





QL 48 .B83 1876

# Brehms Thierleben.

Erfter Banb.



Thie thus 36735

Allgemeine

# Annde des Thierreichs.

Große Ansgabe.

Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Erfte Abtheilung — Säugethiere.

Erfter Band.

**\*\*\*** 

Leipzig.

Berlag bes Bibliographischen Inftituts.

1876.

Alle Rechte vom Berleger vorbehalten.

### Sängethiere

#### Dr. A. E. Brehm.

Erfter Banb:

Affen und Salbaffen, Statterthiere, Baubthiere.

Mit 157 Abbitdungen im Text und 19 Tafeln von Cuftav Mühel, Judwig Bechmann, Paul Megerheim, Robert Breifcmer und Emil Schmidt.

> Leipzig. Berlag bes Bibliographifden Inftituts. 1876.

Seiner Raiferlich Roniglichen Sobeit,

bent

Kronpringen Erzherzog Audolf,

ehrfurchtsvoll gewibmet bom Berfaffer.

to un constitution of the constitution of the

思想 # \$ # # B # # J - 1 M 17

F. 17.

#### Aus bem Borworte gur erften Auflage.

Die Ufschen bieles einels ungerechtertigten wie einfeitigen Werchteren find untstwer zu erfennen. Inter Wilfrie ber Thierenbe jeren bis Gohlighten des wirden na ben öffentlichen Sammtungen. Dier hohen fie eine für die Jerglieberungs mad Suffentlunde verlofende Monge von Seig zur Verfügung, und dem den gestellt der Stein die führen der verlofende ihnen zur Geokodium des Geben der Thiere feine Zeit — gang obgefehen davon, das zu older Weschaftung im Jager- und Banderfeher nie der erfeln Bedinnungen ist.

Die Reifenden und die unfere Fluren jogend durchflereifnen Geriffere alls sind est, den benen wir Schieben gene Zisterlebens sorbern mößen und jordern dürfen. Ihnen sis der Rusjade gemorben, vor allem das lebende Tisjer im Aug zu jossen; sin die veilfenschiedliche Behandung des todem Tisjeres sinden sich andere Kreiste von auch filt das erfprießliche Bedachung des Aufrahme ist Decimen der Aufreil unschläche Bedachung.

Soldie Anlichten baben mich beitimmt, bas bottiegende Buch zu ihrerüben. Durch beiten um Spetilib mirates überreibt ihre Dalers bin ich von Jagendo ult zur ingenne Bebochingen ber Thiere veranlögt norden und babe hierzu jedere, nührneb eines longjährigen Stonders lebens im Roeden und Suber sond beite hiere Spetimungendertigt, manche Setzensteit gefanden, die biefen anderem berichlichfen bild. Desfinungendert bieft ihm einer Sedochingung allein zu einer Veröffentlichung mich für wichtig gerung und glaubte behäuft, sie mit den Gerhaftungen und mit der Veröffentlichung nicht bei Gerüger einer Gerhaftungen um mitfen. Diertwahm mitte bei Kriecht des Gerüger eine Mittelle die Benehmen Thiertunde erhalten, umd de bie die Auflichen Auflichen Vallen für serveiten, wie er zigt in der Aussphäufen vollrigt, der unter einer der in der Aussphäufen vollrigt, den unter einer der in der Aussphäufen vollrigt der den vereiten, wie er zigt in der Aussphäufen vollrigt, der unter der der der vereiten, wie er zigt in der Aussphäufen vollrigt.

VIII Bortvort.

Aelteren Beobachtern habe ich ihr Erftlingsrecht stets gewahrt, wenn ich fand, daß die Beobachtungen richtig oder mindestens wahrscheinlich; ich habe dies auch dann gethan, wenn ich die betreffenden Thiere selbst beobachtet hatte, und ebenso haben die Künstler es angegeben, ob sie das lebende Thier gezeichnet, oder nur eine gute Abbildung benutzt. Wo ich konnte, bin ich an die Quelle gegangen, und nur bei unwesentlichen Angaben, beispielsweise bei der Wiedergabe altklassischer Stellen, habe ich das unterlassen: ich hatte wichtigeres zu thun, als in altem Wuste zu wühlen. Wenn also hinsichtlich solcher Angaben Fehler bemerkt werden, mag Oken sie verantworten.

### Borwort gur zweiten Auflage.

Ein Buch wie bas "Thierleben", welches eine übereinstimmend günstige Beurtheilung ersahren und eine allgemeine Berbreitung gesunden hat, von allen Lehrern mit Freude und Dant begrüßt, von allen Lernenden mit Bergnügen und Ruhen gelesen, auch in die Sprachen sast auser gebildeten Böller übertragen worden ist, legt seinen Bersassern die zwingende Berpstlichtung aus, jede neu erscheinende Auslage der sorgfältigsten Umarbeitung zu unterziehen. Dieser Berpstlichtung, ohne irgend welche Rücksicht auf den Inhalt der ersten Auflage, nachzusommen, habe ich mich nach besten Krästen bestrebt; sie ist ebenso von meinen Herren Mitarbeitern bedingungsloß anerkannt und ersüllt worden; sämmtliche mitwirkenden Künstler haben dieselben Grundsähe besolgt; die Verlagshandlung hat allen Wünschen Rechnung getragen, überhaupt keine Opser gescheut, um die gestellte Ausgabe zu ermöglichen; viele Freunde des Wertes endlich haben es sich angelegen sein lassen, dasselbe durch werthvolle Beiträge zu fördern. Das "Thierleben" erscheint, dant solchem Zusammenwirken, in durchaus veränderter Gestalt, berichtigt, verbessert, bereichert und vervollständigt nach allen Richtungen hin: ein neues Buch unter altem Titel. Sein Gepräge aber haben wir nicht verwischen, seine Eigensschaft als volksthümliches Wert ihm nicht rauben wollen.

Nach wie vor soll das "Thierleben" bestimmt sein, in gebildeten Familien sich einzubürsgern und zu einem Hausschaße im besten Sinne des Wortes zu werden. Für streng wissenschaftsliche Kreise ist es nicht geschrieben, für unreise Kinder ebensowenig; gleichwohl dürsten jene auch in dem volksthümlichen Buche manches Beachtenswerthe sinden, und werden diese, durch Vermittelung Erwachsener, seinen Inhalt sich erschließen können.

Bon diesen und den früher erörterten Gesichtspunkten aus wolle man auch die neue Auflage betrachten. Das "Thierleben" hat, meiner Ansicht nach, selbst eine strengere Beurtheis lung nicht zu sürchten. Wer in ihm sucht, was er, nach Titel und Anlage, zu sinden berechtigt ist, wird sich nicht getäuscht sehen; wer sich des Titels stets erinnert, das nicht suchen, was er nicht sinden kann. Mängel und Jrrthümer hasten erklärlicherweise wohl auch dieser Auslage an; sie hervorzuheben und zu berichtigen, damit sie später vermieden werden können, möge die dankenswerthe Ausgabe des Lesers sein. Eine sachgemäße und wohlwollende Beurtheilung wird mich stets zu warmem Danke verpslichten, eine von Mißgunst oder vom Parteistandpunkte beeinslußte, böswillige Bemängelung auch sernerhin unnahdar sinden.

Berlin, Marg 1876.

#### Inhalt bes erften Banbes.

| Gin Blid auf bas Leben ber Gefammtheit              |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                     | Handthiere.                                   |
| Grat Stonang. 200                                   | wrytere (Irimates).                           |
| SV S                                                | ffen.                                         |
| _                                                   |                                               |
| Milgemeines: Menfc und Affe, Leibesbau, geiftige Gi | genschaften, Leben ber Mffen                  |
|                                                     |                                               |
| Stite                                               | Stite                                         |
| Bweite Familie: Altweltsaffen (Catarrhini).         | 7. Sippe: Mangabes (Cercocobus) 124           |
| Menidengifen (Anthropomorpha).                      | Mohrenaffe (C. fuliginosus) 124               |
|                                                     | 8. Sippe: Mafafen (Macaous) 126               |
| 1. Sippe: Songos (Anthropopithecus)                 | Mafaf (M. cynomolgus) 126                     |
| ©dimpanit (A. troglodytes) 68                       | Sutafie (M. sinieus) 129                      |
| Ejdege (A. Tschego) 80                              | Bunber (M. Rhesus)                            |
| 2. Sipte: Crangaffen (Simia) 82                     | Schweinsaffe (M. nemestrinus) 136             |
| Drang-Ilian (S. satyrus) 82                         | Bartaffe (M. Silenus)                         |
| 3. Cippe: Gibbens (Hylohates) 93                    | Maget (M. Innus)                              |
| Giamang (H. syndsetylus) 93                         | 9. Sippe: Sunbefopfaffen (Cynocophalus) . 144 |
| Suled (H. Hulock) 94                                | Schopfpavian (C. niger) 149                   |
| Far (H. Lar)                                        | Babuin (C. Babuin)                            |
| llufe (H. Rafflesii) 95                             | Zidafma (C. porcarius)                        |
| 2Sautrau (H. agilis) 95                             | Samabroas (C. Hamadryas)                      |
| against (in again) . 1 1 1 1 bb                     | 10. Sippe: Drife (Mormon)                     |
| Sunbeaffen (Cynopithecini),                         | 2Raubril (M. Maimon)                          |
| 4. Gippe: Schlanfaffen (Semnopitheeus) 101          | Pril (M. leucophacus)                         |
| Sufman (8. entellns) 102                            | gate (at reacoparette) 1 1 1 1 1 1 700        |
| Bubeng (8. maurus) 106                              | Dritte Samilie: Renweltsaffen (Platverhint).  |
| Raban (S. masieus) 109                              |                                               |
| 5. Sippe: Stummelaffen (Colobus) 110                | Bidelichmange (Gymnurae).                     |
| Guerega (C. Guereza) 111                            | 1. Gippe: Brullaffen (Mycotes) 176            |
| Barenflummelaffe (C. ursinus) 114                   | Muste (M. seniculus)                          |
| Zeufeldaffe (C. Satanas)                            | Garana (M. Caraya) 178                        |
| 6, Sippe: Meerfaben (Corcopithocus) 114             | 2, Girpe: Riammeraften (Ateles) 186           |
| Grünaffe (C. sabaeus) 123                           | Roaita (A. ponisons) 187                      |
| Piana (C. Diana) 123                                | Efcamtf (A. pentadactylus) 187                |
| Ronnengije (C. mona) 124                            | Mirifi (A. erlodes) 188                       |

x

| - Delte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Cippe: Wellaffen (Lagothrix) 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. Sippe: Springaffen (Callithrix) 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Barrigubo (L. Humboldtii) 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gabuaffu (C. personata) 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rollidmaniaffen (Cebidae).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bittmenafie (C. lugens) 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gintige Gippe: Rollaffen (Cobus) 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4. Sippe: Saimiris (Pitheseiurus) 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gan (C. capaciuns)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tobtenfopiden (P. sciureus) 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. Gippe: Rachtaffen (Nyetipitheeus ober Aotus) 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beißidulterafie (C. hypolenens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirifing (N. trivirgatus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25cifibartafie (C. Iencogenys) 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bierte Familie: Rrallenaffen (Aretopitheel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stpflia (C. Apellas 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Gippe: Lowenlifichen (Leontopitheens) 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baunajic (C. Fatuellus) 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ečwenájíden (Hapale Isonina) 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Edilaffidmange (Aneturae),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rötheläfiden (H. Rosalia) 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Cippe: Comeifaifen (Pithocia) 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Sippe: Lamarino (Midas) 23:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Satameatic (P. Satamas) 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Binche (Hapalo ober Midas Oedigus) . 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Scriptoriane (P. Iemmerphala), 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gilberäfichen (H. argentata) 23-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bettrlaife (P. birsuto) 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Sippe: Gribenafichen (Jacobus) 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Gippe, Rurridmaniaffen (Brachyurus) 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gaguin (Hapale Jacchus) 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gacajao (B. melanocephalus) 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Binfeläfichen (H. penicillata) 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Edutladgelidt (B. calvas) 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Breensteinafichen (H. pygmasa) 231  Aeffer (Hemipitheci oder Prosimii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Smeite Ordnung: Salbaffen ober 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aeffer (Hemipitheei ober Prosimii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Smeite Ordnung: Salbaffen ober &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | deffer (Hemipitheei ober Prosimii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schuladariidt (II. ralvas) 214 3meite Ordnung: Salbaffen ober getiefe familie: Lemuren (Lemuridae).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aeffer (Hemipitheei oder Prosimii). 7. Sippe: Pottos (Porodietlens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Smeite Ordnung: Salbaffen ober g. Gen Urfte Guntie: Lemuren (Lemuridae).  1. Sitrer Juden (Lemuridae). 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aeffer (Hemipitheei oder Prosimii).  7. Sippe: Battos (Perodietlens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Smeite Ordnung: Salbaffen ober g. Utfte Gamtie: Lemuren (Lemuridae).  1. Siere Judies (Lienaundae). 244 Staffen ei leweimadatus). 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acffer (Hemipitheei oder Prosimii).  7. Sipre: Pettes (Porodieticas) 26 Rette (P. Potto) 25 R. Gipre: Strummiis (Arctocolus) 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Startladgrifdt (ft. rebrus). 214 3meite Cronnung: Salbaffen oder J. Grefs familie Lemeren (Lemeridae). 1. Efter: International 244 granitation (L. embarsan). 246 granitation (L. embarsan). 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. Ciper: Peters (Perolletiens)         56           Spette (P. Petto)         26           Spette (P. Petto)         26           Spette (R. Petto)         26           Spette (R. Petto)         26           Spette (R. Petto)         26           Spette (R. Spetters)         26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Startidagifet eft. entent). 214 3meite Crimung: Salbaffen ober J. tinte gimmie Lemurtu (Lemuridae). 1 Pitre: Indian (Lehanstan) 244 2 Salver (Lehanstan). 246 2 Salver (Lehanstan). 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acffer (Hemipitheei ober Prosimii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Startladgrifdt eft. entren). 214  3meite Cronnung: Salbaffen oder J  Orfie famelie: Lemuren (Lemuridae).  2 libre: Indrea (Indianatea). 244  3 deftere (L. Institutala). 245  \$ fremnittel (L. emittata). 245  \$ fremnittel (L. emittata). 245  \$ fremnittel (L. emittata). 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acffer (Hemipitheei ober Prosimii).  7. Siper Battel (Pendledena) 55 Sette (P. Patte) 55 Schwer Stramfil (Archechan) 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Startladgefiet eft. entens). 214 3meife Crbnung: Salbaffen ober J. the gamtie Cemerce (Lemnidae). 1 Elber: Jahre (Lehnidae). 244 3flaffen eft. bereitwickten). 245 4 frementier (Lennidae). 250 4 frementier (Lennidae). 250 5 frementier (Lennidae). 250 5 frementier (Lennidae). 251 5 frementier (Lennidae). 251 5 frementier (Lennidae). 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acffer (Hemipitheei ober Prosimii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Shatthagrifet eft. enbrund. 214 3meite Crbnung: Salbaffen ober 3 tree Gamtie: Eemere (Lemuridae). 1. 2fter: farbes iffelienenen 244 2fterfen in Lentenmenten 345 2ftermeiltet it. enbrund. 340 2 Corner Editionalis (Propillation). 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acffer (Hemipitheei ober Prosimii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Startladgefiet eft. entren). 214 3meite Crbnung: Salbaffen ober J. tiefe gamtie Lemuren (Lenuridae). 1 Etter: Johns (Indonesies) 244 2 Later i. bertrandstan) 244 2 Later Chile Institution) 240 2 Chire Teinten (Indonesies) 246 2 Chire Teinten (Indonesies) 240 2 Chi | Acffer (Hemipitheei ober Prosimii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Startidagifet eft. entrus). 214  3mette Crbnung: Salbaffen ober 3  titte Gimtie: Semere (Lemuridae).  1 Etrer, ichten flichaustan). 244  2 Etrer, ichten flichaustan). 246  2 Etrer, ichten flichaustan). 246  2 Etrer, ichten flichaustan. 247  Serier, ichten flichaust. 240  Serier, ichten flichaust. 240  Serier, ichten flichaust. 240  Serier, ichten flichaust. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Shottsharifet eft. enbrund. 214 3meite Crbnung: Satbaffen ober 3 Crte Gumte: Emuren (Lemuridae). 1. Siber: Inden (Lebunsten). 244 6 glaten (Lebunsten). 246 6 glaten (Lebunste | Actifer (Remijitheei obr Prosimii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Startisbarfiet eft. entend. 214  3 meite Crbnung: Salbaffen ober J.  tiefe gimtlie Lemurra (Lemurdae).  1 Stror: Salvas (Lehundae). 244  2 Salvaffer (f. Servisionality). 245  2 Salvaffer (f. Servisionality). 246  2 Salvaffer (f. Servisionality). 246  2 Salvaffer (f. Servisionality). 246  2 Salvas (Salvas (Servisionality). 246  2 Salvas (f. Servisionality). 247  2  | Actifer (Hemipitheei ober Prosimii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Shattshaftet eft. enbrund. 214 3meite Crbnung: Salbaffen ober 3 tree feine Stemen (Lemuridae).  2ther farbe ifchlenenen . 244 2there farbe ifchlenenen . 246 2there in Lenvisuofitau . 246 | Actfer (Hemipitheei oder Prosimii).  7. Sipre: Yestes (Penolietiens) School (Sect. (P. Neth.) Sc |
| Startishagifet eft. entras). 214  3meite Crbnung: Salbaffen ober J.  the Gameite Cemerce (Lemnridae).  1 Sthre: Jachus Lishanotan) 244  Mahara eft. inervisuodiatu) 344  Mahara eft. inervisuodiatu) 345  Genra Editorine fa Prophilipass) 265  Genra Children fa monara 267  Matterna eft. entras 260  Michael et Albagout 250  Michael et Masquare 250  Michael et Masquare 250  Albagot et Masquare 250  Albagot et Masquare 250  Albagot et Masquare 250  Albagot et Masquare 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actifer (Hemipitheei ober Prosimii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Startidagrifet eft. entran). 214  3 motte Crbnung: Salbaffen ober 3  thrie Jameis: Semuren (Lemuridae).  1 Strer, ichrin (Lelinanton). 244  8 tremmittel (L. mittant). 246  8 tremmittel (L. mittant). 247  8 tremmittel (L. mittant). 247  8 tremmittel (L. mittant). 240  8 tremmittel (L. m | Actfer (Hemipitheei ober Prosimii).  7. Cipre Setto (Posodisticas) Signaturi (Posodisticas) Sign |
| Startishagifet eft. entras). 214  3meite Crbnung: Salbaffen ober J.  the Gameite Cemerce (Lemnridae).  1 Sthre: Jachus Lishanotan) 244  Mahara eft. inervisuodiatu) 344  Mahara eft. inervisuodiatu) 345  Genra Editorine fa Prophilipass) 265  Genra Children fa monara 267  Matterna eft. entras 260  Michael et Albagout 250  Michael et Masquare 250  Michael et Masquare 250  Albagot et Masquare 250  Albagot et Masquare 250  Albagot et Masquare 250  Albagot et Masquare 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actfer (Hemipitheei ober Prosimii).  7. Siger Battel (Pendiedena) Salati (Pendiedena) September (Pendiedena) Septe |

#### Dritte Ordnung: Flattertfiere (Chiroptera).

|    | Erfte Familie: Finghunde (Ptere  | opi | na | ). | Ceite | Zweite Familie: Glattuafen (Cymnorhina)  | Erite |
|----|----------------------------------|-----|----|----|-------|------------------------------------------|-------|
|    | Cirre: Ringbunde (Pteropus)      |     |    |    | 306   | 1. Gippe: Binbechren (Plecotus)          | 316   |
|    | Ralong (P. edulis)               |     |    |    | 306   | Obrenfledermans (P. auritus)             | 316   |
|    | Rhajudsi (P. Edwardsi)           |     |    |    | 309   | 2. Gippe: Mansohren (Myotus)             | 319   |
| ŀ. | Sippe: Rachtbunbe (Cynonyeteris) |     |    |    | 313   | Maufeobr (M. murinus)                    | 319   |
|    | Balmenflughund (C. stramineus)   |     |    |    | 313   | 3. Gippe: Bafferflebermaufe (Brnebyotus) | 320   |
|    | Difflughund (C. aegyptiaeus) .   |     |    |    | 314   | Bafferflebermans (B. Daubentonii)        | 320   |

| Inhalt. | 3 |
|---------|---|
| 2       |   |

|           |                                    |   |   | Seite | Dritte Familie: Blattnafen (Istiophora). | Seite      |
|-----------|------------------------------------|---|---|-------|------------------------------------------|------------|
| 4.        | Sippe: Bergflatterer (Meteorus)    |   |   | 322   | 1. Sippe: Schneibflatterer (Desmodus)    | 336        |
|           | Umberflebermaus (M. Nilsonii)      |   |   | 322   | Bünbelgähnler (D. rufus)                 | 336        |
| 5.        | Sippe: Bufchfegler (Nannugo)       |   |   | 323   | 2. Sippe: Klappnasen (Rhinopoma)         | 337        |
|           | Zwergstebermaus (N. pipistrollus). |   |   | 323   | Egyptische Klappnase (R. microphyllum)   | 337        |
| 0         |                                    | • | • |       | 3. Sippe: Bampire (Phyllostoma)          | <u>338</u> |
| 0,        | Sippe: Balbflebermäuse (Panugo) .  |   |   | 326   | Bampir (P. spectrum)                     | 338        |
|           | Abendsegler (P. noctula)           |   |   | 326   | 4. Sippe: Bufeisennasen (Rhinolophus)    | 340        |
| <u>7.</u> | Sippe: Breitohren (Synotus)        |   |   | 327   | Zwerghuseisennase (R. Hipposideros)      | 340        |
|           | Mopeflebermaus (S. barbastellus).  |   |   | 328   | hujeisennase (R. ferrum-equinum)         | 342        |
|           |                                    |   |   |       |                                          |            |

# Zweite Reihe: Krallenthiere.

## Bierte Ordnung: Raubthiere (Carnivora).

|                                        | Seite !     |                                         | Ceit |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|
| Erfte Familie: Raten (Felidae).        |             | Tüpfelfate (F. viverrina)               |      |
| 1. Sippe: Löwen (Leo)                  | 354         | Tüpselsahe (F. viverrina)               | 48   |
| Berberlowe (L. barbarus)               | 355         | 8. Sippe: Lucife (Lynx)                 |      |
| Senegallowe (L. senegalensis)          | <b>3</b> 55 | Sumpfluche (L. Chaus)                   |      |
| Raplöwe (L. capensis)                  | 355         | Stiefelluchs (L. caligatus)             |      |
| Berferlowe (L. persicus)               | 355         | Buftenluche (L. Caracal)                |      |
| Guzeratione (L. googratensis)          | 356         | Luche (L. vulgaris)                     |      |
| 2. Sippe: Ruguare (Puma)               |             | Parbelluche (L. pardinus)               |      |
| Ruguar (P. concolor)                   | 381         | Polarluche (L. canadensis)              |      |
| Paguarundi (P. Yaguarundi)             |             | Rothludy (L. rufus)                     |      |
| Gpra (P. Eyra)                         | 388         | 9. Sippe: Naghlepparben (Cyngilurus)    | 510  |
| 3. Sippe: Tiger (Tigris)               |             | Gepard (C. jubatus)                     | 510  |
| Königetiger (T. regalis)               | 390         | 10. Sippe: Frettfagen (Cryptoprocta)    | 510  |
| 4. Sippe: Rebelparber (Noofelis)       | 408         | Fossa (C. serox)                        |      |
| Rebelparber (N. macrocelis)            | 408         | D-43- X                                 |      |
| 5. Sippe: Parbel (Leopardus)           | 409         |                                         |      |
| Jaguar (L. Onza)                       | 410         | 3meite Familie: Sunbe (Canidae).        |      |
| Leepard (L. antiquorum)                |             |                                         |      |
| Panther (L. Panthera)                  | 424         | 1. Sippe: Urhunde (Canis Cuon)          | 52   |
| Sundapanther (L. variegatus)           |             | Rolfum (C. dukhunensis)                 | 52   |
| Irbis (L. Irbis)                       |             | Buansu (C. primaevus)                   | 52:  |
| 6. Sippe: Luchefagen (Catolynx)        | 441         | Abjag (C. sumatrensis)                  | 52:  |
| Marmelfage (C. marmoratus)             | 441         | Mpenbund (C. alpinus)                   | 52   |
| 7. Sippe: Kapen (Felis)                | 442         | 2. Sippe: Wolfe (Canis Lupus)           | 1526 |
| Dzelot (F. pardalis)                   | 442         | Bolf (C. lupus)                         |      |
| Tigerkaße (F. tigrina)                 | 446         | Tichango (Lupus Chango)                 | 527  |
| Mbaracaha (F. mitis)                   | 447         | Bechselwolf (L. occidentalis)           |      |
| Langschwanzsate (F. macroura)          | 448         | Schafalwolf (L. lupaster)               | 540  |
| Pampastațe (F. pajeros)                | 449         | Rabern (C. simensis)                    | 541  |
| Bilbfație (F. catus)                   |             | Streifenwolf (C. adustus)               |      |
| Manul (F. Manul)                       |             | Schafal (C. aureus)                     |      |
| Zwergfape (F. undata)                  |             | Schabrakenschafal (C. mesomelas)        | 547  |
| Falbfație (F. maniculata)              |             | 3. Sippe: Goldwölfe (Chrysocyon)        |      |
| Saustațe (F. man. domestica) 461,      |             | Mähnenwolf (C. jubatus)                 | 549  |
| Angorafațe (F. man. dom. angorensis).  | 479         | Seulwolf (Canis - Lyciscus - latrans) . | 550  |
| Stummelichwanglage (F. man. dom. ecau- |             | 4. Sippe: halbwölfe (Thous)             |      |
| data)                                  | 480         | Maifong (Canis ober T. cancrivorus)     | 553  |

6

| Cippe: Chafalifichie (Lycalopex) 555       | Geibenbunbe. Seite                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mouarachan (L. ober Canis Asarae) 555      | Geibenbund (Canis fam. extrarios) 632             |
| Gippe: Sausbunde (Canis familiaris) 559    | Malteferfeibenbundben 632                         |
| Timae (C. Dingo)                           | Bachtelbund 632                                   |
| Pariabunte 571                             | Ronig Rarle Sunbden 633                           |
| Shinobund (C. fam. grajus) 592             | Blenbeimebunden 633                               |
| Rtalienifder Winbbund (C. fam. gr. ita-    | Menfunblänberbunb (C. fam. terrae novae) 633      |
| lieus) 600                                 | Bernharbinerbund (C. fam. extr. St. Bor-          |
| Meliswinbbunb (C. fam. gr. hibernicus) 601 | nardi) 635                                        |
| Stoftburb (C. fam. africanus) 602          | Bubel (C. fam. genuinus) 638                      |
| Brafitianifder Rebbund 603                 | Bintider.                                         |
| Danifder hund (C. fam. daniens) 605        |                                                   |
|                                            | Rattenvinticher (Canis fam. Gryphus) . 641        |
| Doggen.                                    | Affenpintscher (C. fam. Gr. hirsutus) . 643       |
| Buffenbeißer (Canis fam. molosaus) 605     | Sausbunbe.                                        |
| Bullbegg (C. fam. mol. gladiator) , , 607  | Schlierbund (Canis fam. pecuarius) 645            |
| Diers (C. fam. mol. fricator) 610          | Spin (C. fam. domestleus pomeranus). 647          |
| Gubabegge 611                              | Gefimebunb (C. fam. borealis) 649                 |
| Tibetbogge (C. fam. mol. tibetanus) 612    | 7. Sippe: Gudfe (Vulpes) 655                      |
| Tablel (C. fam. vertagus) 613              | Suds (Canis vulpes) 655                           |
| Spiefebund (C. fam. vert. rectipes) 616    | Granfuchs (C. cinereo-argentatus) 673             |
| Otterbunb (C. fam, vert. scoticus) 616     | Retiaf (C. Corsae) 676                            |
|                                            | Gisiuds (C. lagopus) 678                          |
| Jagbhunde.                                 | 8. Gippe: Großobrfüchse (Megalotis) 684           |
| Berfieblund (Canis fam. avicularius) . 618 | Senet (Canis Zerdo) 685                           |
| Sitidbunb (C. fam. sagax acceptorius . 626 | 9. Cippe: Löffelbunte (Otocyon) 689               |
| Andebunb (C. fam. sag. vulvicapus) . 627   | Löffelhumb (O. caffer) 689                        |
| Steberbunb (C. fam. sag. irritans) 629     | 10. Sippe: Schleichfagenhunde (Nyctereutes) . 690 |
| Education (C. fam. sag. sanguinarius) 630  | Marberbunb (N. procyonoldes) 691                  |
| Subnerbund (C. fam. birsutne) 631          | 11. Gippe: Sianenbunbe (Lycaon) 693               |
| 2Bafferbund (C. fam. hirs. aquatilis) 631  | Sianen : ober Steppenbund (L. pletus) . 693       |

#### Bergeichnis ber Abbilbungen.

#### Auf befonderen Cafein.

Titefbilb, gu Anfang bes Buche.

| Stellungen vericbiebener Menichenaffen 47 | Lowe ber Geriba                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grftes Blatt: 2fdego und Caimpanfe.       | Фита                                                 |
| Sweites Blatt: Crang. Utan und Gibbon.    | Ronigetiger                                          |
| Getilla                                   | Panther                                              |
| Schimpanie                                | 20 üftenluchs                                        |
| Orang=1ltan                               | @sfimebunb 645                                       |
| Grünaffe                                  | Ruds                                                 |
| 9Rafaf                                    | Buftenjuche 685                                      |
| Traditajie                                | Sianenhund 690                                       |
| 3 m                                       | Text.                                                |
| Affen.                                    | Brutlaffe                                            |
| Geripp bes Menfchen und bes Geriffa 40    | Efcamet                                              |
| Geripp bes Sulman, Bruflaffen ic 42       | Miriti 188                                           |
| Sand und Guft verschiebener Affen 44      | Goloftirnaffe 185                                    |
| Ropf bes Schimpanfe 68                    | Stellungen bes Roaita                                |
| Eidego 79                                 | Barrigubo ober Schieferaffe 190                      |
| Ropf bes Tichego, von vorn 80             | Faunaffe und Rapuzineraffe                           |
| Ropf bed Eichego, von ber Geite 81        | Beigbartaffe, Apella, Beißichulteraffe, Jablaffe 20: |
| Repf bes Crang: Illan                     | Sataneaffe                                           |
| Ear und Suled 94                          | Beigtopfaffe                                         |
| Sulman                                    | Bottefaffe                                           |
| Bubeng                                    | Scharfachgeficht 21                                  |
| Rabau ober Rafenaffe                      | Tobtentopichen 20                                    |
| @uercja                                   | Rötheläffden 231                                     |
| Barenftummelaffe und Teufelsaffe 113      | Binche                                               |
| Ronnenaffe und Diana                      | Saguin, Gilberafichen, Binfelafichen 23:             |
| Sufarenaffe                               |                                                      |
| Mohrenaffe                                | Onlbaffen.                                           |
| hutaffe und Bunber                        | Geripp bes Tobtentopichen, Mongog und Schlant.       |
| Chmeinsaffe                               | Tori                                                 |
| Banberu                                   | Rroneninbri                                          |
| Maget                                     | Bari                                                 |
| Mohren- ober Schopfpavian 149             | 9Robrenmafi                                          |
| Pabuin                                    | Monaga                                               |
| 2jdafma                                   | Ratta 25                                             |
| Samabryas ober Mantelpavian               | Balbmali                                             |
| 26delaba                                  | Rabenmafi                                            |
| m + 17                                    | And a            |



|                                                                                                                                                                   |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   | Seite                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plumplori                                                                                                                                                         |                |                                       |                                       |     | •                                     |                                       |                                       |     |   |   | ٠ | ٠ |   | 261                                                                                                                        |
| Rüdwärts                                                                                                                                                          | fle            | tte                                   | rnb                                   | er  | BI                                    | um                                    | ple                                   | ri  |   |   |   |   |   | 263                                                                                                                        |
| Barenmafi                                                                                                                                                         |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
| Bilchmafi                                                                                                                                                         |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
| Galago .                                                                                                                                                          |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   | 269                                                                                                                        |
| Galago . Stellungen                                                                                                                                               | be             | 8                                     | Rie                                   | sen | gal                                   | age                                   | ٠.                                    |     |   |   |   |   |   | 272                                                                                                                        |
| Robolbmati                                                                                                                                                        |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   | 274                                                                                                                        |
| Ape = Ape                                                                                                                                                         |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   | 278                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                   |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   | Flatterthiere. |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
| Geripp einer Flebermaus 284                                                                                                                                       |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
| Schäbel un                                                                                                                                                        | b              | Ge                                    | rip                                   | o b | es                                    | Ra                                    | lon                                   | ıg. |   |   |   |   |   | 305                                                                                                                        |
| Kalong .                                                                                                                                                          |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
| Geripp bes                                                                                                                                                        | 9)             | }āı                                   | ifec                                  | bre | 8.                                    |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   | 315                                                                                                                        |
| Ohrenfleber                                                                                                                                                       | me             | uê                                    |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   | 317                                                                                                                        |
| Bafferflebe                                                                                                                                                       |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
| Bwergfleber                                                                                                                                                       | mo             | uis                                   |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   | 325                                                                                                                        |
| Abendsegler                                                                                                                                                       |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   | 327                                                                                                                        |
| Mopefleber                                                                                                                                                        | ma             | 118                                   |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
| Klappnase                                                                                                                                                         |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
| Bampir .                                                                                                                                                          |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   | 339                                                                                                                        |
| Sufeisenna!                                                                                                                                                       | e              |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   | • |   |   |   | 342                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                   |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       | _                                     |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   |                |                                       |                                       |     | R                                     | aķi                                   | n.                                    |     |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
| Geripp bes                                                                                                                                                        | I              | iae                                   | re                                    |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   | 349                                                                                                                        |
| Geripp bes                                                                                                                                                        |                |                                       |                                       |     |                                       |                                       | ٠                                     | ٠   |   |   |   |   |   |                                                                                                                            |
| Kaplöwe.                                                                                                                                                          |                |                                       |                                       |     | •                                     |                                       | •                                     | •   |   |   |   | ٠ |   | 356                                                                                                                        |
| Kaplöwe.<br>Senegallön                                                                                                                                            | in             |                                       | •                                     |     |                                       | •                                     |                                       | •   |   |   |   | • |   | 356<br>357                                                                                                                 |
| Kaplöwe.<br>Senegallön<br>Gyra                                                                                                                                    | in             |                                       | •                                     |     |                                       |                                       | •                                     | •   |   |   |   | • | • | 356<br>357<br>389                                                                                                          |
| Kaplöwe.<br>Senegallön<br>Epra.<br>Königstiger                                                                                                                    | in             |                                       |                                       |     |                                       |                                       | •                                     |     |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390                                                                                                   |
| Kaplöwe.<br>Senegallön<br>Epra.<br>Königstiger<br>Nebelparbe                                                                                                      | in             |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408                                                                                            |
| Kaplowe.<br>Senegaliön<br>Epra<br>Königstiger<br>Nebelparbe                                                                                                       | in             |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     |   |   |   |   | • | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410                                                                                     |
| Kaplöwe.<br>Senegaliön<br>Cyra.<br>Königstiger<br>Nebelparber<br>Laguar .<br>Leoparb .                                                                            | in             |                                       |                                       |     |                                       |                                       |                                       |     | • |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423                                                                              |
| Kaplöwe. Senegallön Cyra Königetiger Nebelparber Leoparb . Sunbapant                                                                                              | the            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (d)                                   | ·   | ·                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·                                     | ·   | • |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425                                                                       |
| Kaplöwe. Senegallön Gyra. Königstiger Rebelparber Laguar Leoparb. Sunbapant                                                                                       | r<br>ther      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·   | ·                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·                                     | art |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425<br>440                                                                |
| Kaplöwe. Senegaliön Cyra. Königstiger Nebelparber Zuguar Leoparb. Sunbapani Zrbis. Marmellat                                                                      | oin<br><br>the | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | wan | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | art |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425<br>440<br>441                                                         |
| Kaplöwe. Senegallön Cyra. Königstiger Nebelparber Leoparb. Sunbapant Jrbis. Warmelfat Lzelot.                                                                     | there          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | wai | rge                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | art |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425<br>440<br>441<br>443                                                  |
| Kaplöwe. Senegallön Cyra. Königstiger Nebelparber Leoparb. Sundapant Jrbis. Warmelfat Czelot. Tigerfabe                                                           | ein            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | wai | rge                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | art |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425<br>440<br>441<br>443                                                  |
| Kaplöwe. Senegallön Eyra. Königstiger Nebelparber Leoparb. Sundapant Irbis. Warmellat Ligerfate Langfdwar                                                         | r<br>the       | r,                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | wai | ·                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·                                     | art |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425<br>440<br>441<br>443<br>446<br>448                                    |
| Kaplöwe. Senegallön Eyra. Königötiger Nebelparber Leoparb. Sunbapant Irbis. Warmelfat Ligerfate Langfchwan Pampastat                                              | there          | r,                                    |                                       | vai |                                       |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | art |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425<br>440<br>441<br>443<br>446<br>448<br>450                             |
| Kaplöwe. Senegallön Cyra. Königstiger Nebelparbe: Leoparb. Sunbapant Irbis. Warmelfat Czelot. Tigerfate Langfchwan Pampastat Wilbfate                             | there is a     | r,                                    | (dy)                                  | wai | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | art |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425<br>440<br>441<br>443<br>446<br>448<br>450<br>451                      |
| Kaplöwe. Senegallön Eyra Königstiger Nebelparber Leoparb . Sunbapant Leoparb . Marmellat Lelot . Tigerfahe Langfdwan Pampasfat Wilbfahe Zwergfahe                 | there is a     | r,                                    |                                       | wan | rge                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | art |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425<br>440<br>441<br>443<br>446<br>448<br>450<br>451<br>458               |
| Kaplöwe. Senegallön Eyra. Königetiger Nebelparber Laguar Leoparb. Sunbapant Irbis. Warmellat Ligerfate Langfdwan Pampastat Wildfate Zwergfate Falbfate.           | there          | r,                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | wai | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | art |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425<br>440<br>441<br>443<br>446<br>450<br>451<br>458<br>460               |
| Kaplöwe. Senegallön Eyra. Königötiger Nebelparber Leoparb. Sunbapant Irbis. Warmelfat Czelot Ligerfate Langfchwan Pampasfat Wilbfate Zwergfate Kalbfate. Hausfate | there          | r,                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | wan |                                       |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | art |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425<br>440<br>441<br>443<br>446<br>448<br>450<br>451<br>458<br>460<br>464 |
| Kaplöwe. Senegallön Eyra. Königetiger Nebelparber Laguar Leoparb. Sunbapant Irbis. Warmellat Ligerfate Langfdwan Pampastat Wildfate Zwergfate Falbfate.           | there          | r,                                    |                                       |     |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | viel                                  | art |   |   |   |   |   | 356<br>357<br>389<br>390<br>408<br>410<br>423<br>425<br>440<br>441<br>443<br>446<br>450<br>451<br>458<br>460<br>464<br>480 |

|                       |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | CHIL |
|-----------------------|----------------|------|------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|------|
| Sumpflud              | 18             |      |      | ٠  |    |    |     |   |   | ۰ | 0 |   |   | 485  |
| Luchs                 |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 490  |
| Parbelluc             | ů.             |      |      |    | •  |    |     | • |   | • |   |   |   | 506  |
| Polarluche            | ,              |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 509  |
| Geparb ob             | er             | Rai  | bba  | b  |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 511  |
| Frettlape             |                |      |      |    |    |    | ٠   |   |   |   |   |   |   | 517  |
|                       | -              |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |      |
|                       |                |      |      |    | Đ  | un | De. |   |   |   |   |   |   |      |
| Geripp bei            | 8 9            | Boli | es   |    |    |    |     |   | • |   |   | • |   | 519  |
| Buansu.               |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 522  |
| Mpentvolf             |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 525  |
| Bolf                  |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |      |
| Streifenw             | olf            |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   | _ | 543  |
| Schafal.              |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 544  |
| Schabrate             | níd            | bata | I.   |    |    | Ť  |     |   |   | Ť |   |   |   | 548  |
| Heulwolf              |                |      |      | Ť  |    | Ť  | ÷   |   | Ċ | Ť | Ť | • |   | 551  |
| Mailong               |                |      |      |    |    |    |     |   |   | • | Ť |   |   | 554  |
| Aguaracha             | h.             | •    |      | •  | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • | 556  |
| Dingo .               | 7.             | •    | •    | •  | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • |      |
| Windhund              | •              | •    | •    | •  | •  | ÷  | •   | • | • | • | • | • | • | 593  |
| Italienisch           | PT             | 611  | nh   | •  | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • | 600  |
| Malfamini             | Ku             | mh.  | 100  | •  | •  | •  | •   | • | • | * | • | • | • | 602  |
| Wolfswint             | Gu             | unb  | •    | •  | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • |      |
| Danischer Mullenheife | <del>Q</del> I | mo   | •    | •  | •  | •  | •   | • | • | • | ٠ | • | • | 606  |
| Bullenbeiß            | EL             | •    | •    | •  | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • |      |
| Mors .                |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |      |
| Tibetbogge            | ٠              | •    | •    | •  | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • | 612  |
| Dächsel .             |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |      |
| Borftebhur            |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |      |
| Hirschund             |                | •    | •    | •  | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • | 626  |
| Fuchshund             |                | •    | •    | •  | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • | 628  |
| Stöberhur             | lD.            | •    | •    | •  | •  | •  | •   |   | • | • | • |   | • | 629  |
| Schweißhu             | nb             | •    | •    | •  | ٠  | •  | •   | • |   | • | • | • |   | 630  |
| Wasserhun             | ıb             |      |      | 0  | •  | •  |     | • | 4 | • | ۰ | • | • | 631  |
| Reufunbla             | nb             | erhi | ınd  | •  |    |    | •   | • |   | 4 |   | • | ٠ | 634  |
| Bernhardi             |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |      |
| Pubel .               |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 639  |
| Affenpints            |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   | ٠ | 644  |
| Schäserhu             | nb             | •    |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 646  |
| Spip                  |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   | • |   |   | 648  |
| Geripp be             | 8              | rud  | fes  |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 656  |
| Grau: obe             | τ              | Gill | berf | ud | þø |    |     |   |   |   |   |   |   | 674  |
|                       |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 676  |
| Eisjuchs i            |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 679  |
| Gisfuchs i            |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 680  |
| Löffelhunb            |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 690  |
| Marberhu              |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   | • |   | 691  |
|                       |                |      |      |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |      |

#### Gin Blid auf bas Leben ber Gefammtheit.

Scisch mifferichaftlich geführten Mannern kommt es feiner an, die Leiftlichgen er Vallativbeiferirbung des Thiereriches aus der hand zu legen, ohne eine Negung ihrer verleigten Gietleit zu verhären. Der "nach dem Bilde Gottes" geschaften Ninch, der "here alles deften, nach der ffende und breucht", der "Gebiere der Gebe", wid in diese Leiftlichgen in feiner gegung Kloffe dengeführt er erfolgte der fleighet die Keich der Geberten Welche, mehr der, "Aberer nenne, Ge, für den ison die untelle Sage einen besonderen Schaphungstag anfeht, welcher von den Bertfallungen mit bem begabt wird, doss allen übergen Gehöpben genngen foll, welcher allein einen aufrechten Gong erhielt, "damit feine ausschließliche Schlösigung zur Gertentuis Geste, fin Mullicht zu höhrende bestalm werde" erfeiche ibre nur als – im Sangefrier, "Gerte Ordnung, erfte Familie, einzige Sippe: Wenfch" – fo feißt ein mehrechten um munittliche über bem Ison weisen solle – der Gerilla der ter Orana-tilten.

Die Naturmiffentschaft tennt feine Nächfichten, wenn es gift. Wohrfeit, thabisdicher Wickfield ju verführender und follte fie auch nach zie dann de, bi teuern, wolf zahrtauber lang getzelen Wahn, nach zie begitächne Griffiels der Gitzeltte zerflören mitsfine. Der Wentig ist, feibisch betrachtet und vom em Naturfechferen ausgefein, wirtfich nichts nech wei die nicht die nicht die der Gitzeltte voor ein Lebende, flüssende Verfen mit relbem, waxmenn Vure, nerdigsel krende zie gestelt und ist geröffen zie gestelt werde der gestelt und die nicht die der die gestelt die gestelt die gesche die gestelt die gesche die gestelt die gesche di

Gift in ber Neugrif ab die Ernge über die Grüfung des Wenfelen im Neiche ber Züser die geschieren des Angelien des Angelie

Brebm, Thierleben. 2. Muflage. I.

suchung einzuschlagen. So nur wurde es möglich, daß man allgemach ben Menschen aus seinen natürlichen Verbindungen herausriß und zu einem Zwitterwesen stempelte, zum Gott zu gering, zum Thiere zu erhaben.

Die heutige Naturwissenschaft ist außer Stande, sich mit solchem Zwitterwesen zu beschäftigen, weil sie unter allen Umständen das Ersorschte und Erkannte an die Stelle des Erdachten und Erträumten sehen muß. Sie vergleicht den gegenwärtigen mit dem gewesenen, den am weitesten vorgeschrittenen mit dem am tiessten stehenden Wenschen, solgt seinem Entwickelungsgange dis in die tiesste Nacht der Vergangenheit, seht an die Stelle des Erdenkloßes mit dem ihm eingehauchten, lebendigen Athem ein in vollster Entwickelung begriffenes Thier und gelangt zu ganz anderen und entschieden tröstlicheren Ergebnissen, als solche Psassenthum und Weltweisheit im Verein, trot aller Spissindigkeit und Traumseligkeit, jemals zu sinden im Stande gewesen ist.

"Alle sogenannten specifischen Unterscheidungezeichen zwischen Mensch und Thier", sagt Büchner treffend und mahr, "werden bei genauerer Betrachtung hinfällig, und felbst die für die charafteriftischsten gehaltenen Attribute ber Menschlichkeit, wie geiftige und moralische Eigenschaften, aufrechter Gang und freier Gebrauch der Hand, menschliche Physiognomie und artikulirte Wortsprache, gefellschaftliches Wesen und Sinn für Religiosität ich verlieren ihren Werth ober werden relativ, sobald man fich zu eingehenden und auf Thatsachen gestühten Bergleichen herbeis läßt und dabei nicht bloß, wie gewöhnlich, ben höchstgebildeten Europäer, Sondern auch jene dem Thiere naber stehenden Menschen und Menschenarten ins Auge faßt, welche teine Gelegenheit hatten, sich aus dem roben Ur- und Naturzuftande zu der Stufe des civilisirten Menschen emporzuschwingen. Bei foldem Studium sowie bei dem Studium der Thierfeele wird man denn alebald gang andere Dinge erfahren als diejenigen, welche die Schreibstubengelehrten in ihrer hohen und hohlen Weisheit uns bisher glauben zu machen bemüht waren, und wird fich alsbald überzeugen, daß das menschliche Wefen in seiner tiefften Erniedrigung ober auch in feinem robesten Urzustande so nahe an die Thierwelt streift, daß man sich unwillfürlich fragt, wo denn eigentlich bie Grenze zu ziehen sei. Wer sich baber ein Urtheil über das mahre Wefen bes Maenschen oder über beffen wirkliche Stellung in ber Ratur bilden will, darf nicht, wie unfere Berren Philosophen und angeblich großen Denter ju thun pflegen, nur fein eigenes, fleines Gelbft im Spiegel eitler Selbstüberschätzung und ohne jede Rücksicht auf beffen uralte Entstehungs = und Entwickelungs= geschichte betrachten und daraus ein klägliches Kontersei eines philosophischen Mustermenschen abstrahiren, sondern er muß mit voller hand in das Leben und in die Ratur felbst hineitgreifen und aus den zahllosen, dort in reichlichster Fülle strömenden Quellen Erkenntnis schöbsen.

"Nirgendwo fließen diese Quellen reichlicher und üppiger als in den zahllosen Berichten der Reisenden nach fremden Ländern über die dort angetroffenen wilden Menschen und Bölfer und in jenen schmudlosen Erzählungen, welche uns oft mit wenigen Worten einen tieferen Blid in die menschliche Natur und ihre nahe Berwandtschaft mit der großen Gesammtnatur thun laffet als das Studium der dickleibigsten Bande unserer Stubengelehrten. Alle Definitionen der gelihrten herren, alle ihre Sage und Auffiellungen, alle ihre Ableitungen aus den angeblich von hnen gefundenen und sogenannten oberften Grundsätzen des Wiffens zerschellen an der Wucht biefer einfachen Thatfache wie schillernde Seisenblasen an den Gegenständen, auf welche fie treffen. Bibt es doch Menschen und Boller und menschliche Zustände auf dieser Erdoberfläche, welche sich burch eine folche Abwesenheit alles bessen auszeichnen, was der gebildete Europäer als ewiges und unentbehrliches Attribut des Menschen anzusehen sich gewöhnt hat, und daß man bei Mittheilung der darauf bezüglichen Berichte mehr Fabel als Wirklichkeit zu hören glaubt. Diejenigen, welche in der sogenannten Moralität oder in der höheren Vernunftthätigkeit die auszeichnende Eigenschaft des Menschen und menschlichen Wesens zu erbliden glauben, werden bei genauerer Kenntnisnahme jener Menschen und menschlichen Zustände ihre Meinung ebenso wenig durch die Thatsache bestätigt finden, wie jene, welche den absoluten Borgug des Menschen vor dem Thiere in seinem Familien=

leben und in der Einrichtung der Che oder in seinem gesellschaftlichen Wesen oder in seiner Schamhaftigkeit oder in seinem Gottesglauben oder in der Kunst des Zählens oder aber darin zu finden meinen, daß er allein Wertzeuge gebrauche, ober daß er allein den Gebrauch des Feuers tenne und fich besielben gum Rochen der Speifen bediene, oder daß er allein Kleider trage, oder daß er allein den Selbstmord ausübe, oder daß er allein den Grund und Boden bebaue zc. ac.

"Selbst die gegliederte Wortsprache, welche gewiß als die auszeichnendste Gigenschaft des Menschen geltend gemacht werden kann, und welche ihn in Anlehnung an die bessere Entwickelung des Rehltopfes, der Sprachwertzeuge und des Gehirns und in Gemeinschaft mit dem aufrechten Gange und dem verbesserten Gebrauche der Hände eigentlich erst zum Menschen gemacht hat, ist nur das Ergebnis aus einer ganzen Reihe langer und mühseliger Entwickelungsstufen und findet fich bei manchen wilden Bölfern in einem Zustande der Robbeit und Unvollkommenheit, daß sie faum Sprache im menschlichen Sinne genannt werben fann. hielt man ehebem die Sprache bes Menschen für etwas demselben Angeborenes und Anerschaffenes und schon bei seiner Entstehung in einem gewiffen Grade der Ausbildung Borhandenes, fo haben die neueren Untersuchungen der Sprachforscher von dem allen das Gegentheil gelehrt und gezeigt, daß die Sprachen ebenso wie Die Arten etwas langfam und gang allmählich im Laufe der Jahrtausende aus einfachen Anfängen Gewordenes und Entstandenes find. Gewiß war der früheste Mensch einer geordneten Rede ebenso unfähig, wie es auch heute noch das Thier und zum Theil der wilde Mensch ift. Rann doch nach Westropp ber früheste Urmensch nicht anders denn als ein stummes oder sprachloses Wesen angesehen werden, welches erst nach und nach, gerade so wie auch heute noch das Kind, lernte, seinen Gefühlen und Bedürfnissen bestimmte Ausdrücke zu verleihen; und die Zeit muß sehr lange gedauert haben, in welcher der Mensch nur durch Geberden und ungegliederte Laute seine Bedürfniffe auszudrucken im Stande war. Es liegt barin nichts mehr Entwürdigendes als in bem Umstande, daß wir felbst einst Kinder waren, "quäkend und schreiend auf der Amme Arm".

Auch folche Blide muß man thun, auch den Menschen in diesem Zustande seiner Entwickelung in den Kreis der Betrachtungen ziehen, wenn man ihn mit dem Thiere vergleichen oder ihn von demselben trennen will. Mag man einstweilen noch über berartige Ergebnisse der Wissenschaft spötteln; mag man den vielsach angesochtenen Lehrsatz der neueren Forscher, daß der Mensch nichts anderes sei als ein hochentwickelter Affe oder ein durch Entwickelung aus einem affenähnlichen Zustande hervorgegangenes Wesen, vornehm belächeln und mehr oder minder entsetzt von sich abzuwehren fuchen: unleugbar ist und bleibt, daß dieser Lehrsak vernünstiger und menschenwürdiger ift als jenes findische Festhalten an veralteten und vollkommen hinfällig gewordenen Sagen ungebildeter Bölker, an welche sich Unwissenheit und Aberglauben anklammern, weil sie hoble, morgenländische Eitelkeit als etwas Göttliches ansehen. In dem benkenden Menschen erweckt der als vollkommenes Wesen erschaffene Mensch ein niederschlagendes, beängstigendes Gefühl, sobald er dieses Traumbild mit dem ungesitteten, auf thierischer Stufe stehenden "Bruder" vergleicht, während die Annahme einer stetigen Entwidelung unseres Geschlechtes einen wahrhaft erhebenden Blid in die Zutunft eröffnet, wohl geeignet, sich über das blinde Wüthen der Rückständigen und die eigene Butunft vollständig zu tröften. "haben sich bentende Menschen", fagt der englische Forscher huxley, "einmal ben blindmachenden Ginfluffen überkommener Borurtheile entwunden, fo werden fie in dem niederen Stamme, welchem der Mensch entsprungen ift, den besten Beweis für den Glang seiner Fähigkeiten finden und werden in seinem langen Fortschritte durch die Vergangenheit einen vernünftigen Grund erkennen, an die Erreichung einer noch edleren Zufunft zu glauben." der That", fügt Büchner diesen Worten hinzu, "je niedriger unsere Herkunft, um so erhabener unsere heutige Stellung in der Natur, je geringer der Anfang, um fo größer die Bollendung, je schwieriger der Rampf, um jo glanzender der Sieg, je mubfeliger und langfamer der Weg, auf dem unsere Gesittung errungen wurde, um so werthvoller diese Kultur selbst und um so mächtiger das Streben, nicht bloß festzuhalten, fondern auch weiter auszubilden."

Nach dieser Borbemerkung, durch welche ich meinen und den Standpunkt aller vorurtheils=
freien Forscher der Neuzeit gewahrt wissen will, mag es, wenn auch nicht gerechtsertigt so doch
gestattet sein, wenn ich im Rachsolgenden die erste Familie erster Ordnung der höchststehenden Klasse ganz überspringe oder höchstens hier und da berücksichtige, wo wir vergleichen müssen.
Unser Buch überläßt den Menschen denen, welche berusen sind, ihn so aussührlich zu behandeln,
als er behandelt sein muß, und beschäftigt sich dafür ausschließlich mit den Säugethieren von der
zweiten Familie gedachter Ordnung an.

Der Altvater der Thierkunde, Linné, einer der größten Naturforscher aller Zeiten und "das Haupt aller früheren, gegenwärtigen und zukünftigen Jünger der Wiffenschaft", theilte in seinem unsterblichen Werke "Systema naturae" die Thiere in fechs Klaffen ein: in Säugethiere, Bögel, Lurche, Fische, Kerbthiere und Würmer. Er vereinigte somit in den beiden letten Rlaffen fo viele verschieden gebaute und gebildete Geschöpfe, daß seine ausgezeichnete Arbeit boch nur für die Zeiten der Kindheit unserer Wiffenschaft gultig sein konnte. Biele Forscher versuchten es nach ihm, diese Eintheilung zu berichtigen, bis endlich Cuvier im Jahre 1829 die beiden burchgreifenden Gegenfage der Ausbildung des thierischen Leibes zur Geltung brachte und die wirbellofen ben Wirbelthieren gegenüber ftellte. Er vereinigte bie erften bier Rlaffen Linne's zu einer, die beiden letzten zu einer anderen Halbscheid, trennte dagegen die bunt zusammengeworfenen "Kerbthiere" und "Würmer", ihrer natürlichen Beschaffenheit Rudsicht tragend, in drei größere Kreife (Weich=, Glieber= und Pflanzenthiere) und bilbete aus ihnen fünfzehn Klassen. Hiermit legte er den Grund der heutigen Thierkunde: und alle Naturforscher nach ihm haben nur auf dieser Grundlage fortgebaut — wenigstens find, laut hartmann, alle neuerdings angestellten Bersuche, den für ben Standpunkt unseres heutigen Wiffens noch maßgebenden Unterschied zwischen Wirbelthieren und Wirbellosen auf Grund fehr verdächtiger Untersuchungen aufzuheben, als keineswegs sicher und durchschlagend zu betrachten.

Es ift unerläßlich, daß wir, wenn auch nur flüchtig, einen Blid auf die Gesammtheit der Klassen wersen, deren erste uns zunächst beschäftigen soll. Alle Wirbelthiere haben so entschieden übereinstimmende Merkmale, daß sie niemals mit den wirbellosen Thieren verwechselt werden können. Sie kennzeichnen das innere Knochen= oder Knorpelgerüst, welches Höhlen sür Gehirn und Rückenmark bildet und von Muskeln bewegt wird, die Gliedmaßen, deren Anzahl niemals vier überschreitet, das rothe Blut, ein vollständiges Gesähnet, die seitliche Gleich= mäßigkeit des Leibes und die Längsgliederung der Organe. Ihre hohe Entwickelung ist deutlich genug ausgesprochen. Das große Gehirn besähigt sie zu einer geistigen Thätigkeit, welche die aller übrigen Thiere weit überwiegt; ihre Sinneswertzeuge haben mehr oder minder einhellige, gleichmäßige Ausbildung erlangt. Augen und Ohren sind sast immer vorhanden und dann stets paarig; die Rase besteht aus zwei Höhlen und dient nur ausnahmsweise als Tastwertzeug. Leber und Rieren sinden sich immer; die Milz sehlt selten. Alle sind getrennten Geschlechts. Empsindung und Lebendigkeit sind ihnen gemein.

Die Säugethiere stehen in dieser Abtheilung entschieden oben an: und eine solche Stellung verlangt der Walfisch ebenso gebieterisch wie der Mensch, welcher die höchste denkbare Entwickelung im Thierreiche darstellt. Gine ebenmäßige Ausbildung aller Leibestheile und die überwiegende Masse Gehirns spricht sich beim Elesanten wie bei der Maus, beim Hunde wie beim Schnabelthiere aus. Die Säugethiere haben eine sehr vollkommene Lungenathmung und deshalb rothes, warmes Blut, und sie gebären lebendige Junge, welche sie mit einer eigenthümlichen Drüsenabsonderung, der Milch, an ihren Brüsten oder Zisen eine Zeitlang säugen. Sie bilden die am schärfsten und bestimmtesten nach außen hin abgegrenzte Klasse; denn so groß auch ihre äußere Berschiedenheit sein mag, so groß erscheint die Uebereinstimmung ihres inneren Baues.

Der Schabel ift bei ihnen, wie bei allen fibrigen Saugethieren, von der Wirbelfaule getrennt und besteht überall aus den nämlichen, im wesentlichen gleichartig verbundenen Knochenstücken; jein Obertiefer ist ftets mit ihm verwachsen, und die in ihm und dem Unterkiefer stehenden gabne haben, fo verschiedenartig sie gebaut ober gestellt sein mogen, doch bas eine gemein, daß sie immer in Zahnhöhlen oder Alveolen eingekeilt find. Sieben Wirbel bilden den Hals, mag er nun furz ober lang sein, den Hals der Girase ebenso wohl wie den des Maulwurfs; und wenn es auch scheinen will, daß die Faulthiere mehr und einige Wale weniger Wirbel des Halfes jählen, zeigt die scharfe Beobachtung doch deutlich, daß dort die überzähligen Wirbel zur Bruft gerechnet werden muffen, während hier die Berminderung der Angahl auf Berschmelzung der Wirbel untereinander beruht. Schon ben Bögeln gegenüber zeigt fich ber hals ber Saugethiere als burchaus einhellig gebaut: benn bort nimmt mit der Länge des Halfes auch die Zahl der Wirbel zu. Brufttheil der Wirbelfäule wird von 10 bis 23, der Lendentheil von 2 bis 9, die Kreuzbeingegend von ebenso vielen und ber Schwanz von 4 bis 46 Wirbeln gebildet. Rippen oder Rippenstummel kommen zwar an allen Wirbeln vor; doch versteht man gewöhnlich unter den Rippen bloß die an den Bruftwirbeln sitzenden, platten und gebogenen Anochen, welche sich mit dem Bruftbeine entweder fest oder durch Anorpelmasse verbinden und die Brufthöhle einschließen. stimmt regelmäßig mit jener der Brustwirbel überein; die Anzahl der wahren oder fest mit dem Bruftbeine verwachsenen im Verhältnis zu den sogenannten falschen oder durch Knorpelmaffe mittelbar an das Bruftbein gehefteten ift aber großen Schwankungen unterworfen. Die Gliedmaßen find diejenigen Theile bes Säugethierleibes, welche ichon im Geripp die größten Berichiedenheiten bemerklich werden laffen: — fehlt doch das hintere Baar manchen Walthieren gänzlich oder verfümmert wenigstens bis auf unbedeutende Stummel! Auch am vorderen Bliederpaare weichen namentlich der Schultergürtel und die Hand wesentlich ab; das Schlüsselbein ist sehr stark ober fehlt ganglich, je nachdem die betreffenden Thiere Graber oder bloß Läufer find; die Finger find vorhanden oder verstümmelt, je nachdem die Hand zur Pfote oder Tage, zum Hufe oder zur Flosse geworden ist: es kann die gewöhnliche Fingerzahl Fünf bis auf Eins herabsinken. Die Ausbildung der Knochen des Beines ift nicht minder verschiedenartig. Doch können folche Schwankungen und scheinbaren Wibersprüche niemals die klare Einhelligkeit des Knochenbaues aller Säugethiere verwischen oder auch nur untlar erscheinen laffen; fie ift vielmehr fo groß, daß sich der Kundige aus wenigen Knochen das ganze Geripp eines ihm noch gänzlich unbekannten Thieres wenigstens in Gebanken zusammenzusehen vermag.

Diefes Anochengeruft, ber Stamm bes Saugethierforpers, wird burch bie Musteln bewegt, durch dieselben Gebilde, welche bei vielen Thieren für uns weitaus das Wichtigste des ganzen Leibes find, weil fie uns zur Nahrung bienen. Sie, welche wir im gewöhnlichen Leben einfach "Fleisch" zu nennen pflegen, sigen fiberall an den Knochen fest und bewegen diese in der allergunftigsten Beise für die Bewegung — nicht immer hinfichtlich der aufzuwendenden Kraft — nach ben verschiedensten Richtungen hin. Ich wurde eine genaue Kenntnis des menschlichen Leibes voraussehen muffen, wollte ich fie beschreiben, und ich will meinen Lesern nicht gern durch nicht streng hierher gehörige Auseinandersetzungen laftig werben. Go mag es genugen, wenn ich bemerke, daß alle Musteln im genauesten Ginklange mit den Eigenthümlichkeiten des Gerippes und mit der Lebensweise des Thieres stehen, welche ja von der Gestalt desselben bedingt und bestimmt wird. Mannigfache Veränderungen der ganzen Anlage erschweren zudem eine übersichtliche Beschreibung. Dem einen Thiere fehlt dieser Mustel ganz, bei dem anderen ift er besonders entwidelt: ber Wal befitt gar feine eigentlichen Salsmusteln, bei bem Uffen find fie fast ebenfo ausgebildet wie bei dem Menschen; die Sängethiere, welche klettern, graben, flattern ober greifen, haben ftarte Bruftmusteln zur Beugung des Armes, diejenigen, welche laufen, ftarte buft- und Schenkelmusteln; die, welche ben Schwanz als fünftes Bein oder überhaupt ftatt der hinteren Beine benuten, befiten an ihm fräftige Schwanzmuskeln; die Gesichtsmuskeln mangeln

bem Schnabelthiere, find aber bei allen Raubthieren auffallend verstärkt zc. Kurz, jedes Thier ist eben für seine Lebensweise besonders ausgerüstet worden, oder aber, die Ausrüstung hat seine Lebensweise bestimmt.

Nicht minder verschiedenartig gebaut sind die Weichtheile des Säugethierleibes. Die Versbauungswertzeuge lassen, so sehr sie einander im ganzen ähneln, viele Abweichungen in ihrem Baue erkennen. Der Mund ist bezeichnend für die ganze Klasse; denn er hat fleischige und seinfühlende Lippen. Die in beide Kiefern eingekeilten und sie bewassnenden Jähne kommen in solcher Ausbildung nur den Säugethieren zu und sind für Lebensweise und Fähigkeiten sowie für die wissensichaftliche Einordnung und Bestimmung entscheidend. Ihre Eintheilung in Schneides, Eds, Lüdenund Backenzähne ist bekannt, und ebenso weiß man wohl auch, daß wiederum der Mensch in seinem Gebiß die schneikeschen, wie sehr die Echzähne im Maule des Hundes die Schneidezähne, oder wie sehr diese im Maule des Eichhorns die Backenzähne durch ihre Ausbildung überbieten. Die Jähne stehen immer im vollsten Einklange mit der Ernährungsweise des Thieres:

"Jeglicher Mund ift geschickt, die Sreise zu fassen, Welche dem Körper gebührt, es sei nun schwächlich und zahnlos Ober mächtig der Kiefer gezahnt; in jeglichem Falle Fördert ein schicklich Organ den Gliedern die Nahrung".

So mag nun also der Mund gar keine Zähne mehr haben, wie bei dem Ameisenfresser, oder über zweihundert Zähne zählen, wie bei einem Delfin: immer wird er aufs genaueste der Ernährungsweise des Thieres entsprechen.

An ben Mund reiht sich die Speiseröhre an, welche badurch sich auszeichnet, daß sie sich niemals wie bei den Bögeln kropfartig erweitert. Der Magen, in welchen der Schlund übergeht, ist ebenso wenig jemals ein Bogelmagen, wie ihn selbst die naturunkundigsten Hausfrauen vom Huhne kennen, sondern immer nur ein mehr oder weniger dünnhäutiger, einsacher oder bis dreisach eingeschnürter Sack. Ganz eigenthümlich gebildet ist er bei denzenigen Thieren, welche ihre Speise nach dem Hinabschlingen noch einmal behaglich durchkauen und dann erst in die Abtheilung für Berdauung senden, an den ersten Speichern vorüber. Ueber die ausscheidenden Drüsen, wie Leber, Mund- und Bauchspeicheldrüsen und Nieren, läßt sich im allgemeinen ebenso wenig sagen wie über den Darm: es genügt, wenn wir sesthalten, daß der Harn nur bei den Säugethieren besonders entleert wird, daß in der Umgedung des Asters oft Drüsen vorsommen, welche eigenthümliche, gewöhnlich sehr stark riechende oder stinkende Stosse absondern, und daß bei den männlichen Gabelthieren Harn und Samenleiter in die Kloale münden, an der sich noch ein Glied (penis) besindet, welches den Inhalt der Kloale nach außen entleert, während bei den weiblichen Gabelthieren die Kloale zur Ausscheidung der Harn- und Geschlechtserzeugnisse dient.

Die Gefäße weichen wenig von bem allgemeinen Gepräge ab; Herz und Abern und Auffauggefäße sind bei dem einen Säugethiere so ziemlich wie bei dem anderen gebildet, obgleich auch hier Schwankungen in der Gestalt und Anlage bemerklich werden. Das Herz besitzt immer zwei Kammern und zwei Borkammern; die Schlagadern sind ausdehnbar, die Blutadern innen mit Klappen versehen; die Saugadern haben viele Bereinigungspunkte und münden durch einen Hauptgang in die große Hohlader.

Die Brusthöhle ist durch das Zwerchsell vollständig geschlossen; die Lunge hängt frei in ihr und steht nicht mit besonderen Luftsäcken in Berbindung; die Luströhre theilt sich in gewöhnlich zwei, zuweilen (bei den Wiederkäuern, einigen Dickhäutern und vielen Walen) in drei Zweige und hat immer nur einen einzigen Kehlkopf, welcher im Ansange der Röhre liegt und aus einer bei den verschiedenen Arten schwankenden Anzahl (in der Regel sieben) von Knorpeln gebildet wird. Mit ihm stehen bei einigen Säugethieren eigenthümliche Stimmsäcke in Verbindung.

Behirn und Nerven find sehr verschieden ausgebildet. Ersteres füllt zwar regelmäßig die Schädelhöhle aus; allein diese ist auch oft verhältnismäßig fehr klein und die Dasse des Gehirns bann äußerst gering. Bei keinem einzigen anderen Säugethiere überwiegt bas Gehirn bas Rückenmark in demfelben Grade wie bei dem Menfchen, und bei feinem ift das große Gehirn fo entwickelt wie bei hierin gibt fich fchon leiblich die geiftige Ueberlegenheit des Menschen über alle übrigen Thiere fund. Bei den geiftesarmen Säugern ähnelt das Gehirn noch dem der Bögel; doch erhebt es fich von den am wenigsten begünftigten zu den vollkommeneren rasch und zu außerordentlicher Entwidelung und zeigt balb die eigenthümlichen Windungen, deren Anzahl und Musdehnung im Berhaltnis zu ber geiftigen Befähigung ftehen. Die Sinneswertzeuge betunden eine große Uebereinstimmung in ihrer Anordnung; nur bei den Walen finden fich Abweichungen von der allgemeinen Regel. Diefe befiben wohl noch eine Rafe, im gunftigften Falle aber nur einen fehr mangelhaften Geruchsfinn. Früher sprach man ihnen Geruchsnerven ab; gegenwärtig glaubt man, daß diefe vorhanden find, hat wenigstens noch nicht mit Sicherheit feststellen konnen, ob fie fehlen. Uebrigens find die Rasenlöcher bei allen Saugethieren paarig und von Knocher. und Anorpeln umgeben, welche ihre Geftalt bedingen. Auffallend verlängerte Rafen oder Ruffel, welche zuweilen fehr umfaffend bewegt werben tonnen, find regelmäßig Taftwertzeuge geworden. Die Riechmuscheln fteben hinsichtlich ihrer Größe und Ausbehnung mit ber Ausbildung des Sinnes im Einklange; ihr sehr entwickelter unterer Theil hat jedoch mit der Geruchsempfindung nicht in dem Grade zu thun wie ihr oberer Theil und der obere Theil der Scheidewand, auf benen der Riechnerv fich verzweigt. Die Wertzeuge des Gehors find weit volltommener als die aller anderen Klaffen; das Ohr besitt stets die drei Ohrknöchelchen, hammer, Ambos und Steigbügel, und bei allen höheren Ordnungen, namentlich aber bei den Landbewohnern eine oft sehr große Muschel. Das Gesicht überwiegt die übrigen Sinne nicht in dem Grade wie bei den Bögeln; die stets paarigen Augen find immer verhältnismäßig klein und niemals im Innern willfürlich beweglich wie die der zweiten Thierklasse; die Nickhaut ist bereits verkümmert, die Lider aber find vollkommen und auch die Wimpern schon hier und da vorhanden; der Stern ift rund ober fentrecht und feitlich verlängert. Bei einigen Saugethieren, wie bei bem Blindmoll, werden die Augen von der äußeren haut überdeckt. Die Dlusteln, welche den Augapfel bewegen, find oft zusammengesetzter und zahlreicher als bei dem Menschen; denn zu den vier geraden und zwei schiefen, welche hier wirken, treten noch andere hinzu. Der Geschmack ist weit vollkommener als ber ber Bogel, wie schon die fleischige, nervenreiche Junge schließen läßt. Diese zeigt sich übrigens höchst verschieden hinsichtlich ihrer Gestalt, Beschaffenheit und Bewegungsfähigkeit: sie kann breit, platt, flach und unbeweglich oder schmal, lang, ja wurmförmig und vorstreckar sein, ift zuweilen an ben Seiten gefranft, zuweilen mit Hautstacheln besetzt, wie z. B. die Zunge des Löwen oder aller Raten überhaupt, kann unter ber eigentlichen Junge noch Anhängfel, die Unterzunge, haben zc. Das Gefühl endlich zeigt sich als Taftsinn in ziemlich hoher Ausbildung und kann durch die Rase oder durch die hand oder auch durch Schnurrhaare vermittelt werden. Das Bermögen der Empfindung macht fich stets und fast an allen Leibestheilen bemerklich.

Man hat die Säugethiere oft "Haarthiere" genannt, damit aber niemals die ganze Klasse scharf bezeichnet. Die Haare, welche wir als Grannen= und Wollhaare, Wolle und Borsten unterscheiden, sind allerdings vorherrschend; doch kommen auch Schuppen und Stacheln, überhärtete Knochen, hornige Schilder und hornartige Hautschwielen oder die bloße Haut als äußere Leibesbedeckungen vor, wie ja überhaupt die Gebilde der Oberhaupt höchst verschieden sein können, obgleich sie allesammt nur als mannigsaltige Ausprägungen ein und desselben Stosses betrachtet werden müssen. Gine solche Verschiedenheit zeigt sich auch in den Rägeln, welche bald glatt und dünn, bald rund und dich, gerade und gebogen, stumpf und scharf oder Rägel und Krallen, Klauen und Huse sind.

Weit bezeichnender als alle diese bisher betrachteten Eigenthümlichkeiten des Säugethierleibes find die Geschlechtstheile für unsere Klaffe. Die außere Gestalt derselben darf als bekannt vorausgesetzt werden; ben inneren Bau derselben muffen wir jedoch etwas ausführlicher betrachten. Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, daß die Geschlechtswertzeuge die allervollkommenften in der gangen Thierreihe barftellen. Was in den unteren Klaffen nur angedeutet oder wenigftens nicht ausgeführt ift, erscheint hier vollendet. Schon die außeren Reiz- und Begattungswertzeuge find weit vollkommener als bei den Bögeln, die inneren erzeugenden und ernährenden Drufen bei biefen ebenjo wenig vorhanden als die Milchbrufen, welche dem neugeborenen Jungen feine Rahrung liefern. Alle weiblichen Säugethiere besitzen einen paarigen (nur bei dem Schnabelthiere und Ameisenigel verkummerten) Gierstod und Eileiter sowie einen Fruchthälter, in welchem das befruchtete Ei zur Reife gelangt. Der Eierstod ift rundlich, eiformig oder traubig und enthält viele, aber sehr kleine Eierchen, so daß erst die Neuzeit Genaueres über sie berichten konnte. Bon hier aus führen die Eileiter zum Fruchthälter hinab, welcher bei den obengenannten Thieren bloß eine Erweiterung des hier fehr einfachen Organs ist, bei den Beutelthieren und vielen Nagern als eine doppelte Ausweitung beider Gileiter angesehen werben kann, bei ben höher stehenden Ordnungen aber zu einem einzigen Sade zusammenschmilzt. Er mundet bei den Schnabelthieren in den unteren Mastdarm, bei allen übrigen mit dem Harnleiter in die Scheide. — Die äußeren Ernährungsdrufen für das neugeborene Junge, die Brufte ober Zigen, fehlen bei keinem Saugethiere, find aber bald an die Bruft allein, bald zwischen die Leiften, bald endlich auf Bruft, Bauch und Leistengegend zugleich gestellt und schwanken auch in ihrer Anzahl zwischen Zwei und Zwölf. Sie bestehen aus tauligen, mit Ausführungsgängen versehenen Gebilden, beren Absonderung, bie Milch, durch eine mehrfach durchbohrte Warze ausfließen kann. Kurz vor und nach der Zeugung treten fie in Wirtsamteit; in ber Kindheit find fie nur angedeutet.

Diese allgemeinen Bemerkungen mögen für unsere oberstächliche Betrachtung des Säugethiers leibes genügen. Wer sich darüber aussiührlich belehren will, sindet Hands und Lehrbücher genug, welche ihn in verständlicher oder dunkler Weise mehr berichten können, als er vielleicht selbst wünscht. Unser Zweck ist, das Leben des Leibes und der Seele, das Leben des ganzen Thieres kennen zu lernen, und diesen Zweck sassen wir daher vor allem ins Auge.

Das Leben aller Angehörigen ber erften Rlaffe bietet uns reichen Stoff zur Belehrung und Unterhaltung. Die Säugethiere leben nicht fo viel wie bie Bögel; benn ihr Leben ift bedächtiger und schwerfälliger als das jenes leichtfinnigen Boltes ber Sohe. Ihnen mangelt die heitere Lebendigkeit und unerschöpfliche Lebensfröhlichkeit der Lieblinge des Lichtes; fie zeigen dafür eine gewiffe Behäbigkeit und Lebensgenuffucht, welche vielen fehr gut und vielen fehr schlecht ansteht. Hinsichtlich ihrer Beweglichkeit und Bewegungsfähigkeit kommen sie den Vögeln nicht im entferntesten gleich. Nur wenige kennen die unbeschreibliche Lust einer ungebundenen Bewegung, nur wenige jagen jauchzend zwecklos umber wie die mit ihren herrlichen Gaben scherzenden und spielenden Kinder der Luft. Sie haben ein ernsthafteres Wesen als diese und verschmähen ein unnühes Anstrengen ihrer leiblichen Kräfte. Bloß in der Kindheit, und wenn die allmächtige Liebe fie kindisch oder kindlich macht, find fie zu fröhlichem Spiele geneigt und geben sich ganz ber Lust ber Bewegung hin. Bei ben Bogeln ift es anders. hier heißt fich bewegen, leben, und leben, sich bewegen. Der Vogel ist in steter Unruhe und möchte am liebsten die ganze Nacht zum Tage machen, um seiner ewigen Regsamkeit volles Genuge zu leiften. Sein kleines Berg schlägt ichneller, sein Blut jagt stürmischer durch seine Abern, seine Glieder scheinen gelenker, gestählter zu sein, als es bei den Säugethieren der Fall ift. Bewegung ift dem Bogel Bedürfnis, unbedingte Nothwendigkeit, dem Säugethiere meift nur ein Mittel jum Zwed. Es scheint die mahre Lebensbehaglichkeit erst zu empfinden, wenn es sich möglichst bequem hingelagert hat und sich, wenn nicht

dem Schlase so doch wenigstens einem Halbschlummer hingeben kann. Ein in solchem Zustande verharrender, sauler Mensch, ein auf dem Rücken liegender Hund, eine auf weichem Polster ruhende Rate und vor allem der wiederkäuende Ochse mögen meine Vehauptung bildlich erläutern: ersterer hat mit letterem noch das gemein, daß er sich nach Kräften bemüht, während der Ruhe des Leibes auch dem Geiste die ausgiedigste Erholung zu gönnen. Ein solches "füßes Nichtsthun" mit offenen Augen kommt unter den Vögeln höchstens bei einem toll= und vollgefressenn Geier vor. Sie sind eben Bewegungs=, jene Empsindungsthiere.

Man kann allerdings nicht fagen, daß die Bewegungsfähigkeit der ersten Klasse gering sei; benn die Säugethiere gehen, laufen, springen, klettern, "fliegen", schwimmen und tauchen wie die Bögel. Aber die Masse beherrscht, die Scholle sesselt sie, und so wird ihre größte Schnelligkeit von den Seglern der Lüste, von den erdsrei gewordenen, lustigen Vögeln durchschnittlich übers boten. Ja selbst die Erdvögel, wie der Strauß oder der Kasuar, wetteisern im Lausen mit dem schnellfüßigen Roß oder der behenden Antilope. Und wenn die armen Säugethiere nun gar versuchen wollen, den gesiederten Scharen es gleichzuthun, zeigen sie erst recht, wie weit sie hinter diesen zurücksehen: — die Fledermaus ist nur ein Zerrbild des Vogels!

Die Säugethiere gehen auf zwei ober auf vier Beinen. Einen aufrechten Gang hat bloß der Mensch, kein zweites Thier außer ihm. Rein Affe geht aufrecht; die Rangurus oder Springbeutelthiere, welche sich ausschließlich auf den Hinterbeinen fortbewegen, gehen nicht, sondern springen, d. h. fördern fich durch Aufschnellen ihrer Beine satweise, und die Springmäuse, welche eines ihrer hinterbeine um das andere bewegen, geben nicht aufrecht. Alle übrigen Landthiere laufen auf ihren vier Fugen, und zwar indem fie ein Borberbein und bas gegenseitige hinterbein zugleich oder fast zugleich ausheben, vorstreden und wieder niedersehen. Gine Ausnahme hiervon machen Elejant, Rilpferd, Ramel, Biraje und mehrere Antilopen: fie bewegen beide Beine einer Seite fast genau zu gleicher Zeit. Diese Gangart, der Pag, tann unseren gezähmten Einhufern ebenso gut anerzogen werden wie der natürliche Trab. Jede Beschleunigung des Gebens hebt beide Gangarten, den Pag oder den Wechselschritt, wenigstens scheinbar auf. Man glaubt nämlich, daß ein im schnellsten Laufe dahinjagendes Thier zuerst beide Borderfuße und dann beide hinterfüße auf den Boden setze und wieder erhöbe, obgleich es in Wirklichkeit seinen ursprünglichen Gang behalt. Die Schnelligfeit biefer Bewegung ift fo verschieden, daß eine allgemeine Schätzung derfelben hier unausführbar erscheint; zudem hat man fie auch nur beim Pferde genau gemessen. Das Ergebnis biefer Meffungen ift übrigens in hohem Grade überraschend. Einige englische Reitpferde haben fich durch ihre Leistungen einen geschichtlichen Namen erworben und mögen deshalb Flying Childers burchlief die 20,884 Jug lange auch hier als Belege aufgeführt werden. Bahn von Neumarket in 6 Minuten und 40 Sekunden; Eclipse legte in jeder Sekunde 58 Fuß zurud; Firetail durchmaß eine englische Meile in 64 Setunden. Derartige Anstrengungen biefer herrlichen Thiere können natürlich nur kurze Zeit währen; gleichwohl ist auch die Ausdauer der englischen Bollblutpferde bewunderungswürdig. So machte fich ein herr Wilde verbindlich, eine Strede von 127 englischen Meilen mit untergelegten Pferden in 9 Stunden zu durchreiten, und löste sein Wort durch einen Ritt von nur 6 Stunden und 24 Minuten. Er hatte dabei gehn Pferde benutt, von benen einige in einer Stunde Zeit 20 englische Meilen oder 102,580 theinländische Jug durchliefen. Gine ahnliche Schnelligkeit durfte im Freileben der Saugethiere übrigens selten vorkommen. Und was ist fie gegen die Schnelligkeit des Bogelflugs?! Schon die langfame Krähe wurde mit dem Rennpferd wetteifern können; die Brieftaube überholt es bald: denn sie durchfliegt mehr als den doppelten Raum, nämlich 280,000 Fuß in derselben Zeit. Und wenn nun erft ein Edetfalt zu ernfter Jagd oder ein Segler jum Liebesreigen feine fraftgestählten, unermüdlichen Schwingen in Bewegung seht und, wie die geringste Schätzung ergibt, gegen 800,000 Jug in einer Stunde durchmist: wo bleibt da die Schnelle des edlen Roffes? Auch dieses

klebt an der Scholle: — darum gewährt die Zeit und Raum überfliegende Dichtung ihrem Roffe die den Leib vergeiftigende Schwinge!

Das Springen geschicht fehr verschiebenartig. Alle Säugethiere, welche fpringend laufen, wie die vorhin genannten, schnellen fich durch plögliches Ausstreden ihrer zusammengebogenen hinterbeine vorwärts und machen Gage anstatt ber Schritte. Diejenigen, welche nur bann springen, wenn sie angreifen oder ein Hindernis übersetzen wollen, schnellen sich immer durch die Rraftanftrengung aller vier Beine empor, wenn auch die hinterbeine das hauptfächlichste dabei leiften muffen. Der Schwanz bestimmt ober regelt die Richtung des Sprunges: und beshalb ift auch bei fast allen Springern dieses nothwendige Steuer besonders entwickelt, bei bem Affen ebenso wohl wie bei ber Springmans, bei ber Kabe wie bei bem Kanguru. Ausnahmsweise, 3. B. bei ben Langarmaffen, verrichten die Hinterbeine anftatt des Schwanzes den Dienst des Steuerns, wie ja auch alle fehr kurzschwänzigen Bögel (Alten, Steißfüße, Seetaucher u. a.) bloß mit ben Füßen steuern. Die Kraft bes Sprunges ift sehr bebeutend. Gin Affe kann einen in wagrechter Richtung 8 bis 10 Meter von ihm entfernten Zweig springend erreichen; ein Eichhorn springt ungefährbet aus einer Bobe von 20 und mehr Meter gur Tiefe nieder; ein Birich fest über eine Wand von 3, ein Löwe über eine folche von 4 Meter Sobe, eine Gemfe über eine Kluft von gleicher Weite; ein Steinbock schnellt fich bis 3 Meter senkrecht empor zc. Der hüpfende Gang der Springbeutelthiere forbert fast ebenfo ichnell wie ber Lauf bes hundes; eine Springmaus wird niemals von einem laufenden Menschen eingeholt. Im Springen find die Saugethiere Meifter; selbst der behende, ftarke Lachs, welcher doch oft unter den scheinbar ungünftigsten Umftänden bedeutende hohe Sprünge macht, kann mit ihnen nicht wetteifern.

Sehr merkwürdig und verschieden ift die Rletterbewegung der Säugethiere. Wir finden unter benjenigen, beren ganges Leben auf dem Baume verfließt, ausgezeichnete Rletterer, Seilober Zweigkunftler und Gautler. Richt nur alle vier Beine, Sande und Pfoten, sondern auch der Schwang werden in Thätigkeit gesetht; ber lettere übernimmt sogar eine eigenthumliche Rolle, deren Wiederholung wir nur bei einigen Lurchen bemerken: er dient als Werkzeug zum Anheften, jum Festbinden des Leibes. Alle altweltlichen Affen klettern, indem fie das Geftein oder die Aefte und Zweige mit ihren vier Banden paden und fich burch Anziehen der Borderarme und Streden ber hinteren Glieder fortschieben. Daß bei folchen Künftlern auch das Umgekehrte stattfinden fann, versteht sich von felbst. Ganz anders klettern viele Affen Amerika's. Sie find geistig wie leiblich träger, also vorsichtiger und langsamer als ihre übermüthigen Berwandten in der alten Welt, auch ihre Bewegungen muffen baber andere sein. Allerdings werden die Sande noch benugt; der Schwanz aber ift es, welcher zum Festhalten bient. Seine ftarten Dlusteln rollen beffen Ende fo fest um einen Aft ober Zweig, daß der ganze Leib hierdurch allein schon eine Stute oder einen Henkel erhält, mit welchem er sich so sicher beseftigen kann, daß die Benutung aller vier Beine möglich wird. Dieser Schwanz nun ist es, welcher vorausgeschickt wird, um Anhalt zu fuchen; an ihm flettert unter Umftanden der Affe wie an einem festgebundenen Seile empor. Bon beiden Familien unterscheiden sich die Krallenkletterer, zu welchen schon eine Familie der wirklichen Affen gehört. Sie hateln sich mit ihren gebogenen, scharfen Krallen in die Baumrinde ein und gebrauchen ben Schwanz höchstens noch zum Anstemmen gegen die Fläche, an welcher fie hinaufflettern, oder gar nicht mehr. Unfer Eichhorn und die Kape, der Marder und der Bär, der Beutelbilch und das Löwenäfschen find folche Krallenkletterer. Sie können sich mit großer Klettergeschwindigkeit auf wagrechten, schiefen und senkrechten Flächen bewegen, ja auf ihnen förmlich umherlaufen, und einzelne von ihnen, wie die Kujus und Beutelratten, besitzen dazu auch noch einen Wickelschwanz und geben dann kaum den Affen im Alettern etwas nach. Weit schwerfälliger ist das Klettern der Faulthiere. Ihre Fuße sind zwar mit starten Krallen versehen, fie benuten diese aber weniger zum Ginhateln in die Rinde als vielmehr zum Umtlammern der Aeste und Bweige ber Baume. An ben Stämmen follen fie wie ein Menich emportlimmen. Roch einfacher,

teineswegs aber ungefährlicher, ist das Ersteigen von Felswänden oder starken Steilungen der Gebirge. Die Paviane, auf den Bäumen tölpisch, müssen als die Meister in dieser Fertigkeit angesehen werden; gleich hinter ihnen aber kommen — die Wiederkäuer, welche auf Gebirgen leben. Sie steigen zwar bloß, allein dieses Steigen ist ein Klettern in halsbrechender Weise und erfordert entschieden eine weit größere Sicherheit und eine kaum minder große Gewandtheit als das Klettern aller vorher genannten Thiere. Uebrigens habe ich in den Urwäldern Ufrika's die Ziegen mit großer Geschicklichkeit an schiefen Stämmen hinaus- und in dem Gezweige der Bäume umherklettern sehen.

Man sollte nicht meinen, daß die Vögel auch in dieser Bewegung die Säugethiere wenigstens in einer Hinscht überträsen. Ein Eichhörnchen "reitet" allerdings schneller an einem Stamme hinan als ein Specht, keineswegs aber auch so behend und zierlich kopfunterst an dem Stamme hinab wie die Spechtmeise (Sitta), mit welcher hierin nur die Eidechsen, namentlich die Gedos, wetteisern können. Die Affen, Rahen und Eichhörnchen und einige marderartige Thiere gehen war auch in der genannten Richtung nach unten: sie klettern aber nicht, sondern rutschen und können sich, wenn sie einmal in Bewegung gekommen sind, keineswegs so ohne alle Umstände auf derselben Stelle erhalten wie der erwähnte Bogel. Dagegen steht die Wiedergabe derselben Grundsorm in einer anderen Klasse, ich meine den Bogelassen Papagei, weit hinter seinem Vorbilde zurück. Er stümpert nur, wo jener vollkommen Künstler ist.

Das Flattern der Säugethiere, welches oft schon mit Unrecht "Fliegen" genannt ward, lehrt uns eine andere Bewegungsart unferer Klaffe kennen. Es läßt fich in ihr allerdings eine Steigerung wahrnehmen; doch bleibt diefe Bewegung immer nur bei dem Anfange, bei dem Verfuche stehen und gelangt nie zur Bollendung. An den Flugeichhörnchen und Flugbeutlern sehen wir die Anfänger in dieser Fertigkeit. Sie benuhen die zwischen ihren Beinen ausgespannte Haut eben nur als Fallschirm, wenn fie aus der Höhe in die Tiefe hinabspringen wollen, und find nicht im Stande, sich durch Bewegen dieser Haut in freier Luft zu erheben. Auch die Flattermatis, Uebergangsglieder von ben Aeffern zu den Spihmäufen, vermögen nicht, etwas anderes zu leiften. Einzig und allein die wahren Fledermäuse sind befähigt, mit Gülse der Flughaut, welche zwischen ihren Gliedmaßen und zumal zwischen ihren unmäßig verlängerten Fingern sich ausspannt, in der Luft sich zu bewegen. Das geschieht, indem sie mit der ausgespannten Flughaut schief auf die Luft schlagen und sich dadurch heben und zugleich fördern. Es scheint, als ob ihr sogenanntes Fliegen sehr leicht von Statten ginge. Sie machen so schnelle und jähe Wendungen, daß sie bloß von einem recht tüchtigen Schützen im Fluge erlegt werden können, streichen flatternd rasch eine Strede weit fort und heben und fenten fich gewandt und schnell. Und bennoch ift biese Bewegung tein Flug, sondern nur ein schwerfälliges Sich Dahinwälzen, ein Kriechen durch die Luft. Jeder Windhauch stört das Flattern der Fledermaus, ein Sturm macht es unmöglich! Der Grund hiervon ist leicht zu erkennen. Die Flughaut ist nicht eine Fläche wie der Vogelstügel, welche bald ben Durchzug der Luft verwehrt, bald aber erlaubt, fondern bei jeder Bewegung Widerstand verurfacht. Wenn nun auch das Flugwertzeug des Säugethieres beim Heben etwas verkleinert wird, bleibt der größere Widerstand doch fühlbar und drückt das Thier wieder etwas nach unten; der Riederschlag hebt es, der Aufzug fentt es: es muß flattern! Wie ganz anders erscheint der Flug des Vogels! "Er ist", so habe ich mich früher ausgedrückt, "bie köstlichste, erhabenste aller Bewegungen: bald ein geruhiges Schweben, bald ein pfeilschnelles Stürmen, bald ein Wiegen, Schauteln, Spielen, bald ein Gleiten, Dahinschießen, ernftes Gilen, bald ein Reifen mit Gebankenschnelle, bald ein Luftwandeln, langfam, gemächlich; bald rauschen die Wellen des Aethermeeres unter ihm, bald hört man keinen Laut, auch nicht den geringsten, leifesten; bald erfordert er schwere Flügelschläge, bald keine einzige Flügelbewegung; bald erhebt er ben Vogel zu Höhen, von benen mus Menschen nur träumt, bald nähert er ihn der Tiefe, dem Meere, daß deffen Wogen die Fittige nehen mit ihrem Schaume." Er kann so mannigsaltig, so verschieden sein, als er nur will: immer

bleibt und immer heißt er Flug. Bloß das Flugwertzeug des Vogels nennen wir Flügel; nur mit ihm begabt der Künstlergedanke die entsesselte Seele: — mit der Flughaut der Fledermans verhäßlicht er den Teusel, die tollste Misgeburt kindischen und krankhasten Wahns. Mag auch die nächtliche Lebensweise der Fledermäuse den ersten Gedanken zu solchen Einbildungen gegeben haben: die Form, die Gestalt der Flughaut ist maßgebend gewesen. Und weil solche Flatterhaut nun gerade "dem aus der Höhe zur Tiese gestürzten Engel verliehen wurde", während der "nach oben schwebende Bote des himmels" die Schwinge erhielt, deutet dies sinnbildlich darauf hin, daß die unbewußte Dichterseele des Künstlers wenigstens die eine Wahrheit ahnte: Nur der Vogel ist erdsrei geworden, — das Säugethier hängt auch mit Flügelgedanken noch an der Scholle!

Hierbei ist aber noch Eins zu bedenken. Der allervollendetste Flieger, der Segler allein, nur er, welcher so recht eigentlich der Höhe angehört, ist mit der erlangten Erdsreiheit auch fremd auf der Erde geworden; der Flatterer ist es stets. Jedes Flattersäugethier erscheint als ein trauriges Mittelding zwischen den Geschöpsen der Tiese und denen der Höhe. Auf der Erde läust selbst das überaus behende Flattereichhorn verhältnismäßig schwerfällig dahin: die Fledermaus aber humpelt eben bloß noch. An den Hinterbeinen hängt sie sich auf zum Schlasen, das Haupt immer erdwärts getehrt; auf ihren Flugwertzeugen kriecht sie weiter! Nur halb vertraut mit dem Aether, fremd auf der Erde: — welch trauriges Loos ist ihr geworden mit ihrem "Flügel!" —

Freundlicher, beglückender für das Thier ist die vielen Säugern verliehene Gabe, das Wasser bewohnen, in ihm schwimmen, in seine Tiefen hinabtauchen zu können. Nur sehr wenige Säugethiere find ganglich unfähig, schwimmend auf der Oberfläche des Waffers fich zu erhalten: ich glaube bloß der ungelernte oder ungeübte Mensch und einige Affen, g. B. die Menschenaffen und die Paviane; daß lettere ertrinken, wenn fie in das Waffer fallen, weiß ich aus Erfahrung. Alle übrigen verfinken wenigstens nicht alsbald in die Tiefe. Die Meerkagen schwimmen und tauchen vortrefflich; die Fledermäufe erhalten fich lange Zeit auf den Wellen; die Raubthiere, Nager, Gin und Bielhufer schwimmen wohl fast fammtlich; unter den Beutelthieren und Bahnlosen gibt es wenigstens einige, welche nur im Waffer leben, und die übrigen kommen mahrscheinlich auch nicht in ihm um. Eigentliche Wafferfäugethiere aber find, mit Ausnahme der den höheren Ordnungen angehörigen Wafferbewohner, doch bloß die wahren Meeresjäuger: die Robben und Fischfäugethiere. Sie find eben zu fäugenden oder tiemenlosen Fischen geworden und brauchen ihr Wohngebiet allein der Athmung wegen noch auf wenige Augenblide (wenigstens mit einem Theile ihres Leibes) zu verlaffen; fie werben im Waffer geboren, leben, lieben und fterben Rein Schwimm- ober Tauchvogel durfte fie in ber Schnelligkeit, taum einer in ber Gewandtheit ihrer Bewegungen übertreffen: Wassersäugethiere und Wasservögel stehen sich durchschnittlich gleich.

Es ift anziehend und belehrend zugleich, die Steigerung der Schwimmthätigkeit zu versolgen und die den Schwimmern gegebenen Bewegungswerkzeuge vergleichend zu betrachten. Wir können dabei zuerst auch auf die unfreiwilligen Schwimmer bliden. Hier ist das behufte Bein als das unvollkommenste Werkzeug anzusehen; allein dieses vervollkommenet sich rasch in demselben Grade, in dem der Huf sich theilt: und so tressen wir unter den Vielhusern bereits ausgezeichnete Schwimmer, ja im Rilpserde schon ein echtes Wasserthier. Die Hand steht höher als der Huf, erfordert aber wie immer so auch zum Schwimmen größere Geschicklichkeit. Viel leichter wird dies den Pfotenthieren. Die weit vorreichende Fingerverbindung durch die Spannhaut läßt auß der Pfote ein breiteres Ruder bilden, und dieses muß um so vollkommener sein, je mehr die Spannhaut sich außdehnt und zur Schwimmhaut wird. Uedrigens ist letztere keineswegs undebingtes Ersordernis zu geschicktem Schwimmen: denn die Wasserspitzmaus schwimmt unzweiselhast ebenso gut wie das Schnabelthier, obgleich bei ihr nur strasse Haare zwischen den Zehen den breiten Entensus des letzteren ersehen. Die Robben bilden Uedergangsglieder von den Psotenthieren zu den eigentlichen Fischsäugern. Ihre Füße sind nur noch dem Namen nach Füße, in Wahrheit

aber bereits Flossen; benn die Zehen sind schon gänzlich in die Bindehaut eingewickelt, und nur die Rägel lassen sie äußerlich noch sichtbar erscheinen. Bei den Walen sehlt auch dieses Merkmal; die Zehen werden durch Knorpelgewebe dicht und unbeweglich mit einander verdunden, und bloß die gesammte Flosse ist noch beweglich; die hinteren Gliedmaßen verschwinden, aber der Schwanz breitet sich wagrecht zur echten Flosse aus: das Mittelding zwischen Säuger und Fisch ist sertig geworden. Eine solche Verschiedenheit der Wertzeuge ändert auch die Bewegung. Die Huf- und Pischnthiere gehen oder strampeln im Wasser und stoßen sich dadurch weiter; die Flossen- und Fischsäuger sördern sich, indem sie ihre Ruder auch rudermäßig benutzen, d. h. mit der schmalen Kante durch die Wellen vorschieden und dann mit der Breitseite gegen sie drücken, oder aber den Flossenschwanz kräftig seitlich oder auf und nieder bewegen, wie der Bootsmann sein Fahrzeug mit einem Ruder durch die Fluten treibt, wenn er dieses im Stern einlegt und bald nach rechts und bald nach sinks hin drückt, immer aber mit der Breitseite wirken läßt. Die Psotenthiere mit Schwimmhäuten legen ihre Ruder zusammen, wenn sie die Beine vorwärts bewegen, und breiten sie aus, wenn sie gegen das Wasser arbeiten: sie rudern wie die Bögel.

59

Wenn die Beobachtungen des berühmtesten aller Walfischjäger, Scoresby, wirklich richtig sind, kann die Schnelligkeit der Schwimmbewegung beinahe mit der des Lauses wetteisern; denn ein angeworsener Walfisch verfinkt so pfeilgeschwind, daß, wenn er so sorttauchen könnte, er in einer Stunde Zeit eine Strecke von zwölf englischen Meilen oder beinahe 80,000 Fuß zurücklegen würde. Die Hälfte dieser Strecke durcheilt er in derselben Zeit ohne Anstrengung.

Die unwillfürlichen Bewegungen bes inneren Leibes find bei den Saugethieren durchschnittlich langfamer als bei ben Bögeln. Das Herz schlägt feltener, und ber Luftwechsel ift weniger häufig in ber Bruft des Saugethieres als in der eines gleich großen Vogels. Hiermit steht die etwa um zwei Grad geringere Blutwärme der ersteren im Einklange. Den Wassersäugethieren gewährt diefe verhältnismäßige Trägheit der Athmungs= und Blutumlaufswerkzeuge große Bortheile; sie erlaubt ihnen, länger unter dem Wasser auszuharren, als es die Bögel vermögen. Ein Wal kommt nach meinen eigenen, mit der Uhr in der Hand angestellten Beobachtungen burchschnittlich alle Minuten an die Oberfläche, um Luft zu schöpfen, soll aber, nach Scoresby, wenn er angeworfen wurde, auch bis vierzig Minuten unter Wasser verweilen können, ehe ihn das Bedürfnis des Athemschöpsens empor treibt: so lange vermag es kein Vogel unter den Wellen auszuhalten! Wenigstens habe ich immer bemerkt, daß die Alten, felbst wenn ich sie angeschoffen hatte und heftig verfolgte, bereits drei Minuten nach ihrem Untertauchen wieder an der Oberfläche erschienen und nach Luft schnappten. Die Eidergans soll zwar bis sieben Minuten unter Wasser bleiben können: ich habe dies aber nie beobachtet. So viel dürfte feststehen, daß alle Bögel, welche langer als vier Minuten unter Waffer waren, beim Auffteigen fehr erschöpft find und fast augenblicklich erstiden, wenn man fie unter Waffer faßt und noch einige Zeit bort festhält. Bergleichung und vielleicht auch zur Berichtigung möge die Bemerkung dienen, daß der Mensch höchstens siebzig Sekunden lang unter Wasser verweilen kann. Diese Angabe gründet sich auf die Beobachtungen, welche von wissenschaftlichen Männern auf besondere Anfragen englischer Belehrten bei Gelegenheit der Perlenfischerei auf Ceplon angestellt wurden.

Am eigenthümlichsten und zugleich auffallendsten zeigt sich die Trägheit der Athmung bei benjenigen Säugethieren, welche Winterschlaf halten, so lange dieser Todtenschlummer anhält. Ein Murmelthier z. B., welches nach Mangili's Beobachtungen im wachen Zustande während eines Zeitraumes von zwei Tagen 72,000 Mal athmet, thut dies während des Winterschlases in Zeit von sechs Monaten nur 71,000 Mal, verbraucht also während dieser Zeit höchstens den neunzigsten Theil der Lust, bezüglich Sauerstoffmenge, welche während des Wachseins zu seinem Leben ersorderlich ist.

Mit den Athmungswertzeugen steht die Stimme in so enger Beziehung, daß wir fie schon jett berlichtigen konnen. Wenn wir die Säugethiere auch hierin wieder mit den Bogeln

vergleichen, muß uns fogleich die geringe Biegfamteit ber Stimme fast aller Blieder unferer Rlaffe auffallen. Der Menich ift bas einzige Säugethier, welches eine vollkommenere Stimme befist, als die Bögel sie haben; ja seine Stimme steht so hoch über der aller Bögel und anderen Thiere, daß man fie mit als einen hauptgrund ber Erhebung bes Menschengeschlechts zu einer eigenen Mlaffe angesehen hat. Gegliederte Sprache erscheint allerdings als ein jo außerordentlich großer Borgug bes Menschen, daß solche einseitige Gedanken wohl tommen konnen. Er allein ift ce, welcher die ftimmbegabten, fangfertigen Bogel übertrifft, welcher burch feine Stimme dem Ohre nicht laftig wird wie die übrigen Saugethiere. Schwaghafte ober gornig freischende Menschen, zumal Menschenweiber, muffen wir freilich ausnehmen, weil fie fich eben ihrer hoben Stellung entheben und uns das Saugethier im allgemeinen vor die Seele führen. Diejes muß als ein tlang. und fanglojes Geschöpf bezeichnet werden, als ein Wefen, welches im Reiche ber Tone fremd ift und jedes Ohr burch die Berunftaltung des Tones beleidigt. Schleiden behauptet gwar irgendwo, daß ber Gfel ein tonverftändiges Caugethier fei, weil fein bekanntes I in einer Ottave fich bewege: ich möchte diefen Ausspruch aber doch nur als einen Scherz betrachten und den Gel vielmehr für meine Behauptung beanspruchen, d. h. ihn zu den verabscheuungswürdigsten Tonverderbern zählen. Raum ein einziges Säugethier besitzt eine Stimme, welche unfer Ohr befriedigen ober gar entzuden konnte. Die Stimme ber meiften erscheint uns in hohem Grade widerwärtig und wird dies um fo mehr, je größer die Aufregung und Begeifterung ihres Erzengers ift. 3ch will nur einen einzigen Bergleich zwischen Bogeln und Säugethieren anftellen. Die allmächtige Liebe begabt den Mund des Bogels mit Klängen und Tonen, welche unfer Herz gewaltsam an fich reißen: aus dem Maule des Saugethieres aber spricht dieselbe allgewaltige Macht in ohrenzerreißender Weise. Welch ein Unterschied ift zwischen dem Liebesgefange einer Nachtigall und dem einer Rage! hier wird jeder Ton zerquetscht, verunftaltet und gemishandelt, jeder Naturlaut zum quälenden, ohrenzerreißenden Misklange umgewandelt: dort wird der Hauch gur Mufit, die Mufit zu dem herrlichsten und reichsten Liebesgedichte in Klängen und Tonen. Das Liebesflehen der Rage ift ein Lied,

> "Das Stein erweichen, Menschen rasend machen fann!"

bas Lied ber Rachtigall ift

"Nichts als ein Ach, Das Ach ift nichts als Liebe!"

llud nicht bloß zur Zeit der Liebe ist die Stimme des Säugethieres unserem Ohre unwillstommen, sondern stets, sobald sie irgend welche Aufregung bekundet, ja auch, wenn dies nicht der Fall, sast immer. Wir alle freuen uns der Worte unseres Lieblingsdichters,

"Blotenb gieben beim bie Chafe"

Stöfen selbst ist ebenso großer Tonunsug wie das Medern der Ziege oder das Grunzen des Schweines, das Quieten der Ferkel, das Pseisen der Mäuse, das Knurren des Gichhorns zc. Es fällt Niemanden ein, von singenden Säugethieren zu reden\*), weil man den Menschen gewöhnlich ausnimmt, wenn man von den Säugern spricht, und dann nur von Schreien, Bellen, Brummen, Brütten, Geulen, Wiehern, Blöten, Medern, Grunzen, Knurren, Quieten, Pseisen, Fauchen zc. reden kann — wahrhaftig nicht von angenehmen Tönen. Wir sind zwar an die Stimmen vieler unserer treuen Hausgesährten so gewöhnt, daß wir sie zuletzt ebenso gern vernehmen wie den rauhen Brummbaß eines uns lieb gewordenen Freundes oder mancher Hausstrau "theure Stimme"

<sup>\*)</sup> in der Reuzeit hat man allerdings mehrsach von "singenden" Mäusen gesprochen; es bedarf aber unzweiselbait noch anderweitiger Beobachtung, um jenen Ausdruck zu rechtsertigen. Das "Singen" der Mäuse ift sicherlich auch nichts anderes als ein zwitscherndes Pseisen.

troh des frevelhaften Gebrauches der Tone, welche sich in ihr kund gibt; fragen wir aber einen Tondichter nach dem Tonwerth des Hundegebells, Kahenmiauens, Rossewieherns oder Gelgeschreies: so lautet die Antwort sicherlich nicht anerkennend; und selbst das tonkünstlerisch verbesserte Hunde-Wau-Wau in Preciosa dürste schwerlich vor dem Ohre eines strengen Beurtheilers Gnade sinden. Kurz, die Stimme aller Säugethiere, mit Ausnahme des Menschen, ist rauh, mistönig, undiegsam und unbildsam, und sogar die, welche uns zuweilen gemüthlich, ansprechend dünkt, hört auf, beides zu sein, sobald irgend welche Erregung die Seele des Thieres bewegt, während bei dem Bogel oft das gerade Gegentheil von all dem stattsindet. Auch hinsichtslich der Stimme ist der Vogel Bewegungsthier.

lleber die Berdauung, die Bewegung des Ernährungsschlauches, wollen wir wenig Worte verlieren. Sie ist eine ganz vortreffliche, wenn sie auch nicht so rasch vor sich geht als die des Bogels und zuweilen, wie bei den Winterschläsern, monatelang unterbrochen sein kann. Wer sich hierüber gründlicher belehren will, mag irgend ein Lehrbuch über die Lebensthätigkeit oder, salls diese Wort unverständlich sein sollte, über die "Physiologie" des Menschen zur Hand nehmen: dort sindet er diesen Abschnitt aussiührlicher behandelt, als ich dies thun kann. Gine Art der Berdauung dars ich hier aber doch nicht übergehen, weil sie bloß bei wenigen Säugern vorkommt: ich meine das Wiederkäuen. Die nuhanwendenden Weisheitsbewunderer der Schöpfung belehren uns, daß viele pflanzenfressende Säugethiere nothwendigerweise Wiederkäuer sein müssen, "weil sie sich zum Fressen nicht so viel Zeit nehmen könnten" als die gelehrten Herren selber zu ihren Castereien und deshalb die ihnen nöthige Nahrungsmenge auf einmal einzunehmen gezwungen wären; ich, der ich die hohe Zweckmäßigkeit der Schöpfung mit vollster Bewunderung anerkenne, muß gestehen, daß ich den Erund, warum es Wiederkäuer gibt, nicht kenne; ich darf dafür aber glauben, daß sie dazu da sind, um vielen Wenschen durch ihre gerade beim Wiederkäuen ersichtslich werdende Faulheit zum abschreckenden Beispiele zu dienen.

Es scheint, als ob das Geschäft des Wiederkäuens zu jeder Zeit stattfinden könne, sobald nur das Thier nicht mit Abbeißen und Berschlingen der ersten Rahrung thätig ist. Eine behagliche Lage und eine gewisse Ruhe ist unbedingtes Ersordernis zum Wiederkäuen; ich wenigstens habe bisher bloß Kamele während des Lausens wiederkäuen sehen. Sowie aber die gewünschte Ruhe des Leibes eingetreten ist, beginnt der Magen augenblicklich sein Geschäft, und das Thier betreibt die wichtige Sache mit solcher Hingebung, daß es aussieht, als sei es in die tiessinnigsten Gedanken versunken. In Wahrheit aber denkt es an gar nichts oder höchstens daran, daß die saule Ruhe des Leibes in keiner Weise unterbrochen werde. Deshalb käut das Leitthier eines Wildrudels nur dann wieder, wenn es nicht mehr sür das Wohl der Gesammtheit zu sorgen hat, sondern durch einen anderen Wächter abgelöst worden ist. Das alte, noch immer beliebte Sprichwort:

"Nach bem Effen follft Du fteben Ober taufend Schritte geben"

wird von ben eg- und verbauungeverftanbigen Wiedertauern am ichlagenbften wiberlegt.

So lange wir uns mit der rein leiblichen Thätigkeit der Säugethiere beschäftigten, mußten wir die großen Borzüge anerkennen, welche die Bewegungsthiere oder Bögel, wenigstens in vielen Stüden, den Mitgliedern unserer Klasse, den Empfindungsthieren, gegenüber besitzen. Anders ist es aber, wenn wir die geistigen Fähigkeiten der Säuger betrachten. Die Sinnesthätigkeit, welche bei den unteren Klassen als die einzige geistige Regung angesehen werden muß, ist auch bei den Fischen und Lurchen noch eine verhältnismäßig sehr geringe und bei den Bögeln eine vielsach beschränkte; bei unserer Klasse aber treten alle Sinne gleichsam erst in volle Wirksamkeit. Ihre einhellige und gleichmäßige Entwickelung erhebt die Säugethiere hoch über die Bögel. Sie, die letzteren,

find vorzugsweise Augen=, jene "Allfinnsthiere". Die Bögel sehen besser als die Säuger, weil ihr großes Auge vermöge seiner inneren Beweglichkeit für verschiedene Entsernungen eingestellt und sehsähig gemacht werden kann: sie stehen dagegen in allen übrigen Sinnesthätigzteiten weit hinter den letzteren zurück. Bei den Säugethieren zeigt sich schon überall mehr oder weniger jene Allseitigkeit, welche im Menschen zur vollen Geltung gelangt: und deshalb eben stehen sie an der Spise des Thierreiches.

Das Gefühl burfte unter allen Sinnen berjenige fein, welcher am wenigsten hervortritt: und wie ausgebildet ist gerade dieser Sinn bei den Säugethieren! Der gewaltige Walfisch soll burch die geringste Berührung feiner Saut jum fofortigen Tieftauchen bewogen werden; ber Elefant fpurt augenblidlich die Fliege, welche fich auf feinem biden Felle festfest; dem Ochsen verursacht leifes Krabbeln zwischen seinen Sornern angenehmen Rigel; ben schlafenden Sund erwedt das fanfteste Streicheln. Und alle diese Thiere find gefühllos zu nennen, im Bergleiche zum Menschen. Bei ihm ift die äußere Saut ja jo zartfühlend, daß auch der leiseste Lufthauch, welcher fie trifft, empfunden wird. Der Taftsinn zeigt fich zwar schwächer als die Empfindung, aber doch überall mindeftens in bemfelben Grade wie bei ben Bogeln. Gelbft die Ginhufer besitzen ein gewisses Tastgefühl in ihren Füßen, trot des Hornschuhes, welcher vom hufbeschläger wie ein burres Stud holz behandelt werden fann; man muß nur ein Pferd beobachten, wenn es nachts das Gebirge hinauf- oder hinabsteigt: mit seinem huse prüft es den Weg, mit ihm betastet Die Tastfähigkeit der Schnurrhaare ift schon viel größer; die mit ihnen versehenen Thiere tasten wohl fast ebenso gut wie viele Kerbthiere, welche ihren ersten Sinn in den Fühlhörnern tragen. Unsere Haustake, die Ratte ober die Maus zeigen in sehr ersichtlicher Weise, wie nühlich ihnen die Schnurrhaare find: fie beschnuppern oft nur scheinbar einen Gegenstand oder wenigstens erst, nachdem sie ihn betastet haben. Allen Rachtfäugethieren dienen die Schnurr= haare als unentbehrliche Wegweiser bei ihren nächtlichen Wanderungen: fie schüßen vielfach die edleren Sinneswerfzeuge des Gefichts und Geruchs. Zu welcher bewunderungswürdigen Vollkommenheit aber der Tastsinn in unserer Klasse gelangen kann, hat jeder meiner Leser an seiner eigenen Hand erfahren, wenn diese auch noch weit hinter ber eines Künstlers ober eines Blinden zurückstehen dürfte. Die Hand ift das vollkommenfte aller Taftwertzeuge: fie kann das Gesicht, wenn auch nicht ersetzen, so doch oft und wirksam vertreten.

Der Geschmacksfinn ober das Gefühl ber Zunge kommt, ftreng genommen, erst in unserer Alaffe zu allgemeiner Geltung. Ein gewiffer Grad von Geschmad darf den Bögeln und auch ben Lurchen und Fischen nicht abgesprochen werden; denn man kann beobachten, daß sie manche Speisen lieber fressen als andere; allein der Sinn erhält doch nur bei wenigen Bögeln, z. B. bei den Papageien und Zahnschnäblern, ein Werkzeug, welches vermöge seiner Weichheit und der hierdurch wirksam werdenden Rerventhätigkeit das Schmeden möglich macht, während dieses Werkzeug, die Zunge , bei ber großen Mehrzahl so verhärtet und verkümmert ist, daß es den chemischen Hergang bes Schmedens, die Auflösung ber Speisetheile und die dann zur Sinneswahrnehmung gelangende Berschiedenheit berfelben, unmöglich einleiten und befördern kann. Anders ift es bei den Saugern. hier ift die Zunge regelmäßig schmedfähig, mag fie auch noch so hart und rauh erscheinen. Salz und Zuder außern, wie Jedermann weiß, fast immer ihre Wirkung auf die Geschmackswertzeuge der Säugethiere; sogar die Kaken verschmähen diese beiden Stoffe nicht, sobald sie gelöst ihnen geboten werden. Die harte Zunge des stumpsfinnigen Kamels, welche durch nadelscharfe Mimosendornen nicht verlett werden fann, widersteht dem chemischen Einflusse bes Salzes nicht, sondern fühlt fich höchst angenehm geschmeichelt, wenn dieser Zauberstoff durch sie gelöst und seine Annehmlichkeit fühlbar gemacht wird; der Elefant, deffen Zunge als ein ungefüges Stud Fleisch erscheint, beweift durch große Zufriedenheit, daß diefes klopige Fleischftud mit Sußigkeiten oder geiftigen Betränken außerft angenehm geligelt wird; und alle, felbst die wildesten Ragen, finden in der Milch eine Lederei. Aber auch hinfichtlich bes Geschmades ift es wieder der Mensch, welcher die

hohe Ausbildung dieses Sinnes am deutlichsten kund gibt: lernen wir doch in ihm oft genug ein Wesen kennen, welches in dem Reize dieser Empfindung einen Genuß findet, der es nicht nur die Wonnen der übrigen Sinnesthätigkeiten, sondern auch alle geistigen Freuden überhaupt vergessen läßt; — bei einem echten Fresser heißt schmecken leben, und leben schmecken! Hierin stehen die Vögel wieder unendlich weit zurück hinter den Säugern.

Der Geruchsfinn erreicht bei den letteren ebenfalls die hochstdenkbare Entwidelung. Gin vergleichender Ueberblid der verschiedenen Thierflaffen belehrt uns, daß gerade der Geruch schon bei nieberen Thieren einer ber ausgeprägteften Sinne ift: ich will bloß an die Kerbthiere erinnern, welche dem Blumendufte nachschwärmen oder zu Nas- und Rothhaufen von fern herangezogen, ja schon durch den eigenthümlichen Geruch ihrer Weibchen herbeigelockt werden. Die Fische erscheinen in der Rähe eines Aases, welches ihnen vorgeworfen wird, in Flussen sogar von oben her, aus derjenigen Richtung, nach welcher hin das Waffer doch unmöglich Vermittler des Riechstoffes sein kann; bei den Lurchen aber ift der Geruch so schlecht, daß fie wenigstens nichts mit ihm auffpuren können; mag man auch behaupten, daß einige Schlangen ihre Weibchen mit bulfe biefes Sinnes auffuchen und finden. Unter ben Bogeln haben wir bereits viele, welche tüchtige Spürnasen besitzen, wenn auch die Erzählungen, welche Geier und Naben Aas und andere stinkende Stoffe auf Meilen hin wahrnehmen laffen, auf irrigen und mangelhaften Beobachtungen beruhen. Anders verhält es sich bei den Säugern. Hier finden wir viele Thiere, beren Geruchsfinn eine wahrhaft überraschende Ausbildung erlangt hat. Der Geruch ift felbftverständlich nur befähigt, gasförmige Stoffe zur Sinneswahrnehmung zu bringen; wie es aber möglich, bloß noch Andeutungen folcher Gafe aufzuspüren und zum Bewußtsein gelangen zu laffen. wird ein ewiges Rathfel bleiben. Ein hund fpurt bie bereits vor Stunden getretene Fährte seines Herrn unter taufend anderen Menschenfährten unfehlbar aus oder folgt dem Wilde, welches geftern einen gewissen Weg ging, auf diesem Wege burch das zu vollem Bewußtsein kommende Riechen, d. h. Ausscheiden des einen eigenthümlichen Geruchs aus hundert anderen Gerüchen, und hat dazu nicht mehr Anhalt als die Gase, welche von einer augenblicklichen Berührung bes Stiefels oder hufes und bes Bobens herftammen. Dies uns zu benten ober flar vorzustellen, halte ich für unmöglich. Ebenso undentbar für und Stumpffinnige ift diejenige Ausbildung des Geruchs, welche wir "Wittern" nennen. Daß ein hafe den verborgenen Jager. welcher im Winde fteht, auf breißig Schritte Entfernung bin riechen tann, erscheint uns nicht gar so merkwürdig, weil selbst unsere Nasen, welche boch durch Stubenluft und alle möglichen anderen edeln oder unedeln, unserem geselligen Leben nothwendig anhängenden Düfte hinlänglich entnervt find, die eigenthümlichen Gerüche unserer Hausthiere auf zehn bis zwanzig Schritte Entfernung noch wahrzunehmen vermag: daß aber ein Ren den Menschen noch auf fünfhundert Schritte bin wittert, ift unbegreiflich, und ich wurde es, offen gestanden, gewiß nicht geglaubt haben, hätte ich es nicht durch eigene Beobachtung erfahren muffen. Spuren und Wittern find gleich wunderbar für uns, weil wir weder die eine noch die andere Sohe bes Geruchs auch nur annähernd erreichen tonnen.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß alle Thiere, welche gute Spürer oder Witterer sind, seuchte Rasen besihen. Man kann also, so sonderbar dies auch klingen mag, von der mehr oder weniger seuchten Rase aus regelmäßig auf die Höhe des Geruchs schließen. Die Rase der Rate ist schon viel trockener als die des Hundes, die des Affen noch trockener als die der Rate, die des Menschen wieder trockener als die des Affen, und die gradweise abnehmende Fähigkeit des Geruchssinnes der betressenden Säuger steht hiermit im vollen Einklange. Es würde uns hier zu weit führen, wollten wir alle Abstusungen der Ausbildung des Geruchssinnes von den riechunsähigen Walen an die zu den spürenden und witternden Säugethieren versolgen, und es mag deshalb genügen, wenn ich noch angebe, daß unter den Feuchtnasen wiederum diesenigen am ausgezeichnetsten wirken, deren Geruchswertzeuge noch besonders beweglich oder zu echten

Brebm, Thierleben. 2. Auflage. I.

Schnüffelnasen umgewandelt sind. In den Rasenbären oder Koatis und in den Schweinen lernen wir solche Schnüffler kennen, dürsen dabei aber nicht vergessen, daß auch die Rasen der Hunde, Schleich- und Ginsterkaßen, Marder und anderer höchst beweglich sind. Daß die Fleder- mäuse, welche noch besondere Rasenanhänge besitzen, den Feuchtnasen nicht nachstehen, ist leicht erklärlich: eine derartige Ausbildung des Sinneswertzeuges, wie sie sich bei ihnen kund gibt, kann nur zur Schärfung des Sinnes dienen. Endlich glaube ich noch ansühren zu müssen, daß diesenigen Wohlgerüche, welche stumpssinnige Nasen angenehm kigeln, für alle seinriechenden Thiere abscheuliche Dinge sind: jeder Hund wendet sich mit demselben Ekel von dem kölnischen Wasser ab wie vom Schweselwasserstoffgas. Nur stumpssinnige Thiere berauschen sich in Düsten, wie die Kahe in denen des Baldrian; die wahren Geruchsthiere meiden alle nervenerregenden Gase mit Sorgsalt, ja mit Angst, weil starke Gerüche sür sie wahrscheinlich geradezu schmerzlich sind.

Fraglich erscheint, ob bei den Säugern der Sinn des Geruchs von dem des Gehörs überboten wird oder nicht. So viel steht fest, daß der lettere in unserer Rlaffe eine Entwidelung erreicht wie in keiner anderen. Der Gehorsfinn ift zwar schon bei den tiefer stehenden Klassen bes Thierreiches ziemlich ausgebildet, jedoch nirgends in bem Grade, daß er zum Leben, beispielsweise jum Auffuchen der Beute oder Nahrung, unumgänglich nothig mare. Dies ift erft bei den zwei oberen Rlaffen der Fall; allein das volltommenfte Ohr ber Bogel erscheint immer nur als eine Nachbildung des Säugethierohres. Daß die Bögel gang vortrefflich hören, geht schon aus ihren tontünftlerischen Begabungen hervor: fie erfreuen und beleben sich gegenseitig burch ihren liederreichen Mund und durch ihr Gehör, welches ihnen eben das Reich der Tone erschließt. Es ift aber bemerkenswerth, daß auch unter ihnen nur diejenigen liederbegabt find oder nur diejenigen sich in Alangen und Tonen berauschen, welche das am wenigsten entwickelte Gehor besitzen, mahrend ben Feinhörigen, allen Gulen z. B., dieselben Tone, welche andere Vogel entzuden, ein Greuel find. Beradeso ift es bei ben Saugern. hier zeigt ichon ber außere und noch mehr ber innere Bau bes Ohres die höhere Begabung des entsprechenden Sinnes an; die Begabung aber tann fich fo fteigern, ober ber Sinn tann fich fo verfeinern, daß ihm Klange, welche ftumpferen Ohren wohllautend erscheinen, gellend oder unangenehm werden. Ein musikalisches Gehor ift beshalb keineswegs ein gutes oder feines zu nennen; es steht vielmehr auf einer tieferen Stufe der Entwickelung als das eines wirklich feinhörenden Thieres, und wenn man von feiner Ausbildung fpricht, tann man immer nur eine bezügliche meinen. hieraus geht hervor, daß beim Menschen der Sinn des Gehors wie der des Geruches auf einer tieferen Stufe fteht als bei anderen Säugern; dies thut aber seiner Stellung unter ben Thieren burchaus keinen Abbruch: benn eben die gleichmäßige Ausbildung aller Sinne ift es, welche ihn über alle Thiere erhebt.

Die Hörfähigkeit der Sauger ist sehr verschieden. Taub ist kein einziger von ihnen: wirklich seinhörig aber sind nur wenige. Das außere Ohr gibt einen so ziemlich richtigen Maßstad zur Beurtheilung der geringeren oder größeren Entwickelung des Sinnes; d. h. alle Thiere, welche große, stehende und bewegliche Ohrmuscheln besigen, hören besser als diejenigen, deren Ohrmuscheln hängend, klein oder gar verkümmert sind. Mit dem äußerlich verbesserten Sinneswertzeuge vermehrt sich die Empfänglichkeit für die Tone; um es mit wenig Worten zu sagen: großöhrige Säuger hassen, kleinöhrige lieben Tone und Klänge. Der Delsin solgt entzückt dem Schisse, von dessen Musik zu ihm herabklingt; der Seehund erscheint an der Oberstäche des Wassers, wenn der Fischer leise und klangvoll pfeist; das Roß wiehert vor Lust beim Schmettern der Trompeten; das Kamel stelzt frischer dahin, wenn die Jugglode läutet; der Bär erhebt sich beim Ton der Flöte; der Elesant, welcher wohl einen großen Ohrlappen, aber seine große Ohrmuschel besith, bewegt seine Beine tanzartig bei der Musik, unterscheidet sogar schmelzende Arien von krästigen Märschen oder Kriegsgesängen. Aber keines dieser Thiere gibt einen sür uns angenehmen, wohltönenden Laut von sich wie die tonbegadten Vögel, welche die Musik lieben und durch sie zum Singen und Jubeln ausgemuntert werden; sie ähneln vielmehr noch den

Lurchen, der Schlange z. B., welche von der Pfeise ihres Beschwörers herbeigelockt, ja gebändigt wird. Anders benehmen sich die seinhörigen Säuger beim Empsinden der Tone und Klänge, welche ihren Ohren zu start sind. Der Hund erträgt den Baß des Mannes, nicht aber den Sopran der Frau; er heult beim Gesange des Weibes wie bei Tonen aus Blaswerkzeugen, während er die milderen Saitentone schon viel besser leiden mag. Noch auffallender geberdet sich eine großöhrige Fledermaus, wenn sie Musik hört: sie geräth in peinliche Unruhe, zucht mit den Bordergliedern und begleitet die äußeren Bewegungen mit zitternden Lauten ihrer Stimme; ihr sind die starten Tone geradezu entsehlich. Wie sich das Wild bei Hören geller Tone benimmt, weiß ich nicht: ich glaube aber, daß es ebenso empfindlich gegen sie ist wie die anderen großöhrigen Thiere.

Nebrigens läßt sich über die wirkliche Schärfe des Gehörsinns nichts Bestimmtes sagen. Wir sind nur im Stande, bei den einzelnen Thieren von bezüglicher Schärse zu reden; die Höhe der Entwickelung des Sinnes läßt sich nicht messen. Daß sehr viele Säuger noch Geräusche hören, welche wir durchaus nicht mehr wahrnehmen können, ist sicher: wie weit dies aber geht, wissen wir nicht. Es steht wohl sest, daß eine Kahe wie die Gule das Geräusch, welches eine Maus beim Lausen verursacht, vernimmt; allein wir vermögen nicht zu bestimmen, auf welche Entsernung hin sie die leisen Fußtritte noch vom Rascheln des Windes unterscheiden können. Die großöhrige Fledermaus hört wahrscheinlich das Fluggeräusch kleiner Schmetterlinge, von deren Bewegung wir entschieden nichts mehr durch den Gehörsinn wahrnehmen können, der Wüstensuchs vielleicht das Krabbeln eines Käsers im Sande noch auf ein gutes Stück; das Wild vernimmt den Schall der Fußtritte des Jägers auf hundert, vielleicht zweihundert Schritte: alle diese Angaben aber beweisen gar nichts und gewähren uns keinen Anhalt zu genauer Bestimmung.

Der Gefichtsfinn ber Saugethiere erreicht wahrscheinlich nie bieselbe Scharfe wie ber Geruch und das Gehör. Daß alle Säuger hinfichtlich des Sehens von den Bögeln übertroffen werden, habe ich bereits erwähnt, bis zu welchem Grabe aber, dürfte schwer zu sagen sein, ba wir auch hierin wirkliche Beobachtungen nur an uns felbst machen können. Es ift wohl anzunehmen, daß von den Tagfäugern taum einer den Menschen in der Entwickelung feines Auges und der damit verbundenen Sehicharfe überbietet; wenigstens tenne ich feine Beobachtungen, welche dem widersprächen. Anders verhält es sich bei den Nachtthieren, also sast allen Räubern, einigen Affen, allen Aeffern, den Flatterthieren, mehreren Nagern und anderen. Sie besitzen entweder sehr entwickelte ober aber auch sehr verkümmerte Augen. Die wahren Raubthiere haben unstreitig das schärffte Gesicht unter allen Säugern; ihre Augen find auch so empfänglich für die Einwirkung des Lichtes, daß schon gewöhnliches Tageslicht wenigstens vielen äußerft unangenehm wird. Das Raubthierauge besitt daher viel innere Beweglichkeit; diese ift aber teine willfürliche wie bei den Bögeln, sondern eine unwillfürliche, welche mit der größeren oder geringeren Helle genau im Einklange steht. Unsere Haustahe zeigt uns deutlich, wie das Licht auf ihr Auge wirkt: dieses schließt sich bei Tage bergestalt, daß ber Stern nur wie ein schmaler Strich erscheint, während es mit der Dunkelheit verhältnismäßig fich ausdehnt. Sie bestätigt also auch hinsichtlich des Gesichts bie Wahrheit, daß nur ein mittelmäßig entwickelter Sinn stärkere Reize vertragen kann. Als Regel barf gelten, daß alle Säuger, welche runde Augensterne besitzen, Tagthiere sind ober bei Tage und bei Nacht verhältnismäßig gleich scharf sehen, während diejenigen, beren Stern spaltartig erscheint, erst mit der Dämmerung die volle Schärse ihres Sinnes benuten können.

Merkwürdig erscheint die in der höchsten Klasse einige Male vorkommende Berkümmerung der Augen, welche vollkommene Blindheit bedingen kann, wie beim Blindmoll. Das Auge sehlt, so viel bis jeht bekannt, keinem Säugethiere: unser Maulwurf, welcher oft genug mit seinem "blinden" Bruder verwechselt worden ist, besitzt schon ein ziemlich sehfähiges Auge, und deshalb enthalten die schönen Worte unseres Rückert die volle Wahrheit:

"Der Maulwurf ist nicht blind, gegeben hat ihm nur Ein kleines Auge, wie er's brauchet, die Natur;
Mit welchem er wird sehn, so weit er es bedarf Im unterirdischen Palast, den er entwarf;
Und Staub ins Auge wird ihm besto minder sallen, Wenn wühlend er emporwirst die gewöldten Hallen.
Den Regenwurm, den er mit andern Sinnen sucht, Braucht er nicht zu erspähn, nicht schnell ist bessen Flucht.
Und wird in warmer Nacht er aus dem Boden steigen, Auch seinem Augenstern wird sich der himmel zeigen,
Und ohne daß er's weiß, nimmt er mit sich hernieder Auch einen Strahl und wühlt im Dunkeln wieder".

Das Auge der Sängethiere müssen wir übrigens auch noch von einem anderen Standpunkte betrachten: als äußeres, sichtliches Bilb bes Geiftes. Bei ben unteren Rlaffen hat es noch nicht die Beredsamkeit erlangt, daß es als Spiegel der Seele erscheinen könnte. finden es zwar bei der Schlange tückisch, beim Krokodil hämisch und bei einigen Vögeln mild, bei anderen aber ftreng ober ernft, muthig zc.: allein mit wenigen Ausnahmen legen wir felbft bas hinein, was wir zu sehen glauben. Erst aus dem lebendigen Falken- oder Adlerange spricht uns das Innere an; bei dem Auge der Säugethiere ift dies aber fast immer der Fall. Hier können wir wirklich von einem Gesichtsausdrucke reden: und an einem solchen nimmt ja eben das Auge ben größten Antheil. Deshalb hat fich das Bolt mit richtiger Erkenntnis längst seine Bilber gewählt und spricht mit Recht von dem blöden Auge des Rindes, dem schönen Auge der Girafe, dem milden der Gazelle, dem treuherzigen des hundes, dem frommen oder dummen des Schafes, dem falschen bes Wolfes, dem glühenden des Luchfes, dem tückischen des Affen, dem stolzen des Löwen zc.; benn bei allen diesen Thieren ist das Auge wirklich der truglose Spiegel des Geistes. Die Bewegung ber Thierfeele fpricht aus dem Auge, diefes erfett die fehlende Sprache. Schmerz und Freude, Betrübnis und Heiterkeit, Angst und Leichtfinn, Kummer und Fröhlichkeit, Haß und Liebe, Abscheu und Wohlwollen finden in dem Auge ihren ftummberedten Berkundiger: der Geift offenbart fich Und so mag uns das Auge als Bild und Dolmetsch zur allgemeinen Betrachtung des Thiergeistes führen. Bon verschiedenen Seiten an mich gerichtete Fragen bestimmen mich, ben Gegenstand ausführlicher zu behandeln, als es eigentlich im Plane unferes Wertes liegt, und zunächst einige Worte über die in unseren Augen haltlose Lehre von dem sogenannten "Instinkt" ber Thiere und dem Ursprunge gedachter Lehre zu fagen.

Einen ähnlichen Standpunkt wie das Kind im Gegenfatz zum Erwachsenen nehmen die "Teleologen" oder Zweckmäßigkeitslehrer, xichtiger Zweckmäßigkeitsschwärmer, der heutigen Natursorschung gegenüber ein. Zweckmäßig erscheint es ihnen, daß der Mensch Weisheit und Verstand besitzt; unzweckmäßig aber würde es in ihren Augen sein, wäre dem Thiere ähnliche Begabung geworden. Auf alle Lobhubelei der Zweckmäßigkeit haben wir "Materialisten" nur die eine Antwort: Wäre das Geschaffene nicht zweckmäßig eingerichtet, so würde es nicht vorhanden, weil, wenn wirklich geschaffen, längst zu Grunde gegangen, durch Bessers verdrängt worden sein. Gin Säugethier, welches keinen Kopf hat, kann auch nicht fressen, während gewisse niedere Thiere eigentlich nur aus dem Magen bestehen, also das vermögen, zu dem jenes Thier nicht fähig ist. Zweckmäßigkeit des Geschafsenen leugnen wir durchaus nicht, nehmen sie im Gegentheile als selbstwerständlich an; unsere Forschungen gehen jedoch nicht aus von dem "Warum?", sondern von dem "Wie?", aus welchem sich das Warum meist ohne weiteren Auswand von Deuteleiverssuchen ergibt.

An und für fich ware die kindische Bewunderung bes Geschaffenen sicherlich ebenso harmlos als unschädlich zu nennen, verstedte fich hinter der "Teleologie" nicht regelmäßig mehr ober

weniger mittelalterliche "Theologie". Es handelt fich für die Prediger jener Lehre, welche wir als einen längst überwundenen Standpunkt betrachten, keineswegs darum, in dem Menschen Freude an der Natur zu erwecken, Sinnigkeit der Anschauung zu begründen, sondern einzig und allein barum, dem Gläubigen es begreiflich zu machen, daß alles Bestehende ihm zu Liebe geschaffen worden, er also aus ganz anderem Stoffe gebildet sein muffe als die fibrigen uns verwandten Geschöpfe, von benen wir bestimmte Kunde haben. Deshalb bemüht man sich barzuthun, daß das Thier, als geift = und feelenloses Wesen, weber Berftand noch Willen noch Gefühl noch Empfindung für außere Einfluffe habe, weder dente noch urtheile noch handle, weder liebe noch haffe, weder erkenne noch lerne, weder Erfahrungen sammle noch folche verwerthe, daß es sei ein Spielball in "höherer Hand", daß es gegängelt, geleitet, behandelt, zur Liebe, zum Haß, zur Tafel, zur Brautschau, jum Kampfe, jum Neftbau, jur Erziehung ber Jungen, jum Dienste bes Menschen befohlen und gezwungen werbe. Und dies alles zu dem Zwede, dem ebenbildlichen, "obschon noch immer manches Thierische an fich tragenden" Menschen zu seiner wahren Würde, zu seiner Halbgöttlichkeit zu verhelfen! Je mehr man das Thier herabdrudt, um jo hoher fteigt der Mensch; ic mehr man das Uebereinstimmende zwischen Mensch und Thier zu verwischen sucht, um so weniger braucht man zu fürchten, daß er durch das Thier und sein Wesen irgendwie beeinträchtigt werden Gefteht man dem Thiere Berftand ju, fo barf man ihm wohl auch freien Willen nicht ganglich absprechen; freier Wille aber gilt bekanntlich als das bezeichnende Merkmal bes Menschengeistes: folglich muß biefer gebachte Eigenschaft ausschließlich besitzen, gleichviel ob bies thatfächlich begründet ober nicht. Wie fehr eine berartige Anschauung den Menschen herabwürdigt, anstatt ihn zu erheben, wird bem Denkfähigen alsbald klar. Die Lehre vom "Instinkt" der Thiere fann einzig und allein geftütt und gehalten werden burch die Annahme von Gegenfätzen, welche nicht vorhanden find. Man versteht nämlich unter "Inftinkt" teineswegs Raturtrieb, sonbern die Fähigkeit, infolge eines ober mehrerer, bem Thiere von außen her zukommender, ihm nicht jum Bewußtsein gelangender Befehle zwedmäßig zu handeln, ohne dabei das eigene hirn irgenbwie zu beanspruchen. Raturtrieb barf man biese Begabung nicht nennen, weil es sich nicht vertennen läßt, daß der Mensch gar manches, was nicht "dem Teufel" aufgebürdet werden kann, gegen sein besseres Wissen thut, also ebenfalls insolge sogenannter Triebe handelt; es wird baher, weil die Begriffe mangeln, ein Wort zu rechter Zeit herbeigezogen. Ich will versuchen, den mir vollständig mangelnden Begriff des Ausdruckes "Instinkt" durch gegnerische Worte zu erläutern.

"Wir find der Ueberzeugung, daß ein zwecksehendes Wesen nur ein reflektirendes, benkendes sein kann, und daß hienieden ein solches nur der Mensch ift. Das Thier denkt nicht, restektirt nicht, fest nicht selbst Zwecke, und wenn es bennoch zweckmäßig handelt, so muß ein Anderer für dasselbe gedacht haben. — Ein höheres Gefet biktirt allen die Art und Weise, sich zu schützen; wir Menschen allein handeln nach eigener Bernunft. — In den handlungen des Thieres liegen ohne Zweifel Gedanken, tiefe Gedanken; allein das Thier felbst hat nie gedacht, ebenso wenig als ein Wechanismus, bessen Arbeit eine verkörperte Gebankenkette barskellt. — Der Bogel singt ohne alle und jede persön= liche Theilnahme, er muß zu der einen Zeit fingen und kann nicht anders, und kann noch darf er zu einer anderen fingen. — Der Bogel kämpft, weil er kämpfen muß, er handelt in höherem Auftrage. — Bervorzuheben ift, daß die Thiere felbst nichts intendiren, nicht in bewußter Beise um etwas kämpfen, fich den ungestörten Besitz der Weibchen nicht wünschen, nicht mit Absicht unter Rampf und Mühen benfelben zu erwerben suchen. Sie handeln als reine Naturwesen nur nach burchaus nothwendigen und ftrengen Lebensgesegen. Sie handeln eigentlich gar nicht felbst, sondern werden nach höheren Gesetzen zu gang bestimmten Lebensäußerungen veranlaßt. reicht zur Erziehung ber Jungen bestimmter Arten nicht aus; hier muffen beibe helfen, beibe arbeiten, hier haben fie ben höheren Befehl zusammen zu bleiben und zusammen zu wirken. ift ber ganze Werth einer glücklichen Vogelehe. — hier ift teine Freiheit, teine Willfür, tein Kampf fich widerstrebender Stimmungen, kein Gemüths-, kein Berstandesleben, durch welches des Thieres

Man glaufe nicht, bei für Berifchmede ertunden gabe; be, wörlich be, pricht fich mod jest ein au Seinelbe von "ellerfreißgehen Allerfreißgehen Aller fleißgehen und surichers Bischleibe Der Eigertunde aus Bestille und beratige Großell als mirfülbare Glaubenslehungen sindlein. — ih würde für Werter der Angegung haber: man tiltzt und siehe Weiselber der als Grachbait, sierichten Zenfreiher dieselber Großelber Großelber im der Stade und siehe Weiselber der als Grachbait aus der Stade und der Stade der Stade der Stade der Grachbait aus auf berührt der Bestillen der Bestillen der Stade der Stade

Berfunfan mir, aus der Schre vom "Infürt" einige Folgerungen us ziehen. 200 Zieher, filogen die Berfünfahre deire Gefes, dendelt zum Unterführe der was Menfehre und ab pleffen Gannften ausfelbließigt nach ihm nicht zum Bennstfries gefangenden, ab ein den Schreiben der Schreiben der

Stewig, noch find wir weit entjernt, dos dierriche Leben ertannt zu haben, und noch fludiren wir Tiere, in der Abfah, und sieht finnen zu lernen. Woer wir schreite in unseren Erfemntius vor von Jahr zu Jahre, von Zag zu Zag, und siehn leit langem haben wir uns einversichen erstätt mit Scheitlins goldenen Worten. "Alles Thier ist im Menschen, aber nicht aller Wentsch ist im Arentschen, aber

Das Thier hanbelt genau fo berftanbig, als fein Gehirn es ermöglicht. Diefes Gehirn tann mehr ober weniger entwicklt, mehr ober weniger gekault, bas Sanbeln bem entipreceend febr perschieben seine sirnthätigkeit aber und nichts anderes regelt und leitet die Handlung. Das geschieht beim Thiere wenigstens in annähernd derselben Weise wie beim Menschen. Der heutzutage gültigen Anschauung über den Begriff Geist oder Seele — ich meinestheils habe nie gelernt, das eine vom anderen zu scheiden — liegt die von einer "erdrückenden Anzahl" Menschen als Wahrheit anerkannte Annahme zu Grunde, daß der Geist ist eine Thätigkeit, eine Wirkung, ein Erzeugnis, eine Kraft, oder wie man sonst sagen will, des Gehirns. Für diese Wahrheit gibt es ganz andere Beweise, als unsere Gegner eingestehen wollen: jede Gehirnverlehung macht sie auch dem blöden Verstande erkenntlich. Achnliches wirkt ähnlich: um über die geistigen Fähigkeiten eines Thieres zu urtheilen, braucht der Anatom nicht die Lebensweise desselben zu beobachten — ihm genügt eine sorgsältige Untersuchung des Gehirns. Gehirn aber haben die Thiere, zum mindesten die Wirbelthiere, und einzelne von ihnen sogar ein sehr ausgebildetes, dem des Menschen höchst ähnliches. Und ein solches Gehirn sollte in jeder Hinsicht anders arbeiten als das des Menschen? Das glaube, wer da will und kann, ohne mit seinem eigenen Gehirn in Zwiespalt zu gerathen.

Wir laffen uns nicht mehr blenden durch Deutelei und eitle Redekunst! "Natürliche Anschauung der Dinge": in diese wenigen Worte saste Roßmäßler, welcher auch Gottesgelahrtheit studirt hatte, den Wahl- und Wahrspruch unserer Zeit. Wenn also ein Hund einen guten Gebrauch von seinem Gehirn macht, so sagen wir mit Bewußtsein, daß er klug oder verständig sei. Den "höheren Verstand", welcher "für ihn denkt", lassen wir einstweilen bei Seite: der Hund mit seinem eigenen Verstande paßt uns besser.

Was schadet es dem Menschen, wenn man dem Thiere zuerkennt, was ihm gebührt, also Berstand? Ueberdrückt sich dadurch die Klust, welche ihn, das an der Spise des gesammten Reiches stehende Säugethier, von den übrigen trennt? Berliert er seine Stellung, seinen Halt, das Bewußtsein seines Werthes, seine Würde, wenn er sich fühlt als der Erste unter unzähligen, von ihm ab stetig an Begadung verlierenden Wesen? Wird sein Denken, Fühlen, Glauben durch solche Annahme irgendwie beeinträchtigt oder geschädigt? Lebt und verkehrt es sich besser mit Maschinen, oder aber mit auch geistig thätigen Wesen, von denen ein jedes wirkt und handelt in der seinen Fähigseiten entsprechenden Weise?

Möge man diese Fragen beantworten wie man wolle, "tiesernstes Denken" wird immer nur die eine Wahrheit erkennen lassen: "Alles Thier ist im Menschen, aber nicht aller Mensch ist im Thiere!"

Das Sängethier besitt Gebächtnis, Berstand und Gemüth und hat baher oft einen sehr entsichiedenen, bestimmten Charakter. Es zeigt Unterscheidungsvermögen, Zeit-, Ort-, Farben- und Tonsinn, Erkenntnis, Wahrnehmungsgabe, Urtheil, Schlußfähigkeit; es bewahrt sich gemachte Ersahrungen auf und benutt sie; es erkennt Gesahren und benkt über die Wittel nach, um sie zu vermeiden; es beweist Reigung und Abneigung, Liebe gegen Gatten und Kind, Freunde und Wohlstäter, Haß gegen Feinde und Widersacher, Dankbarkeit, Treue, Achtung und Misachtung, Freude und Schmerz, Jorn und Sanstmuth, List und Klugheit, Ehrlichkeit und Verschlagenheit. Das kluge Thier rechnet, bedenkt, erwägt, ehe es handelt, das gefühlvolle seht mit Bewußtsein Freiheit und Leben ein, um seinem inneren Drange zu genügen. Das Thier hat von Geselligkeit sehr hohe Begriffe und opfert sich zum Wohle der Gesammtheit; es pslegt Kranke, unterstügt Schwächere und theilt mit Hungrigen seine Rahrung. Es überwindet Begierden und Leidenschaften und lernt sich beherrschen, zeigt also auch selbsständigen Willen und Willenskraft. Es erinnert sich der Bergangenheit jahrelang und gedenkt sogar der Zukunst, sammelt und spart für sie.

Die verschiedenen Beiftesgaben bestimmen ben Charatter.

Das Thier ist muthig oder surchtsam, tapfer oder seig, kühn oder ängstlich, ehrlich oder biebisch, offen oder verschmist, gerade oder hämisch, stolz oder bescheiden, zutraulich oder mistrauisch, solgsam oder störrisch, dienstsam oder herrschsüchtig, friedsertig oder streitlustig, heiter oder

traurig, luftig ober grämlich, gesellig ober ungesellig, freundschaftlich gegen andere ober seindselig gegen die ganze Welt — und wer könnte sagen, was sonst noch alles!

Eines dürfen wir hier nicht vergessen: ich meine die Steigerung, welcher alle Geisteskräfte des Thieres sähig sind, wenn ihm Erziehung zu Theil wird. Es gibt ebenso wohl gesittete, wohlserzogene oder ungesittete, slegelhaste, ungezogene Thiere als Menschen. Der Erzieher übt einen unendlichen Einsluß auf das Thier aus. Schon eine wohlerzogene Thiermutter vererbt einen guten Theil ihrer Tugenden auf ihre Kinder; der hauptsächlichste und vorzüglichste Erzieher aber ist der Mensch. Ein einziges Beispiel mag genügen: unser am besten erzogenes Thier, der Hund soll es sein. Dieser wird mit der Zeit ein wahres Spiegelbild seines Herrn; er eignet sich, so zu sagen, dessen Charakter an: der Jagdhund den des Jägers, der Fleischerhund den des Fleischers, der Schifferhund den des Schiffers, der Lappens, Estimos, Indianerhund den ses Fleischen Gebieter. Rur Männer können Thiere erziehen; dies beweisen oder bewiesen alle Mopse, dies zeigen die Hunde und Kaßen einsamstehender Frauen oder Jungfrauen: sie sind regelmäßig verszogen, nicht erzogen. Das Thier verlangt Ernst und Festigkeit von dem, welcher es lehrt, nicht aber zu große Milde und Wankelmuth.

Ich müßte ein besonderes Buch schreiben, wie Scheitlin, wollte ich mich jetzt über ben Thiergeist noch weiter auslassen. Borstehendes genügt jedem Unbefangenen, — und selbst der hochmüthige Bergötterer des Menschen kann die Wahrheit des Gesagten nicht leugnen. Bei der Ginzelbeschreibung der Säugethiere werde ich nicht versehlen, zu meinen Behauptungen auch Beweise zu liefern.

Der Heimattreis des Sängethieres ist beschränkter als der eines Vogels oder Fisches, ja selbst eines Lurches. Nur das Meer gestattet den Bewohnern aus unserer Klasse große Willtürlichteit der Bewegung und Ortsveränderung, allein immer nicht in demselben Grade wie dem Vogel; in den zusammenhängenden Meeren aller Erdtheile sinden sich bloß folgende Sängethiere: der See-hund, die Ohrenrobbe, mehrere Delsine und zwei Wale. Auch die Meersänger beweisen, daß ihre Klasse dem Lande und nicht dem Wasser angehört; denn selbst sie ziehen die Küste dem offenen Meere vor.

Auf dem Festlande nimmt der Berbreitungstreis der Säugethiere viel engere Grenzen an als in dem Meere. Viele Arten haben ein sehr kleines Vaterland. Man hat die Erde mit Kücksicht auf ihre Bewohner in gewisse Reiche getheilt, und diese thierkundliche genannt. Ein solches Reich hat immer seine ihm eigenthümlichen, thierischen Einwohner; zwei sich entsprechende Reiche weisen auch ähnliche Thiere auf, selbst wenn das eine Reich von der Tiese zur höhe, und das andere von niederer Breite zur höheren ausstellet.

Das erste Reich faßt in sich ben ganzen Norben, welcher innerhalb bes Polarkreises liegt. Die Trennung zwischen beiden Erdhälsten ist noch nicht ausgesprochen, aber doch schon angedeutet. Der Eisbär, zwei Bielsraße, der Eissuchs, mehrere Lemminge, zwei Schneehasen, die Pseishasen, das Ren, mehrere Seehunde, das Walroß, der Potts, Nars, Finns und der gemeine Wal kennzeichnen diesen ärmsten Kreis der Erde. Ihm entspricht einigermaßen der Höhenkreis unseres gewaltigen Apengebirges, von etwa 2000 Meter über dem Meere an auswärts: er enthält die Gemse, den Steinbock, eine Schneewihlmaus, das Murmelthier und den Alpenhasen.

Ungleich reicher an Formen und Arten zeigt sich ber gemäßigte Gürtel unserer Nordhälfte. Seine Pflanzen= und Thierwelt scheidet ihn in zwei Hälften: in die des Ostens und Westens. Wagner trennt den ersteren in fünf Gebiete, nämlich in Mittel= und Südeuropa, in Nordafrika, Südsibirien und die Steppe von Turan. Diesen Gebieten sind gemeinsam: vier Fledermäuse, zwei Spihmäuse, der Fischotter, der Fuchs, die weltverbreitete Wanderratte und die Wasserratte. Nächst ihnen verbreiten sich über die meisten Gebiete: die Fledermäuse und Spihmäuse, der Maulwurf,

Bar und Dachs, fast sammtliche Marder, der Wolf und Luchs, das Eichhorn und die Mäuse. Mitteleuropa für sich allein besitzt nur wenige Fledermäuse und Spitzmäuse, eine Schlasmaus, einen Blindmoll, vier Wühlmäuse und den Wisent, Südeuropa einige Fledermäuse, eine Hüsselspitzmaus, den Blindmaulwurf, die Boccamele (ein Wiesel), eine Manguste, einen Luchs, eine Wühlmaus, einen Hasen und den Musslon, Nordasrisa den türtischen Affen, einen Igel, eine Rohrüsselmaus, den Ichneumon, den Fenet, den Wüstenluchs, ein Eichhorn, eine Springmaus und andere; Sibirien und Turan zeigen: den Ohrenigel, den Korsat, den Manul, den Zobel, die Steppenantilope. Dachs, Luchs, Wildsate, Igel, Maulwurf, Blindmoll, die Wühlmäuse, Edelshirsch, Reh, Musslon und Wisent dürsen als Charatterthiere der ganzen Osthälste des Reiches betrachtet werden.

Die zweite Hälfte bes nördlichen gemäßigten Gürtels kennzeichnet sich durch sehr viele eigensthümliche Fledermäuse und Spihmäuse, die amerikanischen Bären und Waschbären, einen Dachs, die Stinkthiere, mehrere Marder, einen Bielfraß, einen Fisch- und einen Seeotter, mehrere Hunde, die einfarbige Rahe, einige Beutelratten, sehr viele Baum-, Flug- und Erdeichhörnchen, Ziesel, Murmelthiere, kleinere Nager, viele Hasen, mehrere Hirsche, zwei Antilopen, das Bergschaf und den Bison. Die Aehnlichkeit der Thiersormen der West- und Ofthälste des gemäßigten Gürtels ist unverkennbar.

Anders finden wir es, wenn wir die verschiedenen Gebiete der Wendekreisländer mit einander vergleichen. Hier spricht sich jedes scharf und bestimmt für sich selbst aus, und nur wenige Formen sind allen Reichen gemeinsam. Der Reichthum der Tropenwelt ist zu groß, und die Eigenthümlichsteiten der verschiedenen Gebiete sind zu bedeutend, als daß nicht auch die Thierwelt in demselben Berhältnisse Reichthum und Eigenthümlichseit der Gestalten zeigen sollte. Hochasien bildet gleichsam ein Bindeglied zwischen dem Rord- und Gleichergürtel der Erde; es hat vieles mit beiden gemein: und deshalb müssen wir es wenigstens slüchtig betrachten. Wir verstehen darunter Turtestan, die Mongolei, Japan, Nepal und die Eustratländer. Diese Gebiete zeichnen aus: der japanesische Watat, zwei sruchtsressende und einige echte Fledermäuse, Spismäuse, ein Maulwurs, der Kragendär, der japanesische Dachs, der Bandiltis, einige Mangusten und Ginsterkahen, Baumund Flughörnchen, kleine Rager, eigenthümliche Hasen und Murmelthiere, der Dschiggetai oder Halbesel, das japanesische Schwein, das Trampelthier, ein Moschusthier, einige Hirsche und Antisopen, der kautasische Steinbock, die Bezoarziege und die Ziege des Himalaya, der Argali, der Burhal, Rahur und andere Schase und der Jak oder Grunzochse. Diele andere Thiere gehören Hochasien und dem Rordgürtel oder Hochasien und den Wendekreisländern Asiens zugleich an.

Sübasien ist reicher als alle bisher genannten Gebiete, zeigt uns aber zugleich auch große Beschräntung in der Verbreitung mancher Thiere. Wir verstehen unter Südasien Vorder- und Hinterindien, Java, Sumatra und Borneo sowie die Molusten. Hier leben der Orang-Utan, die Langarm- und Schlankassen, die meisten Makaten oder Hundsassen, die Loris oder Faulassen und das Koboldässchen, die Flughunde, große Fledermäuse, der Halsband- und Lippenbär, der Ratel, viele Zibet- und Schleichkaßen oder Mangusten, viele Hunde, der asiatische Löwe, der Tiger, Panther, langschwänzige Pardel, Jagdpanther und noch mehrere andere Kahen, die meisten und größten Flughörnchen, mehrere Schuppenthiere, der wilde Esel, der asiatische Elesant, das indische Rashorn und der indische Tapir, mehrere Schweine, darunter der Hirscheber, die echten Moschus- thiere, der Rilgau, die vierhörnige und die Hirschantilope und mehrere Kinder.

Afrika zeigt ein nicht minder selbständiges Gepräge und eine große Verbreitung der ihm eigensthümlichen Thiere. Ihm gehören zu: der Gorilla und Schimpanse, sämmtliche Meerkahen, die Stummelassen, Paviane und viele Aesser, welche namentlich auf Madagaskar zu Hause sind, eigensthümliche Fledermäuse, Igel, Spihmäuse, das Scharrthier, viele Ginsters, Jibets und Schleichskahen, der Lösselhund und der Fenet nebst vielen anderen Hunden, die Hänen und der Hiänenhund, der Löwe, Pardel, Gepard, Serwal und Karatal sowie die Falbkahe, die meisten Erds

eichhörnchen, eigenthümliche Siebenschläfer, die Springs, Steppens und Wüstenmäuse, das Erdsferkel und zwei Schuppenthiere, das Zebra, Quagga und Tigerpferd, der afrikanische Elesant, drei Rashörner, das Flußpferd, die Larvenschweine, die Klippschlieser, die Girase, fünf Sechstheile aller Antilopen, einige Steinböcke, das Mähnenschaf, zwei Büssel und eine Ohrenrobbe.

Bei aller Eigenthümlichkeit dieser Thierwelt zeigt sich gleichwohl noch immer große llebereinsstimmung mit jener Asiens und selbst der Europa's. Namentlich die Wüsten- und Steppenthiere erinnern auffallend an die, welche in der Tiesebene Turans leben. Die Waldarmut Afrika's ist sehr deutlich ausgesprochen: die Hirsche z. B. sehlen im Süden und in der Nitte ganz, und die Eichshörnchen sind auf den Boden herabgekommen. In seinen Dickhäutern und der Girase zeigt sich Afrika gleichsam noch als Urland, als von gewissen neueren Schöpfungsabschnitten unberührt.

Ganz das Gegentheil von Afrika macht sich in Amerika bemerklich. Das ungeheure Gebirge und die unermessenen Wälder sprechen sich deutlich in seiner Thierwelt aus. Alles in diesem Erdetheile ist neu, alles eigenthümlich; an die alte Welt erinnern manche Thiersomen bloß noch entsernt. Ich will kurz sein und nur die bemerkenswerthesten Thiere Mittel- und Südamerika's hier nennen. Amerika beherbergt ausschließlich: die Brüll-, Klammer-, Rollschwanz-, Woll-, Schweiß-, Racht- und Krallenassen, — zwei Familien! — die blutsaugenden Fledermäuse oder Vampire, einige ihm eigene Bärthiere, Stänker und Fischottern, einige Hunde, den Puma, Kuguar und Jaguar, die Pardel- und Tigerkahen, viele Beutler in zwei Amerika eigenthümlichen Sippen, sehr viele Rager, darunter die Hasenmäuse und Hufpfötler, welche ebenfalls nur hier vertreten sind, die Faulthiere und Gürtelthiere nebst den Ameisendären, drei Tapire, die Bisamschweine einige Hirsche, drei, oder richtiger zwei Lamas zc. Im Vergleich zu der Zahl der Ordnungen, Familien und Arten aus der Klasse der Bögel scheint es freilich, als ob Südamerika arm an Säugethieren wäre; wenn man aber die Eigenthümlichkeit der Sippen und die Menge der Arten bedenkt, wird man bald eines Besseren belehrt.

Einige Forscher, unter ihnen Wagner, trennen den höheren Süden Amerika's oder Chile, die Pampas der Platastaaten, Patagonien und das Feuerland von dem übrigen Südamerika und bilden aus diesen Ländern einen eigenen thierkundlichen Kreis, obgleich er nur sehr wenige ihm ganz eigenthümliche Thiere besitzt. Es sind dies etwa solgende: eine Fledermaus, ein Stinkthier, der magellanische und der südamerikanische Hund, die Pampaskake, mehrere Rager, darunter die Wollmäuse und ein Biber, sowie einige Meersäuger.

Auftralien zeigt uns ein sehr selbständiges Gepräge, bei all seiner Armut an Säugern. Es ist das eigentliche Baterland der Beutelthiere. Man kennt im Ganzen etwa 140 Arten von Säugern, welche in Australien leben: davon gehören 110 Arten den Beutelthieren zu. Das allbekannte Känguru, die Raubbeutler und Beutelbilche mögen sie kennzeichnen. Außerdem wohnen in Australien noch der Dingo, das Schnabelthier und der Ameisenigel, sämmtlich echte Charakterthiere des merkwürdigen Erdtheils.

Fassen wir das nunmehr Gewonnene hinsichtlich der Ordnungen und Familien zusammen, so ergibt sich Folgendes: Die Affen sind auf den warmen Gürtel der Erde beschränkt; der Osten und Westen unterscheiden sich aber scharf durch eigene Familien, Sippen und Arten; die Halbassen oder Acsser bewohnen bloß die heißen Länder der alten Welt; die Beutelthiere sinden sich ausschließlich in Neuholland, Amerika und Asien; die Wenigzähner sehlen in Europa, die Wiederkäuer und Vielhuser in Australien; die Einhuser waren ursprünglich nur in Asien und Afrika heimisch; die Fledermäuse, Raubthiere, Rager, Flossensüßer und Wale sind Weltbürger.

Bezüglich der engeren Berbreitung kann man fagen, daß sich der Berbreitungskreis einer Art in östlich-westlicher Richtung regelmäßig weiter erstreckt als vom Rorden nach Süden hin. Der Osten und Westen weisen auch viel häusiger ähnliche, sich gleichsam entsprechende Gestalten auf als der Rorden und Süden; jedoch spricht sich zwischen dem nördlichen und füdlichen kalten Gürtel, ja selbst zwischen dem Rorden und Süden eines Erdtheils, zumal Afrika's, immerhin eine große

Nebereinstimmung aus. Man barf beshalb sagen, daß ähnliche Länder auch stets ähnliche Thiere beherbergen, so große Streden auch trennend zwischen sie treten nibgen.

Die Anzahl aller jest lebenden und bekannten Säugethierarten beträgt über zweitausend. Hiervon gehören etwa 150 Arten Europa (gegen 60 aussschließlich) an; ungefähr 240 Arten wohnen in Afrika, 350 Arten in Assen, 400 Arten in Amerika und gegen 140 in Australien. Auf die Ordnungen vertheilt sich diese Anzahl in folgender Weise: die Affen und Aesser zählen 220, die Fledermäuse 320, die Raubthiere 410, die Beutelthiere 130, die Rager 620, die Wenigzähner 35, die Vielhuser 33, die Einhuser 7, die Wiederkäuer 180, die Flossensüsser 33 und die Wale 65 unbestrittene Arten. Genauigkeit beansprucht diese Auszählung nicht.

Sierzu wurden die vorweltlichen Saugethiere zu gablen fein. Bon diefen kannte S. von Die Berbreitung ber vorweltlichen Sauger war eine gang andere, Maper etwa 80 Arten. als die der jetigen es ist; doch besagen auch schon in der Urzeit gewisse Gegenden der Erde ihre eigenthümlichen Säugethiere. Die meisten versteinerten Knochen sinden sich im Schuttlande oder "Diluvium"; jedoch hat uns auch das Eis Sibiriens vorweltliche Thiere aufbewahrt, und zwar in einer staunenswerthen Frische, so daß sich nicht nur Haut und Haar erhalten hatte, sondern felbst das Fleisch sich noch in einem Zustande befand, daß Eisbären und Eisfüchse sowie die Hunde ber Jakuten davon wacker schmauften. Rur wenige Borweltssäuger (etwa ber fiebente Theil) von allen, welche man kennt, haben die Zeit der Schuttlandsbildung überlebt und finden fich gegenwärtig noch: die übrigen find ausgestorben und gestrichen aus dem Buche der Lebendigen. Von den bis jest befannten Borweltsfäugern gehörten an: ben Affen etwa 20, ben Flebermäusen ebenso viele, ben Raubthieren fast 200, den Beutelthieren gegen 30, den Nagern beinahe 100, den Wenigzähnern 40, ben Bielhufern 150, ben Ginhufern 9, ben Wiebertauern 120, ben Schwimmfugern 9 und ben Walen endlich 55 Arten. Alle Borweltsthiere und somit auch die vorweltlichen Säuger bestätigen die mosaische Schöpfungssage hinsichtlich der Zeitfolge, in welcher die verschiedenen Alaffen der Thiere entstanden, so weit eine Sage eben bestätigt werden tann: die Saugethiere gehören wirklich nur den neueren Schöpfungsabschnitten an.

Leibliche und geistige Begabungen eines Säugethieres bestimmen seine Lebensweise in der ihm gegebenen Heimat, deren Erzeugnis, deren Geschöpf es ist. Jedes richtet sich nach seinen Gaben ein und benutt die ihm gewordene Ausrüstung in der ergiebigsten Weise. Eine gewisse, verständige Willfür in der Lebensart kann keinem Thiere abgesprochen werden. Die Säugethiere sind natürlich mehr an eine gewisse Oertlichkeit gebunden als das leichte, bewegungslustige Volk der Nögel; allein sie wissen dassur eine solche Oertlichkeit vielleicht besser oder vielseitiger zu benuhen als diese.

Die Säugethiere sind wesentlich Landbewohner, und je vollendeter eine Art unserer Klasse ist, um so mehr wird sie Landthier sein. Im Wasser sinden wir daher bloß die plumpesten oder massigsten, auf dem Lande dagegen die entwickeltsten, edelsten Gestalten. Die größten Landsäuger sind im Vergleiche zu den Walen Zwerge. Das Wasser erleichtert jede Bewegung einer großen, ungeschlachten Masse, und je leichter ein Thier sich zu bewegen vermag, um so größer kann es sein. Daß auch das Umgekehrte stattsindet, beweisen alle Thiere, welche zu ihrer Fortbewegung große Krastanstrengung nöthig haben, wie z. B. die Gräber und Flatterer, die Maulwürfe oder Fledermäuse. Bei ihnen ist die Körpermasse in demselben Verhältnis verkümmert, in welchem sie den Wassersäugern sich vergrößert hat.

So zeigt sich also schon in der Leibesgröße eine Bestimmung für die Lebensweise des Thieres. Noch mehr aber wird diese Bestimmung durch die Ausrüstung ausgesprochen. Daß ein Fisch- oder Flossensäuger schwimmt oder ein Flatterthier fliegt, versteht sich eigentlich von selbst, ebenso gut aber auch, daß der Asse oder das Eichhorn oder die Kahe klettern, der Maulwurf gräbt und die

Viel- und Einhuser oder Wiederkäuer auf dem Boden laufen: ihre Elieberung weist sie dazu an. Hierzu kommt nun noch die Willkürlichkeit in der Wahl des Ortes, um den Aufenthalt eines Thieres zu bestimmen.

Hinsichtlich der Ordnungen läßt sich Folgendes sagen: Die Altweltsassen sind Baum – oder Felsen=, die Neuweltsassen und die Aeffer aber ausschließlich Baumthiere; die Fledermäuse treiben sich in der Luft umher, schlasen aber auf oder in Bäumen und in Felsen; die Kerbthierräuber leben größtentheils auf dem Boden, einige aber auch unter der Erde und andere sogar auf Bäumen; die fleischsressenden Raubthiere bewohnen Bäume und Felsen, den Boden und das Wasser: doch gehört die größere Anzahl den Erdthieren an, und nur sehr wenige führen ein theilweise unterirdisches Leben; die Beutelthiere hausen auf der Erde, in Höhlen, im Wasser und auf Bäumen, die Nagethiere überall, nur nicht im Veere, größtentheils aber in Höhlen; die Jahnlosen sind Erd-, Höhlen= und Baumthiere; die Didhäuter leben wieder größtentheils auf dem Boden, einige aber auch im Sumpse oder im Wasser selbst; die Einhuser und Wiedertäuer sind ausschließlich Erd= oder Felsenthiere, die Flossensüßer und Wase endlich Meerbewohner.

Es muß Jedem, welcher beobachtet, auffallen, daß nicht allein die Heimat im weiteren Sinne, sondern auch der Wohnkreis, ja, der eng begrenzte Ausenthaltsort des Thieres in dem Geschöpfe selbst sich tund gibt. Die Zusammengehörigkeit von Land und Thier offendart sich nicht allein in der jedem Thiere eigenthümlichen Gliederung, sondern auch, und zwar sehr scharf und bezeichnend, in der Färdung. Alls allgemeine Regel kann gelten, daß das Thier eine Färdung besitzt, welche der vorherrschenden Färdung seines Wohnortes genau entspricht. Der außerordentliche Bortheil, welchen das Thier von einer solchen Gleichsardigkeit mit seiner Heimat ziehen kann, wird klar, wenn wir bedenken, daß das Naudthier an seine Beute möglichst unmerkdar sich anschleichen, das schwache Thier aber sich vor dem Känder möglichst gut verstecken muß. Es liegt mir sern, in der Gleichsardigkeit des Thieres und seiner Heimat ein Schöpfungswunder zu erdlicken, weil ich das Thier einsach als Erzeugnis seiner Heimat betrachte und über das Wie dieser Zusammengehörigkeit nicht früher grübeln mag, als mir die Wissenschaft haltbare, auf natürlichem Grunde sußende Borlagen zur Erklärung gewähren kann; ich will hier auch keine Erklärungen, sondern einsache Thatsachen geben.

Schon die Affen sind durchgehends ihren Wohnorten gleich gefärbt und Braun, Grasgrün und Grau die hauptfachlichsten Farbungen ihres haartleides; fie entsprechen eben ber Baumrinde oder dem Gelaube und Grafe sowie den Felsen, auf denen fie wohnen. Alle Flatterthiere, welche auf Bäumen leben, zeigen ebenfalls eine braune ober grünliche Färbung, biejenigen, welche in Felsenrihen schlafen, das ungewiffe Grau der Felsen ober der Dammerung. Unter den Raubthieren finden sich viele, welche als wahre Spiegelbilder ihrer Heimat zu betrachten sind. Der Wolf trägt ein echtes Erdkleid: bas Fahlbraun und Grau seines Pelzes schmiegt fich allen Färbungen seines Wohnkreises an; Reinete, ber Schleicher, zeigt uns, daß er bei uns zu Lande ebenjo wohl zum Radel- wie zum Laubwalde paßt; sein Better im Norden, der Bolarjuchs, legt im Winter ein Schneekleib, im Sommer ein Felsenkleib an; ein anderes Glied seiner Sippschaft, der Fenel, trägt das isabellsarbene Gewand der Wüste. Die Hianen, als Nachtthiere, sind in Grau gekleidet, in diejenige Farbe, welche am ehesten dem Auge verschwindet. Löwe und Pardel, Gepard und Serwal geben sich als echte Steppenthiere zu erkennen; Braungelb ist Grundsarbe, aber allerlei anders gefärbte Fleden zeigen fich auf ihr: die Steppe ift bunter und darf daher auch das Thier schon malen. Unsere nordischen Kaken entsprechen ihrer farbloseren Heimat und unserer trüberen Nacht: Grau ist ihre Hauptfärbung; der Karakal dagegen bekundet sich als echtes Wüstenthier; der Tiger zeigt sogar die Rohrstängel seiner Bambuswälder in den schwarzen Streifen, der Leopard die buntlaubigen Gebüsche Mittelafrita's auf seinem Felle; die amerikanischen Kaken spiegeln ihre bunten Wälber wieder. In den Ginfter- und Schleichkagen sehen wir echte Erdthiere: Grau mit oder ohne Fleden und Streifen und ein überall hinpaffendes, fehr schwer zu beschreibendes Graugrün

find die hauptsächlichsten Färbungen ihres Belzes. Die Marber bekunden ihre Allseitigkeit auch im Felle. Beim Baummarder ist es braun, beim Steinmarder graulicher, beim Iltis fahler: bas Wiesel endlich wechselt seine Sommertracht mit dem Winter- oder Schneekleide. Unser Bar ift erdbraun, der Cisbar weiß, der Bafchbar rindenfarbig. Die Beutelthiere zeigen ebenfalls Erd-, Bras- oder Baumfärbung. Sehr beutlich tritt die Gleichfarbigkeit bei ben Nagern hervor. Ich erinnere an die hafen. Jeder Jager weiß, mas es fagen will, einen hafen im Lager zu feben: die Aehnlichkeit seines Pelzes und bes Bobens ift so groß, daß man auf zehn Schritte Entfernung an ihm vorübergeben kann, ohne ihn zu bemerken. Der Wüftenhase ift natürlich isabellgelb, der nordische oder Hochaebirgshase aber wechselt ein Sommer- und ein Winterfleid. Das Kaninchen, ein Söhlenthier, hat graue Farbung. Unfer Eichhörnchen ist fichtenrindenbraun, bas nordische und das fliegende dagegen find birkenrindenfarbig. Feldmäufe haben ein graubraunes, Wüftenmaufe ein fahlgelbes, Steppenmaufe ein gelblichbraunes, oft geftreiftes haarfleib. Unter ben Wiederkäuern tragen die hirsche ein Waldkleid, die Gemsen, Renthiere und Steinbode ein Felsenkleid, die Antilopen ein Steppen- oder Wüftenkleid. Die Einhufer geben fich wenigstens im Quagga, Zebra und wilben Gel als Steppenthiere, die Vielhufer in ihrem unbestimmbaren Grau als Sumpfbewohner zu erkennen. Rurg, die angegebene Regel ift eine allgemeine, und Ausnahmen find nicht häufig. Man wird felten irren, wenn man in einem braun, graugrun ober filbergrau gefärbten Säuger einen Baumbewohner, in einem dunkelgrau, fahlgelb, röthlichgrau, erdbraun und schneeweiß gefärbten einen Erdbewohner vermuthet. Isabellgelb ift Buftenfarbe, Dunkelgelb Steppenfarbe, Afchgrau Felfenfarbe; bei Rachtthieren ift Grau vorherrschend, Tagthiere zeigen es mehr mit anderen Farben gemischt. Große Unsicherheit, Unbestimmbarkeit der Färbung läßt auf Bielseitigkeit in der Lebensweise schließen; bestimmte Färbung deutet auf einen abgeschloffenen bestimmten Wohnort des Thieres: einfach gelbe Thiere find immer Wüstenbewohner, einfach weiße fast ausnahmslos Schneethiere.

Richt alle, aber boch viele Sängethiere wechseln alljährlich ihr Aleid; es läßt fich dieser Borgang jeboch taum mit der Maufer der Bogel vergleichen. Bei den beschuppten Mitgliedern ber Rlaffe, namentlich bei Schuppen - und Gürtelthieren, ersehen fich wahrscheinlich nur die gewaltsam ausgeriffenen Panzertheile, bei denen, welche ein Stacheltleid tragen, wie Igel und Stachelschweine, fallen unzweifelhaft viele von den umgewandelten Haaren aus: es fragt sich nur, ob dies ebenso regelmäßig geschieht, wie bei behaarten Säugern die Härung erfolgt. Bei den Walthieren findet der Ersak ihrer schleimigen Haut wohl in derselben Weise statt wie bei uns die Neubildung der Oberhaut; Beobachtungen hierüber fehlen aber noch ganglich. Auch bei ben Affen, insbesondere bei ben Menschenaffen, habe ich teine innerhalb einer bestimmten, regelmäßig wiedertehrenden Frist vor fich gehende Harung, vielmehr nur ein allmähliches Rachwachsen ber haare bemerkt, und möglicherweise gibt es noch viele in den Wenbefreislandern lebende Saugethiere, bei denen es fich ebenso verhält. Unsere nordischen Säugethiere aber hären sich sammt und sonders und zwar in einer wesentlich sich gleichbleibenden Weise. Nachdem die kalte Jahreszeit vorüber und der Frühling wirklich eingetreten ift, lodern fich die Wurzeln der Haare des bisher getragenen Kleides, und es fallen Grannen- und Wollhaare aus. Gleichzeitig sproffen neue Grannenhaare hervor, wachsen ziemlich rasch und burchdringen das filzige Gewebe des alten abgestoßenen Pelzes, welcher, wenn er reich war, noch geraume Zeit in flodigen Feben am Leibe hängen bleibt und erft nach und nach abgekrapt, abgeschenert und abgeweht wird; balb barauf beginnt auch das Nachwachsen der Wollhaare, deren raschere Entwickelung jedoch erft später im Jahre erfolgt. Es besteht baher bas Sommerkleid der Säugethiere höherer Breitengrade und Gebirgsgürtel überwiegend aus Grannenhaaren, während im Winterkleide die Wollhaare vorherrschen, erstere mit Beginn der kalten Jahreszeit wohl auch ganglich wieder ausfallen konnen. So geschieht es beispielsweise bei unseren Sochwildarten, deren Dede im Sommer aus Grannen- und wenigen, hier eigenthümlich veränderten, Wollhaaren, im Winter dagegen fast ausschließlich aus letteren besteht. Eine boppelte Barung,

d. h. ein vollständiges Wechseln des Kleides im Frühlinge und im Herbste, findet meines Wissens bei keinem Säugethiere statt; wohl aber kann ein Ausbleichen und Umfärben der Haare erfolgen. Die Härung beginnt plötzlich, das Nachwachsender neuen Haare geschieht allmählich und wird höchstens bei jählings eintretendem rauhen Wetter beschleunigt. Selbst sehr tüchtige Beodachter haben ansgenommen, daß das Fell solcher Thiere, welche ein dunkles Sommers und ein weißes Winterkleid tragen, einer zweimaligen Härung unterworfen sei, sich jedoch, wie meine an gesangenen Eissüchsen und Schneehasen angestellten, später mitzutheilenden Beobachtungen unwiderleglich darthun, vollständig geirrt. Auch in diesem Falle löst sich das Wunderbare, schwer Begreisliche in einen einssachen, stetig vors und fortschreitenden Hergang auf.

Bei weitem die meisten Sängethiere sind gesellig und scharen sich deshalb mit anderen ihrer Art oder auch mit Gleichlebenden fremder Arten in kleine oder große Trupps zusammen. Niemals erlangen solche Berbindungen die Ausdehnung oder die Anzahl der Bereine, welche die Bögel bilden; denn bei diesen thun sich, wie bekannt, oft sogar Millionen zu einem Ganzen zusammen. Bei den Säugern kommen nur unter gewissen Umständen Gesellschaften von Tausenden vor. Mehr noch als die gleiche Lebensweise vereinigt die Noth: vor der Feuerlinie einer brennenden Steppe jagen selbst erklärte Feinde in dichtem Gedränge dahin.

In jedem größeren Bereine erwirbt sich das befähigtste Mitglied die Oberherrschaft und erlangt schließlich unbedingten Gehorsam. Unter den Wiederkäuern kommen regelmäßig die alten Weibchen zu solcher Ehre, namentlich diejenigen, welche kinderlos sind; bei anderen geselligen Thieren, z. B. bei den Affen, werden nur Männchen Zugführer, und zwar erst nach sehr hartnäckigem, nebenbuhlerischem Kampse, aus dem sie endlich als allgemein gesürchtete Sieger hervorgehen: hier ist die rohe Stärke maßgebend, bei jenen die Ersahrung oder der gute Wille. Das erwählte oder wenigstens anerkannte Leitthier übernimmt die Sorge für den Schuß und die Sicherheit der ganzen Herbe und vertheidigt die schwachen Glieder derselben zuweilen mit Ausopserung. Minder Verständige und Schwächere schließen sich Klügeren an und leisten allen ihren Anordnungen zur Sicherung Folge.

Gewisse Säugethiere leben einsiedlerisch. Alte griesgrämige und bösartige Männchen werden gewöhnlich von dem Rudel oder der Herbe verbannt und hierdurch nur noch mürrischer und wüthender gemacht. Allein es gibt auch andere Säuger, welche überhaupt ein Einsiedlerleben führen und mit jedem Eindringlinge sosort in heftigster Weise den Kampf beginnen. Dabei kommt es nicht selten vor, daß der Sieger den Besiegten geradezu auffrißt, und zwar läßt sich, wie bekannt, schon der Mensch eine solche Abscheulichkeit zu Schulden kommen.

Die Mehrzahl unserer Rlaffe wacht bei Tage und schläft bei Racht; jedoch gibt es fast unter allen Ordnungen Tag = und Nachtthiere. Ginzelne haben keine beftimmte Zeit zum Schlafen, sondern ruhen oder wachen, wie es ihnen gerade beliebt: so die Meerthiere oder in den höheren Breiten auch die Landthiere während der Sommerzeit. Es mag im ganzen genommen vielleicht mehr eigentliche Tage als Nachtthiere geben, jedoch ist die Zahl derjenigen, welche bei Nacht lebendig und thätig find, nicht viel geringer als die Menge derer, welche bei Tage ihrem Erwerbe Unter ben Affen gibt es bloß einige nächtlich lebende Arten; die Fledermäuse bagegen schlasen fast ben ganzen Tag, und nur wenige tommen aus ihren Schlupswinkeln zum Borscheine, jo lange die Sonne noch am Himmel steht; unter den Kerbthier- und Fleischfressern, den Nagern, Vielhufern und Wiederkäuern gibt es wenigstens sehr viele Nachtthiere, wenn auch mehrere Arten der Wehrloferen folche erft aus Furcht vor Berfolgung geworden fein mögen. Die starken und die fehr flüchtigen ober auf Bäumen lebenden find größtentheils Tagthiere, einer Berfolgung aber auch weniger ausgesett; es wurde jedoch voreilig fein, wenn man behaupten wollte, daß alle Nachtthiere seigere, schwächere, bummere und plumpere Thiere seien als die, welche bei Tage thätig find; benn wir brauchen eben bloß an bie Ragen, Marber, Siriche und andere, welche fast ohne Ausnahme bei Tage und bei Nacht wach find, zu benten, um bes Gegentheils uns bewußt zu werben. Als allgemeine Regel kann gelten, daß die wehrloseren Thiere, welche durch ihren Ausenthalt nicht vor Gesahren geschützt sind, die Nacht zu ihrer Thätigkeit benutzen.

Während ihres Wachens beschäftigen sich die meisten Säuger ausschließlich mit Aufsuchen ihrer Rahrung. Dieselbe kann höchst verschieden sein. Alle Mitglieder unserer Klasse sind selbstwerständlich Pflanzenfresser oder aber Käuber, welche andere Thiere verzehren. Fast alle Erzeugnisse der beiden Reiche finden ihre Liebhaber. Die Pflanzenfresser verzehren ganze Pflanzen, z. B. Gräser, Disteln, Mose, Flechten, oder einzelne Theile von Pflanzen, als Blüten, Blätter, Früchte, Körner, Sämereien, Nüsse, Zweige, Aeste, Dornen, Rinde zc. Die Raubthiere nähren sich von anderen Säugern oder von Bögeln, Lurchen, Fischen, Würmern und Weichthieren; einige sressen bloß ihre selbst erlegte Beute, andere lieben Aas; manche verschonen sogar ihr eigenes Fleisch und Blut nicht.

Diese Mannigsaltigkeit der Rahrung bedingt auch die Verschiedenheit des Erwerbes derselben, d. h. die Verschiedenheit in der Erbeutung und Aufnahme. Einige nehmen ihre Nahrung mit den Händen zu sich; der Elesant steckt sie mit dem Rüssel in das Maul; die größte Mehrzahl aber nimmt sie unmittelbar mit dem Maule auf, oft, nachdem sie dieselbe vorher mit den Tapen ersaßt und sestgehalten hat. Pflanzennahrung wird mit den Händen oder dem Rüssel abgebrochen, mit den Zähnen abgebissen, mit Zunge und Lippen abgerupft, mit dem Rüssel auß der Erde gewühlt, thierische Rahrung dagegen bei wenigen, z. B. bei den Fledermäusen, Hunden, Fischottern, Robben und Walen, gleich mit dem Maule aufgenommen, bei anderen aber mit den Händen oder Tapen erfaßt und dem Maule zugeführt und bei einigen auch mit dem Rüssel ausgegraben, so von den Maulwürsen, Spihmäusen, Igeln und Schweinen.

Die Saugethiere, freffen viel, verhältnismäßig jedoch weniger als die Bogel. Dies steht auch mit ihrer geringeren Regfamkeit vollkommen im Einklange. Nach der Mahlzeit suchen fie die Ruhe und verfallen hierbei entweder bloß in einen Salbichlummer, wie die Wiederkauer, oder in wirklichen Schlaf. Bum Spielen oder unnüten Bewegen zeigen fich, wie gefagt, nur wenige aufgelegt; es find fast nur die Jungen, welche hierzu Lust haben und burch ihr tolles Treiben auch die gefälligen Alten aufzurntteln miffen. Bei guter und reichlicher Rahrung betommen alle Säugethiere ein glattes, glanzendes haartleid und lagern im Bellgewebe und in den Leibeshohlen viel Fett ab, welches bei einigen zur Erhaltung bes Lebens mahrend ber hungerzeit bienen muß. Einigen Pflanzen- und Kerbthierfressern nämlich geht mährend des Winters die Nahrung volltommen aus, und fie find zu klein und zu fcwach, als daß fie fich bagegen lange halten könnten. Jum Wandern in warmere oder nahrungereichere Gegenden unfähig, wurden fie unbedingt zu Grunde geben, wenn die Natur nicht in fehr mertwürdiger Weise für fie gesorgt hatte. Es scheint zwar, daß fie fich felbst schützen könnten, indem sie sich tief gelegene, dick und weich ausgepolsterte und beshalb warme Wohnungen unter der Erde bauen und in ihnen Vorrathstammern anlegen, welche auch reichlich mit Nahrung versehen werden; allein die Natur übernimmt doch die Hauptsorge für ihre Erhaltung, und die eingetragene Nahrung bient bloß dazu, fie mahrend der Zeit, in welcher fie wirklich noch Nahrung bedürfen, gegen das Verhungern zu schühen. Diese Säuger, welche so recht eigentlich als Schukkinder der Natur erscheinen, bedürfen lange Zeit gar keine Nahrung von außen ber, fondern zehren, mahrend fie in einen todesabnlichen Schlaf verfinken, langfam von ihrem Fette: fie halten Winterschlaf.

Wenn der Herbst sast zu Ende geht und der Winter hereinbricht, ziehen die Schläser in ihre künftlichen, sehr warmen Schlupswinkel sich zurück, rollen sich zusammen und sallen nun bald in eine schlafähnliche Erstarrung. Ihr Herzschlag wird langsamer und ihre Athmungsthätigkeit dem entsprechend in auffallender Weise gemildert oder unterbrochen; die Körperwärme nimmt ab; die Glieder werden steif und kalt; der Magen und Darmschlauch entleeren sich vollskändig und schrumpfen zusammen. Der Leib erhält hierdurch eine Fühllosigkeit, welche ohne Gleichen ist. Um hierzu einen Beleg zu geben, will ich erwähnen, daß das Herz eines im Winterschlase

enthaupteten Murmelthieres noch brei Stunden nach feiner Tödtung fortschlug, anfangs fechszehn bis siebzehn Mal in ber Minute, dann immer feltener, und daß der abgeschnittene Ropf nach einer halben Stunde noch Spuren von Reizbarkeitzeigte. Der Winterschlaf ist ein wirklicher Scheintod; das Leben bes Schläfers gibt fich bloß noch in Andeutungen tund. Allein auch nur aus diesem Grunde ift es möglich, bag ihn bas Thier überbauert. Wenn Berg und Lungen wie bei bem lebenben Thiere arbeiteten, wurde das im Sommer gefammelte Fett, welches für mehrere Monate ausreichen muß, bald aufgezehrt fein; die geringe Athmungsthätigkeit aber verlangsamt den Verbrennungshergang im Innern des Körpers in gunftigfter Beife für die Erhaltung des Lebens. oben mitgetheilt, daß der Winterschläfer mahrend feines Scheintobes etwa neunzig Mal weniger athmet als im wachen Zuftande und füge hinzu, daß im entsprechenden Berhaltnis auch die Körperwärme herabgestimmt wird. Gin Wärmemeffer, welchen man in den Leib eines während bes Winterschlafes getöbteten Murmelthieres fentte, wies blog noch etwas über 7° R. Wärme nach, während die Blutwarme der Saugethiere fonft burchschnittlich zwischen 28 und 30" beträgt. Sett man das schlasende Thier der Kälte aus, so erfriert es, wenn ich nicht irre, schon bei einer Wärme unter ber seines Blutes während ber Schlaszeit, und ebenso hat eine plögliche Erwärmung des Scheintodten den Tod zur Folge; bringt man ihn aber allmählich in höhere und höhere Wärme, so erwacht er nach und nach, und seine Blutwärme steigt allgemach bis auf die gewöhnliche Höbe. Uebrigens erträgt tein Winterschläfer auch folches gemachsame Erweden mehrere Male nach einander: jeder Wechsel während seines Salblebens ift ihm schädlich. Hieraus erklart fich wohl auch, daß er fein Winterlager immer nur in Göhlen nimmt und biese burch forgfältiges Berftopfen noch besonders gegen die außere Luft und deren Barmewechsel abzuschließen sucht. Es ift höchft mertwürdig, daß Siebenschläfer aus fremden Ländern, wenn fie zu uns gebracht werden, im Winter ebenfalls ihren Tobtenschlaf halten, während fie dies in ihrer heimat gerade in der Beit ber größten Sige thun. Allein wir feben auch hieraus wieder, daß die Zeit der Durre beißer Erbstriche eben nur mit unserem Winter verglichen werben tann, niemals mit unserem Sommer, wie fo oft felbst von gediegenen Leuten fälschlich geschieht.

Mit dem Herannahen des Frühlings erwacht der Winterschläfer und fristet sich nun sein Leben zuerst mit den Schähen, welche er im vorigen Sommer eintrug. Ansangs schläft er auch nach dem Erwachtsein aus dem Todtenschlase noch oft und lange, doch mehr in gewöhnlicher Weise; sobald er aber sein Schuklager verlassen kann, überkommt ihn große Aufregung; denn nunmehr geht er seinem Geschlechtsleben nach. Nur die kleineren Säugethiere versallen in einen wirklichen Winterschlas, die größeren, wie z. B. der Bär, schlasen zeitweilig, obschon tage-, ja vielleicht wochenlang, nehmen aber während dieser Zeit ebensalls saft gar keine Nahrung zu sich.

Ginige Sängethiere unternehmen zuweilen Reisen, um ihre Lage zu verbessern; doch kann man bei unserer Klasse nicht wie bei den Bögeln von einer wirklichen Wanderung sprechen. Es kommt allerdings vor, daß sie eine Gegend verlassen und in eine andere ziehen; der Weg aber, den sie zurücklegen, ist nie so lang, daß er mit dem Zuge der Bögel verglichen werden könnte. Bon Nahrungsmangel gepeinigt, rotten sich die Lemminge, jene munteren und anziehenden Bewohner der nordischen Gebirge und Ebenen, in großer Masse zusammen und wandern nun gemeinschaftlich in die Tiese hinab, sehen sogar über Meeresarme, gehen aber dabei fast regelmäßig zu Grunde; südasrikanische Antilopen, das Renthier und der Bison, die wilden Esel, die Seehunde und Wale treten aus demselben Grunde noch weitere Wanderungen an; einige Fledermäuse haben sogar einen beschränkten Zug: allein alle diese Reisen stehen unendlich weit hinter denen der Vögel zurück.

Das Leben der Säugethiere ist viel einsörmiger als das der beweglichen Lustbewohner. Bloß die gescheiteren Arten suchen in dieses Einerlei einige Abwechselungen zu bringen, indem sie sich auf irgend welche Weise mit einander unterhalten. Bei dem großen Hausen theilt sich der Tag in Fressen und Schlasen, Schlasen und Fressen. Die Brunstzeit verändert dieses Betragen immer. Sie ift bei den meisten Säugethieren an einen bestimmten Jahresabschnitt gebunden und fällt

entweder in das Frühjahr oder in den Herbst oder auch selbst in den Winter, je nachdem das Thier langere oder kurzere Zeit trächtig geht. Die Say- oder Wurfzeit der Saugethiere nämlich ist regelmäßig der Frühling, welcher für das Junge oder für die fäugende Alte reichliche Nahrung bietet; und der Sangeit entspricht nun die Brunftzeit. Während derfelben zeigt fich das Säugethier oft in gang anderer Weise als außerdem: die männlichen Thiere, welche sich jonst nicht um die weiblichen befümmern, finden fich bei biefen ein und befunden eine große Erregung ihres Beiftes und Leibes. Mit ben gunehmenden Gefühlen der Liebe wachft die Gifersucht und ber haß gegen etwaige Rebenbuhler; beftige Rampfe werben zwischen diesen ausgefochten und Rampfluftige zu benfelben durch lautes Schreien eingeladen; felbft in ber Seele bes furchtfamften Saugethieres regt sich der Muth und die Rampfesluft. Der als Sinnbild der Feigheit dastehende Safe tampft mit feinem Nebenbuhler verhältnismäßig ebenfo mader wie ber Löwe, wenn er auch feinen Liebesgegner nur tüchtig mit den Vorderpfoten ohrfeigt; der furchtsame Sirich wird tuhn und felbst dem Menschen gefährlich; die Stiere zeigen eine namenlose Wuth; die Raubthiere aber scheinen gegen alle fremden Geschöpfe milber gefinnt zu werden, als fie es früher waren: die Liebe nimmt fie vorherrichend in Anipruch. In der verschiedenartigften Weise machen die Mannchen ihren Weibchen ben Sof. Die Affen werden äußerst zudringlich und erlauben tein Sprödethun; die hunde bagegen bleiben liebenswürdig, felbft wenn die Bundin noch fo ärgerlich über die Liebeserklärungen fich ftellt; die Löwen brüllen, daß die Erde zu erzittern scheint, und die verliebten Löwinnen geberden fich, als ob fie ihre Liebhaber verschlingen wollten; die Ragen rufen mit unglaublicher Sanftheit sehnsuchtsvoll nach dem Gegenstande ihrer Schwärmerei, sind aber so reizbar gegen die Rebenbuhler, daß die zarten Tone bei deren Anblick sofort in ein hochft wuthendes Fauchen übergeben; die mannlichen Maulwürfe fperren ihr Beibchen augenblidlich in einen ihrer unterirdischen Gange ein, sobald es fich zu fprode zeigt, und laffen ihm hier Zeit, fich zu befinnen; die Wiedertauer führen gleichfam zur Ehre des weiblichen Theiles große Rämpfe auf, muffen aber feben, wie ihnen ber Siegespreis oft von Zeiglingen, welche den Zweitampf tlug benuten, entriffen wird zc. Auch die Weibchen find fehr aufgeregt, behalten jedoch die ihnen eigene Sprödigkeit tropbem bei und beißen, schlagen, stoßen oder wehren sich sonstwie gegen die sich nähernden Männchen, beren Bartlichfeit fie fich später boch gefallen laffen. Die Baarung erfolgt bei vielen in der häßlichsten und uns widerstrebendsten Beise; sobald fie vorüber ift, tritt große Gleichgültigkeit zwischen beiden Geschlechtern ein, und die meisten Männchen bekümmern sich nun gar nicht mehr um die Weibchen, benen fie turz vorher fo glühende Liebeserklarungen machten. In geschloffener, langer als ein Jahr mahrenber Che leben mahrscheinlich nur einige Wiederfauer, namentlich mehrere kleine Antilopenarten, und vielleicht auch noch einzelne Wale: alle übrigen find ber Bielehigfeit zugethan.

In der Regel genügt eine einmalige Begattung der brünstigen Säugethiere zur Befruchtung aller Keimbläschen oder Eier, welche für ein und dieselbe Geburt zur Entwickelung gelangen, obgleich deren Zahl in sehr erheblichen Grenzen schwanken kann. Mehr als 24 Junge wirft kein Säugethier auf einmal; schon ihrer 14 oder 16 werden selten zugleich geboren. Alle großen Säuger gebären weniger und seltener Junge als kleinere, bei denen die Frucht schon innerhalb drei Wochen nach der Begattung ausgetragen und das geborene Junge in derselben Frist auch erzogen werden kann. Bei denen, welche länger als sechs Monate trächtig gehen, kommt regelmäßig nur ein Junges zur Welt.

Die Geburt selbst geht fast immer rasch und leicht vorüber, ohne daß irgend ein mitleidiges anderes Thier dabei behülflich wäre. Ein glaubwürdiger Mann hat mir allerdings erzählt, daß er eine solche Hülfe bei den Haustahen beobachtet und gesehen habe, wie eine ältere Kahe die Nabelschnur der Kinder einer jüngeren Mutter abbiß; doch steht dieser Fall bis jeht noch zu vereinzelt da, als daß wir von ihm folgernd etwas allgemein Gültiges sagen könnten. Sogleich nach der Geburt leckt die Mutter ihre Kleinen sorgsältig rein und wärmt sie mit ihrem eigenen Brehm, Thierleben. 2. Austage. 1.

Leibe. Einige Nager bauen vorher ein Nest und füttern dieses mit ihren abgerupften Haaren aus, um eine sanste Wiege für ihre Jungen zu haben; die große Mehrzahl aber wirst dieselben auf die bloße Erde oder doch nur in eine nicht mit Nest versehene Höhle. Die Nachgeburt wird von vielen Thieren, welche sonst nie Fleisch anrühren, gierig aufgefressen, so z. B. von den Ziegen, Antilopen und Stachelschweinen.

Die neugeborenen Jungen zeigen einen sehr verschiebenen Grad der Entwickelung. Bei den Beutelthieren ähneln sie einem rohen Stücke Fleisch; sie werden aber in die diesen Thieren eigenthümliche Haubtalte am Bauche, die sogenannte Tasche, gesteckt und in ihr gleichsam ausgetragen; die meisten Raubthiere sind blind, wenn sie geboren werden, und öffnen erst nach einer oder zwei Wochen ihre Augen; diesenigen Säugethiere dagegen, welche später ein bewegtes und ruheloses Leben führen sollen, kommen sehr ausgebildet zur Welt und sind im Stande, ihrer Mutter schon wenige Stunden nach der Geburt zu solgen, bedürsen aber auch am längsten der Milch. Alle höheren Thiere gebären sehende Junge, welche jedoch so hülstos sind, daß die Mutter sie wochens lang mit sich herumtragen muß; deshalb sehen wir die Kinder der Affen und Fledermäuse lange Zeit mit allen vier Gliedern sest angetlammert an ihrer Mutter hängen.

Jebe Säugethiermutter liebt ihre Kinder ungemein und vertheidigt sie mit Aussehung ihres eigenen Lebens gegen jeben Feinb, felbft gegen ben Bater. Diefer befümmert fich, ftreng genommen, gar nicht um fie, ja, wird ihnen im Gegentheil oft geradezu gefährlich, indem er fie auffrift, wenn er ihrer habhaft werden kann. Selten nimmt er mittelbar Theil an der Pflege und Erziehung feiner Spröflinge: er vertheidigt fie nämlich zuweilen, wenn der Gesammtheit eine Gefahr broht, bei welcher er überhaupt eintritt. Um so mehr thut die Mutter. Sie allein ernährt, reinigt, leitet, ftraft und schütt, turz erzieht ihre Rinder. Sie bietet ihnen ihre Bigen ober jagt fpater für fie, ledt und putt fie, führt fie aus bem Schlupfwinkel ober wieder in benfelben zurud, spielt mit ihnen und lehrt sie ihre Nahrung erbeuten, gibt ihnen Unterricht im Laufen, Rlettern, Schwimmen ac., halt fie wohl auch burch Strafen jum Gehorfam an und tampft für fie mit jedem Feinde, welcher es wagen follte, sie anzugreifen. Die Liebe macht sie erfinderisch, friedliebend, mild, heiter gegen ihre Nachkommenschaft, oder auch heftig und wüthend, bosartig und zornig nach außen hin. Sie lebt und forgt bloß für ihre Kinder und scheint, so lange sie diese vollständig in Anspruch nehmen, für nichts anderes Sinn zu haben. Selbst das ernsthafteste Thier wird als Mutter kindlich und spielluftig, wenn sein Rind dies wünscht. Ohne Uebertreibung kann man behaupten, daß ihr die Liebe und Bartlichkeit, ber Stolz und die Freude ber Mutter an ben Augen abzulefen find: man muß nur einen hund, eine Rage, ein Pferd, eine Ziege in Gefellschaft ihrer Sprößlinge beobachten — teine Menschenmutter tann ftolzer als fie auf ihr Rind sein. Und fie haben auch bas vollste Recht bagu; benn alle jungen Saugethiere find, wenn fie nur erft einigermaßen herr ihrer Rrafte geworden, allerliebste Geschöpfe, welche ja felbst und große Freunde bereiten.

Man kann bei jeder Säugethiermutter wahrnehmen, daß sie ihr Betragen gegen ihre Jungen mit der Zeit wesentlich verändert. Je mehr das junge Volk heranwächst, um so kälter wird das Berhältnis zwischen Mutter und Kind: die Alte kennt den Grad der Bedürstigkeit des letztern genau und bestrebt sich, wie jedes Thier überhaupt, seine Nachtommenschaft so rasch als möglich selbständig zu machen. Deshalb entzieht sie derselben nach einer gewissen Säugezeit zunächst die Milch und gewöhnt sie nach und nach, ihre Nahrung sich selbst zu suchen. Sobald dieser Zweck erreicht und das junge Thier selbständig geworden ist, endigt die Zärtlichkeit zwischen ihm und der Mutter, und jeder Theil geht nunmehr seinen eigenen Weg, ohne sich um den anderen zu kümmern. Die geistig begabtesten Thiere, wie die Pferde und Hunde, beweisen uns, daß sich Mutter und Kind sehr bald nach ihrer Trennung so von einander entsremden, daß sie sich, wenn sie wieder zusammenkommen, gar nicht mehr kennen, während wir dagegen Beispiele haben, daß das geschwisterliche Berhältnis zweier Jungen lange Zeit sich erhalten kann.

Die zur Erlangung der Selbständigkeit eines Säugethieres nothwendige Zeit ist fast ebenso verschieden wie seine Größe. Unter den Landsäugethieren bedarf der Mensch entschieden die meiste Zeit zu seiner Ausbildung, selbst der Elesant wird eher groß als er.

Wahrscheinlich erreichen nur die großen Vielhuser und die größten Meersauger ein höheres Alter als der Mensch. In demselben Grade, in welchem die Entwickelung verlangsamt ist, nimmt das Alter zu oder umgekehrt ab. Schon mittelgroße Säugethiere können, wenn sie zehn Jahre alt geworden sind, als greise Thiere betrachtet werden; bei anderen tritt das Greisenthum vielleicht erst nach zwanzig Jahren ein: allein ein Alter von dreißig Jahren, in welchem der Mensch doch bekanntlich erst zur vollen Blüte gelangt, ist schon sehr selten. Das Greisenthum zeigt sich sowohl in der Abnahme der Kräfte wie auch im Ergrauen des Haares und in der Vertleinerung gewisser Schmuczeichen: so sehen alte Hirsche geringere Geweihe auf als vollkräftige. Der Tod ersolgt gewöhnlich nicht durch Krantheiten, denn diese sind unter den freilebenden Säugethieren selten. Seuchen, welche in entsetzlicher Weise unter Thieren unserer Klasse wüthen, kommen zwar auch vor; die Mäuse z. B., welche sich zuweilen ins Unglaubliche vermehren, sterben in Zeit von wenig Wochen in solcher Masse dahin, das ihre kleinen Leichname verwesend die Lust verpesten. Allein solche Fälle sind doch nur selten, und die größeren freilebenden Säugethiere scheinen von Krantheiten wenig zu wissen. Bei ihnen ersolgt der Tod gewöhnlich aus Altersschwäche.

"Das Thier hat auch ein Schidfal", fagt Scheitlin. "Es hangt von feinen Berhaltniffen zur Ratur und ben natürlichen Umgebungen zu bem Menschen, wenn es mit ihm in Berkehr kommt, zum Theil auch von fich felbst ab. Oft muß es des Menschen Schickfal und der Mensch bas des Thieres theilen; es geht mit ihm zu Grunde im Feuer und Waffer, in der Schlacht und im Kampfe. Manche Pferbe find Helben, für welche keine Rugel gegoffen zu fein scheint, andere streckt die erste seindliche Rugel nieder. Das junge, schöne Füllen wird fast mit Gold aufgewogen, dann zugeritten, zu freien, frohen Wettrennen benutt, bald darauf mit Stricken an eine Kutsche gespannt, doch immer noch mit Hafer gefüttert: es ist noch der Ruhm seines Autschers, der Stolz feines Reiters. Dann geht es an einen Lohnkutscher über; rohe Menschen quälen es beinahe zu Tode. Es muß bennoch alltäglich wie ein Stlave ziehen; es hinkt, bennoch muß es laufen. Ist es ein Postpserb geworden, so geht es ihm nicht besser. Es wird halb ober ganz blind, seine Weichen und seine Borderruden bluten vom Riemenwerte, sein Bauch von Bremfenftichen. Gin armer, rober Bauer hat es für wenige Thaler auf Leben und Tod gelauft; es wird noch einige Jahre lang mit Stroh gefüttert, angeflucht, mit den groben Schuhen in die Rippen geschlagen und zuleht, wenn es zehnmal auf der Straße erlegen, todtgestochen, oder es frepirt endlich. Das ift der Fluch mancher Pferde, und diesen Fluch trägt mancher edle Hund, mancher Bär, mancher Büssel, manches andere Thier. Tagelöhner find auch fie, und ihr Leben ist ein immerwährender Streit auf Erden. Bon den höchsten Stufen der Ehre steigen fie zur tiefsten Schande herab; ihr Dasein geht vom üppigften Ueberflusse bis zum nagenosten Sunger, von rascher Jugendfülle und Blüte zur elendesten Arankheit und Altersschwäche herab. Gludlich, daß wenigstens das tiefftehende Thier feinen Lebensfluch nicht erkennt, traurig, daß der Mensch vergessen kann, daß die höheren Thiere sehr wohl zwischen guter und schlechter Behandlung unterscheiben lernen!

"Andere Thiere aber leben in Glück und Freude von Anfang an bis zu Ende. Manches Hündchen wird wie ein Kind geliebt, gekoft, geküßt, zu Tische geladen, kostbar gespeist, Aerzten übergeben, beweint, begraben; mancher gelehrige und gutmüthige Hund hat ein Schickfal, dessen Glück daszenige der meisten Menschen übertrifft, so daß er sagen müßte: das Loos ist mir gesallen auf das lieblichste, mir ist ein schönes Erdentheil geworden. Er darf mit tanzen, mit denken, mit reisen, mit genießen, kurz, so weit er kann, gerade wie ein Mensch thun; es wird an seinem Grabe noch geschluchzt. Mancher völlig untaugliche, bissige Hund, manches blindgewordene Pferd bekommt

bis zu seinem Sterben ein schönes Gnabenbrob, wie es taufende von Menschen, die es bester verdienten und eher bedürften, nicht bekommen. Auch das Thier hat sein Schiesfal."

Aber nicht blok die menigen Sausthiere, welche bier aufgeführt murben, muffen bem Denichen gollen mit Beib und Beben, mit ihren Rraften, Bleifch, Saut, haar, horn und Dunger: er hat noch weit mehr fich unterjocht und nukbar gemacht, felbft folche, welche nicht mit ibm feine Bohnung theilen; jum Lafttragen, Bieben und Reiten, jum Rriege wie jur Jagb, jum Boft- und Sirtendienft, ju Gautlerfunften und Rurmeil muffen fie ibm ihre Rrafte leiben. Bur Rabrung bienen ihm ihr Fleifch, ihre Dilch, ihr Schmeer und Gett, und felbft ihre eigenen gefammelten Borrathe. Andere liefern Bobloerliche, Spegerei und Araneimittel, febr viele muffen ibr Bela- und Mauchwerf zu feiner Rleibung, ihre Saut zu Leber, ihre Bolle zu Gefpinften und Geweben, bergeben, noch andere liefern Born. Glfenbein, Rabne, Wifchbein fur feine Induftrie, Dungftoffe fur feinen Ader. Ginen folden Rugen tann teine anbere Rlaffe bes Thierreiche fur uns aufweifen, und beshalb eben find die Sauger bei weitem die wichtigften aller Thiere fur ben menichlichen Saushalt: beshalb eben fann man fagen, bag bas bequeme Leben ber Menfchen, wie wir es gewohnt find, ohne bie Saugethiere geradezu unmbalich fein murbe. Aber wir feben auch wiederum aus bem Ruken. welchen bie Sangethiere uns gemabren, aus ber treuen Gulfe, welche fie uns leiften, aus ber Berbruberung . welche fie mit uns eingeben. - wie nabe, wie innig verbunden wir, als bie bochtflebenden Cauger, mit ben übrigen find, benen wir unfer Joch auferlegt haben.

Erste Reihe.

Die Handthiere.

1 .1

## Erfte Ordnung.

## Die Hochthiere (Primates).

Die erste Unterordnung der Hochthiere lehrt uns den Menschen, die zweite seine nachsten Berwandten kennen.

Wagler nennt die Affen "umgewandelte Menschen" und wiederholt damit die uralte und doch immer neue Ansicht aller Bölker, welche mit diesen frahenhaften Wesen verkehrt haben und verkehren; das Gegentheil seines Ausspruches würde heutzutage gültigen Anschauungen entsprochen haben. Richt die Affen sind umgewandelte Menschen, sondern diese vollkommener entwickelte Affen ober, salls ein solcher Ausdruck anstoßen sollte, höher stehende Handthiere.

Bon ben alten Bölfern scheinen nur die Egypter und Inder eine gewisse Zuneigung für die Affen gezeigt zu haben. Die alten Egypter, auf deren Affenwürdigung ich zurücktommen werde, gruben ihre Bildnisse in den unvergänglichen Porphyr ein und schusen nach ihnen die Abbilder ihrer Götter; die alten Inder erbauten ihnen, wie ihre Nachkommen es heute noch thun, Häuser und Tempel. Salomo ließ sich zwar ebenfalls Affen aus Ophir kommen, und die Römer hielten solche zu ihrem Vergnügen, studirten, ihren Leib zergliedernd, an ihnen den inneren Bau des Menschen, freuten sich der drolligen Nachahmungssucht der Thiere, ließen sie wohl auch mit Raubthieren lämpsen, befreundeten sich aber nie recht mit ihnen und verkannten, ebensowenig wie Salomo, das "Thier" in ihnen. Die Araber gehen noch weiter; denn sie sehen in ihnen Söhne, Enkel, Urenkel und Nachkommen des Ungerechten, denen nichts heilig, nichts achtbar, nichts zu gut und nichts zu schlecht ist, welche keine Freundschaft halten mit anderen Geschöpsen des Herrn und verslucht sind seit dem Tage, an welchem sie durch das Strasgericht des Gerechten aus Menschen zu Affen verwandelt wurden, von Allah Berdammte, welche jeht das Bild des Teufels und des Adamssohnes in wunderlicher Bereinigung zur Schau tragen.

Wir denken nicht viel anders als die Araber. Anftatt unserer nächsten Berwandten und vielleicht Borgänger wollen auch wir kaum mehr in ihnen erkennen als Zerrbilder unserer selbst und
schleubern das Urtheil der Berdammnis auf sie. Daraus erklärt sich mindestens theilweise der mit
gelindem Entsehen gemischte Abschen aller nicht naturwissenschaftlich Gebildeten oder Berbildeten
vor den Folgerungen, zu denen Darwins Lehre Beranlassung gegeben hat. Der Mensch, leiblich
ein veredelter Asse, geistig ein Halbgott, will nur das lehtere sein und versucht mit kindischer Aengstlichkeit seine nächsten Berwandten von sich abzustoßen, als könne er durch sie irgendwie beeinträchtigt werden.

Es ift beachtenswerth, daß wir bloß diejenigen Affen wirklich anmuthig finden, welche bie wenigste Aehnlichkeit mit den Menschen zeigen, während uns alle diejenigen Arten, bei benen diese



Berippe bes Meniden und bes Goriffa; a mannlider und b toeiblicher Schibel bes lehteren. Rub bem Bertiner anatomilden Muleum.

 Ueberschwenglichkeit; benn ber Affenmensch spiegelt sich selbst in ben Augen bes salbabernben Menschenverherrlichers als Bruber bes Menschenaffen.

Die Leibesgröße ber Affen spielt in weiten Grenzen: ber Gorilla kommt einem starken Manne, bas Seibenäfschen einem Cichhorne gleich. Auch der Bau des Leibes ist sehr verschieden, wie die im allgemeinen richtigen Bezeichnungen "Menschen», Hund» und Cichhornaffe" besser als lange Beschreibungen darthun. Einige sind massig, andere schlant, diese plump, jene zierlich gebaut; die einen haben stämmige, die anderen schmächtige Gliedmaßen, die meisten lange, einige kurze, einzelne gar keine Schwänze. Ebenso verhält es sich mit der Behaarung: bei diesen deckt ein spärliches Haarsleid, bei jenen ein ziemlich dichter Pelz den Leib. Die Farben des Felles, im ganzen düster, können doch zuweilen lebhaft und ansprechend sein, während die der nackten Theile oft geradezu grell, für unser Auge abstoßend erscheinen.

Die Uebereinstimmung bes inneren Leibesbaues ber Affen ift größer als man, bon ihrer äußeren Erscheinung folgernd, vermuthen möchte. Das Geripp enthält 12 bis 16 Bruftwirbel, 4 bis 9 Lendenwirbel, 2 bis 5 Kreuzbein - und 3 bis 33 Schwanzwirbel; das Schluffelbein ift stark; die Unterarmknochen find getrennt und sehr beweglich, die Handwurzelknochen gestreckt, die der Finger aber theilweise verkümmert, während an den Füßen gerade der entgegensetbare Daumen auffällt. Der Schäbel ift fehr verschieben gestaltet, je nachbem ber Schnauzentheil vor- ober zurudtritt und der hirntaften fich erweitert; die Augen liegen vorn, in ftart umrandeten Anochenhöhlen, und die Jochbogen stehen nicht bedeutend vom Schabel ab. Das Gebig enthalt alle Zahnarten in ununterbrochenen Reihen, b. h. ohne Luden zwischen den verschiedenen Zähnen: vier Schneibegabne, zwei oft außerordentlich und wie bei Raubthieren entwidelte Edzahne, zwei ober brei Lud- und drei Mahlzähne in jedem Kiefer pflegen es zu bilden. Unter den Muskeln verdienen die der Hande unfere Beachtung, weil sie im Bergleiche zu denen der Menschenhand außerordentlich vereinfacht erscheinen. Der Rehlkopf befähigt nicht zu einer Sprache im menschlichen Sinne; die sackartigen Erweiterungen der Luftröhre bagegen begünstigen gellende, heulende Laute. Besonderer Erwähnung werth find bie Badentaschen, welche einige Affenfippen besitzen: Ausbuchtungen ber Mundhöhlenwände, welche durch eine hinter bem Mundwinkel gelegene Deffnung mit der Mundhöhle in Berbindung stehen und zur zeitweiligen Aufspeicherung der Rahrung bienen. Bei ben Meerkaten, Mataten und Pavianen erreichen fie bie hochfte Entwickelung und ziehen fich tiefer herab als der Unterkiefer; bei den Schlankaffen verringern sie sich bis auf ein sehr kleines Säckchen; ben Menschenaffen wie benen ber Neuen Welt fehlen fie ganglich.

Man nennt die Affen oft auch Vierhander und stellt ihnen die Zweihander oder Menschen wegen des abweichenden Hand- und Fußbaues als grundverschiedene Thiere gegenüber. Beides ist salse, bie Assen sich beine Wierhänder, und die Zweihänder unterscheiden sich durch ihren Hand- und Fußbau wohl merklich, aber nicht grundsählich. Giebel versichert zwar, daß "Bergleichung beider Hände die behauptete Abstammung des Menschen von den Affen als durchaus unmöglich erweise und letzterer Unbildungsfähigkeit bekunde"; auf diesen Ausspruch ist jedoch kein Gewicht zu legen: denn eine unmittelbare Abstammung des Menschen von den jetzt lebenden Affen hat weder Darwin noch einer seiner Anhänger oder Borgänger behauptet. Bergleicht man Menschen- und Affenhand und Menschen- und Affensuß, so wird man zunächst erkennen müssen, daß die einen wie die anderen nach denselben Grundgesehen gebaut sind. Man wird demgemäß entweder auch den Menschen zu den Dierhändern rechnen oder aber die Affen Zweihänder nennen müssen. Selbstredend bin ich weit entsernt, die Berschiedenheit von Hand und Fuß bei Mensch und Affe wegleugnen zu wollen, stelle aber in Abrede, daß dieser Unterschied des Baues zu einer so weit gehenden Trennung, wie sie auf Hand und Fuß begründet worden ist, berechtigen könnte.

Um meiner Behauptung eine Grundlage zu geben, beschreibe ich Hand und Fuß eines jungen lebenben Schimpanse. Die mittelgroße Hand erscheint ihrer Schmalheit halber sehr lang: ihre Breite, in ber Mitte bes Handtellers gemessen, beträgt nur 5 Centim., ihre Länge bagegen



13 Centim. Der Daumen ift auffallend flein, fcwach und fo turg, bag er gusammengelegt nur bie Ginlenfung bes Beigefingers erreicht. Die Finger, welche außerlich, wie beim Denfchen, in ber Balfte ber Sanblange gelenten, und fich ebenfo wie bier abflufen, find bebeutend traftiger, gumal bider ale ber Daumen ; namentlich gilt bies für Mittel- und Ringfinger, mogegen Beige- und Rleinfinger gumal im Bergleiche gu ben menschlichen fcwacher erscheinen. Auffallend turg ift bas Ragelalieb ber Ginger, welche außerbem einen burchaus regelmäßigen Bau zeigen. Alle Ragel find im Berhaltnis au ben menichlichen flein. Der Daumen tann ben fibrigen Fingern ebenfo weit entgegengeleht werben, wie bies an ber menichlichen Sand ber Rall ift; auch bie Ringer laffen fich faft ebenfo weit wie die ber menfclichen Sand fpreigen; boch fceint die willfurliche Beweglichfeit ber gefammten Sand, obgleich fie allen bon mir angeftellten Bewegungen im gangen und einzelnen willia folat, beiehrantter gu fein als bie ber unferigen. Der guß ift faft genau ebenfo lang wie bie Sand. 12.s Centim, namlich, ericeint jeboch breiter und ift bies von ber Ginlentung ber Reben mirflich. ba bier bie Breite reichlich 5,s Centim. betragt. Die Beben find perhaltnismagig langer als bie menichlichen und nomentlich bie Daumengeben ftart entwidelt; benn mabrend bie Lange ber Mittelgebe 3,8 Centim, betragt, mißt bie Daumengebe 4,e Centim. Lettere tann auch ebenfo aut und ebenfo weit, wie ber Daumen ben anderen Fingern, ben fibrigen Reben entgegengefeht, aber ebenjo ohne fonberliche Unftrengung an biefelben fo feft angefchloffen merben, bag fich beibe eingig und allein in ber Gintenfungeftelle nicht berubren. Im fibrigen abnelt ber Guft bem menich. lichen in jeber Sinficht, bie auf bie Sautfalten ber Coble fogar, obicon biefe erflarlichermeife einen etwas anderen, burch bie großere Beweglichfeit ber Daumengehe bedingten Berlauf haben. Sand und fuß find bis ju ben Anocheln mit haaren befleibet, bon bier an aber nadt,

Soll ich bas Ergebnis meiner Bergleichung in wenige Worte zusammenstellen, so lauten biese, daß ich außer Stande bin, einen durchgreifenden Unterschied zwischen beiden aufzusinden. Selbstverständlich weichen beide Glieber von den entsprechenden des Menschen ab; beide aber sind genau nach benselben Grundzügen gebaut, und die Verschiedenheit der Entwickelung darf wohl auf die Verschiedenheit der Verwendung zurückgeführt werden. Daß auch bei anderen Affen der Gegensich zwischen Hand und Fuß ersichtlich ist, lehrt ein Blick auf die umstehend gegebenen Abbildungen.

Ungeachtet der großen Aehnlichkeit zwischen Mensch und Affe lassen sich Unterscheidungsmerkmale aufstellen; nur darf man denselben nicht ausnahmsweise ein größeres Gewicht beilegen,
als man sonst bei Bergleichung verschiedener Säugethiere zu thun pflegt. Der hagere, behaarte
Leib ohne Gesäß, die langen Arme, die dünnen Beine ohne Waden, die Gesäßschwielen bei einem
großen Theile der Arten, der vielen zukommende lange Schwanz und vor allem der thierische
Rops mit dem rückliegenden und kleinen Schädel und den eingezogenen dünnen Lippen sind Kennzeichen der Affen, welche als gegensähliche von denen der Menschen aufgesaßt werden dürsen.

Oten beschreibt die Affen im Bergleiche zu bem Menschen mit folgenden Worten: "Die Affen sind dem Menschen ähnlich in allen Unsitten und Unarten. Sie sind boshaft, salsch, tückisch, biebisch und unanständig, sie lernen eine Menge Possen, sind aber ungehorsam und verderben oft ben Spaß mitten im Spiele, indem sie dazwischen einen Streich machen wie ein tölpelhafter Hanswurst. Es gibt keine einzige Tugend, welche man einem Affen zuschreiben könnte, und noch viel weniger irgend einen Nußen, den sie für den Menschen hätten. Wachestehen, Auswarten, verschiedene Dinge holen, thun sie bloß so lange, dis sie die Narrheit anwandelt. Sie sind nur die schlechte Seite des Menschen, sowohl in leiblicher wie in sittlicher Hinsicht."

Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Schilberung im wesentlichen nicht unrichtig ist. Wir wollen jedoch auch gegen die Affen gerecht sein und dürsen deshalb wirklich gute Seiten derselben nicht vergessen. Ueber ihre geistigen Eigenschaften in Einem abzuurtheilen, ist nicht gerade leicht, weil die ganze Sippschaft zu viele sich widersprechende Eigenthümlichkeiten zeigt. Man muß freilich anerkennen, daß die Affen boshaft, listig, tücksch, zornig oder wüthend, rachsüchtig, sinnlich in jeder Hinsicht, zänkisch, herrsch und raufsüchtig, reizdar und grämlich, kurz leidenschaftlich sind, darf aber auch die Klugheit und Munterkeit, die Sanstheit und Milde, die Freundlichkeit und Butraulichkeit gegen den Menschen, ihre Unterhaltungsgaben, ihre erheiternde Ernsthaftigkeit, ihre Geselligteit, ihren Muth und ihr Einstehen sür das Wohl der Gesammtheit, ihr kräftiges Bertheibigen der Gesellschaft, welcher sie angehören, selbst gegen ihnen überlegene Feinde, und ihre ost sehr unschuldige Lust an Spielereien und Reckereien nicht vergessen. Und in einem Puntte sind sie alle groß: in ihrer Liebe gegen ihre Kinder, in dem Mitleiden gegen Schwache und Unmündige nicht allein ihrer Art und Familie, sondern selbst anderer Ordnungen, ja sogar anderer Klassen des Thierreichs. Der Affe in seiner sinnlichen Liebe ist ein Scheusal; er kann aber in seiner sittslichen Liebe manchem Menschen ein Borbild sein!

Die geistige Ausbildung, welche die Affen erreichen können, erhebt sie zwar nicht so hoch über die übrigen Säugethiere, mit Ausschluß des Menschen, stellt sie aber auch nicht so tief unter den Menschen, als von der einen Seite angenommen, von der anderen behauptet worden ist. Die Hand, welche der Affe besitzt, gewährt ihm vor anderen Thieren so große Borzüge, daß seine Leistungen theilweise größer erscheinen, als sie sind. Er ist gelehrig, und der Nachahmungstried, welchen viele seines Geschlechtes besitzen, erleichtert es ihm, irgend eine Kunst oder Fertigkeit zu erlernen. Deshalb eignet er sich nach kurzer Uedung die verschiedenartigsten Kunststücke an, welche einem Hunde z. B. nur mit großer Mühe gelingen. Allein man darf nie verkennen, daß er das ihm Gelehrte immer nur mit einem gewissen Wieren Miertheben, niemals aber mit Freude und Bewußtsein ausssührt. Es hält nicht sehwer, einen Affen daran zu gewöhnen, mit Messer und Gabel zu essen, aus Gläsern zu trinken, Kleider anzuziehen, ihn zum Drehen des Bratspießes oder zum Wasserholen zc. abzurichten; allein er wird solches nie mit derselben Sorgsalt, ich möchte sagen

Gewiffenhaftigkeit, thun wie ein wohlerzogener hund. Dafür haben wir ben hund aber auch Jahrtausende hindurch gepflegt, gelehrt, unterrichtet und ein ganz anderes Geschöpf aus ihm gebilbet als er war, während ber Affe teine Gelegenheit hatte, mit bem Menschen in nahere Berbindung ju tommen. Was Affen leiften tonnen, wird aus dem nachfolgenden hervorgeben und damit der Beweis geliefert werben, daß man Recht hat, fie zu den tlügften aller Thiere zu gablen. Ein hoher Grad von Ueberlegung ift ihnen nicht abzusprechen. Sie besitzen ein vortreffliches Gebachtnis und wiffen ihre Erfahrungen verftandig zu benuten, mit wirklicher Schlauheit und Lift ihre Bortheile immer mahrzunehmen, befunden überraschendes Geschick in der Berftellung und laffen es fich oft nicht merten, welche heillose Absicht fie in ihrem Gehirne ausbruten, wiffen fich Gefahren gewandt zu entziehen und finden trefflich die Mittel auf, gegen fie fich zu wahren. Auch Gemuth muß ihnen zuerkannt werben. Sie find ber Liebe und Juneigung fabig, befigen Dankbarkeit und außern ihr Wohlwollen gegen diejenigen, welche ihnen Gutes thaten. Ein Pavian, welchen ich befaß, bewahrte mir unter allen Umftanden feine unverbrüchliche Buneigung, obgleich er leicht mit jedermann Freundschaft fchloß. Gein Berg fchien jedoch bloß fur die Liebe zu mir Raum zu haben; benn er big feinen eben gewonnenen Freund, sobald ich mich ihm und biesem nahte. Gine ahnliche Engherzigkeit habe ich bei allen Arten ber Ordnung, welche ich beobachten konnte, mahrgenommen. Die Liebe, welche alle Affen gegen ihresgleichen bethätigen, spricht ebenfalls für ein tiefes Gemuth. Gehr viele Thiere verlaffen die Rranten ihres Berbandes, einige tobten, andere freffen fie fogar: bie Affen versuchen felbst ihre Tobten wegzuschleppen. Doch ift ihre Zuneigung ober Liebe im allgemeinen ebenfo wetterwendisch, wie fie felbst es sind. Man braucht bloß das Affengesicht zu ftudiren, um fich hierüber flar zu werden. Seine Beweglichkeit ift unglaublich groß. In ebenso rascher wie unregelmäßiger Folge burchlaufen es alle nur bentbaren Ausbrude: Freundlichkeit und Wuth, Ehrlichkeit und Tude, Lufternheit, Genuffucht und andere Eigenschaften und Leibenschaften mehr. Und noch will es scheinen, als tonne bas Gesicht ben Rreng = und Querfprüngen bes Affengeiftes taum folgen.

Heise überlistet und getäuscht werden. Ihre Leidenschaften tragen häusig einen vollständigen Sieg über ihre Klugheit davon. Sind jene rege geworden, so achten sie auch die plumpeste Falle nicht mehr und vergessen ihre Sicherheit gänzlich über der Absicht, ihrer Gier zu fröhnen. Die Walaien höhlen harte Kürdisse durch eine kleine Deffnung aus und süllen sie mit Stücken von Nahrung, namentlich mit Zucker oder mit Früchten, welche die Affen gern fressen. Diese zwängen, um zu ihrer Lieblingsspeise zu gelangen, ihre Hände durch die enge Deffnung und erfassen eins der Stücke mit solcher Gier, daß sie sich lieber sangen als das einmal Ersaste wieder loslassen. In solcher Weise beherrschen die Leidenschaften auch die klügsten Affen — just wie so manche Menschen. Ob man deshalb berechtigt ist, ihren Verstand zu unterschähen, möchte zu bezweiseln sein.

Die Affen waren in früheren Schöpfungsabschnitten über einen größeren Theil der Erde verbreitet als gegenwärtig; denn sie hausten im süblichen Europa, in Frankreich und England. Gegenwärtig beschränkt sich ihr Baterland auf die warmen Theile der Erde. Gleichmäßige Wärme scheint Lebensbedingung für sie zu sein. Einige Paviane steigen zwar ziemlich hoch im Gebirge empor und ertragen geringere Wärmegrade, als man vermuthen möchte; sast alle übrigen Affen aber sind gegen Kälte höchst empsindlich. Jeder Erdtheil besitzt seine eigenen Arten, Assen mit Afrika wenigstens eine gemeinschaftlich. In Europa kommt nur eine Art vor, und zwar in einem einzigen Trupp, welcher an den Felsenwänden Gibraltars unter dem Schutze der Besatzung dieser Festung lebt. Gibraltar ist übrigens nicht der nördlichste Ort, welcher Affen besitzt; denn ein japanischer Makake geht noch weiter nach Rorden hinaus, etwa bis zum 37. Grade nördlicher Breite. Nach Süden zu reichen die Affen ungesähr dis zum 35. Erade südlicher Breite, doch nur in der Alten Welt, während sich der Berbreitungskreis der Reuweltsaffen bloß vom 28. Erade nördlicher Breite bis zum 29. Erade südlicher Breite erstreckt.

Der Berbreitungsfreis einer Art ift ziemlich beschränkt, obwohl es vorkommt, bag in entsfernten Ländern eines und besselben Erdtheils gewisse, sich sehr abnliche Arten einander vertreten.

Die Mehrzahl ber Affen gehört dem Walde an; nur ein kleiner Theil lebt auf felsigen Gebirgen. Ihre Ausruftung weist sie auf das Klettern hin: Bäume bilden daher ihren Lieblings-aufenthalt. Alle Felsenaffen bewegen sich auf biesen ungeschickt, besteigen sie auch bloß im Nothsalle.

Die Affen gehören unftreitig zu ben lebenbigften und beweglichsten Saugethieren. So lange fie auf Nahrungserwerb ausgehen, find fie nicht einen Augenblick lang ruhig. Schon die Mannigfaltigkeit ihrer Rahrung bedingt bies. Ihnen ift alles Genießbare recht. Früchte, Zwiebeln, Anollen, Burgeln, Samereien, Ruffe, Anospen, Blatter und faftige Pflanzenftengel bilben ben Haupttheil ihrer Mahlzeiten; ein Kerbthier aber wird auch nicht verschmäht, und Gier, junge Bögelchen zc. find Lederbiffen. Da gibt es nun immer etwas zu beguden, zu erhaschen ober abzupflücken, zu beriechen und zu koften, um es entweder zu genießen oder auch wegzuwerfen. Solche Untersuchungen erfordern viel Bewegung; beshalb ift die ganze Bande niemals ruhig. Die Sorge um das liebe Futter scheint groß zu fein: fogar ber gewaltige Elefant foll seine Prügel bekommen, wenn er so breift ift, an ber Affentafel - und bas ift ber gange, große Wald - schmausen zu wollen. Bon Eigenthum haben die Schelme außerft mangelhafte Begriffe: "Wir faen, aber die Affen ernten", fagen die Araber Oft-Subans. Felber und Garten werden von allen Affen als höchst erquickliche Orte angesehen und nach Möglichkeit gebrandschatt. Jeder einzelne Affe verwuftet, wenn er bies thun tann, gehnmal mehr, als er frigt. Gegen folche Spigbuben hilft weber Schloß noch Riegel, weder hag noch Mauer; fie öffnen Schlöffer und fleigen über Mauern binweg, und was nicht gefreffen werben kann, wirb wenigstens mitgenommen, Golb und Ebelfteine auch. Man muß eine Affenherde felbft gefehen haben, wenn fie auf Raub auszieht, um begreifen zu konnen, daß ein Landwirt fich halb todt über fie ärgern kann. Für den Unbetheiligten ift die Beobachtung der fich während des Raubzuges in ihrer gangen Regfamteit zeigenden Geschöpfe freilich ein höchst unterhaltendes Schausviel. Alle Runfte gelten. Es wird gelaufen, gefprungen, geklettert, gegaukelt, im nothfalle auch geschwommen. Die Rünfteleien auf bem Gezweige überfteigen allen Glauben. Rur die Menschenassen und Paviane find schwerfällig, die übrigen vollenbete Bautler: fie scheinen fliegen ju konnen. Sage von feche bis acht Meter Sprungweite find ihnen Spaß; von dem Dipfel eines Baumes fpringen fie gehn Deter tief hernieber auf bas Enbe eines Aftes, beugen benfelben burch ben Stoß tief herab und geben fich, mahrend ber Aft gurudschnellt, noch einen mächtigen Schwung, streden Schwanz ober hinterbeine als Steuer lang aus, und durchfliegen wie ein Pfeil die Luft. Sofort nach glücklicher Ankunft geht es weiter, auch durch bie fürchterlichften Dornen, als manbele man auf getäfeltem Fugboden. Gine Schlingpflanze ift eine hochft bequeme Treppe fur bie Affen, ein Baumftamm ein gebahnter Weg. Sie klettern borund rudwärts, oben auf einem Afte hin ober unten an ihm weg; wenn man fie in einen Baumwipfel wirft, erfaffen fie mit einer hand ein Zweiglein und hängen an ihm geduldig, bis der Aft zur Ruhe kommt, steigen dann an ihm empor und so unbesangen weiter, als hätten sie sich stets auf ebenem Boben befunden. Bricht ber Zweig, fo faffen fie im Fallen einen zweiten, halt dieser auch nicht, so thut es boch ein britter, und im Rothfalle bringt fie ein Sturz auch nicht außer Fassung. Was sie mit der Borderhand nicht ergreifen können, fassen sie mit der Hinterhand ober die neuweltlichen Arten mit dem Schwanze. Diefer wird von allen als Steuer angewandt, wenn weite Sprünge ausgeführt werden follen, dient auch fonst noch zu den verschiedensten Zwecken, sei es felbst als eine Leiter für ben nachsten. Bei ben Renweltsaffen wird er zur fünften - nein, zur ersten Hand. An ihm hängt sich der ganze Affe auf und wiegt und schaukelt sich nach Belieben; mit ihm holt er fich Rahrung aus Spalten und Rigen; ihn benugt er als Treppe für fich felbft; er bient anftatt ber Sangematte, wenn fein Eigner Mittagsruhe halten will.

Die Leichtigkeit und Zierlichkeit ihrer Bewegungen zeigt fich übrigenst nur beim Klettern. In biefer Beziehung leiften felbst bie Menschenaffen erkleckliches, obgleich fie, wenigstens bie höher





Stellungen vericiedener Menichenaffen. (Smenes Blan.)

Mant 1, 6. 47,



begabten, mehr nach Art eines Menichen als nach Art anberer Orbnungsvermanbten flettern, Der Gang ber Affen ift immer mehr ober weniger plump und fcwerfallig. Deertagen, Mataten, Roll - und Rrallenaffen geben noch am beften, icon bie Babiane aber bumbeln in fpaftafter Beife babin und bewegen ihren biden hintern babei fo ausbrudevoll, bag es ausfieht, als wollten fie einen beutiden Bauerntang aufführen. Der Gang ber Menichenaffen ift taum noch Gang au nennen. Bahrend jene mit ber gangen Goble auftreten, ftugen biefe fich auf die eingeschlagenen Rnochel ber Finger ibrer Sanbe und merfen ben Leib ichmerfallig portparts, to baf bie Gufe amifchen bie Sanbe gu fteben tommen. Dabei werben lettere feitlich aufgefest, und bie Thiere ftuben fich alfo auf bie eingefchlagene Rauft ber Sanbe und guf bie Aukenleite ober aukere Rante ber Fuße, beren Mittelgeben oft ebenfalls unter bie Sobie gefrummt werben, mogegen bie große, weit abstebenbe Rebe als mefentliche Stube bes Leibes bient. Rur bie Gibbone icheinen nicht im Stanbe au fein, in folder Beife gu laufen, geben vielmehr auf bem Boben in ber Regel aufrecht, ftreden babei alle Reben aus, fpreigen bie Daumengebe bis ju einem rechten Bintel pom Sufe ab. und halten fich mittels ber ausgebreiteten Arme im Gleichgewichte, reden biefelben auch um fo meiter aus, je fchneller fie forttrippeln. Bom Gorilla fagt man, und bie Berglieberungefunde beftatigt es, bag er am leichteften aufrecht gebe; nach eigenen Erfahrungen bermag ber Tichego mit geringerer Anftrengung gu voller Sobe fich aufzurichten und gebend langer aufgerichtet fich gu erhalten als jeber andere Affe, beffen Bewegungen ich beobachten tonnte. Auch viele Sunds., Reuwelts. und felbft Rrallenaffen bermogen langere ober furgere Streden aufrecht gebend gurudgulegen; alle aber fallen, wenn fie bas Bleichgewicht nicht langer erhalten tonnen, auf die Borberglieber nieber und geben bei ernfterem Laufe, beifpielsweife wenn fie berfolgt werben ober gum Rampfe ichreiten wollen, ftete auf allen Bieren. Die beigegebenen Tafeln bringen verichiebene Stellungen ber Menichen-, fpater folgende Abbilbungen folche ber übrigen Affen gur Anschauung.

Ginige Gippen ber Ordnung ichwimmen portrefflich, andere geben im Baffer unter wie Blei. Bu erfteren gehoren bie Meertagen, bon benen ich einige mit ber größten Schnelligfeit und Sicherbeit fiber ben Blauen Ril ichwimmen fab, ju ben letteren bie Baviane und vielleicht auch bie Brullaffen: pon ienen ertrant uns einer, als wir ibn baben wollten. Die Schwimmuntundigen fcheuen bas Baffer in bobem Grabe: man bat eine faft berhungerte Familie bon Brullaffen auf einem Baume gefunden, beffen guß burch Ueberichwemmung unter Baffer gefeht worden mar, ohne bag bie Affen es gewagt batten, nach anderen, taum fechnig Schritte entfernten Baumen fich gu retten. Ulloa, welcher über brafilianische Thiere Schrieb, hat baber für bie armen, schwimmunfundigen Thiere eine bubiche Brude erfunden, welche gewiß febr gute Dienfte leiften murbe, wenn - bie Affen fie benugen wollten. Er ergablt, bag je ein Brullaffe mit feinen Sanben ben Schwang eines anderen pade, und bag in biefer Beife bie gange Befellicaft eine lange Rette aus lauter Affengliebern bilbe, welche bermittels bes Schwanges bes Enbgliebaffen am Bipfel eines Unterbaumes befeftigt und bierauf burch vereinigte Rraft aller Glieber in Schwingungen gefeht werbe, bis bas Borberglieb ben Zweig eines Baumes bes jenfeitigen Ufere erfaffen und fich bort fefthalten tonne. Auf ber foldbergeftalt bergerichteten Brude follen nun querft bie Jungen und Schmacheren auf bas anbere Ufer überfegen, bann aber ber Borberaffe bie gange Rette, beren Endglied feine Rlammer loft, ju fich binubergieben. Pring von Bieb, ein febr gewiffenhafter Beobachter, nennt biefe Ergablung bei ihrem rechten Ramen: "eine fpaghafte Fabel".

Alle Affen find außerorbentlich flartgliedeig und heben Lasten, welche verhältnismäßig für unter schwachen Aus gemeine gestellt ab geben, den ich befoß, sing sich viele Minuten lang an einem Arme auf und dob feinen dien Leiden Leid baran in die Sobie, ib dock as der Arm auflieft.

Das gefellige Leben ber Affen ift ein für ben Brobachter febr anziehendes. Wenige Arten leben einfickterlich, die meisten folgagen fich in Banden zusammen. Bon diesen erwählt fich jede einzelne ihren seiten Wohnfie, welcher größeren ober geringeren Umsang haben tann. Die Bahf fällt regelmäßig auf Gegenben, welche in jeder Hinsch fichtig ichteinen. Einwas zu knacken und zu beißen muß es geben, sonst wandert die Bande aus. Waldungen in der Nähe menschlicher Ansiedelungen sind Paradiese: der verbotene Baum in ihnen kümmert die Affen nicht, wenn nur bie Aepfel auf ihm gut find. Mais- und Zuderrohrfelder, Obst., Melonen., Bananen. und Bisanganpflanzungen geben über alles andere; Dorfschaften, in benen jeder, welcher die unverschämten Spisbuben züchtigt, den Aberglauben der Bewohner zu fürchten hat, find auch nicht übel. Wenn fich die Bande erft über den Wohnort geeinigt hat, beginnt das mahre Affenleben mit all feiner Luft und Freude, feinem Rampf und Streit, feiner Roth und Sorge. Das ftartfte ober altefte, alfo befähigtste mannliche Mitglied einer Berbe schwingt fich jum Bugführer ober Leitaffen auf. Diefe Würde wird ihm nicht burch das allgemeine Stimmrecht übertragen, sondern erft nach fehr hartnädigem Rampfe und Streite mit anderen Bewerbern, b. h. mit fammtlichen übrigen alten Mannchen, zuertheilt. Die langften Bahne und die ftartften Urme entscheiben. Wer fich nicht gutwillig unterordnen will, wird durch Biffe und Buffe gemaßregelt, bis er Bernunft annimmt. Dem Starten gebührt bie Rrone: in feinen Bahnen liegt feine Beisheit. Der Leitaffe verlangt und genießt unbedingten Gehorfam und zwar in jeder hinficht. Ritterliche Artigleit gegen bas schwächere Geschlecht übt er nicht: im Sturme erringt er ber Minne Solb. Das jus primae noctis gilt ihm heute noch. Er wird Stammvater eines Bolles, und fein Geschlecht mehrt fich, gleich dem Abrahams, Ifaats und Jatobs, "wie ber Canb am Meere." Rein weibliches Blied ber Bande darf fich einer albernen Liebschaft mit irgend welchem Grünschnabel hingeben. Seine Augen find scharf, und feine Bucht ift ftreng; er versteht in Liebessachen teinen Spaß. Auch bie Aeffinnen, welche fich oder beffer ihn vergeffen follten, werden gemaulschellt und zerzauft, daß ihnen ber Umgang mit anderen Gelben ber Bande gewiß verleidet wird; der betreffende Affenjungling, welcher bie Baremsgesete bes auf sein Recht ftolgen Gultans verlett, tommt noch schlimmer weg. Die Eifersucht madzt diesen furchtbar. Es ist auch thöricht von einer Aeffin, solche Eifersucht heraufzubeschwören; denn ber Leitaffe ift Manns genug für fammtliche Aeffinnen feiner Herbe. Wird diese zu groß, bann sondert sich unter der Führung eines inzwischen ftark genug gewordenen Mitbruders ein Theil vom Haupttrupp ab und beginnt nun für sich den Kampf und den Streit um die Oberherrschaft in der Leitung der Herbe und in der Liebe. Kampf findet immer statt, wo mehrere nach gleichem Ziele ftreben; bei den Affen vergeht aber ficher fein Tag ohne Streit und Zank. Man braucht eine Berbe nur kurze Zeit zu beobachten und wird gewiß bald den Streit in ihrer Mitte und seine wahre Ursache kennen lernen.

Im übrigen übt ber Leitasse sein Amt mit Würde aus. Schon die Achtung, welche er genießt, verleiht ihm Sicherheit und Selbständigkeit, welche seinen Untergebenen sehlt; auch wird ihm von diesen in jeder Weise geschmeichelt. So sieht man, daß selbst die Aefsinnen sich bemühen, ihm die höchste Gunst, welche ein Affe gewähren oder nehmen kann, zu theil werden zu lassen. Sie beeisern sich, sein Haarkleid stets von den lästigen Schmarohern möglichst rein zu halten, und er läßt sich diese Huldigung mit dem Anstande eines Pascha's gefallen, welchem eine Lieblingsstlavin die Füße traut. Dafür sorgt auch er treulich für die Sicherheit seiner Bande und ist deshalb in beständiger Unruhe. Nach allen Seiten hin sendet er seine Blick, keinem Wesen traut er, und so entdeckt er auch saft immer rechtzeitig eine etwaige Gefahr.

Die Affensprache darf ziemlich reichhaltig genannt werden; wenigstens versügt jeder Affe über sehr wechselnde Laute für verschiedenartige Erregungen. Auch der Mensch erkennt bald die Bedeutung dieser Laute. Der Ausruf des Entsehens, welcher stets die Mahnung zur Flucht in sich schließt, ist besonders bezeichnend. Er läßt sich allerdings sehr schwer beschreiben und noch weniger nachahmen; man kann eben nur sagen, daß er aus einer Reihe kurzer, abgestoßener, gleichsam zitternder und mißtöniger Laute besteht, deren Werth der Affe durch die Verzerrung des Gesichts noch besonders erläutert. Sobald dieser Warnungston laut wird, nimmt die Herde eiligst die Flucht. Die Mütter rusen ihre Kinder zusammen; diese hängen im Ru an ihr sest, und mit der süßen Bürde beladen, eilen sie so schnell als möglich nach dem nächsten Baume oder Felsen. Der

alte Affe zieht voran und bezeichnet den Weg, welcher stets in der fühnsten Weise ausgeführt wird. Erst wenn er sich ruhig zeigt, sammelt sich die Herde und beginnt dann nach kurzer Zeit den Rückweg, um die unterbrochene Blünderung wieder auszunehmen.

Jedoch nicht alle Affen stückten vor Feinden; die stärkeren stellen sich vielmehr selbst surchtbaren Raubthieren und dem noch gefährlicheren Menschen kühn zur Wehre und lassen sich auf Kämpse ein, deren Ausgang für den Angreiser mindestens zweiselhaft ist. Alle größeren Affen, namentlich Menschenassen und Paviane, besigen in ihren Zähnen so surchtbare Wassen, daß sie es mit einem Feinde wohl aufnehmen können, zumal sie im Kampse außerordentlich treu und sest zusammenhalten. Weibliche Affen lassen sich nur, wenn sie sich ihrer Haut wehren oder ihr Junges vertheidigen müssen, in Streit ein, bethätigen dann aber ebenso große Tapserkeit wie die Männchen. Die meisten Arten kämpsen mit Händen und Jähnen: sie krahen und beißen; allein es wird von vielen Seiten einstimmig versichert, daß sie auch mit abgebrochenen Baumästen sich vertheidigen, und es ist gewiß, daß sie Steine, Früchte, Holzstücke und dergleichen von oben herab auf ihre Gegner schleudern. Schon mit dem Pavian beginnt ohne Feuergewehr kein Eingeborener Kamps und Streit; dem Gorilla gegensiber wird er nicht einmal durch das Feuergewehr in allen Fällen zum überlegenen Gegner. Jedensalls ist die beispielslose Wuth der Affen, welche deren Stärke noch bedeutend steigert, sehr zu sürchten, und die Gewandtheit, welche sie alle besigen, nimmt ihrem Feinde nur zu häusig die Gelegenheit, ihnen einen entscheidenden Schlag beizubringen.

In der Gefangenschaft halten fast alle Affenarten gute Freundschaft; doch bildet sich bald ein ähnliches Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnis wie unter einer freilebenden Bande. Der Stärkste erringt auch hier die Oberherrschaft und knechtet und peinigt den Schwächeren so lange, dis dieser sich fügt. Barte Rücksicht zu nehmen, ist nicht der Affen Art; Nebermuth macht sich jederzeit geltend, selbst inniggeliebten Pfleglingen gegenüber. Größere Arten, und zwar die Männchen ebensowohl wie die Weibchen, nehmen sich der kleineren, hülfloseren regelmäßig an; starke Aeffinnen zeigen selbst Gelüste nach kleinen Menschenkindern oder allerlei jungen Thieren, welche sich tragen lassen. So abscheulich der Affe sonst gegen Thiere ist, so liebenswürdig beträgt er sich gegen Thierjunge oder Kinder, am liebenswürdigsten natürlich gegen die eigenen, und daher ist die Affenliebe sprichwörtlich geworden.

Die Affen gebären ein Junges, wenige Arten zwei. Dies ist regelmäßig ein kleines, häßliches Geschöpf, ausgestattet mit doppelt so lang erscheinenden Gliedmaßen, wie seine Eltern sie besigen, und einem Gesichte, welches, seiner Falten und Runzeln halber, dem eines Greises ähnlicher sieht als dem eines Kindes. Dieser Wechselbalg ist aber der Liebling der Mutter, und sie hätschelt und pflegt ihn in rührender oder — lächerlicher Weise; denn die Liebe streift, mindestens in unseren Augen, an das lächerliche. Das Kind hängt sich bald nach seiner Geburt mit beiden Border-händen an dem Halse, mit beiden Hinterhänden aber an den Weichen der Mutter sest, in der geeignetsten Lage, die lausende Mutter nicht zu behelligen und ungestört zu saugen. Aeltere Affenstinder springen bei Gesahr auch wohl auf Schulter und Rücken ihrer Eltern.

Anfangs ift der Affensäugling gefühl= und theilnahmlos, um so zärtlicher aber die Mutter. Sie hat ohne Unterlaß mit ihm zu thun; bald ledt sie ihn, bald laust sie ihn wieder, bald drückt sie ihn an sich, bald nimmt sie ihn in beide Hände, als wolle sie sich an seinem Anblicke weiden, bald legt sie ihn an die Brust, bald schautelt sie ihn hin und her, als wolle sie ihn einwiegen. Plinius versichert ernsthaft, daß Aeffinnen ihre Jungen aus Liebe zu Tode drücken; in der Reuzeit ist dies niemals beobachtet worden. Rach einiger Zeit beginnt der junge Affe mehr oder weniger selbständig zu werden, verlangt namentlich ab und zu ein wenig Freiheit. Diese wird ihm gewährt. Die Alte läßt ihn aus ihren Armen, und er darf mit anderen Affenkindern scherzen und spielen; sie aber verwendet keinen Blick von ihm und hält ihn in beständiger Aussicht, geht ihm übrigens willig auf allen Schritten nach und erlaubt ihm, was sie gewähren kann. Bei der geringsten Gesahr stürzt sie auf ihn zu, läßt einen eigenthümlichen Ton hören und ladet ihn durch denselben ein, sich an

ihre Brust zu flüchten. Etwaigen Ungehorsam bestraft sie mit Kniffen und Püfsen, oft mit förmlichen Ohrseigen. Doch kommt es selten bazu; benn bas Affentind ist so gehorsam, baß es manchem Menschentinde zum Borbilde dienen könnte, und gewöhnlich genügt ihm der erste Besehl seiner Mutter. In der Gesangenschaft theilt sie, wie ich mehrsach beobachtet habe, jeden Bissen treulich mit ihrem Sprößlinge und zeigt an seinem Geschicke einen solchen Antheil, daß man sich oft der Aührung nicht erwehren kann. Der Tod eines Kindes hat in vielen Fällen das hinscheiden der gesangenen Mutter zur Folge. Stirbt eine Aessindes hat in vielen Fällen das hinscheiden der gesangenen Mutter zur Folge. Stirbt eine Aessin, so nimmt das erste beste Mitglied der Bande die Waise an Kindesstatt an, und die Zärtlichkeit gegen ein Pslegekind der eigenen Art ist kaum geringer als die, welche dem eigenen Kinde zu theil wird. Bei anderartigen Psleglingen ist dies anders: hier zeigt sich der Asse als unerklärliches Käthsel. Er pslegt seinen angenommenen Liebling nach Möglichkeit, drückt ihn an sich, reinigt ihn, behält ihn unter steter Aufsicht ze., gibt ihm aber gewöhnlich nichts zu fressen, sondern nimmt das für das Pslegekind bestimmte Futter ohne Gewissensdissen beobachtet, wenn sie junge Hunde oder Kahen zu Psleglingen erkoren hatten.

Es ift noch nicht ermittelt, wie viele Jahre ber Affe burchschnittlich zu feinem Wachsthume braucht. Daß diese Zeit bei den größeren Arten eine längere als bei den kleineren ist, versteht sich wohl von felbst. Meertagen und ameritanische Affen find vermuthlich in drei bis vier Jahren erwachsen, Paviane aber bedürfen acht bis zwölf Jahre zu ihrem Wachsthume und die größeren Menschenaffen erreichen wahrscheinlich noch viel später ihre Mannbarkeit, da bei ihnen der Zahnwechsel kaum in einem früheren Lebensabschnitte als beim Menschen eintritt. Im Freileben scheinen alle Affen wenigen Krankheiten ausgesetzt zu fein; mindestens weiß man nichts von Seuchen, welche bann und wann unter ihnen wuthen follten. Wie hoch fie ihr Alter bringen, tann nicht bestimmt werden; doch darf man wohl annehmen, daß die Menschenaffen auch ein volles Menschenalter erreichen, vielleicht noch älter werden als der Mensch. Bei uns zu Lande leiden alle außerordentlich von dem rauben Klima. Die Kälte drudt fie nieder, verftimmt fie und macht fie ftill und traurig. Gewöhnlich pflegt die Lungenschwindsucht ihr Leben zu beenden. Gin franker Affe ift eine Erscheinung, welche jedermann ruhren muß. Der fonft so heitere Gesell fist traurig und elend da und schaut ben mitfühlenden Menschen kläglich bittend, ja wahrhaft menschlich in das Gesicht. Jemehr er seinem Enbe zugeht, um fo milder wird er; bas Thierische verliert sich, und die edlere Seite feines Beiftes zeigt fich beller. Er erkennt jebe Gulfe mit größtem Danke, fieht bald in dem Arzte feinen Wohlthäter, nimmt ihm gereichte Arzneien willig ein, geftattet fogar wundarztliche Eingriffe, ohne fich zu wehren. Auch bei übrigens gefunden Affen frankelt in der Regel wenigstens der Schwang; sein Ende wird wund, eitert, bekommt ben Brand, und ein Glied nach dem anderen fällt ab.

Ich weiß nicht, ob ich irgend einen Affen als Hausgenossen anrathen darf. Die munteren Gefellen bereiten viel Bergnügen, verursachen aber noch weit mehr Aerger. Auf lose Streiche aller Art darf man gefaßt sein, und wenn man eben nicht die Geisteskräfte des Affen studiren will, bekommt man jene doch bald gründlich satt. Die größeren Arten werden auch mitunter gesährlich; denn sie beißen und krahen fürchterlich. Als frei herumgehendes Hausthier ist der Affe nicht zu dulden, weil sein ewig regsamer Geist beständig Beschäftigung verlangt. Wenn sein Herr solche ihm nicht gewährt, schafft er sie sich selbst und dann regelmäßig nicht eben zum Vortheile des Menschen. Einige Arten sind schon wegen ihrer Unanständigkeit nicht zu ertragen; sie beleidigen jedes sittliche Gefühl fortwährend in der abscheulichsten Weise. In Andetracht der Untugenden, welche der Affe zeigt, der Tollheiten, welche er verübt, verschwindet der geringe Ruhen, welchen er gewährt. Ihn zu allerlei Kunststücken abzurichten, ist sehr leicht. Man zeigt ihm in handgreislicherweise daszenige, was er ausführen soll, und prügelt ihn so lange, dis er es ausssührt: hierin beruht die ganze Kunst, welche man anwenden muß! In der Regel lernt der Schüler dinnen ein dis zwei Stunden ein Kunststück; doch muß man ihn in lledung halten, weil er rasch wieder vergißt. Wit seiner Ernährung hat man keine Roth: er frißt alles, was der Wensch genießt.

In ihrer Heimat schaben die Affen ungleich mehr als sie nühen. Man ist das Fleisch einiger Arten und verwendet das Fell anderer zu Pelzwerk, Beuteln und dergleichen: allein dieser geringe Gewinn kommt nicht in Betracht gegen den außerordentlichen Schaden, welchen die Affen im Walde, Felde und Garten verursachen, und es ist wirklich unbegreiflich, daß heute noch die Inder in ihnen heilige Geschöpfe sehen und sie deshalb pflegen und hegen, als wären sie wirklich Halbgötter.

Bei der außerordentlichen Wichtigkeit, welche die Erforschung der Affen und ihrer Beziehungen zum Menschen neuerdings gewonnen hat, darf ein nochmaliger Rücklick auf ein vergangenes Bolk und seine Anschauungen über unsere nächsten Verwandten als der beste Schluß des vorstehenden erachtet werden. Ich verdanke das folgende meinem verehrten Freunde Dümichen, einem der kennntnisreichsten unserer Alterthumsforscher, welcher die Güte gehabt hat, mir in kurzer Zusammensassung mitzutheilen, was die Denkmäler der Pharaonenzeit in Bezug auf die den alten Egyptern bekannt gewesenen und von ihnen zur Darstellung gebrachten Thiere uns berichten.

"Während die fteinernen Urkunden an den Außen- und Junenwänden alteanptischer Tempel uns vorzugsweise Egyptens Stellung in der Weltgeschichte erkennen laffen; während hier in Bild und Schrift die mehr als breitausendjährige Geschichte jenes wunderbaren Bolles uns vorgeführt wird, des Volles, welches vor Jahrtausenden am Ufer des Nils wohnte, groß an politischer Macht und bas erfte feiner Zeit an Runft und Wiffenschaft; mahrend bie Tempel uns vorzugsweise von bem Staatsleben ber alten Egypter und von ihrem religiofen Dichten und Trachten ergahlen und uns bestätigen, was Griechen und Romer preifend berichten über bie Weisheit altegyptischer Briefter: find es feltsamerweise gerabe die Darstellungen und Inschriften, mit benen die Wande der Grabtapellen geschmudt find, welche bas Leben bes alten Egypters und feine Freude am Leben in anschaulichen Bildern vorführen. Bas ber Berftorbene besaß, was er erlebt und geliebt, was feinen Geift beschäftigte und was fein Berg erfreute - alles das feben wir in feinem Grabe, fo weit es eben bilblich fich barftellen ließ, zur Darftellung gebracht. Unter ben lebensvollen Bilbern nun, welche, überall an ben Wänden egyptischer Grabkapellen uns entgegentretenb, von einer in nebelhafter Ferne hinter uns liegenben Bergangenheit uns erzählen, nehmen faft immer einen hervorragenden Plat die in mannigfachfter Abwechselung bargestellten Scenen aus dem Thierleben ein. Man sieht, wie der egyptische Künftler mit einer besonderen Borliebe immer und immer wieder gerade bei biefem Gegenstande seine schöpferische Thätigkeit hat walten laffen. hier erbliden wir g. B. ben Inhaber bes Grabes, wie er den gangen Reichthum feiner Berben an fich vorübergieben läßt, bort ift Bogel- und Fischsang abgebilbet; bier wird uns eine Jagd auf Löwen, Antilopen und Gazellen vorgeführt; bort sehen wir, wie man ben großen Rilthieren, bem Krotobil und Rilpferde, ju Leibe geht u. a. m. Diefe zumeift burch hieroglyphifche Beischriften noch weiter erläuterten Thierbilder, in benen der egyptische Künftler die einzelnen Thiere in ihrer bezeichnendsten Gigenthumlichkeit und zwar nicht felten mit bem gludlichften Erreichen ber Raturwahrheit zur Anschanung bringt, diese reichen thierkundlichen Beiträge von Seiten der Denkmäler darf die naturforschende Wiffenschaft der Gegenwart entschieden nicht außer Acht laffen, und fehr autreffend bemertt ber um die Auftlarung bes egyptischen Alterthums fo boch verdiente Brugfch in Bezug hierauf an einer Stelle feiner Schriften: "Diefe Art fteinerner Bilberbucher, welche fich in alten Grabern der altesten geschichtlichen Epoche Egyptens, und man kann fagen der Menschengeschichte, überhaupt wieder finden — und, wie ich hinzuzufügen mir erlaube, auch auf den Denkmälern des neuen Reiches leineswegs ganz aufhören — fie find von einem hohen Werthe für den Forscher, fie gewähren ihm in der leichteften Weise gemalte Wörterbücher, genauer und sicherer als es jede andere schriftliche Ueberlieferung thun konnte. Gie geben ferner bedeutsame Winke über bas altefte Borkommen und die Berbreitung der Hausthiere und bieten nach dieser Seite hin der Geschichte ber Raturforschung einen unschätzbaren Stoff.

"Aus der Ordnung ber Affen finden wir und zwar in zahlreichen Beispielen den Mantelpavian oder hamadryas und ben Babuin abgebildet. Selten, aber doch einige Male kommen beide Meerkagen des Oftsuban, Nisnas und Abulandi ber heutigen Araber, vor. In den Wandgemalden ber Grabkapellen, welche dem Todtenader des alten Memphis angehören, in den Felsengräbern von Beni- Saffan, in der thebanischen Refrovolis und anderen Grabbentmalern begegnen uns Darstellungen des erstgenannten Affen, ebenso auf Tempelwänden. Doch sehen wir hier fast immer nur bas Mannchen, beffen Bedeutung bier ftets eine mpthologische ift und zwar meistens in Beziehung zum Monde fteht, natürlich abgesehen bavon, wo bas Bild besselben in den Inschriften ber Tempel als einfaches Schriftzeichen von mancherlei Bedeutung erscheint. Bang allerliebst, mitunter geradezu meisterhaft ausgeführt find die kleinen aus verschiedenen Steinen geschnittenen Figuren, einen figenden hamadrhas barftellend, von benen man in allen egyptischen Mufeen Europas mehrfache Stude findet. Da weber der hamadryas noch der Babuin in Egypten heimisch find, und ebensowenig die beiden Meertagen der Thierwelt des unteren Nillandes angehören, find wir burch bas Bortommen berfelben schon auf folchen Denkmälern, welche theils noch aus ben altesten Beiten, theils aus bem Mittelalter bes altegyptischen Reiches herrnbren, ju bem Schluffe berechtigt, daß bereits in jenen Urzeiten ber Geschichte, aus benen bie gedachten Denkmäler stammen, ein Bertehr zwischen Egypten und bem Beimatslande unserer vier Affenarten bestanden haben muß. Und weiter ichließen wir, bag biefer Berkehr wohl bamals ichon vorzugsweise burch die Schiffahrt auf bem Rothen Meere vermittelt worden sein wird, wie bas denn auch in der That einzelne Tempelinschriften geschichtlichen Inhalts, auf welche wir später noch näher zurücksommen werden, zu bestätigen scheinen. Das Bortommen unseres Affen auf ben altesten egyptischen Denkmälern liefert alfo mehrmals ben Beweis von einer uralten Berbindung Egyptens mit bem fernen Guben und Gudoften und von einer vielleicht ichon im britten Jahrtaufend vor unferer Zeitrechnung ftattgehabten Schiffahrt auf bem Rothen Meere. Daß basselbe wenigstens im fiebzehnten Jahrhundert v. Chr. bereits in einer gewissen Großartigleit bestanden, stellt ein Wert von mir: "Die Flotte einer eapptischen Königin", außer allen Zweifel.

"Was nun insbesondere die erste ber vier auf ben Denkmälern abgebilbeten Affenarten, eben unferen Mantelpavian, betrifft, fo lautet die hieroglyphische Schreibung besselben: An, Anin, Anan, Anan, welche Bezeichnung, wenn man fie wortlich überfeben wollte, fo viel bedeutet als Nachahmer, Nachäffer, weshalb benn auch diefes Wort mit bem gleichbedeutenden "Ilten", einer anderen Benennung des hamadryas, gang allgemein für alle Affenarten in den Inschriften gebraucht wird. Wir haben bemgemäß in bem altegyptischen Anin ober Annin beffer gang dieselbe Ableitung wie in unserem Worte: Affe; benn es burfte wohl keinem Zweifel unterliegen, bag bas in Rebe stehende berzuleiten ift von der Wurzel Un mit der Grundbedeutung, einen Gegenstand durch Nachahmung in irgend einer Weise burch Bild ober Wort barftellen, woraus benn, burchaus bem Beifte bes altegyptischen Sprachbaues entsprechend, alle jene scheinbar so verschiedenen, aber nichtsbestoweniger sämmtlich auf bie angegebene Wurzel zurückgehenden Bedeutungen entstanden, in benen nun das Wort je nach dem Zusammenhange und je nach dem Determinitiv, d. h. bemjenigen Zeichen, welches gleichsam als eine Erklärung und nähere Bestimmung ber voranstehenden Wurzel noch angefügt wird, in ben Inschriften erscheint als Rachbilden, Rachahmen, Rachahmer, Malen, Maler, Beschreiben, Schreiber, Schreibtasel, Schrift. Bemerkenswerth ist, daß in der späteren Zeit unter der Ptolemäerherrschaft, wo man sich mit den Bilderschriftzeichen allerlei Schreibspielereien erlaubte, in den Inschriften zuweilen geradezu das Bild eines sigenden Mantel= pavians, welcher den Griffel oder die Rohrseder in der rechten Hand hält, für das Wort Schreiben, Schreiber, Schrift, eintritt. Roch glaube ich hier nicht unerwähnt laffen zu durfen eine in Betreff der Unterscheidung und Ramensfeststellung des Hamadryas oder Babuin äußerst lehrreiche Abbildung an einer Wand des oberegpptischen Terraffentempels, des von Teir el Bahheri, auf der Weftseite von Theben, in welcher uns eine im fiedzehnten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung von Egypten aus nach Arabien unternommene Seereise vorgeführt wird. In meiner "Flotte einer egpptischen Königin" habe ich biese geschichtlich wichtige Darstellung zur Mittheilung gebracht, und gibt uns Tasel 2 berselben die Belastung der egyptischen Flotte mit den fremdländischen Erzeugnissen. Die alten Egypter versäumten es selten, ihre Wandgemälde durch hieroglyphische Beischriften noch besonders zu erläutern; so sinden wir denn auch eben zur Seite der Schiffe eine
Ertlärung, in welcher uns unter anderem ein sorgfältiges Verzeichnis der Schifferladungen, gewissermaßen der Frachtbrief, gegeben wird. Diese Inschrift lautet in wörtlicher Nebersehung: Das
Belasten der Schiffe mit einer großen Menge von Kostbarkeiten des Landes Arabien, allerlei wohlriechenden Hölzern, Hausen von Weihrauchharz, mit grünenden Weihrauchbäumen (man sieht, wie
dieselben, in Holzfübel gepflanzt, von je sechs Männern auf die Schiffe getragen werden), mit
Gbenholz, mit reinem Elsenbein, mit Gold und Silber aus dem Lande der Hirten, mit dem kostbaren Taschepholze und Kassarinde, mit Ahemweihrauch und Mestemschminke, mit Ananassen
(Hamadrhas), Kasuassen (Babuin) und Tasemthieren (Wüssenluchsen), mit Fellen von Panthern
des Südens, mit Weibern und ihren Kindern. Riemals ist eine Zusuhr gemacht worden gleich
dieser von irgend einem Könige seit Erschaffung der Welt.

"Die meisterhafte Bollendung in der Ausschhrung dieser Wandstulpturen und die überraschende treue Rachbildung der beiden Affen, welche den Worten "Anan" und "Kasu" hier nachgesetzt sind, stellen es außer Zweisel, daß wir in dem Anan den Hamadryas und in dem Kasu den Babuin vor uns haben. Das alte egyptische Kasu ist übrigens, was Beachtung verdient, kein egyptisches Wort, sondern wohl dem Indischen entlehnt, wo es im Sanskrit und Malabarischen als "Kapi" erscheint, und offenbar ist aus ihm das hebräische "Kos" entstanden. Dieser Kasu der heiligen Inschriften, der "Kos" der Bibel, welcher gelegentlich einer salomonischen Ophirsahrt erwähnt wird, ist also, wie die oben besprochene Tempelinschrift den klaren Beweiß liesert, der Babuin, und nicht, wie man bisher angenommen, der Hamadryas. Die hieroglyphischen Bezeichnungen für die übrigen Arten, die Meerkahen nämlich, wage ich mit Bestimmtheit nicht anzugeben, da in den wenigen Darstellungen, welche mir von diesen Thieren bekannt sind, die Beischrift sehlt. Der Name mag in einem von jenen Worten steden, welche gelegentlich zur Bezeichnung des Assen in den Inschriften gebraucht wurden.

"In dem zweisellos auf altegyptische Quellen zurückkehrenden Werke des Hieroglyphenerklärers Horopollon, welches uns in der griechischen Uebersetzung eines gewissen Philippus erhalten worden ist, wird in Bezug auf den Hamadryas unter anderem gesagt: Schrift hätten die Egypter in den Hieroglyphen durch das Bild eines Hamadryas ausgedrückt, weil sie der Ansicht gewesen, daß eine gewisse Art derselben diese gekannt, und daß wegen der Kenntnis der Buchstaben sie, die Egypter, mit jenen, den Affen, verwandt seien. Dan habe in den Tempeln gedachte Thiere gehalten, und jedesmal, wenn ein Hamadryas in den Tempel eingeführt worden, habe ihm der Briefter Schreibtasel, Dinte und Feder gereicht, damit er durch das, was er auf die Tasel schriebe, den Beweis liesere, ob er zu jener Art gehöre und zur Ausnahme berechtige. Aus denselben Gründen sei auch der Hamadryas dem Merkur, dem Urheber aller Wissenschaft, geheiligt gewesen.

"In biesem Ausspruche Horopollons liegt viel wahres. Die Forschung hat bestätigt, daß zu den von den alten Egyptern in den Tempeln heilig gehaltenen Thieren, welche nach ihrem Tode einbalsamirt wurden, und von denen mehrsach Mumien gesunden worden sind, auch der Hamadryas gehörte. Wir wissen, daß derselbe insbesondere dem Gotte Thoth (Hermes) in seiner Aussassiung als Hondgott geweiht war, und daß er in verschiedenen Tempeln, namentlich in Hermopolis gehalten wurde. Die egyptischen Priester, dieses Thieres Klugheit erkennend, werden es gewiß nicht verabsäumt haben, demselben allerlei überraschende Kunststücke beizubringen, unter anderem auch das, auf eine Schreibtasel einzelne Zeichen zu malen, welche dann als hieroglyphische ausgegeben worden sein mögen, und es dürste hiermit vielleicht das vorerwähnte, in den Inschriften sich sindende Bild eines schreibenden Mantelpavians zusammenhängen. Weiter wird im Horopollon erzählt, daß man zur Bezeichnung des Mondes das Bild eines Mantelpavians gemalt habe, weil der wunderbare Einsluß jenes

Gestirns auf unser Thier beobachtet worden sei, indem der männliche Hamadryas von Trauer erfüllt werde über den Berlust des Mondes, sich um jene Zeit verberge und keine Nahrung zu sich nehmen wolle, und indem man an dem Weibchen zu eben jener Zeit einen regelmäßigen Blutsluß wahrgenommen habe. Beides sei ebenfalls Veranlassung gewesen, daß man diese Thiere in den Tempeln gehalten habe, um durch sie die Zeit, in welcher Sonne und Mond in Konjunktion stehen, zu erkennen. Die Tag= und Nachtgleichen hätte man ebenfalls durch einen sigenden Hamadryas ausgedrück, und infolge des häusigen und regelmäßigen Wasserabschlagens, welches man um diese Beit an dem Mantelpavian beobachtet, sei man auf die Erfindung der Wasseruhren und die Einsteilung des Tages und der Nacht in je zwölf gleiche Theile geführt worden. Trismegistus, wird dann weiter erzählt, habe, als er in Egypten gewesen, obige Wahrnehmung in Betress des zwölfmaligen, in gleichen Zeitabständen ersolgenden Wasserabschlagens an dem Hamadryas gemacht; dies habe ihn auf die Erfindung eines Wertzeuges geführt, welches ein Gleiches gethan, und daher stamme die Eintheilung des Tages in zwölf Stunden.

"Auch in allen diesen Aussprüchen liegt wiederum viel wahres. In den aftronomischen Darftellungen, welche zumeist an den Decken der Tempel angebracht sind, wird der Mantelpavian in deutlichste Beziehung zum Monde gesetzt. Bald tritt er zur Bezeichnung des Mondes selbst ein, bald erscheint er in aufrechter Stellung mit erhobenen Händen, in sreudiger Erregung den aufgehenden Mond begrüßend, und ebenso wird das Bild eines sitzenden Hamadrhas zur Bezeichnung der Tag = und Nachtgleichen gebraucht. Wie weit nun diesen Auffassungen eine richtige Naturbeobachtung von Seiten der alten Egypter zu Grunde liegt, was es mit dem Ginflusse des Mondes auf den Hamadrhas, mit der Freude über dessen Wiedererscheinung, mit der Trauer des Männchens und seinem Berstecken, wenn er des Mondlichtes beraubt ist, mit dem Blutslusse des Weibehens zu eben jener Zeit, mit dem häusigen und regelmäßigen Wasserabschlagen dieser Affenarten, was es mit alledem für eine Bewandnis habe: darauf zu antworten, sommt nicht der Alterthumse, sondern der Natursunde zu."

"Während der Mantelpavian, wie wir sahen, vorzugsweise in mythologischer Auffassung auf egyptischen Denkmälern uns entgegentritt, während ihm der besondere Borzug zu theil wurde, an geheiligter Stelle eine Rolle zu spielen, treffen wir die anderen drei Arten seiner Ordnung, den Babuin und beide Meerkahen, im altegyptischen Hause an. Musik und Tanz, Zwerge, Hunde und Affen bildeten die ergöhliche Unterhaltung in dem Hause des vornehmen Egypters; und so sinden wir denn in Darstellungen, welche uns derartige Scenen vorsühren, ziemlich häusig eins von lehteren lustigen Aesschen abgebildet, wie es, an dem Lehnstuhle seines Herrn angebunden, diesen durch seine komischen Sprünge und Erimassen erheitert.

"Der Affe gar poffirlich ift, Zumal, wenn er vom Apfel frifit."

Auch dieser gewiß wahre Ausspruch ist bereits auf den altegyptischen Denkmälern wiederholt bildlich dargestellt, nur mit dem Unterschiede, daß es dort nicht Aepsel, sondern Feigen sind, deren Bertilgung der bald auf, bald unter dem Baume sitzende Asse sich angelegen sein läßt."

Ueber die Eintheilung der Affen sind die neuzeitlichen Forscher sehr verschiedener Meinung. Während einzelne sich von den althergebrachten Anschauungen nicht trennen können und für den Menschen nicht allein eine besondere Ordnung, sogar ein eigenes Reich bilden wollen, vereinigen diesen andere mit den Affen in einer und derselben Ordnung, deren erste Familie von dem Menschen, deren letztere von den Pelzstatterern gebildet wird. Huxley, welcher die erste Ordnung in sieden Familien zerfällt, bemerkt ausdrücklich, die Vergleichung der Reihenfolge der Affen, welches System von Organen man auch studiren möge, führe stets zu demselben Ergebnis: daß die Unterschiede der

Bildung, welche den Menschen vom Gorilla und Schimpanse trennen, nicht so groß sind, wie diejenigen, welche den Gorilla von den tieser stehenden Affen sondern. Tropdem kann es entschuldigt werden, wenn man das Menschengeschlecht in einer besonderen Ordnung des Thiereiches vereinigt und für die eigentlichen Affen eine anderweitige Ordnung aufstellt.

In der zweiten Familie der Hochthiere, welche die Altweltsaffen (Catarrhini) umfaßt, mag man die Menschenafsen (Antropomorpha) als befondere Untersamilie von den übrigen trennen und hat dann für sie folgende Merkmale anzugeben. Der Leib ist menschenähnlich gebildet; die Borderglieder aber sind länger, die hinteren kürzer als bei den Menschen. Das Gesicht erscheint namentlich durch den Bau und die Stellung der Augen und Ohren menschenähnlicher als das aller übrigen Affen. Ein Schwanz sehlt gänzlich. Das Haarkleid besteht aus langen, jedoch ziemlich dünn stehenden, schlichten Grannenhaaren, welche bloß das Gesicht und die Zehen frei lassen; Gesäßschwielen sind meist nicht vorhanden. Das Gebiß ähnelt dem des Menschen bis auf die Gczähne, welche bei alten Männchen thierische Größe erreichen. Alle hierher gehörigen Affen bewohnen die Alte Welt und zwar Asien und Afrika, ersteres in größerer Anzahl als letzteres.

Bor mehr als zweitausend Jahren rusteten die Karthager eine Flotte zu dem Zwecke aus, Anfiedelungen an ber Weftfufte von Afrita ju gründen. Auf fechzig großen Schiffen jogen ungefähr breißigtaufend Manner und Frauen zu biefem Behufe von Karthago aus, verfehen mit Rahrung und allen Gegenständen zur Anfässigmachung. Der Befehlöhaber dieser Flotte war Sanno, welcher feine Reife in einem fleinen, aber wohlbefannten Werte (bem "Periplus Hannonis") der damaligen Welt beschrieb. Im Berlaufe der Reise gründete die Mannschaft jener Schiffe fieben Ansiedelungen, und nur der Mangel an Rahrungsmitteln zwang fie, früher als man wollte, zurudzukehren. Doch hatten die kuhnen Seefahrer die Sierra Leone bereits hinter fich, als diefes geschah. Jener hanno nun hinterließ uns in seinem Berichte eine Mittheilung, welche auch für uns von Wichtigkeit ift. Die betreffende Stelle lautet: "Am britten Tage, als wir von bort gesegelt waren und die Feuerströme durchschifft hatten, tamen wir zu einem Busen, bas Sübhorn genannt. Im hintergrunde war ein Giland mit einem See und in diesem wieder eine Infel, auf welcher fich wilde Menschen befanden. Die Mehrzahl derfelben waren Weiber mit haarigem Körper, und die Dolmetscher nannten fie Gorillas. Die Männchen konnten wir nicht erreichen. als wir sie verfolgten; sie entlamen leicht, da sie Abgründe durchkletterten und sich mit Felsstücken vertheidigten. Wir erlangten drei Weibchen; jedoch konnten wir dieselben nicht fortbringen, weil fie biffen und fratten. Deshalb mußten wir fie tobten; wir zogen fie aber ab und schidten bas abgeftreifte Gell nach Rarthago." Die Baute wurden bort fpater, wie Plinius berichtet, im Tempel ber Juno aufbewahrt.

Es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß hanno unter den wilden behaarten Menschen nur einen Menschenaffen meinen kann, und wenn er auch vielleicht den Schimpanse vor Augen gehabt hat, sind wir doch berechtigt, den riefigsten aller Affen Gorilla zu nennen.

Der Gorilla, "Njina", oder "Ingiine" ber Eingeborenen (Anthropopithecus Gorilla, Simia, Pithecus, Satyrus, Troglodytes und Chimpanza Gorilla, Troglodytes Savagei, Gorilla Gina und Savagei), Bertreter einer besonderen Sippe oder doch Untersippe (Gorilla), ist zwar etwas kleiner, aber bei weitem breitschulteriger als ein starker Mann. Laut Owen beträgt beim erwachsenen Männchen die höhe von der Sohle dis zum Scheitel 1,65 Meter, die Breite von einer Schulter zur anderen 95 Centim., die Länge des Kopses und Rumpses zusammengenommen 1,08 Meter, die der Borderglieder 1,08 Meter, der hinterglieder dis zur Ferse 75 Centim., dis zur Spise der Mittelzehe aber 1,5 Meter. Die Länge und Stärke des Rumpses und der Borderglieder, die unverhältnismäßige Größe der hände und Füße sowie die durch Bindehaut größtentheils vereinigten mittleren Finger und Zehen sind die bezeichnendsten Merkmale. Der Umriß des Kopses bildet von dem stark hervortretenden Augenbrauenbeine an nach dem Scheitel zu ansänglich eine etwas

eingefentte, fpater fanft gewölbte Linie, fleigt am Scheitel auf und fallt nach bem Raden zu gerabe ab. Der Brauenbogen wird burch die aufliegende dide haut und ftarke Behaarung noch weiter vorgerudt und läßt das fleine, braune Auge um so tiefer zurfidtreten; die Rase ift flach gedrückt. in der Mitte der Länge nach eingebuchtet und an ihren Flügeln sehr verbreitert, tritt aber, der weiten. schief nach vorn und oben geöffneten Rasenlöcher halber, an ihrer Spige merklich hervor; das breite Maul wird burch bide Lippen geschloffen, welche fürzer und minder beweglich find als bei anderen Menschenaffen und mehr mit benen bes Menschen übereinstimmen; bas Rinn würde seiner Rurze halber zurücktreten, ware nicht ber ganze Untertheil bes Gefichtes vorgeschoben; bas ziemlich weit nach hinten, in gleicher bobe mit ben Augen gelegene Ohr ift verhaltnismäßig fleiner als das bes Schimpanfe, jedoch vergleichsweise größer als das des Menschen, diesem ahnlicher als das irgend eines anderen Affen, Leifte wie Gegenleifte, Ede wie Gegenede wohl entwidelt und felbst ein zwar kleines, aber entschieden hängendes Läppchen vorhanden. Der kurze hals bildet hinten, wegen der langen, mit mächtigen Duskeln überdedten Wirbelfortfage mit hintertopf und Ruden eine gerade Linie, trennt sich daher nur feitlich und vorn vom Rumpse ab, so daß der Kopf unmittelbar auf letterem zu figen scheint. Der Rumpf felbst fällt ebensowohl burch seine außerorbentliche Stärke wie feine, im Bergleiche zu bem des Menschen, unverhältnismäßige Länge auf; ber mächtige Bruftkasten ist ungemein geräumig, die Schulterbreite fast unmäßig, der Rücken sanst gebogen, ohne daß die Schulterblätter hervortreten, der Bauch allfeitig gewölbt. Die Glieder unterscheiden sich wesentlich von denen bes Menschen durch die gleichmäßige Stärte ihrer einzelnen Theile, indem dem Oberarme die Anschwellung, dem Schienbeine die Wade gänzlich sehlt. Verhältnismäßig ift ber Oberarm langer, ber gange Arm aber fürzer als bei anderen Menschenaffen, unter Berücksichtigung der Rumpflänge vergleichsweise nicht viel länger als beim Menschen, obgleich dies, der in der Entwickelung zurückgebliebenen Beine halber, den Anschein hat. Der Unterarm geht ohne erhebliche Berschmächtigung in die ebenso turze wie breite und dide, wegen ihres langen Tellers ausgezeichnete Hand über, beren brei überaus bide und fräftige, gleichsam geschwollene Mittelfinger bis zu bem dritten Gliede durch eine Bindehaut vereinigt find, also höchstens zwei Glieder frei bewegen können, und Rägel tragen, welche zwar benen ber Menschenhand an Größe gleichkommen, im Berhältniffe zu den Fingern aber flein erscheinen; der Daumen ift wie bei allen Denschenaffen beziehentlich schwach und turz, taum halb so lang als jeder andere Finger. Mit dem der Berwandten verglichen, erscheinen der Oberschenkel stark, der Unterschenkel dagegen ebenso kurz als schwach, der Fuß turz und unförmlich breit, die an ihrer Spipe verbreiterte, sehr bewegliche Daumenzehe, welche unter einem Wintel von fechzig Graden zu den anderen fteht, verhältnismäßig ftart und lang, die übrigen Zehen, unter benen die dritte die langste, die lette sehr verfürzt ift, und beren zweite bis vierte unter sich ebenfalls größtentheils burch Haut verbunden find, jener gegenüber turg und schwach. Das gewellte, entfernt an Wolle erinnernde haar lagt das Vordergesicht, nach oben bis zu den Augenbrauen, seitlich bis zur Mitte der Jochbogen, nach unten hin bis zum Kinne, das Ohr, die Hand und den Fuß feitlich und, so weit Finger und Zehen nicht vereinigt find, auch unten ganglich frei, befleidet dagegen ziemlich regelmäßig den übrigen Leib, Obertopf, Nachen, Schultern, Oberarme sowie Ober - und Unterschenkel am bichtesten, Bruft und Bauch am spärlichsten, ift bei alten Thieren aber auch auf Mittel = und Unterruden gewöhnlich abgerieben und hat, mit Ausnahme bes Unterarmes, seinen Strich von vorn und oben nach hinten und unten, am Unterarme dagegen von unten nach oben. Alle nackten Theile haben graulich schieferschwarze, die mit Haaren bekleideten Hauttheile dunkellederbraune, die Haare dagegen verschiedene, schwer zu beschreibende Farbung. Ein dufteres Dunkelgrau, hervorgebracht durch wenige röthliche und viele graue haare, herrscht vor; die Mischung beider Farben wird gleichmäßiger auf Obertopf und Raden, weshalb diese Theile deutlich grauroth aussehen; auf dem Rücken kommt mehr das Grau, an den inneren Schenkelseiten bas Braun zur Geltung. Einige wenige weiße haare finden fich am Gefäße. Dannchen und Weibchen unterscheiben fich nicht, Alte und Junge anscheinend nicht wesentlich.



Die Zähne sind sehr träftig, die Ed- ober Hundszähne kaum weniger als bei Naubthieren entwickelt; der hinterste untere Backenzahn zeigt drei kleine äußere und zwei innere Höcker, nebst einem hinteren Anhange. Das Geripp entspricht hinsichtlich seiner Massigkeit der Größe des Thieres; der ungeheuere Schädel fällt besonders auf durch die Länge und Schmalheit des seitlich sehr zusammengedrücken, hinten edig vortretenden, innen kleinen, d. h. wenig geräumigen Hirntheiles, den mächtig entwickelten Scheitelkamm des Männchens, die weit vortretenden Brauen und Jochbogen und den riesigen Unterkieser, das Arm- und Handgerüft durch seine gewaltige Stärke, der von breizehn Rippenpaaren umschlossene Brustkasten durch seine Weite.

Bis jett ift es noch nicht möglich gewesen, den Berbreitungstreis des Gorilla genau abzusgrenzen, insbesondere wissen wir nicht, wie weit derselbe in das Innere des Erdtheiles sich erstreckt. Einstweilen haben wir die zwischen dem Gleicher und dem fünften Grade südlicher Breite gelegenen Länder der Westlüsse Afrikas als seine Heimat, die von den Flüssen Gabun, Muni und Fernandosvaz durchschnittenen Urwaldungen als seine Ausenthaltsorte anzusehen.

Abgesehen von Sanno, berichtet zuerft Andreas Battell über die großen Menschenaffen Westafrifas. Gelegentlich der Beschreibung von Majumba und bes an der Loangotufte mundenden Stromes, welchen er Banna nennt, fagt er: "Die Wälber find berartig überfüllt mit Pavianen, Meerkaten, Affen und Bapageien, daß fich jedermann fürchtet, in benfelben zu reisen. Namentlich gilt dies für zwei Ungeheuer, welche in diesen Waldungen leben und im höchsten Grade gefährlich find. Das größte diefer Scheufale wird von ben Eingeborenen "Bongo", bas tleinere "Ensego" genannt. Der Bongo hat den Gliederbau eines Menfchen, ahnelt aber eher einem Riefen als einem Manne; benn er ift febr groß und befitt zwar das Antlit eines Menschen, aber hohlliegende Augen, welche von langen Brauenhaaren überbedt werben; Geficht und Ohren find haarlos, die Sande ebenfalls, ber Leib bagegen ift, wenn auch nicht gerade dicht, mit Haaren bekleidet, welche eine buftere Farbung haben. Bom Menschen unterscheidet er fich nur durch feine Beine, welche keine Baden zeigen. Er geht ftets auf seinen Fugen und halt, wenn er auf bem Boben läuft, feine Sande zusammengeklammert im Naden. Er schläft auf Baumen und baut fich Dacher gegen ben Regen. Sein Futter besteht aus Früchten, welche er in ben Wäldern findet, auch wohl aus Ruffen; Fleisch ißt er niemals. Sprechen kann er nicht, und sein Verständnis ift nicht größer als bas eines Biehes. Saben die Eingeborenen, welche die Wälber durchreisen muffen, nachts ein Feuer angezündet, fo erscheinen die Pongos am Morgen, sobald jene das Lager verlaffen, und figen am Feuer, bis dasselbe ausgeht; denn sie verstehen nicht, daß man, um es zu erhalten, Holz zulegen muß. Dit vereinigen fie fich zu Gesellschaften und tobten manchen Reger im Walbe, oft auch überfallen fie Elefanten, welche weidend in ihre Rahe kommen, und schlagen dieselben so mit ihren mächtigen Fäuften, daß fie brullend bavonlaufen. Niemals tann man biefe Bongos lebend erhalten, weil zehn Manner nicht im Stande find, fie festzuhalten; doch erlegt man viele ihrer Jungen mit vergifteten Pfeilen. Der junge Pongo tlammert fich fo fest an den Leib seiner Mutter, daß die Eingeborenen, wenn fie das Weibchen erlegen, auch das Junge erhalten, welches die Mutter nicht verläßt. Stirbt eines biefer Ungeheuer, fo bededen es die übrigen mit einem großen Saufen von Zweigen und Holz; folche Saufen findet man viele in den Wäldern."

Später erwähnt ein Schiffssührer, welcher längere Zeit an der Westlüste Afrikas sich auszgehalten hat, derselben Affen, sührt aber drei Arten von ihnen auf und bemerkt, daß der größte "Impungu" heiße. "Dieses wundervolle und fürchterliche Erzeugnis der Ratur", sagt er, "geht aufrecht wie ein Mann, ist erwachsen sieben dis neun Fuß hoch, verhältnismäßig dick und entsetzlich stark. Schwarzes Haar, welches auf dem Kopfe sich verlängert, bedeckt seinen Leid. Sein Gesicht ähnelt dem des Menschen mehr als das des Schimpanse, ist aber ebensalls schwarz. Wenn dieses Thier einen Reger sieht, versolgt und fängt es denselben; zuweilen tödtet es ihn auch, und manch= mal packt es ihn bei der Hand und nimmt ihn mit sich fort. Einige, welche so glücklich waren, dieser Gesangenschaft zu entrinnen, sagen, daß das Ungethüm, wenn es schlasen geht, sich nicht

niederlegt, fondern gegen einen Baum anlehnt; dann wartet der Gefangene bis es eingeschlafen ift, löst vorsichtig seine hand von sich ab und stiehlt sich still hinweg, erregt aber doch zuweilen die Aufmerksamkeit des Gegners und wird zurückgeholt. Das Thier lebt von den Früchten und Wurzeln dieses Landes und macht sich vornehmlich die Arbeit der Eingeborenen zu Rute. Fehlt es ihm an Waffer, so sucht es sich einen Baum mit saftiger Rinbe auf, reißt diese mit der hand ab, zerquetscht fie und faugt ben Saft aus; ja es nimmt zuweilen einen folchen Baum bei feinen Wanderungen mit, wenn es weiß, daß sich auf dem Wege tein Wasser findet. Ich habe gehört, daß es im Stande ift, einen Palmbaum abzubrechen, um zu dem Safte desfelben zu gelangen. Niemals habe ich dieses Thier zu sehen bekommen; allein ein Junges von ihm wurde während der Zeit, als mein Sohn in Malemba war, von einem Lande des Inneren dem Könige geschenkt, und die Leute, welche es brachten, fagten, daß es seit der Zeit, in welcher sie es in Besit hatten, ruhig und ernfthaft gewesen sei, seine Speisen widerstandsloß genommen und verständig gegeffen und getrunken habe. Man hatte ihm ein Joch um den Racken gelegt und feine Hände gebunden wie bie ber Stlaven, welche mit ihm tamen, und fo führte man es widerftandslos fort. Als es aber in der Königsstadt angelangt war, und sich eine unschätzbare Menge von Leuten einsand, um es zu betrachten, wurde es traurig und mürrisch, wollte keine Nahrung mehr zu sich nehmen und starb nach vier ober fünf Tagen. Es war noch jung, aber boch über sechs Juß hoch. Auch mein Sohn jah es nicht, wohl aber die Hand von ihm, welche man etwas über dem Gelenke abgehauen und getrodnet hatte, und beren Finger noch in diesem Zustande so did waren wie drei von den seinigen, stärker fast als sein Handgelent, im Berhältnisse zu den menschlichen länger, während der Armtheil auch in getrodnetem Zuftande noch dider war als die didfte Stelle seines Armes. Der obere Theil der Finger und aller übrigen handtheile war mit schwarzem haar bedeckt, der untere Theil der hand ahnelte der eines Regers. Man fah, daß es das ftartste aller Thiere des Waldes fei, und begriff, daß die übrigen fämmtlich vor ihm sich fürchten."

Erft im Jahre 1846 gelang es Wilfon, einem ameritanischen Beidenprediger, ben Schädel dieses Affen zu erhalten. Derselbe ließ keinen Zweifel zu, daß er einer noch unbeschriebenen Art angehöre. Rach einigen Anstrengungen wurde ein zweiter Schädel erworben; andere Theile bes Gerippes konnten später erlangt werden. Die Eingeborenen, vollständig vertraut mit Wesen und Sitten biefes Thieres, gaben die eingehendsten Berichte über feine Broge, seine Wildheit, die Beschaffenheit der Waldungen, welche es bewohnt, versprachen auch in fürzester Frift ein vollständiges Geripp zu beschaffen. Wilson selbst hat einen Gorilla gesehen, nachdem er getödtet worden war. Rach feiner Berficherung ift es unmöglich, einen richtigen Begriff weber von ber Scheuslichkeit feines Aussehens, noch von feiner außerordentlichen Musteltraft zu geben. Sein tiefschwarzes Gesicht offenbart nicht allein verzerrte (der englische Text fagt "übertriebene") Züge, fondern die ganze Erscheinung ift nichts anderes als ein Ausdruck der rohesten Wildheit. Große Augapfel, ein Schopf von langen haaren, welcher in ber Buth über ben Bordertopf fallt, ein riefenhaftes Maul, bewaffnet mit einer Reihe von gewaltigen Zähnen, abstehende Ohren: dies alles zusammen läßt ben Affen als eines der fürchterlichften Geschöpfe ber Erde erscheinen. Es ift nicht überraschend, daß die Eingeborenen sogar bewaffnet mit ihm zusammenzutreffen fürchten. Sie fagen, daß er fehr wild sei und unabänderlich zum Angriffe übergehe, wenn er mit einem einzelnen Manne zusammenkomme; "ich selbst", versichert Wilfon, "habe einen Mann gesehen, welchem eins dieser Ungeheuer die Wade fast gänzlich weggebiffen hatte, und welcher wahrscheinlich in Stude zerriffen worden ware, hatte er nicht rechtzeitig die Gulfe feiner Gefährten erhalten. Es wird versichert, daß sie dem bewaffneten Manne das Gewehr aus ber hand reißen und den Lauf zwischen ihren Kiefern zusammendrücken; und wenn man die ungeheure Muskelkraft der Kinuladen in Erwägung gieht, kann man nicht finden, daß dies unmöglich fei."

Ungefähr in derfelben Zeit stellte Savage unter ben Regern eingehende Nachforschungen über die Lebensweise bes Affen an und veröffentlichte die Ergebnisse berselben in der "Bostoner

naturwiffenschaftlichen Zeitung" vom Jahre 1847. Ihnen zufolge lebt ber "Ingilne" im Inneren von Unterguinea, während der Berbreitungsfreis des Schimpanse mehr langs der Kufte sich erstreckt. Der Gang des ersteren ift wadelnd ober watschelnd, die Bewegung des Leibes, welcher immer nach vorn überhängt, etwas rollend oder von einer Seite zur anderen schwankend. Die Arme werden beim Geben vorwarts geworfen und auf den Grund gestemmt. Man fagt, daß ber Borilla beim Gehen die Finger nicht beuge, sondern fie ausgestreckt als Stüte der hand verwende. Wenn er sich aufrichtet und in dieser Stellung geht, hält er seinen mächtigen Körper badurch im Bleichgewichte, daß er seine Arme nach oben beugt. Er lebt in Banden; dieselben sind jedoch nicht fo zahlreich als die, welche der Schimpanse bildet. In jeder folchen Bande befinden fich mehr Weibchen als Mannchen; benn alle Nachrichten stimmen barin überein, daß nur ein altes Mannden fich bei folder Gesellschaft befindet, und daß, wenn junge Mannchen ihre volle Größe erreicht haben, zwischen ihnen und anderen ein Kampf um die Oberherrschaft stattfindet und der stärkste, nachdem er den Rebenbuhler getödtet ober doch vertrieben hat, zum haupte der Gefellschaft fich anfwirft. Seine Wohnungen, falls man fie fo nennen barf, ahneln benen, welche ber Schimpanfe baut und bestehen einfach aus wenigen Steden und blätterigen Zweigen, welche von Aftgabeln und Aleften ber Baume unterftugt werben, gewähren auch feinen Schutz gegen bas Wetter und werben nur bes Nachts benutt. Gorillas find außerordentlich wild und ftets angriffsluftig, flüchten auch niemals vor dem Menschen. Die Eingeborenen fürchten fie in hohem Grade und nehmen niemals den Rampf mit ihnen auf, es sei benn, um fich felbst zu vertheibigen. Die wenigen Stude, welche erbeutet wurden, fanden ihren Tod burch Elefantenjäger und handelsleute, welche im Balde mit ihnen zusammentrasen. Angesichts eines Menschen soll der männliche Gorilla zuerst einen entfetzlichen Schrei ausstoßen, welcher auf weithin im Walbe wiederhallt und etwa wie ein langgezogenes und schrilles "Kheh, Rheh" klingt, dabei die ungeheuren Riefern zu voller Weite öffnen und mit über das Kinn herabhängender Unterlippe und über die Brauen herabfallendem Saarichopfe bas Bilb unbeschreiblicher Wildheit fein. Weibchen und Junge verschwinden bei dem erften Schrei des Mannchens; dieses aber nabert fich, in rascher Folge seinen entsetlichen Schrei ausstoßend, dem Jager. Letterer erwartet seine Antunft mit dem Gewehre an der Wange, und verzögert, wenn er seines Schusses nicht ganz sicher ist, sein Feuer, bis das Thier ben Gewehrlauf ergriffen und, wie es zu thun pflegt, in das Maul gebracht hat. Sollte bas Bewehr verfagen, jo zerquetscht ber Gorilla ben blinnen Lauf zwischen seinen Zähnen, und bas Zusammentreffen kann für den Jäger verhängnisvoll werben. Im übrigen ähneln die Sitten und Gewohnheiten des Gorilla denen des Schimpanse; er baut ähnliche Rester auf die Bäume, lebt von denselben oder ähnlichen Früchten und macht seinen Aufenthaltsort von den Umständen abhängend.

Im Jahre 1852 gibt Ford übereinstimmende Nachrichten. "Der Gorilla", sagt er, "erhebt sich zum Angrisse auf seine Füße, nähert sich jedoch seinem Gegner in gebeugter Haltung. Obgleich er niemals auf der Lauer liegt, stößt er doch, sobald er die Annäherung eines Menschen wahrninmt, augenblicklich seinen bezeichnenden Schrei aus, bereitet sich zum Kampse und geht zum Angrisse über. Der Schrei ist mehr ein Grunzen als ein Heulen, ähnelt dem des erregten Schimpanse, ist jedoch lauter und wird in weiter Entsernung vernommen. Zuerst nun begleitet er die Weidehen, von denen er regelmäßig umgeben wird, aus eine kurze Strecke bei ihrer Flucht, kehrt hierauf zurück, sträubt den Haarschops, so daß er vorn überhängt, weitet seine Nüstern, zieht die Unterslippe herab, sletscht die Zähne und läßt nochmals jenen Schrei hören, wie es scheint, in der Absicht, seinen Gegner zu erschrecken. Streckt ihn jetzt nicht eine wohlgezielte Kugel zu Boden, so nimmt er einen Ansah, schlägt seinen Gegner mit der Hand nieder oder packt ihn mit einem Grisse, welcher kein Entrinnen ermöglicht, wirst ihn auf den Boden und zerseht ihn mit den Zähnen. Das wilde Wesen dieses Geschöpses konnte man deutlich sehen an einem kleinen Jungen, welches hierher gebracht wurde. Man hielt es mehrere Monate und gab sich die größte Dtühe, um es zu zähmen; swar jedoch so unverbesserlich, daß es mich noch eine Stunde vor seinem Tode bis."

Der nächstsolgende Berichterstatter ift Du-Chaillu. Ich würde bessen Mittheilungen vorzugsweise benutt haben, hätte die Darstellung nicht beim ersten Lesen ein undesiegliches Miß-trauen in mir erweckt. Demungeachtet mag auch diese Schilderung hier eine Stelle sinden; nur verwahre ich mich gegen die Annahme, als wolle ich sie in irgend einer Weise bekräftigen. Ich bin vielmehr durchaus der Meinung Reade's, daß Du-Chaillu's Erzählung ein wunderbares Gemisch von Wahrheit und Erdichtung ist, und stimme dem letztgenannten bei, wenn er sagt, daß jener vieles über den Gorilla geschrieben hat, welches wahr, aber nicht neu ist, und weniges, welches neu, aber nicht wahr ist. Man urtheile selbst, was wohl von einem Forscher zu halten ist, welcher sein erstes Zusammentressen mit dem Gorilla schildert, wie solgt:

"Schnell vorwärts bewegte es sich im Gebüsche, und mit einem Male ftand ein ungeheurer mannlicher Borilla vor mir. Durch bas Didicht war er auf allen Bieren getrochen; als er uns aber fah, erhob er fich und fah uns tuhn und muthig in die Augen. So ftand er etwa zwölf Schritte vor uns - ein Anblid, ben ich nie vergeffen werde! Der König bes afrifanischen Balbes tam mir wie eine gespenstische Erscheinung vor. Aufgerichtet war der ungeheure, fast feche Fuß hohe Körper; frei zeigten fich bie mächtige Bruft, die großen, mustelträftigen Arme, bas wild blipende, tiefgraue Auge und das Gesicht mit seinem wahrhaft höllischen Ausdruck. Er fürchtete sich nicht! Da ftand er und schlug seine Bruft mit den gewaltigen Fäusten, daß es schallte, wie wenn man eine große metallene Trommel schlägt. Das ift die Art des Tropbietens, das ift bas Rampfeszeichen bes Gorilla! Und bazwischen ftieß er einmal nach dem anderen sein gräßliches Gebrull aus - ein Gebrull, fo grauenerregend, daß man es ben eigenthumlichsten und fürchterlichsten Laut der afrikanischen Wälder nennen muß. Es beginnt mit scharfem Bellen, wie es ein großer hund hören läßt, und geht dann in tiefes Dröhnen über, welches genau dem Rollen fernen Donners am himmel gleicht: habe ich doch mehr als einmal diefes Gebrüll für Donner gehalten, wenn ich den Gorilla nicht sah! Wir blieben bewegungslos im Bertheidigungszustande. Die Mugen bes Unholbes bligten grimmiger; ber Ramm des turgen haares, welcher auf feiner Stirn steht, legte sich auf und nieder; er zeigte seine mächtigen Fänge und wiederholte das donnernde Brüllen. Jeht glich er ganglich einem höllischen Traumbilde, einem Wefen jener widerlichen Art, halb Mann, halb Thier, wie es die alten Maler erfanden, wenn fie die Golle darftellen wollten. Wiederum tam er ein paar Schritte näher, blieb nochmals stehen und ftieß von neuem sein entsetzliches Geheul aus. Und noch einmal näherte er sich, noch einmal stand er und schlug brüllend und wüthend seine Bruft. So war er bis auf sechs Schritte herangekommen: da seuerte ich und tödtete ihn. Mit einem Stöhnen, welches etwas schrecklich menschliches an sich hatte und doch burch und burch viehisch war, fiel er vorwarts auf fein Gesicht. Der Körper gudte trampfhaft mehrere Minuten; dann wurde alles ruhig: ber Tod hatte seine Arbeit gethan."

Zu vorstehender Stelle gehört ein kurzer Nachsat von Reade: "In einem Vortrage, welchen ich in einer Sitzung der Londoner thierkundlichen Gesellschaft las, und welcher in den Schriften der Gesellschaft veröffentlicht worden ist, habe ich die Gründe entwickelt, aus denen ich mit vollster Sicherheit schließen darf, daß Du-Chaillu niemals einen Gorilla erlegt hat".

Doch auch das Unwahrscheinliche, richtiger vielleicht, die Lüge, mag hier Erwähnung finden, um so mehr, als die Berichtigung auf dem Fuße folgen wird.

"Mein langer Ausenthalt in Afrika", erzählt Du-Chaillu, "erleichterte es mir, mit Eingeborenen zu verkehren, und als meine Neugierde, jenes Ungeheuer kennen zu lernen, aufs höchste erregt
worden war, beschloß ich, selbst auf dessen Jagd auszuziehen und es mit meinen Augen zu sehen.
Ich war so glücklich, der erste zu sein, welcher nach eigener Bekanntschaft über den Gorista
sprechen darf, und während meine Ersahrungen und Beobachtungen zeigen, daß viele Erzählungen
auf salschen und leeren Einbildungen unwissender Neger und leichtgläubiger Reisenden beruhen,
kann ich anderseits bestätigen, daß keine Beschreibung die entsehliche Erscheinung, die Wuth des Angriss und die wüste Bosheit eines Gorilla versinnlichen wird. "Gs thut mir leib, daß ich der Zerstörer vieler anmuthigen Träumereien sein muß. Aber der Sorilla lauert nicht auf den Bäumen über dem Wege, um einen unvorsichtig Vorübergehenden zu ergreifen und in seinen zangengleichen händen zu erwürgen; er greift den Elesanten nicht an und schlägt ihn mit Stöden zu Tode; er schleppt keine Weiber aus den Dörsern der Eingeborenen weg; er baut sich kein Rest aus Blättern und Zweigen auf den Waldbäumen und sit nicht unter deren Dach; er ist nicht einmal ein geselliges Thier, und alle Berichte von gemeinschaftlichen Angrissen haben nicht ein Körnchen von Wahrheit in sich.

"Der Gorilla lebt in ben einsamsten und bunkelsten Stellen bes dichten afrikanischen Niederwaldes, tiese bewaldete Thäler und ebenso schrosse höhen allen übrigen Ausenthaltsorten vorziehend. Gerade die Hochebenen, welche mit unermeßlichen Halben bedeckt sind, scheinen seinen Lieblingswohnsitz zu bilden. In jenen Gegenden Afrikas sindet sich überall Wasser, und ich habe beobachtet, daß der Gorilla just an solchen Stellen sich aushält, wo es am seuchtesten ist. Er ist ein rastloses Bieh, welches von Ort zu Ort wandert und schwerlich an einer und derselben Stelle zwei Tage lang bleibt. Dieses Umherschweisen ist zum Theil bedingt durch die Schwierigkeit, sein Lieblingsstuter zu sinden. Obgleich der Gorilla vermöge seiner ungeheuren Eckzähne ohne Mühe jedes andere Thier des Waldes zu zerstückeln vermöchte, ist er doch ein echter Pflanzensresser. Ich habe die Wagen von allen untersucht, welche zu tödten ich so glücklich war, und niemals etwas anderes gefunden als Beeren, Pisangblätter und sonstige Pflanzenstosse. Der Gorilla ist ein arger Fresser, welcher unzweiselhaft an einem Orte alles aufsrißt und dann, in beständigem Kampse mit dem Hunger, zum Wandern gezwungen wird. Sein großer Bauch, der sich, wenn er aufrecht dasteht, beutlich genug zeigt, beweist dies; und wahrlich, sein gewaltiger Leib und die mächtige Muskelentwickelung könnten bei weniger Rahrung nicht unterhalten werden.

"Es ift nicht wahr, daß der Gorilla viel oder immer auf den Bäumen lebt; ich habe ihn fast stets auf der Erde gesunden. Allerdings steigt er oft genug an den Bäumen in die Höhe, um Beeren oder Rüsse zu pflücken; wenn er aber dort gegessen hat, kehrt er wieder nach unten zurück. Nach meinen Ersahrungen über die Nahrung kann man behaupten, daß er es gar nicht nöthig hat, die Bäume zu erklettern. Ihm behagen Zuckerrohr, die weißen Rippen der Pisangblätter, mehrere Beeren, welche nahe der Erde wachsen, das Mark einiger Bäume und eine Ruß mit sehr harter Schale. Diese letztere ist so fest, daß man sie nur mit einem starken Schlage vermittels eines Hammers öffnen kann. Wahrscheinlich ihrethalben besitzt er das ungeheure Gebiß, welches stark genug ist, einen Gewehrlauf zusammenzubiegen.

"Nur junge Gorillas schlasen auf Bäumen, um sich gegen Raubthiere zu schützen. Ich habe mehrere Male die frische Spur eines Gorillabettes gefunden und konnte deutlich sehen, daß das Männchen, mit dem Rücken an einen Baumstamm gelehnt, in ihm gesessen hatte; doch glaube ich, daß Weibchen und Junge zuweilen die Krone des Baumes ersteigen mögen, während die Männchen immer am Fuße der Bäume oder unter Umständen auf der Erde schlasen. Alle Affen, welche viel auf Bäumen leben, haben an ihren vier Händen längere Finger als der Gorilla, dessen Hand mehr der menschlichen ähnelt. Insolge dieses verschiedenen Baues ist er weniger geeignet, Bäume zu erklettern. Bugleich muß ich bemerken, daß ich niemals einen Schirm oder ein Zelt gesunden habe und deswegen zu dem Schlusse gekommen bin, er führe ein berartiges Gebäude überhaupt nicht auf.

"Der Gorilla ist nicht gesellig. Bon den Alten fand ich gewöhnlich ein Männchen und ein Weibchen zusammen, oft genug auch ein altes Männchen allein. In solchem Falle ist es immer ein alter, mürrischer, böswilliger Gesell, welcher nicht mit sich spaßen läßt. Junge Gorillas tras ich in Gesellschaft bis zu füns Stud an. Sie liesen stets auf allen Vieren davon, schreiend vor Furcht. Es ist nicht leicht, sich ihnen zu nähern; denn sie hören außerordentlich scharf, und verlieren keine Zeit, um zu entkommen, während die Beschassenheit des Bodens es dem Jäger sehr erschwert, ihnen zu solgen. Das alte Thier ist auch schen: ich habe zuweilen den ganzen Tag gesagt, ohne auf mein Wild zu stoßen und mußte bemerken, daß es mir sorgsältig auswich. Wenn

jedoch zulett das Glück den Jäger begünstigt und er zusällig oder durch ein gutes Jagdkunststück auf seine Beute kommt, geht diese ihm nicht aus dem Wege. Bei allen meinen Jagden habe ich nicht einen einzigen Gorilla gesunden, welcher mir den Rücken zugekehrt hätte. Ueberraschte ich ein Paar, so sand ich gewöhnlich das Männchen, an einen Felsen oder Baum gelehnt, im dunkelsten Dickichte des Waldes, wo die strahlende Sonne nur ein düsteres Zwielicht hervorrusen kann; das Weibchen weidete in der Regel nebenbei, und dieses war es auch, welches zuerst unter lautem und hestigem Schreien und Kreischen davonrannte. Dann erhob sich langsam das Männchen, welches noch einen Augenblick mit wüthendem Blicke dagesessen hatte, schaute mit glühenden Augen auf die Eindringlinge, schlug auf seine Brust, erhob sein gewaltiges Haupt und stieß das surchtbare Gebrüll aus. Ich glaube, daß ich dieses Gebrüll auf die Entsernung von drei Meilen gehört habe.

"Es ist Grundsatz eines geschulten Gorillajägers, sein Feuer bis zum letzen Augenblide zu bewahren. Die Ersahrung hat gelehrt, daß, wenn der Jäger seuert und sehlt, der Gorilla augenblidlich aus ihn stürzt. Und seinem Anpralle kann kein Mann widerstehen! Ein einziger Schlag der gewaltigen, mit mächtigen Rägeln bewehrten Hand, und das Eingeweide des armen Jägers liegt bloß, seine Brust ist zertrümmert, sein Schädel zerschmettert; es ist zu spät, neu zu laden, und die Flucht vergebens! Einzelne Reger, tollkühn aus Furcht, haben sich unter solchen Umständen in ein Ningen mit dem Gorilla eingelassen und mit ihrem ungeladenen Gewehre verthesdigen wollen, aber nur Zeit zu einem einzigen, erfolglosen Streiche gehabt: im nächsten Augenblicke erschien der lange Arm mit verhängnisvoller Araft und zerbrach Gewehr und Regerschädel mit einem Schlage. Ich kann mir kein Geschöpf denken, welches so unadwendbare Angrisse auf den Menschen auszussühren versteht wie der Gorilla, und zwar aus dem Grunde, weil er sich Gesicht gegen Gesicht dem Manne gegenüber stellt und seine Arme als Wassen zum Angrisse gebraucht, gerade wie ein Preissechter thun würde, nur daß jener längere Arme und weitaus größere Krast hat, als sich der gewaltige Faustlämpser der Erde träumen läßt.

"Da man fich in den dunkeln und undurchdringlichen Dicichten, ber vielen Ranken und Dornen halber, taum bewegen tann, bleibt der Jäger flugerweise stehen und erwartet die Ankunft des wüthenden Thieres. Der Gorilla nähert fich mit turgen Schritten, halt häufig an, stößt fein höllisches Gebrüll aus, schlägt ab und zu mit den Armen seine Bruft, ruht auch wohl länger aus und fest fich, blidt aber immer wüthend auf feinen Gegner. Die fehr kurzen hinterbeine genugen entschieden nicht, um den Körper aufrecht zu tragen: baber halt fich das Thier durch Schwingungen mit ben Armen im Gleichgewichte; aber ber bide Bauch, bas runde, ftierartige Saupt, welches rudwärts fast auf dem Naden aufliegt, die großen, muskelkräftigen Arme und die weite Bruft alles dies läßt sein Schwanten unfäglich entsetlich erscheinen und vermehrt noch bas Furchtbare feiner Erscheinung. Zugleich bligen die tiefliegenden grauen Augen in unbeimlichem Glanze; die Wuth verzerrt das Gesicht auf das abscheulichste; die dunnen, scharf geschnittenen Lippen, welche zurückgezogen werden, laffen die gewaltigen Edzähne und die furchtbaren Kinnladen, in welchen ein Menschenglied zermalmt werden würde wie Zwieback, sichtbar werden. Der Jäger fteht, mit angftlicher Sorge seinen Feind bewachend, auf einer und derselben Stelle, das Gewehr in der hand, oft fünf lange bange Minuten, mit aufregendem Grauen den Augenblick erwartend, in welchem er feuern muß. Die gewöhnliche Schußweite beträgt zehn Schritte. Ich meinestheils habe nie weiter auf ein Gorillamannchen geschoffen als auf acht Ellen. Zuleht kommt die Gelegenheit: so schnell wie möglich wird bas Gewehr erhoben, — ein ängftlicher Augenblick, welcher die Bruft zusammenschnürt, und dann — Finger an den Druder! Wenn der Neger einem Flußpferde mahrend der Jagd eine Augel zusandte, geht er im Augenblide auf seine Beute los - wenn er nach einem Gorilla schoß, fteht er ftill; benn falls er gefehlt hat, muß er tampfen für fein Leben, Gesicht gegen Gesicht, hoffend, daß irgend ein unerwartetes Glud ihn von dem töbtlichen Streich errettet, und er davon tommt, wenn auch vielleicht gelähmt auf immer. Glüdlicherweise ftirbt der Gorilla ebenfo leicht wie der Menfch: ein Schuß in die Bruft bringt ihn sicher zu Falle. Er stürzt vorwärts auf sein Gesicht, die langen, gewaltigen Arme ausstreckend und mit dem letzten Athem ein Todesröcheln ausstoßend, halb Brüllen, halb Stöhnen, welches, obgleich es dem Jäger seine Rettung verkündet, dennoch sein Ohr peinigt wegen der Aehnlichkeit mit dem Seuszer eines sterbenden Menschen. Die Neger greisen den Gorilla nur mit Flinten an, niemals mit anderen Wassen, und da, wo sie kein Feuergewehr besitzen, durchzieht das Unthier unbelästigt als alleiniger Herrscher den Wald. Einen Gorilla getödtet zu haben, verschafft dem Jäger für sein Lebenlang die größte Achtung selbst der muthigsten Neger, welche, wie ich hinzusügen muß, im allgemeinen durchaus nicht nach dieser Art des Ruhmes lüstern sind.

"Der Gorilla gebraucht teine tünstlichen Waffen zur Bertheidigung, sondern wehrt sich mit seinen Armen und im weiteren Kampse mit seinen Zähnen. Ich habe oft Gorillaschädel untersucht, in denen die gewaltigen Reißzähne losgebrochen waren, und von den Negern ersahren, daß ein derartiger Berlust während der Kämpse entstand, welche zwei Gorillamännchen in Sachen der Liebe ausgesochten haben. Solch ein Streit muß ein in jeder Hinsicht gewaltiges, großartiges Schauspiel gewähren: ein Ringen zwischen zwei tüchtigen männlichen Gorillas würde alle Kampsspiele der Welt überbieten.

"Der gewöhnliche Gang bes Gorilla geschieht nicht auf ben Hinterbeinen, sondern auf allen Bieren. Bei dieser Stellung wird das Haupt bedeutend erhöht, weil die Arme verhältnismäßig sehr lang sind. Wenn er schnell läuft, sest er die Hinterbeine sast bis über den Leib vor, und immer bewegt er beide Glieder einer Seite zu gleicher Zeit, wodurch er eben einen so sonderbar wackelnden Gang erhält. Nicht zu bezweiseln steht, daß er auch in erhobener Stellung ziemlich schnell und viel länger als der Schimpanse oder andere Affen dahinwandeln kann. Wenn er auserecht steht, biegt er seine Knie nach auswärts. Sonderbar ist seine Fährte. Die Hinterslassen keine Spur von ihren Zehen, nur der Fußballen und die große Zehe scheinen aufzutreten; die Finger der Hand sind undeutlich dem Boden ausgedrückt. Junge Gorillas klettern, verfolgt, nicht auf Bäume, sondern lausen auf dem Boden bahin.

"Niemals habe ich gefunden, daß eine Gorillamutter an Vertheidigung denkt, durch die Reger aber erfahren, daß dies zuweilen wohl der Fall sein könne. Es ist ein hübscher Anblick, solch eine Mutter mit ihrem sie umspielenden Jungen! So begierig ich auch war, Gorillas zu erhalten, konnte ich es doch nicht über das herz bringen, ein solches Verhältnis zu stören. Meine Reger waren weniger weichherzig und tödteten ihren Erzseind ohne Zeitverlust. Flüchtet die Mutter vor dem Jäger, so springt das Junge ihr sosort auf den Nacken und hängt sich zwischen ihren Brüsten an, mit den kleinen Gliedern ihren Leib umschlingend. Schon ein junger Gorilla ist außerordentlich stark. Einen, welcher nur zwei und ein halbes Jahr alt war, vermochten vier starke Männer nicht sestzuhalten. Der Alte kann mit seinen Zähnen einen Gewehrlauf platt beißen und mit seinen Armen Bäume umbrechen von 10 bis 15 Gentim. im Durchmesser (?). Das Fell des Thieres ist dick und sest wie eine Ochsenhaut, aber verhältnismäßig zarter als das anderer Affen.

"Am 4. Mai lieferten einige Reger, welche in meinem Auftrage jagten, einen jungen, lebenben Gorilla ein. Ich kann unmöglich die Aufregung beschreiben, welche mich erfaßte, als man das kleine Scheusal in das Dorf brachte. Alle die Beschwerden und Entbehrungen, welche ich in Afrika ausgehalten hatte, waren in einem Augenblicke vergessen. Der Asse war etwa zwei dis drei Jahre alt, 2½ Fuß hoch, aber so wüthend und halsstarrig, wie nur einer seiner erwachsenen Genossen hätte sein können. Meine Jäger, welche ich am liedsten an das Herz gedrückt hätte, singen ihn in dem Lande zwischen dem Rembo und dem Borgebirge St. Katharina. Nach ihrem Berichte gingen sie zu Fünst nahe einer Ortschaft an der Küste lautlos durch den Wald, hörten ein Gesnurre, welches sie sosort als den Rus eines jungen Gorilla nach seiner Mutter erkannten, und beschlossen, ohne Jögern dem Schrei zu solgen. Mit den Gewehren in der Hant schlichen die Braven vorwärts, einem düsteren Dickicht des Waldes zu. Sie wußten, daß die Mutter in der Nähe sein würde, und erwarteten, daß auch das gesürchtete Männchen nicht weit sein möchte, beschlossen jedoch, alles auss Spiel zu sehen, um wo möglich das Junge lebend zu erhalten. Beim Rähersommen

hatten fie einen felbst ihnen seltenen Anblid. Das Junge faß einige Schritte entfernt von feiner Mutter auf bem Boben und beschäftigte fich, Beeren zu pflücken. Die Alte schmaufte von benjelben Früchten. Meine Jäger machten sich augenblicklich zum Feuern fertig: und nicht zu spät; benn die Alte erblickte fie, als fie ihre Gewehre erhoben. Glücklicherweise tobteten fie die besorgte Mutter mit bem ersten Schusse. Das Junge, erschredt burch ben Knall ber Gewehre, rannte zu seiner Erzeugerin, hing fich an fie, umarmte ihren Leib und verstedte sein Gesicht. Die Jäger eilten berbei; das hierdurch aufmerksam gewordene Junge verließ aber sofort seine Mutter, lief zu einem schmalen Baume und kletterte an ihm mit großer Behendigkeit empor, setzte sich hier nieder und brüllte wüthend auf feine Berfolger herunter. Doch die Leute ließen fich nicht verbluffen. Nicht ein einziger fürchtete fich, von dem kleinen wuthenden Bieh gebiffen zu werden. Dan hieb den Baum um, bedte, als er fiel, schnell ein Kleid über ben Ropf bes feltenen Wildes und konnte es nun, so geblendet, leichter feffeln. Doch der kleine Gefell, feinem Alter nach nur ein unerwachsenes Rind, war bereits erftaunenswürdig fraftig und nichts weniger als gutartig, fo bag die Leute nicht im Stande waren, ihn zu führen, und fich genöthigt fahen, feinen Hals in eine Holzgabel zu steden, welche vorn verschloffen wurde und als Zwangsmittel bienen mußte. So tam der Gorilla in das Dorf. Gine ungeheure Aufregung bemächtigte fich aller Gemüther. Als ber Gefangene aus dem Boote gehoben wurde, in welchem er einen Theil seines Weges zurückgelegt hatte, brüllte und bellte er und schaute aus seinen bösen Augen wild um sich, gleichsam versichernd, daß er sich gewiß rächen werde, sobald er könne. Ich sah, daß die Gabel seinen Nacken verwundet hatte, und ließ deshalb möglichst rasch einen Käsig für ihn ansertigen. Nach zwei Stunden hatten wir ein festes Bambushaus für ihn gebaut, durch bessen sichere Stäbe wir ihn nun beobachten konnten. Er war ein junges Mannchen, erwachsen genug, um seinen Weg allein zu gehen, für sein Alter auch mit einer mertwürdigen Kraft ausgerüftet. Gesicht und Hände waren schwarz, die Augen jedoch noch nicht so tief eingesunken wie bei ben alten, Bruft und Bauch dünner, die Arme länger behaart. Das Haar der Brauen und des Armes, welches röthlichbraun ausjah, begann sich eben zu erheben; die Oberlippe war mit kurzen Haaren bebeckt, die untere mit einem kleinen Barte, die Augenlieder waren fein und bunn, die Augenbrauen etwa 2 Centim. lang; eisgraues haar, welches in ber Rabe ber Arme bunkelte und am Steife vollständig weiß erschien, bededte feinen Raden.

"Nachdem ich den kleinen Burschen glücklich in seinen Käfig gelockt hatte, nahete ich mich, um ihm einige ermunternde Worte zu fagen. Er ftand in der fernsten Ede; sowie ich mich aber näherte. bellte er und sprang wuthend nach mir. Obgleich ich mich so schnell als ich konnte zuruckzog, erreichte er doch meine Beinkleider, zerriß fie und kehrte augenblidlich wieder nach feinem Winkel gurud. Dies lehrte mich Borficht; boch gab ich die Hoffnung, ihn zu gahmen, nicht auf. Dleine erfte Sorge war natürlich, Futter für ihn zu schaffen. Ich ließ Waldbeeren holen und reichte ihm biese nebst Wasser; doch wollte er weber essen noch trinken, bevor ich mich ziemlich weit entfernt hatte. Am zweiten Tage war Joe, wie ich ihn genannt hatte, wilder als am ersten, suhr auf jedermann gu, welcher nur einen Augenblick vor feinem Räfige ftand, und fchien bereit, uns alle in Stude zu zerreißen. Ich brachte ihm einige Pisangblätter und bemerkte, daß er davon nur die weichen Theile frag. Er schien eben nicht mablerisch zu sein, obschon er jest und mahrend seines turgen Lebens, mit Ausnahme ber wilben Blätter und Früchte feiner heimischen Wälber, alles Futter verschmähte. Am dritten Tage war er noch mürrischer und wüthender, bellte jeden an und zog fich entweder nach feinem fernen Winkel zurud oder schof angreifend vor. Um vierten Tage gludte es ihm, zwei Bambusftabe auseinander zu schieben und zu entfliehen. Beim Gintreten in mein haus wurde ich von ärgerlichem Brullen begrüßt, welches unter meiner Betiftelle hervortam. Es war Meifter Sepp, welcher hier lag, forgfältig alle meine Bewegungen beobachtenb. Augenblicklich schloß ich die Fenster und rief meine Leute herbei, das Thor zu beaufsichtigen. Als Freund Joe bies fah, bekundete er grenzenlose Wuth: seine Augen glänzten, der ganze Leib bebte vor Born, und rafend kam er unter dem Bette hervor. Wir schloffen bas Thor und ließen ihm das Feld,

indem wir vorzogen, lieber einen Plan zu seiner sicheren Gesangennahme zu entwersen, als uns seinen Jähnen auszusehen. Es war kein Bergnügen, ihn wieder zu sangen: er war schon so stark und wüthend, daß ich selbst einen Fausktamps mit ihm scheute, aus Furcht, von ihm gebissen zu werden. Mitten im Raume stand der diedere Gesell und schaute grimmig auf seinen Feind, prüste dabei aber mit einiger Ueberraschung die Einrichtungsgegenstände. Ich besorgte, daß das Picken meiner Uhr sein Ohr erreichen würde und ihn zu einem Angrisse auf diesen unschäpbaren Gegenstand begeistern, oder daß er vieles von dem, was ich gesammelt hatte, zerstören möchte. Endlich, als er sich etwas beruhigt hatte, schleuderten wir ihm glücklich ein Netz über den Kopf. Der junge Unhold brüllte sürchterlich und wüthete und tobte unter seinen Fesseln. Ich warf mich schließlich auf seinen Racken, zwei Mann faßten seine Arme, zwei andere die Beine: und dennoch machte er uns viel zu schaffen. So schnell wie möglich trugen wir ihn nach seinem inzwischen ausgebesserten Käsige zurück und bewachten ihn dort sorgsältiger.

"Niemals sah ich ein so wüthendes Bieh wie diesen Affen. Er fuhr auf jeden los, welcher ihm nahete, bis in die Bambusstäbe, schaute mit bosen Augen um sich und zeigte bei jeder Gelegensheit, daß er ein durch und durch bosartiges und boshaftes Gemüth hatte."

Im Berlause seiner Erzählung theilt Du-Chaillu mit, daß Joe weder durch Hunger noch durch "gesittete Nahrung" zu bändigen war, nach einiger Zeit, als er zum zweitenmal durchbrach, mit vieler Mühe wieder gesangen, troß alles Widersträubens in Ketten gelegt wurde und zehn Tage darauf plöglich starb, seinen Herrn zulet aber wohl kennen gelernt hatte. Später will Du-Chaillu ein junges Gorillaweibchen erhalten haben, welches mit außerordentlicher Järtslichseit an der Leiche seiner Mutter hing und das ganze Dors durch seine Betrübnis in Aufregung versehte. Das Thierchen war noch ein kleiner Säugling und starb, weil Milch nicht zu bekommen war, schon am dritten Tage nach seinem Fange.

"Die Eingeborenen des Inneren essen das Fleisch des Gorilla und anderer Affen sehr gern, obgleich es schwarz und hart ist; die Stämme nahe der See dagegen verschmähen es und fühlen sich beleidigt, wenn man es ihnen andietet, weil sie sich einer gewissen Aehnlichkeit zwischen ihnen und den Affen bewußt sind. Auch im Inneren weisen Regersamilien Gorillaskeisch zurück, weil sie wähnen, daß vor Zeiten eine ihrer weiblichen Ahnen einen Gorilla geboren habe.

Unter allen Berichterstattern macht Winwood Reade den Eindruck der größten Berläßlichteit. "Als ich im Inneren der Gorillagegenden reiste", sagt er, "pflegte ich in jedem Dorse,
welches mir zur Nachtherberge wurde, nachzufragen, ob sich hier ein Neger besinde, welcher einen Gorilla getödtet habe. Wollte das Glück, daß dies der Fall war, so ließ ich ihn zu mir bringen
und befragte ihn mit hülse eines Dolmetschers über die Sitten und Gewohnheiten der Affen.
Diesen Plan verfolgte ich unter den Belingi am Muni, unter Schikeni am Gabun und unter den Kommi am Fernandovaz. Ebenso befragte ich auch die aus dem Inneren stammenden Sklaven,
welche von ihren Herren als Jäger verwendet wurden. Alle Nachrichten, welche ich empsing, habe
ich verglichen und nur das behalten, welches durch das gleichlautende Zeugnis aller Jäger dieser
drei verschiedenen Gegenden Innerafrikas bestätigt wurde.

"In Baputu ist der Gorilla unter den Küstenstämmen nicht bekannt. Der nördlichste Punkt, wo ich von seinem Borhandensein Kunde erhielt, war das User eines kleinen Flusses dei St. Jones. Am Muni sindet er sich weniger häusig als um den Gabun, und in den Waldungen am Fernandovaz wiederum häusiger als dort. Glaubwürdige Berichte bestätigen, daß er in Majumba, von welchem Battell spricht, und nach Süden hin dis nach Loango vorkommt; ich din jedoch geneigt zu glauben, daß er sich über ein weit größeres Gebiet verdreitet, als wir gegenwärtig annehmen. Der Schimpanse lebt nach Norden hin dis zur Sierra Leona, und ich nehme an, daß der Gorilla sich in demfelben Gebiete wie jener sindet. Der Schimpanse hält sich mehr an der Seeküste und in offeneren Gegenden auf als der Gorilla, und darin liegt die Erklärung, daß man jenen besser kennt als diesen. Die Fens erzählten mir, der "Nji" sei sehr häusig in dem weiten Lande gegen Nordosten, von

Drebm, Thierleben. 2. Auflage. 1.

welchem sie ausgewandert wären, und man höre dort seinen Schrei in unmittelbarer Nähe der Stadt; und ebenso wurde mir in Ngumbi gesagt, daß der Gorillatanz — ein Tanz der Neger, welcher die bezeichnendsten Bewegungen des Gorilla nachzuahmen versucht — in einem neunzig Tagereisen nach Often hin gelegenen Lande seinen Ursprung habe.

"Während der Schimpanse in der Nachbarschaft kleiner Steppen hauft, scheint der Gorilla bas duftere Zwielicht der bichteften Wälder zu lieben. Er läuft auf allen Vieren, und man fieht ihn zuweilen allein, zuweilen in Begleitung eines Weibchens und Jungen. Bon den Baumen bricht er sich Zweige und Blätter, welche sich in einer ihm erreichbaren Sohe über bem Boden befinden. Zuweilen erklettert er auch einen Baum, um beffen Früchte zu genießen. Gine Grasart, welche in kleinen Buschen wächst, liebt er so, daß man sein Vorkommen da, wo dieses Gras vorhanden, fast mit Sicherheit gnnehmen tann. Morgens und abends besucht er die Bflanzungen ber Dörfer, frigt Bijang und Zuderrohr und läßt seinen kläglichen Schrei vernehmen. Rachts erwählt er fich einen hohlen Baum, um auf ihm zu schlafen. Wenn bas Weibchen trächtig ift, baut bas Mannchen, meift in einer Sohe von fünf bis acht Meter über bem Boden, ein Reft, b. h. ein bloges Lager aus trocenen Steden und Zweigen, welche es mit den handen zusammenschleppt. hier bringt das Weibchen fein Junges zur Welt und verläßt bann das Reft. Während ber Brunftzeit (?) tampfen die Mannchen um ihre Weibchen. Gin glaubwürdiger Zeuge fah zwei von ihnen im Rampfe; einer war viel größer als ber andere, und ber fleinere wurde getöbtet. Aus biefer Thatsache scheint mir hervorzugehen, daß die Gorillas in Vielehigkeit leben wie andere Thiere, welche um die Weibchen tampfen. Das gewöhnliche Geschrei des Gorilla ift Kläglich, das Wuthgeschrei bagegen ein scharfes, raubes Bellen, abnlich bem Gebrülle eines Tigers.

"Entsprechend ber Neigung der Neger, alles zu übertreiben, hörte ich anfänglich die verschiedensten Geschichten bezüglich der Wildheit des Gorilla. Alls ich aber die wirklichen Jäger befragte, fand ich fie, so weit ich zu urtheilen vermochte, wie alle muthigen Leute bescheiden und eber schweigsam als geschwähig. Ihre Mittheilungen über die Wildheit der Affen reichen taum bis an die Erzählungen von Savage und Ford heran. Sie leugnen, daß der Gorilla, ohne gereigt zu fein, ben Menschen ftets angreife. Lagt ihn allein, sagen fie, und er läßt euch allein. Wenn er aber beim Fressen oder im Schlase plöglich überrascht wird, dreht er sich in einem Galbfreise herum, heftet feine Augen fest auf ben Dann und ftogt einen unwillig klagenden Schrei aus. Berfagt das Gewehr des Jägers, oder wird der Affe nur verwundet, so läuft er zuweilen davon: manchmal aber stürzt er sich mit wüthendem Blide, herunterhängender Lippe und nach vorn überfallendem Haarschopse auf den Gegner. Es scheint nicht, daß er fehr behend sei; denn die Jager entkommen ihm häufig. Er greift ftets auf allen Bieren an, padt ben betreffenden Gegenstand, reißt ihn in seinen Mund und beißt ihn. Die Geschichte vom Zusammenbeißen des Gewehrlauses wird allgemein erzählt, ift aber durchaus nicht wunderbar, weil die billigen Gewehre aus Birmingham von jedem flarklieferigen Thiere zusammengequetscht werden dürften. Von den verschiedensten Seiten her hörte ich erzählen, daß Leute durch den Gorillagetödtet worden seien; immer aber sand ich, daß solche Erzählungen auf Ueberlieferungen sich gründeten. Daß ein Mann von einem Gorilla umgebracht werden kann, möchte ich keinen Augenblick bezweifeln, daß aber kein Mann seit Menschengebenken umgebracht worden ist, kann ich mit Bestimmtheit versichern. Der Jäger, welcher mich in den Waldungen von Ngumbi führte, wurde einst von einem Gorilla verwundet. Seine Hand war vollständig verkrüppelt und die Narben der Zahnwunden am Gelenke noch sichtbar. Ihn sorderte ich auf, mir genau die Art und Beise des Angriffes eines Gorilla zu zeigen. Ich stellte den Jüger vor, er den Gorilla. Er nahm eine gebückte Stellung an, und ich that, als ob ich ihn schießen wollte. Run kam er auf allen Bieren auf mich zu, ergriff meine hand am Gelenke, zog fie zu seinem Munde, biß hinein und lief davon. So, fagte er, hat der Gorilla mit mir gethan. Durch folche einfache Zeugen gelangt man unter den Negern am ersten zur Wahrheit. Der Leopard gilt allgemein für ein wilderes und gefährlicheres Thier als der Gorilla. Auch der Schimpanse greift,

wenn er angefallen wird, einen Menschen an; dasselbe thut der Orang-Utan, dasselbe thun in der That alle Thiere vom Elefanten bis zu den Kerbthieren herunter. Ich kann also keinen Grund zu der Annahme finden, daß der Gorilla wilder und mehr geneigt zum Angriffe auf einen Menschen sei als andere Thiere, welche, wie unser Affe, bedächtig und surchtsam sind, und welche ihre ausgezeichnete Besähigung im Riechen und Hören sich du Ruge machen, um vor dem Menschen zu entsliehen.

"In meiner bescheibenen Eigenschaft, als ein bloger Sammler von Thatsachen, wünsche ich nichts weiter als zu der Wahrheit zu gelangen. Meine Angaben unterscheiden sich von denen meiner Borganger, und ich muß frei jugestehen, daß fur die eine wie fur die andere Seite gleiche Berechtigung vorliegt. Alle Neger find geneigt, eher zu übertreiben als zu unterschähen. Ich habe eine größere Angahl von Zeugen befragt als vielleicht Wiljon, Savage und Ford zusammen und, nachdem die Frage einmal wichtig geworben war, boppelte Borficht bei meinen Untersuchungen angewendet; aber jene hatten ihrerseits großen Bortheil über mich, weil fie die Sprache der Gingeborenen kannten und keiner Dolmetscher bedurften, auch beffer mit dem Wefen der Gingeborenen vertraut waren als ich. Den bezüglichen Werth unserer Mittheilungen vermag ich also nicht bestimmt abzuschähen, schon weil ich nicht weiß, von welchem Stamme jene ihre Nachrichten erhalten haben. Das, was ich aus perfönlicher Anschauung versichern tann, ist jolgendes: Ich habe die Nefter des Gorilla gesehen und beschrieben, bin jedoch nicht im Stande, bestimmt zu sagen, ob fie als Betten oder nur als zeitweilige Lager benutt werden. Ich habe ebenso wiederholt die Fährte des Gorilla gefunden und barf deshalb behaupten, daß der Affe gewöhnlich auf allen Vieren läuft. Niemals habe ich mehr Fährten gesehen als von zwei Gorillas zusammen. Auch habe ich einen jungen Gorilla und einen jungen Schimpanfe in gefangenem Zustande beobachtet und barf versichern, daß beide gleich gelehrig find. Endlich kann ich behaupten, daß der Gorilla wenigstens zuweilen vor dem Menschen flüchtet; denn ich war nahe genug, um zu hören, daß einer von mir weglief.

"Bon ben vielen Erzählungen über ben Gorilla, welche mir mitgetheilt wurden, habe ich alle nicht genug beglaubigten weggelassen. Eine von diesen berichtet z. B., daß zuweilen eine Gorillassamilie einen Baum erklettere und sich an einer gewissen Frucht toll und voll fresse, während der alte Bater unten am Fuße des Baumes verbleibe. Kannst du, sagen die Eingeborenen, nahe genug herankommen, um ihn zu erlegen, so kannst du auch den Rest der Familie tödten. Die zweite Geschichte ist die, welche von allen großen Affen berichtet wird, daß sie Frauen mit sich nehmen. In einem Dorse am rechten User des Fernandovaz wurde mir erzählt, daß die Frauen, während sie zum Brunnen gingen, sehr häusig von Gorillas gejagt werden; ja, man brachte mir sogar eine Frau, welche versicherte, selbst die Leidenschaft eines Gorilla erlitten zu haben und ihm kaum entkommen zu sein. In alldem kann ich nichts wunderbares sinden; denn wir wissen, daß die Affen höchst empfängliche Thiere sind. Demungeachtet wird man berechtigt sein, Zweisel zu hegen, wenn erzählt wird, daß eine Frau in die Wälder geschleppt und halbwild unter den Affen gelebt habe."

Winwood Reade schließt seine Mittheilungen mit der Bemerkung, daß er nicht im Stande gewesen sei, etwas zu ersahren, worin der Gorilla vom Schimpanse wesentlich sich unterscheide. Beide Thiere bauen Nester, beide gehen auf allen Vieren, beide greisen in ähnlicher Weise an, beide vereinigen sich, obsichon sie durchaus nicht gesellig sind, zuweilen in größerer Anzahl zc. "Ein weißer Wann hat dis seht weder einen Gorilla noch einen Schimpanse erlegt. Die Vorsicht der Thiere, die Ungewisheit ihres Ausenthaltes, die Eisersucht der eingeborenen Jäger stempelt eine derartige Jagd zu einem sehr schwierigen Unternehmen."

So viel wissen wir gegenwärtig über das Freileben dieses vielbesprochenen, ebenso berühmten als berüchtigten Menschenassen. Dit dem Schimpanse hat man bisher nur seinen Balg oder seinen in Weingeist bewahrten Leichnam, nicht aber das lebende Thier, vergleichen können; denn bis jetzt soll nur ein einziger Gorilla lebend nach Europa gelangt, aber von einem Thierbändiger gehalten worden sein, welcher ihn nicht einmal kannte.





Länge vom Scheitel bis zum Steiße 52 Centim., die Armlänge von der Achselhöhle bis zur Fingerspitze 44 Centim., die Beinlänge bis zur Zehenspitze 41 Centim., die Länge des Oberarmes 19 Centim., die Länge des Unterarmes 19 Centim., die Länge der Hand 13 Centim., die Länge des Oberschenkels 17 Centim., des Unterschenkels 17 Centim., des Fußes oben gemessen 12 Centim., der Umfang des Schädels über dem Brauenbogen gemessen 38 Centim., der Umfang des Halses 26 Centim., der Umfang des Leibes unter den Armen 50 Centim.

Ein ziemlich dichtes, aus mittellangen schlichten und glänzenden Haaren bestehendes Kleid, welches sich bartartig an beiden Gesichtsseiten und schopfig auf dem Hintersopse verlängert, deckt gleichmäßig Stirn, Scheitel, Hintersops, Nacken und Rücken, wogegen die Unterseite weit spärlicher bekleidet und die Kinn- und Weichengegend nur sehr dünn behaart ist. In der Gegend des nackten Usters sieht das Haar weißlich aus. Die Färbung des unbehaarten Gesichtes ist ein grauliches Ledergelb, welches zwischen den Augen in Braunschwarz übergeht, ohne daß jedoch letzter Färbung zur vorherrschenden würde. Hände und Füße sehen lederbraun, die Lippen blaßroth, die Ohren lebergelb aus. Die milden, sansten Augen haben lichtzimmetbraune Iris.

In wiefern das Thier in höherem Alter von dem eben beschriebenen Jungen abweicht, vermag ich nicht zu sagen, weil ich noch niemals einen lebenden Schimpanse gesehen habe, welcher bereits über die Jahre der Kindheit hinaus gewesen wäre, und mich auf eine Beschreibung getrockneter Bälge nicht einlassen mag. Nur so viel will ich noch bemerken, daß der erwachsene Schimpanse nach Bersicherung der Eingeborenen zuweilen dis 1,5 Meter hoch wird und sich durch weißen Kinnbart, welcher auch bei den Jungen bereits angedeutet ist, besonders auszeichnet. Die Knochen des Schimpanse sind, laut Hartmann, im ganzen schlanker und zierlicher als diesenigen des Gorilla. Dem Schädel des männlichen Schimpanse sehlt der riesige Knochenkamm des ebengenannten Verwandten gänzlich; ebensowenig bemerkt man an ihm die beim männlichen Gorilla sehr mächtigen, beim weiblichen deutlich erkennbaren Knochenwülste über den Augen.

Um zu beweisen, daß die Alten den Schimpanse gekannt haben, sührt man das berühmte Mosaikbild an, welches einstmals den Tempel der Fortuna in Präneste schmückte und unter vielen anderen Thieren der oberen Nilländer auch unseren Menschenassen dargestellt haben soll. Erwähnt wird dieser von vielen Schriftstellern der letztvergangenen Jahrhunderte meist unter den Namen "Insiëgo" oder "Nschniëgo", welche er in Dlittelasrika heute noch führt. Ein junger Schimpanse wurde in der ersten Hälste des siedzehnten Jahrhunderts lebend nach Europa gebracht, von Tulpius und Thson zergliedert und von Dapper beschrieben. Von dieser Zeit an gelangte das Thier wiederholt zu uns, und neuerlich trist es sogar mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf dem europäischen Thiermarkte ein: im Jahre 1870 wurden fünf Stück allein nach Deutschland gebracht.

Während man früher Ober- und Niederguinea für seine ausschließliche heimat hielt, wissen wir gegenwärtig durch heuglin und Schweinsurth, daß er sich bis tief in das Innere von Afrika verbreitet. "Auf dem dichtbelaubten hochholz längs der Flüsse im Lande der Riamniam", sagt heuglin, "haust in Paaren und Familien der Mban (richtiger Baâm), ein Affe von der Größe eines Mannes und von wildem Wesen, welcher sich nicht scheut, den ihn versolgenden Jäger anzugreisen. Derselbe baut sich große Rester auf den Kronen der Bäume und versieht sie mit einem dichten Schutdache gegen den Regen. Er hat eine olivenschwärzliche, nicht dichte Behaarung, nachtes, sleischsarbenes Gesicht und weißliches Gesäß." Borstehende Schilderung, welche durch Schweinsurths Angaben durchaus bestätigt wird, kann sich nur auf den Schimpanse beziehen, und diese Ansicht wird unterstützt durch die Berichte des Letztgenannten und Hartmanns über die wenigen Stücke dieses mittelafrikanischen Assen, welche in schlecht zubereiteten Bälgen nach Europa gelangt sind. Schweinsurth ersuhr, daß ein Krainer Jäger, Klancznik, im Jahre 1863 außer einer Ladung Sklaven auch einen lebenden Schimpanse vom oberen Weißen Flusse mitbrachte. Der Assen Alarc, noch ehe er Chartum erreichte, wurde dort abgehäutet und der Hochsichlie für Aerzte in Kairo überlassen. Hier sah Schweinsurth den Balg; auf der Pariser Ause

stellung konnte Hartmann einen zweiten untersuchen. Beide Forscher sprechen sich bahin aus, baß man das Thier als Schimpanse bestimmen müsse. "Im December 1868", schaltet Schweinsurth hier ein, "sand ich in Chartum einen dritten, schlecht ausgestopsten, aber sehr großen Balg des betressenden Assen, welcher sich gegenwärtig im Berliner Museum besindet und nach Hartmanns leberzeugung von dem westafrikanischen Schimpanse sich nicht unterscheidet. Unter den von mir bereisten Ländern des tiefsten Inneren von Afrika nenne ich als Heimat dieses Menschenassen vor allen anderen das waldreiche Land des Königs lando, weil das Thier hier besonders häusig auftreten muß. In einem Dorse nahm ich zwölf vollständige Schädel desselben von einem einzigen der hier gedräuchlichen Merkpfähle, welche mit Beutezeichen der Jagd behangen zu werden pslegen. In dem bevölkerten Monduttulande dagegen, welches weite, dem Bananendau gewidmete Lichtungen in sich schließt, scheint das menschenschene Thier nur ein ziemlich vereinzeltes Dasein zu führen. Auch mir wurde erzählt, daß er auf den von ihm bewohnten Bäumen sich Nester errichte." In Ober- und Niederguinea bewohnt der Schimpanse die großen Wälder in den Flußthälern und an der Küste, scheint jedoch trockene Gegenden seuchten vorzuziehen. Aus der nördlichen Seite des Kongo soll er, laut Monteiro, sehr häusig sein.

"Man kann nicht sagen", berichtet Savage, "daß die Schimpansen gesellig leben, da man felten mehr als ihrer fünf, höchstens ihrer zehn zusammen findet. Auf gute Gewähr mich stütend, darf ich behaupten, daß fie fich gelegentlich in größerer Anzahl versammeln, um zu spielen. Einer meiner Berichterstatter versichert, bei einer folchen Gelegenheit einmal nicht weniger als ihrer funfzig gesehen zu haben, welche fich durch Jubeln, Schreien und Trommeln auf alten Stämmen erfreuten. Sie meiden die Aufenthaltsorte ber Menschen soviel als möglich. Ihre Wohnungen, mehr Refter als Butten, errichten fie auf Bäumen, im allgemeinen nicht hoch über dem Boden. Größere ober kleinere Zweige werden niedergebogen, abgeknicht, gekrenzt und durch einen Aft oder einen Gabelzweig gestützt. Zuweilen findet man ein Nest nahe dem Ende eines dicken blattreichen Alftes, acht bis zwölf Meter über ber Erde; boch habe ich auch eins gesehen, welches nicht niedriger als dreizehn Meter fein konnte. Ginen festen Standort haben die Schimpanfen nicht, wechseln ihren Blat vielmehr beim Auffuchen ber Nahrung ober aus sonstigen Gründen, je nach den Umftanden. Wir faben fie ofters auf boch gelegenen Stellen, wohl nur beshalb, weil die bem Reisbau der Eingeborenen gunftigeren Riederungen öfters gelichtet werden, und jenen dann paffende Bäume zum Bau ihrer Nefter mangeln. Selten fieht man mehr als ein oder zwei Refter auf einem und demfelben Baume oder fogar in derfelben Umgebung. Doch hat man einmal deren fünf gefunden." Refter, wie folche Du-Chaillu bespricht und abbildet, wahrhaft tünstliche Flechtereien nämlich, beschreibt tein einziger ber übrigen Berichterstatter.

"In der Ruhe nimmt der freilebende Schimpanse gewöhnlich eine sitzende Stellung an. Man sieht ihn in der Regel stehen oder gehen; wird er dabei entdeckt, so fällt er unverzüglich auf alle Viere und entsernt sich sliehend von dem Beobachter. Sein Bau ist derart, daß er nicht ganz aufrecht stehen kann, sondern stets nach vorn neigt; wenn er steht, sieht man ihn die Hände über dem hinterhaupte zusammenschlagen oder über der Lendengegend kreuzen, was nothwendig zu sein scheint, um sich im Gleichgewichte zu erhalten. Die Zehen sind beim Erwachsenen start gebogen und nach innen gewendet, können auch nicht vollständig ausgestreckt werden. Beim Bersuche hierzu erhebt sich die Haut des Fußrückens in dien Falten, woraus hervorgeht, daß völlige Strectung des Fußes ihm unnatürlich ist. Die ihm bequemste Stellung ist die auf allen Bieren, wobei der Leid auf den Knöcheln ruht. Infolge des Gebrauches sind letztere verbreitert und wie die Fußschle mit schwieliger Haut bekleidet. Wie man schon aus dem Baue vermuthen kann, ist der Schimpanse ein geschickter Kletterer. Bei seinen Spielen schwingt er sich auf weite Entsernungen von einem Baume zum anderen und springt mit staunenerregender Behendigkeit. Richt selten sieht man die "alten Leute", wie einer meiner Berichterstatter sich ausdrückt, unter einem Baume sigen, mit Auszehren von Früchten und freundschaftlichem Geschwäh sich unterhaltend,

während ihre Kinder um fie herumspringen und ausgelassen von Baum zu Baume klettern. Die Nahrung besteht wahrscheinlich aus denselben Pflanzen und Früchten, welche der Gorilla verzehrt: Früchte, Rüsse, Blatt- und Blütenschößlinge, vielleicht auch Wurzeln bilden wohl die Hauptspeise. Nicht selten soll er Bananen und andere Fruchtbäume besuchen, welche die Neger zwischen ihren Maisselbern anpflanzen, oder sich in verlassenen Negerdörfern, in denen die Papaya in großer Menge wächst, einsinden und dort so lange verweilen, als es Nahrung gibt, nach Auszehrung derselben aber wieder Wanderungen von größerer oder geringerer Ausdehnung unternehmen.

"Der Schimpanfe befundet scharfen Berftand und warme Liebe zu seinen Jungen. Gin Beibchen, welches fich mit feinem Manne und zwei Jungen auf einem Baume befand und von dem Jager aufgefunden wurde, flieg zuerst mit großer Schnelligkeit herunter und versuchte mit dem Männchen und einem Jungen ins Dicicht zu entfliehen. Balb barauf aber kehrte es zur Rettung bes zurudgebliebenen Jungen zurud, flieg wieder auf den Baum, nahm das Kind in feine Arme und erhielt in demfelben Augenblide bie todtliche Rugel, welche auf dem Wege zum Berzen der Mutter durch ben Vorderarm bes Jungen drang. In einem anderen Falle blieb die Mutter, nachdem sie entbedt war, mit ihrem Jungen auf dem Baume und folgte aufmerksam dem Borgehen des Jägers. Als er zielte, bewegte sie ihre Hand, genau in der Weise, wie ein Mensch thun würde, um den Gegner zum Abstehen und Fortgehen zu bewegen. Berwundete suchen das Blut durch Aufbrücken der Hand oder, wenn dies nicht ausreicht, durch Auflegen von Blättern und Gras zu ftillen, fcreien auch laut, "nicht unähnlich einem Menschen, welcher ploplich in große Noth gerath." Ferner wird ergahlt, daß fich die Schimpanfen in ihrer geschlechtlichen Liebe weit weniger abichredend als andere Affen zeigen, fogar eine gewiffe Sittsamkeit an den Tag legen follen. Auch von ihnen geht überall, wo fie vortommen, das Gerücht, daß die Mannchen an weiblichen Menfchen Gefallen finden, und diese Behauptung erscheint benjenigen, welche das Gebaren großer mannlicher Affen beim Anblice von Frauen aus eigener Erfahrung tennen gelernt haben, durchaus nicht unwahrscheinlich. Ueber Zeit und Umftande ber Paarung, Schwangerschaft und Entwickelung der Jungen ze. find mir keinerlei Angaben bekannt; ich weiß bloß aus Beobachtung an gefangenen Jungen, daß beren Wachsthum weit langfamer bor fich geht, als man bisher angenommen zu haben icheint. Der Zahnwechsel beginnt nicht vor dem zurudgelegten vierten Lebensjahre, wahrscheinlich noch um ein Jahr später. Ein Schimpanse, welchen ich drei Jahre · lang pflegte, war, ale er in meinen Befit tam, jedenfalls alter als zwei Jahre und wechselte erft turz vor seinem Tode die unteren Schneibezähne; der Zahnwechsel wurde also, die Richtigkeit meiner Annahme vorausgesett, erft im fechsten Lebensjahre ftattgefunden haben. Wenn man, hierauf fußend, ben Schimpanfe bezüglich feines Wachsthums und des zu erreichenden Alters dem Menschen annähernd gleichstellt, wird man sich schwerlich irren.

. Unter den Eingeborenen Westafritas geht eine Ueberlieserung, nach welcher die Schimpansen einmas Mitglieder ihres eigenen Stammes gewesen seien, wegen ihrer schlechten Gewohnheiten aber aus aller menschlichen Gesellschaft verstoßen und insolge hartnäckigen Beharrens bei ihren gemeinen Neigungen allmählich auf den gegenwärtigen Zustand herabgesunken wären. Dies hindert die Eingeborenen übrigens nicht, die herren Bettern zu essen; ja deren Leiber gelten, mit Palmöl gesocht, sogar für ein äußerst schmachaftes Gericht.

Wie es scheint, kämpst der Schimpanse mit dem Menschen einzig und allein, um sich zu vertheidigen. Fürchtet er gesangen zu werden, so leistet er dadurch Widerstand, daß er seine Arme um den Gegner schlingt, ihn zu sich heranzieht und zu beißen versucht. Savage hat einen Mann gesehen, welcher so an den Füßen bedeutend verwundet worden war. "Die starte Entwickelung der Eckzähne beim erwachsenen Schimpanse möchte Reigung zu Fleischnahrung andeuten. Solche zeigt sich jedoch nur, wenn er gezähmt wurde. Ansänglich weist er Fleisch zurück, nach und nach aber verzehrt er es mit einer gewissen Vorliebe. Die Eckzähne, welche sich frühzeitig entwickeln, spielen

alfo nur eine Rolle bei ber Bertheibigung. Kommt ein Schimpanfe mit bem Menfchen in 3wiefpalt, fo ift beinahe bas erfte, mas er thun will, beigen."

"Leider", erzählt Schweinfurth, "noch war es mir nicht vergönnt, im Lande der Riamniam eine Jagd auf Schimpanfen veranstalten zu sehen. Eine solche bereitet nämlich viele Schwierigkeiten. Nach Aussage der Niamniam selbst gehören dazu mindestens zwanzig bis dreißig entschlossene Jäger, denen die heitle Ausgabe zufällt, in den achtzig und mehr Fuß hohen Bäumen mit dem Schimpanse um die Wette umherzuklettern und dabei die gewandten und kräftigen Thiere in Fangnehe zu locken, in denen sie, einmal verwickelt, mit Lanzenwürfen leicht abgethan werden können. In solchen Fällen sollen sie sich grimmig und verzweiselt wehren, in die Enge getrieben, den Jägern sogar die Speere zu entreißen vermögen, mit welchen sie dann wüthend um sich schlagen. Weit verderblicher aber noch soll den Angreisern der Biß ihrer gewaltigen Eczähne und die erstaunliche Musklelstärke ihrer nervigen Arme werden."

Unter allen Menschenaffen gelangt gegenwärtig ber Schimpanse am häufigsten lebenb zu uns, halt hier aber leiber nur ausnahmsweise zwei bis drei Jahre aus, während er, wie man versichert, in Westafrika bis zwanzig Jahre in Gefangenschaft gelebt haben und groß und skark geworden sein foll. Bis jest hat man stets beobachtet, daß die Gefangenen fanft, flug und liebenswürdig waren. Grandpret fah auf einem Schiffe ein Weibchen, welches man gelehrt hatte, ben Bacofen zu beizen. Es erfüllte sein Amt zur allgemeinen Zufriedenheit, gab acht, daß teine Rohlen berausfielen, wußte, wenn ber Ofen ben nöthigen Grad von Sige erlangt hatte, ging hin und berichtete den Bäcker burch fehr ausbruckvolle Geberden davon. Derfelbe Affe verrichtete die Arbeit eines Matrosen mit ebenso viel Geschick als Einsicht, wand das Ankertau auf, zog die Segel ein, band sie fest und arbeitete vollkommen zur Zufriedenheit der Matrosen, welche ihn zuletzt als ihren Maat betrachteten. Broffe brachte ein Barchen junger Schimpanfen nach Europa, ein junges Mannchen und ein Weibchen. Sie setzten sich an den Tisch wie ein Mensch, aßen von allem und bedienten fich dabei des Meffers, der Gabel und der Löffel, theilten auch alle Getränke, namentlich Wein und Branntwein, mit ben Menschen, riefen die Schiffsjungen, wenn fie etwas brauchten, und wurden boje, wenn diese es ihnen verweigerten, faßten die Anaben am Arme, biffen sie und warfen sie unter sich. Das Männchen wurde trant, und der Schiffsarzt ließ ihm beshalb zur Aber; fo oft es fich unwohl fühlte, hielt es ihm ftets ben Urm hin. Buffon ergablt, daß fein Schimpanse traurig und ernsthaft aussah und sich abgemessen und verständig bewegte. Von den häßlichen Eigenschaften der Paviane zeigte er keine einzige, war aber auch nicht muthwillig wie die Meerkagen, gehorchte aufs Wort ober auf ein Zeichen, bot ben Leuten den Arm an und ging mit ihnen umber, feste fich zu Tische, benutte ein Borftedtuch und wischte fich, wenn er getrunten hatte, damit die Lippen; schenkte sich selbst Wein ein und stieß mit anderen an, holte sich eine Tasse und Schale herbei, that Buder hinein, gog Thee barauf und ließ ihn talt werden, bevor er ihn trant. Niemandem fügte er ein Leid zu, sondern naberte sich jedem bescheiden und freute sich ungemein, wenn ihm geschmeichelt wurde. Traills Schimpanfe hielt man einen Spiegel bor: fogleich war seine Aufmerksamkeit gesesselt; auf die größte Beweglichkeit solgte die tiefste Ruhe. Neugierig untersuchte er bas merkwürdige Ding und schien stumm vor Erstaunen, blickte sodann fragend seinen Freund an, hierauf wieder den Spiegel, ging hinter diesen, kam zurück, betrachtete nochmals sein Bild und suchte sich durch Betasten desselben zu überzeugen, ob er wirkliche Körperlichteit oder bloßen Schein vor sich habe: ganz so wie es wilde Bölter thun, wenn ihnen zum erstenmal ein Spiegel gereicht wird. Leutnant Sapers ergählt von einem jungen Dlännchen, welches er wenige Tage nach der Gefangenschaft an der Westküste Afrikas erhielt, daß es sehr bald und im hohen Grade vertraut mit ihm wurde, noch innigere Freundschaft aber mit einem Negerknaben schloß und im höchsten Zorne zu freischen anfing, wenn jener ihn nur für einen Augenblick verlaffen wollte. Sehr eingenommen war der Alfe für Kleidungsftude, und das erste Beste, das ihm in den Weg kam, eignete er fich an, trug es fogleich auf den Plat und setzte fich unabänderlich,

mit selbstzufriedenem Gurgeln, barauf, gab es auch gewiß nicht ohne harten Kampf und ohne die Beichen ber größten Ungufriedenheit wieder her. "Als ich biefe Borliebe bemerkte", fahrt der Erzähler fort, "verfah ich ihn mit einem Stud Baumwollenzeug, von dem er fich bann, gur allgemeinen Beluftigung, nicht wieder trennen mochte, und welches er überallhin mitschleppte, fo daß feine Berlodung ftart genug war, ihn zum Aufgeben desictben auch nur für einen Augenblick zu bewegen. Die Lebensweise ber Thiere in der Wildnis war mir völlig unbefannt; ich versuchte beshalb, ihn nach meiner Art zu ernähren und hatte ben besten Erfolg. Morgens um acht Uhr bekam mein Gefangener ein Stud Brod in Waffer ober in verdünnter Milch geweicht, gegen zwei Uhr ein paar Bananen ober Pijang, und ehe er fich niederlegte wieder eine Banane, eine Apfelfine ober ein Stud Ananas. Die Banane schien seine Lieblingsfrucht zu sein, für fie ließ er jedes andere Gericht im Stiche, und wenn er fie nicht bekam, war er hochft murrifch. Als ich ihm einmal eine verweigerte, befundete er die heftigste Buth, fließ einen schrillen Schrei aus und rannte mit bem Ropfe fo heftig gegen bie Wand, bag er auf ben Ruden fiel, flieg bann auf eine Rifte, ftredte die Arme verzweiflungevoll aus und fturzte fich herunter. Alles dies ließ mich fo fehr für fein Leben fürchten, daß ich den Widerftand aufgab. Run erfreute er fich feines Sieges auf bas lebhaftefte, indem er minutenlang ein höchft bedeutungevolles Gurgeln hören ließ: furz, jedesmal, wenn man ihm feinen Willen nicht thun wollte, zeigte er fich wie ein verzogenes Rind. Aber fo bofe er auch werben mochte, nie bemerkte ich, bag er geneigt gewesen ware, feinen Warter ober mich zu beißen ober fich fonstwie an uns zu vergreifen."

Ich kann diese Berichte nach eigener Ersahrung bestätigen und vervollständigen, da ich selbst mehrere Schimpansen jahrelang gepflegt und beobachtet habe. Ginen folchen Affen tann man nicht wie ein Thier behandeln, fondern mit ihm nur wie mit einem Menschen verkehren. Ungeachtet aller Gigenthumlichkeiten, welche er bekundet, zeigt er in feinem Wefen und Gebaren fo außerordentlich viel menschliches, daß man das Thier beinahe vergißt. Sein Leib ift der eines Thieres, sein Berftand fteht mit bem eines roben Menichen faft auf einer und berfelben Stufe. Es murbe abgeschmadt fein, wollte man die Sandlungen und Streiche eines fo boch ftebenden Geschöpfes einzig und allein auf Rechnung einer urtheilslosen Nachahmung stellen, wie man es hin und wieder gethan hat. Allerdings ahmt ber Schimpanje nach; es geschicht dies aber genau in derselben Beife, in welcher ein Menschenkind Erwachsenen etwas nachthut, also mit Berständnis und Urtheil. Er läßt sich belehren und lernt. Ware seine Hand ebenso willig ober gebrauchsfähig wie die Menschenhand, er würde noch ganz anderes nachahmen, noch ganz anderes lernen. Er thut eben so viel er zu thun permag, führt bas aus, mas er ausführen tann; jede seiner handlungen aber geschieht mit Bewußtsein, mit entschiedener Ueberlegung. Er verfteht, was ihm gesagt wird, und wir verfteben auch ihn, weil er zu sprechen weiß, nicht mit Worten allerdings, aber mit so ausbrucksvoll betonten Lauten und Silben, daß wir uns über sein Begehren nicht täuschen. Er erkennt sich und seine Umgebung und ist sich seiner Stellung bewußt. Im Umgange mit dem Menschen ordnet er sich höherer Begabung und Fähigleit unter, im Umgange mit Thieren befundet er ein ahnliches Selbftbewußtsein wie der Denich. Er halt fich für beffer, für höher stehend als andere Thiere, namentlich als andere Affen. Sehr wohl unterscheidet er zwischen erwachsenen Menschen und Kinbern: erstere achtet, letstere liebt er, vorausgesett, daß es sich nicht um Knaben handelt, welche ihn neden oder fonstwie beunruhigen. Er hat wihige Einfälle und erlaubt sich Späße, nicht bloß Thieren, sondern auch Menschen gegenüber. Er zeigt Theilnahme für Gegenstände, welche mit feinen natürlichen Bedürfnissen keinen Zujammenhang haben, für Thiere, welche ihn sozusagen nichts angehen, mit beneu er weder Freundschaft anknüpsen, noch in irgend ein anderes Berhältnis treten kann. Er ift nicht bloß neugierig, sondern förmlich wißbegierig. Ein Gegenstand, welcher seine Ausmertsamteit erregte, gewinnt an Werth für ihn, wenn er gelernt hat, ihn zu benußen. Er versteht Schluffe zu ziehen, von dem einen auf etwas anderes zu folgern, gewisse Erjahrungen zwedentsprechend auf ihm neue Berhältnisse zu übertragen. Er ist liftig, sogar verschmitt, eigenwillig, jedoch nicht störrisch; er verlangt, was ihm zukommt, ohne rechthaberisch zu sein, bekundet Launen und Stimmungen, ist heute lustig und aufgeräumt, morgen traurig und mürrisch. Er unterhält sich in dieser und langweilt sich in jener Gesellschaft, geht auf passende Scherze ein und weist umpassende von sich. Seine Gesühle drückt er aus wie der Mensch. In heiterer Stimmung lacht er freilich nicht, aber er schmunzelt doch wenigstens, d. h. verzieht sein Gesicht und nimmt den unverkennbaren Ausdruck der Heiterkeit an. Trübe Stimmungen dagegen versündet er ganz in derselben Weise wie ein Mensch, nicht allein durch seine Mienen, sondern auch durch stägliche Laute, welche jedermann verstehen muß, weil sie menschlichen mindestens in demselben Grade ähneln wie thierischen. Wohlwollen erwiedert er durch die gleiche Gesinnung, Nebelwollen womögslich in eben derselben Weise. Bei Kräntungen geberdet er sich wie ein Verzweiselter, wirst sich mit dem Rücken auf den Boden, verzerrt sein Gesicht, schlägt mit Händen und Füßen um sich, treischt und raust sich sein Haar. Andere Affen bekunden ähnliche Geistessähigkeiten; beim Schimpanse aber erscheint jede Aeußerung des Geistes klarer, verständlicher, weil sie dem, was wir beim Menschen sehn, entschieden ähnlicher ist als die Berstandesäußerung jener Thiere.

Der Schimpanse, welcher, während ich diese Zeilen in die schnellläufige Feder des Eilschreibers fließen laffe, in meinem Zimmer umbergeht und fich nach herzensluft unterhalt, langte in der traurigsten Verfaffung an. Er war ermüdet und ermattet von der Reife, frank und leiblich und geiftig herabgekommen. In dieser Lage verlangte er die forgsamste Pflege, eine folche, wie man fie einem tranken Kinde angedeihen läßt, und erhielt diese und eine treffliche Erziehung durch einen ber ausgezeichnetsten Thierpfleger, meinen alten Freund Seidel, in ber freundlichsten Weise. Rein Wunder, daß er an diesem Danne hängt wie ein Kind an seiner Datter, daß er sich seinen Wünschen fügt und in überraschend turzer Zeit zu dem folgsamsten Pfleglinge unter der Sonne geworden ift. Ramentlich feitdem er seine Krantheit vollständig überwunden hat, zeigt er sich als ein gang anderes Geschöpf als vorher. Er ift rege und thatig ohne Unterlaß, vom frühen Morgen bis jum späten Abend, sucht sich ununterbrochen mit irgend etwas zu beschäftigen, und sollte er auch nur mit seinen Sanden flatschend auf feine Fußsohlen flopfen, gang so wie Rinder es ebenfalls ju thun pflegen. So ungeschickt er zu fein scheint, wenn er geht, so gewandt und behend ift er wirklich, und zwar bei jeder Bewegung. In der Regel geht er in der fämmtlichen Menschenaffen eigenen Weise auf allen Vieren, und zwar mit schiefer Richtung feines Leibes, indem er fich mit den Banden auf die eingeschlagenen Anochel ftutt und entweder ein hinterbein zwischen den Borderarmen und eins außerhalb berfelben fett ober beide Hinterbeine zwischen die Borderame schiebt. Trägt er jedoch etwas, so richtet er sich fast zu voller Sohe auf, stütt sich nur mit einer Hand auf den Boden und bewegt fich bann eigentlich ebenso geschickt als fonst. Wirklich aufrecht, also nur auf beiden Beinen allein, ohne fich mit einem Arme zu ftuben, geht er bloß bann, wenn er in besondere Erregung gerath, beispielsweise wenn er glaubt, daß sich sein Pfleger von ihm ent= fernen wolle, ohne ihn mitzunehmen. Bei biefer Bewegung halt er bie im Armgelent gebogenen Bande seitlich vom Ropfe ab nach oben, um das Gleichgewicht herzustellen. Der Gang auf allen Bieren fieht außerft holperig aus, fordert aber verhaltnismäßig raich genug und jedenfalls mehr, als ein Mensch zu laufen im Stande ift. Eigentliche Beweglichfeit und Behendigfeit entfaltet er aber doch nur im Klettern, und hierin unterscheidet er sich, wie wahrscheinlich alle übrigen Denschenaffen, wesentlich von seinen Ordnungsverwandten. Er flettert nach Art eines Menschen, nicht nach Art eines Thieres, und turnt in der ausgezeichnetsten Weise. Mit seinen Armen ergreift er einen Aft oder sonstigen halt und schwingt fich nun mit überraschender Gewandtheit über ziemlich weite Entfernungen weg, macht auch verhältnismäßig große Sate, immer aber fo, daß er mit einer Band ober mit beiden einen neuen Salt ergreifen tann. Die Fuße spielen beim Klettern und Turnen den Händen gegenüber eine untergeordnete Rolle, obgleich fie felbstverftandlich ebenfalls in Mitteiden= schaft gezogen und die höchst beweglichen Zehen gebührend benutt werden. Dit dem ihm gebotenen Turngerathe macht er sich vom Morgen bis zum Abend zu schaffen, und weiß ihnen fortwährend

neue Seiten der Verwendung abzugewinnen. Er schaufelt sich minutenlang mit Behagen, klettert an seiner hängenden Leiter auf und ab, seht diese in Bewegung, geht am Reck, mit den Händen sest hangend, hin und her und führt andere Turnkünsteleien mit vollendeter Fertigkeit aus, ohne jemals im geringsten unterrichtet worden zu sein. So sicher er sich auf diesen ihm bekannten Turngeräthen fühlt, so ängstlich geberdet er sich, wenn er auf einen Gegenstand klettert, welcher ihm nicht sest genug zu sein scheint: ein wackeliger Stuhl z. B. erregt sein höchstes Bedenken. Den Händen fällt der größte Theil aller Arbeiten zu, welche er verrichtet. Mit ihnen untersucht und betastet, mit ihnen packt er Gegenstände, während der Fuß nur aushülssweise als Greiswertzeug benutzt wird. Er gebraucht seine Hände im wesenklichen ganz so wie ein Mensch und unterscheidet sich von diesem hauptsächlich barin, daß er die einzelnen Finger der Hand unter sich weniger als der Mensch bewegt, d. h. gewöhnlich mit dem Danmen und der übrigen ganzen Hand zugreist; doch wendet er bei genaueren Untersuchungen sehr regelmäßig auch den Zeige- oder Mittelsinger an.

Winwood Reade erzählt, daß ihm auf die Frage, ob sich der Gorilla auf die Brust schlage und ein Geräusch wie das einer Trommel hervordringe, erwiedert worden sei, der Gorilla habe keine Trommel, wohl aber der Schimpanse; daß man ihn dann, als er die Trommel zu sehen gewünscht, zu einem hohlen Baume geführt und ihm gezeigt habe, wie der Schimpanse diesem durch Stampsen mit den Beinen einen trommelnden Ton zu entloden wisse. Der Bericht der Neger ist gewiß vollständig richtig; denn auch der zahme Schimpanse thut dasselbe, indem er bei heiterer Stimmung, gleichsam um seinen Uebermuth auszulassen, nicht bloß mit den Händen auf den Boden schlägt, wie andere Ussen es ebenfalls thun, sondern auch mit den Beinen auf und nieder trampelt, besonders da, wo es tönt, und damit allerdings ein trommelndes Geräusch hervorbringt. Er zeigt sich wahrhaft entzückt, wenn sich ein Mensch herbeiläßt, in derselben Weise wie er zu klopsen, ja er sordert Bekannte geradezu auf, derartig mit ihm zu spielen.

Mein Schimpanse kennt seine Freunde genau und unterscheibet sie sehr wohl von Fremben, befreundet sich aber bald mit allen, welche ihm liebreich entgegenkommen. Am behaglichsten befindet er fich im Kreise einer Familie, namentlich wenn er aus einem Zimmer ins andere geben, Thüren öffnen und schließen und sich sonstwie zu unterhalten vermag. Man vermeint es ihm anzusehen, wie gehoben er sich fühlt, wenn er sich einmal frei unter ihm wohlwollenden Menschen bewegen und mit ihnen am Tische figen barf. Merkt er, daß man auf feine Scherze eingeht, fo beginnt er mit seinen Händen auf den Tisch zu klopfen, und freut sich höchlich, wenn seine Gastgeber ihm folgen. Außerdem beschäftigt er sich mit genauer Untersuchung aller denkbaren Gegenstände, öffnet die Ofenthüre, um sich das Feuer zu betrachten, zieht Kisten heraus, kramt sie aus und spielt mit dem, was er hier findet, vorausgesetzt, daß es nicht verdächtig erscheint; denn er ift im hohen Grade angftlich und kann vor einem Gummiballe fich entsehen. Sehr genau merkt er, ob er beobachtet wird ober nicht. Im ersteren Falle thut er nur das, was ihm erlaubt wird, im letteren läßt er fich mancherlei Uebergriffe zu Schulben kommen, gehorcht aber, wenn sein Pfleger ihm etwas verbietet, auf das bloße Wort hin, obschon nicht immer sogleich. Lob seuert ihn an, namentlich wenn es sich um Schwingen und Turnen handelt. Beschenkt oder freudig überrascht, beweist er sich dankbar, indem er, ohne gerade hierzu abgerichtet oder gelehrt worden zu sein, seinen Arm zärtlich um Die Schulter bes Wohlthaters legt und ihm eine hand ober echt menschlich auch einen Ruß gibt. Genau dasselbe thut er, wenn er bes Abends aus seinem Käfig genommen und auf das Zimmer gebracht wird. Er fennt die Zeit und zeigt fich schon eine Stunde, bevor er in sein Zimmer zurnächebracht wird, höchst unruhig. In dieser letten Stunde darf fein Pfleger sich nicht entfernen, ohne daß er in ausdrucksvolles Klagen ausbricht oder auch wohl verzweifelnd fich geberdet, indem er fich, wie beschrieben, auf den Boden wirft, mit Händen und Füßen strampelt und ein unerträgliches Areischen ausstößt. Dabei beachtet er die Richtung, in welcher sein Pfleger sich bewegt, genau, und bricht nur dann in Klagen aus, wenn er meint, daß jener ihn verlaffen wolle. Wird er getragen, so setzt er sich wie ein Kind auf den Arm seines Pflegers, schmiegt den Kopf an deffen Bruft und

schanken, sobald als möglich auf sein Zimmer zu kommen, sett sich hier auf das Sopha und betrachtet seinen Freund mit treuherzigem Blide, gleichsam als wolle er in dessen Gesichte lesen, ob dieser ihm heute Abend wohl Gesellschaft leisten oder ihn allein lassen werde. Wenn er das erstere glaubt, fühlt er sich glücklich, wogegen er, wenn er das Gegentheil merkt, sehr unglücklich sich geberdet, ein betrübtes Gesicht schneidet, die Lippen weit vorstößt, jammernd ausschreit, an dem Psleger emporklettert und krampshaft an ihm sich sesthält. In solcher Stimmung hilft auch freundliches Zureden wenig, während dieses sonst die vollständigste Wirkung aus ihn äußert, ebenso wie er sich ergriffen zeigt, wenn er ausgescholten wurde. Man darf wohl sagen, daß er die an ihn gerichteten Worte vollständig versteht; denn er besolgt ohne Zögern die verschiedensten Besehle und beachtet alle ihm zukommenden Gebote; doch gehorcht er eigenklich nur seinem Psleger, nicht aber Fremden, am wenigsten, wenn diese sich herausnehmen, in Gegenwart seines Freundes etwas von ihm zu verlangen.

Im hohen Grade anziehend benimmt er fich Kindern gegenüber. Er ist an und für sich durchaus nicht bosartig oder gar heimtückisch und behandelt eigentlich jedermann freundlich und zuvorkommend, Kinder aber mit besonderer Zärtlichkeit, und dies um so mehr, je kleiner sie find. Mädchen bevorzugt er Anaben, aus dem einfachen Grunde, weil lettere es felten unterlaffen können, ihn zu necken; und wenn er auch auf folche Scherze gern eingeht, scheint es ihn boch zu ärgern, von fo fleinen Berfonlichkeiten fich gefoppt ju feben. Als er jum erftenmal meinem sechswöchentlichen Töchterchen gezeigt wurde, betrachtete er zunächst das Kind mit fichtlichem Erstaunen, als ob er sich über bessen Menschenthum vergewissern musse, berührte hierauf das Gesicht überaus zart mit einem Finger und reichte schließlich freundlich die hand hin. Dieser Charafterzug, welchen ich bei allen von mir gepflegten Schimpansen beobachtet habe, verdient besonders beshalb hervorgehoben zu werden, weil er zu beweisen scheint, daß unser Menschenaffe auch im kleinsten Kinde immer noch den höher stehenden Menschen fieht und anerkennt. Gegen Seinesgleichen benimmt er sich keineswegs ebenso freundlich. Gin junges Schimpanseweibchen, welches ich früher pflegte, zeigte, als ich ihm ein junges Männchen seiner Art beigesellte, keine Theilnahme, kein Gefühl von Freude ober Freundschaft für dieses, behandelte das schwächere Männchen im Gegentheile mit entschiedener Roheit, versuchte es zu schlagen, zu kneipen, überhaupt zu mißhandeln, so daß beide getrennt werden mußten. Ein folches Betragen hat sich keiner der von mir gepflegten Schimpansen gegen Menschenkinder zu Schulden kommen laffen.

Abweichend von anderen Affenarten ift er munter bis in die späte Nacht, minbestens so lange, als das Zimmer beleuchtet wird. Das Abendbrod schmedt ihm am besten, und er fann beshalb nach seiner Ankunft im Zimmer kaum erwarten, daß die Wirtschafterin ihm ben Thee bringt. Erscheint dieselbe nicht, so geht er zur Thure und klopft laut an diese an; kommt jene, so begrüßt er fie mit freudigem "Oh! Oh!", bietet ihr auch wohl die hand. Thee und Raffee liebt er fehr, den ersteren ftart verfüßt und mit etwas Rum gewürzt, wie er überhaupt alles genießt, was auf den Tisch kommt, und sich auch an Getränken, namentlich an Vier, gütlich thut. Beim Effen stellt er sich auf das Sopha, stütt beide Hände auf den Tisch oder legt sich mit dem einen Arme auf, nimmt mit der einen Sand die Obertaffe von der unteren, schlürft mit Behagen den fluffigen Inhalt und gelt bann erft zu ben eingebrockten Brodftudchen fiber. Go weit er bieje erlangen tann, zieht er fie mit den Lippen an fich; geht es auf die Reige, so bedient er sich, da ihm untersagt ist, mit den Sanden zuzulangen, des Löffels mit Geschick. Während des Effens zeigt er fich aufmerksam auf alles, was vorgeht, und feine Augen find ununterbrochen nach allen Seiten gerichtet. Wie andere junge Thiere seiner Art hat er zuweilen natürlich zu erklärende Gelüste, ist z. B. eine größere Menge Salz, ein Stud Kreide, eine Hand voll Erde; niemals aber habe ich an ihm die abscheuliche Unart, den eigenen Roth zu verschlingen, bemerkt, wie folches an Affen, einschließlich seiner Art- und Sippschaftsgenossen, und ebenso zuweilen an Menschenkindern beobachtet worden ift. Der innige

Umgang mit ernst und verständig erziehenden Menschen hat seine Sitten auch in dieser Sinsicht veredelt und vielleicht vorhanden gewesene häßliche Gelüste im Reime erstickt.

Nachdem er gespeist, will er sich in seiner Häuslichkeit noch ein wenig vergnügen, jedenfalls noch nicht zu Bette gehen. Er holt sich ein Stück Holz vom Osen oder zieht die Hausschuhe seines Pflegers über die Hände und ruscht so im Zimmer umher, nimmt ein Hand – oder Taschentuch, hängt sich dasselbe um oder wischt und schenert das Zimmer damit. Schenern, Puten, Wischen sind Lieblingsbeschäftigungen von ihm, und wenn er einmal ein Tuch gepackt hat, läßt er nur ungern es sich wieder nehmen. Ansangs sehr unreinlich, hat er sich bald daran gewöhnt, seinen Käsig, das Zimmer und das Bett nicht mehr zu beschmutzen; und wenn er einmal das Mißgeschick hat, in Schmutz zu treten, zeigt er sich sehr verdrießlich, geberdet sich genau wie ein Mensch in gleichem Falle, betrachtet mit entschiedenem Etel den Fuß, hält ihn so weit als möglich von sich, schüttelt ihn ab und nimmt dann eine Hand voll Heu, um sich damit zu reinigen. Ja, es ist bemerkt worden, daß er letzteres, nachdem es Dienste gethan, zur Thüre seines Käsigs hinauswarf.

Sobald das Licht ausgelöscht wird, legt er sich zu Bette, weil er sich im Dunkeln fürchtet. Er schläft ruhig die Nacht hindurch, streckt und reckt sich aber mitunter, namentlich wenn es ihm zu kalt oder zu warm wird. In schwülen Sommernächten ruht er langgestreckt auf dem Rücken, beide Hände gleichseitig unter den Kopf gesteckt; im Winter hingegen liegt er mehr zusammengekauert. Mit Tageshelle ermuntert er sich und ist von nun an wieder so rege als Tags vorher.

Mit anderen Thieren pflegt er wenig Umgang. Größere fürchtet, kleine mißachtet er. Ein Raninchen, welches ihm zum Spielen beigegeben wurde, mighandelte er ebenso wie bas erwähnte Beibchen bas zu ihm gesette Mannchen ber eigenen Art. Bogel laffen ihn gleichgultig, falls fie nicht in besonders naber Beziehung zu seinem Gebieter fteben, und dadurch seine Theilnahme erregen. In seinem Zimmer befindet fich ein Graupapagei, mit welchem er fich ftets zu schaffen macht. So furchtsam er selbst ift, so kann er es boch nicht unterlassen, diesen zu angstigen. Leise schleicht er an ben Bauer heran, hebt plöglich eine Hand hoch und thut, als ob er feinen Gefährten erschrecken wolle. Dieser aber ift viel zu sehr an ihn gewöhnt, als daß er sich fürchten follte, und hat für den Schimpanfe ergöhlicherweise nur ein verbietendes "Pft! Pft!", welches er seinem Berrn abgelauscht, zur Antwort. Vor Schlangen und anderen Kriechthieren sowie vor Lurchen hat er eine lächerliche Furcht und geberbet fich ihnen gegenüber fast in berfelben Weise wie nervenschwache Frauenzimmer ober verbildete Manner. Schon ihr Anblid verurfacht ihm Entsehen. Zeige ich ihm Krotobile, fo ruft er halb angstlich, halb ärgerlich "Oh! Oh!" und sucht fich schleunigst zu entfernen; laffe ich ihn Schlangen burch eine Blasscheibe betrachten, fo ftogt er benfelben Ruf aus, versucht aber nur ausnahmsweise fich zu entfernen, weil er die Bedeutung des trennenden Glafes genau tennt; nehme ich aber eine Schilbkrote, Gibechfe ober Schlange in die Band, fo eilt er im fchnellsten Laufe bavon, um fich zu fichern. Alles schlangenähnliche Gethier ift ihm unbeimlich.

Hebenden. Eine Lungenentzündung, welche auf eine Halsdrüsengeschwulft folgte, hat seinem Dasein ein Ende gemacht. Ich habe mehrere Schimpansen trant und einige von ihnen sterben sehen: keiner von allen hat sich in seinen letzten Lebenstagen so menschlich benommen wie dieser eine. Das mehrsach erwähnte Männchen kam ebenfalls krant in Europa an, war, wie ein leidendes Kind in gleicher Lage, eigensinnig, klammerte sich ängstlich an dem ihm zuertheilten Wärter sest oder ruhte bewegungslos auf seinem Lager, den schmerzenden Kopf mit einer oder beiden Händen haltend, verweigerte Arzneien zu nehmen, zeigte sich auch sonst oft unfolgsam und unartig: vorstehend beschriebener Schimpanse, der gesittetste, welchen ich jemals kennen gelernt habe, verleugnete auch während seiner Krankheit die ihm gewordene Erziehung nicht. Er genoß die sorgsamste Pflege mehrerer Aerzte, welche dem Verlause der Krankheit mit um so größerer Theilnahme solgten, jemehr sie den Leidenden schähen lernten, und ich kann deshalb wohl nichts besseres thun, als einen dieser Aerzte, Dr. Martini, anstatt meiner reden zu lassen.

"In meiner Eigenschaft als Arzt machte ich die Bekanntschaft des Schimpanse Ende December bei trübem Winterwetter. Ich zögerte nicht, der auch an mich ergangenen Bitte, dieses Thier zu behandeln, Folge zu leiften; benn die vergleichende Anatomie sprach in vorliegendem Falle bem Menschenarzte größeres Recht als bem Thierarzte für die Behandlung zu. Ich hatte ben Schimpanje vordem oft beobachtet und die Ausgelassenheit seines Wesens, das lebhafte Mienenspiel, die raftlose Beweglichkeit und die unbegrenzte Liebe zu seinem Pfleger angestaunt. Um so mehr überraschte mich der Eindruck, welchen der kranke Affe auf mich machte. Bis auf den Ropf in fein Dectbett gehüllt, lag er ruhig und theilnahmlos gegen alles, was um ihn her vorging, auf seinem Lager, ben Ausdruck schweren Leibens im Antlige, von Suftenanfällen geplagt, in oberflächlicher, aber beschleunigter Athmung nach Luft haschend, nur zeitweise unter Schmerzensseufzern die Augen aufwärts schlagend. Wie ein Kind scheute er vor mir, dem ihm unbekannten Manne zurück und machte an diesem Tage eine genauere Untersuchung unmöglich. Lettere gelang erft, nachbem ich während ber folgenden Befuche durch Beileidsbezeigungen und freundliches Rabertreten fein Bertrauen mir erworben hatte. Außer bedeutender Schwellung ber Lymphdrufen zu beiben Seiten bes halfes ließen fich Beränderungen des Gewebes in beiden Lungenspitzen und eine neuerdings hinzugetretene Entzündung des linken unteren Lungenlappens feststellen. hierzu kam noch eine eiternde Geschwulft vor und unterhalb des Rehltopfes, welche nachweislich mit der Drufenerkrankung im Zusammenhange stand und bereits Kehltopf und Luftröhre zusammenpreßte, früher oder später also entweder zur Erstidung führen oder zum Durchbruche nach außen oder innen kommen oder, was wahrscheinlicher, ihren Inhalt in den Dittelfellraum fenten und dadurch weitere Gefahren hervorrufen mußte. Das beklagenswerthe Geschöpf schien sich dieser Geschwulft als Athmungshindernisses bewußt zu sein; wie bräunekranke Kinder in ihrem Lufthunger nach dem Sige des Leidens faffen, so führte der Schimpanfe meine untersuchende hand, als erwarte er in dunkler Ahnung von dieser Gulfe, immer und immer wieder zur hatsgeschwulft zurud.

"Rach vorgängiger Berathung mit einem Berufsgenoffen wurde die Deffnung bes Sentungsgeschwüres durch einen Schnitt in der Sohe des Rehlfopses als dringend nothwendig erkannt. Leicht gefunden war dieser Rath, schwierig die Art und Weise ber Ausführung. Jede Bewegung bes leidenden Thieres während der wundärztlichen Operation konnte dem Meffer eine tödtliche oder doch schwer verlegende Richtung geben. Betäubung durch Chloroform war infolge der schweren Erfrankung der Lunge unterfagt; Chloralhydrat in einer Gabe von drei Gramm versuchsweise angewandt, bewirtte taum einen Salbschlummer, nicht aber Bewußtlofigteit. Rach dreiftundigem erfolglojen Warten gingen wir endlich mit Gewalt ans Werk. Bier Männer follten bas Thier jesthalten. Umfonft: mit Aufbietung all feiner Kräfte schleuberte ber Schimpanse bie Leute zur Seite und hörte nicht eher zu toben auf, bis wir die vermeintlichen Beiniger zur Thure hinausgewiesen hatten. Was burch Zwangsmittel nicht zu erreichen gewesen war, follte jest zu unserem Erstaunen freiwillig gewährt werben. Wieber beruhigt burch gutliches Bureben und Liebtosungen, gestattete der Leidende ohne Widerstreben eine nochmalige Untersuchung der Halsgeschwulft und leitete auch diesmal bittenden Blides meine hand. Dies mußte uns ermuthigen, die Operation ohne Gulfe betäubender Mittel und ohne jegliche Feffel zu magen. Auf bem Schofe feines Pflegers sigend, beugte ber Affe ben Ropf rudwarts und ließ sich willig in diefer Stellung festhalten. Die erforderlichen Schnitte waren rasch geführt; das Thier zuckte weber, noch gab es einen Laut des Schmerzes von fich. Gine Menge dunnfluffiger Eiter quoll hervor, und mit feiner Entleerung schwand die Geschwulft. Zett trat freiere Athmung ein, obwohl die bestehende Lungenentzundung immer noch eine Bermehrung der Athemzüge bedingte. Ein unverkennbarer Ausdruck der Freude und des Befferbefindens pragte fich in den Zügen des Kranken aus, und dankbar reichte er, unaufgesorbert, uns beiben die Hand, beglückt umarmte er seinen Wärter.

"Leider genügte die Beseitigung dieses einen Leidens nicht zur Rettung bes Lebens. Die Halswunde heilte, aber die Lungenentzündung griff weiter um sich. So helbenmuthig und

Tidego. 79

verftändig das kranke Thier fich während der wundärzllichen Behandlung gezeigt, fo willig und folgfam nahm er die ihm gereichten Arzurien, fo fanft und gedudtig erfchien er in feinen leyten Stunden. Ar fands, wie ein Wenfgh, nicht wie ein Thier fitröt."



Tidego (Anthropopithecus Tachego), jung-





befindet fich am hinteren Mundwinkel. Geficht, und der größte Theil des Bordertopfes überhaupt, Ohrgegend, Kinn und Rehle, ein schmaler Sof um die Bruftwarzen, Sandteller und Fußiohlen, Finger und Zehen sowie die Mitte des Gesäßes sind nackt ober doch nur sehr spärlich, auch die Innenseite der Glieder, Bruft, Bauch und hinterruden durftig oder dunn betleidet. Die im allgemeinen duntel lederbraun gefärbte Saut geht auf der Gesichtsmitte, zwischen Augen, Jochbogen und Lippe, in tiefes Schwarz über, welches auch auf den Brauenbogen noch zur Geltung gelangt, hier jedoch nicht das sammetige Gepräge zeigt wie im Gesichte. Finger und Zehen, Sandteller und Juffohlen feben blaugrau aus. Die Behaarung entwidelt fich im Gefichte zu einem an ben Schläfenleiften beginnenden, über bie hintere Wangengegend verlaufenden, auch die vordere Rehlgegend bekleidenden, schmalen Backenbarte, bildet auf der Mitte des Scheitels einen nach hinten fich verbreiternden Längöstreifen, verlangert fich nur auf hintertopf und Raden, Oberruden und Schultern ein wenig, richtet fich im allgemeinen von vorn nach hinten ober oben und unten, auf dem Unterarme jedoch umgekehrt von der Handwurzel nach dem Elnbogen, am Oberschenkel nach ber Hinterseite, ift vollkommen schlicht, glatt, glanzend und, mit alleiniger Ausnahme einiger graulichen harchen am Kinne und einiger weißlichen am Gefäße, schwarz gefärbt, befitt aber einen schwachen blauen Schimmer und spielt daher etwas in lettere Färbung.

Wie weit ber Berbreitungstreis bes Tschego sich erstreckt, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist er mit einer der beiden, von Du-Chaillu aufgestellten, aber ungenügend beschriebenen Arten, dem Kulukamba oder dem Nschiëgo-Mbuwe gleichartig. Das vorstehend abgehandelte Weibchen stammte von der Loangoküste und war in Majumba erworben worden. Bei seiner Ankunst in Dresden mochte es etwa zwei Jahre alt sein, wuchs aber so rasch heran, daß es bald jeden gleichalterigen Schimpanse an Größe übertras.

Gine eingehende Schilderung des Betragens dieses Tschego würde kaum mehr als eine Wiedersholung der vorstehend vom Schimpanse gegebenen Mittheilungen sein. Begabungen und Eigensschaften, Sitten und Gewohnheiten, Wesen und Gebaren beider so nah verwandten Thiere schienen, so viel ich wahrnehmen konnte, in allen wesentlichen Zügen durchaus übereinzustimmen, etwaige Abweichungen nur die Folge der verschiedenen Erziehung zu sein.

Bon dem afrikanischen Menschenassen unterscheibet sich der asiatische, welcher gewöhnlich Orang-Utan (Waldmensch), fälschlich Orang-Utang, auf Borneo aber Meias oder Majas genannt wird (Simia satyrus, Pithecus satyrus), Vertreter der Sippe der Orangassen (Simia), durch die bedeutend längeren Arme, welche bis zu den Knöcheln der Füße herabreichen, und durch den kegel- oder phramidensörmig zugespitzten Kopf mit weit vorstehender Schnauze, hat auch nur zwölf rippentragende Wirbel. So lange er jung ist, gleicht sein Schädel dem eines Menschenkindes in hohem Grade; mit dem zunehmenden Alter aber tritt das thierische auch bei ihm derartig hervor, daß der Schädel nur noch entsernt an den des jungen Affen erinnert.

Der größte männliche Orang Man, welchen Wallace erlegte, war im Stehen 1,35 Meter hoch, klafterte aber mit ausgestreckten Armen 2,4 Meter; das Gesicht war 35 Centim. breit; der Umfang des Leibes betrug 1,15 Meter. Der Leib, an welchem der Bauch start hervortritt, ist an den Hüften breit, der Hals kurz und vorn faltig, weil das Thier einen großen Kehlsack besitzt, welcher ausgeblasen werden kann; die langen Gliedmaßen haben auch lange Hände und Finger. Die platten Rägel sehlen häusig den Daumen der Hinterhände. Die Lippen sind unschön, weil nicht allein gerunzelt, sondern auch stark ausgeschwollen und ausgetrieben; die Rase ist ganz slach gedrückt, und die Rasenscheidewand verlängert sich über die Rasenslügel hinauß; Augen und Ohren sind klein, aber denen des Menschen ähnlich gebildet. In dem surchtbaren Gebisse treten die Ecksähne stark hervor; der Unterkieser ist länger als der Oberkieser. Die Behaarung ist spärlich auf dem Rücken und sehr dünn auf der Brust, um so länger und reichlicher aber an den Seiten des



Leifes, wo fie lang herabilli. Im Gelifdie entwickt is sid betalbalish, auf den Derstippen und am Rinne, am Sahdeut wind von kulturaturen ift sie anharts, dirigens sindrit gerichtet. Gefickt und hamdlich find nacht, Bruft und Oberfrieden der finger bilt ganjtig nacht. Gerubharts ist die ibr die züstung der hantet nacht, Bruft und Oberfrieden der filmerundtz, werdebe auf dem Mitchen und auf der Bruft den mitche aber filmer mitche Schriebe, die nachten Theile spiele filmlissis, der sich die film die film



Orang-Utan.

an den Wangen, welche sich halbmondsomig von den Augen an nach den Ohren hin und zum Obertliefer herodziehen und das Geficht aufslächend verhäßlichen. Die jüngeren Thiere sind dartlos, sonst aber reicher behaart und dunkter gesärdt.

Einige Naturforscher nehmen mit ben Eingeborenen mehrere Arten Orang-Utans an; andere halten die Unterschiebe für solche, welche burch bas Alter ber Thiere bedingt werden.

Der Orung-Ulan ist feit alter Zeit befannt. Schon Plinits gibt an, daß es am den inibbem Ergen Saturn gelbe, "eine Messeitze Teire mit einem Menischenzist, wedie da baurecht, bad auf allem Bieren gingen und vonzeit jetre Schneiligfeit um gefingen werden fannten.
wenn fie alt oder trant fein." Seine Ergälung erbt fich jort von Johrhundert zu Jahrhundert
webet, als dem Armen Vertrechter Jahler. Mon vergißt falt, von men web von Thierer
redet; ans dem Affin werden beinache wide Mensfen. Uedertreitungen jeden Art verwirere die
erbeit Angaben und ertiffellen die Währheit. Bontius, am Anglie, die Wickelen
erbeitung das dem ertiffellen die Währheit. Bontius, am Anglie mer Anfickanung, Ergal, beit
er dem Mähreinsfen einigemen gleichen jabe, und juse erbeinsposst Mährein eräß Beidere. Er

gingen öfters aufrecht und geberbeten sich gang wie andere Menschen. Bewunderungswürdig mare ein Weibchen gewesen. Es habe fich geschämt, wenn es unbefannte Menschen betrachtet hatten, und nicht nur bas Geficht, fondern auch feine Bloge mit den Banben bedectt; es habe geseufzt, Thränen vergoffen und alle menschlichen Handlungen so ausgeübt, daß ihm nur die Sprache gefehlt habe, um wie ein Menich zu fein. Die Javaner behaupten, daß die Affen wohl reben fonnten, wenn fie nur wollten, es jedoch nicht thaten, weil fie fürchteten, arbeiten zu muffen. Daß die Waldmenschen aus der Vermischung von Affen und indianischen Weibern entständen, sei gang ficher. Schouten bereichert diese Erzählung durch einige Entführungsgeschichten, in benen Baldmenschen ber angreisende, malaiische Madchen aber ber leibende Theil find. Es versteht fich fast von felbst, daß die Orang-Utans nach allen biesen Erzählungen aufrecht auf ben hinterfüßen gehen, obwohl hinzugefügt wird, "daß fie auch auf allen vier Beinen laufen konnten." Eigentlich find die Reisebeschreiber an den Uebertreibungen, welche fie auftischen, unschuldig; denn sie geben bloß die Erzählungen der Eingeborenen wieder. Diese wußten sich natürlich die Theilnahme der Europäer für unfere Affen zu Rute zu machen, weil fie ihnen folche verkaufen wollten und deshalb ihre Waare nach Kräften priesen, — nicht mehr und nicht minder, als es Thierschaufteller bei uns zu Lande heutigen Tages auch noch thun.

Dank den trefflichen Forschungen Wallace's sind wir über das Freileben des Orang-Utan genauer unterrichtet als über das jedes anderen Menschenassen. Der genannte Reisende hatte die beste Gelegenheit, das Thier kennen zu kernen und die Berichte der Eingeborenen mit seinen eigenen Beobachtungen zu vergleichen. Zur Ehre seiner Vorgänger, von denen mehrere, namentlich Owen, Kessel und Brooke bemüht waren, ihre Schilderungen von Fabeln und Irrthümern zu reinigen, muß ich sagen, daß unser Gewährsmann, obgleich er nur eigene Beobachtungen wiedergibt, die Angaben jener in allem wesentlichen bestätigt.

"Man weiß", fagt er, "baß der Orang-Utan Sumatra und Borneo bewohnt, und hat guten Brund zu glauben, daß er auf diefe beiben großen Infeln beschränkt ift. Jedoch scheint er auf der erfteren viel seltener zu fein als auf ber letteren. hier hat er eine weite Berbreitung. Er bewohnt ausgebehnte Gegenden der Sudwest-, Sudost-, Nordost- und Nordwestfuften, halt fich aber ausschließlich in niedrig gelegenen und fumpfigen Wäldern auf. In Sadong findet man ihn bloß in flachen, wafferreichen, mit hohem Urwalde bedeckten Gegenden. Ueber die Sumpfe erheben fich viele vereinzelt stehende Berge, welche zum Theil von Dajaks bewohnt werden und mit Fruchtbäumen bebaut worden find. Sie bilden für den Meias einen Anziehungspunkt; denn er besucht fic ihrer Früchte halber, obwohl er sich bes Nachts stets in den Sumpswald zurückzieht. In allen Gegenden, wo ber Boben sich etwas erhebt und troden ift, wohnt der Orang-Utan nicht. So fommt er beispielsweise in den tieferen Thälern des Sadonggebietes häufig vor, fehlt dagegen jenseits der Grenze, innerhalb welcher Ebbe und Flut bemerkbar find. Der untere Theil bes Saravatthales nun ist sumpfig, jedoch nicht überall mit hohem Walde bedeckt, sondern meist von der Ripapalme bestanden, und nahe der Stadt Saraval wird das Land troden und hügelig und ist in Besitz genommen von kleinen Strecken Urwald mit Dichungeln. Eine große Fläche ununterbrochenen und gleichmäßig hohen Urwaldes ift für das Wohlbefinden unferes Affen Bedingung. Solche Wälder bilden für ihn ein offenes Land, in welchem er fich nach jeder Richtung hin bewegen kann, mit berfelben Leichtigkeit wie der Indianer durch die Steppe und ber Araber burch die Bufte gieht. Er geht von einem Baumwipfel jum anderen, ohne jemals auf ben Boden hinabzufteigen. Die hohen und trodenen Gegenden, welche mehr durch Lichtungen und später auf diesen wachsendes, niederes Dichungel bedeckt find, eignen fich wohl für Menschen, nicht aber für die eigenthümliche Art der Bewegung unseres Thieres, welches hier auch vielen Gefahren ausgesett sein würde. Wahrscheinlich finden fich außerdem in seinem Gebiete auch Früchte in größerer Mannigfaltigkeit, indem die kleinen infelartigen Berge als Gärten ober Anpflanzungen dienen, fo daß inmitten der fumpfigen Ebene die Bäume bes Gochlandes gedeihen tonnen.

"Es ist ein feltsamer und fesselnder Anblick, einen Meias gemächlich seinen Weg burch ben Bald nehmen zu sehen. Er geht umfichtig einen ber größeren Aeste entlang in halb aufrechter Stellung, zu welcher ihn die bedeutende Lange seiner Arme und die verhaltnismäßige Rurze seiner Beine nöthigen, und zwar bewegt er sich wie seine Verwandten, indem er auf den Knöcheln, nicht wie wir auf den Sohlen geht. Stets scheint er folche Bäume zu wählen, deren Aefte mit benen bes nächst stehenden verflochten find, streckt, wenn er nahe ift, seine langen Arme aus, faßt die betreffenden Zweige mit beiden Sanden, scheint ihre Stärke zu prufen und schwingt sich dann bedächtig hinüber auf den nächsten Aft, auf welchem er wie vorher weiter geht. Rie hüpft oder fpringt er, niemals scheint er auch nur zu eilen, und doch kommt er fast ebenso schnell fort, wie Jemand unter ihm durch den Wald laufen kann." — An einer anderen Stelle meint Wallace, daß er im Laufe einer Stunde bequem eine Entfernung von fünf bis sechs englischen Meilen zurücklegen könne. "Die langen mächtigen Arme find für ihn von größtem Rugen; fie befähigen ihn, mit Leichtigkeit die höchsten Bäume zu erklimmen, Früchte und junge Blätter von dünnen Zweigen, welche sein Gewicht nicht aushalten würden, zu pflücken und Blätter und Aeste zu sammeln, um sich ein Rest zu bauen." Ein von unserem Forscher verwundeter Orang-Utan zeigte seinem Berfolger, in welcher Weise der Bau solches Nestes geschieht. "Sobald ich geschossen hatte", erzählt Wallace, "kletterte der Meias höher im Wipfel des Baumes hinauf und hatte bald die höchsten Spihen desselben erreicht. Hier begann er sofort rings herum Zweige abzubrechen und sie Kreuz und Quer zu legen. Der Ort war trefflich gewählt. Außerordentlich schnell griff er mit seinem einzigen noch unverwundeten Arme nach jeder Richtung hin, brach mit der größten Leichtigkeit starke Aeste ab und legte sie rückwärts quer übereinander, so daß er in wenigen Minuten eine geschloffene Masse von Laubwerk gebildet hatte, welche ihn meinen Bliden gänzlich entzog. Ein ähnliches Nest benutzt der Meias auch fast jede Nacht zum Schlafen; doch wird dieses meift niedriger auf einem kleinen Baume angebracht, in der Regel nicht höher als acht bis fünfzehn Meter über dem Boden, wahrscheinlich weil es hier weniger den Winden ausgesetzt ist als oben. Der Meias foll sich in jeder Nacht ein neues machen; ich halte dies jedoch deshalb kaum für wahrscheinlich, weil man die leberreste häufiger finden würde, wenn das der Fall ware. Die Dajaks fagen, daß sich der Affe, wenn es sehr naß ist, mit Pandanblättern oder sehr großen Famen bedeckt. Das hat vielleicht zu dem Glauben verleitet, daß er sich eine hütte in den Bäumen erbaue.

"Der Orang-Utan verläßt fein Lager erft, wenn die Sonne ziemlich hoch steht und den Thau auf den Blättern getrocknet hat. Er frist die mittlere Zeit des Tages hindurch, kehrt jedoch selten während zweier Tage zu demselben Baume zurud. So viel ich in Erfahrung bringen konnte, nahrt er sich fast ausschließlich von Obst, gelegentlich auch von Blättern, Knospen und jungen Schößlingen. Unreise Früchte zieht er den reisen anscheinend vor, ißt auch sehr sauere oder stark bittere. Insbesondere scheint ihm die große rothe fleischige Samendecke einer Frucht vortrefflich m schmeden. Machmal genießt er nur den kleinen Samen einer großen Frucht und verwüstet und zerstört dann weit mehr als er ift, so daß man unter den Bäumen, auf denen er gespeist hat, stets eine Menge Reste liegen sieht. In hohem Grade liebt er die Durian und vernichtet eine Menge dieser köstlichen Früchte, kreuzt aber niemals Lichtungen, um sie zu holen." Die Durian wächst, wie Wallace an einer anderen Stelle seines Wertes bemerkt, an einem großen und hohen Waldbaume, welcher in seinem Gesammtgepräge unserer Ulme ähnlich ist, aber eine glattere und mehr blätterige Rinde besitzt. "Die Frucht ift rund oder leicht eiförmig, hat die Größe einer Kotosnuß, grüne Färbung und ist mit kleinen, starken, scharsen Stacheln bedeckt, deren Ansähe sich gegenseitig berühren und infolge dessen sechseckig erscheinen. Sie bewassnen die Frucht so vollständig, daß es bei abgebrochenem Stengel seine Schwierigkeit hat, eine Durian vom Boden aufzuheben. Die außere Rinde ist so die und jahe, daß die Frucht nie zerbricht, von welcher Höhe sie auch herabfallen möge. Bon der Wurzel zur Spite sieht man fünf sehr schwach gezeichnete Linien,

über welche die Stacheln sich ein wenig wölben; sie zeigen die Rähte an, in denen die Frucht mit einem ftarten Meffer und einer fraftigen Sand getheilt werden tann. Die funf Bellen find innen atlasartig weiß, und jebe wird von einer Maffe rofafarbenen Breies angefüllt, in welchem zwei ober brei Samen von der Größe einer Kastaniennuß liegen. Dieser Brei, das Egbare, ift ebenso unbeschreiblich in seiner Zusammensehung wie in seinem Wohlgeschmade: ein würziger, butteriger, ftart nach Mandeln schmedender Gierrahm gibt die beste Vorstellung davon. Dazwischen aber machen fich Dufte bemerklich, welche an Rahm, Rafe, Zwiebelbrühe, Jereswein und anderes Unvergleichbare erinnern. Auch hat der Brei eine würzige, kleberige Weichheit, welche sonst teinem Dinge zukommt und ihn noch schmachafter macht. Die Durian ift weber sauer noch fuß noch faftig, und doch vermißt man den Mangel einer dieser Eigenschaften nicht. Denn fie erscheint vollkommen fo, wie fie ift; fie verursacht keine Uebelkeit, bringt überhaupt keine schlechten Wirkungen hervor, und jemehr man von ihr ißt, desto weniger fühlt man sich geneigt, auszuhören. Durian= effen ift in der That eine neue Art von Empfindung, welche eine Reise nach dem Often lohnt." Es scheint wunderbar, wie der Meias im Stande ift, diese Frucht zu öffnen. Wahrscheinlich beißt er zuerst einige Stacheln ab, macht bann ein kleineres Loch und sprengt die Schale mit seinen mächtigen Fingern.

"Aeußerst selten steigt der Orang-Utan auf die Erde herab, wahrscheinlich nur dann, wenn er, vom Hunger getrieben, sastige Schößlinge am Ufer sucht oder wenn er bei sehr trockenem Wetter nach Wasser geht, von welchem er für gewöhnlich genug in den Höhlungen der Blätter sindet. Nur einmal sah ich zwei halberwachsene Orangs auf der Erde in einem trockenen Loche am Fuße der Sienunjonhügel. Sie spielten zusammen, standen aufrecht und saßten sich gegenseitig an den Armen an. Niemals geht dieser Asse aufrecht, es sei denn, daß er sich mit den Händen an höheren Zweigen sesthalte, oder aber, daß er angegriffen werde. Abbildungen, welche ihn darstellen, wie er mit einem Stocke geht, sind gänzlich aus der Luft gegriffen.

"Bor dem Menschen scheint sich der Meias nicht sehr zu fürchten. Diesenigen, welche ich beobachtete, glotzen häusig einige Minuten lang auf mich herab und entsernten sich dann nur langsam bis zu einem benachbarten Baume. Wenn ich einen gesehen hatte, mußte ich oft eine halbe Weile und weiter gehen, um mein Gewehr zu holen; tropdem fand ich ihn nach meiner Rücksehr sast stets auf demselben Baume oder innerhalb eines Umtreises von ein paar hundert Fuß. Niemals sah ich zwei ganz erwachsene Thiere zusammen, wohl aber Männchen wie auch Weibchen, zuweilen begleitet von halberwachsenen Jungen.

"Die Dajals sagen, daß der Meias niemals von Thieren im Walde angesallen wird, mit zwei seltenen Ausnahmen. Alle Dajalshäuptlinge, welche ihr ganzes Leben an Orten zugebracht haben, wo das Thier häusig vortommt, versicherten: Kein Thier ist start genug, um den Meias zu verleten, und das einzige Geschöpf, mit dem er überhaupt tämpst, ist das Krotodil. Wenn er tein Obst im Dschungel sindet, geht er an die Flußuser, um hier junge Schößlinge und Früchte, welche dicht am Wasser wachsen, zu fressen. Dann versucht es das Krotodil, ihn zu pacen; der Meias aber springt auf dasselbe, schlägt es mit Händen und Füßen, zersleischt und tödtet es. Der Mann sügte hinzu, daß er einmal solchem Kampse zugeschaut habe, und versicherte, daß der Meias stets Sieger bleibe. Ein anderer Häuptling sagte mir Folgendes: Der Meias hat keine Feinde; denn kein Thier wagt es, ihn anzugreisen, dis auf das Krotodil und die Tigerschlange. Er tödtet aber das Krotodil stets durch sein gewaltige Krast, indem er sich auf dasselbe stellt, seine Kiesern ausreißt und ihm die Kehle ausschlist. Greist eine Tigerschlange den Meias an, so packt er sie mit seinen Händen, beißt sie und tödtet sie bald. Der Meias ist sehr start: kein Thier im Dschungel ist so kräftig wie er.

"Ausnahmsweise geschieht es wohl auch, daß ein Orang-Utan mit Menschen tämpst. Eines Tages kamen einige Dajaks zu mir, um mir zu erzählen, daß ein Meias am gestrigen Tage einen ihrer Genossen beinahe getöbtet habe. Einige Meilen den Fluß hinab steht das Haus eines Dajak, und die Bewohner sahen einen großen Orang-Utan, welcher sich an den Schößlingen einer Palme am User gütlich that. Aufgeschreckt zog er sich in das Dschungel zurück, und eine Anzahl mit Speeren und Beilen bewassneter Männer liesen hin, um ihm den Weg abzuschneiden. Der vorderste Mann versuchte seinen Speer durch den Körper des Thieres zu rennen; der Meias aber ergriff seinen Gegner mit den Händen, packte in demselben Augenblicke den Arm mit dem Maule und wühlte sich mit den Jähnen in die Muskeln über dem Elnbogen ein, sie entsehlich zerreißend und zersehend. Wären die Anderen nicht zur Stelle gewesen, er würde den Mann noch weit ernstlicher verletzt, wenn nicht getödtet haben. Die Gesährten aber machten das muthige Thier bald mit ihren Speeren und Beilen nieder. Der Verwundete blieb lange Zeit krank und erlangte den Gebrauch seines Armes niemals vollständig wieder." Von der Wahrheit dieser Erzählung konnte sich Wallace selbst überzeugen, weil er am nächsten Tage den Kampsplatz besuchte und dem getödteten Orang-Utan den Kopf abschnitt, um diesen seinen Sammlungen einzuwerleiben.

Gelegentlich einer feiner Jagden erlangte unfer Forscher auch einen jungen Orang-Utan. Bon Dajats herbeigerufen, fah er einen großen Meias fehr hoch auf einem Baume figen und erlegte ihn mit brei Schuffen. Während die Leute ihn zurufteten, um ihn nach hause zu tragen, bemertte man noch ein Junges, welches mit seinem Ropfe im Sumpfe lag. "Dieses kleine Geschöpf", berichtet Wallace, "war nur einen Fuß lang und hatte augenscheinlich am Halse der Mutter gehangen, als fie vom Baume herabsiel. Glucklicherweise schien es nicht verwundet zu sein, und nachdem ber Mund vom Schlamme gefäubert worben war, fing es an ju fchreien und schien fraftig und lebhaft. Als ich es nach Sause trug, gerieth es mit feinen Sanden in meinen Bart und faßte so fest hinein, daß ich große Mühe hatte, frei zu kommen; denn die Finger sind gewöhnlich am letten Gelenke hakenartig nach innen gebogen. Es hatte noch keinen einzigen Zahn; doch kamen einige Tage barauf die beiden unteren Borberzähne zum Borscheine. Unglücklicherweise konnte ich keine Milch schaffen, ba weber Malaien noch Chinesen noch Dajaks biefes Rahrungsmittel verwenben, und vergeblich bemuhte ich mich um ein weibliches Thier, welches mein Kleines faugen konnte. Ach sah mich baher genöthigt, ihm Reiswasser aus der Saugslasche zu geben. Dies aber war doch eine zu magere Roft, und bas kleine Geschöpf gedieh auch nicht gut babei, obgleich ich gelegentlich Zucker und Kokosnukmilch hinzufügte, um die Akung nahrhafter zu machen. Wenn ich meinen Finger in seinen Mund stedte, faugte es mit großer Kraft, zog seine Baden mit aller Macht ein und strengte sich vergeblich an, etwas Milch herauszuziehen, und erst nachdem es das eine Zeitlang getrieben hatte, stand es mismuthig bavon ab und fing ganz wie ein Kind unter ähnlichen Umftanden zu schreien an. Liebtofte und wartete man es, fo war es ruhig und zufrieden; sowie man es aber ablegte, schrie es stets, namentlich in den ersten paar Nächten, welche es unter großer Unruhe verbrachte. Ich machte einen kleinen Kaften als Wiege zurecht und reichte ihm eine weiche Matte, welche täglich gewechselt und gereinigt wurde, fand es jedoch fehr bald nothig, auch ben kleinen Meias zu waschen. Diese Behandlung gefiel ihm, nachdem er fie einige Male burchgemacht hatte, in so hohem Grade, daß er zu schreien begann, sobald er schmuzig war, und nicht eher aufhörte, als bis ich ihn herausnahm und nach dem Brunnen trug. Obwohl er beim erften kalten Wafferstrahl etwas strampelte und sehr komische Grimassen schnitt, beruhigte er sich dann boch fofort, wenn das Waffer über seinen Ropf lief. Das Abwaschen und Trodenreiben liebte er außerorbentlich, und vollfommen gludlich schien er zu fein, wenn ich sein haar burftete. Dann lag er gang still und ftredte Urme und Beine von sich, während ich bas lange haar auf Ruden In den ersten paar Tagen klammerte er fich mit allen Bieren verzweifelt und Armen strählte. an alles, was er paden konnte, und ich mußte meinen Bart forgfältigft vor ihm in Acht nehmen, ba seine Finger bas haar hartnadiger als irgend etwas festhielten, und ich mich ohne Gulfe unmöglich von ihm befreien konnte. Wenn er aber ruhig war, wirtschaftete er mit den handen in der Luft umher und versuchte irgend etwas zu ergreifen. Gelang es ihm, einen Stock oder einen Lappen mit zwei handen oder mit diesen und einem Juße zu faffen, so schien er ganz glücklich

In Ermangelung eines anderen ergriff er oft feine eigenen Fuge, und nach einiger Zeit au fein. freuzte er fast beständig seine Arme und pacte mit jeder hand das lange haar unter der entgegengesetzten Schulter. Bald aber ließ seine Kraft nach, und ich mußte auf Mittel finnen, ihn zu üben und feine Glieder zu ftarten. Bu diesem Zwede versertigte ich ihm eine turze Leiter mit drei ober vier Sprossen und hing ihn eine Viertelftunde lang an dieselbe. Zuerst schien ihm dies zu gefallen; er konnte jedoch nicht mit Händen und Füßen in eine bequeme Lage kommen und ließ, nachdem er jene verschiedene Male geandert hatte, eine Hand nach der anderen los, bis er zuletzt auf den Boben herabsiel. Manchmal, wenn er nur an zwei Händen hing, ließ er eine los und freuzte fie nach der gegenüberliegenden Schulter, um hier sein eigenes Haar zu packen, und da ihm dieses meift angenehmer als ber Stod zu fein schien, ließ er auch die andere los, fiel herab, freuzte beide Arme und lag zufrieden auf dem Rücken. Da ich fah, daß er Haar so gern hatte, bemühte ich mich, ihm eine fünftliche Mutter herzustellen, indem ich ein Stud Buffelhaut in einen Bundel zusammenschnürte und niedrig über dem Boden aushing. Zuerst schien ihm dasselbe ausgezeichnet zu gefallen, weil er mit seinen Beinen nach Belieben umherzappeln konnte und immer etwas Haar zum Festhalten fand. Meine Hoffnung, die kleine Baise glücklich gemacht zu haben, schien erfüllt. Bald aber erinnerte er sich seiner verlorenen Mutter und versuchte zu saugen. Dazwischen zog er sich so viel als möglich in die Höhe und suchte nun überall nach der Saugwarze, bekam aber nur ben Mund voll haare und Wolle, wurde verdrieglich, schrie heftig und ließ nach zwei ober brei vergeblichen Bersuchen gänzlich von seinem Borhaben ab. Eines Tages war ihm etwas Wolle in die Kehle gekommen, und ich fürchtete schon, daß er erstiden würde; nach vielem Reuchen aber erholte er sich boch wieder. Somit mußte ich die nachgemachte Mutter zerreißen und den letten Berfuch, das kleine Geschöpf zu beschäftigen, aufgeben. Nach der ersten Woche fand ich, daß ich ihn beffer mit einem Löffel füttern und ihm mehr abwechfelnde und nahrhaftere Koft reichen könnte. But eingeweichter Zwieback mit etwas Ei und Zucker gemischt, manchmal fuße Kartoffeln wurden gern gegessen, und ich bereitete mir ein nie fehlschlagendes Vergnügen baburch, daß ich bie drolligen Grimassen beobachtete, durch welche er seine Billigung oder sein Misfallen über das. was ich ihm gegeben hatte, ausbrudte. Das arme fleine Geschöpf beledte die Lippen, jog bie Backen ein und verdrehte die Augen mit dem Ausdrucke der hochsten Befriedigung, wenn er seinen Mund mit dem, was er besonders liebte, voll hatte, während er andererseits den Biffen eine kurze Zeit mit der Zunge im Munde herumdrehte, als ob er einen Wohlgeschmack daran suchen wolle, und wenn er ihn nicht füß ober schmachaft genug fand, regelmäßig alles wieder ausspie. man ihm basselbe Essen fernerhin, so begann er zu schreien und schlug hestig um sich, genau wie ein kleines Kind im Borne zu thun pflegt.

"Als ich meinen jungen Meias ungefähr brei Wochen besaß, betam ich glücklicherweise einen jungen Makaken, welcher klein aber sehr lebhaft war und allein fressen konnte. Ich setze ihn zu bem Meias, und sie wurden sogleich die besten Freunde. Keiner sürchtete sich im geringsten vor dem anderen. Der kleinere Makak setze sich ohne die mindeste Rücksicht auf den Leib, ja selbst auf das Gesicht des Meias, und während ich diesen fütterte, pslegte jener dabei zu sitzen und alles auszunaschen, was daneben siel, gelegentlich auch mit seinen Händen den Lössel auszusangen. War ich mit der Atzung fertig geworden, so leckte er das, was an den Lippen des Meias saß, begierig ab und riß diesem schließlich das Maul auf, um zu sehen, ob noch etwas darin sei. Den Leib seines Gesährten betrachtete er wie ein bequemes Kissen, indem er sich oft darauf niederlegte, und der hülflose Meias ertrug allen llebermuth seines Gesährten mit der beispiellosesten Geduld; denn er schien zu froh zu sein, überhaupt etwas Warmes in seiner Kähe oder einen Gegenstand zur Versügung zu haben, um den er zärklich seine Arme schlingen konnte. Nur wenn sein Gesährte weggehen wollte, hielt er ihn so lange, als er konnte, an der beweglichen Haut des Küchens oder Kopses oder auch wohl am Schwanze sest, und der Makak vermochte nur nach vielen kräftigen Sprüngen sich los zu machen. Merkwürdig war das verschiedene Gebaren dieser zwei Thiere, welche im Alter

nicht weit auseinander sein konnten. Der Meias benahm sich ganz wie ein kleines Kind, lag hülfslos auf dem Rücken, rollte sich langsam hin und her, streckte alle Viere in die Luft, in der Hossinung, irgend etwas zu erhaschen, war aber noch kaum im Stande, seine Finger nach einem bestimmten Gegenstande hinzubringen, öffnete, wenn er unzusrieden war, seinen fast zahnlosen Mund und drückte seine Wünsche durch ein sehr kindliches Schreien aus; der junge Makak dagegen war in beständiger Bewegung, lief und sprang umher, wann und wo es ihm Vergnügen machte, untersuchte alles, ergriff mit der größten Sicherheit die kleinsten Dinge, erhielt sich mühelos auf dem Rande des Kastens im Gleichgewichte, kletterte an einem Psahle hinauf und sehte sich in den Besitz von allem Esbaren, welches ihm in den Weg kam. Man konnte keinen größeren Gegensatz sich denken: der Meias erschien neben dem Makaken noch mehr denn als ein kleines Kind.

"Nachdem ich meinen Gefangenen ungefähr einen Monat besessen hatte, zeigte sich, daß er wohl allein lausen lernen würde. Wenn man ihn auf die Erde legte, stieß er sich mit den Beinen weiter oder überstürzte sich und kam so schwersällig vorwärts. Wenn er im Kosten lag, pslegte er sich am Kande gerade aufzurichten, und es gelang ihm auch ein= oder zweimal bei dieser Gelegenheit, sich herauszuhelsen. War er schmuzig oder hungrig, oder fühlte er sich sonst vernach= lässigt, so begann er hestig zu schreien, dis man ihn wartete. Wenn Riemand im Hause war, oder wenn man auf sein Schreien nicht kam, wurde er nach einiger Zeit von selbst ruhig. Sowie er aber dann einen Tritt hörte, sing er wieder um so ärger an.

"Rach fünf Wochen kamen seine beiden oberen Vorberzähne zum Vorscheine. In der letzten Beit war er nicht im geringsten gewachsen, sondern an Größe und Gewicht derselbe geblieben wie ansangs. Das kam zweisellos von dem Mangel an Milch oder anderer ebenso nahrhafter Kost her. Reiswasser, Reis und Zwiedad waren doch nur dürftige Ersahmittel, und die ausgepreßte Milch der Kotosnuß, welche ich ihm manchmal gab, vertrug sich nicht mit seinem Magen. Dieser Rahrung hatte ich auch eine Ertrantung an Durchfall zuzuschreiben, unter welcher das arme kleine Geschöpf sehr litt; doch gelang es mir, ihn durch eine geringe Gabe Ricinusöl wieder herzustellen. Gine oder zwei Wochen später wurde er wieder krant und diesmal ernstlicher. Die Erscheinungen waren genau die des Wechselsieders, auch von Anschwellungen der Füße und des Kopses begleitet. Er verlor alle Eßlust und starb, nachdem er in einer Woche dis zu einem Jammerbilde abgezehrt war. Der Verlust meines kleinen Lieblings, den ich sast drei Monate besessen und groß zu ziehen gehofft hatte, that mir außerordentlich leid. Monatelang hatte er mir durch sein trolliges Gebaren und seine unnachahmlichen Grimassen das größte Vergnügen bereitet."

Bur Vervollständigung des von Wallace so trefflich gezeichneten Lebensbildes eines jungen Drang-Utan, will ich noch einige ältere Berichte folgen lassen. Die ersten genauen Beobachtungen verbanten wir bem Bollander Bosmaern, welcher ein Beibchen langere Beit gabm bielt. Thier war gutmuthig und bewies sich niemals boshaft ober falsch. Man konnte ihm ohne Bebenken die hand in das Maul steden. Sein äußeres Ansehen hatte etwas Trauriges, Schwermuthiges. Es liebte die menschliche Gesellschaft ohne Unterschied bes Geschlechtes, jog aber Diejenigen Leute vor, welche fich am meiften mit ihm beschäftigten. Man hatte es an eine Rette gelegt, worüber es zuweilen in Berzweiflung gerieth; es warf fich bann auf ben Boben, schrie erbärmlich und zerriß alle Decken, welche man ihm gegeben hatte. Als es einmal frei gelaffen wurde, kletterte es behend in dem Sparrwerke des Daches umher und zeigte fich hier so hurtig, daß vier Personen eine Stunde lang zu thun hatten, um es wieder einzufangen. Bei biesem Ausfluge erwischte es eine Flasche mit Malagawein, entforkte sie und brachte den Wein schleunigst in Sicherheit, stellte dann aber die Flasche wieder an ihren Ort. Es fraß alles, was man ihm gab, zog aber Obst und gewürzhafte Pflanzen anderen Speisen vor. Gesottenes und gebratenes Fleisch oder Fische genoß es ebenfalls sehr gern. Rach Kerbthieren jagte es nicht, und ein ihm bargebotener Sperling verursachte ihm viel Furcht; doch biß es ihn endlich todt, zog ihm einige Federn ans, kostete das Fleisch und warf ben Bogel wieder weg. Rohe Eier soff es mit Wohl-

behagen aus. Der größte Leckerbiffen schienen ihm Erdbeeren zu fein. Sein gewöhnliches Getrank bestand in Wasser; es trant aber auch sehr gern alle Arten von Wein und besonders Malaga. Nach dem Trinken wischte es die Lippen mit der Hand ab, bediente fich sogar eines Zahnstochers in berselben Beise wie ein Mensch. Diebstahl übte es meisterhaft; es zog den Leuten, ohne bag fie es mertten, Ledereien aus ben Taschen heraus. Bor bem Schlafengeben machte es stets große Anstalten. Es legte fich bas Beu zum Lager zurecht, schüttelte es gut auf, legte sich noch ein besonderes Bundel unter ben Ropf und bedte fich bann zu. Allein schlief es nicht gern, weil es die Einsamkeit überhaupt nicht liebte. Bei Tage schlummerte es zuweilen, aber niemals lange. Man hatte ihm eine Kleibung gegeben, welche es sich bald um den Leib und bald um den Ropf legte, und zwar ebenso wohl wenn es fühl war als mahrend ber größten Sige. Als man ihm einmal das Schloß seiner Rette mit dem Schlüssel öffnete, sah es mit großer Aufmerksamkeit zu und nahm sodann ein Studchen Holz, stedte es ins Schlüffelloch und brehte es nach allen Seiten um. Ginft gab man ihm eine junge Rage. Es hielt diefelbe fest und beroch fie forgfältig. Die Kate kratte es in den Arm, da warf es dieselbe weg, besah sich die Wunde und wollte fortan nichts wieder mit Miez zu thun haben. Es konnte die verwickeltsten Anoten an einem Stricke sehr geschickt mit ben Fingern ober, wenn fie zu fest waren, mit ben Zähnen auflösen und schien baran eine folche Freude zu haben, daß es auch den Leuten, welche nahe zu ihm hintraten, regelmäßig die Schuhe aufband. In seinen handen besaß es eine außerordentliche Stärke und konnte damit die größten Lasten ausheben. Die Hinterhande benutte es ebenso geschickt wie die vorderen. legte es fich 3. B., wenn es etwas mit den Borderhanden nicht erreichen konnte, auf den Rücken und zog den Gegenstand mit den Hintersüßen heran. Es schrie nie, außer wenn es allein war. Ansangs glich dieses Geschrei dem Heulen eines hundes. Die Auszehrung machte seinem jungen Leben balb ein Enbe.

Ein anderer zahmer Meias, von bem uns Jeffries erzählt, hielt seinen Stall sehr reinlich, scheuerte den Boden desselben öfters mit einem Lappen und Wasser und entsernte alle lleberreste von Speisen und dergleichen. Er wusch sich auch Gesicht und Hände wie ein Mensch. Ein anderer Orang-Utan zeichnete sich durch große Zärtlichkeit gegen alle aus, welche freundlich mit ihm sprachen, und füßte seinen Herrn und seinen Wärter echt menschlich. Gegen Unbekannte war er sehr schüchtern, gegen Bekannte ganz zutraulich.

Der Pongo, welchen Cuvier in Paris beobachtete, war etwa zehn bis elf Monate alt, als er nach Frankreich tam, und lebte bort noch fast ein halbes Jahr. Seine Bewegungen waren langfam und auf bem Boben schwerfällig. Er fette beide Sande geschloffen vor fich nieder, erhob fich auf seine langen Arme, schob den Leib vorwärts, setzte die hinterfüße zwischen bie Urme vor die Sande und schob den Sinterleib nach, stemmte sich bann wieder auf die Käufte zc. Wenn er fich auf eine Sand ftugen tonnte, ging er auch auf den hinterfüßen, trat aber immer mit dem äußeren Rande des Juges auf. Beim Sigen ruhte er in der Stellung der Morgenländer mit eingeschlagenen Beinen. Das Klettern wurde ihm fehr leicht; er umfaßte babei ben Stamm mit ben Sänden, nicht mit den Armen und Schenkeln. Wenn fich die Zweige zweier Baume berührten, tam er leicht von einem Baume zum anderen. In Paris ließ man ihn an schönen Tagen oft in einem Garten frei; bann kletterte er rasch auf die Bäume und setzte fich auf die Aefte. Wenn ihm Jemand nachstieg, schüttelte er die Aefte aus allen Kräften, als wenn er seinen Nachfolger abschrecken wollte; jog man sich jurud, so endeten diese Borsichtsmaßregeln; erneuerte man den Bersuch, so begannen sie sogleich wieder. Auf dem Schiffe hatte er sich oft im Takelwerke lustig gemacht; das Schwanken des Fahrzeugs hatte ihm jedoch viel Angst bereitet, und er war nie gegangen, ohne fich an Seilen und bergleichen zu halten. Beim Schlafen bedeckte er fich gern mit jedem Zeuge, welches er finden konnte, und die Matrofen durften ficher barauf gablen, daß fie ein ihnen fehlendes Aleidungsftuck bei ihm finden würden. Die Effenszeit kannte er genau, kam regelmäßig zur rechten Zeit zu feinem Wärter hin und nahm, was diefer ihm gab.

Fremdenbesuche wurden ihm oft lästig, und nicht selten versteckte er sich so lange unter seinen Decken, bis die Leute wieder fort waren. Bei Bekannten that er dies nie. Nur von seinem Wärter nahm er Futter an. Als sich einst ein Fremder an den gewöhnlichen Platz seines Pflegers setze, kam er zwar herbei, verweigerte aber, als er den Fremden bemerkte, alle Nahrung, sprang auf den Boden, schrie und schlug sich, wie in Berzweislung, vor den Kops. Seine Speise nahm er mit den Fingern und nur selten gleich mit den Lippen auf und beroch alles, was er nicht kannte, vorher sorgfältig. Sein Hunger war unverwüstlich: er konnte, wie die Kinder, zu jeder Zeit essen.

Zuweilen biß und schlug er zu seiner Vertheibigung um sich, aber nur gegen Kinder und mehr aus Ungeduld als aus Zorn. Er war überhaupt sanft und liebte die Gesellschaft, ließ sich gern schmeicheln und gab Küsse im eigentlichen Sinne. Wenn er etwas sehnsüchtig verlangte, ließ er einen starten Kehllaut hören. Denselben vernahm man gleichfalls, wenn er im Zorne war; doch wälzte er sich dann oft am Boden und schmollte, salls man ihm nicht willsahrte. Zwei junge Kapen hatte er besonders lieb gewonnen und hielt die eine oft unter dem Arme oder setze sie sich auf den Kops, obschon sie sich mit ihren Krallen an seiner Haut seschhielt. Einigemal betrachtete er ihre Pjoten und suchte die Krallen mit seinen Fingern auszureißen. Da ihm dies nicht gelang, duldete er lieber die Schmerzen, als daß er das Spiel mit seinen Lieblingen ausgegeben hätte.

Eine fernere Mittheilung rührt von einem guten Beobachter ber, welcher den Orang-Utan drei Monate mit fich auf dem Schiffe hatte. Das Thier hauste, so lange sich bas Schiff in ben afiatischen Gewässern befand, auf dem Berdecke, seinem beständigen Aufenthalte, und suchte sich nur des Nachts eine geschütte Stelle jum Schlafen aus. Während bes Tages war ber Orang-Utan außerordentlich aufgeräumt, spielte mit anderen kleinen Affen, welche fich am Borb befanden, und lustwandelte im Tatelwerte umber. Das Turnen und Klettern schien ihm ein besonderes Bergnugen zu machen; benn er führte es mehrmals bes Tages an verschiebenen Tauen aus. Seine Gewandtheit und die bei diesen Bewegungen sichtbar werbende Muskelkraft war erstaunenswerth. Rapitan Smitt, ber Beobachter, hatte einige hundert Rotosnuffe mitgenommen, von welchen der Affe täglich zwei erhielt. Die außerst zahe, zwei Boll bide hulle ber Ruf, welche selbst mit einem Beile nur schwer zu durchhauen ift, wußte er mit feinem gewaltigen Gebig fehr geschickt zu zertrummern. Er sette an bem spitzigen Ende ber Ruß, wo die Frucht kleine Erhöhungen ober Budel hat, mit feinen furchtbaren Bahnen ein, padte die Rug bann mit bem rechten Sinterfuße und riß so regelmäßig die jahe Schale auseinander. Dann durchbohrte er mit ben Fingern einige ber natürlichen Deffnungen ber Ruß, trank die Milch aus, zerschlug hierauf die Ruß an einem harten Gegenftande und fraß ben Rern.

Rachdem das Schiff die Sundastraße verlassen hatte, verlor gedachter Waldmensch mit der abnehmenden Wärme mehr und mehr seine Heiterkeit. Er hörte auf zu turnen und zu spielen, kam nur noch selten auf das Verdeck, schleppte die wollene Decke seines Vettes hinter sich her und hüllte sich, sobald er stille saß, vollständig in dieselbe ein. In der gemäßigten südlichen Zone hielt er sich größtentheils in der Kajüte auf und saß dort ost stundenlang mit der Decke über dem Kopse regungslos auf einer Stelle. Sein Vett bereitete er sich ebenfalls mit der größten Umständslichkeit. Er schließ nie, ohne vorher seine Watraße zweis die dreimal mit dem Rücken der Hände ausgeslopst und geglättet zu haben. Dann streckte er sich auf den Rücken, zog die Decke um sich, so daß nur die Rase mit den dicken Lippen frei blieb, und lag in dieser Stellung die ganze Racht oder zwölß Stunden, ohne sich zu rühren. In seiner Heimat geschah sein Ausstehen und Riederslegen so regelmäßig wie der Gang einer Uhr. Punkt sechs Uhr morgens oder mit Sonnenausgang erhob er sich, und sowie der letzte Strahl der Sonne hinter dem Gesichtstreise entschwunden war, also Punkt sechs Uhr abends, legte er sich wieder nieder. Je weiter das Schiff nach Westen segelte und demgemäß in der Zeit abwich, um so früher ging er zu Bette und um so früher stand

er auf, weil er eben auch nur seine zwölf Stunden schlief. Diese Beränderung des Schlafengehens stand übrigens nicht genau mit der Zeitrechnung des Schiffes im Berhältnis; allein eine gewisse Regelmäßigkeit war nicht zu verkennen. Am Borgebirge der guten Hossinung ging er bereits um zwei Uhr des Mittags zu Bette und stand um halb drei Uhr des Morgens auf. Diese beiden Zeiten behielt er später bei, obwohl das Schiff im Berlause seiner Reise die Zeit noch um zwei Stunden veränderte.

Außer den Kotosnuffen liebte er Salz, Fleisch, Mehl, Sago zc. und wandte alle mögliche Lift an, um während ber Mahlzeit eine gewiffe Fleischmenge fich zu sichern. Was er einmal gefaßt hatte, gab er nie wieder her, felbst wenn er geschlagen wurde. Drei bis vier Pfund Fleisch aß er mit Leichtigkeit auf einmal. Das Mehl holte er fich täglich aus der Rüche und wußte babei immer eine augenblickliche Abwesenheit des Kochs zu benuhen, um die Mehltonne zu öffnen, feine Hand tüchtig voll zu nehmen und fie nachher auf dem Kopfe abzuwischen, so daß er stets gepubert zurück kam. Dienstags und Freitags, sobald acht Glas geschlagen wurde, ftattete er ben Matrofen unwandelbar seinen Besuch ab, weil die Leute an diesen Tagen Sago mit Zucker und Zimmet erhielten. Ebenso regelmäßig stellte er sich um zwei Uhr in der Kajute ein, um am Mahle Theil zu nehmen. Beim Effen war er fehr ruhig und, gegen die Gewohnheit der Affen, reinlich; doch konnte er nie bazu gebracht werden, einen Löffel richtig zu gebrauchen. ben Teller einfach an ben Mund und trank die Suppe aus, ohne einen Tropfen zu verschütten. Geistige Getränke liebte er fehr und erhielt deshalb mittags stets sein Glas Wein. Er leerte dieses in ganz eigenthümlicher Weise. Aus seiner Unterlippe konnte er durch Borstrecken einen drei Boll langen und fast ebenso breiten Löffel bilden, geräumig genug, um ein ganzes Glas Wasser aufzunehmen. In diesen Löffel schüttete er das betreffende Getränk, und niemals trank er, ohne ihn zuvor herzustellen. Nachdem er das ihm gereichte Glas forgfältig berochen hatte, bildete er seinen Löffel, goß das Getrank hinein und schlürfte es sehr bedachtig und langsam zwischen den Zähnen hinunter, als ob er sich einen recht dauernden Genuß davon verschaffen wollte. Richt selten währte dieses Schlürfen mehrere Minuten lang, und erst dann hielt er sein Glas von neuem hin, um es fich wieder füllen zu laffen. Er zerbrach niemals ein Gefäß, fondern fette es stets behutsam nieder, und unterschied sich hierdurch sehr zu seinem Vortheile von den übrigen Uffen, welche, wie bekannt, Geschirre gewöhnlich zerschlagen.

Rur ein einziges Mal sah sein Besitzer, daß er sich an der Schiffswand aufrichtete und so einige Schritte weit ging. Dabei hielt er sich jedoch wie ein Kind, welches gehen lernt, immer mit beiden Händen sest. Während der Reise kletterte er selten umher und dann stets langsam und bedächtig; gewöhnlich that er es nur dann, wenn ein anderer, kleiner Affe, sein Liebling, wegen einer Unart bestraft werden sollte. Dieser slüchtete sich dann regelmäßig an die Brust seines großen Freundes und klammerte sich dort sest, und Bobi, so hieß der Orang-Utan, spazierte mit seinem kleinen Schützlinge in das Takelwerk hinauf, die Gesahr verschwunden schien.

Man vernahm nur zwei Stimmlaute von ihm: einen schwachen, pfeisenden Kehllaut, welcher Gemüthsaufregung kennzeichnete, und ein schreckliches Gebrüll, welches dem einer geängsteten Kuh etwa ähnelte und Furcht ausdrückte. Diese wurden einmal durch eine Herber von Pottsischen hervorgerusen, welche nahe am Schiffe vorüberschwamm, und ein zweites Mal durch den Anblick verschiedener Wasserschlangen, welche sein Gebieter mit aus Java gebracht hatte. Der Ausdruck seiner Gesichtszüge blieb sich immer gleich.

Leider machte ein unangenehmer Zufall dem Leben des schönen Thieres ein Ende, noch ehe es Deutschland erreichte. Bobi hatte von seiner Lagerstätte aus den Kellner des Schiffes beobachtet, während dieser Rumflaschen umpackte, und dabei bemerkt, daß der Mann einige Flaschen bis auf weiteres liegen ließ. Es war zu der Zeit, als er sich schon um zwei Uhr nachmittags zu Bette legte. In der Racht vernahm sein Herr ein Geräusch in der Kajüte, als wenn Jemand mit Flaschen klappere, und sah beim Schimmer der auf dem Tische brennenden Nachtlampe wirklich

eine Gestalt an bem Weinlager beschäftigt. Bu seinem Erstaunen entbedte er in biefer feinen Orang-Utan. Bobi hatte eine bereits fast ganz geleerte Rumflasche vor dem Munde. Vor ihm lagen sammtliche leere Flaschen behutsam in Stroh gewidelt, die endlich gefundene volle hatte er auf geschidte Beise enttortt und seinem Berlangen nach geiftigen Getranten völlig Genuge leiften können. Etwa zehn Minuten nach biesem Vorgange wurde Bobi plöglich lebendig. Er sprang auf Stuhle und Tische, machte die lächerlichsten Bewegungen und geberbete sich mit fteigender Lebhaftigkeit, wie ein betrunkener und zulett wie ein wahnfinniger Mensch. Es war unmöglich, ihn zu bandigen. Gein Buftand hielt ungefähr eine Biertelftunde an, bann fiel er zu Boben; es trat ihm Schaum vor ben Mund, und er lag fteif und regungslos. Nach einigen Stunden tam er wieder zu fich, fiel aber in ein heftiges Nervenfieber, welches feinem Leben ein Biel feben Während feiner Krantheit nahm er nur Wein mit Waffer und die ihm gereichten follte. Arzneien zu sich, nichts weiter. Nachdem ihm einmal an den Puls gefühlt worden war, streckte er seinem herrn jedesmal, wenn dieser an sein Lager trat, die hand entgegen. Dabei hatte fein Blid etwas so Rührendes und Menschliches, daß seinem Pfleger öfters die Thränen in die Augen Mehr und mehr nahmen feine Krafte ab, und am vierzehnten Tage verschied er nach einem beftigen Fieberanfalle.

Ich habe mehrere lebende Orang-Utans beobachtet, keinen einzigen aber kennen gelernt, welcher mit einem Schimpanse gleichen Alters hätte verglichen werden können. Allen sehlte die letzteren so auszeichnende nedische Munterkeit und die Lust zu scherzen: sie waren im Gegentheile ernsthaft bis zum äußersten, mehrere auch still und deshalb langweilig. Jede ihrer Bewegungen war langsam und gemessen, der Ausdruck ihrer braunen, gutmüthigen Augen unendlich traurig. So stellten sie fast in jeder Hinsicht ein Gegenstück des Schimpanse dar.

Bei keiner Sippe der Affen zeigt sich die Entwickelung der Vorderglieder in gleichem Grade wie bei den Gibbons oder Langarmaffen (Hylobates). Sie tragen ihren Namen mit vollstem Rechte; denn die über alles gewohnte Maß verlängerten Arme erreichen, wenn sich ihr Träger aufrecht stellt, den Boden. Dieses eine Merkmal würde genügen, um die Langarmaffen von allen übrigen Mitgliedern ihrer Ordnung zu unterscheiden.

Die Gibbons bilden eine kleine Gruppe der Affen; man kennt gegenwärtig erst sieben Arten, welche ihr zugezählt werden müssen. Sie sind sämmtlich Asiaten und gehören ausschließlich Oftindien und seinen Inseln an. Die Arten erreichen eine ziemlich bedeutende Größe, wenn auch keine einzige über einen Meter hoch wird. Ihr Körper erscheint troß der starken und gewölbten Brust sehr schlank, weil die Weichengegend, wie bei dem Windhunde, verschmächtigt ist; die Hinterglieder sind bedeutend kürzer als die vorderen, und ihre langen hände bei einigen Arten noch durch die theilweise mit einander verwachsenen Zeige- und Mittelsinger ausgezeichnet. Der Kopf ist klein und eisörmig, das Gesicht menschenähnlich; die Gesässchwielen sind klein, und der Schwanz ist äußerlich noch nicht sichtbar. Ein reicher und oft seidenweicher Pelz umhüllt ihren Leib; Schwarz, Braun, Braungrau und Strohgelb sind seine Hauptfarben.

Der Siamang (Hylobates syndactylus, Pithecus syndactylus, Siamanga syndactyla), wegen ber am Grunde verwachsenen Zeige- und Mittelzehe auch wohl als Vertreter einer besonderen Untersippe (Siamanga) betrachtet, ist der größte aller Langarmassen, und auch dadurch ausgezeichnet, daß seine Arme verhältnismäßig weniger lang als die der anderen Arten erscheinen. "Seine Gestalt nacht gedacht", sagt Duvaucel, "würde eine häßliche sein, besonders deshalb, weil die niedrige Stirn bis auf die Augenbrauenbogen verkummert ist, die Augen tief in ihren Höhlen liegen, die Rase breit und platt erscheint, die seitlichen Rasenlöcher aber sehr groß sind und das Maul sich sast den Grund der Kinnladen öffnet. Gedenkt man sonst noch des großen



Eliedmaßen längs der Mittellinie des Leibes und auf dem Rücken aschgrau. Die Gesäßschwielen find deutlich. Der Hulock bewohnt Hinterindien und Bengalen, besonders häufig die User-waldungen am Burramputr in Uffan.

Der Lar (Hylobates Lar, Simia longimana) wird ungefähr ebenso groß wie ber Hulod, hat schwarzgraue Färbung, lohfarbenes, rings von weißen Haaren umgebenes Gesäß und oberseits weißgraue, unterseits schwarze Hände und Füße. Das Baterland ist Malakka und Siam.

Der Unto (Hylobates Rafflesii) ähnelt dem Hulod in der Größe, unterscheidet sich aber durch die Färbung sowie anatomisch dadurch, daß er vierzehn Rippenpaare besitzt. Gesicht und Pelz sind schwarz, auf dem Rücken und an den Weichen braunröthlich, Augenbrauen, Backen und Kinn-backen bei dem Männchen weiß, bei dem bedeutend kleineren Weibchen schwarzgrau. Die Insel Sumatra ist das Vaterland des Unto; doch scheint er hier verhältnismäßig selten vorzukommen.

Der Wauwau (Hylobates agilis, Pithecus variegatus) endlich, welcher demselben Baterlande entstammt, hat ein nacktes blauschwarzes, beim Weibchen ins Bräunliche spielendes Gesicht und langen reichen Pelz, dessen Färbung am Kopse, auf dem Bauche und den Innenseiten der Arme und Schenkel dunkelbraun ist, über den Schultern und nach dem Halse zu unmerklich heller wird und auf den Weichen ins Blaßbraune übergeht, während die Astergegend bis zu den Kniesehlen weiß und röthelsarbig gemischt erscheint. Hände und Füße sind dunkelbraun. Das Weibchen ist lichter, der Backenbart minder lang als bei dem Männchen, obsichon immer noch groß genug, so daß der Kops breiter als hoch erscheint. Die Jungen sind einsarbig gelblichweiß.

Ihre ganze Ausruftung weift die Langarmaffen zum Klettern an. Sie besigen jede Begabung, welche zu einer raschen, anhaltenden und gewandten Kletter- oder Sprungbewegung erforderlich ift. Die volle Bruft gibt großen Lungen Raum, welche nicht ermüden, nicht ihren Dienft verfagen, wenn das Blut durch die rasche Bewegung in Wallung geräth; die ftarten hinterglieder verleihen die nöthige Schnellfraft zu weiten Sprüngen, die langen Borderglieder unerläßliche Sicherheit zum Ergreifen eines Aftes, welcher zu neuem Stützpunkte werden soll, mit kürzeren Armen aber leicht versehlt werben könnte. Wie lang im Berhältnis diese Arme find, wird am deutlichsten klar, wenn man vergleicht. Ein Mensch klaftert, wie bekannt, ebenso weit, als er lang ift: der Gibbon aber klaftert fast bas Doppelte seiner Leibeslänge; ein aufrecht stehender Mann berührt mit seinem ichlaff herabhängenden Arme kaum sein Anie, der Gibbon hingegen seinen Anöchel. Daß folche Arme als Gehwerkzeuge fast unbrauchbar sind, ist erklärlich: fie eignen sich bloß zum Klettern. Deshalb ist der Gang der Langarmaffen ein trauriges Schwanken auf den Hinterfüßen, ein schwerfälliges Dahinschieben bes Leibes, welcher nur burch bie ausgestreckten Arme im Gleichgewichte erhalten werden kann, das Klettern und Zweigtanzen der Thiere aber ein luftiges, köftliches Bewegen, scheinbar ohne Grenzen, ohne Bewußtsein bes Gesetzes der Schwere. Die Gibbons sind mf der Erde langfam, tölpisch, ungeschickt, kurz fremd, im Gezweige jedoch das gerade Gegentheil von alldem, ja wahre Bögel in Affengestalt. Wenn ber Gorilla der Herkules unter den Affen ift, sind sie der leichte Merkur: trägt doch einer von ihnen, Hylobates Lar, seinen Namen pur Erinnerung an eine Geliebte des letzteren, an die schöne, aber schwathafte Najade Lara, welche durch ihre raftlose Zunge Jovis Zorn, durch ihre Schönheit aber zu ihrem Glücke noch Merkurs Liebe erwedte und hierdurch bem hades entrann.

Am schwerfälligsten bewegt sich, seiner Gestalt entsprechend, der Siamang, da er nicht bloß langsam geht, sondern auch etwas unsicher klettert und nur im Springen seine Behendigkeit besundet. Aber auch die übrigen vermögen auf dem Boden nur schwer sortzukommen. "Im Zimmer oder auf ebener Erde", sagt Harlan vom Hulock, "gehen sie aufrecht und halten das Gleichgewicht ziemlich gut, indem sie ihre Hände bis über den Kopf erheben, ihre Arme an dem Handsgelenke und im Elnbogen leise biegen und dann rechts und links wankend ziemlich schnell dahinslausen. Treibt man sie zu größerer Eile an, so lassen sie ihre Hände auf den Boden reichen und helsen sich durch Unterstützung schneller sort. Sie hüpsen mehr als sie lausen, halten den Leib jedoch

immer ziemlich aufrecht." Von den übrigen wird gesagt, daß es aussehe, als ob der Leib nicht allein zu lang, sondern auch viel zu schwer sei für die kurzen und dünnen Schenkel, sich deshalb vorn überneige, und daß ihre beiden Arme beim Gehen gleichsam als Stelzen benutt werden müßten. "So kömmen sie ruckweise vorwärts, vergleichbar einem auf Krücken humpelnden Greise, welcher eine stärkere Anstrengung fürchtet." Ganz das Gegentheil findet statt, wenn sie sich kletternd bewegen. Alle Berichterstatter sind einstimmig in ihrer Bewunderung über die Fertigkeit und Geschicklichkeit, welche die Langarmassen im Gezweige bekunden.

Mit unglaublicher Raschheit und Sicherheit erklettert ber Wauwan, laut Dubaucel, einen Bambusrohrstengel, einen Baumwipfel oder einen Zweig, schwingt sich auf ihm einige Mal auf und nieder oder hin und her und schnellt sich nun, durch den zurückprallenden Aft unterstützt, mit folcher Leichtigkeit über Zwischenräume von zwölf bis dreizehn Meter hinüber, drei=, viermal nach einander, daß es aussieht, als floge er wie ein Pfeil ober ein schief abwarts ftogender Vogel. Man vermeint es ihm anzusehen, daß das Bewußtsein seiner unerreichbaren Fertigkeit ihm großes Bergnügen gewährt. Er springt ohne Noth über Zwischenräume, welche er durch kleine Umwege leicht vermeiden könnte, andert im Sprunge die Richtung und hängt sich an den ersten besten Zweig, schautelt und wiegt sich an ihm, ersteigt ihn rasch, federt ihn auf und nieder und wirft sich wieder hinaus in die Luft, mit unfehlbarer Sicherheit einem neuen Ziele zustrebend. Es scheint, als ob er Zauberkräfte befäße und ohne Flügel gleichwohl fliegen könne: er lebt mehr in der Luft als in dem Gezweige. Was bedarf folch begabtes Wefen noch der Erde? Sie bleibt ihm fremd, wie er ihr; sie bietet ihm hochstens die Labung des Truntes, sonst stößt sie ihn zuruck in sein luftiges Reich. Hier findet er seine Heimat; hier genießt er Ruhe, Frieden, Sicherheit; hier wird es ihm möglich, jedem Feinde zu troßen oder zu entrinnen; hier darf er leben, erglüben in der Luft feiner Bewegung.

Diese Lust zeigte sich recht deutlich an einem weiblichen Wauwau, welchen man lebend nach London brachte. Man wollte an ihm die Bewegungssähigkeit seiner Sippschaft prüsen und richtete ihm deshalb einen großen Raum besonders her. Hier und da, in verschiedenen Entsernungen, setzte man Bäume ein für das Kind der Höhe, um seinen wundervollen Bewegungen Spielraum zu gewähren. Die größte Weite von einem Aste zum anderen betrug nur sechs Weter — wenig für einen Affen, welcher in der Freiheit das Doppelte überspringen kann, viel, sehr viel für ein Thier, welches, seiner Freiheit beraubt, in ein ihm fremdes und seindseliges Klima gedracht und seiner ursprünglichen Nahrung entwöhnt worden war, welches eben erst eine so lange, entkräftende Seereise überstanden hatte. Doch trotz all dieser mislichen Umstände gab der Gibbon derartige Beweise sciner Bewegungsfähigkeit zum besten, daß, wie mein Gewährsmann sagt, "alle Zuschauer vor Erstaunen und Bewunderung geradezu außer sich waren".

Es war ihm eine Aleinigkeit, sich von einem Aste auf ben anderen zu schwingen, ohne die geringste Vordereitung dazu bemerklich werden zu lassen, und er erreichte das erstrebte Ziel mit unwandelbarer Sicherheit. Er konnte seine Lustsprünge lange Zeit ununterbrochen sortsetzen, ohne dazu einen neuen ersichtlichen Ansatz zu nehmen; den zum Sprunge nöthigen Abstoß gab er sich während der augenblicklichen Berührung der Aeste, welche er sich zum Aussuch erwählt hatte. Sbenso sicher wie seine Bewegungen waren bei ihm Auge und Hand. Die Zuschauer belustigten sich, ihm während seiner Sprünge Früchte zuzuwersen: er sing sie auf, während er die Lust durchsichnitt, ohne es der Mühe werth zu achten, deshalb seinen Flug zu unterbrechen. Er hatte sich stets und volksommen in seiner Gewalt. Mitten im schnellsten Sprunge konnte er die begonnene Richtung ändern; während des kräftigsten Dahinschießens ersaßte er einen Zweig mit einer seiner Borberhände, zog mit einem Aucke die Hinterfüße zu gleicher Höhe empor, packte mit ihnen den Alst und saß nun einen Augenblick später so ruhig da, als wäre er nie in Bewegung gewesen.

Es läßt fich benken, daß der Gibbon in der Freiheit noch ganz andere Proben seiner Beweglichkeit bieten kann, und die Erzählungen der Beobachter dürfen deshalb wohl auch allen Glauben verdienen, obgleich fie uns übertrieben zu fein scheinen. Die Berichterstatter vergleichen bie Bewegungen ber freilebenden Langarmaffen mit dem Fluge der Schwalben!

Die Beobachtung ber Thiere im Freileben hat übrigens ihre Schwierigkeiten, weil fast alle Arten den Menschen meiden und nur selten an die Blößen in den Waldungen herankommen. "Meist leben fie", fagt Duvaucel vom Siamang, "in zahlreichen Berben, welche von einem Anführer geleitet werden, nach Berficherung der Malaien von einem Unverwundbaren ihres Geschlechtes. Ueberrascht man sie auf bem Boden, so tann man sie auch gefangen nehmen; benn entweder hat ber Schreck fie stukig gemacht, ober fie fühlen selbst ihre Schwäche und erkennen die Unmöglichkeit zu entfliehen. Die Berbe mag fo zahlreich sein, als fie will, ftets verläßt fie ben verwundeten Gefährten, es sei benn, daß es sich um einen gang jungen handelt. In solchem Falle ergreift die Mutter ihr Kind, versucht zu fliehen, fällt vielleicht mit ihm nieder, stößt bann ein heftiges Schmerzensgeschrei aus und stellt sich dem Feinde mit aufgeblasenem Kehlsacke und ausgebreiteten Armen brobend entgegen. Die Mutterliebe zeigt fich aber nicht bloß in Gefahren, sonbern auch fonst bei jeder Gelegenheit. Es war ein überraschendes Schauspiel, wenn es manchmal bei äußerster Borficht gelang, zu sehen, wie die Mütter ihre Kleinen an den Fluß trugen, sie ungeachtet ihres Geschreies abwuschen, darauf wieder abwischten und trodneten und überhaupt eine Dühe auf ihre Reinigung verwendeten, welche man manchen Menschenkindern wünschen möchte. erzählten Diard, und diefer fand es späterhin bestätigt, daß die noch nicht bewegungsfähigen Jungen immer von demjenigen Theile ihrer Eltern getragen und geleitet werden, welcher ihrem Geschlechte entspricht, und zwar die männlichen Kleinen vom Bater, die weiblichen von der Mutter. Ebenso berichten fie, daß die Siamangs öfter den Tigern zur Beute würden, und zwar durch dieselbe Beranlassung, wie kleine Vögel oder Eichhörnchen Beute der Schlangen, nämlich durch Bezauberung, was, wenn die Geschichte überhaupt wahr ist, nichts anderes sagen will, als daß die Todesangst gedachte Affen vollständig finnlos gemacht hat.

Ueber bie Sulode liegen ebenfalls ziemlich ausführliche Berichte vor. Diefe Affen halten fich, laut Sarlan, vorzüglich auf niedrigen Bergen auf, ba fie Ralte nicht ertragen können. Ihre Nahrung besteht aus Früchten, welche in ben Bambuswäldern dieser Gegend vorkommen, namentlich aus Früchten und Camen bes heiligen Propulbaumes. Sie verzehren aber auch gewiffe Grafer, zarte Baumzweige u. bergl., tauen dieselben aus und verschlucken ben Saft, während fie die ausgekaute Daffe wegwerfen. Rach Owen, welcher faft zwei Jahre lang im Wohngebiete ber hulod's lebte, vereinigen sich biese in ihren Walbern zu Gesellschaften von hundert bis hundert und fünfzig Stücken. Gewöhnlich bemerkt man fie in den Wipfeln der höchsten Olung- und Makkoibäume, auf beren Früchte sie sehr erpicht sind; manchmal aber kommen fie auf Fußpfaben aus dem bichten Walbe heraus in die offenen Lichtungen. Eines Tages begegnete Owen ploglich einer Gesellschaft von ihnen, welche fich frohlich beluftigten, bei feiner Annäherung aber fogleich Lärm schlugen und in das Dickicht der Bambus entstohen; ein andermal hingegen fab er fich, während er auf einer neu angelegten Strafe einfam einherschritt, unvermuthet von einer großen Gesellschaft unserer Affen umgeben, welche zwar überrascht, noch mehr jedoch erzürnt schienen über das Eindringen eines fremdartig gekleideten Menschen in das Bereich ihrer Herrschaft. Die Bäume ringsum waren voll von ihnen, und fie brohten von oben hernieder mit Grimaffen und wilbem Geschrei, als Owen vorüberging. Ja, einige von ihnen ftiegen hinter ihm von den Bäumen herab und folgten ihm auf der Straße, so daß fie bei ihm die Meinung erwedten, fie wollten einen Anfall machen. Auf der ebenen Strage gelang es freilich balb, den Berfolgern zu entkommen. Bei seiner Rüdkehr in die Behaufung fragte unser Berichterstatter seinen Dolmetscher, ob es gewöhnlich sei, daß man von biesen Affen feindlich angegriffen werbe, und erfuhr, daß vor wenigen Tagen eine Gesellschaft von Ragas, auf einem vielbogigen Pfade burch die Bambusgeblische hintereinander gehend, von Hulods angegriffen wurde, ja wahrscheinlich getöbtet worden ware, hatten nicht die übrigen ihrem Bordermanne Gulfe leiften konnen.

"In der That", bemerkt Owen, "kann ich versichern, daß sie kräftige Kämpfer sind, da auch ein gezähmtes Weibchen des Wauwau einmal plöglich seinen Wärter ergriff, auf ihn sprang, mit allen vier Händen kratte und ihn in die Brust biß, wobei es noch ein Glück für den Mann war, daß es seine Eckzähne verloren hatte." Ich muß bemerken, daß ich letztere Geschichte nicht glauben kann; denn alle übrigen Berichte widersprechen der Mittheilung Owens geradezu; namentlich wird hervorgehoben, daß Langarmassen bei Annäherung des Menschen so eilig als möglich sliehen, aus diesem Grunde auch nur äußerst selten einmal gesehen werden. Sie sind, wie mir Haßkarl mittheilt, ebenso vorsichtig als neugierig, und erscheinen deshalb nicht selten am Rande eines freien, zum Feldbau entholzten Plates, namentlich da, wo sie noch nicht durch Jäger scheu gemacht worden sind, verschwinden aber im Augenblicke, sobald sie bemerken, daß man sie beobachtet oder sich ihnen nähert, und werden dann so leicht nicht mehr gesehen.

Ilm so öfter hört man sie. Bei Sonnenauf- und ellntergang pflegen sie ihre lautschallenden Stimmen zu einem fo furchtbaren Geschrei zu vereinigen, daß man taub werben möchte, wenn man nah, und daß man wahrhaft erschrickt, wenn man die sonderbare Musik nicht gewohnt ift. Sie sind die Brüllaffen der alten Welt, die Wecker der malaiischen Bergbewohner und zugleich der Aerger der Städter, denen fie den Aufenthalt in ihren Landhäusern verbittern. Man soll ihr Geschrei auf eine englische Meile weit hören können. Von gefangenen Langarmaffen hat man es auch oft vernommen, und zwar von denen, welche Kehlfäcke besitzen, ebenso gut wie von denen, welchen diese Stimmberftärtungstrommeln fehlen. Gin guter Beobachter, Bennett, befaß einen lebenden Siamang und bemerkte, daß biefer, wenn er irgendwie erregt war, jedesmal die Lippen trichtermäßig vorstreckte, dann Luft in die Kehlfäcke blies und nun lospolterte, fast wie ein Truthahn. Er schrie ebenso wohl bei freudiger als bei zorniger Aufregung. Auch das Unkoweibchen in London schrie zuweilen laut, und zwar in höchst eigenthümlicher, tonverständiger Weise. Dan konnte das Geschrei sehr gut in Noten wiedergeben. Es begann mit dem Grundtone E und stieg dann in halben Tönen eine volle Ottave hinauf, die chromatische Tonleiter durchlaufend. Der Grundton blieb stets hörbar und diente als Borschlag für jede folgende Note. Im Aufsteigen der Tonleiter folgten sich die einzelnen Töne immer langsamer, im Absteigen aber schneller und zuletzt außerordentlich Den Schluß bilbete jedesmal ein gellender Schrei, welcher mit aller Araft ausgestoßen wurde. Die Regelmäßigkeit, Schnelligkeit und Sicherheit, mit welcher das Thier die Tonleiter herschrie, erregte allgemeine Bewunderung. Es schien, als ob die Aeffin selbst davon im höchsten Grade aufgeregt werde; benn jede Mustel spannte sich an, und der ganze Körper gerieth in zitternde Bewegung. Ein Hulod, welchen ich vor geraumer Zeit lebend im Londoner Thiergarten fah, ließ ebenfalls fehr gern feine Stimme erschallen, und zwar zu jeder Tageszeit, sobald er von dem Wärter angesprochen oder von sonst Jemand durch Rachahmung seiner Laute hierzu angereizt wurde. Ich darf behaupten, daß ich niemals die Stimme eines Säugethieres, den Menschen ausgenommen, gehört habe, welche volltonender und wohllautender mir in das Ohr geflungen hatte als die des gebachten Langarmaffen. Zuerst war ich erstaunt, später entzückt von diesen aus tiefster Brust hervorkommenden, mit vollster Kraft ausgestoßenen und durchaus nicht unangenehmen Tonen, welche sich vielleicht durch die Silben hu, hu, hu einigermaßen wiedergeben lassen. Andere Arten sollen einen viel weniger angenehmen Ruf ausstoßen. So beginnt der Wauwau, wie mir Haßtarl mittheilt, mit einigen vereinzelt ausgestoßenen Lauten: ua, ua; hierauf folgt schneller: ua, ua, ua; dann: ua, uua, ua, ua, und zulest wird der Ruf immer kläglicher und rascher, das u kürzer, so daß es fast wie wklingt, das a länger, und nunmehr fällt die ganze Gesellschaft mit gleichen Lauten in ben Vortrag bes Sangers ein.

Ueber die geistigen Fähigkeiten des Langarmassen sind die Meinungen der Beobachter getheilt. Duvaucel stellt dem Siamang ein sehr schlechtes Zeugnis aus. "Seine Langsamkeit, sein Mangel an Anstand und seine Dummheit", drückt er sich aus, "bleiben dieselben. Zwar wird er, unter Menschen gebracht, bald so sanst wie er wild war, und so vertraulich wie er vorher scheu war,

bleibt aber immer furchtsamer, als die anderen Arten, deren Anhänglichkeit er niemals erlangt, und seine Unterwürfigkeit ist mehr Folge seiner unbeschreiblichen Gleichgültigkeit als des gewonnenen Zutrauens. Er bleibt derfelbe bei guter und schlechter Behandlung; Dankbarkeit oder Haß scheinen fremdartige Gefühle für ihn zu sein. Seine Sinne find ftumpf. Besieht er etwas, so geschieht dies ohne Empfindung, berührt er etwas, fo thut er es ohne Willen. So ift er ein Wesen ohne alle Fähigfeiten, und wollte man das Thierreich nach der Entwickelung seines Verstandes ordnen, so wurde er eine ber niedrigsten Stufen einnehmen muffen. Meistens fist er zusammengekauert, von seinen eigenen langen Armen umschlungen, ben Kopf zwischen ben Schenkeln verborgen, und ruht und schläft. Rur von Zeit zu Zeit unterbricht er diese Ruhe und sein langes Schweigen durch ein unangenehmes Geschrei, welches weder Empfindung noch Bedürfnisse ausbrückt, also ganz ohne Bedeutung ift. Selbst der Hunger scheint ihn aus seiner natürlichen Schlaftrunkenheit nicht zu erweden. In der Gefangenschaft nimmt er seine Nahrung mit Gleichgültigkeit hin, führt sie ohne Begierde zum Munde, und läßt fie auch ohne Unwillen sich entreißen. Seine Weise, zu trinken, stimmt ganz überein mit seinen übrigen Sitten. Er taucht seine Finger ins Wasser und saugt dann die Tropfen von ihnen ab." Auch diese Schilberung halte ich nicht für richtig, weil die übrigen Beobachter, wenn auch nicht das gerade Gegentheil sagen, so doch weit günstiger über unseren Affen berichten. Bennett brachte einen Siamang mit fich fast bis nach Europa herüber, und dieser gewann sich in sehr kurzer Zeit die Zuneigung aller seiner menschlichen Reisegefährten. Er war sehr freundlich gegen die Matrofen und wurde bald zahm, war auch keineswegs langfam, fondern zeigte große Beweglichkeit und Gewandtheit, stieg gern im Takelwerke umher und gefiel sich in allerlei harmlofen Scherzen. Mit einem kleinen Papuamädchen schloß er zärtliche Freundschaft und saß oft, die Arme um ihren Nacken geschlungen, neben ihr, Schiffsbrod mit ihr kauend. Wie es schien, hätte er mit den übrigen Affen, welche sich am Bord befanden, auch gern Kameradschaft gehalten; doch diese zogen sich schen vor ihm zurud und erwiesen sich ihm gegenüber als sehr ungesellig: dafür rächte er fich aber. Sobald er nur immer konnte, fing er einen seiner mitgefangenen Affen und trieb mit deffen Schwanze wahren Unfug. Er zog den armen Gesellen an den ihm selbst sehlenden Anhängsel oft auf dem ganzen Schiffe hin und her oder trug ihn nach einer Raae empor und ließ ihn von dort herunterfallen, kurz machte mit ihm, was er wollte, ohne daß bas fo gepeinigte Thier jemals im Stande gewesen wäre, sich von ihm zu befreien. Er war sehr neugierig, bejah sich alles und stieg auch oft an dem Maste in die Höhe, um sich umzuschauen. Ein vorübergiehendes Schiff fesselte ihn immer so lange auf seinem erhabenen Sige, bis es aus dem Gesichtstreise entichwunden war. Seine Gefühle wechselten sehr rasch. Er konnte leicht erzürnt werden und geberdete fich bann wie ein unartiges Rind, wälzte fich, mit Berrenfung der Glieder und Berzerrung des Gesichts, auf dem Berdecke herum, ftieß alles von sich, was ihm in den Weg kam, und jchrie ohne Unterlaß "ra! ra! ra!" — benn mit diesen Lauten brückt er stets seinen Aerger aus. Er war lächerlich empfindlich und fühlte sich durch die geringste Handlung gegen seinen Willen sogleich im Tiefinnersten verletzt: seine Bruft hob sich, sein Gesicht nahm einen ernsten Ausdruck an, und jene Laute folgten bei großer Erregung rasch auf einander, wie es schien, um den Beleidiger einzuschüchtern. Zum Bedauern der Mannschaft ftarb er, noch ehe er England erreichte.

Auch Wallace stellt den Siamang in günstigerem Lichte dar. "Ich kaufte", sagt er, "einen kleinen Langarmassen dieser Art, welchen Eingeborene gefangen und so sest gebunden hatten, daß er badurch verletzt worden war. Zuerst zeigte er sich ziemlichwild und wollte beißen; als wir ihn aber losgebunden, ihm zwei Stangen unter dem Borbau unseres Hauses zum Turnen gegeben und ihn vermittels eines kurzen Taues mit lose über den Stangen liegendem Ringe besestigt hatten, so daß er sich leicht bewegen konnte, beruhigte er sich bald, wurde zufrieden und sprang mit großer Behendigkeit umher. Zuerst bekundete er gegen mich eine Abneigung, welche ich dadurch zu beseitigen suchte, daß ich ihn immer selbst fütterte. Eines Tages aber biß er mich beim Füttern so start, daß ich die Geduld verlor und ihm einen tüchtigen Schlag versetze. Dies mußte ich bereuen,

ba er von nun an mich noch weniger leiben konnte. Meinem malaiischen Knaben erlaubte er, mit ihm zu spielen, und gewährte uns baburch und burch feine eigene Beschäftigung, burch die Leichtigleit und Gewandtheit, mit ber er fich hin und her schwang, eine ftete Quelle ber Unterhaltung Als ich nach Singapore zurudtam, jog er die allgemeine Aufmertsamteit auf fich. Er af fast alle Arten Früchte und Reis, und ich hatte gehofft, ihn mit nach England bringen zu können; allein er ftarb gerade, ehe ich abreifte." Dies lautet gang anders als ber Bericht von Duvaucel und fteht auch mit bem, was wir von anderen Langarmaffen wiffen, volltommen im Ginklange. Gin Sulod, welchen Sarlan fünf Monate lebendig befaß, wurde in weniger als einem Monate fo jahm, daß er sich an der hand feines Gebieters festhielt, und mit ihm umherging, wobei er sich mit der anderen hand auf den Boden ftutte. "Auf meinen Ruf", erzählt harlan, "tam er herbei, sette sich auf einen Stuhl zu mir, um mit mir das Frühstück einzunehmen, und langte sich ein Ei ober einen Hühnerflügel vom Teller, ohne das Gedeck zu verunreinigen. Er trank auch Kaffee, Chotolade, Milch, Thee 2c., und obgleich er gewöhnlich beim Trinten nur die Hand in die Fluffigkeit tauchte, so nahm er boch barauf, wenn er burftig war, bas Gefäß in beibe Hände und trank nach menschlicher Weise daraus. Die liebsten Speisen waren ihm gekochter Reis, eingeweichtes Milch= brod, Bananen, Orangen, Zuder u. bergl. Die Bananen liebte er fehr, frag aber auch gerne Rerbthiere, suchte im Hause nach Spinnen und fing die Fliegen, welche in seine Nähe kamen, geschickt mit der rechten Hand. Wie die Inder, welche des Glaubens halber Fleischwaaren verweigern, fo schien auch dieser Gibbon gegen die letzteren Widerwillen zu haben, verzehrte jedoch einmal einen gebratenen Fisch und ein wenig Guhnerfleisch.

"Mein Gefangener war ein außerordentlich friedfertiges Geschöpf und gab seine Reigung zu mir und seine Anhänglichkeit an mich in jeder Weise zu erkennen. Wenn ich ihn früh besuchte, begrüßte er mich mit fröhlichem lautschallenden Wau! Wau! Wau! welches er wohl fünf bis zehn Minuten lang wiederholte und nur unterbrach, um Athem zu holen. Erschöpft legte er sich nieder, ließ sich kämmen und bürsten und bekundete deutlich, wie angenehm ihm das war, indem er sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite legte, bald diefen, bald jenen Arm hinhielt, und wenn ich mich stellte, als ob ich fortgehen wollte, mich am Arme ober Rocke festhielt und mich wieder an fich jog. Rief ich ihn aus einiger Entfernung, und erkannte er mich an meiner Stimme, fo begann er fogleich sein gewöhnliches Geschrei, bisweilen in klagender Beife, sobald er mich fah, aber fogleich in gewöhnlicher Stärke und heiterkeit. Obwohl mannlichen Geschlechtes, zeigte er boch keine Spur von jener Geilheit der Paviane. Leider ging er bald zu Grunde, und zwar infolge eines Schlages in die Lendengegend, welchen er unversehens von einem meiner Diener in Ralfutta erlitten hatte. Ein junges Weibchen berfelben Art, welches ich ebenfalls pflegte, flarb auf dem Wege nach Kalkutta an einem Lungenleiben. Während der Krankheit litt es augenscheinlich große Schmerzen. Ein warmes Bad schien ihm Erleichterung zu verschaffen und that ihm so wohl, daß es, herausgenommen, fich von felbst wieder in das Wasser legte. Sein Benehmen war ungemein sanst, etwas schüchtern, Fremden gegenüber sogar scheu. An mich aber hatte es sich bereits nach einigen Tagen berartig gewöhnt, daß es schnell zu mir zurückgelaufen kam, wenn ich es an einen freien Platz gefetzt hatte, in meine Arme sprang und mich umhalste. Niemals zeigte es sich boshaft, niemals big es, ja felbst gereizt vertheidigte es sich nicht, sondern verkroch sich lieber in einen Wintel."

Auch das vorhin erwähnte Weibchen des Unko war sehr liebenswürdig in seinem Betragen und höchst freundlich gegen Alle, denen es seine Zuneigung einmal geschenkt hatte. Es unterschied mit richtigem Gefühle zwischen Frauen und Männern. Zu ersteren kam es freiwillig herab, reichte ihnen die Hand und ließ sich streicheln; gegen letztere bewies es sich mistrauisch, wohl insolge früherer Mishandlungen, welche es von einzelnen Männern erlitten haben mochte. Vorher beobachtete es aber Jedermann prüsend, oft längere Zeit, und saßte dann auch zu Männern Vertrauen, wenn diese ihm dessen würdig zu sein schienen.

Man sieht übrigens die Gibbons felten in der Gesangenschaft, auch in ihrem Vaterlande. Sie können den Verlust ihrer Freiheit nicht ertragen; sie sehnen sich immer zurück nach ihren Wäldern, nach ihren Spielen, und werden immer stiller und trauriger, dis sie endlich erliegen.

In der zweiten Untersamilie vereinigen wir die Hundsaffen (Cynopithecini). Sie kennzeichnet das stärkere Bortreten der Schnauze, welches sich namentlich bei den tiefer stehenden Sippen bemerklich macht, die geringere Länge der Arme, das regelmäßige Borhandensein eines Schwanzes und der Gesäßschwielen und das häusige Bortommen von Backentaschen. Uebrigens sind sie sehr verschieden gedaut; denn von der gestreckten Gestalt der Schlankassen der massigen der Hundskopfassen oder Paviane sinden sich sast alle Zwischenstusen vom Himalaya an, hinterindien. Gochinchina, den malaischen Archipel, Südarabien und ganz Afrika, mit Ausnahme der östlichen Theile der Sahara, gehören zu den lebendigsten und beweglichsten Mitgliedern ihrer Ordnung, sind klug, großentheils aber boshaft und unanständig, sast überall, wo sie auftreten, mehr oder weniger schädlich, indem sie in der unverschämtesten Weise Pflanzungen und Gärten pländern, werden hier und da auch ihrer bösartigen Gelüste halber gesürchtet und haben sich bei einzelnen Völkerschaften die größte Verachtung erworben, während sie bei anderen theilweise wenigstens im Geruche der Heiligkeit stehen, mindestens als Heilige und Halbgötter betrachtet werden.

Wie genau sich das eigentliche Gepräge eines Erdtheils oder Landes in seiner Thierwelt wiederspiegelt, können wir unter tausend anderen Fällen auch bei Betrachtung verschiedener Affengruppen bemerken. Die Schlankaffen (Semnopithecus) und die Stummelaffen (Colobus) ähneln sich außerordentlich und unterscheiden sich gleichwohl wieder wesentlich, gleichsam als müßten sie beweisen, daß die Heimat der einen Asien, die der anderen Afrika ist. Hier wie dort spricht sich der gleiche Grundzug der Ausbildung des Thieres aus; aber dennoch behauptet jeder Erdtheil sein eigenthümliches Gepräge. Eine nachherige Vergleichung beider Sippen mag diese Wahrheit verständlich machen; jeht liegt es zunächst ob, die einen kennen zu lernen.

Die Schlankaffen find, wie ihr Rame andeutet, schlanke und leichtgebaute Affen mit langen, feinen Gliedmaßen und fehr langem Schwanze, kleinem hohen Ropfe, nachtem Gefichte und verfürzter Schnauze ohne Badentaschen. Ihre Gefäßschwielen find noch fehr flein. Ihr Zahnbau ähnelt dem der Mataten und Paviane (welche wir fpater tennen lernen werben), weil fich am hintersten unteren Backenzahne noch ein besonderer Höcker findet; ihr Knochenbau erinnert wegen feiner schlanken Formen an bas Gerippe ber Gibbons. Die Sande haben lange Finger; aber ber Daumen der Borderhande ift bereits vertürzt oder verkummert und zum Greifen unbrauchbar geworden. Die Behaarung ift wundervoll fein, ihre Färbung ftets ansprechend, bei einer Art höchst eigenthumlich; die Haare verlangern fich am Ropfe oft bedeutend. Höchft merkwürdig ift der Bau bes Magens, weil er wegen seiner Ginschnurungen und hierburch entstandenen Abtheilungen entfernt an den Magen der Wiedertäuer und näher an den der Känguru's erinnert. Rach Duverop's und Owens Untersuchungen wird er burch zwei Ginschnurungen in brei Theile getheilt, beren mittlerer wiederum Unterabtheilungen in doppelter Reihe zeigt. Der Dagen erhält hierdurch die größte Aehnlichkeit mit einem Grimmdarme, zumal er wie ein folcher mit deutlich hervortretenden Mustelbanbern versehen ift. Gin Rehlfad von verschiedener Größe ift bei fammtlichen Arten vorhanden.

Das Festland Sübasiens, Ceilon und die Eilande des indischen Inselmeeres bilben die Heimat der Schlankaffen. Hier leben sie in mehr oder minder zahlreichen Trupps in den Waldungen, am liebsten in der Nähe von Flußusern, nicht minder gern aber auch in der Nachbarschaft der Obrser

und Pflangungen, und führen, weil sie falt überall geschont werden, ein ungemein behagliches Lebem. Um mit durzen Worten ein allgemeines Bild ühres Freilebens zu geben, will ich der Eingelschilberung hervorragender Arten einige Bemertungen vorausischiefen und mich dadei auf die Willtlieftungen vom Tennent und Walt lace fülden.

Wenn man ben Schlantaffen in ihren heimischen Balbungen begegnet, fieht man fie in ber Regel in Gefellichaft von gwangig ober breißig ihrer Art, in ben meiften Gallen eifrig beschäftigt, fich Mehren und Anospen gu fuchen. Meußerft felten bemerft man fie auf bem Boben, es fei benn, bag fie berabgeigllene Früchte ihrer Lieblingsbaume bort unten guffuchen wollten. Bor ben Gingeborenen fürebten fie fich nicht im geringften, legen vielmehr bie großte Sorglofigfeit an ben Tag; ber frembartig gefleibete Europäer bagegen wirb mehrere Minuten lang angeftarrt und bierauf fobald wie möglich verlaffen. In abnlicher Beife erregt bie Wegenwart eines Sundes ihre Reugier; auftatt aber beifen Bemegungen zu beobachten, pflegen fie ftete burch Geichrei ze, fich bervorauthun und gu verrathen. In Furcht gefeht, verbergen fie fich oft im Gezweige ber Baume, und miffen bies in einer Mrt und Weije ju bewertstelligen, bag fich eine Gefellichaft, welche fich vielleicht auf einer Balumprapalme gutlich that, in ber fürzeften Beit unfichtbar macht. Trauen fie bem Frieden nicht, fo flüchten fie, und grar mit einer Schnelligfeit, Gewandtheit und Sprungfertigfeit, welche innerhalb ihrer Samilie taum erreicht, geschweige benn überboten wirb. Gie fpringen ungeheuer weit pon ben Meften eines Baumes auf bie etwas tieferen eines anberen, regelmafig fo, baf ber Ameia, auf welchem fie fußten, burch ibr Auffpringen tief hinabgebogen wird und fie beim Burudichnellen wieber in Die Sobe ichlenbert; fie find aber auch im Stande, im Sprunge noch die Richtung gu andern, um nothigenfalls einen anderen paffenderen Zweig zu ergreifen und fich weiter fortzuhelfen. Go ift, wie 28 allace bemerft, febr unterhaltend, ju feben, wie bem Gubrer, welcher einen fuhnen Sprung magte, Die anderen mit größerer ober geringerer Saft folgen; und nicht felten tommt es bann vor, bag einer ober zwei ber legten gar nicht jum Sprunge fich entschließen tonnen, bis bie anderen aufer Gicht find. Dann werfen fie fich formlich verzweifelt und aus Furcht, allein gelaffen ju werben, in die Luft, burchbrechen die fcmachen Zweige und fturgen oft gu Boben. Da, wo fie ungeftort ihr Wefen treiben burfen, werben fie gubringlich, ericheinen unmittelbar auf ober bor ben Saufern und richten mancherlei Schaben an; ja es fommt fogar bor, bag fie Rinbern gefährlich werben. Co wurde, wie Tennent ergablt, bas Rind eines europäifchen Beiftlichen, welches bie leichtfinnige Amme bor bas Saus hingefest hatte, bon Schlantaffen überfallen und berartig gequalt und gebillen, bak es ben erlittenen Mishanblungen erlag. Die Rabrung beiteht aus ben verfchiebenften Bflangentheilen, Fruchten aller Art, jo weit fie folche offnen tonnen, Knospen, Blattern und Blitten. Inebefondere nahren fie fich, laut Tennent, von Barabiesfeigen und Bananen. Doch icheinen fie gemiffe Blumen und Bluten, beifpielsweife bie bes rothen Sibiscus, folden Grudten noch vormaieben, und vertilgen außerorbentliche Mengen bavon — ein Wint für bieienigen. welche berartige Affen in Gefangenschaft halten wollen.

28's Lingsteine haben die Meinung, daß die Uebreifeiligt eines Affen niemals im Walder grünnen miehren. "Dere eine wieße Arthey, das Affer eines Arthwoogs, dien gerause Arthwoogs, dere genes Arthwoogs, dere Arthwoo

Unter ben Schlanlaffen verbient gunachft berudfichtigt zu werden ber Gulman ober Sunaman, wie die hindus ihn nennen, ber Manbi ber Malabaren ober ber Marbur ber



Feuer aus und verbrannte fich babei Geficht und Sanbe, welche feitbem ichwarz blieben. Dies find bie Grunde, welche bie Brabmanen bestimmten, ibn au vergöttern.

Schon feit vielen Jahren hat man biefen Uffen in feinem Baterlande beobachtet; allein gerabe beshalb find wir am fpateften mit ihm befannt geworben. Biele Reifenbe, felbft Raturforicher ber neueren Beit, perwechselten ben Sulman mit einem ben Simalaba bewohnenben Bermanbten (Semnopitheeus schistaceus) und riefen baburch Berwirrung hervor. Bubem war man ber Meinung, bağ ein fo gemeines Thier auch oft nach Guropa gebracht worben fein muffe, und verschmabte es baber, unferen Sulman auszuftopfen und ben Balg nach Guropa gu fenben. Siergu tommt noch, bak es Schwierigfeiten ober vielmehr Gefahren bat, bas beilige Thier zu tobten; benn blok bie Mahratten erweifen ihm teine Achtung, mabrend faft alle übrigen Indier ibn begen und pflegen, ichuten und vertheibigen, mo fie nur tonnen. Gin Guropaer, welcher es magt, bas unverlegliche Thier angugreifen, fest fein Leben aufs Spiel, wenn er ber einzige Beife unter ber leichterrenbaren Menge ift. Der Affe gilt eben als Bott. Gine regierenbe Familie behauptet, von ibm abguftammen, und ibre Mitglieber fubren ben Titel: "gefchmangte Rana", weil fie borgeben, bak ibr Abnberr mit bem uns unnötbig erfcheinenben Anbangfel begabt gewesen fei. Gin portugiefifcher Bicetonig bon Inbien, Conftantino be Braganga, erbeutete einen Affengabn aus bem Schage eines Fürften von Ceilon und erhielt balb barauf eine befonbere Gefandtichaft bes Ronigs von Begu, welche ibm 300,000 Crugaben anbieten ließ, wenn er ihr bas toftbare Rleinob überlaffen wolle. Solch eine hohe Summe burfte wohl niemals für einen Bahn geboten worben fein ; um fo mehr aber muß es bermundern, bag jenes Bebot bon ben Europäern nicht angenommen murbe. Der Bicefonig versammelte feine Rathe, und bie weltlichen fuchten ibn felbftverftanblich gu überreben, biefe bebeutenbe Summe angunehmen; ein Bfaffe aber mar bagegen, und amar aus bem Grunde, weil er behauptete, bag man burch folden Sanbel bem beibnifchen Bauber- und anberen Aberglauben nur Borichub leiften murbe, und ba nun bie Bfaffen, wie beutzutage fo por Beiten. felbft bas Berrudtefte burchzusehen mußten, gelang es bem blinden Giferer, feiner albernen Ginwendung Gebor zu verfchaffen. Im Grunde tonnte une bies zwar gleichaultig fein, mare nicht baburch ein leberbleibfel gerftort morben, welches fur bie Beschichte ber indischen Botterlehre und auch für bie Raturwiffenschaft von Bichtigfeit gewefen fein wurde. Dan hatte nach biefem eingigen gabne recht gut bestimmen tonnen, welcher Affe ber Erager bes toftbaren Rleinobs gemefen fei boch fur ben echten Blaffen bat es ja niemals Biffenichaft und am allerweniaften Naturwiffenichaft gegeben!

Bentautage noch ift bie Achtung gegen bas beilige Thier biefelbe wie fruber. Die Inbier laffen fid) von bem unverichamten Gefellen rubig ihre Garten plunbern und ihre Saufer ausftehlen. ohne irgend etwas gegen ihn gu thun, und betrachten Jeben mit fchelen Mugen, welcher es magt, ben Gott ju beleibigen. Tavernier ergablt, bag ein junger hollanber, welcher erft turg porber que Guropa gelommen mar, bom Genfter aus einen jener Affen erlegte: barüber entstand aber ein fo großer garm unter ben Gingeborenen, bag fie taum beschwichtigt werben tonnten. Gie funbigten bem Gollunder fogleich ihre Dienste auf, weil fie ber festen Meinung waren, baf ber Frembling und auch wohl fie mit ihm gu Grunde geben mußten. Dubaucel berichtet, bag es im Anfange ihm mumoglich war, einen biefer Affen gu tobten, weil bie Ginwohner ihn ftete baran verhinderten. Go oft lie ben Raturforicher mit feinem Gewehre faben, jagten fie immer bie Affen weg, und ein frommer Brahmane ließ es fich nicht verbriegen, einen gangen Monat lang im Garten bes Guropaere Bacht au balten, um bie lieben Thiere augenblidlich au verscheuchen, wenn ber Frembe Diene machte. auf fie gu jagen. Forbes verfichert, bag in Dubon ebenfo viel Affen als Menichen angutreffen find. Die Affen bewohnen bas oberfte Stodwert ber Saufer und werben bem Fremben unertraglich. Wenn ein Ginwohner ber Stadt an feinem Rachbar fich rachen will, ftreut er Reis und anderes Getreibe auf bas Dach bes Beinbes, und awar fura por Anfana ber Regenzeit, por welcher jeber Sausbefiger bie Bebachung in Ordnung bringen laffen muß. Wenn nun die Affen bas ausgestreute Futter wahrnehmen, fressen sie nicht nur das erreichbare, sondern reißen auch die Ziegeln ab, um zu denjenigen Körnern zu gelangen, welche in die Spalten gefallen sind. Um diese Zeit ist aber wegen übergroßer Beschäftigung kein Dachbecker zu erhalten, und so kommt es, daß das Innere des Hauses den Regengüssen offen steht und dadurch verdorben wird.

Man trägt übrigens nicht nur für die gefunden, sondern auch für die tranken Affen Sorge. Tavernier fand in Amadabad ein Krankenhaus, worin Affen, Ochsen, Kühe zc. verpstegt wurden. Alle Soller werden zeitweilig für die Affen mit Reis, Hirfe, Datteln, Früchten und Buckerrohr bestreut. Die Affen find so breift, daß sie nicht nur die Gärten plündern, sondern um die Effenszeit auch in das Innere ber Saufer bringen und den Leuten die Speise aus der Sand nehmen. Der Missionar John versichert, daß er bloß durch angestrengte Wachsamkeit seine Kleider und andere Sachen vor diesen Dieben habe schützen konnen. Ginmal rief ein Fakie vor dem Zelte Sügels die Affen zusammen, gab ihnen aber nichts zu fressen. Da fielen drei der altesten ihn fo boshaft an, daß er sie kaum mit dem Stocke abwehren konnte. Die Bevölkerung stand jedoch nicht auf seiner, sondern auf der Affen Seite und schimpfte ihn tuchtig aus, weil er die beiligen Thiere erst getäuscht habe und noch prügele. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Heilighaltung der Affen mit dem Glauben an die Seelenwanderung zusammenhängt. Die Indier meinen nämlich, daß ihre und ihres Königs Seele nach bem Tobe ben Leib folcher Affen fich zur Wohnung mablen. Als man im Jahre 1867 infolge einer Bittschrift einer großen Anzahl hindostanischer Fortschritts= manner Befehl gab, fünfhundert von den unverschämten Feld- und Gartendieben, welche die Umgegend Kischnagurs brandschatten, mit Feuer und Schwert zu vertilgen, schrie eine nicht minder beträchtliche Menge über Bergewaltigung und Berfolgung der allerheiligsten Kirche und bat, die Berfügung zurückzunehmen, da man doch unmöglich ihre Borfahren tödten dürfe. Zum großen Schmerz der frommen Gläubigen achtete man diese Vorstellung ebenso wenig als bei uns zu Lande ähnliche Rothschreie: der Fortschritt siegte, und die fünshundert heiligen Spisbuben verloren ihr Leben. Beklagenswerthe Beilige - auch euer goldenes Zeitalter nähert fich bem Ende!

Abgesehen von ihrer Unverschämtheit find diese Affen schmucke und anziehende Geschöpfe. John jagt ausdrücklich, daß er niemals schönere Affen gesehen habe als die Hulmans. Ihr freundschaftlicher Umgang unter einander und ihre ungeheueren Sprfinge fesseln jeden Beobachter. Mit ganz unglaublicher Behendigkeit steigen fie von der Erde auf die Gipfel der Baume, fturgen von da fich wieber auf die Erbe herab, brechen, wie jum Scherze, ftarte Zweige herunter, fpringen auf Wipfel weit entfernter Bäume und gelangen in weniger als einer Minute von einem Ende des Gartens bis zum anderen, ohne die Erde zu berühren. Sie find oft in wenig Minuten in unglaublicher Menge verfammelt, plößlich verschwunden und ein paar Minuten später alle wieder da. In der Jugend haben fie einen ziemlich runden Ropf und find fehr klug; fie wiffen wohl zu unterscheiden, was ihnen schädlich ober nüglich ift, laffen sich auch sehr leicht gahmen, zeigen aber einen unwiderstehlichen Trieb zum Stehlen. Mit zunehmendem Alter verändern fich die geiftigen Eigenschaften, wie sich ihr Kopf verändert. Dieser wird platter, der Affe also thierischer, und bamit tritt Stumpsheit an die Stelle der Klugheit; der Hang zur Einsamkeit verscheucht die Zutraulichkeit, plumpe Kraft verdrängt die Geschicklichkeit, so daß die alten Affen mit den jungen kaum noch etwas gemein haben.

Das tägliche Treiben und gesellige Leben der Hulmans ist das aller Hundsassen. Sie bilden im Walde, ihrem eigentlichen Wohngebiete, zahlreiche Banden, denen ein aus hartnädigen Kämpsen siegreich hervorgegangenes Männchen vorsteht, und streisen unter dessen Führung plündernd, raubend und mehr verwüstend als verbrauchend in ihm und in den benachbarten Feldern und Gärten umher, Gebrandschapten zur Geisel, frommen Rarren und unbetheiligten Forschern zur Augenweide. Ihre Bermehrung in günstigen, d. h. unter dem Schutze der Dummgläubigkeit stehenden Gegenden ist eine Besorgnis erregende; dagegen sterben sie erwiesenermaßen in höher gelegenen Gegenden Oberindiens, woselbst sie eingeführt wurden und werden, bald wieder aus; denn auch

biefe Beiligen konnen reine Luft nicht vertragen. Bloth berichtet, daß hier und da alle halberwachsenen oder befiegten Mannchen einer Bande von dem fein Saremsrecht mahrenden Affenfultan ausgetrieben und gezwungen werden, fich eigene Bereine zu bilden, erfuhr auch von den Eingeborenen, daß des Streitens und Rämpfens unter verschiedenen Mannchen fein Ende mare: hutton beobachtete Aehnliches von dem auf dem himalaga lebenden Verwandten des hulman. Beide unternehmen, wie es scheint, zuweilen größere Streifzuge ober Wanderungen, jener bei Eintritt talter Witterung in seinen Soben, dieser, um nach Art bettelnder Monche von der blindgläubigen Bevölferung Boll zu erheben. Wie die glaubenseifrige aber bentunfähige Bauernfrau dem faulen, nichtsnutzigen Strolche und Tagediebe, welcher in einer Monchstutte bettelnd vor ihr erscheint, bas lette Ei ober Suhn überliefert, um ihrer Seele Nothdurft zu befriedigen, fieht auch der Hindu der Ankunft der Affenheiligen im Glauben entgegen. Sobald fie an den geweihten Orten eingetroffen find, beginnt für die frommen Brahmanen eine Zeit ber größten Sorge und Beschäftigkeit; fie haben nun ihre Beiligen zu pflegen und zu beschützen. Der eigenthumlichste Baum Indiens, die prachtvolle heilige Feige, foll der Lieblingsaufenthalt der hulmans sein. Man erzählt, daß unter bemfelben Baume auch giftige Schlangen wohnen, mit welchen die Affen in beständiger Feindschaft leben. Hieran ift wohl nicht zu zweiseln, um so mehr aber an einem jener unschuldigen Märchen, welches von unseren Stubengelehrten frischweg für baare Münze genommen wird. Die hulmans follen nämlich, wenn fie eine schlafende Schlange finden, dieselbe hinten am Ropfe ergreifen, mit ihr auf den Boden herabsteigen und den Kopf des Kriechthieres so lange an Steine schlagen, bis fie ihn zermalmt haben, und bann, erfreut über die gelungene That, das sich windende und zuckende Thier ihren Jungen vorwerfen! Alle Affen haben gegen die Schlangen einen unüberwindlichen Abscheu und fürchten sich vor keinem Thiere in gleich hohem Grade, als eben vor ihnen: es ist deshalb gewiß nicht anzunehmen, daß auch nur eine Art eine berartige Ausnahme machen follte.

Auch der Hulman zeigt große Anhänglichteit an seine Jungen. Duvaucel erzählt, daß er ein Weibchen dieses Affen erlegt habe, dann aber Zeuge eines wirklich rührenden Zuges geworden sei. Das arme Thier, welches ein Junges mit sich trug, wurde in der Nähe des Herzens verwundet. Es raffte alle seine Kräfte zusammen, nahm sein Junges, hing es an einen Aft und siel hierauf todt herunter. "Dieser Zug", seht unser Gewährsmann hinzu, "hat mehr Eindruck auf mich gemacht, als alle Reden der Brahmanen, und diesmal ist das Vergnügen, ein so schönes Thier erlegt zu haben, nicht Meister geworden über die Empfindung der Reue, ein Wesen getödtet zu haben, welches noch im Tode das achtungswürdigste Gesühl bethätigte."

Unsere Gruppe hat noch andere merkwürdige Mitglieder. Ein sehr schöner Affe ist der Bubeng der Javanesen (Semnopithecus oder Presbytis maurus). Erist im Alter glänzend schwarz, im Gesichte und an den Händen wie Sammet, auf dem Rücken wie Seide. Der Unterleib, welcher spärlicher behaart ist als der Oberleib, zeigt einen bräunlichen Anslug. Der Kopf wird von einer eigenthümlichen Haarmühe bedeckt, welche über die Stirn hereinsällt und zu beiden Seiten der Wangen vortritt. Neugeborene Junge sehen goldgelb aus, und nur die Haarspihen des Unterrückens, der Oberseite des Schwanzes und der Schwanzquaste sind dunkler. Bald aber verbreitet sich das Schwarz weiter, und nach wenigen Monaten sind die Hände, die Oberseite des Kopses und die Schwanzquaste schwarz, und von nun an geht das Kleid mehr und mehr in das des alten Thieres über. Die Gesammtlänge dieses schönen Assen Beträgt 1,5 Meter, wovon mehr als die Hälfte auf den Schwanz sommt.

"Der Bubeng", sagt Horssield, "lebt in großer Menge in den ausgedehnten Wälbern Java's. Man findet ihn in zahlreichen Gesellschaften auf den Wipfeln der Bäume, nicht selten in Trupps von mehr als fünfzig Stüden zusammen. Es ist wohl gethan, solche Scharen aus einiger Entsernung zu beobachten. Sie erheben bei Ankunst des Menschen ein lautes Geschrei und springen

unter entjehlichem garme jo wuthend in ben 3weigen umber, daß fie oft ftarte Mefte von ben abfterbenben Baumen brechen und biefe berab auf ihre Berfolger ichtenbern,

"Mochr als der Bubeng ift der Lutung, ein jenem nahe verwandter, aber rother Affe, verlleicht blog eine Abart, ein Liebling der Gingeborenen. Wenn die Javannelen beien einfangen, geben sie sich die größte Rube, ihn zu glöhmen und bekandbeit ibm mit vieler Liebe und Animert-

famfeit. Der Bubeng bagegen wirb bernachläffigt und perachtet. Er perlangt viel Gebuld in jeber Sinficht, ebe er bas mürriiche Beien ableat, welches ibm eigenthumlich ift. In ber Befangenichaft bleibt er mabrend vieler Monate ernft und murrfopfig, und weil er nun nichts jum Bergnugen ber Gingeborenen beitragt, finbet man ibn felten in ben Ortichaften. Dies gefchieht nicht etwa aus Abneigung von Seiten ber Javanefen gegen bie Mffen überhaupt: benn bie gemeinfte Urt ber Orb. nung, welche auf ber Infel vortommt. wird febr baufig gerabmt und nach ber beliebten Gitte ber Gingeborenen mit Pferben gufammen gehalten. In jebem Stalle, bom pringlichen an bis ju bem eines Mantry ober Schultheißen, finbet man einen iener Mffen; ber Bubena aber gelangt niemals zu folcher Chre."



Bubeng (Sempolitierus manrus). 14 notuti, Greite

Wie bei den meisten anderen Affen werden einzelne Männchen von den übrigen weggebissen, schwerlich aber dürfte dies immer zur Folge haben, daß die Anzahl der Herde mathematisch genau dieselbe bleibt, und widerspricht dem auch schon die vorstehende Mittheilung des sorgfältig beobachtenden Horsfield.

"Ungeachtet der Verehrung, welche der Budeng im allgemeinen seitens der Eingeborenen genießt, wird er von diesen gejagt, weil sie sein Fell benutzen. Bei diesen Jagden, welche gewöhnlich von den Häuptlingen angeordnet und besehligt werden, greift man die Thiere mit Schleuder und Stein an und vernichtet sie oft in großer Anzahl. Die Eingeborenen wissen die Felle auf einsache Weise, aber sehr gut zuzubereiten und verwenden sie dann, wie auch die Europäer thun, zu Sattelbecken und allerlei Heerschmuck, namentlich werden jene geschäht, welche ganz schwarz von Farbe sind und schöne, lange Seidenhaare besitzen.

"In der Jugend verzehrt der Budeng zarte Blätter von allerlei Pflanzen, im Alter wilde Früchte aller Art, welche in so großer Menge in seinen unbewohnten Wäldern sich sinden." Thierische Stoffe wird er wohl auch nicht verschmähen.

Als ich ben Budeng im Thiergarten von Amfterdam jum erften Male lebend fah, erkannte ich ihn nicht. Horsfield hat ein trauriges Zerrbild des Affen gegeben; Boppig und selbstverständlich auch Giebel haben es ihm nachgedruckt; die ausgestopften, welche ich in Museen fand, waren ebenfalls nur Schatten des lebenden Thieres: turg, ich tonnte, trop aller Berichtigungen, welche ich den Misgestalten in Büchern und Museen hatte angedeihen laffen, unmöglich ein so schönes Thier vermuthen, als ich jest vor mir sah. Dieser Affe erregte die allgemeine Aufmerksamkeit aller Beschauer, obwohl er nicht das Geringste that, um die Blicke der Leute auf sich zu ziehen. Ich möchte sein stilles Wesen nicht so verbammen, wie Horsfielb es gethan hat; benn ich glaube nicht, daß man ihn eigentlich "mürrisch" nennen kann. Er ift ftill und ruhig, aber nicht übellaunisch und ungemüthlich. Das Paar, welches in Amsterdam lebte, hielt stets treu zusammen. Gewöhnlich fagen beibe bicht an einander gedrängt in fehr zusammengekauerter Stellung, die Bande über der Bruft gefreugt, auf einer hoben Querftange ihres Rafigs und liegen die langen, schönen Schwänze schlaff herabhängen. Ihr ernsthaftes Aussehen wurde vermehrt durch die eigenthumliche haarmuge, welche ihnen weit in bas Geficht hereinfällt. Wenn man ihnen Nahrung vorhielt, tamen fie langfam und vorsichtig berunter, um fie wegzunehmen, blieben babei aber rubig und bedächtig, wie immer. Der Gefichtsausdruck deutete entschieden auf große Rlugheit bin; doch fehlte bas Leben in den Augen.

Sehr eigenthümlich benahmen sich die Budengs zwei Mohrenpavianen (Cynocophalus niger) gegenüber. Diefe, wie alle ihre Berwandten, hochft übermuthige Gefellen, machten fich ein wahres Bergnugen daraus, die armen Budengs zu foppen und zu qualen. Bei Tage wurden die ungezogenen Schwarzen gewöhnlich in das große Affenhaus gesteckt: dann hatten die harmlosen Javaner Ruhe und konnten sich ihres Lebens freuen; sobald aber ihre Nachtgenoffen zu ihnen kamen, ging der Lärm und die Unruhe an. Beide Budengs krochen jest dicht zusammen und umklammerten fich gegenseitig mit ihren Sanden. Die Paviane sprangen auf fie, ritten auf ihnen, maulschellirten sie, gaben ihnen Rippenstöße, zogen sie an dem Schwanze und machten sich ein besonderes Bergnügen daraus, ihre innige Bereinigung zu stören. Zu diesem Ende kletterten sie auf den armen Thieren herum, als wenn diese Baumzweige wären, hielten fie am haare fest und drängten sich endlich, den hintern voran, zwischen die ruhig Sipenden, bis diese schreckensvoll auseinander fuhren und in einer anderen Ede Schut fuchten. Gefchah dies, fo eilten die Qualgeifter augenblicklich hinter ihnen drein und begannen die Marter von neuem. Man fah es den Budengs an, wie außerordentlich unangenehm ihnen die zudringlichen Gefellen waren, wie sehr fie fich vor ihnen fürchteten. Sobald die schwarzen Teufel nur in den Käfig kamen, blickten jene angstwoll nach ihnen herab, wie es die füdamerikanischen Affen zu thun pflegen, wenn sie in große Furcht gerathen. Während sie unter den Fäusten ihrer Beiniger litten, schrien sie oft jammervoll auf; aber bas vermehrte nur bie Wuth ber Paviane: fie wurden um so frecher und grausamer, je leibender sich jene verhielten.

In Antwerpen lebte ein Bubeng unter kleinen Meerkagen und Makaken. Alle Mitbewohner seines Käfigs waren kaum halb so groß als er, und trozdem war auch hier wiederum er der Gequälte und Gesoppte. Gine kaum ein Jahr alte Meerkage spielte zur Zeit, in welcher ich den Garten besuchte, hier die Rolle des Mohrenpavians, und auch gegen diesen frechen Afrikaner verhielt sich der Javaner leidend und unterthänig. Es sah sehr komisch aus, wenn das kleine Geschöpf den großen Affen so zu sagen nach seiner Pfeise tanzen ließ; es meisterte ihn vollständig und maßeregelte ihn durch Püsse, Ohrseigen, durch Kneipen und Rausen in wahrhaft jämmerlicher Weise. Ran konnte nicht in Zweisel bleiben, daß Gutmüthigkeit der Hauptzug des Budenggeistes ist; man vermißte in ihm sörmlich jene Affenniederträchtigkeit, welche andere seines Geschlechts so sehr auszeichnet. — Auch der Budeng scheint von unserem nordischen Klima viel zu leiden. Ob dieses die alleinige Ursache seiner grenzenlosen Gutmüthigkeit ist, wage ich nicht zu entscheiden. Aber man sieht es ihm an, wie wohl ihm jeder Sonnenblick thut, wie glücklich er ist, wenn er nur einen Strahl des belebenden Gestirnes auffangen kann, dessen Glut seiner schönen Heimat alle Pracht und Herrlichkeit der Wendekreisländer verlieh.

Bon den eigentlichen Schlankaffen trennt man gegenwärtig eine Art, welche fich im hohen Grade auszeichnet, und zwar durch ihre Nase: den Kahau oder Nasenaffen (Semnopithecus nasicus, Nasalis larvatus, Simia nasalis, Simia rostrata). Im allgemeinen hat diefes absonderliche Geschöpf noch gang den Bau der Schlankaffen; die vorspringende verzerrte Menschennase aber, welche wie ein Ruffel beweglich ift und vorgeschoben oder zurückgezogen werden kann, verleiht ihm etwas im hohen Grade Eigenthumliches. Der Leib ift schlank, der Schwanz sehr lang, die Gliedmaßen find faft von gleicher Länge, die Border= und hinterhande fünfzehig, die Badentaschen sehlen, aber die Gesäßschwielen sind vorhanden. Die Rase hängt hakensörmig über die Oberlippe herab, ift in der Mitte ziemlich breit, an ihrem äußeren Ende zugespitt und langs ihres Ruckens mit einer leichten Furche versehen; die Nasenlöcher sind sehr groß und können noch bedeutend ausgedehnt werden. Bei jungen Thieren ift bas hier so merkwürdig gebildete Sinnwertzeug noch klein und ftumpf, und erst bei alten erreicht es seine bedeutende Größe. Die Behaarung ift reichlich und weich; am Scheitel find die Haare turz und dicht, an den Seiten des Gefichts und am hinterhaupte langer, um ben hals bilben fie eine Art von Kragen. An bem Scheitel, dem Hinterkopfe und in der Schultergegend find fie lebhaft braunroth, auf dem Rücken und der oberen Hälfte der Seiten fahlgelb, dunkelbraun gewellt, an der Bruft und dem Obertheile des Bauches lichtröthlichgelb gefärbt; in der Kreuzgegend findet sich ein scharf abgegrenzter Fleck von graulichweißer Farbe, dessen Spike nach der Schwanzwurzel zu gerichtet ist; die Gliedmaßen sehen in der oberen Hälfte gelblichroth, in der unteren, ebenso wie der Schwanz, aschgrau, die nadten Innenflächen der Hände und die Gefäßschwielen graulichschwarz aus. So zeigt auch dieser Affe eine fehr lebhafte Gesammtfärbung und beweift badurch seine enge Berwandtschaft mit den übrigen Schlankaffen. Erwachsene Männchen des Kahau erreichen eine Höhe von etwa 55 Centim.; ihr Leib ist 70 Centim. und ber Schwanz etwas darüber lang. Die Weibchen bleiben kleiner, sollen jedoch schon vor ihrem vollendeten Wachsthume fortpflanzungsfähig sein.

Der Kahau lebt gesellig auf Borneo. Neber sein Freileben wissen wir wenig; zumal in ber Reuzeit ist nichts berichtet worden. Wallace, welcher Gelegenheit hatte, unseren Affen in seinen heimischen Wäldern zu beobachten, erwähnt seiner nur nebenbei: "An den Usern des Flusses Simunjon hielten sich sehr viele Affen auf, unter anderen der merkwürdige Rasenasse, welcher so groß ist wie ein dreisähriges Kind, einen sehr langen Schwanz und eine fleischige Rase, länger als die des didnasigsten Menschen, hat". Wurm b bemerkt ungefähr Folgendes. Des Morgens und Abends sammeln sich zahlreiche Scharen auf den Bäumen und an den Flususern und erheben dann oft

ein Geheul, welches dem Worte Kahau sehr ähnlich klingt und ihnen den eigenthümlichen Namen verschafft hat. Sie sind schnell und gewandt und besißen eine ungeheuere Fertigkeit im Springen und Klettern. Ihre geistigen Eigenschaften sind wenig bekannt, doch behauptet man, daß die Thiere sehr boshaft, wild und tückisch seien und sich nicht wohl zur Zähmung eigneten. Man sagt, daß sie, wenn sie überrascht werden, sich auf den Bäumen verbergen, aber mit großem Wuthe sich vertheibigen, wenn sie angegriffen werden. Wirklich spaßhaft ist die Behauptung der



Rahau ober Rafenaffe (Semnopithecus nasalis). 1/10 natiirl. Groge.

Gingeborenen, daß die Kahaus beim Springen immer ihre Nase mit den Händen bededen sollen, um sie vor unangenehmen Zusammenstößen mit dem Gezweige zu schützen. Ihre Nahrung kennt man nicht, darf aber vermuthen, daß sie auch keine andere als die der Schlankassen ist. Die Dajaks sollen fleißig Jagd auf die Nasenassen, um ihr Fleisch zu erhalten, welches sie als wohlschmedend schildern. Diese Leute nennen die Thiere übrigens nicht Kahau, sondern Bantangan. — "Die Nasenassen", schreibt mir Habaut, "welche in den Jahren 1841 und 1842 im Pflanzengarten zu Buitenzorg auf Java anlangten und dort gepstegt wurden, starben sehr bald, hatten aber freilich auch nicht genügenden Raum zu ausgiediger Bewegung." Ob dies die einzige Ursache ihres Todes war, steht dahin; jedenfalls ist durch Haßtarls Angabe bewiesen, daß Kahaus geraume Zeit im Käsige sich halten lassen, und damit die Behauptung des Gegentheils widerlegt.

Auch die afrikanischen Vertreter der schlanken Asiaten, die Stummelaffen (Colobus), sind sehr auffallende, durch eigenthümliche Färbung, sonderbare, aber schöne Mähnen und andere Haarwucherungen ausgezeichnete Thiere. Wie Indien lebendiger und reicher ist als das trockene



beobachtet. Ich selbst fand in den Händen eines Hassanse am unteren weißen Ril ein Fell desselben, welches der Mann als Tabaksbeutel benutzte, und ersuhr von dem Eigner, daß der Affe weiter südlich keineswegs zu den Seltenheiten gehöre. Heuglin, der Erforscher Afrika's, beobachtete ihn öfters in Abessinien und auf dem weißen Flusse und erhielt sichere Nachrichten über sein Borskommen in ganz anderen Gegenden Mittelafrika's, woraus hervorgeht, daß der Verbreitungskreis des Thieres viel größer sein muß, als wir gewöhnlich angenommen haben.

Der Guereza ist ein wirklich herrliches Thier. Bon dem schon sammetschwarzen Leibe heben sich Stirnbinde, Schläsegegend, die Halsseiten, Kinn, Kehle und ein Gürtel oder eine Mähne, sowie eine Einsassung um die nackten Gefäßschwielen und die Schwanzspise, welche Theile weiß gesärbt sind, prachtvoll ab. Jedes weiße Haar ist aber auch vielsach braun geringelt, und hierdurch entsteht das silbergraue Aussehen der Behaarung. Die Mähne, wie ich den Seitengürtel vielleicht nennen kann, hängt wie ein reicher Beduinenmantel zu beiden Seiten des Körpers herab und ziert ihn unbeschreiblich. Ihre Haare sind von größter Weichheit und Feinheit und dabei von bedeutender Länge. Der schwarze Belz des unteren Körpers schimmert hier und da zwischen dem kostbaren Behange hindurch; das Dunkelschwarz sticht lebendig ab von dem blendenden Weiß, und die dunklen Hände und das dunkle Gesicht stehen hiermit so volkommen im Einklange, daß unser Asse wohl den Preis der Schönheit verdienen dürste. So viel Wilkfür, wenn ich mich so ausdrücken dürste, in der Bekleidung sich ausspricht, so zierlich und anmuthig ist dieselbe. Die Leibeslänge beträgt 65 Centim., die Schwanzlänge ohne Quaste 70 Centim.

Der Guereza findet sich, wie mir Schimper mittheilte, vom 13. Grade nördlicher Breite an überall in Abeffinien, am häufigften in einem Sobengürtel von 2000 bis 3000 Meter über bem Meeresspiegel. Hier lebt er in kleinen Gesellschaften von zehn bis fünfzehn Studen auf hochstämmigen Bäumen, gern in ber Rahe klarer fließender Gebirgsgewässer und häufig auch unmittelbar neben den in Sabesch immer einsam im Schatten geheiligter Bäume stehenden Kirchen. Gine Wachholderart (Juniperus procera), welche, im Gegensage zu der bei uns wachsenden, so riesenhafte Berhältniffe zeigt, daß felbft unfere Tannen und Fichten neben ihr zu Zwergen berabfinken, scheint ihm gang befonders zuzusagen: jedenfalls ihrer auch unseren Gaumen behagenden Beeren halber. Er ist, wie mein Berichterstatter mit besonderem Ausdrucke sagte, "ein im allerhöchsten Grade behendes Thier", welches sich mit geradezu wunderbarer Kuhnheit und Sicherheit bewegt. der Guereza keine Rachstellungen erleidet, ift er, laut Heuglin, nicht scheu und bellt und kreischt mit kahenartig gebogenem Rücken den, welcher ihn aus seiner Ruhe stört, gemuthlich an. Berfolgt zeigt er sich in seiner ganzen Schönheit. Mit ebenso großer Anmuth als Leichtigkeit, mit ebenso viel Rühnheit als Berechnung springt der so wundersam geschmuckte Gesell von Zweig zu Zweige ober aus Höhen von fünfzehn Meter in die Tiefe hinab, und der weiße Mantel fliegt dabei um ihn herum. wie der Burnus eines auf einem arabischen Pferbe bahinjagenden Beduinen um Rog und Reiter weht. Uebrigens kommt er nur bann auf den Boden herab, wenn die Berfolger ihm fehr nabe auf den Leib ruden; als vollendetes Baumthier findet er in feiner luftigen Sohe alles, was er bedarf. Seine Nahrung ift die gewöhnliche der Baumaffen: Anospen, Blätter, Blüten, Beeren. Früchte, Kerbthiere zc. Im Gegensate zu anderen Affen wird er von allen Eingeborenen als ein durchaus harmlofes Geschöpf betrachtet, hauptsächlich wohl deshalb, weil er die Pflanzungen verschont ober wenigstens in ihnen niemals größere Verwüstungen anrichtet. Wöglicherweise trägt sein Aufenthalt in der Rähe der Kirchen auch dazu bei, eine gute Meinung von ihm zu erwecken. Denn fo entsittlicht die Abessinier auch find, die Kirchlichkeit wird bei ihnen so gepflegt wie überall da, wo die Herrschaft der Pfaffen noch nicht gebrochen werden konnte.

Die Jagd des Guereza hat ihre großen Schwierigkeiten. Auf den hohen Wipfeln seiner Lieblingsbäume ist er vor der Tücke des Menschen ziemlich sicher. Mit der Schrotslinte verwundet man wohl das starke, lebenszähe Thier, bekommt es aber nur selten in seine Gewalt. Der Jäger muß, wenn seine Jagd Ersolg haben soll, zur Büchse greisen: diese Wasse aber war von jeher und



lebend gebracht worden; dieser eine aber war frank, als er das Festland erreichte und verschied wenige Tage nach seiner Ankunst.

Die beiden auf Seite 113 bargeftellten Mitglieder der Sippe find der Barenftummelaffe (Colobus ursinus) und der Teufelsaffe (Colobus Satanas).

Ersterer unterscheidet sich vom Guereza durch den Mangel des weißen Mähnengürtels, welcher durch das lange und flatternde, grobe, schmutzig sahlgelbe und schwarz gemischte Haar eben nur angedeutet wird, die längere Körperbehaarung und den sast ganz weißen Schwanz. In der Größe und ebenso in der Lebensweise stimmt er so ziemlich mit dem Guereza überein; seine Heimat aber ist der Westen Afrika's: er sindet sich in den Wäldern der Sierra Leone, Guinea's und auf Fernando=Po.

Der Teufelsaffe, welcher einfarbig schwarz ist und hauptsächlich auf Fernando-Po lebt, wird von einzelnen Forschern, aber wohl mit Unrecht, als bloße Spielart des Bärenstummelaffen angesehen.

Afrika beherbergt nicht nur die größten, die klügsten und die häßlichsten Affen der alten Welt, sondern auch die schönsten, nettesten und gemüthlichsten. Zu diesen gehört unzweiselhaft die zahlreiche Gruppe, welche uns unter dem Namen "Meerkahen" bekannt ist. Wir sehen dieses oder jenes Mitglied der betreffenden Sippe häusig genug in jedem Thiergarten oder in jeder Thierschaubude und finden es auch östers als lustigen Gesellschafter irgend eines Thierfreundes.

Die Meerkahen erhielten ihren Namen schon im sechszehnten Jahrhundert, jedenfalls weil sie zuerst von dem Westen Afrika's, nämlich von Guinea zu uns kamen und entsernt an die Gestalt einer Kahe erinnern. Ihre Aehnlichkeit mit unserem nühlichen Hausthiere ist übrigens nur eine sehr oberstächliche, denn alle Meerkahen sind echte Affen in Gestalt und Wesen. Bewohner der Wendekreisländer des genannten Erdtheils, beschränken sie sich, mit Ausnahme einer einzigen Art, welche auf Madagaskar vorkommt, auf das afrikanische Festland. Wo sich Urwälder sinden, zeigen sich auch diese Affen in großer Anzahl. Manche Arten erhalten wir ebenso wohl aus dem Osten wie auch aus dem Westen und aus der Mitte des Erdtheils; die meisten aber kommen aus Westafrika, ziemlich viele auch aus Abessinien und den oberen Nilländern.

Sie zeichnen sich durch leichte und zierliche Formen, schlanke Gliedmaßen, seine, kurze Hände mit langen Daumen, auch durch einen langen Schwanz ohne Endquaste aus und besisen tweite Backentaschen und große Gesäßschwielen. Ihre Farben sind meistens ziemlich lebhaft, bei einzelnen Arten oft recht angenehm dunt. Man kennt ungesährzwanzig Arten. In den Nilländern sindet man zuerst unter dem sechszehnten Grade nördlicher Breite Meerkahen; im Westen und Often reichen sie dis hart an die Meeresküste. Feuchte oder wenigstens von Flüssen durchschnittene Waldungen werden von ihnen trodenen Berggegenden stets vorgezogen; in der Nähe von Feldern siedeln sie sich außerordentlich gern an. Necht deutlich bemerkt man bei ihnen die eigenthümliche Erscheinung, daß sich Assen und Papageien nicht bloß in Gestalt, Lebensart und Wesen, sondern auch hinsichtlich der Verbreitung entsprechen. Man darf mit Sicherheit darauf rechnen, daß man in Afrika da, wo man Papageien sindet, auch unseren Weerkahen begegnen wird, oder umgekehrt Papageien zu vermuthen hat, wo sich Meerkahen aushalten.

Die Meerkagen gehören zu den geselligsten, beweglichsten, lustigsten und, wie bemerkt, gemuthlichsten aller Assen. Man findet sie fast stets in ziemlichen Banden; Familien kommen kaum vor. Es ist eine wahre Lust, wenn man einer Herde dieser Thiere im Walde begegnet. Da kann man ein Leben, ein Schreien und Kämpsen, ein sich Zürnen und Versöhnen, ein Klettern und Laufen, Rauben und Plündern, Gesichterschneiden und Gliederverrenken bemerken! Sie bilden einen eigenen Staat und erkennen keinen Herrn über sich an, als den Stärkeren Ihresgleichen; sie beachten kein





Recht, als das, welches durch spike Zähne und kräftige Hände von dem alten Affenstammvater gendt wird; sie halten keine Gesahr für möglich, aus welcher es nicht auch einen Ausweg gebe; sie machen sich jede Lage behaglich, fürchten niemals Mangel und Noth und verbringen so ihr Leben in beständiger Regsamkeit und Fröhlichkeit. Ein grenzenloser Leichtsinn und ein höchst spaß= haster Ernst im Bereine ist ihnen eigen; mit beiden beginnen und vollbringen sie alle ihre Geschäfte. Rein Ziel ist zu weit gesteckt, kein Wipsel zu hoch, kein Schatz sicher genug, kein Eigenthum achtbar. So darf es uns nicht Wunder nehmen, daß die Eingeborenen Ostsudahns nur mit grenzenloser Berachtung und mit Jorn von ihnen sprechen; ebenso wenig aber wird man es dem unbetheiligten Beobachter verdenken, wenn er sie als höchst ergötliche Wesen betrachtet.

Man kann eine Meerkaßenbande im Urwalde nicht übersehen. Wenn man auch den wechsels vollen Ausruf des Leitassen nicht vernimmt, hört man wenigstens bald das Geräusch, welches die lausende und springende Gesellschaft auf den Bäumen verursacht, und wenn man dieses nicht hört, sieht man die Thiere lausen, spielen, ruhig dasitzen, sich sonnen, gewisser Schmarotzer halber sich Liebesdienste erzeigen: niemals fällt es ihnen ein, vor irgend Jemand sich zu verbergen. Auf dem Boden trifft man sie bloß da, wo es etwas zu fressen gibt; sonst leben sie in den Wipseln der Bäume und nehmen ihren Weg von einem Aste zum anderen. Und dabei ist es ihnen völlig gleichziltig, ob sie die dichtesten Dornengebüsche durchlausen oder nicht.

Aeußerst anziehend für den Beobachter ist es, wenn er eine auf Raub ausziehende Gesellschaft Dich hat die Dreiftigkeit, welche fie dabei zeigen, ebenso ergögt, wie sie ben Eingeborenen emporte. Unter Führung bes alten, oft geprüften und wohlerfahrenen Stammvaters zieht die Bande der Thiere dem Getreidefelde zu; die Aeffinnen mit kleinen Kindern tragen Diefe in der oben beschriebenen Weise am Bauche, die Aleinen haben aber noch zum Ueberfluffe auch mit ihrem Schwänzchen ein Hätchen um den Schwanz der Frau Mutter geschlagen. Anfangs nähert fich die Rotte mit großer Borficht, am liebsten, indem sie ihren Weg noch von einem Baumwipfel zum anderen verfolgt. Der alte Berr geht ftets voran; die übrige Berbe richtet fich nach ihm Schritt für Schritt und betritt nicht nur bieselben Baume, jondern jogar dieselben Meste wie er. Richt felten fteigt ber vorsichtige Gubrer auf einem Baume bis in die höchfte Spige hinauf und halt von bort aus forgfältige Umschau; wenn bas Ergebnis berfelben ein gunftiges ist, wird es durch beruhigende Gurgeltone seinen Unterthanen angezeigt, wenn nicht, die übliche Warnung gegeben. Bon einem dem Felbe nahen Baume fleigt bie Bande ab, und nun geht es mit tuchtigen Sprfingen bem Paradiefe zu. hier beginnt jeht eine wirklich beispiellose Thätigkeit. Dan bedt fich jundchft für alle Fälle. Rasch werden einige Maistolben und Durrahahren abgeriffen, die Körner enthülft und mit ihnen die weiten Badentaschen so voll gepfropft, als nur immer möglich; erft, wenn diese Borrathstammern gefüllt find, gestattet sich die Berde etwas mehr Läffigleit, zeigt fich aber auch zugleich immer mahlerischer, immer heikler in der Auswahl der Nahrung. Jest werden alle Aehren und Kolben, nachdem fie abgebrochen worden find, erst sorgsam berochen, und wenn fie, was fehr häufig geschieht, biefe Probe nicht aushalten, sofort ungefreffen weggeworfen. Man darf darauf rechnen, daß von zehn Kolben erst einer wirklich gesressen wird; in der Regel nehmen die Schleder bloß ein paar Körner aus jeder Aehre und werfen das lebrige weg. Dies ift es eben, welches ihnen ben grenzenlofen Bag ber Eingeborenen jugezogen hat.

Wenn sich die Affenherde im Fruchtselbe völlig sicher fühlt, erlauben die Mütter ihren Kindern, sie zu verlassen und mit Ihresgleichen zu spielen. Die strenge Aufsicht, unter welcher alle Kleinen von ihren Erzieherinnen gehalten werden, endet deshalb jedoch nicht, und jede Affenmutter beobachtet mit wachsamen Bliden ihren Liebling; seine aber bekümmert sich um die Sicherheit der Gesammt- heit, sondern verläßt sich, wie alle übrigen Mitglieder der Bande, ganz auf die Umsicht des Herdenschiers. Dieser erhebt sich selbst während der schmachaftesten Mahlzeit von Zeit zu Zeit auf die Hinterfüße, stellt sich aufrecht wie ein Mensch und blidt in die Runde. Nach jeder Umschau hört man beruhigende Gurgeltone, wenn er nämlich nichts Unsicheres bemerkt hat: im entgegengesetzten

Falle stößt er einen unnachahmlichen, zitternden oder medernden Ton zur Warnung aus. Hierauf fammelt fich augenblicklich die Schar feiner Untergebenen, jede Mutter ruft ihr Kind zu fich heran. und im Ru find alle zur Flucht bereit; jeder aber sucht in der Gile noch so viel Futter aufzuraffen, als er fortbringen zu können glaubt. Ich habe es mehrmals gefehen, daß Affen fünf große Maistolben mit fich nahmen. Davon umklammerten fie zwei mit dem rechten Borberarme, die übrigen faßten sie mit der hand und mit den Füßen, und zwar fo, daß sie beim Geben mit den Rolben ben Boden berührten. Bei wirklicher Gefahr wird nach und nach mit fauren Mienen alle Laft abgeworfen, der lette Kolben aber nur, wenn der Berfolger ihnen fehr nahe auf den Leib geht, und die Thiere wirklich Sande und Fuße jum Alettern nothwendig haben. Immer wendet fich die Flucht dem ersten besten Baume zu. Ich habe beobachtet, daß die Meerkagen auch auf gang einzeln ftebende Bäume kletterten, von benen fie wieder absteigen und weiterflieben mußten, wenn ich fie dort aufftorte: sowie fie aber einmal den Wald erreicht haben und wirklich flüchten wollen, find fie geborgen; benn ihre Gewandtheit im Alettern ift fast ebenso groß wie die der Langarmaffen. Es scheint kein hindernis für sie zu geben: die furchtbarften Dornen, die dichtesten Beden, weit von einander ftehende Bäume - nichts halt fie auf. Jeder Sprung wird mit einer Sicherheit ausgeführt, welche uns in größtes Erftaunen fegen muß, weil tein bei uns beimisches Rletterthier es dem Affen auch nur annähernd nachthun kann. Wie die Schlankaffen find auch fie im Stande, mit Hulfe des steuernden Schwanzes noch im Sprunge die von ihnen anfangs beabsichtigte Richtung in eine andere umzuwandeln; fie faffen, wenn fie einen Aft versehlten, einen zweiten, werfen fich vom Bipfel bes Baumes auf die Spite eines tiefftehenden Aftes und laffen fich weiter schnellen, seben mit einem Sprunge von dem Wipfel auf die Erde, fliegen gleichsam, über Graben hinweg, einem anderen Baume zu, laufen pfeilschnell an bem Stamme empor und flüchten weiter. Auch hierbei geht der Leitaffe ftets voran und führt die herde durch sein fehr ausbrudsvolles Gegurgel bald rascher, bald langfamer. Man gewahrt bei flüchtenden Affen niemals Angst ober Muthlofigkeit, muß vielmehr ihre unter allen Umständen fich gleichbleibende Geistesgegenwart bewundern. Ohne zu übertreiben fann man fagen, daß es für fie, wenn fie wollen, eigentlich keine Gefahr gibt. Rur der tudische Mensch mit seinen weittragenden Waffen kann fie in seine Gewalt bringen; den Raubfängethieren entgehen fie leicht, und die Raubvögel wiffen fie schon abzuwehren, falls es fein muß.

Wenn es bem Leitaffen gut bunkt, halt er in feinem eiligen Laufe an, fteigt rafch auf bie Sohe eines Baumes hinauf, vergewiffert fich ber neu erlangten Sicherheit und ruft hierauf mit beruhigenden Tönen seine Schar wieder zusammen. Diese hat jett zunächst ein wichtiges Geschäft zu beforgen. Während der rasenden Flucht hat feiner darauf achten können, Fell und Glieder von Kletten und Dornen freizuhalten; lettere hängen vielmehr überall im Belze oder steden oft tief in ber Haut. Run gilt es vor allen Dingen, sich gegenseitig von den unangenehmen Anhängseln zu befreien. Eine höchst sorgfältige Reinigung beginnt. Der eine Affe legt sich der Länge lang auf einen Aft, der andere fest sich neben ihn und durchsucht ihm das Fell auf das gewiffenhafteste und gründlichste. Jede Klette wird ausgelöst, jeder Dorn herausgezogen, ein etwa vorkommender Schmarober aber auch nicht ausgelaffen, vielmehr mit Leidenschaft gejagt und mit Begierde gefressen. Uebrigens gelingt ihnen die Reinigung nicht immer vollständig; benn manche Dornen find so tief eingebrungen, daß sie dieselben bei aller Anstrengung nicht aus ihren Gliedern herausziehen konnen. Dies barf ich verburgen, weil ich selbst eine Meerkage geschoffen habe, in beren Sand noch ein Mimosendorn stedte, welcher von unten eingebrungen war und die gange Sand durchbohrt hatte. Daß folches möglich ift, hat mich nicht verwundert, weil ich mir felbst einmal einen Mimofendorn eingetreten habe, welcher die Ledersohle, meine große Fußzehe und das Oberleder des Stiefels durchbrang, ich mir also wohl benken kann, daß ein von oben herunter auf einen Aft fpringender Affe fraftig genug auffällt, um eine ahnliche Erfahrung von der Scharfe und Barte jener Dornen machen zu können.

Erst nachbem die Reinigung im großen und ganzen beendet ift, tritt die Affenherde wieder den Rudjug an, b. h. fie geht ohne weiteres von neuem nach dem Felde jurud, um dort ihre Spigbubereien fortzuseben. Go tommt es, bag ber Einwohner bes Landes fie eigentlich niemals aus feinen Feldern Los wirb, fondern ftets unter einer Blage zu leiden hat, welche noch ärger als die der Heuschrecken ift. Da die Leute teine Feuergewehre befigen, wiffen fie fich nur durch oftmaliges Berjagen der Affen zu schüten; benn alle anderen Kunftmittel zur Bertreibung fruchten bei biefen lofen Geiftern gar nichts - nicht einmal die fonst unfehlbaren Kraftsprüche ihrer Beiligen ober Zauberer; und eben beshalb sehen die braunen Leute Junerafrika's alle Affen als entschiedene Gottesleugner und Glaubensverächter an. Gin weifer Schech Oftsudahns jagte mir: "Glaube mir, herr, den beutlichsten Beweis von der Gottlofigkeit der Affen kannft Du darin erblicken, daß fie fich niemals vor dem Worte des Gefandten Gottes beugen. Alle Thiere des herrn achten und ehren den Propheten — Allahs Frieden sei über ihm! — bie Affen verachten ihn. Derjenige, welcher ein Annelet schreibt und in seine Felber aufhängt, auf daß bie Nilpferde, Elefanten und Affen seine Früchte nicht auffressen und seinen Wohlstand schädigen, muß immer erfahren, daß nur der Elefant biefes Warnungszeichen achtet. Das macht, weil er ein gerechtes Thier, ber Affe aber ein burch Allahs Jorn aus dem Menschen in ein Scheufal verwandeltes Geschöpf ist, ein Sohn, Enkel und Urentel bes Ungerechten, wie das Rilpferd die abschreckende Gulle bes scheußlichen Zauberers".

In Ostsudahn jagt man die Meerkaßen nicht, wohl aber fängt man sie, und zwar gewöhnlich in Reten, unter denen man ledere Speisen aufstellt. Die Assen, welche den Köder wegnehmen wollen, werden von den Reten bedeckt und verwickeln sich dergestalt in diese, daß sie nicht im Stande sind, sich frei zu machen, so wüthend sie auch sich geberden. Wir Europäer erlegten die Thiere mit dem Feuergewehre ohne alle Schwierigkeit, weil sie erst dann sliehen, wenn einige aus ihrer Mitte ihr Leben gelassen haben. Sie sürchten sich wenig ober nicht vor dem Menschen. Ost habe ich beobachtet, daß sie Fußgänger oder Reiter, Maulthiere und Kamele unter sich wegziehen ließen, ohne zu mucksen, während sie dagegen beim Anblicke eines Hundes sofort ihr Angstgeschrei ausstießen.

Bei der Affenjagd ging es mir wie so vielen Anderen vor mir: sie wurde mir einmal gründlich verleidet. Ich schoß nach einer Meerkaße, welche mir gerade das Gesicht zudrehte; sie war getrossen und stürzte von dem Baume herab, blieb ruhig sißen und wischte sich, ohne einen Laut von sich zu geben, das aus den vielen Wunden ihres Antliges hervorrieselnde Blut mit der einen Hand so menschlich, so erhaben ruhig ab, daß ich, auß äußerste erregt, hinzueilte und, weil beide Läuse meines Gewehres abgeschossen waren, dem Thiere mein Jagdmesser mehrere Male durch die Brust stieß, um es von seinen Leiden zu befreien. Aber ich habe von diesem Tage an nie wieder auf kleine Affen geschossen und rathe Jedem davon ab, welcher nicht seiner wissenschaftlichen Arbeiten wegen auf die Affenjagd gehen muß. Mir war es immer, als habe ich einen Menschen gemordet, und das Bild des sterbenden Affen hat mich sörmlich versolgt.

Rur einmal haben mir die Meerkaten eine Jagdfreude gemacht. Ich beobachtete, daß allabendlich Schlangenhalsvögel, Ibiffe und Reiher auf einer einzelnen Mimose am Stromuser des Usrath zum Schlasen bäumten, und beschloß, dort anzustehen. Zusällig nächtigte eine Affenherde auf demselben Baume. Bedenken ausdrückende Tone wurden laut, als ich im nahen Maisselbe mich unter einem flugs zusammengestellten Schirme verborgen hatte: die Gesellschaft oben im Wipsel ahnte offenbar nichts Gutes. Rach länger währendem Gegurgel und Gezeter schien man übereingekommen zu sein, die belagerte Skelle zu verlassen. Vorsichtig stieg der Leitasse vom Wipsel hernieder nach den unteren Aesten. Er untersuchte und prüste. Sein Vorsat schien nicht verändert zu werden; denn nach einigem Besinnen stieg er langsam noch weiter am Stamme herad, unzweiselhast in der Absicht, dem nahen Walde zuzustiehen. Andere folgten; nur die säugenden Mütter waren noch oben im Wipsel. In diesem Augenblicke däumte ein Schlangenhalsvogel auf, ein Feuerstrahl aus meinem Gewehre bliste durch die Dämmerung. Undeschreiblicher Wirrwarr im Wipsel war

bie erste Wirtung bes Schuffes. Der Leitasse kehrte sosort wieder um, alle übrigen slüchteten mit ihm nach den höchsten und dichtesten Aesten. Jeder suchte ein sicheres Bersted. Welch Gezeter, Schreien, Gurgeln, Hin- und Herspringen solgte nun! Jeder neue Schuß vermehrte das Entsehliche der Lage. Das ganze Bolt sühlte sich in höchsten Aengsten. Wohl mochten hundert Plane zur Flucht das ewig rege und ersindungstüchtige Affengehirn beschäftigen — tein einziger schien ausjührder. Das fürchterliche Feuergewehr verursachte schließlich ein geradezu unfinniges Handeln. Ginzelne Affen sprangen von den Aesten auf den Boden herab und kletterten dann wieder angsterfüllt am Stamme desselben Baumes empor, welcher ihnen eine Viertelminute vorher zu unsicher erschienen war. Endlich regte sich nichts mehr da oben. Jeder Affe saß ergebungsvoll auf dem Baume, so dicht an den Stamm gedrückt als möglich. Mein Anstand währte sehr lange, weil die wiederholt ausgeschreckten Bögel immer und immer wieder zu dem geliebten Schlasplatze zurücktehrten; nach den letzten Schüssen vernahm ich aber nur noch ein ängstliches Stöhnen der sast dem Entsehen erliegenden Affendande. Erst als ich schon längst nach meinem Schisse zurückgelehrt war, hörte ich wieder Gurgeltöne, mit welchen der Stammvater zu beruhigen versuchte.

Bon Raubthieren haben die freilebenden Meertagen nicht viel zu leiben. Den Raubfaugethieren gegenüber find fie viel zu behend; hochstens ber Leopard durfte bann und wann ein noch unvorsichtiges Aeffchen sich erliften. Den Raubvögeln widersteben fie durch vereinigte Rraft. Einer ber fühnsten Stößer ihrer Beimat ift unftreitig der gehäubte Babichtsabler (Spizaetos occipitalis). Er nimmt die biffigen Erdeichhörnchen ohne weiteres vom Boden weg und fummert fich nicht im geringsten um ihre scharfen Bahne und um ihr Fauchen; an die Uffen aber wagt er fich nur selten und wohl niemals ein zweites Dal. Davon habe ich mich felbst überzeugen können. Als ich eines Tages in den Urwäldern jagte, hörte ich plötlich das Rauschen eines jener Räuber über mir und einen Augenblick später ein fürchterliches Affengeschrei: ber Bogel hatte fich auf einen noch sichr jungen, aber doch schon selbständigen Affen geworfen und wollte diesen aufheben und an einen entlegenen Ort tragen, um ihn dort ruhig zu verspeisen. Allein der Raub gelang ihm nicht. Der von bem Bogel erfaßte Affe tlammerte fich mit Banben und Fugen jo feft an ben Zweig, bag ibn jener nicht wegziehen konnte, und schrie dabei Zeter. Augenblicklich entstand ein wahrer Aufruhr unter ber Berde, und im Ru war ber Abler von vielleicht gehn ftarten Affen umringt. Diese fuhren unter entjeglichem Gesichterschneiben und gellendem Schreien auf ihn los und hatten ihn sofort auch von allen Seiten gepackt. Jest bachte ber Gaudieb schwerlich noch baran, die Beute zu nehmen, fondern gewiß bloß an fein eigenes Fortkommen. Doch bieses wurde ihm nicht so leicht. Die Affen hielten ihn fest und hatten ihn wahrscheinlich erwürgt, wenn er sich nicht mit großer Mühe frei gemacht und schleunigst die Flucht ergriffen hatte. Bon seinen Schwang und Rudenfedern aber flogen verschiedene in der Luft umher und bewiesen, daß er seine Freiheit nicht ohne Berluft erkauft hatte. Daß diefer Adler nicht jum zweiten Dale auf einen Affen ftogen wurde, ftand wohl feft.

Vor berartigen Raubthieren fürchten sich die Meerkaßen also ebenso wenig wie vor dem Menschen. Um so größeres Entsehen bereiten ihnen Kriechthiere und Lurche, namentlich Schlangen. Ich habe zu erwähnen vergessen, daß unsere Affen Vogelnester jederzeit undarmherzig ausnehmen und nicht bloß die Eier, sondern auch die jungen Vögel leidenschaftlich gern fressen. Wenn sie aber das Rest eines Höhlendrüters ausplündern wollen, versahren sie stets mit der größten Sorgsalt, eben aus dieser Furcht vor den Schlangen, welche ost in solchen Restern ihrer Ruhe pslegen. Mehr als einmal habe ich gesehen, daß, wenn sie eine Baumhöhlung entdeckt hatten, sie stets sorgsältig untersuchten, ob nicht etwa eine Schlange darin wäre. Zuerst wurde hineingeschaut, so weit dies möglich war, hierauf nahmen sie das Ohr zur Hüsse, und wenn auch dieses ihnen nichts Ungewöhnliches mittheilte, streckten sie zögernd den einen Arm in die Höhle. Niemals tauchte ein Affe mit einem einzigen kühnen Grisse in die Tiese, sondern stets in Absähen, immer ein Stückden tieser, und immer horchte und schaute er dazwischen wieder in das Loch hinein, ob sich darin das

gefürchtete Kriechthier verrathe. In ber Gefangenschaft habe ich ihre Angst vor ben Schlangen noch ausführlicher beobachten können, — boch bavon später.

Die Fortpflanzungszeit der freilebenden Meerkahen scheint an keine bestimmte Jahreszeit gebunden zu sein. Man sieht bei jeder Herde Säuglinge, Kinder und Halberwachsene, der mütterslichen Zucht nicht mehr bedürstige. In den Gärten und Thierschaubuden Europa's pflanzen sich die meisten Arten bei guter Pflege ebenfalls sort, wenn auch seltener als Makaken und Paviane.

Während meines langjährigen Aufenthaltes in Afrika habe ich stets viele Affen und barunter auch regelmäßig Meerkahen in der Gefangenschaft gehalten und berichte nach eigener Ersahrung über das geistige Wesen der Thiere, welches man sast nur an Gesangenen beobachten kann. Ich darf versichern, daß jedes dieser merkwürdigen Thiere sein eigenes Wesen hatte und mir beständig Gelegenheit zu ebenso anziehenden als unterhaltenden Beobachtungen gab. Der eine Afse war zänkisch und bissig, der andere friedsertig und zahm, der dritte mürrisch, der vierte immer heiter, dieser ruhig und einsach, jener psissig, schlau und ununterbrochen auf dumme, boshafte Streiche bedacht; alle aber kamen darin überein, daß sie größeren Thieren gern einen Schabernack anthaten, kleinere dagegen beschühten, hegten und psiegten. Sich selbst wußten sie jede Lage erträglich zu machen. Dabei lieserten sie täglich Beweise eines scharfen Verstandes, wahrhaft berechnender Schlauheit und wirklich vernünstiger Ueberlegung, zugleich aber auch der größten Gemüthlichkeit und zärtlichsten Liebe und Ausopserung anderen Thieren gegenüber, und ich habe wegen aller dieser Eigenschaften einzelne herzlich liebgewonnen.

Als ich auf dem Blauen Flusse reiste; brachten mir die Einwohner eines Uferdorses einmal fünf frischgefangene Meertaken zum Bertause. Der Preis war sehr niedrig; denn man verlangte bloß zehn Groschen unseres Geldes für eine jede. Ich tauste sie in der Hossinung, eine lustige Reisegesellschaft an ihnen zu bekommen, und band sie der Reihe nach am Schissbord sest. Meine Hossinung schien jedoch nicht in Erfüllung gehen zu sollen; denn die Thiere saßen traurig und stumm neben einander, bedeckten sich das Gesicht mit beiden Händen wie tiesbetrübte Menschenkinder, fraßen nicht und ließen von Zeit zu Zeit traurige Gurgeltone vernehmen, welche offenbar Klagen über das ihnen gewordene Geschick ausdrücken sollten. Es ist auch möglich, daß sie sich über die geeigneten Mittel beriethen, aus der Gesangenschaft wieder loszukommen; wenigstens schien mir ein Borfall, welcher sich in der Nacht begab, Ergebnis ihrer Gurgelei zu sein. Um anderen Morgen nämlich saß bloß noch ein einziger Affe an seinem Platze, die übrigen waren entslohen. Kein einziger der Stricke, mit denen ich sie gesesselt hatte, war zerbissen oder zerrissen; die schlauen Thiere hatten vielmehr die Knoten sorgsältig gelöst, an ihren Gesährten aber, welcher etwas weiter von ihnen saß, nicht gedacht und so ihn in der Gesangenschaft sißen lassen.

Dieser übriggebliebene war ein Männchen und erhielt den Kamen Koto. Er trug sein Geschick mit Würde und Fassung. Die erste Untersuchung hatte ihn belehrt, daß seine Fesseln für ihn unlösdar seien, und ich meinestheils sah darauf, ihm diese Ueberzeugung noch mehr einzuprägen. Als Weltweiser schien sich Kolo nun gelassen in das Unvermeidliche zu fügen und fraß schon gegen Mittag des solgenden Tages Durrahlörner und anderes Futter, welches wir ihm vorwarsen. Gegen uns war er hestig und diß Jeden, der sich ihm nahte; doch schien sein Gerz nach einem Gesährten sich zu sehnen. Er sah sich unter den anderen Thieren um und wählte sich unbedingt den sonderbarsten Kauz, welchen er sich hätte aussuchen können: einen Rashornvogel nämlich, welchen wir aus seinem heimatlichen Walde mitgebracht hatten. Wahrscheinlich hatte ihn die Gutmüthigsseit des Bogels bestochen. Die Berbindung beider wurde bald eine sehr innige. Koto behandelte seinen Pstegling mit unverschämter Anmaßung; dieser aber ließ alles sich gefallen. Er war frei und tonnte hingehen, wohin er wollte; gleichwohl näherte er sich oft aus freien Stücen dem Affen und ließ nun über sich ergehen, was diesem gerade in den Sinn kam. Daß der Bogel Federn anstatt der Hatte, kümmerte Koto sehr wenig: sie wurden ebenso gut nach Läusen durchsucht wie das Fell der Säugethiere, und der Bogel schien wirklich bald so daran sich zu gewöhnen, daß er später

gleich von selbst die Federn sträubte, wenn der Affe sein Lieblingswert begann. Daß ihn dieser während des Reinigens hin- und herzog, ihn beim Schnabel, an einem Beine, an dem Halse, an den Flügeln und an dem Schwanze herumriß, brachte das gutmüttige Geschöpf ebenso wenig aus. Er hielt sich zuletzt regelmäßig in der Nähe des Affen auf, fraß das vor diesem Liegende Brod weg, putte sich und schien seinen Freund sast heraussordern zu wollen, mit ihm sich zu beschäftigen. Die beiden Thiere lebten mehrere Monate in engster Gemeinschaft zusammen, auch später noch, als wir nach Chartum zurückgekehrt waren und der Bogel im Hose frei umberlausen konnte. Erst der Tod des letzteren löste das schöne Berhältnis. Koko war wieder allein und langweilte sich. Zwar versuchte er, mit gelegentlich vorüberschleichenden Kahen sich abzugeben, bekam aber von diesen gewöhnlich Ohrseigen anstatt Freundschaftsbezeigungen und wurde einmal auch mit einem bissigen Kater in einen ernsthaften Kamps verwickelt, welcher unter entsetzlichem Fauchen, Miauen, Gurgeln und Schreien ausgesochten wurde, aber unentschieden blieb, obschon er mit dem Kückzuge des jedenfalls unversehens gepackten Mäuseigägers endete.

Ein junger, mutterloser Affe gewährte Koto's Herzen endlich die nöthige Beschäftigung. Gleich als er das tleine Thierchen erblickte, war er außer sich vor Freude und streckte verlangend die Hände nach ihm aus; wir ließen den Kleinen los und sahen, daß er selbst sofort zu Koto hinlies. Dieser erstickte den angenommenen Pflegesohn fast mit Freundschaftsbezeigungen, drückte ihn an sich, gurgelte vergnügt und begann sodann vor allen Dingen die allersorgfältigste Reinigung seines vernachlässigten Felles. Jedes Stäubchen, jeder Stachel, jeder Splitter, welche in jenen klettens, distels und dornenreichen Ländern immer im Felle der Säugethiere hängen bleiben, wurden heraussgelesen und weggetratzt. Dann solgte wieder neue Umarmung und andere Beweise der größten Bärtlichkeit. Wenn einer von uns Koto das Pflegekind entreißen wollte, wurde er wüthend, und wenn wir den Kleinen ihm wirklich abgenommen hatten, traurig und unruhig. Er benahm sich ganz, als ob er ein Weibchen, ja als ob er die Mutter des kleinen Waisenkindes wäre. Dieses hing mit großer Hingabe an seinem Wohlthäter und gehorchte ihm auf das Wort.

Leider ftarb dieses Aeffchen trot aller ihm erwiesenen Sorgfalt schon nach wenigen Wochen. Roto war außer fich vor Schmerz. Ich habe oft tiefe Trauer bei Thieren beobachtet, niemals aber in dem Grade, wie unser Affe jett fie zeigte. Zuerft nahm er seinen todten Liebling in die Arme, hätschelte und liebkofte ihn, ließ die zärtlichsten Tone hören, setzte ihn dann an seinem bevorzugten Plate auf den Boden, sah ihn immer wieder zusammenbrechen, immer unbeweglich bleiben, und brach nun von neuem in wahrhaft herzbrechende Klagen aus. Die Gurgeltone gewannen einen Ausbruck, welchen ich vorher nie vernommen hatte; sie wurden ergreifend weich, ton und klangreich, und dann wieder unendlich schmerzlich, schneidend und verzweiflungsvoll. Immer und immer wiederholte er seine Bemühungen, immer wieder sah er keinen Erfolg und begann bann wieder zu klagen und zu jammern. Sein Schmerz hatte ihn veredelt und vergeistigt; er rührte uns und bewegte uns zu dem tiefften Mitleide. Ich ließ endlich bas Aeffchen wegnehmen, weil schon wenige Stunden nach deffen Tode die Fäulnis begann, und die kleine Leiche über eine hohe Mauer werfen. Rolo hatte aufmerksam zugesehen, geberdete sich wie toll, zerriß in wenig Minuten seinen Strick, sprang über die Mauer hinweg, holte sich den Leichnam und kehrte mit ihm in den Armen auf seinen alten Plat zurud. Wir banden ihn wieder fest, nahmen ihm den Todten nochmals und warfen ihn weiter weg; Koto befreite fich zum zweiten Male und that wie vorher. Endlich vergruben wir bas Thier. Eine halbe Stunde fpater war Roto verschwunden. Am anderen Tage erfuhren wir, daß in dem Walde eines nahen Dorfes, welcher fonft nie Affen beherbergte, ein menschengewöhnter Affe zu feben gewesen fei.

Ungefähr einen Monat später erhielt ich eine Meerkakenmutter mit ihrem Kinde und konnte nun mit Muße das Berhältnis zwischen beiden belauschen. Auch dieses Kleine starb, obwohl ihm nichts mangelte. Bon diesem Augenblicke an hörte die Alte auf zu fressen und verendete nach wenig Tagen. Ich ersuhr aber auch genug Beweise von dem Muthwillen derselben Affenart. Sie waren zweisen sehr ergöhlich, zuweisen aber auch recht ärgerlich. Ein Freund von mir besaß eines dieser Aesichen, welches im höchsten Grade zärtlich an ihm hing, aber doch nicht an Reinlichseit zu gewöhnen war. Während es mit seinem Herrn spielte, beschmutte es diesen oft in der schändlichsten Beise, und weder Schläge noch andere Zuchtmittel, welche man in solchen Fällen bei Thieren anwendet, schienen das geringste zu fruchten. Dieser Asse war sehr diedisch und nahm alle glänzenden Gegenstände, welche er erwischen und sorttragen konnte, augenblicklich an sich. Der Genannte wohnte in dem Geschäftshause der ostindischen Gesellschaft. Im Untergeschosse besanden sich die Schreiber= und die Kassenstude. Beide waren gegen menschliche Diebe durch starte Gisengitter vor den Fenstern wohl geschützt, nicht aber gegen solche Spihduben, wie jener Asse war. Eines Tages bemerkte mein Freund beide Backentaschen seines Lieblings vollgepfropst, locke ihn deshalb an sich heran, untersuchte die Borrathschammern und sand in der einen drei und in der anderen zwei Guineen, welche sich der Asse aber Aasse herausgeholt hatte. Das Geld wurde natürlich dem Sigenthümer zurückgegeben, derselbe aber Jugleich ersucht, in Zutunft auch die Glassenster verschlossen zu halten, um dem kleinen Diebe das Stehlen unmöglich zu machen.

Gine Meertage brachte ich mit in meine Beimat. Sie gewann fich febr balb die Zuneigung meiner Eltern und anderer Leute, ließ fich aber boch viel loje Streiche zu Schulden tommen. Die hubner meiner Mutter brachte fie gerabezu in Berzweiflung, weil es ihr ben größten Spaß zu machen schien, diese Thiere ju jagen und zu angstigen. Im Saufe felbst ging fie durch Ruche und Keller, in alle Kammern und auf ben Boben, und was ihr recht schien, wurde entweder zerbiffen oder gefreffen oder mitgenommen. Niemand war so geschickt, ein Hühnernest aufzusinden, wie sie: die hubner mochten es anfangen wie fie wollten: Saffan, fo hieß der Affe, tam gewiß hinter ihre Schliche, nahm die Eier weg und trank fie aus. Einige Male bewies er jedoch gerade bei dieser Näuberei wahren Menschenverstand. Meine Mutter schalt ihn aus und züchtigte ihn, als er wieder mit bottergelbem Maule erschien. Am anderen Tage brachte er ihr zierlich ein ganzes Sühnerei, legte es vor fie hin, gurgelte beifällig und ging feiner Wege. Unter allen irdischen Genüssen schien ihn Milch und noch mehr Rahm am meisten zu entzücken. Es dauerte gar nicht lange, so wußte er in der Speisekammer prächtig Bescheid und genau, wo diese leckeren Dinge ausbewahrt wurden, ermangelte auch nicht, jede Gelegenheit zu benutzen, um seine Naschhaftigkeit zu befriedigen. Auch hierbei wurde er erwischt und ausgescholten; beshalb versuhr er in Zukunft listiger. Er nahm sich nämlich bas Milchtöpschen mit auf den Baum und trank es dort in aller Ruhe aus. Anfangs warf er die ausgeleerten Töpfe achtlos weg und zerbrach fie dabei natürlich fast immer; dafür wurde er bestraft, und zu dem innigen Bergnugen meiner Mutter brachte er ihr nun regelmäßig die leeren. aber ungerbrochenen Töpschen wieder!

Sehr spaßhaft war es, wenn dieser Affe auf den Ofen kletterte, oder wenn er ein ziemlich langes Ofenrohr bestieg und wahrhaft verzweiselt von einem Beine auf das andere sprang, weil ihm die Wärme des Rohres zu arg wurde. Er führte dergestalt die allerdrolligsten Tänze aus; so gescheit war er aber nicht, daß er den heißen Boden verlassen hätte, bevor er wirklich gebrannt worden war. Er blied sehr gleichgültig gegen alle unsere Hausthiere, hielt aber mit einem weiblichen Pavian, welchen ich ebenfalls mitgebracht hatte, innige Freundschaft und ließ sich von diesem hätscheln und pslegen, als ob er ein kleiner unverständiger Affe gewesen wäre. Des Nachts schlief er stets in des Pavians Armen, und beide hielten sich so sest umschlungen, daß es aussah, als wären sie mur ein Wesen. Pavian und Meerkaße unterhielten sich lange mit verschiedenen kurzen Gurgeltdnen und verstanden sich ganz entschieden vortresslich. Seiner Pslegerin bewieß er troß seines Alters denselben kindlichen Gehorsam wie jenes oben erwähnte junge Aesschen seinem Wohlthäter. Er solgte ihr überall hin, wohin diese von uns geführt wurde, und kam sogleich in das Zimmer, in welches wir seine mütterliche Freundin brachten. Nur in deren Gesellschaft unternahm er längere Ausstüge, aber wenn er allein seinem Treiben nachging, entsernte er sich niemals weit und blieb



hatten und gewaltsam sesthielten, verstellte er sich nicht selten mit größter Meisterschaft und geberdete sich zuweilen, als müsse er im nächsten Augenblicke abscheiden; sowie er aber frei wurde, rächte er sich für die erlittene Gesangenschaft durch Beißen und entsloh hierauf mit vielsagendem Gegurgel.

Der zweite kalte Winter, den er in Deutschland verlebte, endete leider sein frisches, fröhliches Leben, und das ganze Haus trauerte um ihn, als ob ein Kind gestorben wäre. Jedermann hatte seine unzähligen Unarten vergeffen und gedachte nur noch seines heiteren Wesens und seiner Genrüthlichkeit.

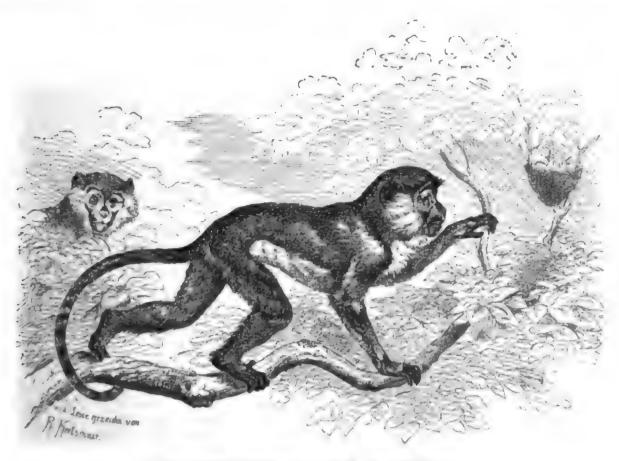

Sufarenaffe (Gercopithecus ruber). 1/12 natürl. Größe.

Der Grünaffe, Abulandj oder Nißnaß der Araber (Cercopithecus Sabaeus, Simia Sabaea), erreicht Durchschnittsgröße, d. h. eine Länge von 1 Meter, wovon die Hälfte auf den Schwanz gerechnet werden muß, und eine Schulterhöhe von 40 Centim. Die Haare der Oberseite sind graulichgrün, schwarz geringelt und gespiht, die der Arme, Beine und des Schwanzes einsörmig aschgrau, die des kurzen Backenbartes weißlich, an der Wurzel schwarz geringelt, die der Unten- und Innenseite der Beine weißlich; Nase, Maul und Augenbrauen sehen schwarz auß; das Gesicht hat hellbraune Färdung.

Hochst wahrscheinlich unterscheiben sich die westafrikanischen Vertreter des Abulandj, denen man den Namen Cercopithecus griseoviridis gegeben hat, arklich nicht von der ostafrikanischen Art, und muß derselben somit ein weit größerer Verbreitungskreis, als man bisher angenommen, zugesprochen werden. Jedensalls steht so viel fest, daß der Abulandj von Abessinien dis zu den westlichsten Zuslässen des Nil an geeigneten Oertlichkeiten überall vorkommt.

Andere Meerkagen zeichnen sich durch besondere Schönheit aus. Eine der bekanntesten, die Diana (Cercopithecus Diana, Simia Diana, Cercopithecus darbatus), ein ziemlich kleines, schlankes Thier, ist an ihrem langen Backen- und Stugbarte leicht kenntlich. Ihre Hauptsarbe ist schiefergrau, der Rücken und das Krenz sind purpurbraun, die unteren Theile weiß, die

Schenkel hinten gelblich. Dem Weibchen mangelt ber Bart. Die Gesammtlänge beträgt etwa 1 Meter, wobon über bie Sälfte auf den Schwanz kommt.

Mit der Diana hat der Ronnenaffe (Cercopithecus mona, Simia mona) Aehnlichteit; doch fehlt ihm der Stutbart. Gesicht und Gliedmaßen sind schwarz, Hinterlopf, Racen und Rücken kastanienbraun, Oberkopf und Scheitel braun und grünlichgelb gemischt, ein Vogenstreisen über dem Auge schwarz und ein zweiter darüber blaß, Vackenbart gelblichweiß, Unterhals, Brust, Bauch und Innerarme weiß. Die Leibeslänge eines ausgewachsenen Männchens beträgt 55 Centim. die Schwanzlänge 60 Centim.

Beibe Uffen ftammen aus Westafrita.

Nicht alle Meerkaßen sind so liebenswürdig wie die eben beschriebenen Arten; einige scheinen sogar recht mürrisch und widerwärtig zu sein. Nach meinen Ersahrungen ist der Husarenasse (Cercopithecus ruber, pyrrhonotus und patas — Seite 123), wahrscheinlich die Callitriche des Plinius, die langweiligste und unliebenswürdigste Meerkaße, und ihr Geist entspricht so durchaus nicht dem schön gesärbten Leibe. In der Größe übertrisst dieser Asse den vorher beschriebenen sast um die Hälfte, mindestens um ein Drittel. Das Gesicht ist schwarz, die Rase weißlich, der Backenbart weiß, ein Fleck auf dem Kopse dunkelroth, schwärzlich umsäumt, der übrige Pelz oben schimmernd röthelsarbig oder goldig roth, unten, an der Innenseite der Beine, an den Borderarmen und Unterschenkeln weiß.

Der Verbreitungstreis des Husarenaffen erftredt sich vom Westen Afrita's bis Habesch; bas Thier scheint jedoch überall spärlicher aufzutreten als der Abulands oder Grünaffe. Ich habe jenen, fo viel ich mich erinnere, nur einige Male in den Waldungen des Blauen Fluffes oberhalb Sennahrs gesehen; Beuglin und hartmann bagegen trafen ihn häufiger, und zwar vorzugsweise in bunn bestandenen Steppenwaldungen ober im Hochgrafe, mit welchem die Färbung feines Pelzes übereinstimmt. In seinem Wesen scheint er das gerade Gegentheil des Abulandi zu sein. Sein Gesichtsausdruck ift ber eines Staatshämorrhoidariers, ewig mürrisch und unfreundlich nämlich, und fein Handeln straft biesen Ausbruck in keiner Weise Lügen. Go lange er noch jung ist, zeigt er sich wenigstens einigermaßen liebenswürdig; mit steigendem Alter aber nimmt seine Reizbarkeit in einer Weise zu, daß man wirklich kaum mehr mit ihm auszukommen vermag. An ein freundschaftliches Berhältnis zwischen ihm und irgend einem anderen Geschöpse, seine Mitassen nicht ausgeschlossen, ist kaum zu benken. Alles scheint ihm widerwärtig zu sein, ihn mindestens im höchsten Grabe zu langweilen, die unschuldigste Handlung eine ihm angethane Beleidigung zu fein. Ein Blick erregt seinen Aerger, Gelächter bringt ihn in formliche Wuth. Dann sperrt er, so weit er tann, das Maul auf und zeigt die verhältnismäßig überaus großen Zähne, verfucht auch, falls es ihm irgend möglich, diefelben an dem gehaßten Gegner zu erproben. Freundliche Worte helfen fo viel als nichts, Schläge verschlimmern mehr, als sie bessern. Ich erinnere mich nicht, jemals einen wirklich gahmen älteren Hufarenaffen gefehen zu haben, bin vielmehr nur mit wüthenden und tüdischen bekannt geworben. — Unfere Gefangenen erhalten wir von der Rufte Guinea's, ausnahmsweise auch von Egypten, wohin der hufarenaffe vom Subahn gebracht wird.

Die neueren Forscher trennen die kräftigeren Meerkaken mit verlängerterem Schnauzentheile und leistenartig erhöhtem Brauenbogen oder Augenhöhlenrandern und unpaarem Höcker auf dem fünften unteren Bacenzahne unter dem Händlernamen Mangabes (Cercocobus) von den übrigen, obwohl sie in allem wesentlichen diesen sonst ähneln.

Einer der bekanntesten Bertreter dieser Gruppe, der Mohrenaffe oder gemeine Mangabe (Cercopithecus, Cercocedus fuliginosus), erreicht eine ziemlich beträchtliche Größe; seine Länge beträgt bis 1,25 Meter, wovon auf den Schwanz 60 Centim. kommen, die Schulterhöhe 40 Centim. Die Färbung der oberen Seite ist ein düsteres Schwarz, welches unten und an den



Mit dem Namen Matat oder Matato bezeichnet man an der Küste von Guinea alle Affen überhaupt, im wissenschaftlichen Sinne aber eine nicht besonders zahlreiche Gruppe, deren Mitglieder theils im südöstlichen Asien, theils in Afrika leben. Reuere Forscher haben die Sippe in Unteradtheilungen getrennt, denen ich nachstehend Rechnung tragen werde. Im allgemeinen kennzeichnen sich die Mataken durch folgende Merkmale: Der Bau ist untersetz; die mäßig langen Gliedmaßen sind kräftig; die Schnauze tritt ungefähr ebenso weit wie bei den Meerkaßen vor; der Gesichtswinkel beträgt vierzig dis fünfzig Grade; der Kinnladentheil ist die, die Nase besonders vorstehend; die Rasenlöcher sind kurz und engständig; der kurze Daumen und die beträchtlich längere Daumenzehe tragen glatte, die übrigen-Finger und Zehen hohlziegelsörmige Rägel. An den nacken hinterbacken machen sich die großen Schwielen schwe henrellich. Der Schwanz spielt in verschiedener Länge und Stärke, erreicht bei einzelnen beinahe Leibeslänge und verkümmert bei anderen sast gänzlich. Als fernere Eigenthümlichkeit dieser Thiere mag noch erwähnt sein, daß das Kopshaar bei einigen in der Mitte gescheitelt ist, bei anderen perückenartig von dem sonst sasten eine geradezu beispiellose Wucherung zeigt.

In der Borzeit waren die Makaken über einen großen Theil Europa's verbreitet, und auch gegenwärtig noch gehen sie am weitesten nach Norden hinauf. Die stummelschwänzigen Arten bewohnen Nordafrika, China und Japan, die langschwänzigen das Festland und die Inseln Ostindiens. Sie vertreten gleichsam die Meerkaken, ähneln aber ebenso den Pavianen in vieler Hindicht und sind somit als Verdindungsglieder zwischen beiden anzusehen. Diese Mittelstellung spricht sich auch in ihrer Lebensweise aus, d. h. sie leben bald wie Meerkaken in Wäldern, dald wie die Paviane auf Felsen. Beider Unverschämtheit scheint in ihrem Wesen vereinigt zu sein; in der Jugend sind sie gemüthlich lustig wie die Meerkaken, im Alter boshaft und frech wie die Paviane. Sie eignen sich vortresslich für die Gesangenschaft, halten am längsten in ihr aus und pflanzen sich am leichtesten in ihr sort. Daher weiß man auch, daß sie sieden Monate trächtig gehen. Während der Brunstzeit schwellen die Geschlechtstheile ihrer Weibchen start an wie bei den weiblichen Pavianen.

Wohl die bekannteste Art der Gruppe ist der Makak oder Javanerafse, Monjet der Javaner, Bertreter der Unteradtheilung Cynomolgus, welche sich von den übrigen durch verhältnismäßig gestreckten Leib, langen dünnen Schwanz und gescheiteltes oder perückenartiges Kopshaar unterscheidet. Die hierher gehörigen Affen haben mit den Meerkahen noch große Aehnlichkeit und scheinen gleichsam einen Ersah für dieselben zu bilden.

Der Makak (Macacus cynomolgus ober Cynomolgus cynocephalus) erreicht eine Länge von 1,15 Meter, wovon der Schwanz 58 Centim. wegnimmt, und eine Schulterhöhe von etwa 45 Centim. Der Backenbart ist sehr kurz, das Kopshaar beim Männchen flach niedergedrückt, beim Weibchen kammartig in der Mitte ausgekrempelt; der übrige Pelz hat auf der Oberseite olivenbräunlichgrüne mit Schwarz untermischte, auf der dünner behaarten Unterseite weißlichgraue, die Innenseite der Gliedmaßen graue, Hände, Füße und Schwanz schwärzliche Färbung; das Gesicht sieht bleigrau, zwischen den Augen weißlich aus; die Ohren sind schwärzlich; die Iris ist braun.

Der Berbreitungstreis des gemeinen Mataken erstreckt sich über ganz Ostasien; namentlich die großen Sundainseln beherbergen ihn in Menge. Aus den Berichten der Reisenden geht hervor, daß er überall, wo er vorkommt, zu den häusigsten Arten seiner Ordnung zählt. Gleichwohl besihen wir, so viel mir bekannt, eine eingehende Schilderung seines Freilebens noch nicht. Der Eine oder Andere erwähnt beiläusig, daß der Makak und andere Affen in größeren Gesellschaften sich in der Rähe von Flußusern aufhalten, läßt es hierbei aber auch bewenden, und es will fast scheinen, als ob Jeder glaube, daß die Lebensweise eines so bekannten Thieres längst aussührlich geschildert sein müsse, es sich daher auch gar nicht lohne, über dasselbe noch etwas zu sagen. Wie häusig der Makak in seiner Heimer Heinen muß, geht am besten daraus hervor, daß unsere Thierhändler selten mehr als



acht Thaler für ihn forbern, auch jederzeit im Stande find, ihn in fast beliebiger Menge zu liesern, weil beinahe jedes von Indien ankommende Schiff eine größere oder geringere Anzahl dieser Affen an Bord hat. Wie mir Schiffer erzählten, bieten die Eingeborenen ihnen in jedem Hafen des Festlandes und der Inseln gezähmte Javaneraffen zum Kause an und verlangen für dieselben in der Regel so niedrige Preise, daß sich jeder Matrose entschließt, einen oder mehrere zu erwerben.

Die ausführlichsten, mir bekannten Bemerkungen über den Monjet verdanken wir Jungshuhn. Rachdem er die Thierarmut der Urwaldungen Java's hervorgehoben und erwähnt hat, daß unser Affe hiervon eine Ausnahme mache, fährt er fort: "Der Monjet ißt gern die Früchte von Feigens wie von vielen anderen Bäumen und kommt daher in den Urwäldern dis zu einer Höhe von 1600 Meter ebenso häusig vor wie in den Rhizophorawaldungen des Seestrandes, wo man ihn oft genug umherspazieren sieht, um die Krabben und Muscheln auszulesen und zu verzehren, welche die Flut auf dem Gestade zurückließ. Er ist ein guter Gesellschafter, liebt die Einssamleit nicht, sondern hält sich stets in kleinen Trupps von zehn dis fünszig Stücken zusammen. Dit kann man sich an den Kapriolen dieses fröhlichen, auch in der Wildnis durchaus nicht scheuen Assen belnstigen, wenn man die Weibchen mit ihren Jungen, welche sich sest an die Brust der Mutter angeklammert haben, dort in den Bäumen umherspringen sieht, oder wenn man andere erblickt, welche, undekümmert um den zuschauenden Reisenden, sich auf den weit über den Spiegel eines Baches herüberhängenden Zweigen schaukeln".

Wahrscheinlich bezieht sich auch folgende Bemerkung Junghuhns auf unseren Affen: "Wir kamen burch ein Dorf (auf Java), dem fich ein kleiner, rings von angebauten Gegenden umgebener Wald anschließt. Es scheint ein übriggebliebenes, absichtlich geschontes Stücken eines größeren Walbes zu sein, den der Feldbau vernichtete. Besonders Feigenbäume find es, welche sich hoch empor wölben, und beren Zweige mit Notangarten durchschlungen find. Man führte uns auf ein kleines rundes Plätichen im Walde, wo man einige Stühle für uns niedergesetzt hatte. Hier wurde auf ein großes Stud Bambusrohr geschlagen, was einen hohlen Ton hervorbrachte. Die Javaner sagten uns, das sei die Trommel für die Affen. Kaum war die Trommel geschlagen, als es auf einmal im Walbe anfing zu rauschen, und von allen Seiten her mehr als hundert graue Affen herbeisprangen. Groß und Klein, alte bärtige Bäter, flinke Junge und Mütterchen mit dem an ihrem Leibe angeklammerten Sauglinge - alle tamen aus bem Baumbidicht herab auf bas Plagchen, wo fie sich an unsere Gegenwart wenig kehrten, sondern wie alte Bekannte um uns herumsprangen. Sie waren fo wenig scheu, daß fie Reis und Pisang, Geschenke, welche wir für fie mitgebracht hatten, aus unferen Sanden nahmen. 3wei fehr schone und große mannliche Stude zeichneten fich burch ihr breistes Betragen besonders aus. Sie öffneten ohne weitere Umstände die Körbe, welche sich in den Händen ber Javaner befanden, und nahmen dasjenige heraus, was ihnen am beften gefiel. Wie Kavaliere stolzierten sie zwischen den anderen Affen umher, welche einen hohen Grad von Achtung vor ihnen zu erkennen gaben. Freilich war ihre Art, sich in Achtung zu seken, etwas handgreiflich. Wurde ihnen das Gedränge um sie herum zu groß, so packten sie einige ihrer Kameraden mit den Händen, andere mit den Zähnen, weshalb die übrigen unter Angstgeschrei und mit folder Bestürzung zur Seite flohen, daß sie erft von den Zweigen der Bäume aus zurüchzusehen wagten, und fich bem Reise erft dann wieder näherten, wenn die großen Herren gefättigt fich zurudgezogen hatten. Sich selbst jedoch wichen diese beiden Despoten, welche ihre Unterthanen durch Furcht in Respekt zu halten schienen, sehr sorgfältig aus. Als wir uns entsernten, zerstreuten sich bie Affen wieder im Walde. Die Javaner tragen ihnen öfters, um fich an ihren Sprüngen zu ergoben, Futter zu; doch wurde bas vielleicht nicht geschehen, wenn bei ben Javanern nicht alle alten Gebräuche, beren Urfprung fie öfters felbst nicht mehr anzugeben wiffen, geheiligt wären".

Diese Schilderung paßt volltommen auf das Wesen unseres Affen; benn genau so benehmen sie sich auch im Käsige: ber Stärtste behält unter allen Umständen Recht. Durch Martens erfahren wir, daß die Europäer in Java oft Affen und Papageien halten, und daß der Affe, welchen man

am häufigsten zu sehen bekommt, eben unser Makake ist. "Auch im wilden Zustande ist er einer der gemeinsten im Indischen Archipel. Ich sah ihn als solchen außer auf Java in Banka und auf den Philippinen; wenigstens vermag ich vorläusig nicht, die neuerdings wegen etwas hellerer oder dunklerer Färbung davon getrennten Arten zu unterscheiden. Man hält ihn oft in Pserdeställen, wie bei und Böcke und Kaninchen, wohl aus ähnlichen Gründen. Die Javaner sagen, die Pserde langweilen sich dann nicht so sehr und gedeihen dadurch besser."

In unseren Thiergärten und Thierschaubuden bildet der Makak einen wesentlichen Theil der Bewohnerschaft, und hier wie dort erwirbt er fich Freunde. Wie in seiner Gestalt, ähnelt er auch in seinem Wesen ben Meertagen. 3ch habe im Berlaufe ber Zeit sicherlich gegen hundert dieser Affen gepflegt und vielleicht die zehnfache Anzahl gesehen und beobachtet, fühle mich aber außer Stande, etwas Wefentliches anzugeben, wodurch ber Makat von den Meerkagen fich unterscheibet. Seine Bewegungen find entschieden plumper als bie ber lettgenannten Affen, immer aber noch behend genug. In Gebaren, Eigenheiten und Charafter dagegen ftimmen beide Gruppen vollständig überein. Auch er ist ein ununterbrochen munterer, gutmüthiger Asse, verträgt sich ausgezeichnet mit Seinesgleichen und den ihm verwandten Arten, weiß ebenso mit größeren Affen trefflich auszutommen und fich sogar in die Laune der Paviane zu fügen oder ihren Grobheiten zu begegnen, wenn er in die Lage kommt, mit ihnen fich abgeben zu muffen. Daß er feinerfeits Gulflose nach Kräften bemuttert, kleinere aber ebenso schlecht behandelt, als er von größeren sich behandeln läßt, eine zuweilen widerwärtige Selbstsucht, und zuweilen wiederum eine hingebende Aufopjerung an den Tag legt, unterscheibet ihn nicht von den Meerkapen, da diese ja ebensalls genau in derselben Weise verfahren. Ueberhaupt bekundet er diefelbe Wetterwendigkeit des Wefens wie die eben genannten Affen. Gben noch außerst gemuthlich und gutmuthig, ift er im nächsten Augenblicke einer Kleinigkeit halber höchft entruftet, erzurnt und boshaft; eben noch überfließend vor lauter Bartlichkeit gegen einen Mitaffen ober feinen Wärter, maulschellirt er in der nächsten Minute jenen und versucht, diefen zu beißen. Doch muß ich zu feinem Ruhme fagen, daß auch er für gute Behandlung in hohem Grade empfänglich fich zeigt. Es verursacht deshalb seine Zähmung taum nennenswerthe Mühe. Derjenige, welcher ihn einige Dale fütterte ober ihm einen Lederbiffen zusteckte, erringt bald seine vollste Freundschaft, und zulett eine wirklich dauernde Anhänglichkeit. Denn wenn auch kleine Zerwürfniffe zwischen ihm und bem Pfleger an der Tagesordnung find, stellt fich das alte Berhältnis boch sofort wieder her, sobald irgend eine andere Einwirkung von außen sich geltend macht und unseren Affen in einige Berlegenheit sett. Reugierig in vollem Dage, der Langenweile entschieden abhold, und für jede Aenderung der Lage außerft empfänglich, läßt der Matat leichter noch als die in dieser Hinsicht gleichgearteten Paviane durch Erregung seiner Aufmerksamkeit nach Belieben fich leiten und lenken und felbst im höchsten Borne fofort versohnen, so daß feine Behandlung auch in diefer Sinficht zu einer fehr leichten wird.

Im Freileben wird sich der Makak wahrscheinlich von eben benselben oder ähnlichen Pflanzenstoffen ernähren wie seine Berwandten; in der Gesangenschaft nimmt er mit dem einsachsten Futter vorlieb, wie er sich beim Fressen überhaupt als ein höchst anspruchloser Gesell zeigt, obgleich seine Ansprüche vielleicht nichts weniger als bescheiden sind. Ein Stück Brod, im rechten Augenblicke ihm dargebracht, erscheint als ein ausgezeichneter Leckerbissen, während es, wenn er sich gesättigt hat, achtlos sortgeworsen wird; eine Hand voll Körner, dor ihn auf den Boden gestreut, erregt ihn zum eisrigsten Aussuchen derselben und zum schleunigsten Ansüllen der Backentaschen, selbst wenn er den Futternaps eben verlassen hat; ein Zweig mit grünen Blättern, Knospen oder Blüten, dom ersten besten Baume gebrochen, wird mit Behagen entblättert und Blatt und Blüte, Knospe und Zweigspise anscheinend mit demselben Bergnügen verzehrt. Wilch trinkt der Makak, so lange er jung ist, leidenschaftlich gern; Milchbrod genießt er noch im Alter mit Borliebe. An Fleischkost läßt er sich gewöhnen, überhaupt bald dahin bringen, die Gerichte der menschlichen Tasel zu theilen. Auch geistigen Getränken ist er keineswegs abhold, und einmal an dieselben

gewöhnt, zieht er sie allen anderen vor. Je reicher man ihm seine Tasel beschickt, um so mählerischer zeigt er sich. Tropdem kann man ihn kaum verwöhnen, weil er im Nothsalle sich wiederum
mit dem einsachsten Futter begnügt und dasselbe scheinbar mit demselben Behagen verspeist wie
die beste Leckerei.

Gefangene Mataten pflanzen fich ziemlich regelmäßig im Räfige fort, paaren fich zuweilen auch mit Berwandten und erzeugen dann lebensträftige Blendlinge. Die Dauer ihrer Trächtigkeit beträgt ungefähr fieben Monate; genauer kann die Zeit nicht bestimmt werden, weil man nicht im Stande ift, ein Bärchen nach der befruchtenden Begattung zu trennen. Ich selbst habe von den Wakaken, welche ich pflegte, wiederholt Junge erhalten. Einmal wurde einer in einem Käfige geboren, in welchem sich außer der betreffenden Mutter noch ein anderer Makak und das Weibchen eines Mantelpavians befanden. Letteres hatte geraume Zeit vorher ebenfalls geboren, das Junge aber bald eingebüßt. Wenige Minuten nach ber Geburt bes Matalen bemerkten bie Wärter bas Junge in den Armen des gedachten Samadrhasweibchens und schloffen daraus, daß dieses ein nachgeborenes Junge zur Welt gebracht habe. Aus diefem Grunde ließen fie auch der anscheinenden Mutter das Junge. Erst in den Nachmittagsstunden siel ihnen auf, daß sich die Pflegemutter wenig mutterlich betrage, daß Junge oft auf das Stroh lege und fich zeitweilig kaum um dasselbe fümmere. Runmehr erft faben fie, bag der alte Matat, die wirkliche Mutter, fehr abgefallen war, fingen dieselbe, untersuchten fie, und fanden ihre Brufte strokend von Milch. Jest erhielt die Alte ihr Kind; letteres faugte auch, war aber doch schon zu lange ohne Pflege und Nahrung gewesen; benn am anderen Morgen fand man es tobt.

Wie innig Mataken an ihren Kindern hängen, mag aus einer anderen Bevbachtung von mir hervorgehen. Gelegentlich der Wintereinrichtungen sollten einige Affen aus ihrem Käsige entsernt werden, und es wurde deshalb Jagd auf sie gemacht. Unter der Gesellschaft jenes Käsigs befand sich auch das Junge eines Makakenweibchens, welches von der Mutter bereits seit Monaten getrennt worden war. Letztere bewohnte einen anderen Käsig, von welchem aus sie jenen übersehen konnte, und war von ihrem Kinde getrennt worden, weil sie eine bessere Pstege erhalten sollte. Als die Jagd auf die Affen begann, solgte die Alte mit ängstlichen Bliden jeder Bewegung des Wärters und schrie laut auf, so oft dieser ihrem Kinde sich näherte. Das siel auf, und sie erhielt insolge ihrer Theilnahme das Kind zurück. Augenblicklich ergriff sie es, nahm es in die Arme und liebstoste es auf das zärtlichste. Sie hatte also das Junge niemals aus den Augen verloren, und dieses, wie es schien, auch die Mutter im Gedächtnis behalten.

In unseren Affentheatern spielt der Matat eine bestimmte, nicht allzu eng begrenzte Rolle, gewöhnlich als Auswärter, Diener z., seltener als Reiter. Einzelne bringen es zu einer bemerkens= werthen Künstlerschaft. Ihre Abrichtung erfordert, nach mündlicher Versicherung Sachtundiger, größere Mühe als die Abrichtung der Paviane, aber weniger Mühe als die Einschulung des Wagot. Doch behält letzterer das einmal Erlernte besser als unser Matat, dessen reger Geist verschiedenartige Beschäftigung verlangt.

Minder häufig als der Makat gelangt uns der Hutaffe, Munga oder Malbruk der Inder (Macacus sinicus, Cynomolgus sinicus, Simia sinica), zu Gesichte. In der Größe steht dieser Affe seinen Berwandten um etwas nach. Seine Leibeslänge beträgt selten mehr als 45 Centim. seine Schwanzlänge ebenso viel. Der Leib ist ziemlich schmächtig, die zusammengedrückte Schnauze weiter vorgezogen als bei jenem, das Kopshaar vom Scheitelpunkte aus strahlig ausgebreitet, die Stirn saft nach, der Pelz ziemlich kurz, die Färbung der Oberseite ein sahles Grünlichgrau, welches durch den Gesammteindruck der grauen, schwarz- und gelbgeringelten Haare hervorgerusen wird, die der Unterseite weißlich; Hände und Ohren sind schwärzlich gesärbt.

Recht gemüthlich mag bas Freileben bes hutaffen sein. Er bewohnt die dichteren Waldungen Malabars, ohne von irgend welchem Feinde behelligt zu werden. Die Eingeborenen betrachten ihn

Brebm, Thierleben. 2. Auflage. 1.



ich zum Unterschiede anzugeben wüßte. Auf Ceilon steht er, beziehentlich sein nächster Verwandter (Macacus pileatus), welcher vielleicht nur als Spielart aufgefaßt werden darf, bei Jedermann in großer Gunst und ist der allgemeine Liebling und das Schoßthier der Eingeborenen wie der Europäer. Die Schlangenbeschwörer und andere Herumstreicher lehren ihn den Tanz und ähnliche Künste, kleiden ihn, wie die Affenführer früherer Jahrzehnte bei uns es zu thun pslegten, in auffallende Tracht, ziehen mit ihm von Dorf zu Dorse, von Stadt zu Stadt und lassen durch ihn sich ernähren, so gut und schlecht es eben gehen will. Tennent, welcher die obigen Mittheilungen macht, fügt noch hinzu, daß er sich leicht an Tabalsrauch gewöhnen läßt, wozu ich zu bemerken habe, daß mir das in keiner Weise auffällig erscheint. Fast alle Affen, welche ich kenne, lieben den Tabalsrauch mit einer gewissen Leidenschaft. Einige gerathen in förmliches Entzücken, wenn man ihnen solchen zubläst, andere öffnen das Maul so weit als möglich, wenn man sie anraucht, und blasen dann den eingezogenen Rauch mit wirklichem Behagen von sich. Der Hutasse macht also durchaus keine Ausnahme von der Regel.

Als Beweis bes Verstandes unseres Hutaffen und seines Vermögens, zu urtheilen und Schlüffe ju ziehen, mag nachstehende, mir von Schomburgt mitgetheilte Erzählung dienen. "In der thierkundlichen Abtheilung des Pflanzengartens von Abelaide wurde ein alter Hutaffe mit zwei jüngeren Artgenoffen in demfelben Käfige gehalten. Eines Tages griff er, übermüthig geworden durch die graufam gehandhabte Beknechtung seiner Mitassen, vielleicht auch beeinflußt von der herrschenden heißen Witterung, seinen Wärter an, gerade als dieser bas Trinkwaffer für die gefangenen Affen erneuern wollte, und biß ihn fo heftig in das Handgelent des linken Armes, daß er nicht nur alle Sehnen, sondern auch eine Schlagader schwer verlette und dem Manne ein längeres Arankenlager zuzog. Sofort, nachdem mir dies gemeldet worden war, verurtheilte ich den Schuldigen zum Tode, und früh am folgenden Morgen nahm ein anderer Wärter ein Gewehr, um meinen Befehl auszuführen. Ich muß erwähnen, daß Feuerwaffen in der Rähe der Käfige sehr oft gebraucht werden, um Kaken, Ratten zc. zu vertilgen; die Affen haben sich daran so gewöhnt, daß fie weder einer Flinte halber, noch wegen des Abfeuerns berfelben im geringsten sich beunruhigen. Als der Wärter dem Käfige sich näherte, blieben die beiden jungeren Affen wie gewöhnlich ruhig auf der Stelle; der verurtheilte Berbrecher dagegen floh in größter Gile in den Schlaftäfig und ließ fich durch keinerlei Lockungen und Ueberredungskünste bewegen, hervorzukommen. Das gewöhnliche Futter wurde gebracht: er fah, was er früher nie gethan hatte, ruhig ju, daß die Gefährten fragen, bevor er felbst seinen Sunger gestillt hatte, und erft, als der Barter mit dem Gewehre sich so weit vom Käfige zurückgezogen hatte, daß er von ihm nicht mehr gesehen werben konnte, kam er vorsichtig und angitlich hervorgetrochen, ergriff etwas von bem Futter und lief in größter Gile in den Schlaftäfig zurud, um es bort zu verzehren. Rachdem er jum zweiten Male herausgekommen war, um fich ein anderes Stud Brod zu fichern, wurde die Thure seines Zufluchtsortes rasch von außen geschlossen; als der arme Schelm nunmehr wiederum den Barter mit der Todesmaffe auf den Käfig zukommen fah, fühlte er, daß er verloren fei. Zuerft stürzte er sich wie wahnsinnig auf die Thüre des Schlafkäfigs, um sie zu öffnen; als ihm dies aber nicht gelang, fturmte er burch ben Räfig, verfuchte burch alle Luden und Winkel zu entwischen, und warf sich, keine Wöglichkeit zur Flucht entdeckend, am ganzen Leibe zitternd auf ben Boden nieder und ergab sich in das Schickfal, welches ihn schnell ereilte. Seine beiden Genoffen zeigten teine Spur von Aufregung und blidten ihm voll Erftaunen nach.

"Die Geschichte ift vollständig mahr und liefert ein bemerkenswerthes Beispiel für die Fahigleit des Affen, Wirkung und Urfache zu verbinden."

Die Ansichten über Heiligkeit sind sehr verschieden. Unter uns gebildeten Europäern gilt unter Umständen ein seister Dlönch, welcher sein Lebelang nicht das geringste Nühliche gethan hat, als großer Heiliger; unter den Mohammedanern wird mit ungleich mehr Recht ein Geisteskranker

ober Blöbsinniger für heilig erklärt; unter den Indern gelangt der Affe zu demselben Ansehen wie bei uns der Mönch, und zwar vielleicht aus denselben Gründen, weil er ebenso wenig wie jener der Menscheit irgend welchen Ruhen bringt.

Außer dem uns bekannten hulman ehrt der Inder noch einen anderen Affen, den Bunder, in einer Art und Weise, welche das Maß der zur heiligenverehrung erforderlichen kindlichen Einfalt noch erheblich übersteigt.

"In der Nähe von Bindrabun, zu Deutsch Affenwald", erzählt Kapitän Johnson, "gibt es mehr als hundert wohlbestellte Gärten, in welchen alle Arten von Früchten gezogen werden, einzig und allein zum besten der Bunder, beren Unterhaltung den Reichen des Landes als großes Glaubenswert erscheint. Als ich durch eine der Straßen in Bindrabun ging, solgte ein alter Asse mir von Baum zu Baume, kam plötlich herunter, nahm mir meinen Turban weg und entsernte sich damit in kuzer Zeit, ohne wieder gesehen zu werden. Ich wohnte einst einen Monat in dieser Stadt, und zwar in einem großen Hause an den Usern des Flusses, welches einem reichen Eingeborenen gehörte. Das Haus hatte keine Thüren; die Affen kamen daher ost in das Innere des Zimmers, in welchem ich mich aushielt, und nahmen Brod und andere Dinge vor unseren Augen von dem Tische weg. Wenn wir in einer Ecke des Raumes schließen, brandschatzten sie uns auch in anderer Hinsicht. Ich habe ost mich schlasend gestellt, um sie in ihrem Treiben zu beobachten, und dabei mich weidlich gestreut über ihre Psissigkeit und Geschwindigkeit. Sähe von vier dis füns Meter von einem Hause zum anderen, mit einem, ja zwei Jungen unter ihrem Bauche und noch dazu beladen mit Brod, Zuder und anderen Gegenständen, schienen silr sie nur Spaß zu sein.

"Gelegentlich eines Ausfluges nach Jedarry wurden unsere Zelte in einem großen Mangogarten ausgeschlagen und die Pferde in geringer Entsernung davon angepstöckt. Als wir bei Tische waren, kam der Reikknecht und erzählte, daß eines von den Pserden sich losgebrochen habe, weil es die Affen auf den Bäumen durch ihr Gezänk und das Heradwersen von dürren Zweigen erschreckt hatten, und daß wahrscheinlich die übrigen Pserde dem Beispiele des einen solgen würden, wenn wir nicht Hülse schafften. Sobald als das Essen vorüber war, ging ich mit meinem Gewehre hinaus, um sie wegzutreiben. Ich schoß auf einen mit schwachem Schusse, und er entstoh eilig zwischen die dichtesten Zweige des Baumes, blieb aber dann entkräftet sigen und versuchte, das aus der Wunde rinnende Blut durch Auslegen seiner Hände zum Stocken zu bringen. Dies erschütterte mich so, daß ich an keine Jagd mehr dachte und zurücksehrte. Noch ehe ich den Vorsall meinen Freunden beschreiben konnte, kam ein Reitknecht zu uns und erzählte, daß der Affe zwar todt gewesen sein von den anderen augendlicklich aufgenommen und fortgetragen worden wäre, Niemand wisse, wohin.

"Ein glaubwürdiger Mann erzählte mir, daß die Ehrfurcht der Eingeborenen gegen den Bunder fast ebenso groß sei wie die gegen den Hulman. Die Eingeborenen von Baka lassen den Erntezehnten auf dem Acker für diese Affen zurück, welche alsbald von ihren Bergen herabsteigen, um sich die Steuern zu holen."

Bereitwillig zahlt jeder Hindu diese Abgabe und zeigt hierin eine Milbthätigkeit und Barmherzigkeit, welche, tropdem sie sast lächerlich erscheint, ihm doch so zur Ehre gereicht, daß wir
sie uns in vieler Hinsicht zum Bordilde nehmen könnten. Auch in dem Schuhe, welchen sie den von
ihnen gepflegten Thieren Fremden gegenüber gewähren, kann ich nichts Lächerliches oder Unpassendes sinden; mir will es vielmehr höchst achtbar vorkommen, daß dort die Menschen noch die Thiere
gegen jeden Frevel in Schuh nehmen. Freilich gehen die Indier etwas zu weit; denn sie rauben
dem Menschen, welcher einen Affen tödtete, das Leben. Zwei junge britische Offiziere begingen
auf einem Jagdzuge die Unvorsichtigkeit, einen Bunder zu schießen. Die Eingeborenen erhoben sich
in Masse gegen sie und versuchten, sie zu steinigen. Der Elesant, aus welchem die Offiziere ritten,
suchte dem zu entgehen, indem er nach dem Flusse rannte und mit seiner Last in ihm abwärts
schwamm. Er erreichte auch eine Meile unter der Stadt, welche die Briten in Aufruhr gesett
hatten, das Land, allein seine Reiter waren beide ertrunken.

Dem Fremben wird es freilich schwer, mit unseren Affen zusammenzuleben, ohne mit ihnen in Feindschaft zu gerathen. Es ist fast unmöglich, sich einen Garten oder eine Pflanzung anzulegen: die geduldeten Halbgötter vernichten oder brandschaften ihn wenigstens in der allernachdrücklichsten Weise. Falls man Wachen ausstellt, um sie zu verscheuchen, kommt man nicht zum Ziele; denn wenn man die zudringlichen Gäste auf der einen Seite weggejagt hat, erscheinen sie auf der anderen wieder. Brennende Feuer, Schreckensbilder und bergleichen stören sie nicht im geringsten, und die ihnen wirklich angethane Gewalt gefährdet das eigene Leben.

Ein bort wohnender Engländer wurde, wie man erzählt, durch Bunder zwei Jahre lang in diefer Weise bestohlen und geärgert und wußte sich gar nicht mehr vor ihnen zu retten, bis er enblich auf ein wirklich finnreiches Mittel verfiel. Er hatte gesehen, daß seine herrliche Zuckerwhrpflanzung von Elefanten, Schweinen, vor allem aber von den Affen verwüstet wurde. Erstere wußte er in turzer Zeit burch einen tiefen Graben mit einem Spikpfahlzaune abzuwehren; die Affen aber fragten wenig ober gar nichts nach Wall ober Graben, sondern kletterten in aller Cemuthsruhe auch über ben Zaun hinweg und raubten nach wie vor. Der Pflanzer fah feine Ernte verschwinden: ba kam er auf einen glücklichen Gebanken. Er jagte eine Bande Affen auf einen Baum, fällte benfelben mit Gulfe feiner Diener, fing eine Menge von den Jungen und nahm fie mit fich nach Saufe. Sier hatte er fich bereits eine Salbe zurecht gemacht, in welcher Buder, Honig und Brechweinstein die Hauptbestandtheile waren. Mit dieser Salbe wurden die jungen Affen eingerieben und dann wieder freigelaffen. Die ängstlichen Eltern hatten forgend nach ihrer Nachkommenschaft gespäht und waren froh, als fie die lieben Kinder erblickten. Aber a Jammer, wie famen sie zurück! Unsauber, beschmutt, beschmiert, taum mehr kenntlich. Natürlich, daß sosort eine gründliche Reinigung vorgenommen wurde. Die Beschwerde der Säuberung schien sich zu lohnen; denn zuderfüß war die Schmiere, welche ben Körper bedectte. Beifälliges Grunzen ließ fich vernehmen, doch nicht lange Zeit: ber Brechweinstein zeigte seine tückische Wirkung, und ein Fragenschneiden begann, wie niemals früher, als die Affen sich anschickten, mit heißem Flehen den "heiligen Mrich" anzurufen. Nach diefer bitteren Erfahrung kamen fie nie wieder in die Rabe des Berrathers und ließen sein Sab und Gut fortan unbehelligt.

Der Bunder (Macacus Rhesus) erreicht eine Länge von 50 bis 65 Centim.; sein Schwanz mißt etwa 20 Centim. Er ist von frästigem, untersetzem Bau, am Oberleibe reichhaltig, am Unterleibe spärlich behaart. Seine sehr schlasse haut bildet an dem Halse, der Brust und dem Bauche wammenartige Falten. Die Färdung des Pelzes ist oden grünlich oder sahlgrau, an den Schenkeln und dem Gesäße mit hellgelblichem oder röthlichem Ansluge, an der Unterseite weiß, die des Schwanzes oden grünlich, unten graulich. Gesicht, Ohren und Hände sind licht kupsersarben, die Gesäßschwielen ledhaft roth gesärdt. Das Weidehen trägt seinen Schwanz gewöhnlich hängend, das Männchen bogig ab- und einwärts gekrümmt. — Ausdrücklich demerken will ich, daß mit dem Bunder regelmäßig ein naher Verwandter, der Rothsteißasse (Macacus erythraeus, Simia erythraea), verwechselt wird, obgleich dieser durch viel bedeutendere Größe, schlankeren Bau und sast doppelt so lange Arme und Beine auf den ersten Blick von jenem sich unterscheidet. Da der Rothsteißasse ebensalls aus Indien stammt und wie in der Färdung so auch in Sitten und Gewohnheiten dem Bunder ähnelt, läßt sich zur Zeit nicht entscheiden, auf welche Art von beiden sich die Lebensschilderungen beziehen und welcher der Heiligenschein gebührt.

Unser Affe verbreitet sich über einen großen Theil des sestländischen Indiens. In namhafter Anzahl bevölkert er die Waldungen am User des Ganges, kommt jedoch auch im Himalaya vor, wenigstens in den tiefen warmen Thälern dieses Gebirges. R. von Schlagintweit bemerkte in einem seiner Borträge, daß gewiffe Affenarten gegen den Winter hin von der Höhe des Gebirges nach der Tiefe herabwandern, war aber auf Befragen nicht im Stande, mir die betreffende Art anzugeben. Möglich, daß er den Bunder im Sinne gehabt hat. "Ich sah diese Affen", berichtet Hutton, "wiederholt im Februar, obgleich der Schnee nahe bei Simla zehn bis fünfzehn Centimeter hoch lag, zur Nachtzeit auf den Bäumen schlasen, augenscheinlich ohne alle Rücksicht auf die Kälte. Der Winter scheint sie wenig zu behelligen; ja es kam mir sogar vor, als ob sie im Winter häusiger in der Gegend Simla's vorkämen als bei heißem Wetter. Zuweilen bemerkte ich sie springend und spielend unter den Nadelbäumen, deren Aeste mit Schneelasten bedeckt waren; ich sah sie noch dis zu 3000 Meter über dem Meere, selbst im Herbste, als in jeder Nacht harte Fröste sielen. Doch wird aus verschiedenen Oertlichkeiten, in welchen der Bunder vorkommt, gemeldet, daß er sich beim Herannahen des Winters in die Ebene zurückziehe. In Bengalen bewohnt er dichte Bambusgebüsche, mit besonderer Borliebe diejenigen, welche die Känder schmaler Wässerchen umsäumen. Denn auch er liebt das Wasser im hohen Grade, schwimmt vorzüglich und besinnt sich, versolgt, keinen Augenblick, sich ins Wasser zu stürzen, tauchend eine Strecke unter demselben wegzuschwimmen, und dann an irgend einer anderen Stelle zu landen."

Unter ben Mataten ift ber Bunder basfelbe, was ber Suffarenaffe unter ben Meertagen: ein im höchften Grade erregter, wuthender, jahzorniger und murrischer Gefell, ein Affe, welcher fich selten und eigentlich nur in der Jugend an seinen Wärter anschließt und mit seinen Mitaffen in ebenso entschiedener Feindschaft lebt als mit den Menschen. Möglicherweise, daß sich gerabe in biefen unangenehmen Eigenschaften bie Berehrung begründet, welche er in feiner Beimat genießt. In Wuth gebracht, zerbricht und zerreißt er alles, was man in die Rabe feines Rafigs bringt, geht auch furchtlos auf den Menschen los und bedient sich seiner mächtigen Rähne mit großer Fertigkeit und dem entschiedensten Nachdrucke. Immer schlecht gelaunt, wie er zu sein scheint, ärgert er fich über alles, was um ihn her vorgeht, und schon ein scheler Blick bringt ihn außer sich. Dann verzerrt fich sein sonst nicht gerade häßliches Gesicht zur abscheulichsten Frage, die Augen funkeln, und er nimmt eine lauernde Stellung an wie ein Raubthier, welches im Begriffe steht, sich auf feine Beute zu fturgen. Einzelne Stude geberben fich gang nach Art ber Paviane, indem fie bas Maul weit aufreißen, die Lippen umstülpen, das Gebiß zusammenklappen, die Zähne an einander wegen, fobann die Backen voll Luft blafen und anderweitige Fragen fchneiden, von benen jede einzelne verständlich genug ift. Andere Affen, welche mit ihm in einem und demselben Räfige leben, tyrannisirt er in der abscheulichsten Weise; denn er ist ebenso neidisch und selbstsüchtig als hestig und wird zornig, wenn er einen anderen Affen freffen fieht. In feiner gemuthlichften Stimmung nimmt er die unter Affen übliche hulbigung mit einer gewiffen Würde entgegen, gestattet, baß ihm der Pelz durchsucht und gereinigt wird, läßt sich vielleicht selbst herab, einem anderen gleiche Liebesdienste zu erweisen; boch hält eine so fanfte Stimmung selten längere Zeit an, schlägt vielmehr meift urplöglich in das Gegentheil um, und ber eben noch geduldete ober fogar bediente Mitaffe hat dann die volle Leidenschaftlichkeit des Beiligen zu erfahren. Demungeachtet läßt sich auch ber Bunder gahmen und zu ben verschiedenften Runftfertigkeiten abrichten. Bei Affenführem und im Affentheater ift er fehr beliebt, weil fein mäßig langer, biegfamer Schwanz in der Kleidung mühelos sich unterbringen läßt, er auch leicht lernt und "gern arbeitet". Ich habe gerabe unter biefen Affen "große Künstler" tennen gelernt.

Bei geeigneter Pflege pflanzt sich der Bunder in der Gefangenschaft sort, und zwar geschieht dies ziemlich regelmäßig. Ueber das Betragen einer Mutter und ihres im Käsige geborenen Kindes liegen trefsliche Beobachtungen Cuviers vor, denen ich Folgendes entnehmen will:

"Unmittelbar nach der Geburt klammerte der junge Bunder sich an dem Bauche seiner Mutter sest, indem er sich mit den vier Händen an ihrem Pelze sesthielt und mit dem Munde die Saugwarze erfaßte. Bierzehn Tage lang ließ er die Brüste seiner Mutter nicht frei. Er blieb während der ganzen Zeit in unveränderter Stellung, immer zum Saugen bereit und schlasend, wenn die Alte sich niedersetzte, aber auch im Schlase sich sesthaltend. Die eine Saugwarze verließ er nur, wenn er die andere ergreisen wollte, und so gingen ihm die ersten Tage seines Lebens vorüber, ohne daß er irgend eine andere Bewegung gemacht hatte als die der Lippen, um zu saugen, und die der Angen, um zu sehen. Er wurde, wie alle Assen, mit offenen Augen geboren, und es schien,

baß er vom ersten Augenblicke an seine Umgebung zu unterscheiden vermöge; denn er folgte allen um ihn vorgehenden Bewegungen mit seinen Augen.

"Es läßt fich taum beschreiben, wie groß die Sorgfalt der Mutter mar für alles, mas bas Saugen und die Sicherheit ihres Reugeborenen betraf. Sie zeigte fich ftets verftändig und fo umfichtig, daß man fie bewundern lernte. Das geringste Geräusch, die leiseste Bewegung erregte ihre Aufmerksamkeit und zugleich auch eine ängstliche Sorgfalt für ihr Junges, nicht für sich selbst; benn sie war an die Menschen gewöhnt und ganz zahm geworden. Alle ihre Bewegungen geschahen mit größter Gewandtheit, doch niemals fo, daß ber Säugling babei hatte Schaden leiden können. Das Gewicht ihres Jungen schien keine ihrer Bewegungen zu hindern, und es war auch kein Unterschied in der Gewandtheit oder in dem Ungestüme derselben zu bemerken. Wohl aber fah man deutlich, daß die Alte fich doppelt in Acht nahm, um nicht irgendwo mit ihrem Kinde anzustoßen. Etwa nach vierzehn Tagen begann dieses sich von seiner Mutter loszumachen und zeigte gleich in feinen ersten Schritten eine Gewandtheit und eine Stärke, welche Alle in Erstaunen setzen mußte, weil beidem doch weder Uebung noch Erfahrung zu Grunde liegen konnte. Der junge Bunder klammerte fich gleich anfangs an die fenkrechten Eifenstangen seines Käfigs und kletterte an ihnen nach Laune auf und nieder, machte wohl auch einige Schritte auf dem Stroh, sprang freiwillig von der Gobe feines Räfigs auf seine vier Hände herab und dann wieder gegen die Gitter, an benen er sich mit einer Behendigfeit und Sicherheit anklammerte, welche dem erfahrendsten Affen Ehre gemacht hatte. Die Mutter verfolgte jede Bewegung ihres Rindes mit der größten Aufmertfamkeit und schien immer bereit, einen etwaigen Schaben ihres Lieblings zu verhindern. Später versuchte sie, fich von Zeit zu Zeit der Bürde zu entledigen, blieb aber stets gleich besorgt um ihr Kind, und wenn fie nur die mindeste Befahr ju befürchten glaubte, nahm fie es fogleich wieder zu fich. Auch die leichtefte Berührung desselben mit ihrer hand war dem folgsamen Zöglinge ein Befehl zur Rücklehr, und er nahm bann augenblicklich bie gewohnte Lage an der Bruft der Mutter wieder ein. Die Sprünge und Spiele bes kleinen Thieres wurden im gleichen Verhältnisse ausführlicher, als die Kräfte besfelben zunahmen. Ich habe seine luftigen lebungen oft lange mit dem größten Beransigen beobachtet und tann bezeugen, daß ich es nie eine falsche Bewegung thun, irriges Maß nehmen ober nicht vollkommen genau ben Punkt, welchen es beabsichtigt hatte, erreichen fah. Der tleine Affe gab mir den unzweideutigen Beweis, daß er schon von allem Anfange an Entfernungen beurtheilen und ben für jeden seiner Sprunge erforberlichen Brad von Rraft zu bestimmen permochte. Er kannte seine natürlichen Bewegungen vom erften Augenblide an und wußte burch fie bas zu erreichen, was ein anderes Thier, felbft wenn es ben Berstand eines Menschen befeffen haben würde, erft nach zahlreichen Bersuchen und mannigfachen Uebungen hätte erlangen können. Sier tonnte man wohl fagen: Was wiffen wir, wenn wir eine Erflarung der Sandlungen der Thiere geben follen?

"Rach sechs Wochen ungesähr ward dem Affen eine träftigere Nahrung als die Muttermilch, und damit zeigte sich eine neue Erscheinung. Beide Thiere gewährten anderweitige Ausschlüsse über ihr geistiges Wesen. Dieselbe Mutter, welche wir früher mit der zärtlichsten Sorgsalt für ihr Junges beschäftigt sahen, welche dasselbe ohne Unterbrechung an ihrem Körper und ihren Brüsten hängend trug, und von welcher man glauben sollte, sie würde, von Mutterliebe getrieben, ihm den Bissen aus dem eigenen Munde zu reichen bereit sein: dieselbe Mutter gestattete ihm, als es zu essen ansing, nicht, auch nur das Geringste von der ihm dargereichten Speise zu berühren. Sobald der Wärter Obst und Brod gereicht hatte, bemächtigte sie sich solcher, stieß das Junge, wenn es sich nähern wollte, von sich und füllte eilends Backentaschen und Hände, damit ihr nichts entgehe. Man würde sich sehr irren, wenn man glauben wollte, daß ein edlerer Trieb als die Freßgier sie zu diesem Betragen bewogen habe. Jum Saugen konnte sie das Junge nicht nöthigen wollen: denn siesem Betragen bewogen habe. Jum Saugen konnte sie Besorgnis hegen, daß die Speisen ihrem Jungen schädlich sein könnten: denn dieses sraß dieselben begierig und sand sich dabei recht wohl.



Augenliber weißlich, die Augen braun. Auf bem Scheitel gehen die Haare strahlenförmig auseinander. Die Hohe dieses Affen beträgt bis 55 Centim., die Länge bes Körpers 60 Centim., und bie bes Schwanzes 15 Centim.

Der Schweinsaffe lebt in ben ausgebehnten Walbern von Sumatra, Bornes (?) und ber malaiischen Halbinfel, wahrscheinlich weniger auf Bäumen als nach Art ber Paviane auf bem Erdboden oder auf Felfen. Wenigstens berichtet Phapre, bag er Affen diefer Art in einer gebirgigen Gegend fand. Ausführliche Berichte über fein Freileben liegen nicht bor, find mir jum minbeften nicht bekannt; jedenfalls aber fteht fo viel fest, daß ber Schweinsaffe in feiner Beimat baufig fein muß, weil er auf unseren Thiermartten durchaus nicht zu ben Seltenheiten gehört, bei jedem größeren Sandler im Gegentheile regelmäßig gefunden wird. Man erzählt, daß er von ben Malaien, welche ihn Bruh nennen, gezähmt und zu allerlei Dienstleistungen abgerichtet werde. Ramentlich foll man ihn zum Pflücken der Kotosnüffe verwenden und er babei sich nicht allein geschickt, fonbern fogar febr verftandig zeigen, beispielsweise die reifen Ruffe von den unreifen unterscheiben und jene herabwerfen. Im Berhältnis zu seiner Größe ift er ebenso träftig als beweglich, obgleich er felbstverftanblich ben Schlankaffen, Meerkapen und kleineren Sippschafts-Sein Wefen ift entschieben gutmuthig, und er behalt biefe Eigenschaft verwandten nachfteht. meiftens auch im höheren Alter bei. Allerdings habe ich mehrere erwachsene Schweinsaffen kennen gelernt, mit benen ebenfalls nicht zu spaßen war: alte grämliche Mannchen, welche im vollen Bewußtsein ihrer Burde fich weder von ihren Pflegern noch von anderen Affen bas Geringfte gefallen ließen; fie aber bilden doch Ausnahmen von der Regel, und man darf wohl fagen, daß dieser Affe zu den liebenswürdigften seines Geschlechts zählt. Auch er pflanzt sich leicht in Gefangenschaft fort und paart sich zuweilen erfolgreich mit Verwandten. So lebte im Berliner Thiergarten im Jahre 1872 ein weiblicher Schweinsaffe mit seinem Kinde, beffen Bater ein gewöhnlicher Makake war, und das Kleine gedieh auch recht gut, verlor aber leider im ersten Winter sein Leben.

Bu ben abweichenden Arten der Gruppe zählt einer der schönsten aller Affen, der Wandern aber Ailbandar der Inder, unser Bartaffe (Macacus Silenus, Vetulus Silenus, Simia ferox, Silenus veter). Ihn kennzeichnet der gedrungene Bau, ein reicher Bollbart, welcher das ganze Gesicht umschließt, und der mittellange, am Ende gequastete Schwanz. Der sehr reiche lange Pelz ist glänzend schwarz, unterseits lichtbräunlichgrau, der mähnenartig verstängerte Bollbart dagegen weiß, in der Jugend graulich; Hände und Füße haben mattschwarze Färbung, die gutmüthigen Augen braune Iris. Erwachsen erreicht der Wandern eine Länge von 1 Meter und darüber, wovon der Schwanz 25 bis 35 Centim. wegnimmt.

Neber das Baterland des Wanderu ist man bis in neuerer Zeit in Irrthum gewesen, weil rnan gewöhnlich Ceilon als solches angesehen hat. Nach den neueren Berichten scheint das Thier nicht auf dieser Insel, sondern in Malabar heimisch zu sein und hier ausschließlich die dichten Waldungen zu bewohnen. Tennent erwähnt in seinem trefslichen Werke des Bartassen nicht, wendet vielmehr den Namen Wanderu auf die Schlankassen an und bemerkt ausdrücklich, daß alle von Ceilon nach Europa gebrachten Bartassen erst auf der Insel eingesührt wurden. Ueber das Freileben unseres Thieres wissen wir so viel wie nichts. Seine Nahrung besteht aus Knospen und Baumblättern. Er besucht ebenfalls die Gärten und richtet dort unter Umständen bedeutenden Schaden an. Thierbach erzählt, daß die von diesen Afsen herrührenden Berwüstungen oft wirklich jammervoll anzusehen sind. In manchen Kolosgärten sieht man nicht eine einzige Frucht auf den Bäumen, aber den Boden ganz besäet mit ihnen, zumal mit halbreisen, welche diese Afsen abgerissen und herabgeworsen haben.

Demungeachtet werden fie von den Malabaren geschäht. Die Fürsten dieses Volkes achten sie sehr hoch wegen ihrer Ernsthaftigkeit und ihrer Klugheit. Sie lassen Junge ausziehen und zu allerlei Spielen abrichten, wobei dieselben sich zum Verwundern gut benehmen.





Haare übrigens auch schwarze Spißen, und der gesammte Pelz erhält dann einen dunkleren Schein. Die Unterseite und die Innenseite der Gliedmaßen hat lichtere, mehr graugelbliche oder weißliche Färbung. Bei etwa 75 Centim. Leibeslänge erreicht der Magot eine Schulterhöhe von 45 bis 50 Centim.

Es unterliegt feinem Zweifel, bag biefer Affe bereits ben alten Griechen unter bem Ramen Pithecus bekannt und der erste war, welcher nach Europa übergeführt wurde. Aus diesem Grunde rechtfertigt es fich, wenn neuere Schriftsteller ihm insbesondere ben namen Pithecus gewahrt wiffen wollen. Plinius fagt von ihm, bag er alles nachahme, bas Bretfpiel lerne, ein mit Wachs gemaltes Bilb zu unterscheiden verstehe, es gern habe, wenn man fich mit ihm beschäftige, in ben Häusern Junge hervorbringe zc. Unter den späteren Schriftstellern berichtet namentlich Leo Africanus über ihn, daß er in den mauritanischen Wäldern, befonders in den Bergen von Bugir und Konstantine lebe, nicht nur an Händen und Füßen, sondern auch im Gesichte menschenähnlich fei und von der Natur mit wunderbarem Berftande und Klugheit versehen worden ware. Er nahre fich, fo schilbert unfer Gewährsmann, von Kräutern und Körnern, ziehe herdenweise in die Kornfelber, ftelle am Rande Wachen auf, welche bei eintretender Gefahr durch einen Schrei die anderen warnten, worauf der ganze Trupp durch die Flucht fich zu retten suche und in großen Sprüngen fich auf die Bäume begabe. Auch die Weibchen sprängen mit und trugen babei ihre Jungen an der Bruft. Diese Affen wurden abgerichtet und brachten es fehr weit: einzelne waren wahre Künftler; doch hatte man von ihrem Zorne und ihrer Biffigkeit mancherlei zu leiden. Bon den alten Griechen und Romern an genoß ber Magot bis in die neuere Zeit dieselbe Beachtung. Er war der beständige Begleiter der Bären- und Kamelführer, welche in unserem gebildeten Zeitalter leider nicht mehr die liebe Jugend in berfelben Weise beluftigen wie früher. Unter den herumziehenden Künftlern stand ober fteht er im bochsten Ansehen, und zwar nicht allein seiner Alugheit halber, sondern mehr noch wegen feines Leibesbaues. Für den Besitzer eines Affentheaters ist es nämlich, wie ich neuerdings belehrt worden bin, besonders wichtig, daß der zu verwendende Affe einen möglichft turzen biegfamen Schwanz oder beffer gar teinen habe, weil gebachtes Anhängsel, wenn bas Thier bekleidet werben foll, ftets erhebliche Schwierigkeiten verurfacht. Aus diesem Grunde wird der Mandril dem Paviane, der Bunder anderen Makaken und der Magot allen Gliedern feiner Sippe vorgezogen. Seine schöne schlanke Gestalt, so versicherte mir Broekmann, erleichtert bas Bekleiden fehr; jeder Anzug paßt ihm vorzäglich; vom Schwanze bemerkt man gar nichts, wenn er auf die Bühne kommt, und da er nun außerdem noch leicht lernt und das Gelernte vorzüglich gut behält, verdient er, allen übrigen Affen feines Geschlechtes bei weitem vorangestellt zu werden. Bei guter Behandlung und verständiger Abrichtung bleibt er auch im hohen Alter fanft und gutartig, während er, wenn er einmal "verschlagen" wurde, einer der tückischsten aller Affen ift.

Reichenbach nennt ben Magot einen Spieler für bas gemeine Rollenfach: "sein Gesichtsausdruch", meint er, "macht den Eindruck eines pfiffigen, dabei überlegten, entschiedenen Charakters. Der breite Querdurchmesser des Gesichts deutet entschiedene Beharrlichkeit an, und ebenso die breite Ropsmitte auf Gutmüthigkeit hin. Die kleinen Augen zeigen zwar den pfifsigen, die minder hohe Stirn aber den beschränkten Denker. Seine Rollen beschränken sich deshalb auch nur auf die gewöhnlichen Späße, auf das An= und Auskleiden, Hutabnehmen, Grüßen, Reiten auf anderen Thieren, Schaukeln und Seiltanzen, Auffangen zugeworfener Rüsse, auf das Trinken und Essen aus Gesäßen und Geschirren ze." Hiermit stimmt Broekmann, welchem wir in dieser Hinsicht wohl die erste Stimme zusprechen dürsen, keineswegs überein. Seiner Bersicherung nach gibt es gerade unter den Magots ganz ausgezeichnete "Künstler", welche in jeder Hinsicht Anerkennenswerthes leisten.

Die Heimat des Magot ist das nordwestliche Afrika, Marokko, Algier und Tunis. Nach Rüppell soll er noch in den westlich von Egypten liegenden Oasen häufig vorkommen und von

bort aus in Menge nach Alexandrien und Kairo ausgeführt werden — eine Angabe, welche ich nicht zu bestätigen vermag, da ich unseren Affen in Egypten stets in weit geringerer Anzahl gesehen habe als die aus Mittelafrika stammenden Arten. Go viel wir wiffen, lebt er in seinem Baterlande in großen Gefellschaften unter Leitung alter, erfahrener Mannchen. Er ift fehr klug, liftig und verschlagen, gewandt, behend und fraftig und weiß sich im Nothsalle mit seinem vortrefflichen Gebiß ausgezeichnet zu vertheibigen. Bei jeder leidenschaftlichen Erregung verzerrt er das Gesicht in einem Grade, wie kein anderer Uffe, bewegt dabei die Lippen schnell nach allen Richtungen hin und flappert auch wohl mit ben Zähnen. Rur wenn er fich fürchtet, stößt er ein heftiges, kurges Geschrei aus. Berlangen sowie Freude, Abscheu, Unwillen und Born gibt er burch Fragen und Bahnellappern zu erkennen. Wenn er zornig ift, bewegt er feine in Falten gelegte Stirn heftig auf und ab, streckt die Schnauze vor und zwängt die Lippen so zusammen, daß der Mund eine kleine zirkelrunde Deffnung bilbet. In ber Freiheit lebt er in Gebirgsgegenden, auf felfigen Wänden, ift aber auch auf Bäumen zu Hause. Man fagt, daß er, wie die Paviane, viele Kerbthiere und Bürmer freffe, deshalb beständig die Steine umwälze und fie gelegentlich die Berge herabrolle. An steilen Gehängen foll er hierburch nicht felten gefährlich werden. Storpione find, wie behauptet wird, seine Lieblingsnahrung; er weiß ihren giftigen Stachel geschickt auszurupfen und verspeist sie dann mit großer Gier. Aber auch mit kleinen Kerbthieren und Würmern begnügt er fich, und je kleiner seine Beute sein mag, um so eifriger zeigt er sich in ber Jagd, um so begieriger verzehrt er ben gemachten Fang. Das erhaschte Kerbthier wird forgfältig aufgenommen, vor bie Augen gehalten, mit einer beifälligen Frate begrüßt und nun fofort gefreffen.

Auffallender und eigentlich unerklärlicher Weise gehört der Magot gegenwärtig auf dem europäischen Thiermarkte zu den Seltenheiten, und nur fehr ausnahmsweise gelangt er einmal in wenigen Studen in die hande bes handlers. Aus diesem Grunde fieht man ihn auch höchst einzeln in den Thiergärten und zum Kummer aller herumziehenden Künstler im Affentheater. Die Gefangenen werden uns in der Regel von Magador in Marotto gebracht; doch scheint es, als ob man sich gegenwärtig weit weniger als früher damit befasse, solche Affen zu fangen, zu zähmen und zu verhandeln. Ich felbst erhielt vor einigen Jahren vier Stud von ihnen, und hatte somit Belegenheit, fie geraume Zeit zu beobachten. Alle vier zeichneten fich burch ein ernftes Wefen aus, ohne jedoch murrisch zu sein. Der Grundzug ihres Charafters war entschiedene Gutmuthigkeit; boch fand ich die bereits von den Alten erwähnte leichte Erregbarkeit auch bei ihnen bestätigt. Am meiften ahneln fie dem Rothsteifaffen, ihrem indischen Berwandten. Sie find gute Fußganger, aber mangelhafte Aletterer, obwohl fie immerhin mit größerer Leichtigkeit als Paviane Baume besteigen und mit ziemlichem Geschid Cape von einem Baume zum anderen ausführen konnen. Mit ihrem Wärter hatten fich die in Rede stehenden Stude binnen furzem innig befreundet, obgleich fie die ihnen innewohnende Tude niemals gang laffen tonnten. Rleine Sunde, Ragen und andere Saugethiere warteten fie mit besonderer Borliebe, und ftundenlang tonnten fie fich beschäftigen, ihnen das Fell nach schmaropenden Gästen abzusuchen, erkannten es auch dankbar an, wenn der Warter ihnen scheinbar diefelbe Gefälligkeit erwies, b. h. ihnen die haare bes Felles auseinanderlegte und that, als ob er reiche Jago mache. Alle vier ftarben in turger Zeit dabin, ohne daß es uns möglich war, eine Urfache dafür aufzufinden.

Der Magot ist ber einzige Affe, welcher noch heutigen Tages wild in Europa gefunden wird. Leider konnte ich während meines Ausenthaltes in Südspanien (1856) über die Affenherde, welche die Felsen von Gibraltar bewohnt, nichts Genaues und Aussführliches ersahren. Man erzählte mir, daß jene Gesellschaft noch immer ziemlich zahlreich sei, aber nicht eben häusig gesehen werde. Von der Festung aus beobachte man die Thiere oft mit Fernröhren, wenn sie, ihrer Nahrung nachgehend, die Steine umwälzen und den Verg herabrollen. In die Gärten tämen sie selten. Auch die Spanier wissen nichts darüber anzugeben, ob die Thiere von allem Ansange an Europäer waren, oder solches erst durch ihre Verpslanzung aus Afrika herüber wurden.

A. G. Smith berichtet über seine an Ort und Stelle gesammelten Ersahrungen. Er theilt zunächst mit, daß das Vorkommen der Thiere in Europa wiederholt in Zweisel gezogen, ja als einfältiges Märchen betrachtet und selbst von einem vielsach in Gibraltar verkehrenden Schiffskapitän gelengnet worden sei, und versichert, daß er beinahe selbst allen Glauben verloren gehabt habe. Aber er wurde eines Besseren belehrt, als er den Flaggenstock auf dem Gipsel des Felsens besuchte, um sich an der herrlichen Rundschau zu laben. Der Flaggenswächter theilte ihm ganz gelegentlich mit, daß "die Affen im Umzuge begriffen seien". Runmehr zog unser Gewährsmann die sorgsamsten Erkundigungen ein, und ihnen verdanken wir das Rachstehende.

"Auf biefem Felfen haben bie Affen feit unvordenklichen Zeiten Jug gefaßt; wann aber ober wie fie über die See getommen find, ift nicht leicht zu bestimmen, und die maurische Sage, daß fie zwischen Gibraltar und Marotto noch jett durch einen unterirdischen Sang unter der Meerenge ab- und zugehen, klingt doch etwas gar zu märchenhaft. Gewiß ift nur, daß fie ba find, obschon bedeutend an Zahl zuruckgebracht, sodaß während einiger Jahre die ganze Gesellschaft sich auf eine kleine Bande von vier belief. Man fieht fie felten; sobald aber der Wind wechselt, andern auch fie gewöhnlich ihren Aufenthalt. Weichlich und zärtlich, wie fie find, scheuen sie jede plötzliche Abwechselung des Wetters, namentlich das Umsehen des Windes von Oft nach West oder umgekehrt, und suchen fich bagegen zu schützen, indem fie fich hinter die Felsen buden. Gie find fehr lebendig und wählen zu ihrer Wohnung am liebsten die steilen Abgründe, wo sie sich im ungestörten Besitze vieler Höhlen und Löcher in dem lockeren Felsen befinden. Jedenfalls kann es ihnen nicht schwer werden, sich ihre Nahrung zu verschaffen; denn sie erscheinen sehr wohlgenährt. Ueppig wachsen zwischen ben lofen Steinen viele Pflanzen, beren Blatter und Früchte fie freffen; befonders aber lieben fie die fugen Burgeln der Zwergpalme, welche dort fehr häufig ift; jur Abwechselung verzehren sie sonst auch Käfer und andere Kerbthiere. Manchmal sollen sie auch (ich kann es aber nicht verbürgen) von den Felsen herunterkommen und die Gärten der Stadt plündern, wenn reises Obst allzu fehr lodt, als daß es nicht ihre natürliche Liebe zur Einfamteit befiegen follte. Dan halt fie gewöhnlich für außerordentlich scheu und fagt, daß sie bei dem geringsten Geräusche flüchteten; mein Berichterstatter stellte dies jedoch in Abrede und zeigte mir zum Beweise seiner Behauptung einige Felsen, von wo aus fie ihn an demselben Morgen angestiert hatten, ohne durch die Farbe seiner englischen Uniform oder durch seinen Unteroffiziersblick sich irre machen zu laffen. Ziemlich lange Beit blieben fie etwa einige breißig ober vierzig Ellen von der Bruftwehr fteben, an welcher er lehnte, und zogen sich schließlich in aller Duße zurud. Daß man fie so felten sieht und fast nur während ihres "Umzuges" zur entgegengesetten Seite bes Felsens, scheint auf ein febr scheues, ungeselliges Wefen zu beuten: benn Niemand verfolgt fie; vielmehr bewahrt man fie angftlich vor jeder Belästigung. Seit wie lange ihnen ein folcher Schut schon gewährt wird, konnte ich nicht erfahren; gewiß aber geschieht es bereits jo lange, als Gibraltar im Befige der Englander ift. Geit 1855 hat der Quartiermeifter fie nicht nur unter feine besondere Obhut genommen, sondern auch forgfältig für ihr jedesmaliges Ericheinen und ihre Angahl Buch geführt. 3ch entnehme biefer Buchung, daß fie durchschnittlich alle zehn Tage einmal gesehen wurden, manchmal etwas häufiger; daß sie im Sommer ebenso wohl wie im Winter "umziehen", stets mit der Absicht, dem Winde zu entgehen; endlich, daß fie im Jahre 1856 fich auf zehn beliefen, nach und nach aber bis auf vier heruntergekommen find. Ihr gangliches Aussterben fteht leiber zu erwarten; benn biefe vier follen fammtlich eines Geschlechtes fein. Sollte unter ben vielen englischen Offizieren gu Gibraltar keiner ausopsernd genug sein, einige Affen von der entgegengesetzten Kuste der Berberei einzuführen, da borthin mindeftens wöchentlich Berbindung statthat? Wäre Niemand zu finden, welcher auch nur ein halbes Dubend taufte und fie unter ihren Artgenoffen auf bem Felfen losließe? Dann könnten wir hoffen, daß biefer Affenstamm noch einmal aufblühte und so biefe anziehende Ordnung der Säugethiere auch fernerhin in Europa vertreten bliebe."

Ein Jahr fpater berichtet Poffelt über biefelben Uffen: "Auf ber leberfahrt von Cabix nach Gibraltar hatte ich mich nach den Affen erkundigt, und ein in Gibraltar anfässiger Engländer mir versichert, daß es keine mehr gabe. In der Stadt fagte man mir, daß allerdings noch Affen ba waren, gab mir auch die Anzahl von drei bis fünfzehn an, da fie fich in den steilsten und unzuganglichsten Theilen aufhielten und fehr scheu maren. Ohne Führer bestieg ich langfam ben bequemften Weg und bog auf etwa zwei Drittel ber Hohr vom hauptwege, welcher nach ber Signalstation führt, links ab nach dem höchsten nördlichen Gipfel des Felsens. Das herrliche Landschaftsbild, welches sich unter mir ausbreitete, fesselte mich so, daß ich die Affen ganz vergessen hatte, als plöglich bei der legten Biegung des Weges meine Aufmerkfamkeit durch einen eigenthumlichen, scharfen Laut, welchen ich zuerst für das entfernte Kläffen eines Hundes hielt, erregt wurde. Etwa zweihundert Schritte vor mir lag die erste Batterie mit ihren nach Spanien hin brohenden eisernen Kanonen. Auf der gemauerten Brustwehr dieser Batterie lief, langsam sich von mir entfernend, ein Thier von der Größe eines schottischen Dächscle, und von ihm tam der Laut her. Ich blieb stehen und sah nun, daß es einer der Affen war, welcher hier wahrscheinlich Wache gehalten hatte. Denn am Ende der Mauer gegen das Mittelmeer zu lagen zwei andere behaglich im Sonnenscheine ausgestreckt. Schritt für Schritt naherte ich mich langsam ber anziehenden Gruppe, welche sich jetzt eng zusammendrückte und mich aufmerksam beobachtete. Auf etwa hundert Schritte nabe gekommen, ftand ich ftill und beobachtete die nach und nach wieder unbefangen werbenden Thiere. Auf taufenderlei Arten bezeigten fie ihr Wohlgefallen am marmen Sonnenscheine, bald sich umarmend, bald sich behaglich auf der Mauer umherwälzend. Manchmal sprang einer spielend auf die Ranonen und kam, durch die Schießöffnungen schlüpfend, von der anderen Seite her wieder zu seinen wartenden Kameraden zurück; kurz, sie schienen sich da ganz häuslich eingerichtet zu haben und entschloffen zu fein, den schönen Sonnenschein aufs beste zu genießen.

"In früheren Jahren zahlreich, sind sie jest auf die geringe Zahl von drei zusammengeschmolzen und vermehren sich nicht mehr, ohne Zweisel, weil sie von einem Geschlechte, entweder alle Männchen oder Weibchen sind, so daß die kleine Familie bald ganz aussterben wird. Die Gartenbesitzer pslegten früher Fallen zu stellen, um ihre Erzeugnisse gegen die Einfälle dieser gefräßigen, große Verheerungen anrichtenden Gäste zu sichern. So war der Schutz des mächtigen England nicht ausreichend, diese Urbewohner seiner stärksten Festung vor dem Untergange zu bewahren, und in wenig Jahren wird Europa's Fauna um eine interessante Thiergattung ärmer sein".

Zur Beruhigung aller Thierfreunde kann ich mittheilen, daß die Befürchtung Poffelts sich nicht bewahrheitet, seither im Gegentheile ihre Begründung verloren hat. Durch Vermittelung meines Bruders wandte ich mich an den Besehlshaber der Festung selbst, mit der Bitte um Austunft, und empfing solgenden Bericht:

"Die Anzahl der Affen, welche gegenwärtig unseren Felsen bewohnen, beträgt els Stück. Da man gesunden hat, daß sie auf den Felsen ohne Mühe genügende Nahrung sinden, werden sie nicht gefüttert, sondern gänzlich sich selbst überlassen. Der Signalwächter wie die Sicherheitsbeamten wachen über ihre Sicherheit und verhindern, daß sie gejagt oder sonstwie beunruhigt werden. Ersterer führt Buch über sie und ist, da sie sich stets zusammenhalten, immer genau über sie wie siber 3n= oder Abgang unter ihnen unterrichtet.

"Wann und wie sie auf den Felsen gelangt sind, weiß Niemand zu sagen, obschon man hierüber die verschiedensten Ansichten aussprechen hört. Bor etwa sechs oder sieben Jahren waren sie bis auf drei Stück zusammengeschmolzen; Six William Codrington aber, fürchtend, daß sie gänzlich aussterben würden, führte ihrer drei oder vier von Tanger ein, und seitdem haben sie sich wieder bis auf die angegebene Höhe vermehrt".

Europa wird also seine Affen noch nicht verlieren.

Die Gruppe der Paviane (Cynocephalus) ist zwar eine der merkwürdigsten, nicht aber auch eine der anziehendsten und angenehmsten. Wir finden in ihr vielmehr die häßlichsten, rüdesten, slegeshaftesten und deshalb widerwärtigsten Mitglieder der ganzen Ordnung; wir sehen in ihnen den Affen gleichsam auf der tiefsten Stuse, welche er einnehmen kann. Jede eblere Form ist hier verwischt und jede eblere Geistesfähigkeit in der Unbändigkeit der scheußlichsten Leidenschaften untergegangen.

Wir nennen die Paviane mit Aristoteles "Hundsköpse", weil ihr Kopsbau dem eines groben, rohen Hundes etwas mehr ähnelt als dem des Menschen, an welchen die übrigen Assen entsernt erinnern. In Wahrheit ist die Aehnlichkeit zwischen beiden Thierköpsen nur eine oberstächliche und zugleich undefriedigende; denn der Hundesops des Pavian ist ebenso gut eine Verzerrung seines Vorbildes wie der Kops des Gorilla eine solche des Menschenhauptes ist. Allein den anderen Afsen gegenüber ist eben das Schnauzenartige des Paviangesichts ein hervorstechendes Merkmal: und beshalb können wir auch dem alten Aristoteles seine Ehre lassen.

Die Hundsköpfe find neben ben Menschenassen die größten Glieder ihrer Ordnung. Ihr Körperbau ist gedrungen, ihre Musteltraft ungeheuer. Der schwere Kopf verlängert sich in eine starte und lange, vorn abgestutte, oft wulftige oder gesurchte Schnauze mit vorstehender Rase; das Gebiß erscheint raubthierähnlich wegen seiner fürchterlichen Neißzähne, welche aus ihrer hinteren Seite scharse Kanten haben; die Lippen sind sehr beweglich, die Ohren klein, die Augen hoch überwölbt und in ihrem Ausdrucke das treueste Spiegelbild des ganzen Assen selsst — listig und tücksich ohne Gleichen. Alle Gliedmaßen sind turz und start, die Hände fünszehig; der Schwanz ist bald turz, bald lang, bald glatthaarig, bald gequastet; die Gesäßschwielen erreichen wahrhaft abschreckende Größe und haben gewöhnlich äußerst lebhaste Färbung. Die lange und lockere Behaarung verlängert sich bei einigen Arten am Kopse, Hals und an den Schultern zu einer reichen Mähne, und hat gewöhnlich unbestimmte Erd- voer Felsenfarben, wie Grau, Graugrünlichgelb, Bräunlichgrün zc.

Der Verbreitungstreis der Hundstöpfe erstreckt sich über Afrika und die hart an diesen Erdetheil grenzenden Länder Asiens, namentlich das glückliche Arabien, Jemen, Hadramaut und Indien. Afrika muß unbedingt als derjenige Erdtheil angesehen werden, welcher ihnen die wahre Heimat bietet. Verschiedene Gegenden besigen ihre eigenthümlichen Arten, welche übrigens weit verbreitet und deshalb mehreren Ländern gemein sind. So leben im Often und namentlich um Abessinien herum drei, in der Kapgegend zwei und in Westafrika ebenfalls zwei Arten.

Die Paviane sind echte Felsenassen und bewohnen Hochgebirge oder wenigstens höhere Gebirgsgegenden. In Wäldern trist man sie nicht: sie meiden die Bäume und ersteigen sie nur selten, etwa im Falle der Noth. Im Gebirge gehen sie dis zu dreis und viertausend Meter über die Meereshöhe, ja selbst dis zur Schneegrenze hinauf; doch scheinen sie niedere Gegenden zwischen eins dis zweitausend Meter den Hochgebirgen vorzuziehen. Schon die ältesten Reisenden erwähnen, daß die Gebirge ihre wahre Heimat sind. So erzählt Barthema von Bologna, welcher im Jahre 1503 Arabien durchreiste, daß er auf dem Wege von der Stadt Zibit, eine halbe Tagereise vom Rothen Meere, auf einem fürchterlichen Gebirge mehr als zehntausend Affen gesehen habe, welche dem Löwen nicht nur an Aussehen, sondern auch an Stärte gleichkämen, und daß man auf jener Straße allein nicht reisen könne, sondern eine Gesellschaft von mindestens hundert Menschen bilden müsse, um sie abzuwehren. Auch die meisten anderen Reisenden, welche uns über jene Gegenden berichten, stimmen darin überein, daß die Paviane Gebirgsthiere sind, und es ist desbalb um so mehr zu verwundern, daß gewisse Forscher ihnen ohne weiteres von ihrem Zimmer aus die Urwaldungen zum Wohnorte anweisen.

Diesem Aufenthaltsorte ber Paviane entspricht ihre Nahrung. Sie besteht hauptsächlich aus Zwiebeln, Knollengewächsen, Gräfern, Kraut, Pflanzenfrüchten, welche auf der Erde ober wenigstens nur in geringer Höhe über berselben wachsen ober von den Bäumen abgefallen sind,

Rerbthieren, Spinnen, Schneden, Bogeleiern zc. Eine Pflanze Afrika's, welche diese Affen besonbers lieben, hat gerade deshalb ihren Namen "Babuina" nach einer Art unserer Sippe erhalten. In den Anpflanzungen, zumal in den Weinbergen, richten fie den allergrößten Schaben an; ja man behauptet, daß sie ihre Raubzüge förmlich geordnet und überlegt unternähmen. Sie sollen oft noch eine gute Menge Früchte wegnehmen und auf die hochsten Gipfel der Berge schleppen, um bort für ungünstigere Zeiten Vorräthe anzusammeln. Daß fie Schildwachen ausstellen, ist ficher; als übertrieben aber muffen Erzählungen gehalten werben, wie die von Gekner herftammenden, in benen uns gefagt wird, daß die Affen in gerader Linie hinter einander anrücken und fich in einer Reihe aufstellen, damit einer dem anderen das abgeriffene Obst zuwerfen könne. Räme bann Jemand, welcher die Gaubiebe an ihrer Arbeit verhindern wolle, fo riffen fie alle Kürbiffe, Gurten, Melonen, Granatäpfel und bergleichen ab und brächten fie so schleunig wie möglich in Sicherheit, indem fie die Früchte eine gute Strede vom Garten entfernt auf einen Saufen wurfen und diefen bann in berfelben Weife weiter und weiter beforderten, bis fie ihre Schätze endlich auf einen Berggipfel gebracht hätten. Die Schildwache (welche bei ben Raubzügen wirklich ausgestellt wird) solle die plündernden Schelme jedesmal durch einen Schrei von der Ankunft des Menschen in Kenntnis sehen; und ihre Wachsamkeit sei schon aus dem Grunde sehr groß, weil sie von den anderen zu Tode geprügelt werde, wenn sie ihre Pflicht verfäumt habe! So viel ist jedenfalls richtig, daß alle Hundstöpfe als eine wahre Landplage betrachtet werden müffen, weil fie den Landleuten ihrer Heimat außerordentlichen Schaden zufügen.

Mehr als alle übrigen Affen zeigen die Paviane durch ihre Haltung, daß sie echte Erdthiere sind. Ihre ganze Gestaltung bindet sie an den Boden und erlaubt ihnen bloß ein leichtes Ersteigen von Felswänden, nicht aber auch ein schnelles Erklettern von Bäumen. Man sieht sie stets auf allen Vieren gehen und nur dann auf zwei Beine sich stellen, wenn sie Umschau halten wollen. Sie ähneln in ihrem Gange plumpen Hunden mehr als Assen, und nehmen selten die bezeichnende Stellung der letzteren an. Auch wenn sie sich aufrichten, stühen sie ihren Leib gern auf eine ihrer Hällig; sobald sie sich versolgt sehen, sallen sie in einen merkwürdigen Galopp, welcher die allerssonderbarsten Bewegungen mit sich bringt. Ihr Gang zeichnet sich durch eine gewisse leichtsertige Unverschämtheit auß; man muß ihn aber gesehen haben, wenn man ihn sich vorstellen will. Das ist ein Wackeln der ganzen Gestalt, namentlich des Hintertheils, wie man es kaum bei einem anderen Thiere sieht; und dabei tragen die Thiere den Schwanz so herausfordernd gebogen und schauen so unverschämt aus ihren kleinen, glänzenden Augen heraus, daß schon ihre Erscheinung ihrer Anmaßung Ausdruck gibt.

Ihre geistigen Eigenschaften widersprechen ihrer außeren Erscheinung nicht im geringften. Ich will, um fie zu beschreiben, mit Scheitlins Worten beginnen:

"Die Paviane sind alle mehr ober minder schlechte Kerle, immer wild, zornig, unverschämt, geil, tückisch; ihre Schnauze ist ins gröbste Hundeartige ausgearbeitet, ihr Gesicht entstellt, ihr After das Unverschämteste. Schlau ist der Blick, boshaft die Seele. Dafür sind sie gelehriger als die kleineren Affen und zeigen noch mehr Verstand, jedoch immer mit List. Erst an diesen kommt die zweite Affeneigenschaft, d. h. die Nachahmungssucht, vor, wodurch sie ganz menschlich werden zu können scheinen, es aber nicht werden. Ihre Geilheit geht über alle Begriffe; sie geberden sich auch Männern und Jünglingen gegenüber schändlich. Kinder und Frauen darf man nicht in ihre Nähe bringen. Aber Fallstricke und Gesahren merken sie leicht, und gegen die Feinde vertheidigen sie sich mit Muth und Eigensinn. Wie schlimm jedoch ihre Natur ist, so kan man sie doch in der Jugend ändern, zähmen, gehorsam machen; nur bricht ihre schlimme Natur im Alter, wenn ihr Sinn und Gesühl stumpf werden, in den alten Adam zurück. Der Gehorsam hört wieder auf, sie grinsen, krahen und beißen wieder. Die Erziehung griff nicht ties genug ein. Man sagt, daß sie im Freien geistreicher und geistig entwickelter seien, in der Gesangenschaft hingegen Brehm, Aherleben. 2. Auslage. 1.

milber und gelehrter werden. Ihr Familienname ift auch Hundstopf. Hatten fie zum Hundstopfe nur auch die Hundsfeele!"

Ich kann Scheiklin nicht widersprechen: das Bild, welches er zeichnet, ist richtig. Der Geist der Paviane ist gleichsam der Affengeist in seiner Bollendung, aber mehr im schlechten als im guten Sinne. Einige vortressliche Eigenschaften können wir ihnen nicht absprechen. Sie haben eine außerordentliche Liebe zu einander und gegen ihre Kinder; sie lieben auch den Menschen, welcher sie pflegt und auserzogen hat, werden ihm selbst nühlich auf mancherlei Weise. Aber all diese guten Seiten können nicht in Betracht kommen ihren Unsitten und Liedenschaften gegenüber. List und Tücke sind Gemeingut aller Hundsköpfe, und namentlich zeichnet eine surchtbare Wuth sie aus. Ihr Jorn gleicht einem ausdrechenden Strohseuer, so rasch lodert er auf; aber er hält aus und ist nicht so leicht wieder zu verbannen. Ein einziges Wort, spottendes Gelächter, ja ein schieser Blick kann einen Pavian rasend machen, und in der Wuth vergist er alles, selbst Den, welchen er früher liedkoste. Deshalb bleiben diese Thiere unter allen Umständen gesährlich, und ihr roher Sinn bricht durch, auch wenn sie ihn lange Zeit gar nicht zeigten. Ihren Feinden gegenüber machen sie sich wahrhaft furchtbar.

Die Paviane leben sehr unbehelligt in ihrer Heimat; denn die Raubthiere und der Mensch fürchten sie und gehen ihnen aus dem Wege, wo nur immer möglich. Sie fliehen zwar vor dem Menschen, lassen sich aber boch, wenn es Noth thut, mit ihm wie mit Raubthieren in Kamps ein, und dieser wird, weil sie regelmäßig gemeinschaftlich angreisen, oft äußerst gefährlich. Der Leopard scheint der Hauptfeind zu sein; doch stellt er mehr den Jungen nach als den Alten, weil er alle Urfache hat, fich zu bedenken, ob feine Fangzähne und Klauen bem Gebig und den Sanden der Paviane gewachsen sind. Eine Herbe greift er nicht an. Dies thut selbst der Löwe nicht, wie mir und anderen Reisenden von den Eingeborenen versichert worden ist. Hunde überwältigt der Pavian ohne Dabe, und gleichwohl kennen jene edlen Thiere keine größere Luft als die Jagd folcher Affen. Man follte meinen, daß ein hund, welcher einmal mit den gefährlichen Gegnern zu thun gehabt hat, sich in Zukunft weigere, wieder mit ihnen zusammen zu kommen: allein dem ift nicht so. Die Jagdhunde der Kapbewohner laffen vielmehr jede andere Kahrte, sowie fie von der eines Affen Witterung bekommen. Der Rampf zwischen beiben Thieren foll, wie Angenzeugen berfichern, ein furchtbarer fein; die Pflanzer am Rap fürchten für ihre hunde weit mehr, wenn diefe einen Pavian verfolgen, als wenn fie sich jum Kampfe mit bem Leopard ruften. Wenn eine Meute scharfer hunde eine Pavianherde erblidt, fturzt fie sich wuthend auf dieselbe los. Die Affen ergreifen die Flucht, und die Hunde jagen hinterdrein. Dehr und mehr zerftreuen fich Teinde und Berfolger. Alle schwächeren Gundetopfe eilen fo schnell als möglich den Felsen zu, um fich bort in Sicherheit zu begeben. Die stärkeren Männchen ber Affen geben langsamer und nehmen die Berfolger auf fich. Nur bann und wann werfen fie blitschnell einmal den Kopf herum, und ein tudifch = boshafter Blid aus ben fleinen Augen fällt auf den Berfolger. Endlich erreicht dieser seinen Feind und versucht, ihn zu fassen. Allein plöglich und mit wuthendem Schrei breht jener fich um, hangt dem ungeübten hunde im nachsten Augenblide mit handen und Fußen fest an Bruft und Gurgel, fest sein furchtbares Gebig in die Rehle des hundes, reißt ihn mit ben scharfschneibigen Edzähnen drei, vier, sechs lange und tiefe Riffe in Rehle und Bruft, balgt und windet sich mit ihm, wälzt sich auf dem Boden umber, verseht dem Feinde neue Wunden und läßt ihn dann liegen, blutbededt und verendend, mahrend er felbst mit Sohngeschrei bem Gebirge zueilt. Gute hunde find geschult und wiffen bem zu entgeben. Sie trennen sich nie, fondern halten in der Meute zusammen, und diefe überfällt einen einzelnen Affen. Drei, vier hunde fturgen fich auf einen Feind, und bann helfen diefem gewöhnlich feine furchtbaren Waffen nichts: er muß unterliegen, wenn ihm der Weg zur Flucht nicht offen steht. Außer dem Hunde und dem Leopard haben die Paviane keine ihnen schädlichen Feinde. Den Raubvögeln fällt es gar nicht ein, auf sie zu fahnden; der stärtste Abler wagt sich nicht einmal an das schwächlichste Junge eines Hundstopses. Auch die Menschen können eben nicht mehr thun, als diese Affen bann und wann aus ihren Pflanzungen zu vertreiben. Eine wirkliche Jagd würde, wenn sie nicht gefährlich sein sollte, bedeutende Mannschaften ersordern und auch dann schwerlich zu einem Ausrottungskriege werden können. Nur Kriechthiere und Lurche sind es, welche die Paviane in
wirkliche Furcht und Schrecken versehen. Die kleinste Schlange bringt unter einer Herde ein
namenloses Entsehen hervor. Es ist wohl sicher, daß die Affen hinsichtlich des surchtbaren Gistzahnes der Schlangen böse Ersahrungen gemacht haben. Sie leben in beständiger Angst vor den
gefährlichen Würmern. Kein Pavian hebt einen Stein auf oder durchsucht einen Busch, ohne sich
vorher zu vergewissern, daß unter und in ihm keine Schlange verdorgen ist. Storpione sürchten
die klugen Thiere nicht, wissen dieselben vielmehr mit großer Gewandtheit zu sangen und sie ihrer
Giststachel zu berauben, ohne sich zu verlehen. Dann verspeisen sie den Storpion mit demselben
Bergnügen wie andere Spinnen oder ein Kerbthier.

Rach diesem möchte man sich wundern, daß es überhaupt möglich wird, Padiane in seine Gewalt zu bekommen. Und doch ist dies ganz leicht: die Sinnlichkeit der Thiere wird ihr Berderben. In ganz Afrika gilt es als bekannte Sache, daß die Padiane leidenschaftlich gern geistige Getränke zu sich nehmen und in ihnen sich leicht berauschen. Man seht ihnen also einsach Töpse mit derartigen Flüssigkeiten vor, und wenn hernach die Affen vollkommen trunken geworden sind, bemächtigt man sich ihrer. Starke Fesseln und Prügel bändigen regelmäßig ihre anfänglich geradezu beispiellose Wuth, und die ihnen eigene Klugheit läßt ihnen schon nach kurzer Gesangenschaft die Oberherrschaft des Menschen erkennbar werden. Häusiger noch bemächtigt man sich der Jungen, und zwar gewöhnlich mit Hülse der Hunde, welche eine Herde zersprengen und jüngere Stücke stellen. Diese geben sich in der Regel widerstandslos ihren Versolgern preis, und ihre Jähmung verursacht nicht die geringste Mühe, weil sie, von ihrer Mutter getrennt, ganz glücklich sind, einen Psleger gesunden zu haben.

In ihrer finnlichen Liebe find die Paviane wahrhaft scheußlich. Die vorhin erwähnte Geilheit und Frechheit zeigt fich bei keinem anderen Thiere in fo abschreckender Weise wie bei ihnen. 3ch mochte fagen, daß die Große ihrer Leibenschaftlichkeit erft hierbei fich offenbare. Die Mannchen find nicht blog luftern auf die Weibchen ihrer Art, fondern auf alle größeren Säugethiere weiblichen Geschlechts überhaupt. Es wird wiederholt und von allen Seiten verfichert, daß sie zuweilen Mädchen rauben oder wenigstens überfallen und mishandeln. Daß sie Männer und Frauen sosort unterscheiben, habe ich hundertsach beobachtet, und ebenso, daß sie den Frauen durch ihre Zudringlichkeit und Unverschämtheit im höchsten Grade läftig werben können. Die Männchen find beständig brünftig, die Weibchen nur zu gewiffen Zeiten, alle dreißig bis fünfunddreißig Tage etwa. Die Brunft zeigt fich auch äußerlich in häßlicher Weise: Die Geschlechtstheile schwellen bebeutend an und erhalten eine glühendrothe Farbe; man meint, daß das Gefäß in bedenklicher Weife erkrankt fei. Rach meinen Beobachtungen währt die Brunftzeit der Paviane so weit außerlich erfichtlich, vierzehn bis zwanzig Tage. Sie beginnt mit einem merklichen Anschwellen ber Geschlechtstheile, welches fich im Berlaufe der Zeit fast über das ganze Gefäß erstreckt und die Schwielen blafig auftreibt. Diefe rothen sich gleichzeitig, als ob fie entzündet waren, und bas gange Gefag erhalt badurch ein wahrhaft abschreckendes Aussehen. Nach etwa acht Tagen verkleinern sich die Blasen. schrumpfen mehr und mehr zusammen und verschwinden gegen Ende der angegebenen Zeit vollftandig. Im Anfange ber Brunft find bie Weibchen ebenfo erpicht auf die Mannchen wie biefe während ber gangen Jahreszeit auf jene. Obgleich fich bie hundstöpfe in ber Gefangenschaft fortpflanzen, weiß man doch noch nicht bestimmt, wie lange ihre Tragzeit bauert.

Der Rußen der Padiane ist gering. Ihrer Gelehrsamkeit wegen werden sie zu allerlei Kunstsstücken abgerichtet. Am Kap sollen sie noch zum Aufsuchen des Wassers in der Wüste dienen. Alle Hundsköpse sind, wie glaubwürdige Reisende mittheilen, nach den Ersahrungen der Kapbewohner die besten Wassers, welche es gibt. Man hält sie deshalb häusig gezähmt und nimmt sie mit in

jene wasserarmen Striche, in benen selbst die Buschmänner das wichtigste Element nur tropsenweise zu gewinnen wissen. Wenn der Wasservorrath zu Ende geht, bekommt der Pavian etwas Salziges zu fressen. Nach einigen Stunden nimmt man ihn dann an eine Leine und läßt ihn lausen. Das vom Durste gequälte Thier wendet sich bald rechts, bald links, bald vor-, bald rückwärts, schnüsselt in der Luft, reißt Pflanzen aus, um sie zu prüsen, und zeigt endlich durch Graben das verborgene oder durch ein entschiedenes Vorwärtseilen das zu Tage getretene Wasser an.

In den Sagen und Erzählungen der Araber fpielen die Paviane eine bervorragende Rolle. Sie find es, welche die Geschichtschreiber am besten tennen, weil sie in Jemen vorkommen. fie auch, welche am häufigsten lebend nach Egypten und Sprien gebracht werden; und auf fie insbesondere bezieht fich die Behauptung bes Propheten und feiner Freunde, bag Allah fie in feinem Zorne aus Menschen zu Affen verwandelt habe. Schech Remal Edin Demiri, welcher um das Jahr 1405 unferer Zeitrechnung ftarb, und ein großes Werk unter dem Namen Seiat el Heiwan (zu deutsch "Leben der Thiere") geschrieben hat, "nicht weil dasselbe von irgend einem hohen Gonner bestellt worden ware, sondern nur wegen der großen Unwiffenheit der Menschen über alles, was die Thiere angeht", erzählt als gläubiger Sohn seines Volkes die Geschichte, ohne baß er wagt, baran zu mateln. Die Stadt hieß Aila und lag am Rothen Meere, und ihre Bewohner waren felbstverständlich Juden, in den Augen der Mohammedaner ebenso wenig angesehene Leute als in denen der gebildeten, über Borurtheile hoch erhabenen Europäer, insbesondere der Deutschen. Ursache der Verwandlung mar eine große Ungebührlichkeit, welche sich die betreffenden Juden zu Schulden kommen ließen, indem fie nämlich an einem Sonnabende mit dem Fischjange fich beschäftigten, also den Sabbath entheiligten. Einige weise und fromme Bewohner Aila's fuchten den Frevel zu stören, und verließen endlich, als man ihrer Warnungen nicht achtete, verhüllten Antliges die gottlose Stadt. Nach drei Tagen kehrten sie wieder, fanden die Thore verschlossen, kletterten über die Mauer und sahen sich umringt von Pavianen, von denen einzelne traurigen Blides zu ihnen herantamen, sich an sie schmiegten und bittend zu ihnen embor sahen. Da tam Ginem ber Gebante, bag bie Affen wohl ihre Berwandten fein mochten, und auf die hingeworfene Frage: "Sage mir Pavian, bift du vielleicht mein Bruderssohn Ibrahim ober Achmed oder Musa?" antworteten die Thiere mit traurigem Kopfnicken. So ward denn Allen offenbar, daß hier ein entsetliches Strafgericht vollzogen worden war. Schech Demiri, welcher im übrigen so vernünftig ift, wie ein Buchstabengläubiger es sein kann, meint, daß man diese Erzählung hinnehmen muffe, obwohl es fich boch vielleicht beweisen ließe, daß es früher als Juden Paviane gegeben habe. Rach diefer Ginleitung tommt er auf die Thiere felbft zu fprechen und tennzeichnet fie in einer Beife, welche wenig zu wunschen übrig läßt. "Diefe Thiere", fagt er, "find ben Dlenfchen in ihrem Wefen und Gebaren fehr ahnlich; benn fie lachen, freuen fich, feten fich auf bas Gefaß, fragen fich mit den Rägeln, reichen etwas mit ihrer Sand hin, haben bis zu ben Spigen geglieberte Finger und Rägel wie bie Menschen, find fähig, nachzuahmen und zu lernen und schließen fich den Menschen in freundlicher Beise an. Ihr gewöhnlicher Gang ift auf allen Vieren; doch können fie auch, wenigstens eine Zeitlang, auf den Hinterfüßen laufen. Ihr unteres Augenlid hat Wimpern; diefe aber findet man fonft nur bei den Menschen. Wenn fie in das Waffer fallen, ertrinken fie wie ein Mensch, welcher bas Schwimmen nicht verfteht. Sie leben in geschloffener Che und find eifersüchtig auf ihre Weibchen, und diese beiden Dinge gelten doch als entschiedener Borzug des Menschen. Auch tragen die Weibchen ihre Kinder an der Bruft wie Menschenmutter. Unzweifelhaft ift es, daß diese Thiere einen freien Willen haben; benn sonst ware es nicht möglich, daß man ihnen Dinge lehren konnte, welche ihnen von Natur nicht eigen find." Lettere Bemertung unseres Arabers durfte gewiffen Buchstabengläubigen ber Neuzeit, welche im Auftrage und Sinne ber Pfaffen naturgeschichtliche Aufgaben bearbeiten, zu befonderer Beachtung empfohlen sein; sie beweift, daß die Gläubigen unter den Arabern denn doch noch nicht in demfelben Grade rudftandig find, wie die Buchftabenglaubigen unter ben Guropaern.



nackt, alle übrigen Theile von einem langen und wolligen Pelze bedeckt, welcher sich auf den Gliedmaßen verkürzt, auf dem Kopse aber zu einem ziemlich langen Schopse verlängert. Die Färbung des Pelzes ist ein gleichmäßiges Dunkelschwarz, welches auch auf die sammetartige nackte Gesichtschaut übergeht. Das Gesäß sieht roth aus. In der Größe steht der Schopspavian hinter allen Verwandten zurück. Seine Leibeslänge beträgt 65 Centim., die Länge des Schwanzstummels kaum 3 Centim.



Babuin (Cynocephalus Babuin). 3/4 natürl. Große.

Berschiedene Gilande des Indischen Meeres, zumal Celebes, die Philippinen und Molutten beherbergen den schwarzen Hundskops in ziemlicher Menge; jedoch ist über sein Freileben dis heutigen Tages — mir wenigstens — noch nichts bekannt geworden. Neuerdings ist er östers nach Europa gelangt und hat hier auch geraume Zeit in der Gesangenschaft gelebt. Der Schopspavian, welchen ich im Amsterdamer Thiergarten sah, schien sich sehr wohl zu besinden. Er wurde bei Tage regelmäßig zu den Meerkahen gebracht, welche in dem großen Afsenhause die Zuschauer belustigten. Ich habe der Beschreibung seines Wesens und Treibens nach dem, was ich oben bemerkte, kaum noch etwas hinzuzusügen. Der übermüthige und herrschsüchtige Schwarze würde alle schüchternen Assenso gepeinigt haben, wie er die armen Budengs quälte,



1,50 Meter, wovon der verhältnismäßig dunne Schwanz allerdings ein Drittel wegnimmt. Der Tschakma ist beträchtlich größer, plumper gebaut und dunkler gefärbt, die Sphing eher kleiner, aber entschieden kräftiger gestaltet, ihre Schnauze kurzer und durch eine absonderliche Berdicung der Backenknochen sehr ausgezeichnet, ihr Pelz, dessen Haare schwärzlichgraue und röthlichbraune Ringel zeigen, anstatt gelbbraun, röthlichbraun mit einem Stich ins Oelgrüne.

Hinsichtlich ber Lebensweise und bes Betragens ist zwischen biesen brei Pavianen kaum ein Unterschied zu bemerken; ich werde beshalb vorzugsweise von der mir bekannteren Art reden.

Der Babuin lebt so ziemlich in der Heimat des Hamadryas, dringt aber weiter in das Innere Afrika's vor als dieser. Abessinien, Kordosan und andere mittelafrikanische Länder beherbergen ihn, und wo er vorkommt ist er häusig.

Hartmann hat mir über bas Freileben unseres Affen nur folgende Mittheilung geben können: "Auf dem Djebel-Guli lebt der Babuin in ziemlicher Anzahl; er findet daselbst Knollen von Liliengewächsen, Früchte von wilden Feigen, Tamarinden, Beeren des Ciffus und in benachbarten Ebenen auch folche bes Rhetamstrauches zc., und lebt äußerft gemüthlich in den Tag hinein, falls nicht einmal ein Leopard in seine Berge kommt, ihn aufstört und, wenn es möglich ift, einen ober ben anderen auffrißt. Die Eingeborenen befümmern fich im ganzen wenig um ihn, obichon fie gelegentlich ein Junges fangen und aufziehen. In einer Hinficht aber scheinen diese Paviane ben Fungis doch läftig zu werden, wenn jene nämlich Waffer holen wollen. Die Paviane fteigen von den Bergen, aus denen einige dünne Wassersäden abwärts rieseln, zur Ebene herab und trinken hier aus den kleinen Quellteichen und Regenwafferpfühen. Nun verfichern die Fungis allen Ernstes, daß ihre jungen Mädchen beim Wafferholen nicht felten von alten Babuinen angegriffen und geschlechtlich gemishandelt werden. Un eine Ausführung der Absicht gedachter Paviane läßt sich bei dem Misverhältnis der Geschlechtstheile bei Affe und Weib nicht wohl denken, und die Fungis weisen dies auch aufs entschiedenste zurud; aber das geile Bieh tann die noch sehr jungen Madchen wohl überwältigen, fie zerbeißen, zerkraßen und würgen. Deshalb geben, sobald man noch halbe Rinder auf die Wafferplate fendet, ftets einige mit Lanzen und Schleudereisen bewaffnete junge Manner zu beren Schute mit.

"Uns haben die reihenweise einer hinter dem anderen über die steilen Granitplatten des schroffen Djebel-Guli ziehenden und unter den Bäumen des Gebirges spielenden Paviane stets das größte Vergnügen bereitet. Bei jedem Trupp sahen wir einige in ihrer Art riesenhaste alte Herren. Unsere Absicht, Jagd auf sie zu machen, konnten wir übrigens nicht aussühren, weil sie sich bei versuchter Näherung regelmäßig rechtzeitig zurückzogen. Dagegen erhielten wir einen jungen Pavian dieser Art lebend und fanden an ihm Ihre Beobachtungen vollständig bestätigt".

In seinen Bewegungen und seiner Stellung gleicht der Babuin ganz den anderen Pavianen; sein geistiges Wesen zeichnet ihn jedoch zu seinem Bortheile aus. Er ist ein sehr kluges Thier und gewöhnt sich, jung eingebracht, außerordentlich seicht an den Menschen, läßt sich zu allen möglichen Kunststüden ohne Nühe abrichten und hängt seinem Herrn, trop schlechter Behandlung, mit großer Treue an. Das Weibchen ist sanster und liebenswürdiger als das Männchen, welches oft seine Tücken und Unarten auch seinem Herrn gegenüber zeigt, während das Weibchen mit diesem auf dem traulichsten Fuße lebt.

Der erste Babuin, welchen ich besaß, erhielt den Namen Perro. Er war ein hübscher munterer Affe und hatte sich sichon nach drei Tagen vollkommen an mich gewöhnt. Ich wies ihm das Amt eines Thürhüters an, indem ich ihn über unserer Hofthüre besestigte. Hier hatte er sich bald einen Lieblingsplatz ausgesucht und bewachte von dort aus die Thüre auf das allersorgfältigste. Nur uns und ihm Bekannte dursten eintreten, Unbekannten verwehrte er hartnäckig den Eingang und geberdete sich dabei so toll, daß er stets gehalten werden mußte, bis der Betressende eingetreten war, weil er sonst wie ein wüthender Hund auf denselben losgesahren sein würde. Bei jeder Erregung zeigte er sich als Pavian vom Wirbel bis zur Sohle, mit allen Gewohnheiten und Sitten,

Arten und Ungrien seiner Sippschaft, beren Glieber in ihrem Gebaren überhaupt die größte Nebereinstimmung bekunden. Im Borne erhob er ben Schwanz und stellte fich auf beibe Fuße und eine Sand: die andere benutte er, um bamit heftig auf ben Boden zu schlagen, gang wie ein wuthender Mensch auf den Tisch schlägt, nur daß er nicht die Fauft ballte wie dieser. Seine Augen glangten und bligten, er ließ ein gellendes Geschrei horen und rannte wuthend auf feinen Gegner Nicht felten verstellte er sich mit vollendeter hinterlift, nahm eine fehr freundliche Miene an, schmatte mehrmals raich hinter einander, was immer als Freundschaftsbetheuerung anzunehmen war, und langte sehnend mit ben Banden nach Dem, welchem er etwas versegen wollte. Gewährte ihm diefer feine Bitte, fo fuhr er bligschnell nach der hand, riß seinen Feind an fich heran und fratte und bif ihn. Er lebte mit allen Thieren in Freundschaft, mit Ausnahme ber Strauße, welche wir befagen. Diefe trugen jedoch die Schuld des feindlichen Berhältniffes, welches zwischen beiden bestand. Perro faß, wenn seine Wächterdienste unnöthig waren, gewöhnlich ruhig auf seiner Mauer und hielt fich gegen die fengenden Sonnenftrahlen eine Strohmatte als Schirm über ben Ropf. Dabei vernachlässigte er es, auf seinen langen Schwanz besondere Ruchsicht zu nehmen und ließ diesen an der Mauer herabhängen. Die Straußen nun haben die Unart, nach allem möglichen, was nicht niet = und nagelfest ift, zu ichnappen. Und so geschah es benn febr oft, daß einer ober ber andere diefer Bogel schaufelnd herantam, mit feinem bummen Rameltopfe fich bem Schwanze naherte und, ohne daß Perro es ahnte, ploglich bemfelben einen tuchtigen Big verfette. Die Strohmatte wegwerfen, laut ichreien, ben Strauß mit beiben Banben am Ropfe faffen und tuchtig abichütteln, war bann gewöhnlich Gins. Es tam oft bor, bag ber Affe nachher eine ganze Biertelftunde lang feine Gemuthserschütterung nicht bemeiftern konnte. Run war es freilich kein Wunder, baß er bem Strauße, wo er ihn nur immer erreichen tonnte, einen Sieb ober Aniff verfette.

Während unserer Rückreise nach Egypten wurde Perro, welcher mit allem Schiffsvolke gute Freundschaft hielt, am Bord der Barke angebunden. Er fürchtete das Wasser in hohem Grade, war aber doch gescheit genug, sich, wenn er durstete, demselben so zu nähern, daß er keine Gesahr zu besorgen brauchte. Zuerst probirte er seinen sesten Strick, dann ließ er sich an diesem bis nah über den Wasserspiegel hinab, streckte seine Füße in den Strom, näßte sie an und leckte sie ab, auf diese Weise seinen Durst stillend.

Gegen junge Thiere zeigte er warme Zuneigung. Als wir in Alexandrien einzogen, hatten wir ihn auf den Wagen gebunden, welcher unfere Riften trug; fein Strid war aber fo lang, daß er ihm die nöthige Freiheit gewährte. Beim Eintreten in die Stadt erblidte Perro neben ber Straße das Lager einer Hündin, welche vor turzer Zeit geworfen hatte und vier allerliebste Junge ruhig fängte. Vom Wagen abspringen und ber Alten ein fängendes Junges wegreißen, war die That weniger Augenblide; nicht fo schnell gelang es ihm, feinen Sig wieder zu erreichen. hundemutter, aufs äußerste erzürnt über die Frechheit des Affen, fuhr wüthend auf diesen los, und Perro mußte feine ganze Kraft zusammennehmen, um dem andringenden hunde zu widerfteben. Sein Rampf mar nicht leicht; benn ber Wagen bewegte fich ftetig weiter, und ihm blieb feine Zeit fibrig, hinaufzuklettern, weil ihn fonft die hundin gepadt haben wurde. flammerte er nun den jungen hund zwischen ben oberen Arm und die Bruft, zog mit bemfelben Arme ben Strid an fich, weil dieser ihn würgte, lief auf den hinterbeinen und vertheidigte fich mit ber größten Tapferleit gegen feine Angreiferin. Sein muthiger Rampf gewann ihm die Bewunberung der Araber in fo hohem Grabe, daß teiner berfetben ihm fein geraubtes Pflegekind abnahm; fie jagten schließlich lieber die Gundin weg. Unbehelligt brachte er den jungen hund mit sich in unsere Behausung, hatschelte, pflegte und wartete ihn forgfältig, sprang mit dem armen Thiere, welches gar keinen Gefallen an folchen Tänzerkünsten zu haben schien, auf Mauern und Balken, ließ es dort in der gefährlichsten Lage los und erlaubte sich andere Uebergriffe, welche wohl an einem jungen Affen, nicht aber an einem hunde gerechtfertigt fein mochten. Seine Freundschaft zu dem Kleinen war groß; dies hinderte ihn jedoch nicht, alles Futter, welches wir dem jungen hunde brachten, selbst an dessen Stelle zu fressen und das arme hungerige Pflegekind auch noch sorgfältig mit dem Arme wegzuhalten, während er, der räuberische Bormund, das unschuldige Mündel beeinträchtigte. Ich ließ ihm noch an demselben Abend das Junge abnehmen und es zu seiner rechtmäßigen Mutter zurückbringen. Der Berlust ärgerte ihn dergestalt, daß er mehrere Tage sehr mürrisch war und verschiedene lose Streiche verübte.

Während meines zweiten Ausenthaltes in Oftsudan hatte ich viele Paviane berselben Art zu gleicher Zeit in meinem Gehöfte. Sie gehörten theils mir, theils einem meiner Freunde an. Jeder Pavian kannte seinen Herrn genau und ebenso gut den ihm verliehenen Namen. Es war eine Kleinigkeit, einem frischgekauften Affen beides kennen zu lehren. Wir brachten das Thier in das Innere unserer Wohnung und sorgten durch ausgestellte Wachen dafür, daß es den Raum nicht verlassen konnte. Dann nahm einer von uns die Peitsche und bedrohte den betressenden Affen, der andere geberdete sich in ausdrucksvollster Weise als Schutherr des Bersolgten. Nur selten wurde es wirklich nöthig, einen Pavian zu schlagen; er begriff schon die Drohung und den ihm in Aussicht gestellten Schut und erwies sich stets sehr dankbar für die ihm in so schwerer Bedrängnis gewordene Hüsse. Ebenso leicht wurde es, einem Hundstopfassen begreislich zu machen, daß er mit dem oder jenem Namen getaust worden sei. Wir riesen den Namen und prügelten alle diesenigen, welche salsch antworteten. Hierin bestand das ganze Kunststück. Es war keineswegs nöthig, harte Jücktigungen zu verhängen. Die Drohung, zu schlagen, bewirkte ost mehr als die Schläge selbst und versetze jeden Pavian stets in die größte Ausgregung.

Während der Regenzeit waren wir oft an unsere Behausung gebannt. Das Fieber schüttelte auch den einen oder den anderen von uns; ich war damals bettelarm, hatte schwere Berluste der schmerzlichsten Art erlitten und besand mich in einer traurigen Lage. Da waren es die Affen vor allem, welche mich erheiterten, und ich kann wohl sagen, daß sie uns geradezu unumgänglich nothwendig wurden. Wir trieben tolle Streiche mit ihnen, lehrten ihnen allerhand Unsinn, machten die allersonderbarsten Bersuche. Allein gerade hierdurch lernten wir die merkwürdigen Burschen genau kennen. Und jeht, wo mich das Leben der Thiere mehr und mehr anzieht und zu immer umsassenen Beobachtungen in dieser Richtung antreibt, sind mir jene tollen Streiche sehr wichtig geworden.

Unfere Affen erhielten Reitstunden. Ein bider Efel, bas unentbehrliche Reitthier eines noch bideren und unausstehlicheren Griechen, wurde bagu benutt. Die Affen schauderten, als sie das erfte Mal sich auf den Rücken des Esels sehen sollten; doch genügte eine einzige Lehrstunde, um ihnen ben Werth der höheren Reitkunst vollkommen begreiflich zu machen, und schon nach wenig Abenden hatten wir das Vergnügen, alle Affen sattelsest, wenn auch verzweiflungsvoll, auf dem Csel siken zu sehen, welcher seinerseits über die ihm gemachten Zumuthungen in nicht geringe Aufregung verfett wurde. Wie vortrefflich unferen Pavianen ihre hande und Fughande ju Statten tamen, wurde bei diefen Berfuchen recht augenscheinlich. Wir hatten ihnen gelehrt, sich wie ein Mensch auf den Rücken des geduldigen Langohrs zu sehen, und zwar ihrer drei, vier, ja fünf zu gleicher Beit. Der erste umhalste den Gel in der zärtlichsten Weise mit seinen Vorderarmen; mit den Füßen aber krampfte er sich in dem Felle des Thieres so fest, daß er mit demselben zusammengewachsen zu sein schien. Sein hinter ihm fitzender Mitreiter klammerte sich mit seinen handen an ihn an, mit ben Füßen aber genau in derfelben Weife, wie jener an den Efel, und so alle übrigen Reiter! Ich brauche wohl nicht zu versichern, daß man sich unmöglich einen tolleren Anblic benten tann, als vier oder fünf Affen auf dem Ruden des oft genug und mit vollem Rechte ftorrifch werdenden Grauthieres.

Alle unsere Paviane theilten mit den Eingeborenen die Leidenschaft für die Merisa, eine Art Bier, welche die Sudanesen aus den Körnern der Durrah oder des Dohhen zu bereiten wissen. Sie berauschten sich oft in diesem Getränke und bewiesen mir dadurch, daß die Sudanesen mich der Wahrheit gemäß über den Fang der Paviane unterrichtet hatten. Rothwein tranken die Assen

anch, Branntwein bagegen verschmähten sie stets. Einmal gossen wir ihnen ein Gläschen davon mit Gewalt in das Maul. Die Folge zeigte sich bald, zumal unsere Thiere vorher schon hinreichend oft die Merisa gekostet hatten. Sie wurden vollständig betrunken und schnitten die allersürchterlichsten Gesichter, wurden übermüthig, leidenschaftlich, thierisch, kurz, gaben mir ein abschreckendes Zerrbild eines rohen, betrunkenen Menschen. Am anderen Morgen stellte sich der Kahenjammer mit allen seinen Schrecken ein. Die von dieser unheimlichen Plage besallenen Paviane machten jeht Gesichter, welche wahrhaft erbarmungswürdig aussahen. Man merkte es ihnen an, daß ein heftiger Kopsschwerz sie beinige; sie hielten sich auch wohl wie Menschen unter solchen Umständen mit beiden händen das beschwerte Haupt und ließen von Zeit zu Zeit die verständlichsten Klagen hören. Wie der Kahenjammer ihnen mitspielte, zeigten sie dadurch, daß sie nicht nur das ihnen gebrachte Futter, sondern auch die ihnen dargebrachte Merisa verschmähten und sich von Wein, den sie sonst sehren sussenzeiten, mit Abschen wegwandten. Dagegen erquickten sie kleine sastige Citronen außerordentlich; sie geberdeten sich auch hierin wieder vollkommen menschlich und würden unzweiselhaft dem Häringe die gebührende Ehre angethan haben, hätten wir ihnen benselben nur reichen können.

Mit den anderen Thieren, welche ich lebendig hielt, vertrugen sie sich sehr gut. Gine zahme Wwin, von der ich weiter unten berichten werde, ängstigte zwar die Meerkapen auf das höchste, nicht aber die muthigen Hundstöpfe. Sie flohen wohl auch, wenn fich das gefürchtete Thier nahte, hielten ihm aber tapfer Stand, sowie die Löwin einen Bersuch machte, einen Bavian wirklich anzugreisen. Dasselbe habe ich später stets beobachtet. Weine zahmen Paviane flohen z. B. vor Jagdhunden, welche ich auf sie hetzte, trieben dieselben jedoch augenblicklich in die Flucht, wenn einer der Hunde es wirklich gewagt hatte, fie am Felle zu packen. Der flüchtende Affe sprang dann unter furchtbarem Gebrülle blißschnell herum, hing sich mit unglaublicher Gewandtheit an den hund an und maulschellirte, biß und kratte ihn derartig, daß der Gegner in höchster Berblüffung und gewöhnlich heulend das Weite suchen mußte. Um so lächerlicher war ihre jedes Maß übersteigende Furcht vor Ariechthieren und Lurchen aller Art. Eine unschuldige Eidechse, ein harmloser Frosch brachten sie geradezu in Berzweiflung! Sie raften förmlich, suchten die Sohe zu gewinnen und klammerten sich frampfhaft an Balken und Mauern fest, so weit es ihr Strick zuließ. Gleichwohl war ihre Neugierde so groß, daß sie nie umhin konnten, sich die ihnen entsetlichen Thiere in der Nähe zu betrachten. Ich brachte ihnen unter anderen mehrmals giftige Schlangen in Blechschachteln mit. Sie wußten aus Erfahrung, was für gefährliche Wefen diese Schachteln beherbergten, konnten aber boch nicht widerstehen, die geschloffenen Gefängniffe der Schlangen aufzumachen und weibeten fich dann gleichsam an ihrem eigenen Entsetzen. In dieser Furcht vor Kriechthieren sind meiner Ersahrung nach alle Affen gleich.

Einer dieser Paviane verendete auf sehr traurige Weise. Mein Diener wollte ihn im Nile baden und warf ihn vom Bord unseres Schiffes aus in den Strom. Der Affe war an einem langen Stride besestigt, dessen Ende August in der Hand behielt. Unglücklicherweise aber entsiel ihm dieser, der Asse versank, ohne auch nur einen Versuch im Schwimmen zu machen, und ertrank.

Ein anderes Mitglied der Gesellschaft brachte ich mit mir nach Deutschland und in meine heimat. Es zeichnete sich durch auffallenden Berstand aus, verübte aber auch viele lose und tolle Streiche. Unser Haushund hatte sich jahrelang als Thrann gefallen und war in seinem Alter so mürrisch geworden, daß er eigentlich mit keinem Geschöpfe im Frieden lebte und, wenn er erzürnt war oder gestraft werden sollte, sogar nach seinem eigenen Herrn diß. An Atile, so hieß mein Pavian, sand er jedoch einen ihm nicht nur ebenbürtigen, sondern sogar überlegenen Gegner. Atile machte sich ein Bergnügen darauß, den Hund auf jede Weise zu ärgern. Wenn er draußen im Hose seinen Mittagsschlummer hielt und sich in der bequemsten Weise auf den grünen Kasen hingestreckt hatte, erschien die necksische Aeffin leise neben ihm, sah mit Besriedigung, daß er sest schlase, ergriss ihn sacht am Schwanze und erweckte ihn durch einen plößlichen Riß an diesem geachteten Anhängsel auß seinen Träumen. Wüthend suhr der Hund auf und stürzte sich bellend und knurrend auf die

Aeffin. Diese nahm die heraussordernde Stellung an, schlug mit der einen Hand wiederholt auf den Boden und erwartete getrost ihren erbitterten Feind. Der erreichte sie zu seinem grenzenlosen Aerger niemals. Sowie er nämlich nach ihr biß, sprang sie mit einem Sate über den Hund hinweg und hatte ihn im nächsten Augenblicke wieder beim Schwanze. Daß der Hund durch solche Beleisdigung zuleht geradezu rasend wurde und wirklich vor Wuth schwanze, sand ich erklärlich. Es half ihm aber nichts: schließlich räumte er stets mit eingezogenem Schwanze das Feld.

Atile liebte Pflegekinder aller Art. Saffan, die bereits erwähnte Meertage, war ihr Liebling und genoß ihre Zuneigung in fehr hohem Grade — fo lange es fich nicht um das Freffen handelte. Daß der gutmuthige Haffan so zu sagen jeden Biffen mit ihr theilte, schien sie ganz selbstverständlich und keines Dankes würdig zu finden. Sie verlangte von ihm fklavische Unterwürfigkeit; fie brach ihm, wie schon bemerkt, augenblicklich bas Maul auf und leerte die gefüllten Vorrathsfammern Haffans ohne Umftande aus, wenn diefer den fühnen Gedanken gehabt hatte, auch für fich etwas in Sicherheit zu bringen. Uebrigens genügte ihrem großen Herzen ein Pflegelind noch nicht; ihr Liebe verlangte umfaffenbere Beschäftigung. Sie ftahl junge Sunde und Ragen, wo fie immer konnte, und trug fie oft lange mit fich umher. Eine junge Kape, welche fie gekrapt hatte, wußte fie unschädlich zu machen, indem fie mit großer Berwunderung die Klauen bes Thieres untersuchte und die ihr bedenklich erscheinenden Rägel dann ohne weiteres abbig. Die menschliche Gefellschaft liebte fie fehr, jog aber Männer gang entschieben Frauen vor und nedte und ärgerte lettere in jeder Weise. Auf Männer wurde sie bloß dann bose, wenn diese ihr etwas zu Leide gethan hatten, ober wenn fie glaubte, daß ich fie auf die Leute hegen wolle. In diefem Buntte war fie gang wie ein abgerichteter hund. Man burfte ihr bloß ein Wort fagen ober Jemand zeigen: fie fuhr bann ficher wuthend auf ben Betreffenden los und big ihn oft empfindlich. Empfangene Beleidigungen vergaß sie wochenlang nicht und rächte sich, sobald sich ihr Gelegenheit bot.

Ihr Scharssinn war außerorbentlich groß. Sie stahl meisterhaft, machte Thüren auf und zu und besaß eine bedeutende Fertigkeit, Knoten zu lösen, wenn sie glaubte, badurch irgend etwas zu erreichen. Schachteln und Kisten öffnete sie ebenfalls und plünderte sie dann immer rein aus. Wir pslegten sie manchmal zu erschrecken, indem wir ein Häuschen Pulver vor sie auf den Boden schütteten und dieses dann mit Feuerschwamm anzündeten. Sie schrie gewöhnlich laut auf, wenn das Pulver ausblitzte, und machte einen Sah, so weit ihr Strick es zuließ. Doch ließ sie sich derartige Schrecken nur einigemal gutwillig gefallen. Später war sie psiffig genug, den brennenden Schwamm mit ihren Händen zu ersticken und so die Entzündung des Pulvers zu verhüten! Dann fraß sie dasselbe regelmäßig auf, wahrscheinlich des salpeterigen Geschmackes wegen.

Während des Winters bewohnte sie gewöhnlich den warmen Ziegenstall, trieb aber hier häusig Unsug, indem sie Thüren aushob und so die Ziegen und Schweine befreite, Breter abdeckte und andere unerlaubte Streiche aussührte. Das eingemischte Kleiensutter, welches die Ziegen erhielten, fraß sie leidenschaftlich gern und sing deshalb oft Streit mit den rechtmäßigen Eigenthümern an. Hierbei benahm sie sich äußerst geschickt: sie saste nämlich mit der einen Hand den Eimer oder Kübel, mit der anderen packte sie die Ziege an den Hörnern oder an dem um dieselbe gewundenen Stricke und hielt sie, während sie selber trank, so weit als möglich von sich ab. Wenn eine Ziege sie stieß, schrie sie laut auf und hing dann gewöhnlich im nächsten Augenblicke an dem Halse ihrer Gegnerin, um sie zu bestrasen. Sie verzehrte alles Genießbare, namentlich gern Kartosseln, welche auch ihre Hauptspeise bildeten. Gewürzhaste Sämereien, zumal Kümmel, waren eine Leckerei sür sie. Den Tabak und noch mehr den Tabaksrauch liebte sie, wie alle Uffen, in hohem Grade, und sperrte, wenn ich ihr denselben in das Gesicht blies, das Maul weit auf, um davon so viel als möglich einzuschlürsen.

Ihre Zuneigung zu mir überstieg alle Grenzen. Ich konnte thun, was ich immer wollte : ihre Liebe gegen mich blieb sich gleich. Wie co schien, betrachtete sie mich in allen Fällen als voll-kommen unschuldig an allen lebeln, welche ihr widersuhren. Wenn ich sie züchtigen mußte, wurde

sie niemals auf mich wüthend, sondern stets auf Diejenigen, welche zufällig anwesend waren, wahrscheinlich weil sie glaubte, daß diese die Schuld an ihrer Bestrafung trügen. Mich zog sie unter allen Umständen ihren sammtlichen Bekannten vor: sie wurde, wenn ich mich nahte, augen-blicklich eine Gegnerin von Denen, welche sie eben noch geliebkost hatte.

Freundliche Worte schmeichelten ihr, Gelächter empörte sie, zumal wenn sie merkte, daß es ihr galt. Sie antwortete jedesmal, wenn wir sie riesen, und kam auch zu mir heran, wenn ich es wünschte. Ich konnte weite Spaziergänge mit ihr machen, ohne sie an die Leine zu nehmen. Sie solgte mir wie ein Hund, wenn auch nur in weiten Bogen, die sie nach eigenem Ermessen aussührte, und Hassan lief wiederum ihr treulich nach.

Als Hassan starb, war sie sehr unglücklich und stieß von Zeit zu Zeit ein bellendes Geschrei aus, auch in der Nacht, welche sie sonst regelmäßig verschlasen hatte. Wir nußten fürchten, daß sie den Berlust ihres Gesährten nicht überleben würde und verkauften sie deshalb an den Besitzer einer Thierschaubude, bei welchem sie andere Gesellschaft fand.

Der Babuin wird im Sudan oft gefangen, auf dem Nile herunter nach Egypten und von dort nach Europa gebracht, muß sedoch auch von anderer Seite hierher gelangen, weil man ihn ziemlich häufig in Sefangenschaft sieht. In Egypten dient er Gauklern ziemlich zu denselben Zweden wie der Hamadryas, welchen wir demnächst kennen lernen werden. In Europa ist er ein ständiger Bewohner der Affenhäuser in den Thiergärten und der Affenkäsige in den Thierschaububen, ebenso regelmäßig auch auf dem Affentheater zu finden, weil sein diegsamer Schwanz leicht in der Kleidung versteckt werden kann und Klugheit und gutmüthiges Wesen ihn in derselben Weise zur Abrichtung geeignet erscheinen lassen. Wie leicht er kernt, ist aus dem Vorstehenden ersichtlich geworden; wie treu er behält und wie willig er "arbeitet", zeigt sich bei jeder Vorstellung auf der Affenbühne. Er zählt unter die größten Künstler berselben.

Der bereits mehrsach erwähnte Pavian, welcher ebenso wohl seiner Gestalt wie seines ausgezeichneten Berstandes und vielleicht auch seiner unliebenswürdigen Eigenschaften halber in der Urgeschichte der Menschheit eine große Rolle spielt, ist der Hamadryas oder Mantelpavian (Cynocephalus Hamadryas, Cynocephalus Toth, Simia, Cercopithecus, Papio Hamadryas, Hamadryas chaeropithecus 2c.). Wie er zu der Chre gekommen ist, den Ramen einer altgriechischen Baumnymphe zu tragen, weiß ich nicht; in seiner Gestalt und in seinem Wesen liegt wahrhaftig nichts Weibliches. Die alten Bölker waren es nicht, welche ihm jenen Ramen verliehen. Herodot, Plutarch und Plinius bezeichnen ihn mit Cynocephalus, Strabo nennt ihn Cedus, Juvenal Cercopithecus, Agatharchides Sphinx. Bei den heutigen Abessiniern heißt er Hebe, bei den Arabern Robah und in Egypten endlich Khird. Unter all diesen Ramen ist nicht ein einziger, welcher an irgend welche Nymphe erinnert; man müßte denn "Sphinz" als solchen betrachten wollen.

Ni michen belehrt. Eine Folge davon läßt sich noch jest nachweisen; denn alle Bewohner der Steppenländer des inneren Afrika und auch ein großer Theil der Abessinier tragen ihre Haare genau in derselben Weise gekämmt und gescheitelt wie der Hamdaryas, und er ist somit unverstennbar zum Vordilde für jene Leute geworden, mögen diese auch mehr die Vildsäulen als das lebende Thier im Auge gehabt haben. Heutigen Tages genießt der Hamadryas in jenen Ländern keine Verehrung mehr. Seine Schädlichkeit ist zu groß, als daß er sich die Freundschaft der Menschen erwerben sollte.

Gegenwärtig findet sich das Thier in Egypten nirgends mehr wild. Auch Prosper Alpinus, welcher im Jahre 1580 in Egypten war, sagt ausdrücklich, daß es dort keine Affen gäbe, sondern daß sie aus Arabien eingeführt würden. "Sie sind so talentvoll", fährt er dort fort, "daß man ihnen nicht den Verstand absprechen kann. Die Thierführer lehren ihnen sehr leicht, was sie



Late VI

und legen, um diese zu sangen, ihre Hände umgekehrt auf die Hausen, und sobald eine Hand mit Ameisen bedeckt ist, bringen sie dieselbe rasch zu Munde. Wenn man sie nicht abwehrt, verheeren sie die Felder und Gärten. Ohne Kundschafter gehen sie zwar nicht in die Pflanzungen; aber wenn diese ihnen das Zeichen zur Sicherheit gegeben, dringt die ganze Bande in den Garten oder das umhegte Feld und läßt nichts übrig. Ansangs sind sie ganz still und ruhig, und wenn ein unkluges Junges einen Laut hören läßt, bekommt es eine Ohrseige; sobald sie jedoch die Furcht verlieren, zeigen sie durch gellendes Geschrei ihre Freude über ihre glücklichen Uebersälle. Sie würden sich in entsetzlicher Weise vermehren, wenn nicht der Leopard so viele ihrer Jungen zerrisse und fräße, obgleich die Alten diese muthig zu vertheidigen suchen."

Unter den neueren Forschern gibt Ehrenberg zuerst eine ziemlich aussührliche Beschreibung unserer Affen, welchen er in Arabien und an der Küste von Abessinien einzeln und in großen Scharen begegnete. Später erzählen Rodat und Bahfsiere von ihnen. Ich meinestheils traf den Mantelpavian auf meiner ersten Reise nach Afrika im Freileben nirgends an, um so häusiger aber auf meinem leider nur zu kurzen Aussluge nach Abessinien im Frühjahre 1862, und kann also aus eigener Ersahrung über ihn reden.

Der Hamadryas bewohnt das ganze Küstengebirge Abeffiniens und Südnubiens, nach Norben hin, so weit die Regen herabreichen, in ziemlicher Anzahl. Je pflanzenreicher die Gebirge, um so angenehmer scheinen fie ihnen zu fein. Waffer in ber Rabe ift unerläßliche Bedingung für bas Bohlbefinden einer Herde. Von den höheren Bergen herab mandern die Gesellschaften zuweilen auf die nieberen Sügelreihen der Samchara ober des Wüftenftreifens an ber Meerestufte herab; die Hauptmaffe bleibt aber immer im Hochgebirge. Hier bewohnt jede Herbe ein Gebiet von vielleicht anderthalb oder zwei Meilen im Durchmesser. Man begegnet kleineren Gesellschaften viel seltener als größeren. Ich sah ein einzigesmal eine Schar von fünfzehn bis zwanzig Stücken, sonst aber immer Berben, welche der geringften Schähung nach ihrer hundert und fünfzig gahlen mochten. Darunter befinden sich dann etwa zehn bis fünfzehn vollkommen erwachsene Männchen — wahrhafte Ungeheuer von bebeutender Große und einem Gebig, welches bas des Leoparden an Stärke und Lange ber Bahne bei weitem übertrifft, - und etwa doppelt jo viele erwachsene Weibchen. Der Reft besteht aus Jungen und Halberwachsenen. Die alten Männchen zeichnen sich durch ihre gewaltige Größe und ben langen Mantel aus — bei einem von mir erlegten mittelalten Männchen meffen die Mantelhaare 27 Centim.; — die Weibchen find kürzer behaart und dunkler, b. h. olivenbraun von Farbe; die Jungen ähneln der Mutter. Unsere Abbildung überhebt mich einer Beichreibung der sonderbaren Haarlage auf dem Kopfe des Hamadryas, welche bei den Afrikanern fo großen Beifall fand; hinfichtlich ber Färbung aber muß ich bemerken, daß jedes einzelne haar abwechselnd grünlich braun und gelblich geringelt ift, wodurch eine fehr schwer zu beschreibende. durt gewordenem Grafe am meiften ähnelnde Gefammtfärbung des Pelzes entfteht. Die Kopffeiten und hinterbeine find immer lichter, meift aschgrau. Das Gefäß ift brennend roth, bas nackte Gesicht schmutzig fleischfarben. Je älter die Männchen werden, um so mehr lichtet sich die Farbe ihres Mantels. Jedoch scheint es mir wahrscheinlich, daß es wenigstens zwei verschiedene Arten dieser Paviane gibt: eine kleinere mit aschgrauem Mantel, welche Asien bewohnt, und die bebeutend größere, afrikanische Art, bei welcher der Mantel auch im höchsten Alter immer grünlich blangrau gefärbt ift. Unsere Abbildung stellt die erstere dar. Die Länge des ausgewachsenen Rannchens beträgt 0,9 bis 1 Meter, wovon 20 bis 25 Centim. auf ben Schwanz kommen, die höhe am Wiberrift 50 Centim.

In den Frühstunden oder bei Regen sindet man die ganze Bande an ihren Schlafplätzen, größeren und kleineren Höhlungen an unersteiglichen Felswänden und auf überdachten Felsgesimsen, möglichst nahe zusammengedrückt, die Jüngeren und Schwächeren dicht an den Leib ihrer Mütter und bezüglich auch ihrer Bäter geschmiegt. Bei gutem Wetter verläßt die Herde jene Bände in den Bormittagsstunden und wandert nun langsam und gemächlich längs der Felswände

bahin, hier und da eine Pflanze ausziehend, beren Wurzel hauptfächlich als Nahrungsmittel zu bienen scheint, und jeden nicht allzu großen Stein umwendend, um zu besonderen Leckerbissen, den unter den Steinen verborgenen Kerbthieren, Schnecken und Würmern zu gelangen. Sobald das Frühmahl eingenommen, steigen alle nach der Höhe des Bergkammes empor. Die Männchen sehen sich ernst und würdig auf große Steine, an deren einer Seite die körperlangen gequasteten Schwänze herabhängen, den Rücken immer dem Winde zugekehrt; die Weibchen beaufsichtigen ihre ohne Unterlaß spielenden und sich balgenden Jungen und treiben sich unter diesen umher. In den späten Nachmittagöstunden zieht die Gesellschaft zum nächsten Wasser, um dort zu trinken; dann geht sie nochmals auf Nahrung aus und wendet sich schließlich nach irgend einem geeigneten Schlasplaße. Ist ein solcher besonders günstig, so darf man mit Sicherheit darauf rechnen, die Paviane gegen Abend da einziehen zu sehen, selbstwerständlich, so lange man sie nicht durch wiederholte Bersolgungen gestört hat. Durrahselber in der Nähe des Wohnplaßes gehören zu den ganz besonderen Annehmlichkeiten desselben und müssen sorgsältig gehütet werden, wenn man auf eine Ernte rechnen will; sonst erschein die frechen Räuber tagtäglich, verwüsten weit mehr, als sie verzehren, und richten schließlich das ganze Feld vollständig zu Grunde.

Es unterliegt wohl kaum einem Zweisel, daß sie mehr oder weniger ausgedehnte Wanderungen unternehmen, in der Absicht, ein von ihnen ausgeplündertes Gebiet mit einem noch Rahrung versprechenden zu vertauschen; wenigstens versicherten mir die dortigen Eingeborenen, daß man sie keineswegs das ganze Jahr über an einer und derselbe Stelle bemerke, sie vielmehr kämen und gingen, wie es ihnen eben beliebe. Wie alle Affen werden die Mantelpaviane durch ihr Fortpslanzungsgeschäft wenig in Anspruch genommen, mindestens nicht aufgehalten. Ich glaube nicht einmal, daß die meisten Geburten in eine bestimmte Jahreszeit fallen, schließe vielmehr aus Beobachtungen an Gesangenen, insbesondere über den Blutzluß der Weidchen, daß ihre Fortpslanzung und beziehentlich die Geburt ihrer Jungen in jedem Monate des Jahres ersolgen kann. Wein Ausenthalt in den von Hamadrhaden bewohnten Gebieten war zu kurz, als daß ich mir hiersüber hätte Ausstäung verschaffen können, und ich vermag deshalb nur einige Beobachtungen über die Fortpslanzung gefangener Hamadrhaden hier mitzutheilen.

Von den vielen Weibchen, welche ich gepflegt habe, gebar eines zu meiner Ueberraschung anfangs Oktober ein vollkommen ausgetragenes Junge. Der lette Blutfluß hatte 4½ Monate früher stattgefunden; als Trächtigkeitsdauer ist dieser Zeitraum jedoch wohl kaum anzunehmen. Das Junge kam mit geschlossenen Augen zur Welt, hatte vollkommen ausgebildete Rägel und sehr seines Haar, von oben schwärzlicher, seitlich graulicher Färbung, während die Unter= und Innenseite nacht oder wenigstens saft nacht war, so daß man die einzelnen Haare kaum bemerken konnte. Die Hautsarbe dieser Stellen war hochziegelroth. Die Gesammtlänge des Thierchens betrug 38 Centim., die Schwanzlänge allein 17 Centim., die Fußlänge 5,5 Centim., die Handlänge 4,5 Centim.

Das Junge wurde in den Bormittagsstunden an einem sehr kalten Morgen geboren, während sich die Mutter in einem großen Kaume mit vielen anderen Assen Ausamen besand. Sosort nach der Geburt oder richtiger, nachdem diese in Ersahrung gebracht worden war, trennten wir das Weibchen und sein Junges von der übrigen Gesellschaft ab und brachten es in einem passenden Raume unter. Die Mutter zeigte sich außerordentlich zärtlich gegen ihren Sprossen, aber auch im höchsten Grade besorgt um ihn. Sie hielt das an ihre Brust gedrücke Kind mit beiden Armen sest und leckte es sortwährend an allen Theilen des Leibes. Näherte sich Jemand, so schrie sie entseht auf, den gewöhnlichen Ausdruck der Angst "eck, eck, eck" ausstoßend, drehte sich auch gewöhnlich ab und kehrte dem Beobachter den Kücken zu. Die Nabelschnur, welche ansangs noch ziemlich weit herabhing, hatte sie bereits zwei Stunden nach der Geburt und zwar hart am Nabel abgedissen, ohne daß deshalb eine Blutung erfolgt wäre. Das Junge schien sehr schwach zu sein, regte sich wenig und gab nur leise, mehr tönende als schreiende Laute von sich. Bereits in den Rachmittagsstunden schien die Mutter zu merken, daß ihr Kind sterben wer e; denn sie hatte es auf dem Boden des stunden schien wer e; denn sie hatte es auf dem Boden des

Käfigs abgelegt, ging auf und ab, oft an dem Kleinen vorüber und betrachtete es dabei mit anscheinenb gleichgültigem Blicke; doch duldete sie nicht, daß Jemand von uns es aufnahm, ergriff es vielmehr sofort, wenn einer Miene machte, es zu berühren, und legte es wieder an ihre Bruft. Gegen Abend war das Junge bereits regungslos; am nächsten Morgen lag es verendet auf dem Boden des Käsigs.

Ob infolge ber Beburt, ob aus anderen Gründen, bleibe dahin gestellt: jedenfalls zeigte bas Weibchen in der nächsten Zeit ein durchaus verändertes Wesen, litt entschieden, bekundete wenig Fregluft, faß viel auf einer und berfelben Stelle, verstedte fich halb im Stroh, gitterte, als ob Frost es schüttele, legte sich oft nieber und sah überhaupt höchst kläglich aus. Um andere Affen bekümmerte es sich nicht mehr, und auch als ich ihm in zwei weiblichen, sanstmüthigen Makaken Gesellschaft geben ließ, verhielt es sich abwehrend. Dies anderte sich jedoch plöglich, als Mitte Novembers ein Makake geboren hatte. Wenige Minuten später nämlich bemerkten die Wärter das Junge in den Armen des Hamadryasweibchens, so daß sie zu der thörichten Ansicht verleitet wurden, letteres habe ein zweites nachgeborenes Junge zur Welt gebracht. Diefe Dleinung wurde nun freilich fehr bald durch das Thier felbst gerftort, da es sich wenig mutterlich betrug, bas Junge oft aufs Stroh legte und sich zeitweilig kaum um dasselbe kümmerte. Deshalb erhielt benn auch die wahre Mutter endlich ihr Kind zurud, leider aber doch zu spät, da es am anderen Morgen ebenfalls verendete. So unmütterlich das Betragen des Hamadrhasweibchens erscheinen muß, fo täßt sich kaum daran zweiseln, daß seine vorhergehende Krankheit hauptsächlich eine Folge der Gemüthsbewegung über ben Berluft bes Jungen war, und es vielleicht nur in ber Absicht, sich schadlos zu halten, der Makakenmutter ihr Kind raubte. Es steht dies wenigstens vollständig im Einklange mit den Beobachtungen, welche ich an anderen Affen gemacht habe, im Einklange auch mit dem Benehmen der freilebenden Mantelpaviane gegen ihre Kinder oder kleine unselbständige Affen ihres Geschlechts üherhaupt. Ja, nicht einmal bloß die Mütter oder die Weibchen insgemein, sondern auch die Männchen beweisen jungen Affen ihrer Art die größte Zärtlichkeit und treten unter Umständen mannhaft für fie in die Schranken.

Wenn die Mantelpaviane still siten, schweigt die ganze Gesellschaft, so lange sich nichts Aussälliges zeigt. Ein etwa herankommender Menschenzug oder eine Biehherde entlockt einem oder dem anderen ganz sonderbare Laute, welche am besten mit dem Gebell mancher Hunde verglichen werden können und wahrscheinlich nichts anderes bezwecken, als die Ausmertsamkeit der Gesammtheit zu erregen. Bei gesahrdrohender Annäherung eines Menschen oder eines Raubthieres aber werden die allerverschiedensten Tone laut. Am tressendsten kann man das Stimmengewirr einer erregten Hamdryadenherde mit dem Grunzen und Luieken eines zahlreichen Rudels von Schweinen vergleichen. Dazwischen vernimmt man Laute, welche bald an das Brüllen des Leoparden, bald an das dumpfe Brummen eines Herbenstiers erinnern. Die ganze Gesellschaft brüllt, brummt, bellt, schreit, grunzt und quiekt durcheinander. Alle kampssähigen Männchen rücken auf der Felstante vor und schauen ausmerksam in das Thal hinab, um die Gesahr abzuschähen; die Jungen suchen Schutz bei den älteren; die Kleinen hängen sich an die Brust der Mütter oder klettern auch wohl auf deren Rücken, und nunmehr setzt sich der ganze Zug in Bewegung und eilt auf allen Vieren lausend und hüpsend bahin.

Vor den Eingeborenen fürchtet sich der Hamadryas so gut wie nicht. Er zieht, unbekümmert um die braunen Leute, dicht vor ihnen hin und trinkt aus demselben Bache mit ihnen. Ein Weißer erregt jedoch schon mancherlei Bedenken, obwohl man nicht gerade behaupten kann, daß die Affen vor ihm scheu entstliehen. Mehr noch als andere Familienverwandte zeigen unsere Paviane jene bedächtige Ruhe, welche niemals um einen Ausweg verlegen ist, die Gesahr mag noch so nah sein. Anders verhält sich die Sache, wenn die Herde Hunde oder gar Leoparden gewahrt. Dann erheben die alten Männchen ein surchtbares Gebrüll und Gebrumm, schlagen erzürnt mit der einen Hand auf den Felsen, sletschen die Jähne und schauen funkelnden Auges auf jene Störensriede hinab, augenscheinlich bereit, gemeinsam über sie herzusallen.

Die erfte Gefellschaft, welcher ich begegnete, rubete eben von ihrer Fruhmanderung aus. Gie faß auf der Rante eines nach beiden Seiten bin ziemlich fteil abfallenden Grates. Ich hatte schon von weitem die hohen Geftalten der Mannchen gesehen, dieselben aber für auf dem Ramme liegende Felsblöcke gehalten; denn mit folchen haben die Affen, fo lange fie ruhig find, die größte Alehnlichkeit. Erft ein wiederholtes einlautiges Bellen, ungefähr bem hoch ausgestoßenen Laute "Rud" vergleichbar, belehrte mich. Aller Köpfe richteten fich nach uns hernieder; nur die Jungen spielten noch unbeforgt weiter, und einige Weibchen gaben ihr Lieblingsgeschäft nicht auf, sondern durchsuchten noch eifrig den Belz eines alten Herrn nach Ungeziefer. Wahrscheinlich würde die gange Gesellschaft in beobachtender Haltung geblieben sein, hatten wir nicht zwei muntere und thatenluftige hunde mit uns geführt, schöne, schlanke Windspiele, gewohnt, die hiane von den Wohnungen abzutreiben, erprobt felbst im Kampse gegen den Wolf jener Länder. Sie antworteten mit Gebell auf besagte Laute, und sosort entstand ein allgemeiner Aufstand unter der Herde. G mochte den Affen daran zu liegen scheinen, einen noch sichereren Aufenthaltsort zu suchen. Sie zogen beshalb bis auf die letten Posten längs bes Kammes dahin und verschwanden unseren Bliden. Doch fahen wir zu unferer Ueberraschung bei der nächsten Biegung des Thales die ganze Herbe, diesmal an einer fentrecht erscheinenden, sehr hohen Felsenwand, wo fie in langer Reihe, in einer heute noch mir unbegreiflichen Weise gleichsam an den Felsen klebten. Diese Reihe erschien uns zu lockend, als daß wir fie hatten ungestort in ihrer Rube laffen konnen. Die Jagdlust wurde allzumächtig. Bon bem Bedauern, welches jeder Jäger verspürt, wenn er kleine Uffen jagt ober jagen will, fühlten wir jest keine Regung in uns aufsteigen; benn die Hamadryaden erschienen uns burchaus nicht als Abbild des Menschen, sondern als wüthende, grimmige Raubthiere, keiner Schonung werth und zur Jagd burchaus geeignet. Leider war die Wand fo hoch, daß an ein ficheres Schießen nicht zu benten war. Wir gebachten alfo bie Gefellschaft wenigstens aufzuftoren. Der Rnall des ersten Schuffes brachte eine unbeschreibliche Wirtung hervor. Gin rafendes Brullen, Heulen, Brummen, Bellen und Areischen antwortete; bann feste fich bie ganze Rette in Bewegung und wogte an der Felswand dahin mit einer Sicherheit, als ob die Gesellschaft auf ebenem Boden fich fortbewege, obgleich wir nicht absehen konnten, wie es nur möglich war, festen Fuß zu sassen. Ein schmales Gesims schien von den Affen als höchst bequemer Weg betrachtet zu werden. Nur an zwei Stellen, wo fie einmal gegen drei Meter in die Tiefe und beinahe ebenso wieder aufsteigen mußten, bewegte fich der Bug langfamer und vorsichtiger. Wir feuerten etwa feche Schuffe ab; aber es war uns unmöglich, ficher zu zielen, auch schon weil der Unblid fo viel Ueberraschendes hatte, daß uns alle Ruhe verloren ging. Immerhin aber waren unfere Augeln noch gut genug gerichtet, um die Aufregung ber Affen bis jum Entfeben zu fteigern. Ueberaus tomisch fab es aus, wie die ganze Herde nach einem Schuffe urplöglich fich an einem Felsen anklammerte, als fürchte sie, durch die bloße Erschütterung zur Tiefe herabgestürzt zu werden. Wie es schien, entkamen alle unversehrt unseren Geschoffen. Allein der Schred mochte ihnen doch wohl einen Streich gespielt haben; denn es wollte uns dünken, als hätten fie die ihnen sonft eigene Berechnung diesmal ganz außer Acht gelaffen. Beim Umbiegen um die nächste Wendung des Thales trafen wir die Gesellschaft nicht mehr in der Höhe, sondern in der Tiefe an, eben im Begriffe, das Thal zu überschreiten, um auf den gegenüberliegenden Soben Schut zu suchen. Gin guter Theil der Herde war bereits am jenseitigen Ufer angekommen, die Sauptmasse jedoch noch zurud. Unsere Sunde ftutten einen Augenblick, als fie das wogende Gewimmel erblickten; dann ftürzten fie fich mit jauchzendem Bellen unter bie Bande. Jest zeigte fich uns ein Schauspiel, wie man es nur felten zu schauen bekommt. Sobald die Hunde herbeieilten, warfen sich von allen Felsen die alten Männchen herab in das Thal, jenen entgegen, bildeten fofort einen Kreis um die Rüden, brüllten furchtbar, riffen die zähneftarrenden Mäuler weit auf, schlugen mit den Händen grimmig auf den Boden und sahen ihre Gegner mit fo boshaften, wüthend funkelnden Bliden an, daß die fonft so muthigen, kampfluftigen Thiere entsest zurückprallten und ängstlich bei und Schutz suchen wollten. Selbswerftändlich hehten wir fie von neuem zum Kampfe, und es gelang uns, ihren Eifer wieder anzusachen. Das Schaufpiel hatte fich jedoch inzwischen verändert: die sich siegreich wähnenden Affen waren unterdeß auf die erforene Seite gezogen. 2018 die Sunde von frischem anfturmten, befanden fich nur wenige in der Tiefe des Thales, unter ihnen ein etwa halbjähriges Junges. Es treischte laut auf, als es die hunde erblidte, flüchtete eilends auf einen Felsblod und wurde hier funftgerecht von unferen vortrefflichen Thieren gestellt. Wir schmeichelten uns schon, diefen Affen erbeuten zu konnen: allein es tam anders. Stoly und würdevoll, ohne fich im geringften zu beeilen und ohne auf uns zu achten, erschien vom anderen Ufer herüber eines der ftartsten Mannchen, ging furchtlos ben hunden entgegen, blitte ihnen ftechende Blide gu, welche fie volltommen in Achtung hielten, flieg langfam auf den Felsblock zu dem Jungen, schmeichelte diesem und trat mit ihm den Rüchweg an, bicht an den hunden vorüber, welche fo verblufft waren, daß fie ihn mit seinem Schützlinge ruhig ziehen ließen. Diese muthige That des Stammvaters der Herde erfüllte uns ebenfalls mit Ehrfurcht, und keiner von uns dachte baran, ihn in seinem Wege zu stören, obgleich er sich uns nah genug jur Bielicheibe bot. In dem Gebniche, welches bie bereits übergesette Berbe noch ju burchschreiten hatte, wurden währenddem alle nur denkbaren Tone laut, und einigemal vermeinten wir fo deutlich das Gebrumm des Leoparden zu vernehmen, daß ich mich schließlich verleiten ließ, diesem Raubthiere nachzuspüren, glaubend, es möchte durch die Affen aufgestört worden und vielleicht mit ihnen im Kampfe begriffen sein; boch waren es nur die Paviane gewesen, welche die mertwürdigen Tone ausgestoßen hatten.

Am folgenden Tage sollte ich übrigens Gelegenheit erhalten, Affen und Leoparden zusammen zu sehen; ich verspare mir aber die Erzählung dieses Auftritts bis zur Beschreibung des Räubers selbst, weil dieser es war, welcher dabei die hervorragendste Rolle spielte.

Auf ipateren Jagden lernte ich die Hamadryaden noch besser kennen und dabei die unglaubliche Lebenszähigkeit dieser Thiere bewundern. Wenn sie die Augel nicht unmittelbar aufs Blatt oder in den Kopf erhielten, gingen sie uns regelmäßig verloren. Sie eilten, auch wenn sie start verwundet waren, noch so rüftig davon, daß sie immer entkamen. Schrotschüsse fruchteten gar nichts. Sie griffen dann nur nach der verwundeten Stelle, rieben sie mit der Hand und setzen ihren Weg weiter fort, als ob nichts geschehen wäre. Schließlich waren wir so kühn geworden, daß wir nicht daran glaubten, bei solchen Jagden irgendwie gefährdet zu sein. Allein auch hierüber sollten wir bald eines Besseren belehrt werden.

Als ich mit dem Bergoge von Koburg - Gotha, feinen fürstlichen Begleitern und der übrigen Reisegesellschaft bas zweite Dal burch bas Thal von Mensa zog, machte uns einer ber Abessinier auf einige Mantelpaviane aufmertfam, welche auf ziemlich hohen Bäumen fagen. Ich erwähne bies ausbrüdlich, weil die Paviane, wie ich oben fagte, gewöhnlich nur im Nothfalle Baume ersteigen. Selbstverständlich wurde sofort auf die entdeckten Schelme Jagd gemacht, obgleich ich bavon abrieth, weil ich richtig vermuthete, daß die Hauptmenge auf der anderen Seite des Berges fitten würde. Beim Umgehen einer Thalbiegung sahen wir denn auch eine der größten Herden, welche uns überhaupt vorgekommen, langfam an den Bergwänden dahinschreiten. Ihnen wurde jest eine wahre Schlacht geliefert. Mehr als zwanzig Schüffe fielen von uns, mehrere der Paviane wurden getödtet, viele verwundet und die gange Herde nach und nach auf den Kamm bes Berges getrieben. Anfänglich schoffen wir vom Thalgrunde aus: bald aber suchten wir an der gegenüberliegenden Wand geschütztere Standorte; benn die von und durch unsere Schuffe ebenso erschredten wie ergurnten Thiere griffen jeden Stein auf, welchen fie auf ihrem Wege liegen fahen, und rollten ihn in die Tiefe hinab. Der Buchsenspanner des Herzogs verficherte, ein großes Mannchen gesehen zu haben, welches mit einem gewaltigen Steine unter dem Arme einen Baum erftiegen und von dort aus feine Bürbe nach uns zu in die Tiefe hinabgeschleudert habe. Mehrere der Rollsteine flogen uns im Anfange fo nahe an den Köpfen vorbei, daß wir das Lebensgefährliche unferer Stellung augenblidlich einsahen und formlich fluchteten, um beffere Plage ju gewinnen. Während bes Gesechtes blieb die Thalsohle für unsere nachkommende Karawane vollständig gesperrt; benn die Hamadryaden rollten Steine von mehr als Kopfgröße zur Tiese hernieder. Daß die gesunden, den Indianern gleich, ihre Leichen vom Schlachtselde weggetragen hätten, wie Bayssière beobachtet haben will, ist von uns nicht gesehen, auch etwas darauf Bezügliches anderweitig nicht vernommen worden. Dagegen unterliegt es wohl keinem Zweisel, daß die fernere Erzählung jenes Reisenden ihre Richtigkeit hat. Bayssière erlegte nämlich ein Weibchen, welches ein Junges trug, und beobachtete, daß letzteres seine Mutter im Tode nicht verließ, sondern sich willig von den Todsseinden sangen ließ und ungeachtet seiner anfänglichen Störrigkeit bald zahm und sanst wurde. Auch dieser Reisende wurde durch das Herabrollen von Steinen durch Baviane arg belästigt.

Mir ift es, seitbem ich die Thiere selbst in ihrer Freiheit sah, durchaus nicht mehr unwahrscheinlich, daß sie auf einen nicht mit dem Feuergewehre bewaffneten Menschen im Augenblicke der höchsten Gesahr muthig losgehen und ihn gemeinsam angreisen, wie die Araber und Abessinier oder übereinstimmend gute Beobachter, namentlich Rüppell und Schimper, erzählen. Wir selbst haben zwar keine Ersahrungen gesammelt, welche jene Beobachtungen bestätigen könnten, wohl aber gesehen, daß die Hamadryaden selbst vor dem Bewaffneten nur höchst langsam und mit sehr vielsgagendem Jähnesletschen und Brüllen sich zurückziehen. Schimper versicherte mir, daß der Hamadryas ohne Umstände Menschen nicht nur angreise, sondern auch bewältige und tödte; alte Männchen sollen sich sogar ungereizt und zwar wiederholt über holzsammelnde Mädchen hergemacht und sie umgebracht haben, wenn sie sich widersetzten. Auch Küppell gibt an, daß der scheußliche Alse unter die gefährlichsten Gegner des Menschen gerechnet werden muß.

In Egypten und namentlich in Kairo sieht man oft Mantelpaviane im Besitze von Gauklern und Boltsbeluftigern. Wahrscheinlich werben noch heute genau diefelben Spiele bem Bolte gur Schau gegeben, welche schon Alpinus sah, wie ja auch heutigen Tages noch mit der Brillenschlange in berselben Weise gegankelt wird, in welcher Moses vor Pharao gankelte. Zumal an Festtagen findet man auf jedem größeren Plate der Hauptstadt einen Affenführer und Schlangenbeschwörer. Die bezüglichen Borftellungen stehen unter der Mittelmäßigkeit oder vielmehr, sie find pobelhaft gemein. Der Schaufteller hat die Gelehrigkeit bes Pavians benutt, um seine eigene Unsauberkeit im scheußlichsten Zerrbilde wiederzugeben, und die Naturanlage des Affen kommt seinem Herrn nur zu gut zu Statten. Uebrigens benutten die egyptischen Gaukler gewöhnlich Weibchen; benn die Mannchen werden mit der Zeit zu bosartig und gefährlich. Sogar in Egypten durfen fie nicht ohne Beißkorb ausgeführt werden. Dieser hindert fie jedoch immer noch nicht, Unfug zu stiften. Ich ritt einst durch die Straßen Rairo's und stieß dabei mit dem Fuße an einen auf der Straße sigenden Hamadrhas; mein Reitesel lief im schnellsten Galopp: gleichwohl hatte der Pavian im nächsten Augenblide mich am Beine gepackt und riß mir mit wenigen Griffen die Gamasche, ben Strumpf und Schuh vom Fuße, mir zugleich als Zeichen feiner Gewandtheit und Freundlichfeit noch ein paar ziemlich tiefe Wunden hinterlaffend.

Ich habe später vielsach Gelegenheit gehabt, gesangene Hamabryaden zu beobachten, und mehrere von ihnen, junge wie alte, auch längere Zeit selbst gepflegt. In der Jugend sind alle liebenswürdig, zuthunlich, ihren Pflegern im höchsten Grade anhänglich, gegen andere Menschen sreundlich, gegen andere Affen friedsertig; sie gleichen den in Geberden und Wesen artigen Babuinen und erwerben sich eine allgemeine Zuneigung. Dies aber ändert sich, sobald sie halbwegs mannbar werden, und mit zunehmendem Alter treten die unliebenswürdigen Eigenschaften immer schärser hervor. Niemals habe ich einen alten Mantelpavian gesehen, welcher nicht die verkörperte Wuth und Bosheit gewesen wäre, und nur einen einzigen habe ich kennen gelernt, welcher mit seinem Wärter auf wenigstens erträglichem Fuße stand. Die Peitsiche vermag viel, aber nicht alles, und die Tück diese Affen bleibt unter allen Umständen zu fürchten. Einen Mantelpavian von einem Käsige in den anderen zu bringen, ist ein schwieriges Unternehmen, weil er, gereizt, auch auf seinen Pfleger mit blinder Wuth sich zustürzt und bei seiner Stärke ein keineswegs zu unterschähender

total Vi

total Vis

Gegner ift. Nur durch Erregung seiner Leidenschaft gelingt es, ihn in die ihm gestellte Falle zu loden, und wenn er wirklich einmal wüthend gemacht wurde, fällt er auch der plumpesten Vorkehrung zum Opfer. Falls ihn seine Neugier nicht lockt, treibt ihn seine Wuth, seine Rachsucht dahin, wohin man ihn haben will. Im Borne vergißt er alles, fich felbst fogar. Gin einziger Blid macht ihn wüthend, Gelächter rasend, Strase geradezu toll und unsinnig. Andere Affen lassen sich, wenn sie erkrankt ober verwundet sind, behandeln und verbinden; beim Mantelpavian ift dies ganzlich unausführbar. Gin Gefangener, welchen ich pflegte, litt an einem unbedeutenden Ausjchlage, welcher namentlich auf einem feiner Beine hervortrat; es war aber unmöglich, ihm zu helfen, weil es nach einem misgeglückten Bersuche Riemand mehr wagen wollte, ihn mit dem Sachnehe einzujangen und festzuhalten. Der Ausschlag mochte ihm zuweilen ein heftiges Jucken bereiten; benn er zuckte oft mit dem einen Beine, und begann sodann heftig sich zu kraken. Dies berursachte ihm endlich Schmerzen, und barüber wurde er allgemach so wüthend, daß er das Bein mit beiben handen pacte und wüthend in dasselbe big, als habe er es mit einem todtlich gehaßten Gegner zu thun. Diefe Leibenschaftlichkeit zeigte sich auch im Umgange mit dem zarteren Geschlechte. Im Freileben hat der weibliche Hamadryas wenigstens Raum, um den stürmischen Liebesanträgen des Männchens auszuweichen; im Käfige dagegen muß es trop feiner Willfährigkeit oft fehr viel leiden. Denn jo heiß und glühend auch das Berlangen des Thieres ift: seine unfinnige Leidenschaft findet in der Erreichung des Erstredten tein volles Genügen. Ohne Knüffe und Biffe geht es bei einer Paarung dieser Affen nie ab, und sehr oft entwindet sich das Weibchen nur blutend den stürmischen Umarmungen seines Gatten ober Neberwältigers.

In unmittelbarer Nähe des Hamadrhas wohnt ein zweiter Mantelpavian, welcher neuerdings zum Bertreter einer besonderen Sippe erhoben worden ist, obgleich er sich vom Hamadrhas nur durch die nicht endständigen, sondern zurückliegenden Nasenlöcher, eine nackte Stelle auf Hals und Brust, reicheren Mantel, längere Schwanzquaste und unwesentliche Eigenthümlichkeiten im Jahnbau unterscheibet.

Der Dichelada der Abessinier (Cynocophalus oder Theropithecus Gelada, Macacus Gelada) ist der Riese seiner Familie und noch bedeutend größer als der Hamadryas, wenn auch sein Entdecker, unser Landsmann Küppell, dies in Abrede stellt. Schimper, welcher über dreißig Jahre in Abessinien lebte, und Heuglin stimmen darin überein, daß der Dschelada zuweilen Mannesgröße erreicht. Bom Hamadryas unterscheibet er sich auf den ersten Blic. Der sehr reiche Pelz, welcher sich auf Hinterhals, Racen und Rücken mantelartig verlängert, ist schwarzbraun, insbesondere im Gesicht, Kinn und Kehle, der Mantel und die lange Schwanzquaste gelblichbraun, das Haar auf Kehle, Borderhals, Brust, Bauchmitte und den Borderarmen braunschwarz, das Gesicht schwarz. Die beiden nackten Stellen auf dem Vorderhalse und der Brust sind dreieckig, und da sie mit den Spisen gegen einander stellen auf dem Vorderhalse und der Brust sind dreieckig, und da sie mit den Spisen gegen einander stehen, zusammen einer Sanduhr ähnlich; grau und weiß gespreutelte Haare sassen seinen Samadryas hat der Dschelada nur sehr kleine, vollständig von einander getrennte schwarzgraue Schwielen.

Fast in benselben Gegenden sindet man eine Spielart unseres Affen, wenn nicht eine selbsständige Art, den Totur Sindschero. Nach Schimpers Angaben unterscheidet sich dieser fragliche Affe durch seine bedeutende Größe, die Schwärze seines Pelzes und das lebhaste Roth der nachten Bruststellen, soll auch eine andere Lebensweise führen, namentlich nur in kleineren Herden von dreißig bis vierzig Stücken zusammenleben. Der Dschelada bewohnt, laut Rüppell, die höheren Berggipfel in Simién, dem eigentlichen Hochlande von Abessinien. Schimper sagte mir, daß man ihn gewöhnlich in einem Höhengürtel sindet, welcher zwischen 3000 bis 4000 Meter über dem Meere liegt. Hier lebt er in ungeheueren Scharen; an der unteren Grenze seines Hochgebirges dagegen erscheinen nur kleine Trupps von ein= bis zweihundert Stücken. Auch er verläßt die selsigen, mit Gestrüpp bedeckten Wände bloß, um in der Tiese zu rauben. Seine gewöhnliche Rahrung



lommt es nicht zu ernsthaften Angriffen, aber boch zur Fehde. Dicheladas und Hamadryaden erheben ein surchtbares Geschrei; dann rollen erstere große Steine auf letztere herab, denen diese mit sunkelnden Bliden unter Brüllen, Brummen und Bellen auszuweichen suchen. Einzelne alte Reden stürmen auch wohl auf einander los und suchen sich gegenseitig zu paden. Sie zausen sich dann tüchtig an dem ihre Männlichteit betundenden Mantel und beißen sich sogar mitunter; allein in der Hauptsache bleibt es beim Geschrei und bei den wuthfunkelnden Bliden. Für den Zuschauer haben diese Kämpse etwas überaus Ergößendes. — Schimper glaubt übrigens, daß aller Feindschaft zum Troße zuweilen Vermischungen zwischen Dschelada und Hamadryas vorkommen.

Auf den Totur Sindschero bezieht fich eine treffliche Lebensschilderung, welche wir Beuglin verdanken. "Der Affe bewohnt in gahlreichen Familien die Klüfte und Göhlen der steilen Abfälle, auf denen er feine schwindelnden Wechsel über den tiefften Abgrunden fehr regelmäßig einhält. Tritt nach einer kalten Nacht die Sonne über die Berge von Amba Sel herauf, so verlassen die Erdpaviane ihre Felsklüfte, wo fie, sicher vor Leoparden und hianen, hart an einander gekauert geruht haben. Langfam und scheinbar ftarr vor Frost steigen fie, geführt von alten Dlännchen, auf eine sonnige, vom Winde geschütte Felsplatte, um sich zu erwärmen. Dort brangen sie sich gewöhnlich bicht aneinander, die Jungen an die Mütter, und machen vielleicht noch ein kleines Morgenschläschen. Einige alte Mannchen halten Wache, langweilen fich aber babei, reißen ben icheuflichen Rachen gahnend auf, wischen sich die Augen und brummen, wenn ein scharfer Windstoß die suchsfarbigen Spigen der langen Dlähne, in welche fie fich wie in einen Belzmantel einhüllen, in Unordnung bringt. Jeht wird die Sonnenwärme fräftiger; behaglich ftredt fich eine alte Aeffin, eine andere durchsucht den Pelz ihres hoffnungsvollen Sprößlings und zerbeißt zähnefletschend gewisse Keine Geschöpfe, welche sie bort entbeckt hat. Die Gesellschaft wird nach und nach lebhafter, das junge Bolt ungeduldig. Dan fest sieh endlich in Bewegung, ordnet sich in eine Linie, welche von einem alten Schech angeführt und von einem anderen geschlossen wird. So geht es auf wagrechten, außerft schmalen Felsstusen langs bes Steinabsalles hin bis zu einer mit Sträuchern bewachsenen Schlucht. Dort führt der Steig nach unten, und so immer tieser bis zu einer grünen, feffelartig von Telfen umschlossenen Matte. Che jedoch das Rubel diese betritt, wird vorsichtig die ganze Ebene betrachtet; doch andere Gesellschaften aus der Nachbarschaft treiben sich schon sorglos im Thale umber. Einige Schildwachen werden wohl ausgestellt; die ganze Bande geht dem Futter nach, welches vorzüglich in Anospen, Blattern, Früchten und Getreide besteht. Aber auch große Steine werben umgedreht, und ift einer zu schwach dazu, so find ihm einige Kameraden behülflich; denn unter den Steinen gibt es Würmer, fette Larven, Rafer und Schnecken, welche auch nicht verachtet werden. Dazwischen fpielen bie jungen Dtannchen, possierlich springend, neden und qualen sich und ihre Alten und werden bafür tüchtig geohrseigt, gebiffen ober am Schwanze gezerrt. Mit jrecher Göflichkeit nähert sich schmunzelnd ein Ged einer liebenswürdigen Aeffin; sie wendet sich züchtig und mit vielem Anstande von ihm ab. Er wird zudringlicher; ber rechtmäßige Chemann nimmt Kunde von der Lage: es entsteht Lärm, Schlägerei, und der Liebhaber wird schmählich davongejagt. Raht Gefahr, fo geben die Wachen durch Bellen ein Zeichen; jede Truppe schart sich um ihren Anführer; die Mütter nehmen forgjam ihre Jungen zu sich; alles beobachtet gespannt den Feind. Langfam nur eilt die Gesellschaft dem sicheren Felsen zu, hier und da Halt machend und sich umsehend.

"Ich habe versucht, Hunde, welche die Herbe sehr leicht einholen, unter sie zu hehen; aber sie ließen sich in kein Gesecht ein, wenn einige alte Paviane Miene machten, anzugreisen, und ihr Achtung einflößendes Gebiß zeigten. Bis an die Felsen versolgt, wersen oder rollen die Affen nicht selten Steine auf ihre Feinde herab. Auch auf ebenem Boden gehen diese Thiere meist auf allen Bieren, richten sich aber dann und wann hoch auf, indem sie den Hinterkörper noch mit dem starten Schweise unterstützen. Auf höheren Bäumen habe ich sie nie gesehen. Gin Rudel besteht meist aus zwanzig bis dreißig Stücken, darunten nur einige alte Männchen; bei großen Streiszügen aber rotten sich wohl mehrere Hunderte zusammen und unternehmen meilenweite Wanderungen. Die Zeit





Es ist aufsallend genug, daß wir über das Freileben dieser beiden seit so vielen Jahren als Gefangene bekannten Affen nichts Sicheres wissen. Beide Arten stammen von der Küste von Guinea und werden namentlich von der Goldküste zu uns gebracht. Beide sollen truppweise in gebirgigen Wäldern, theils auf Felsen, theils auf Bäumen leben, ihren Aufenthalt aber nicht selten verlassen, um die naheliegenden Ansiedelungen zu besuchen und dort nach Herzenslust zu plündern. Man sagt auch, daß Rotten dieser Thiere in die Dörser einfallen und in Abwesenheit der Männer Frauen und Kinder der Reger mishandeln. Die Eingeborenen sollen den Mandril mehr fürchten als den Löwen, sich niemals in einen Kampf mit ihm einlassen, ja nicht einmal die Waldungen betreten, in welchen der Affe sich aufhält, es sei denn, daß die Männer in großer Anzahl und mit guten Wassen versehen einen sörmlichen Kreuzzug gegen ihre Feinde aussühren. Wie viel an diesen Gerüchten, welche von einer Naturgeschichte in die andere übergehen, Wahres ist, läßt sich nicht entscheiden; als unwahrscheinlich haben wir meiner Ansicht nach sie nicht anzusehen. Aussallend nur, daß die Reger so viele von den gesürchteten Thieren einsangen und an die Schiffer vertauschen.

In früherer Zeit gelangte Mandril und Dril viel öfter auf unseren Thiermarkt als gegenwärtig, obgleich sie auch jeht noch keineswegs zu den Seltenheiten gehören. Insbesondere gilt dies von dem Mandril, welcher stets häusiger als der Dril zu uns gebracht wird. Den Alten waren beide unbekannt. "Dieses thier", sagt der alte Geßner, "ist mit großem Wunder gen Augsdurg gebracht un gezeiget worden. An seinen füssen hat es singer als der Mensch, und so man ihm dentet, so keert er den arß dar. Apssel, Biren vund allerley andere srücht isset dieß thier, auch brot: trinkt insonderheit gern wehn. So es hungrig ist, so erstenzt es die bäum, schütt die frücht abhär. Ist von natur fröudig vorauß gegen den wehberen, gegen welchen es sein fröudigkeit vil erzeiget. Das wehblein deß geschlächts gebirt alle zeht zweh zumal ein par, namlich ein männlein und ein wehblein." Die diesen Worten beigegebene Abbildung stellt den Mandril in der bezeichneten Stellung, "so man ihm deutet", so gut dar, daß man nicht in Zweisel sein kann, welche Art man vor sich hat.

Ein junger Manbril ist ein allerliebstes Geschöpf, unter einer reichhaltigen Gesellschaft unserer herren Bettern im Affenhause ber ausgeprägteste Komiter, zu luftigen und tollen Streichen jeder Art aufgelegt, mit unverwüftlicher guter Laune begabt und ungeachtet seiner durch nichts zu erschüt= ternden Unverschämtheit in keiner Beife widerwartig. Die Gigenthumlichkeit, welche Gegner mit der Derbheit unserer Borfahren kennzeichnet, zeigt allerdings auch schon der junge Mandril: sein hintertheil bient ihm gleichsam zum Dolmetsch seiner Gefühle; boch geschehen hierauf bezügliche Bewegungen noch mit einer so ausgeprägten Harmlofigkeit, daß man über der Komik das Unanständige vergißt. Dies aber ändert sich nur zu bald, weit früher als bei anderen Pavianen, und schon nach wenig Jahren zeigt fich der Mandril in seiner ganzen Schenflichkeit. Der Born anderer Affen ift, wie ein englischer Schriftsteller sich ausbrudt, "ein leises Fächeln des Windes, verglichen mit der Wuth des Mandril, welche einem jener entsetzlichen, alles vor sich niederwerfenden Stürme der Wendefreisländer gleicht", und ebenso groß wie fein Jähzorn ift feine Unanständigteit. Bur Schilberung ber letteren fehlen bie Worte. "Sein Gefchrei, fein Blid und feine Stimme", fagt Cuvier, "fündigen eine vollkommen viehische Unverschämtheit an. Die schmutzigften Gelüste befriedigt er auf die schamloseste Weise. Es scheint, als ob die Natur in ihm ein Bild des Lasters mit all seiner Häßlichkeit habe aufstellen wollen." Alles Widerwärtige, welches uns der hamadryas und andere Paviane zeigen, erscheint bem Gebaren bes Mandrils gegenüber als anftändig. Seine Leibenschaftlichkeit kennt keine Grenzen. Erzürnt, geräth er in eine entsetzliche Aufregung, vergißt alles und stürzt sich gleichsam topslos auf seinen Feind zu. Ein wahrhaft dämonischer Glanz strahlt aus den Augen des Schenfals, welches mit dämonischer Kraft und Boswilligkeit begabt zu fein scheint. Jest hat er nur ben einen Gebanten: ben Gegner zu zerreißen, und jedes hindernis aus bem Wege zu räumen. Weber die Peitsche noch die blanke Waffe wird von ihm im geringften beachtet. Sein Angriff bekundet nicht mehr Kühnheit, sondern geradezu Berrudtheit. Rein Thier haben die Wärter

mehr zu fürchten als einen wüthenden Mandril. Löwe und Tiger find ihm gegenüber wahrhafte Lämmer, weil sie wenigstens verständig sich in die Umstände fügen, die Hamadryaden und andere Paviane, mit ihm verglichen, Anfänger oder Stümper. Bolltommen im Einklange mit dieser Erregbarkeit stehen die geschlechtlichen Ausschreitungen, welche sich der Mandril erlaubt.

Der alte Gefiner hat gang recht, wenn er zu verstehen gibt, daß sich seine Gefühle nicht allein auf Weibehen seiner Art, sondern auch auf Frauen richten. An gesangenen Mandrils beobachtet man nicht allein die zudringlichste Zuneigung zu Menschenweibern, sondern auch Gifersucht gegen deren rechtmäßige Liebhaber. Sie werden rasend, wenn ein Mann solche Freundinnen von ihnen liebkost ober zu liebkosen vorgibt, und tragen ihm ein so großes Berbrechen sicherlich lange Zeit nach. Im Pflanzengarten zu Paris wurde diese Eifersucht einmal fehr geschickt benutt, um einen Mandril, welcher aus feinem Rafige ausgebrochen war und viel Unheil anrichtete, wieber in bas Gefängnis zu bringen. Er hatte alle gutlichen Bersuche scheitern gemacht und bereits einige von seinen Wartern verwundet, als der schlaueste berselben auf den Gedanken tam, ben Affen burch feine eigene Leidenschaft in den Kerker zurudzuloden. An der Rückfeite bes Käfigs befand sich eine leine Thure : hinter biefe mußte fich die Tochter eines der Wärter ftellen, und zwar fo, daß fie der Affe sehen konnte. Run trat einer der Wärter zu dem Mädchen, umarmte es und stellte fich dann an, als ob er es fuffen wollte. Dies war zu viel für den verliebten Mandril. Er fturzte wie rafend auf den Dlann los, gewiß in der beften Absicht, ihn zu zerreißen, mußte aber, um zu feinem Zwede zu gelangen, nothwendig in den Räfig hineingehen. Alle Klugheit war vergeffen; der eiferfüchtige Affe ging ohne Besinnen burch die offene Thure und sah sich eine Minute später hinter ben eifernen Gittern.

"Der Paarungstrieb", fagt Reichenbach mit vollem Rechte, "ift wie bei den Affen überhaupt so bei den Mandrils vor anderen der faule Fleck in ihrem Charatter, an dem sie gewöhnlich untergehen. Schon vor der Reise des Körpers, im zweiten (?) Jahre, noch zeitiger bei den Weibchen als bei den Männchen, tritt dieser Trieb ein, wie die zeitweiligen Anschwellungen des Weibchens desselben, schon vor Ende des zweiten (?) Jahres, deutlich bekunden. Da nun in dieser Zeit keine wahre Begattung geschieht, so regen sich nicht nur beisammen, sondern vorzüglich einzeln lebende Stücke in dem Grade auf, daß sie sehr bald bis zu dem Grade geschwächt sind, wo sie hinsterben, daher wir so höchst selten einen jungen Nandril längere Zeit lebendig erhalten.

"Wir mogen und das folgendermaßen erklären: Schon der Gefammtausbruck bes Mandril scheint das Ideal eines Teufels verwirklichen zu follen, daher er in Guinea schon seit seiner Entbedung ben Namen des Walbteufels erhielt. Der lange schmale zusammengedrückte Ropf beutet bin auf den grenzenlosesten Leichtfinn, wie die Soder über den Schlafen auf bas gornwüthige Wefen; die ganzlich verflachte Stirn ift ein Zeichen vom Verlufte aller edlen Empfindung: fie spricht Wildheit, Robheit und Graufamteit im weitesten Umfange aus. Die überaus kleinen, einander jo gang genäherten Augen beuten auf die hochfte Lift und Berschmittheit, sowie die bedeutende Stredung bes Untergefichtes auf eine Sinnlichkeit ohne Beschränkung. Welches Sittenzeugnis folden Raturanlagen entspricht, ist nicht schwer zu errathen, und von dem schon durch Gegner befannt geworbenen Gebaren an dürften alle gewöhnlichen Sitten bes Thieres als Unfitten bas Berrbild vollenden, welches durch basselbe auf der Stufe menschenähnlicher Geschöpfe wirklich ausgedrückt wird. Kauft man also junge Mandrils, so erlebt man eine Zeitlang an ben leicht= finnigen, jugendfrifchen und munteren, immer beweglichen Thieren die Freude ihrer Erscheinung in Gestalt, Farbe und Bewegung, und in dem heiteren, leichtfertigen Spiele ihrer Launen. Doch bald hat das ein Ende. Die Einfamkeit erzeugt jene unnatürliche Aufreizung durch den zu früh erwachenden Paarungstrieb, beffen wir oben erwähnten; infolge der eingetretenen Schwächung wird der Mandril mismuthig durch die Ueberreizung, welche er erlitten. Die Bewegungen mindern sich bis auf die einzige, welche den ganzen Organismus erschöpft und zerstört. Endlich sitzt er still mit geframmtem Ruden, ben Kopf vorn überhängend, an die Wand ober an den Kletterbanm

gelehnt. Alle Annahme von Rahrung hört auf, und von Tag zu Tage wird das Thier schwächer, kann endlich nicht einmal mehr sitzen, sondern erschöpft nur noch liegend seine letzten Spuren von Kraft, bis es jämmerlich hinsterbend endigt. Solches Ende wird gewöhnlich den jungen Mandrils in Thierbuden und Thiergärten zu Theil, daher wir sast niemals oder höchst selten an solchen Orten einen erwachsenen Mandril gesehen haben."

Es läßt fich nicht in Abrede stellen, daß diese Erklärung Reichenbachs viel Wahres ober doch Wahrscheinliches hat; für unbedingt richtig halte ich jedensalls alle Voraussehungen, von denen ber scharf beobachtende Naturforscher seine Schlüffe zieht. Doch gibt es Ausnahmen. Schon Jardine berichtet von einem Mandril, welcher erwachsen und fehr gahm war, gegen seinen Wärter fich folgsam zeigte, aber, wie alle übrigen, burch Fremde leicht in Wuth gebracht werden konnte. "Diefer Mandril", fagt unfer Gewährsmann, "lernte unter anderem Branntwein trinten und Tabat rauchen. Ersteres that er fehr gern, zu bem letteren aber mußte er erft durch bas Bersprechen gebracht werden, Branntwein und Waffer zu erhalten. In seinem Käfige stand ein kleiner Armftuhl, auf ben er fich, wenn es ihm bejohlen wurde, wurdig feste und fernere Befehle erwartete. Alle seine Bewegungen wurden langsam und bedächtig gemacht. Hatte der Wärter die Tabatspfeise angezündet und sie ihm gereicht, fo betrachtete er fie genau und befühlte sie wohl auch, bevor er fie in das Maul stedte, um sich zu überzeugen, daß sie auch wirklich brenne. Er stedte sie dann ins Maul, faßte bis an den Ropf, und hielt fie einige Minuten daran, ohne daß man Rauch fah. Denn während diefer Zeit füllte er feine Badentaschen und fein geräumiges Maul; bann aber blies er ben Rauch in Maffen aus bem Munde, ber Rafe und zuweilen felbst aus ben Ohren. Gewöhnlich schloß er dies Kunftstud mit einem Trunk Branntwein und Wasser, welcher ihm in einem Becher gereicht wurde. Diesen nahm er ohne Umftande jogleich in die hand." Einer ber berühmtesten Mandrils lebte in England unter fehr günftigen Berhältniffen. Er war wohlbekannt unter dem Namen "Sans im Glücke" und ziert noch heute nach seinem Tode das britische Museum. Das Thier hatte mehrmals die Ehre, infolge besonderer Einladungen ein Gast der königlichen Familie zu fein: kurz, es genoß, wie mein englischer Gewährsmann sagt, ein so glückliches Leben, als es nur immer einem Pavian zu Theil werden kann.

.Ginen anderen ebenfalls hochberühmten Mandril habe ich erft in den letzten Tagen besucht. Ich meine den großen Künftler vom Affentheater des Herrn Broekmann. Gedachter Mandril befindet sich seit sechszehn Jahren im Besige seines Herrn und ist gezähmt und abgerichtet, wie nur ein Affe es fein kann. Gegen Fremde zeigt er fich felbstverständlich ebenfalls erregbar und jahzornig; mit feinem Herrn aber steht er auf dem vertrautesten Fuße, und felbst wenn er, um feinem Jähzorne geeigneten Ausbruck zu verleihen, nach Pavianart die Stäbe feines Käfigs schüttelt, als wolle er fie zerbrechen, darf Broekmann ohne Bedenken ihn am Halsbande paden und aus feinem Käfige herausnehmen, auch sosort zur "Arbeit" verwenden. "Bei der allgemeinen Ersahrung der Thierzüchter", fagt Reichenbach, welcher unseren Mandril ebenfalls tennt, "daß diese Affenart nur in ihrer freien natur fich zu erhalten vermag, in der Gefangenschaft aber bald untergeht, weil fie in Einsamkeit und Mußiggang ihren roben Luften erliegt, drängt fich uns die Frage auf, ans welchem Grunde wurde es denn möglich, daß Broekmann zwei Mandrils fo glücklich aufzuziehen und gefund und fraftig zu erhalten vermochte. Wir glauben die richtige Antwort auf diese Frage in bemfelben Berhältniffe zu finden, welches im Menschengeschlechte unter ähnlichen Umftanden gleiche Ergebniffe herbeiführen. Auch die gahlreichen Schofhunde ber Borgeit treten in ihrer Faulheit und beständigen Ueberreizung als die elendesten Zerrbilder des Hundecharakters auf, während im Gegentheile diejenigen, welche man beschäftigte und zur Arbeit anhielt, bas hundegeschlecht würdig vertreten. Denselben Fall haben wir noch hier bei einem der wildesten und rohesten Affen. Auch seine niederen, rein thierischen Triebe und die sein eigenes Sein untergrabenden Gelüste fingen an zu schweigen oder wurden gar nicht erregt, als die befferen Fähigkeiten erwedt und bethätigt wurden, als der Mensch ihn emporzog aus jener Sphäre, die das Thier zu seinem

a state of

Untergange geführt haben würde, durch Lehre und Liebe zu Leiftungen, welche den ersten Funken einer Beiftesthätigfeit in ihm erwedten, und bas Beschöpf wahrscheinlich in einer ungewohnten Spannung nach einer neuen Richtung hin fortwährend unterhielten. Das ficherfte Mittel also, um die niederen Triebe im lebendigen Organismus zu zügeln und vor dem Berderben durch fie felbst ihn zu schützen, ift die Wedung und Bethätigung einer höheren Geiftesthätigkeit; benn biefes Mittel entspricht ber mahren Bedeutung und ber eigentlichen Würde bes organischen Lebens, welche nur auf einer unabläffigen Veredelung beruht." Ich ftimme diesen Worten vollständig bei und vertrete sie auch Denen gegenüber, welche im Thiere nichts anderes sehen als eine unbewußt arbeitende, von höherer Hand geregelte, von einer unerklärlichen Kraft getriebene Maschine. Gewiß, die Arbeit ist es gewesen, welche diesen Affen zu dem gemacht hat, was er ist: zu dem ausgezeichnetsten Mitgliede seiner Art, zu einem Mandril, wie es sicherlich bis jett noch wenige gegeben hat. Man muß diefes Thier, wie ich, im Käfige, hinter und auf der Buhne gesehen haben, um es vollständig würdigen zu können; man muß einer Unterhaltung zwischen ihm und seinem Herrn gelauscht haben, um zu verstehen, was Erziehung selbst bei einem so wilden und scheinbar unverbesserlichen Wesen zu leisten vermag. Ein derartiges Beispiel, wie dieser Affe es gewährt, ist im höchsten Grade lehrreich für Alle: es beweift schlagend, daß auch der Mensch nichts anderes ift, als ein Erbe Jahrtaufende langer, allmählich fich steigernder Bildung und Gesittung, als ein Erzeugnis seiner Erziehung, nicht aber ein Mittelding zwischen Gott und Dieh, wie unsere Pfaffen und andere Rückjärittler es heutigen Tages noch behaupten.

Brockmann vertehrt mit seinem Mandril wie ein Freund mit dem anderen. Beide haben sich in einander eingelebt; der eine versteht den anderen, und das erzogene Thier beugt sich vor seinem Erzieher. Bon Strase oder auch nur einer Androhung dazu ist bei diesem Mandril keine Rede mehr: ein Blick genügt, ein gutes Bort besänstigt, ein ernstes bringt den Affen zur Besinsung zurück, wenn sich wirklich einmal der alte Adam regt. Der Mandril "arbeitet" gern und im vollsten Bewußtsein seiner Würde; er weiß genau, ob er eine Leistung zur Zusriedenheit oder Unzusriedenheit seines Gebieters ausgesührt hat, und strebt danach, ersters, so viel in seinen Krästen steht, zu thun. Willig kommt er aus seinem Käsige, ruhig seht er sich auf seinen Ankleideskuhl, und behülstich nimmt er alle Stellungen an, welche beim Ankleiden ersorderlich werden. Mit entschiedenem Selbstbewußtsein tritt er als Schauspieler aus, und wie ein solcher ist er empfänglich für Lob und Tadel. Für ein gut geartetes Thier will alles dies wenig besagen, sur einen Mandril ist es das Außerordentlichste, was die Erziehung leisten kann. Aus dem Grunde erachte ich einen Besuch dieses Affentheaters mindestens für ebenso lehrreich, als manch eine Borlesung solcher Thiertundigen, welche über das geistige Wesen der Thiere ein Urtheil sich anmaßen, ohne viel mehr von den Thieren zu kennen, als die gedörrten Häute im Museum.

Heute, während ich diese Zeilen überlese, ist ber berühnste Mandril todt; sein Bild aber zeigt bie von Mügels Künstlerhand herrührende Abbildung in lebenswahrer Treue.

Der Unterschied zwischen allen Erzeugnissen bes heißen Erdgürtels der alten Welt und benen Südamerita's ift regelmäßig ein durchgreisender und augenscheinlicher. Die Westhälste der Erde zeigt der Osthälste gegenüber ein selbständiges Gepräge; nur hier und da erinnert etwas an die alte Welt; dann aber haben wir es nicht mit dem eigentlichen Amerika, mit den Landstrichen zwischen den Wendekreisen zu thun. Sie bilden eine eigene Welt sür sich. Erde und Klima, Licht und Lust, Pflanze und Thier — alles ist anders als drüben im Osten. Deshalb tritt uns, wenn das Glück es uns gestattet, der Wanderschnsucht des Herzens zu folgen, in den Wendekreisen des Westens alles und jedes so märchenhast und zauberartig entgegen: der Reiz der Neuheit besiegt, der Reichthum der Ratur bewältigt und läßt die vielen Vorzüge unserer Erdhälste vergessen.

Bei Betrachtung berjenigen Thiere, welche wir zunächst zu berückschitigen haben, ist dies wohl weniger oder nicht der Fall. Die Breitnasen oder Reuweltsaffen (Platyrrhini oder Neopitheci) sind zwar merkwürdige Geschöpse: schön aber sind sie nicht oder wenigstens nur ausnahmsweise, vielmehr unbeholsener, träger, trauriger, geistloser als die Altweltsassen, weit harmloser, gutmüthiger, unschädlicher als letztere; aber eben deshalb keine echten Affen mehr. Denn diese wollen wir gar nicht ohne die nur ihnen gehörenden Eigenschaften, ohne ihre Lustigkeit, Munterleit, Keckheit, Unverschämtheit, ja., ich möchte sagen, ohne ihre Riederträchtigkeit. Wir sind nun einmal gewohnt, unser Zerrbild in den merkwürdigen Gesellen zu erblicken, und fühlen uns unbefriedigt, wenn dieses Zerrbild nicht auch ein geistiges ist. Und nicht bloß wir Männer hegen eine solche Ansicht, sondern ebenso die Frauen, welche doch regelmäßig abgesagte Feinde jeder Berspottung des eigenen Ichs, ja alles Menschlichen sind: ich habe-stets ersahren, daß aus Frauenmunde die Breitnasen als widerliche Geschöpse bezeichnet wurden.

Die Reuweltsassen unterscheiden sich regelmäßig durch ihren Körper- und Gliederbau sowie durch ihre Jahnbildung von ihren Bettern im Osten. Ihr Leib ist gewöhnlich schmächtig und schlankgliederig; der Schwanz sehlt nie und verkümmert auch nie, wird vielmehr häusig zur jünsten Hand, indem er sich an seiner Spize durch krästige Muskeln zusammenrollen und deshalb als Greiswertzeug gebrauchen läßt. Der Daumen der Vorderhände kann den übrigen Fingern nicht in demselben Grade gegenüber gestellt werden, wie dies an den Füßen der Fall ist. Die Rägel sind platt. Anstatt zweiunddreißig Jähnen bilden sechsunddreißig das Gebiß; es sinden sich auf jeder Seite sechs Backenzähne. Backentaschen und Gesäßschwielen sind nie vorhanden. Die Nasenscheidewand ist breit. Kein einziges Mitglied der gauzen Familie erreicht eine bedeutende Affengröße, und keines hat eine vorspringende Schnauze. Ihre Färbung ist zwar mannigsaltig, aber niemals so bunt wie die vieler Affen Asiens und Assielas.

Der Heimatstreis der Schmalnasen beschränkt sich auf Südamerika. Die Nordgrenze dessselben bildet das Antillenmeer, auf dessen schönen Inseln keine Assen mehr vorkommen, wie sie auch nicht über die Landenge von Panama nordwärts gehen. Nach Westen hin begrenzt die Andeskette, nach Osten hin das Atlantische Meer, nach Süden hin der 25. Breitengrad ihr Gebiet.

Alle Reuweltsaffen sind ausschließlich Baumthiere und beshalb vorzugsweise in den Urwäldern zu Hause. Wasserreiche oder sumpfige Gegenden lieben sie mehr als trockene. Auf die Erde kommen sie bloß im äußersten Rothsalle herab; auch zur Tränke gehen sie nicht so wie andere Thiere, sondern klettern an Schlingpstanzen, überhängenden Aesten und dergleichen bis auf das Wasser herab und trinken, ohne die Zweige zu verlassen. Es ist wohl möglich, daß einzelne dieser Assen Hunderte von Weilen zurücklegen, ohne auf ihrem Wege jemals die Erde zu berühren. Die Bäume bieten ihnen alles, was sie bedürsen; denn ihre Nahrung besteht nur aus Pstanzentheilen aller Art sowie aus Kerbthieren, Spinnen, Vogeleiern oder jungen Restvögeln und Honig, und nur wenige plündern zuweilen in einer Pstanzung.

Die meisten Arten sind am Tage rege, einige wenige aber Dämmerungs - und wirkliche Nachtsthiere. Die einen wie die anderen sind zu ihrer Zeit lebhast und gewandt; jedoch gibt es unter ihnen mehrere äußerst träge Arten, gewissermaßen die Orang-Utans der neuen Welt. Das Klettern verstehen alle vortrefslich und wissen dabei, wie ich schon oben andeutete, ihren ausgezeichneten Schwanz auch ausgezeichnet zu gebrauchen. Dieser Schwanz ist geradezu alles in allem für viele der sonst sehr tölpischen Thiere; sie konnten ohne ihn gar nicht leben. Ihre Ungeschicklichkeit macht eine beständige Bersicherung des Leibes nöthig, und eine solche gewährt der Wickelschwanz unter allen Umständen. Fast bei jeder Stellung, auch während der tiessten Ruhe schlingt der Affe seinen Schwanz um irgend etwas und sei es selbst um eines seiner eigenen Glieder. Die Mustelstärke des Schwanzes, welche die aller übrigen Gliedmaßen weit übertrifft, und das seine Gesühl in dem Schwanzende ermöglicht ihnen den umsassensten Gebrauch des merkwürdigen Geschenkes der Natur sür ihr stilles Leben, und ersetz vielsach die ihnen sehlende geistige wie leibliche Behendigkeit

101

ihrer überseeischen Bettern. Trop alledem sind ihnen die echten Baumassen der alten Welt im Springen und Klettern entschieden überlegen. Der Gang der Reuweltsassen geschicht immer auf allen Bieren und ist stets mehr oder weniger unbeholsen, unsicher und schwankend, kurz schlecht.

In ihrer geistigen Begadung stehen sie weit hinter ihren östlichen Berwandten zurück. Sie erscheinen im ganzen zwar als sanste, gutmüthige und zutrauliche, aber auch dumme, ungeschickte, ungelehrige und schwerfällige Geschöpse. Ginzelne zeigen sich neugierig, muthwillig und neckisch, andere dagegen grämlich, eigensinnig, boshast, tückisch und bissig. Lüstern, genäschig, diebisch und habsüchtig sind sie auch, besihen also ebenfalls schlechte Eigenschaften genug — und die guten Seiten der altweltlichen Affen gehen ihnen dafür ab. Wenn man zwischen alt- und neuweltlichen Affen zu wählen hat, wird man wohl niemals lange in Zweisel bleiben, welche uns besser gefallen. In der Freiheit sind diese regelmäßig scheu und furchtsam und nicht im Stande, wirkliche Gesahr von eingebildeter zu unterscheiden. Deshalb sliehen sie bei jeder ungewöhnlichen Erscheinung und suchen sich so rasch als möglich in dichtem Gezweige zu verbergen. Angeschossene beisen tüchtig nach Dem, welcher sie sassen will; Gesunde vertheidigen sich wohl bloß gegen schwache Raubthiere. Sie sind kastlose, seige Thiere.

In der Gefangenschaft benehmen sie sich bald artig und zutraulich, werden im Alter aber doch anch bose und bissig, wenngleich nicht immer. Ihre geistige und leibliche Trägheit, ihr schwersmüthiges Aussehen, die kläglichen Tone, welche sie und oft mit merkwürdiger Ausdauer ausstoßen, ihre Unreinlichteit, Weichlichkeit und Hinfälligkeit: alle diese Eigenschaften und Sitten empfehlen sie nicht als Hausgenossen und Zeitvertreiber des Menschen. Einige wenige Arten machen freilich eine rühmliche Ausnahme und werden deshalb auch häusig zahm gehalten und mit großer Liebe gepstegt. Manche besihen einen hohen Grad von Empfänglichkeit für äußere Eindrücke, drücken ihre Gefühlsbewegungen durch Schmunzeln ober Klagen aus, und werden aus diesem Grunde namentlich weichherzigen Frauen besonders theuer.

Ihre Mutterliebe ist ebenso erhaben wie die der altweltlichen Affen. Sie gebären ein oder zwei Junge auf einmal und lieben, hätscheln, pflegen und beschützen dieselben mit einer Sorgsalt und herzlichkeit, welche ihnen immer Bewunderung und Anerkennung erwerben muß.

Dem Menschen werden die Neuweltsassen nicht ober kaum schädlich. Der weite, große, reiche Wald ist ihre Heimat, ihr Ernährer und Bersorger; sie bedürsen des Herrn der Erde und seiner Anstalten nicht. Nur wenige Arten fallen zuweilen in waldnahe Felder ein und erheben sich dort einen geringen Joll, der gar nicht im Berhältnis steht zu den Erpressungen, welche die Altweltsassen sich erlauben. Der Mensch jagt sie ihres Fleisches und ihres Pelzes wegen. Mancher Reisende hat längere Zeit die Assen als schätzbares Wildpret betrachten und aus ihrem Fleische Suppen und Braten sich bereiten müssen, und manche schöne Frau birgt und wärmt ihre zarten hände in einer Hülle, welche früher den Leib eines Assen besleichete.

Für die Eingeborenen Amerika's ist der Affe ein außevordentlich wichtiges Thier; denn sein Fleisch bildet einen guten Theil ihrer Nahrung. Sie jagen ihm eifrig nach und erlegen deren auf großen Jagden zu Hunderten. Gewöhnlich bedienen sie sich des Bogens, nicht selten wenden sie aber auch das Blasrohr und kleine, jedoch mit dem fürchterlichsten Giste getränkte Pfeile an, welche über hundert Fuß hoch emporgeschleudert werden und unrettbar tödten, auch wenn sie bloß die Hant durchbohrt haben. Zwar versuchen es alle Affen, den kleinen Pfeil so schnell als möglich aus der Wunde zu ziehen; allein der schlaue Mensch hat das Geschoß halb durchschnitten, und deshalb bricht sast regelmäßig die Gistspitze ab und bleibt in der Wunde steden — surchtbar genug, um auch einem ganz anderen Thiere die Lebenskraft zu rauben. Das Blasrohr, aus dem solche tüclich wirkende Bolzen abgeschossen werden, bleibt unter allen Umständen das gesährlichste Menschengewehr für die leichten Kinder der Höhe.

Mit berfelben Waffe erbeuten die Indianer auch diejenigen Affen, welche fie für die Gefangenichaft wünschen. "Wollen die Arekunas", fagt Schomburgk, "einen alten, störrischen Affen zähmen, so bestreichen sie das Pseilchen mit geschwächtem Urarigist. Stürzt er betäubt herab, so wird die Wunde gleich ausgesogen; alsdann begraben sie ihn dis an den Hals in die Erde und flößen ihm eine starke Auflösung salpeterhaltiger Erde oder Zuderrohrsaft ein. Ist der Leidende etwas zu sich gekommen, so wird er herausgenommen und wie ein Wickelsind umschlungen. In dieser Zwangsjade bekommt er einige Tage lang nur Zudersaft zum Getränk und in Salpeterwasser gekochte, stark mit spanischem Pseiser gewürzte Speisen zur Nahrung. Schlägt diese Gewaltkur nicht an, so wird der Unbändige eine Zeitlang im Nauche ausgehangen. Bald legt sich nun die Wuth, das heimtücksische Auge wird mild und sleht um Verzeihung. Dann werden die Banden gelöst, und selbst der bissigste Alse scheint nun vollkommen vergessen zu haben, daß er jemals frei im Walde gelebt."

In unsere Käfige gelangen verhältnismäßig wenige Mitglieder dieser Familie und auch diese nicht regelmäßig. Um häufigsten sieht man den Kapuziner auf unserem Thiermarkte, viel seltener einen Klammeraffen, höchst selten einen Springs, Schweifs und Nachtaffen. Lebende Brüllassen sind, so viel mir bekannt, bloß in wenigen Stücken nach Europa gekommen.

Man theilt die Breitnafen ein in drei Untersamilien, unter denen die Widelschwänze (Gymnurae) obenan gestellt werden. Ihr am unteren Spikentheile nackter Greifschwanz mit breiten, allmählich an Länge abnehmenden Wirbeln unterscheidet sie von den Mitgliedern der übrigen Hauptgruppen.

10

Otens Ausspruch, daß die größten Thiere innerhalb einer Familie ober Sippe auch immer die vollkommensten seien, findet wie bei den altweltlichen Affen, so auch bei den neuweltlichen seine Bestätigung. Den Brüllaffen (Mycotes) wird in der dritten Familie unserer Ordnung der erfte Rang eingeräumt. Ihr Körper ift schlant, aber boch gebrungener als bei den übrigen Sippen der neuweltlichen Affen; die Gliedmaßen sind gleichmäßig entwickelt, die hande fünffingerig; der Ropf ift groß und die Schnauze vorstehend, die Behaarung bicht und am Kinn bartartig verlängert. Alls eigenthümliches Merkmal der Brüllaffen muß vor allem der kropfartig verdickte Rehlfopf angesehen werden. Alexander von humboldt war der erste Naturforscher, welcher dieses Wertzeug zergliederte. "Während die kleinen amerikanischen Affen", fagt er, "die wie Sperlinge pfeifen, ein einfaches dunnes Zungenbein haben, liegt die Zunge bei den großen Affen auf einer ausgedehnten Anochentrommel. Ihr oberer Kehltopf hat sechs Taschen, in denen sich die Stimme fängt, und wovon zwei taubennestförmige große Aehnlichkeit mit bem unteren Rehlfopse der Bögel haben. Der dem Brüllaffen eigene klägliche Ton entsteht, wenn die Luft gewaltsam in die Anochentrommel einströmt. Wenn man bedenkt, wie groß die Anochenschachtel ist, wundert man sich nicht mehr über die Stärke und den Umfang der Stimme dieser Thiere, welche ihren Namen mit vollem Rechte tragen." Der Schwanz der Brüllaffen ist sehr lang, am hinteren Ende tahl, nerven- und gefäßreich, auch sehr muskelkräftig und daher zu einem vollkommenen Greifwerkzeuge gestaltet.

Weit verbreitet, bewohnen die Brüllaffen sast alle Länder und Gegenden Südamerita's. Dichte, hochstämmige und seuchte Wälder bilden ihren bevorzugten Aufenthalt; in den Steppen sinden sie sich nur da, wo die einzelnen Baumgruppen zu kleinen Wäldern sich vergrößert haben und Wasser in der Nähe ist. Trockene Gegenden meiden sie gänzlich, nicht aber auch kühlere Landstriche. So gibt es in den südlicheren Ländern Amerika's Gegenden, in denen der schon merkliche Unterschied zwischen Sommer und Winter noch gesteigert wird durch die Verschiedenheit in der Hebung über den Meeresspiegel. Hier stellen sich, laut Hensel, im Winter hestige Nachtsröste ein, und am Morgen ist der Wald weiß bereist; die Pfühen frieren so sest zu, daß das Eis die schweren Visamenten der Ansiedler trägt, und man selbst mit saustgroßen Steinen auf dasselbe wersen kann, ohne es zu zerbrechen. "Freilich hält eine solche Kälte nicht lange an, und die warme Mittagssonne zerstört wieder die Wirkungen der Nacht. Empfindlicher als diese Fröste sind die kalten

Winterregen, welche nabe am Gefrierpuntte oft mehrere Tage, ausnahmsweise auch Wochen, anhalten und von einem burchbringend talten Sudwinde begleitet werden. Während bas gabme Bieh, wenn es nicht gut genährt ift, biesen Witterungseinflussen leicht unterliegt, befindet sich die wilbe Thierwelt gang wohl babei; und sobald an heiteren Tagen die Sonne zur Berrichaft gelangt. ertont auch wieder die Stimme bes Brullaffen als Zeichen seines ungeftorten Wohlbefindens. Wenn man an solchen Tagen bes Morgens, sobalb bie Wärme ber Sonnenftrahlen anfängt fich bemerkbar zu machen, einen erhöhten Standpunkt gewinnt, fo daß man das ganze Blättermeer eines Gebirgsthales vor fich ausgebreitet fieht, entbedt man auf demfelben auch mit unbewaffnetem Auge hier und da rothleuchtende Punkte: die alten Männchen der Brüllaffen, welche die trockenen Gipfel ber höchsten Berge erstiegen haben und hier, behaglich in einer Gabel ober auf bichtem Bweige ausgestreckt, ihren Belg ben warmenden Strahlen der Sonne barbieten. Das Aeußerfte erreicht die Wintertalte von Rio-Grande-bo-Sul auf ber Hochebene ber Sierra, wo teine Orange mehr gedeiht und die Wirkungen der Winterstürme, welche aus den Bambas und von Batagonien her wehen, besonders hart empfunden werden. Hier fällt nicht selten Schnee in bichten Lagen und bleibt mehrere Tage liegen; niemals aber hat man bemerkt, daß die Kälte den Brüllaffen Abbruch gethan hätte."

In unseren Lehrbüchern werben gegen ein Duhend Arten von Brüllaffen aufgeführt; doch ist jett ausgemacht, daß gerade diese Thiere vielsach abändern, und daher so gut als entschieden, daß alle auf wenige Arten zurückgeführt werden müssen.

Unferer Lebensschilderung liegen die Beobachtungen zu Grunde, welche Alexander von Sumboldt, Bring Max von Reuwied, Rengger, Schomburgt und Benfel über die Brüllaffen gesammelt haben. Nach Anficht der Erstgenannten beziehen sich ihre Beschreibungen auf zwei verschiedene Arten: den Aluaten und den Caraya. "Die Brüllaffen von Rio-Grandebo=Sul", jagt Benfel, "haben einen außerordentlich diden Pelz, namentlich auf der Oberseite bes Ropfes und Körpers, mahrend die Bauchseite und die Innenseite der Schenkel nur sparfam behaart ist; das Haarkleid schien im Sommer und Winter gleich stark zu sein, wenigstens ist mir hier, auch bei anderen Thieren, kein Unterschied zwischen Sommer- und Winterbälgen aufgefallen. Doch muß ich bemerken, daß ich im Nationalmuseum zu Rio-de-Janeiro mehrere ausgestopste Brüllaffen von Paraguay, schwarze sowohl wie rothe, gesehen habe, welche sich durch ein kurzes, dünnes und glatt anliegendes Haarkleid auszeichnen, während andere aus ber Broving Santa Catharina benen von Rio-Grande-bo-Sul glichen. Die Farbe der Thiere ift eigenthümlich und bei beiden Geschlechtern verschieden: die Mannchen find roth und gleichen in der Farbe genau unserem Gichhörnchen; gewöhnlich ift die Oberfeite, namentlich der Obertopf, und das Kreuz heller, zuweilen gelbroth, in feltenen Fällen ift sogar bas ganze Thier mehr gelb als roth; manche Stude sind rothbraun bis schwarzbraun. Die immer viel fleineren Weibchen find schwarzbraun; boch zeigen auf ber Oberfeite die Spigen der haare citronengelblichen oder braunlichgelben Schein. Richt fehr felten find fie etwas rothlich, ja zuweilen fo roth, wie die der Männchen, fo daß man erft durch die Besichtigung bes getöbteten Thieres fich von feinem Geschlechte überzeugen tann. Sieht man einen Trupp hoch oben auf dem Wipfel eines Baumes figen, fo erscheinen im allgemeinen die Mannchen roth, die Weibchen schwarz; die Jungen beiderlei Geschlechts haben die Farbe der erwachsenen Weibchen. Leicht möglich ift es, bag bei ben klimatischen Berschiedenheiten innerhalb bes Berbreitungstreises bes Brüllaffen auch mancherlei Beränderungen in der Farbe desfelben auftreten werden; ja schon in einem perhaltnismäßig kleinen Raume scheinen fich Farbenunterschiede bemerkbar zu machen. So glaube ich beobachtet zu haben, daß in den feuchten Balbern, an den Flugufern der Tiefwälder unterhalb bes Urwaldgürtels, die rothen Beibchen viel häufiger waren als in den Bergen, und daß bei diefem Beschlechte die Spigen ber haare, namentlich ber Oberfeite, um fo mehr eine braunlichgelbe Farbung annehmen, in je höherem und talterem Klima die Thiere leben. Es ware burchaus nicht auffallend, wenn die rothe Farbe beider Geschlechter in den seuchten Urwäldern

Nordbrafiliens dunkler würde und schließlich ins Schwarze überginge." An einer anderen Stelle bemerkt derselbe Natursorscher, daß ihn die Vergleichung der Schädel doch von der Verschiedenheit und Selbständigkeit mehrerer Arten überzeugt habe.

Der Aluate ober rothe Brüllaffe (Mycetes seniculus, Simia, Cebus, Stentor seniculus) hat röthlichbraunen, auf der Rückenmitte goldgelben Pelz; die Haare find turz, etwas steif und am Grunde einfardig; Unterhaare sehlen. Die Länge beträgt etwa 1,5 Meter, wovon freilich 70 Centim. auf den Schwanz kommen. Das Weibchen ist kleiner und dunkelsardiger.

Beim Caraya ober schwarzen Brüllaffen (Mycetes Caraya, Simia caraya, Stentor und Mycetes niger) ist das Haar bedeutend länger und einsarbig schwarz, nur an den Seiten etwas röthlich, beim Weibchen auch auf der Unterseite gelblich, und beträgt die Länge etwa 1,3 Meter, wovon die Hälste auf den Schwanz kommt. Ersterer bewohnt sast den ganzen Osten Südamerika's, lehterer Paraguay.

Der Brüllaffe ist eines derjenigen amerikanischen Thiere, welches schon seit der ältesten geschichtlichen Zeit den Reisenden, immer aber nur unvollständig, befannt wurde und deshalb zu vielen Fabeln Beranlassung gab. Solche haben heutigen Tages noch unter den nicht selbst beobsachtenden Weißen und Indianern Geltung. Wir lassen sie gänzlich bei Seite und halten uns dafür an unsere Gewährsmänner.

"Rach meiner Antunft", fagt der trefflich beobachtende Schomburgt, "hatte ich bei Auf- und Untergang der Sonne aus dem Urwalde das schauerliche Geheul zahlreicher Brüllaffen herübertonen hören, ohne daß es mir bei meinen Streifereien gelungen wäre, die Thiere selbst aufzufinden. Als ich eines Morgens nach dem Frühftücke, mit meinem Jagdzeuge versehen, dem Urwalde zuschritt, schallte mir aus der Tiefe desselben abermals jenes wüste Geheul entgegen und feste meinen Jagdeifer in volle Flammen. Ich eilte also burch Did und Dünn dem Gebrülle entgegen und erreichte auch nach vieler Anftrengung und langem Suchen, ohne bemerkt zu werden, die Gesellschaft. Bor mir auf einem hohen Baume sagen fie und führten ein fo schauerliches Koncert auf, daß man wähnen konnte, alle wilben Thiere bes Walbes feien in tobtlichem Kampfe gegen einander entbrannt, obschon sich nicht leugnen ließ, daß doch eine Art von Uebereinstimmung in ihm herrschte. bald schwieg nach einem Taktzeichen die über den ganzen Baum vertheilte Gesellschaft, bald ließ ebenso unerwartet einer der Sänger seine unharmonische Stimme wieder erschallen, und das Geheul . Die Knochentrommel am Jungenbeine, welche durch ihren Wiederhall ber Stimme eben jene machtige Starte verleiht, tonnte man mahrend bes Geschreies auf und nieder fich bewegen sehen. Augenblicke lang glichen die Tone dem Grunzen des Schweines, im nächsten Augenblide aber dem Brüllen des Jaguars, wenn er sich auf feine Beute ftürzt, um bald wieder in das tiefe und schreckliche Knurren besselben Raubthieres überzugehen, wenn es, von allen Seiten umzingelt, die ihm drohende Gefahr erkennt. Diese schauerliche Gesellschaft hatte jedoch auch ihre lächerlichen Seiten, und felbst auf bem Gesichte bes bufterften Menschenfeindes wurden für Augenblide Spuren eines Lächelns sich gezeigt haben, wenn er gefehen, wie diese Koncertgeber sich mit langen Bärten ftarr und ernst einander anblickten. Man hatte mir gesagt, daß jede Herde ihren eigenen Worfanger befäße, welcher fich nicht allein durch feine feine fchrillende Stimme von allen tiefen Baffiften unterscheibe, sondern auch durch eine viel schmächtigere und feinere Gestalt auszeichne. Ich fand die erstere Angabe bei dieser Herde vollkommen bestätigt; nach der feineren und schmächtigen Geftalt fah ich mich freilich vergeblich um, bemerkte bafür aber auf bem nächsten Baume zwei schweigsame Affen, welche ich für ausgestellte Wachen hielt: — waren sie es, so hatten sie ihre Dienste schlecht genug versehen; denn unbemerkt stand ich in ihrer Nähe."

Diese anmuthige Schilderung beweift uns hinlänglich, daß wir es bei den Brüllaffen mit höchst eigenthumlichen Geschöpfen zu thun haben. Man tann, ohne einer Uebertreibung sich



Thiere im ganzen sehr harmlos und im Bergleiche zu anderen Affen ruhig und gleichgültig." Diese Angaben stimmen mit früheren Beobachtungen vollkommen überein. Doch mag noch erwähnt sein, daß unsere Affen in manchen Waldungen so häusig auftreten, daß Humboldt ihrer vierzig zu einer Bande vereinigt sah und schähen durfte, es möchten auf einer Geviertmeile des Waldes wohl gegen zweitausend von ihnen leben.

Während bes Tages bilden die höchsten Baume bes Waldes ben Lieblingsaufenthalt ber Brüllaffen; bei anbrechender Dämmerung ziehen fie fich in bas dichte, von Schlingpflanzen durchflochtene Laub ber niedrigen Bäume gurud und überlaffen fich hier bem Schlafe. Langfam, fast friechend klettern fie von einem Afte zu bem anderen, Blätter und Knospen auswählend, langfam mit der Sand fie abpflückend und langfam fie jum Munde bringend. Sind fie gefättigt, fo feten fie fich in zusammengetauerter Stellung auf einem Afte nieber und verharren bier regungslos, wie uralte schlafende Männchen erscheinend; ober fie legen fich ber Länge lang über ben Aft hin, laffen die vier Blieder zu beiben Seiten steif herabhangen und halten sich eben nur mit dem Widelschwanze sest. Was der eine thut, wird von den anderen langsam und gedankenlos nachgemacht. Berläßt eines ber erwachsenen Männchen ben Baum, auf welchem die Familie fich gerade aufhält, fo folgen ihm alle übrigen Glieder der Gesellschaft rücksichtslos nach. "Wahrhaft erstaunlich", fagt humboldt, "ift die Einförmigkeit in ben Bewegungen diefes Affen. Go oft die Zweige benachbarter Bäume nicht zusammenreichen, hängt sich das Männchen an der Spike des Trupps mit dem zum Fassen bestimmten schwieligen Theile des Schwanzes auf, läßt den Körper frei schweben und schwingt ihn hin und her, bis es den nächsten Aft packen kann. Der ganze Zug macht an derselben Stelle genau dieselbe Bewegung."

Für die Brüllaffen ist der Schwanz unzweiselhaft das wichtigste aller Bewegungswertzeuge; fie brauchen ihn, um sich zu versichern — und bas thun fie in jeder Stellung — fie benuten ihn, um etwas mit ihm zu erfaffen und an fich zu ziehen. Immer und immer bient er hauptfachlich dazu, jeder ihrer langsamen Bewegungen die ihnen unerläßlich dunkende Sicherheit zu verleihen. Man kann nicht behaupten, daß sie schlecht klettern: sie sind im Gegentheile sehr geschickt; aber niemals machen fie wie andere Affen weite, niemals gewagte Sprünge. Beim Dahinschreiten halten sie sich fest an dem Aste, bis der hin- und hertastende Schwanz einen sicheren Halt gefunden und benfelben mit einer oder zwei Windungen umschlungen hat; beim Berabklettern versichern sie sich so lange an dem Aste, welchen sie verlassen wollen, bis sie mit den Händen einen neuen Halt gefunden, beim Aufwärtssteigen an dem unteren Aste, bis fie mit Banden und Füßen ben oberen sicher gepackt haben. Die Kraft bes Schwanzes ist größer als bie der Hände; benn die Beugemuskeln an seiner Spike find so stark, daß sie, einer Uhrseder vergleichbar, das Schwanzende immer zusammenrollen. Der Brullaffe tann sich mit ber Spige seines Schwanzes, auch wenn er biefelbe nur mit einer halben Windung um den Aft schlingt, wie an einem haten aufhängen, kann alles einem solchen Werkzeuge Mögliche ausführen und ist verloren, dem Verderben preis gegeben, wenn er seines Schwanzes beraubt wurde. Noch im Tobe trägt der Schwanz längere Zeit bie Laft des Körpers, und nicht immer ftreden sich unter dieser Laft die eingerollten Musteln: Azara erzählt, daß man zuweilen schon halb verfaulte Carayas noch fest an ihrem Afte hängen fieht.

Wenig andere Thiere sind so ausschließlich an die Bäume gebunden wie die Brüllassen. Sie kommen höchst selten auf die Erde hernieder, wahrscheinlich bloß dann, wenn es ihnen unmöglich ist, von den niederen Aesten und Schlingpflanzen herab zu trinken. Humboldt sagt, daß sie nicht im Stande wären, Wanderungen oder auch nur Wandelungen auf ebenem Boden zu unternehmen, und Rengger erklärt die Behauptung der Indianer, nach welcher die Brüllassen manchmal über breite Ströme sehen sollen, für ein Märchen, welches den Fremden ausgebürdet wird. "Sie fürchten sich", sagt er, "so sehr vor dem Wasser, daß, wenn sie durch das schnelle Anschwellen des Stromes aus einem Baume abgeschieden werden, sie eher verhungern als durch Schwimmen einen

a sector self-

anderen Baum zu gewinnen suchen. So traf ich einst eine solche Affenherde auf einem von Wasser rings umgebenen Baume an, welche, ganz abgemagert, sich vor Schwäche kaum mehr bewegen konnte. Sie hatte nicht nur alle Blätter und zarten Iweige, sondern sogar einen Theil der Rinde des Baumes verzehrt. Um den nahen Wald zu erreichen, hätte sie nur eine Strede von sechszig Fuß zu durchschwimmen gehabt." Derselbe Natursorscher versichert, niemals einen Brüllassen auf freiem Felde gesehen oder seine Fährte irgendwo auf dem Boden angetrossen zu haben.

Wenn der Brullaffe teine Nachstellung erfährt, halt er fich in einem bestimmten Gebiete auf, welches höchftens eine Meile Umfang haben mag. Oft verweilt eine Familie mahrend des ganzen Tages auf einem und bemselben Baume. Höchst selten sieht man einzelne. Die Familie bält sehr treu zusammen. "Sie scheinen sich", sagt Hensel, "ihrer unschädlichen Stellung gleichsam bewußt zu fein; denn da, wo fie nicht durch Geschoffe noch durch das Bellen der Sunde furchtsam gemacht werden, scheuen sie den Menschen durchaus nicht. Es kommt hier wohl vor, daß man sich unter einem Baume befindet, auf bem man bei zufälligem Hinaufblicken einen ganzen Trupp Brüllaffen erblickt, welche schon lange den Eindringling ernst beobachteten und erst dann die Flucht ergreifen, wenn fie feben, daß fie die Aufmertfamkeit besselben erregt haben. Auch flieben fie in einem folchen Falle nicht in übereilter Haft und ebenfo wenig weit, suchen sich vielmehr balb in den Wipfeln benachbarter hoher Bäume zu verbergen. Da, wo fie oft beunruhigt werden, find fie viel scheuer und verschwinden schon bei dem erften Laute des hundes. Wenn fie fich verbergen, wissen sie alle Vortheile so geschickt zu benuten, daß man zuweilen lange nach ihnen vergeblich sucht, obgleich man genau weiß, daß fie den Baum noch nicht verlaffen haben können. Ramentlich schlüpsen sie gern in die dichten Büsche von Schmaroherpflanzen und verharren hier regungslos. Mit Hülfe eines Glases erkennt man dann zuweilen das schwarze Gesicht inmitten eines Orchideenbusches, wie es unverwandt den Jäger anstiert, um sich keine seiner Bewegungen entgehen zu lassen; boch wird der Pelz der alten Männchen gewöhnlich zum Verräther, ba er, wenn er aus dem Verstede hervorleuchtet, nicht leicht eine Misdeutung zuläßt.

"Wenn im Sommer die Strahlen der Morgensonne die Kühle der Nacht und die Nebel der Thäler an den Berglehnen vertrieben haben, dann löst die kleine Gesellschaft der Brüllaffen den Klumpen auf, zu welchem geballt fie auf den Aeften eines ftart belaubten Baumes die Nacht zugebracht hatte. Der Trupp fucht zunächst das Nahrungsbedürfnis zu befriedigen, und ist dies geschehen, so bleibt ihm bis zum Eintritte der drückenden Tageshipe noch immer so viele Zeit übrig, um sich auch bem geselligen Bergnügen widmen zu können, bas bei einem so ernsthaften Thiere selbswerftändlich frei ist von aller Unziemlichkeit, welche seine Gattungsgenossen kennzeichnet. Die Gesellschaft hat sich jeht eine riesige Wildseigenart ausgesucht, beren bichtes Blätterbach gegen die Sonnenstrahlen schütt, mahrend die gewaltigen wagrechten Aefte vortrefflich zu Spaziergangen geeignet find. Ginen dieser Aefte, in beffen Rahe fich die Mitglieder der Gesellschaft nach Belieben gruppirt haben, wählt sich bas Familienhaupt und schreitet darauf ernst würdig mit erhobenem Schwanze hin und her. Bald beginnt es, anfangs etwas leife, einzelne abgebrochene Brülltöne auszustoßen, wie es der Löwe zu thun pflegt, wenn er sich zu einer Kraftleistung seiner Lunge vorbereitet. Diefe Laute, welche aus einer Ein= und aus einer Ausathmung sich gebildet zu haben scheinen, werden immer heftiger und in schnellerer Reihenfolge ausgestoßen; man hört, wie die Erregung des Sängers wächst. Endlich hat sie ihren höchsten Grad erreicht; die Zwischenpausen werden verschwindend klein, und die einzelnen Laute verwandeln sich in ein fortdauernd heulendes Gebrüll. In diesem Augenblicke scheint eine unendliche Begeisterung die übrigen, bis dahin stummen Mit= glieder der Familie, männliche wie weibliche, zu ergreifen: fie alle vereinigen ihre Stimme mit der des Vorfängers, und wohl zehn Sekunden lang könt der schauerliche Chorus durch den stillen Wald. Den Beschluß machen wieder einzelne Laute, wie fie den Hauptgefang eingeleitet haben. horen fie eher auf als biefe.

"Die in der ganzen Klasse der Säugethiere einzig dastehende Stimme überrascht nicht durch ihre unbedingte Stärke: denn hierin kann sie sich mit dem Gebrülle des Löwen oder des brünstigen Edelhirsches nicht meisen, sondern durch das Verhältnis derselben zu einem so kleinen Körper, welcher nicht schwerer zu sein pstegt als der eines starken Fuchses. Man hat oft versucht, die Stimme des Brüslassen zu beschreiben; wer sie jedoch nicht selbst gehört hat, wird sich nicht davon eine genügende Vorstellung machen können."

Am häufigsten und lebhaftesten schreien die Brüllaffen, laut Rengger, in der warmen Jahreszeit, zumal des Morgens und Abends. Bei kaltem ober regnerischem Wetter hört man sie selten, in ber Nachtzeit niemals. Zuweilen brüllen sie ftundenlang mit kurzen Unterbrechungen fort. humboldt erprobte, daß man das Beulen bis auf achthundert Rlaftern Entfernung hore, und ber Bring bon Bieb glaubt, baf es noch weiter vernehmbar fei; doch ftutt fich humboldte Angabe auf genaue Beobachtung und nicht auf Schätzung. "Mitten auf den weiten mit Gras bewachsenen Ebenen", fagt er, "unterscheibet man leicht eine vereinzelte Baumgruppe, welche von Brullaffen bewohnt ift und von welcher ber Schall hertomint. Wenn man nun auf diefe Baumgruppe jugeht ober sich bavon entfernt, kann man der Abstand, in dem das Geheul noch vernehmbar ist, ziemlich genau meffen." Warum die Thiere eigentlich ihre fonderbaren Gefänge aufführen, ist ein Rathiel, wenn man eben nicht annehmen will, daß fie fich durch die ihnen eigene Tonkunft gegenseitig ergoben wollen. Beim Ericheinen eines hunbes enbigt bas Gebrull ber Affen augenblidlich; bie Gesellschaft sucht fich jo schnell als möglich hinter bichte Aeste oder zwischen dem Laube zu versteden, flieht auch wohl durch die hochsten Wipfel ber Baume, immer aber fo langfam, daß der Jäger, wenn der Wald von Unterholz ziemlich rein ift, fie leicht verfolgen kann. Dan hat beobachtet, daß die fliehenden Affen, wohl aus Angft, beständig ihren breitgen Koth fallen laffen: die Sage, welche ergählt, daß die verfolgten Thiere ihre Feinde mit Koth bewerfen, ift somit erklart.

Alles, was der Brüllaffe bedarf, bietet ihm sein luftiger Aufenthalt in Fülle. Die Mannigfaltigkeit und der Reichthum der verschiedenen Früchte lassen ihn niemals Mangel leiden. Neben
den Früchten frist er Körner, Blätter, Knospen und Blumen der verschiedensten Art, wahrscheinlich
auch Kerbthiere, Gier und junge, unbehülfliche Bögel. Den Pflanzungen wird er niemals schädlich,
wenn er sich auch tagelang am Saume derselben aufhält: er zieht Baumblätter dem Mais und
den Melonen vor.

Zuweilen sieht man ihn, nach Henfel, mit der Spike des Wickelschwanzes an einem Zweige hängen und die Blätter eines unter ihm befindlichen Aftes pflücken, um sie noch im Herabhängen in den Mund zu stopfen und zu verzehren. Daß die Nahrung vorzugsweise in Blättern besteht, beweisen nicht nur die stets schwarzen Zähne, sondern auch der Magen der Erlegten, welcher immer einen grünlichen Speisebrei wie von zerkauten Blättern enthält.

In Sübamerika wirft das Weibchen im Juni oder Juli, manchmal auch schon zu Ende Mais oder erst ansangs August ein einziges Junges. Hensel versichert, daß die Fortpstanzung der Brüllassen an keine bestimmte Jahreszeit gebunden ist; benn man sindet neugeborene Junge das ganze Jahr hindurch und kann also auch an einem und demselben Tage Keimlinge und Junge der verschiedensten Entwidelungs – und Altersstusen sammeln. Riemals scheinen sie mehr als ein Junges zu haben. Während der ersten Woche nach der Geburt hängt sich der Säugling wie bei den altweltlichen Affen mit Armen und Beinen an den Unterleib der Mutter an; später trägt diese ihn auf dem Küchen. Sie legt ihre Gesühle nicht durch Liebtosungen an den Tag, wie andere Affen es thun, verläßt aber doch das Psand ihrer Liebe wenigstens in der ersten Zeit niemals, während sie später das schon dewegungssähiger gewordene Kind bei ängstlicher Flucht manchmal von sich abschüttelt oder gewaltsam auf einen Ast seht, um ihren eigenen Weg sich zu erleichtern. Indianer, welche lehteres sahen, haben behauptet, daß die Brüllassenmutter überhaupt lieblos und gleichzültig gegen ihre Jungen wäre; der Prinz von Wied sagt aber ausdrücklich: "Gesahr erhöht die Sorge der Mutter, und selbst tödtlich angeschossen, verläßt sie ihr Junges nicht". Dieses

151 /

ist ebenso langweilig wie die Alte und, zumal wegen des großen Kehlkopfes, wo möglich noch häßlicher.

"Die Feinde der Brüllaffen", sagt Hensel, "sind außer dem Menschen natürlich nur solche Raubthiere, welche die Bäume besteigen, namentlich der Puma, der Ozelot und vor allem die Hirare, nächst dem Vielfraß der größte unter den Mardern. Ich habe den Schädel eines solchen Thieres heimgebracht, welches bei Tage von einem Jäger in dem Augenblicke erlegt wurde, als es mit einem starten, schon halb erwürgten männlichen Brüllaffen vom Baume herabkam. Das jurchtbare Geschrei der ganzen Affengesellschaft hatte den Jäger herbeigelockt, welcher eben noch zur rechten Zeit kam, um den Näuber zu strasen. Vielleicht die gesährlichsten Feinde besitzt der Brüllaffe unter den Vögeln. Ein großer weißer Raubvogel, welcher aber sehr seinen har nur im Dunkel der Wälder sliegen soll, wahrscheinlich eine Harppie, raubt die jungen Affen. Wie der Sperber über das Gebüsch streicht, so jagt er dicht über den Baumwipfeln einher, sährt unter den arglosen Affentrupp und reißt den Müttern die Jungen vom Rücken. Der Schrecken der so unvermuthet übersallenen Thiere ist so groß, daß sie die Bertheidigung, selbst die Flucht vergessen und nur mit jämmerlichem Geschrei die Hände zur Abwehr über die Köpse halten."

In den von henfel bereiften Theilen Sudamerita's jagt man den Brullaffen mit hunden. Lettere besitzen eine große Borliebe für diesen Affen, welcher ihnen bas angenehmfte Futter unter allem Wilbe ift, während fie ben Rabuzineraffen felbst im größten hunger nicht anrühren. Dabei ift der Geruch, welchen der Brillaffe verbreitet, ein fehr ftarker und den Menschen unangenehmer. Namentlich gilt bas vom harn und Roth. Die hunde jedoch find anderer Meinung, und da sie bereits den kleinsten Tropfen Harn, welcher von den Bäumen auf den Boden oder die Blätter der Sträucher gefallen ist, auffinden und dann stundenlang unter solch einem Baume bellen, darf man fie nur in den Wald laffen, um in turzer Zeit eine Gefellschaft der Brüllaffen zu ermitteln. Schießt man einige Male diese Thiere, so gewöhnen sich die Hunde bald so an die Affenjagd, daß sie nichts anderes jagen wollen und bloß nach Affen suchen. Daher werden biese von den Jägern stets geschont, und nur hier und da findet sich ein Brasilianer, welcher sie ihres Meisches wegen schießt. Für die Affenhunde ist schon der erste Ton des Gebrülls der Affen das Beichen zur Jagd, und ihr Bellen unter dem bald gefundenen Baume unterbricht fogleich den Vesaug der letteren, welche sich verbergen oder flüchten. In einsamer Gegend jedoch oder da, wo sie nicht beunruhigt werden, steigt das alte Männchen auf einen der unteren Aeste und beginnt von hier aus ein Gezänk mit den hunden, welches diese zur höchsten Wuth entflammt. Schießt man jest bas Thier herunter, so fürchten die Hunde nicht mehr den schweren Fall desselben, sondern ergreifen es schon in der Luft. Bei einem folchen Streite mit ben hunden nimmt die Stimme bes Brüllassenmännchens einen etwas veränderten Ton an und gleicht genau der eines bösartigen Schweines, welches, wenn ein Unbekannter in den Stall tritt, für die Sicherheit seiner Nachtommenschaft fürchtet.

Wenn man auf Brüllassen schießt, rennen sie so schnell als möglich davon; und selbst unverwundete Thiere verlieren dabei Harn und Koth, obwohl dies gewöhnlich nur Schwerverwundeten, welche sich nicht mehr retten können und nun in die höchste Angst gerathen, begegnet, namentlich, wenn sie von einem Baume auf den anderen wollen. Einen höchst erheiternden Anblick gewährt es, laut Hensel, wenn im ersten Schrecken eines der fast halb erwachsenen Jungen einem der alten Männchen auf den Rücken springt, um so schneller davon zu kommen, aber durch eine kräftige Ohrseige von dem Erzürnten belehrt wird, daß der verlangte Liebesdienst nicht mit den Pflichten des Familienvaters verbunden ist.

"Der Brüllaffe", fährt Henfel fort, "besitt eine große Lebenssähigkeit und flüchtet noch nach Berwundungen, unter denen andere Thiere unsehlbar von den Bäumen herabstürzen müßten. Ich traf einst unter einem Trupp ein sehr großes Männchen von heller, sast gelber Färbung, dessen Besit mir wünschenswerth erschien. Die erste Kugel zerschmetterte dem Thiere, welches schon auf

ber Flucht war, einen hinterschenkel und bie Wurzel bes Schwanges, fo-bag es ben Baum nicht mehr verlaffen konnte; eine zweite Rugel ging burch den Bauch, fo daß die Eingeweide eine Spanne lang heraushingen; eine britte durchbohrte etwas höher den Magen und einen Theil der Bruft; eine vierte traf, ba die bedeutende Sohe bes Baumes und die Unruhe bes Thieres ein ficheres Zielen nicht gestattete, die Kehle, ging durch den hohen Winkel des Unterkiesers und zerstörte den Brüllapparat, ohne daß das unglückliche Geschöpf, welches auf jede der Rugeln mit einem heftigen Grunzen geantwortet hatte, herabgefallen wäre. Endlich machte ein glücklicher Schrotschuß seinem Leiden ein Ende. Es geht hieraus eine Lebenszähigkeit hervor, wie man fie soust nur bei Raubthieren, nicht aber bei Pflanzenfreffern anzutreffen pflegt. Aber felbst dann, wenn ber Brüllaffe tödtlich verwundet wird und ftirbt, entgeht er nicht felten noch dem Jäger, besonders nach Schrotschüffen. Berliert nämlich bas geschoffene Thier bas Bewußtjein plöglich, fo fturgt es bom Baume; in anderen Fällen hat es aber noch Zeit, fich mit der Spihe feines Widelschmanges an irgend einem dunnen Afte festzuhängen, und bleibt auch nach dem Tode noch tagelang in biefer Lage, bis die Befestigung allmählich von einem ftarken Winde gelockert und endlich auf-Dan fieht hieraus, bag bas Aufhangen felbst zwar willfürlich geschieht, bas Hängenbleiben aber mechanisch ift. Alle eigentlichen Wickelschwänze zeigen an der Unterseite der flachen Spipe bes Schwanzes eine lange table Fläche, welche biefelbe fammetartige Rauhigkeit, überhaupt denfelben Ban wie der handteller hat. Will fich der Affe fest anhängen, fo erreicht er bies mit zwei Windungen, beren zweite über die erftere weggeht, wobei die Rauhigkeit ber Greiffläche das Abgleiten verhindert. Dan kann auf diese Weise sehr leicht einen todten Affen an einem Stode ebenso feft aufhangen, wie ber Lebende hangt, und erft wenn burch bas Sin- und Herschwanken die zweite Windung von der ersten abgleitet, fällt das Thier herab."

Unsere besten Gewehre können übrigens mit der furchtbaren und doch so einfachen Wasse der Indianer, dem Blasrohre, nicht sich messen. Deshalb fällt es den Rothhäuten viel leichter als uns, Brüllaffen zu erlegen. Trot der unübertresslichen Geschicklichkeit, mit welcher sie ihre Wasse zu führen wissen, besteigen sie noch gern einen der benachbarten Bäume, und senden von dessen Wipsel aus das töbtliche Geschoß nach der harmlosen Herde.

In einem großen Theile von Paraguah bilden die Brüllaffen einen Gegenstand eifriger Jagd. Ihr Fell ist gesucht und das Fleisch bei den Indianern beliebt. Aus dem Pelze des schwarzen Brüllassen ließ Dr. Francia einmal über hundert Grenadiermühen versertigen. Außerdem verwendet man es zu Beuteln, Satteldecken zc. Bon dem Fleische lebten Reisende, so z. B. der Prinz von Wied, oft lange Zeit sast ausschließlich. Sie versichern, daß es wohlschmeckend sei und eine sehr trästige Brühe gebe. Die Nahrung hat aber unter allen Umständen ihr Abschreckendes, zumal wenn die Indianer dem Assen das Haar abgesengt oder ihn abgebrüht in den Tops gesteckt oder ihn zum Braten an einen spihen Stad besestigt haben. "Aller Widerwille", sagt Schomburgt, "wird in Dem rege, welcher solchen Braten zum ersten Male sieht; denn er kann nicht anders glauben, als daß er an einem Mahle von Kannibalen theilnehmen solle, bei welchem ein kleines Kind vorgeseht wird, und es gehört wahrlich bei einem nur irgend reizbaren Magen eine starke Willenstrast dazu, um Gabel und Messer nach solchem Braten auszustrecken."

Humboldt bestätigt diese Worte volltommen. "Die Art, wie diese menschlichen Thiere gebraten werden, trägt viel dazu bei, daß ihr Anblick dem gesitteten Menschen so widerwärtig ist. Ein kleiner Rost oder ein Gitter aus sehr hartem Holze wird einen Fuß hoch über dem Boden besestigt. Der abgezogene Affe wird zusammengebogen, als säße er; meist legt man ihn so, daß er sich auf seine mageren langen Arme stückt; zuweilen kreuzt man ihm die Hände auf dem Rücken. Wenn er auf dem Gitter besestigt ist, zündet man ein helles Feuer darunter an; Flamme und Rauch umspielen den Affen, und deshalb wird er zugleich gebraten und berußt. Sieht man nun die Eingeborenen Arme oder Beine eines gebratenen Affen verzehren, so kann man sich kaum des Gedankens erwehren, die Gewohnheit, Thiere zu essen, welche im Körperbau dem Menschen so nahe stehen, möge in gewissem

total Vi

Grade dazu beitragen, daß die Wilden so wenig Abscheu vor dem Genusse des Menschensleisches haben. Die gebratenen Affen, besonders solche mit sehr rundem Kopse, gleichen aus schauerliche Weise Kindern, daher auch Europäer, wenn sie von solchen sich nähren müssen, lieber Kops und hände abschneiden und nur den Rumps auftragen lassen. Das Affensteisch ist so trocken und mager, daß Bonpland in seiner Sammlung zu Paris einen Arm und eine Hand ausbewahrt hat, welche in Esmeralda am Feuer geröstet wurden; nach mehreren Jahren rochen diese Theile nicht im geringsten." In vielen Gegenden Südamerika's wird das Affensleisch von den Europäern nicht berührt und gilt als die verächtlichste Speise; die Indianer dagegen sind eifrige Liebhaber solcher Kost, und Affensleisch bildet einen der gewöhnlichsten Nahrungsstosse bei ihnen allen.

Man gibt fich nur felten mit der Zähmung der Brüllaffen ab; auch hat deren Erziehung ihre großen Schwierigkeiten. Rengger fah nur zwei, welche beide über ein Jahr alt waren. Sie wurden mit verschiedenen Baumblättern gefüttert und jogen diese jeder anderen Rahrung vor. Rach Ausjage ber Wärter ertrankten fie, wenn man ihnen Mais, Maniot ober Fleisch gab. Sie tranken weder viel noch oft und nur Waffer ober Milch. Ihr Benehmen hatte etwas Trauriges und Langweiliges. Sie waren fehr fanft und zutraulich; aber niemals fah man eine Spur von Fröhlichkeit Gewöhnlich kauerten fie mit ftart nach vorn gebogenem und auf die Bruft gefenktem Kopfe in einem Winkel, legten die Borberhände auf den Schoß oder ftupten fie neben die Hinterhande auf ben Boben und schlangen den Schwanz um die Beine, so daß er auf die Hande zu liegen tam. In diefer Stellung tonnten fie ftundenlang verweilen, bis der Hunger fie vermochte, Rahrung zu suchen. Alsbann gingen fie auf den vier Pfoten schrittweise vorwärts; nur selten sah man sie traben oder Sprünge machen. In aufrechter Stellung konnten fie kaum einen Augenblick fich erhalten. Ihre Sinne schienen scharf zu sein; fie wählten ihre Nahrung mit Sorgfalt aus, hörten und sahen gut und bewiesen, daß ihr Tastfinn sehr entwickelt war. Bon Berstand war wenig zu bemerken: fie erzeigten ihrem Wärter kaum mehr Aufmerksamkeit als fremden Leuten, und ließen sich zu nichts abrichten. — Von anderen gezähmten Brüllaffen erzählt Wieb, daß sie ihrem Herrn außerordentlich zugethan waren, und kläglich zu schreien begannen, wenn berselbe auch nur einen Augenblick von ihnen fich entfernte. Die Trägheit, Traurigkeit und Grämlichkeit sowie die knarrende, röchelnde Stimme, welche die Jungen manchmal hören ließen, machte fie aber Allen, selbst ihrem Herrn, unangenehm und widerlich.

"Die einzige Beife, Brullaffen zu fangen", fagt Benfel, "ift bie, bag man bie Mütter, welche noch kleine Junge an sich tragen, todtschießt, wobei es sich zuweilen ereignet, daß das Junge weder durch den Schuß noch durch den Sturz vom hohen Baume beschädigt wird, und so, indem es die todte Mutter nicht los läßt, in die Gewalt des Jägers kommt. Da es natürlich auch schwer ift, das Junge auf der fliehenden Mutter zu entdecken, so erhält man im allgemeinen die Brüllaffen nur selten; auch find die kleinen Thiere oft noch jo jung, daß eine ganz besondere Pflege bazu gehoren würde, fie am Leben zu erhalten. Als ich einft einen fo kleinen Brullaffen erhielt, welcher blog aus einem biden Kopfe und langen, ungemein mageren Armen und Beinen zu beftehen schien, legte ich benfelben an eine Hühnerhündin, beren Junge etwa acht Tage alt waren. Obgleich bie hundin sehr gierig auf Affenfleisch war, so schien sie boch durch die klägliche Stimme der kleinen Baise gerührt zu sein, und buldete deren Anwesenheit. Leider waren ihre Zizen für den kleinen Mund des Affen zu groß, und dieser konnte sie nicht ergreisen, so sehr er sich auch Mühe gab. Außerdem wollte er nicht, wie die jungen Hunde, im Reste liegen bleiben, sondern klammerte sich immer mit seinen mageren aber kräftigen Händen an das Fell der Alten, so daß diese oft entsetzt auf die Seite sprang und ihn, wiewohl vergeblich, abzuschütteln versuchte. Ich mußte das Thierchen endlich tödten, um es nicht verhungern zu laffen. In einem anderen Falle, als ich Gelegenheit hatte, Milch zu erhalten, trank der kleine Affe fehr gern aus einem Kaffeelöffel, den er mit den Sanden padte und fich felbst in den Mund zu schieben versuchte; allein ich mußte auch ihn tödten, weil er aus Mangel an Wärme täglich schwächer wurde. Merkwürdig ift die Kraft, mit welcher

diese jungen Thiere einen ergriffenen Gegenstand festhalten können. Man hat Mühe, sie von den Kleidern zu entsernen, und gelingt es ihnen zufälligerweise, den Bart zu sassen, so glauben sie, auf mütterlichem Boden zu sein und krallen die langen Finger so sest hinein, daß sie nicht ohne das Opfer einiger Büschel Haare wieder los zu machen sind, wogegen sie außerdem durch lautes Zetergeschrei ankämpfen.

"Wollte man in einem unserer Thiergarten ben Brüllaffen Gelegenheit geben, ihre mertwürdigen Eigenschaften geltend zu machen, so müßten für ihren Aufenthalt ganz besondere Ginrichtungen getroffen werden; benn schwerlich wurde eine Gesellschaft dieser Thiere in engen Räfigen oder felbst in den Räumen eines Affenhauses, von neugierigen Menschen umftanden, ihre Künste jum besten geben. Man mußte fie im Freien auf hohen einzelftehenden Baumen unterbringen. Ihre Flucht würde ein Zaun von fentrecht ftebenden Bretern, der nach Innen zu keine Anhaltpunkte bietet, leicht verhindern. Ich glaube, daß eine Gobe desfelben von zwei Meter hinreichend ware; benn ber Brullaffe ift, wie schon oben angegeben wurde, ein schlechter Springer. Am besten würde ein Laubbaum neben einer Gruppe dichter Radelbäume für den Aufenthalt diefer Affen paffen, welche baburch Gelegenheit hätten, sich je nach ber Tageszeit ober Witterung einen kalteren ober warmeren Ort zu wählen; vielleicht würden fie fich auch entschließen, eine auf den Bäumen angebrachte hutte zu beziehen, oder wenigstens hier vor Regen und großer Kälte Schut suchen." Ich meinestheils halte diesen Vorschlag Hensels für unausführbar; denn nach den allgemeinen Erfahrungen find wir durchaus nicht berechtigt, von der Dauerhaftigkeit eines freilebenden Thieres auch auf feine Haltbarkeit im Räfige zu schließen. Somit meine ich, daß man hochstens an fehr warmen Sommertagen den Brullaffen die Freude machen burfte, fie auf Baumen herumklettern zu laffen, nachts aber ihnen bas warme haus zur Wohnung anweisen mußte. In den Affenhäufern bes Londoner Thiergartens lebte vor einigen Jahren ein Brüllaffe anscheinend in gutem Wohlfein; seine Stimme ließ er jedoch nicht hören und unterschied sich badurch fehr zu seinem Nachtheile von dem Langarmaffen, deffen klangvolle Laute ich geschildert habe. Ein anderes Stüd gelangte neuerdings lebend in die Bande eines unferer erften Bandler und gab Dugel Gelegenheit, seine treffliche Abbildung (S. 179), die erste richtige, welche ich tenne, mit dem lebenden Thiere zu vergleichen.

Gin äußerst schmächtiger Leib mit langen klapperdürren Gliedern kennzeichnet die Spinnensoder Klammeraffen (Atolos). Sie sind die Langarme der alten Welt, nur daß sie nicht deren Bogelschnelle und Lebendigkeit besitzen. Der Natursorscher, welcher sie zuerst Spinnenaffen nannte, hat sie am besten bezeichnet: — selbst der Laie kommt unwillkürlich zu solchem Bergleiche. Um die Thiere schärfer zu bestimmen, will ich noch erwähnen, daß ihr Kopf sehr klein, ihr Gesicht bartlos, und der Daumen ihrer Borderhand, salls überhaupt vorhanden, stummelhaft ist.

Südamerita bis jum 25. Grabe ber füdlichen Breite ift bie Beimat ber Spinnenaffen, die Krone ber höchsten Bäume ihr Aufenthalt.

Ihr Leben scheint außerorbentlich einsörmig zu verlaufen und das der verschiedenen Arten im wesentlichen gleichartig zu sein. "Sie leben", sagt Tschubi, übereinstimmend mit anderen Forschern, "in Scharen von zehn oder zwölf Stücken; zuweilen trifft man sie auch paarweise, nicht selten sogar einzeln an. Während mehrerer Monate bemerkten wir einen einzelnen Affen dieses Geschlechtes immer im nämlichen Gebiete; als er erlegt wurde, zeigte sich, daß er ein Männchen von nicht sehr vorgerücktem Alter war. Die Gesellschaften verrathen sich durch sortwährendes Knittern der Baumzweige, welche sie sehr behend umbiegen, um geräuschlos vorwärts zu klettern. Angeschossen erheben sie ein lautes, gellendes Geschrei und suchen zu entsliehen. Die ganz jungen verlassen ihre Mutter nicht; auch wenn diese getöbtet worden, umklammern sie dieselbe sest, und liebkosen sie noch lange, wenn sie bereits ganz starr an einem Baumaste hängt; es ist daher ein

Leichtes, die Jungen einzufangen. Sie lassen sich mühelos zähmen, sind gutmüthig, zutraulich und zärtlich, halten aber in der Gefangenschaft nicht lange aus. Leicht werden sie von Ausschlägen und Durchfällen befallen, wobei sie sich ganz jämmerlich geberden."

Die Arten unterscheiben sich wenig von einander; gleichwohl ist es nothwendig, mehrere von ihnen bildlich vorzuführen, wenn die mannigfachen Stellungen anschaulich gemacht werden sollen.



Tichamet (Ateles pentadactylus). 34 natürl. Größe.

Bon den in Guiana lebenden Klammeraffen sind zwei besonders häusig: der Koaita (Ateles paniscus, Simia paniscus, S. 192) und der Maximonda oder Aru (Ateles Beelzebuth, Simia Beelzebuth). Ersterer ist einer der größeren seiner Sippschaft. Seine Leibeslänge beträgt etwa 1,25 Meter, wovon auf den Schwanz mehr als die Hälfte kommt, die Schulterhöhe ungesähr 40 Centim. Der Pelz ist grob, an den Schultern verlängert, auf dem Rücken überhaupt dichter als unten, auf der Stirn kammartig erhöht, tief schwarz von Farbe, nur im Gesichte röthlich, die Haut dunkel, auf den Handschafte braune Augen einen einnehmenden Ausdruck.

In Quito, auf der Landenge von Panama und in Peru vertritt der Tschamet (Ateles pentadactylus, Simia, Ateles Chamek) die Genannten. Er wird ungefähr 1,3 Meter

lang, wovon der Schwanz freilich mehr als die Hälfte wegnimmt, trägt einen langen, tiefschwarzen Belz und befigt einen Daumenstummel.

Der Miriti ober eigentliche Spinnenasse (Ateles criodes ober Brachyteles hypoxanthus), den uns namentlich Prinz Max von Wied kennen lehrte, bewohnt das Innere Brasiliens. Er ist der größte aller brasilianischen Assen, etwa 1,4 Meter lang, starkleibig, kleinköpsig, kurzhälfig, langgliederig und dicht, fast wollig behaart. Sewöhnlich ist der Pelzsahlgelb, zuweilen aber auch weißlichgraugelb gefärbt; die Innenseite der Glieder pslegt lichter zu sein. Das nackte Gesicht ist in der Jugend schwarzbraun, im Alter dunkelgrau, in der Mitte aber sleischroth. Der Daumen der Borderhand ist ein kurzer Stummel ohne Nagel.



Mirifi (Ateles criodes). 3/7 natürl. Größe.

Wohl ber schönste aller Klammeraffen ist ber erst in der neuesten Zeit von dem jüngeren Bartlett im östlichen Peru ausgesundene und zu Ehren seines Entdeckers benannte Goldstirnsafse (Ateles Bartletti). Der reiche, lange und weichhaarige Pelz hat auf der ganzen Oberund Außenseite tiesschwarze Färdung; ein Stirnband ist goldgelb, der Backendart weiß, die Unterseite des Leibes und Schwanzes, die Innenseite der Glieder nebst der Außenseite der hinteren Unterschenkel bräunlichgelb, etwas lichter als das Stirnband, hier und da durch einzelne schwarze Haare gesprenkelt. Alle nackten Theile des Gesichtes und der Hände sehen braunschwarz aus. Hinsichtlich der Größe scheint das prachtvolle Geschöpf den verwandten Arten der Sippe zu gleichen, weil weder Grah noch Bartlett, die Namengeber der Art, hierüber Mittheilung machen.

Bartlett erhielt den Goldstirnaffen in den Gebirgen der Missionsgebiete des oberen Amazonenstromes unweit Xeberos von Indianern, welche das Thier außerordentlich schätzen, und

erftand später in einer Cleinen indianischen "Stadt" ein jüngeres, von dem Alten taum zu unterschiedendes Stud, welches dort lebend und ebenfalls sehr hood gehalten wurde. Auf diese beiden Kilde koorabbet fich die Art.

lleber bas Freileben ber Alammeraffen haben uns humbolbt, Day von Wieb und Schomburgt belehrt. In Guiana finden fie fich nur in ben tieferen Walbern, hochftens bis zu



Golbftirnaffe (Ateles Bartletti). 14 notürl. Große. (Rod Bolf.)

einem "Öhfenglatel vom sindspundert Weter der bem Merer; der lahfen Wald der Ohfen meiken sie galnglich. In der Negel bemertt man sie in Banden von ungefähr lech Städen, seltuere einzer oder paarweite und noch stätener in goögeren Gefellichgien. Idet der Banden gicht, ihrer Hahrung nachgespen, stüll und ruhje ihres Weges, ohne sich um andere ungefährliche Gefehope zu bestämmter. Die bedeutsche Edug und eine Leuter der Gehaufte der Gefen der Gehaufte der Städen und der Leuter Leuter "Die bestehtende Länge der Gelicher spiecet das Kanste und Altertung Mit der langen Krema greifen seit aus der Leuter die der Verlagen der Verlagen der der Verlagen dass zu der Verlagen dass zu der Verlagen das zu der Verlagen der

entschließt, den Aft, auf welchem er sitzt, zu verlassen. Zuweilen sindet man ganze Gesellschaften, welche sich an den Schwänzen aufgehängt haben und die auffallendsten Gruppen bilden. Richt selten sitzt oder liegt auch die Familie in träger Ruhe auf Aesten und Zweigen, behaglich sich sonnend, den Kopf oft nach hinten gebogen, die Arme auf dem Rücken verschränkt, die Augen gen Himmel gehoben. Auf ebenem Boden humpeln sie mühselig fort; man möchte selbst ängstlich werden, wenn man sie gehen sieht. Der Gang ist schwankend und unsicher im allerhöchsten Grade, und der lange Schwanz, welcher in der Absicht, das Gleichgewicht herzustellen, aus Berzweislung hin und her bewegt wird, erhöht nur noch das Ungelenke der Bewegung. Nebrigens haben europäische Beobachter die Klammerassen niemals auf dem Boden gesehen, und Prinz Max von Wied behauptet, daß sie, so lange sie gesund sind, nur dann auf die Erde herabsommen, wenn es ihnen unmöglich wird, von tiesen Iweigen aus zu trinken, wie sie sonst thun.

Die Fortpflanzung scheint an keine bestimmte Zeit des Jahres gebunden zu sein; wenigstens bemerkt Schomburgk, daß unter jeder Gesellschaft, welcher er begegnete, auch fast immer einige Junge sich befanden, welche von ihren Müttern häusiger unter den Armen als auf dem Rücken getragen wurden. Ueber die treue Anhänglichkeit der letzteren brauche ich nach dem vorher Gesagten kein Wort mehr beizusügen.

In den reichen Urwäldern können die wenig begehrenden Klammeraffen, welche sich mit Blättern und Früchten begnügen, Riemandem Schaden thun. Gleichwohl werden sie eifrig verfolgt. Die Portugiesen benutzen ihr Fell, die Wilden essen ihr Fleisch; manche Indianerstämme ziehen es allem übrigen Wildpret vor. Sie unternehmen in starken Gesellschaften Jagdzüge, auf denen Hunderte erlegt werden. Bei der Jagd werden die Baumwipfel sorgsam durchspäht und etwaige Zeichen beachtet. Die im Vergleiche mit dem Gebrüll der Heulassen unbedeutende, aber doch immer noch laute Stimme verräth unsere Thiere schon aus ziemlicher Ferne. Sobald die harmlosen Waldsinder ihren furchtbarsten Feind gewahren, flüchten sie schnell dahin, die langen Glieder, zumal den Schwanz, in ängstlicher Haft vortwärts schleubernd, besestigen sich mit letzterem und ziehen rasch den unbeholsenen Leib nach sich. Zuweilen versuchen die Vertrauensseligen wohl auch, den Menschen durch Frahenschneiden und lautes Geschrei abzuschreden; zuweilen sollen sie, selbst wenn schon mehrere von ihnen dem Geschosse erlagen, wie besinnungslos das Walten des Schickslass über sich ergehen lassen, ohne zu flüchten. Die Angeschossenen harnen und lassen ihren breigen Koth salten. Schwerverwundete bleiben oft noch lange an Aesten hängen, dis endlich der Tod die Muskeln löst und der Leib sausend zur Erbe herabsällt.

"Einer unser Indianer", erzählt Schomburgk, "brachte einen getöbteten Koaita mit, welchen er aus einer Gerde erlegt hatte. Es ist dies unstreitig einer der häßlichsten Affen, und als die Jäger ihn unmittelbar nach ihrer Ankunst absengten, um ihn als Abendbrod zu verzehren, kam mir seine Aehnlichkeit mit einem Regerkinde so überraschend vor, daß ich mich von dem Mahle abwenden mußte, um nicht alle meine kaum niedergekämpste Abneigung wieder in mir erwachen zu lassen. Die Behauptung der Indianer, daß diese Assense bei ihrer Versolgung trockene Zweige und Früchte abbrechen und sie nach ihren Versolgern schlendern, wurde durch Goodall bestätigt, welcher an der Jagd Theil genommen hatte."

Schom burgt nennt die Ktammeraffen, so oft er sie erwähnt, häßlich und etelhaft, und meint, daß sie von den Indianern höchst wahrscheinlich wegen ihres unangenehmen Aeußeren nicht gezähmt würden. Hätte er ein einziges Mal die von ihm so verschrieenen Thiere in Gesangenschaft gehalten und sie in ihrer harmlosen Gutmüthigkeit kennen gelernt, er würde sie auch trot des nicht günstig gestalteten Aeußeren und der absonderlichen Gliederverrenkung lieb gewonnen, jedensalls sein Urtheil berichtigt haben. Leider gehören sie noch immer in unseren Thiergärten zu den Seltenbeiten; man bringt wohl jedes Jahr einige von ihnen mit nach Europa herüber: unser Klima jedoch tödtet sie in der Regel bald, auch bei sorgsältigster Abwartung und Pflege. Aus diesem Grunde habe ich sie stets nur kurze Zeit beobachten können und lasse deshalb meinen Berussgenossen

Schmibt für mich sprechen. "Im Stande ber Ruhe figen die Klammeraffen auf bem hintertheile mit emporgerichteten Anien; die Bruft wird gegen diese gelehnt, und häufig der Kopf tief berabgesentt, jo daß das Geficht gegen den Boden geneigt ift und die Schultern den höchsten Buntt der gangen Geftalt bilben. Der Schwang ift um die Fuße geschlagen, die Einbogen reichen fast auf ben Boden, und die Borberarme liegen nachläffig gefreuzt vor ober auf ben Füßen. Gin ruhiges Gehen auf flachem Boden kommt nur ausnahmsweise und auf kurze Entfernungen vor, und man fieht auf den ersten Blid, daß es dem ganzen Wesen der Thiere nicht zusagen kann. findet es auf allen Vieren statt, wobei der Schwanz über der Rückenhöhe einen festen Anhalt nimmt. Die Sande berühren dabei nicht mit ihrer inneren Fläche, sondern mit ihrer außeren oder oberen Seite den Boben. Bei ber einen Art betrifft dies nur die Finger, indem fie die Anochel als hauptfächlichen Stuppunkt benutt, wogegen eine andere auf dem Sandruden ber Mittelhand geht und die Finger auswärts eingeschlagen trägt. Dieses Thier halt dabei die Elnbogen nach auswärts gebogen, die Sandwurzeln bagegen nach innen gerichtet und bietet baburch eine fehr absonderliche Erscheinung dar. Dazu tommt noch der start gefrümmte Rücken und der tief herabgeneigte Ropf, so daß die ganze Gestalt den Eindruck macht, als wolle sie jeden Augenblick nach vorn überpurzeln. Bisweilen, befonders in erregter munterer Stimmung, geben die Thiere aufrecht auf den Borberfüßen. Sie biegen dabei den Rücken ein, strecken den Bauch heraus und tragen ben Schwanz Sförmig gekrümmt hoch empor gehalten, feltener irgendwo angefaßt, und noch feltener mit abwärts eingerollter Spige auf dem Boben geftügt. In manchen Fällen werden die Arme babei über dem Ropfe gefreuzt ober mit magrecht gehaltenem Oberarme ober rechtwinkelig aufgerichtetem Vorberarme und leicht eingefrummten Ganben boch getragen. Gehr gern lehnen fie fich in biefer Stellung an eine von ber Sonne beschienene Wand. Wenn wir fie im Winter bisweilen aus den Käfigen nahmen und in die Rabe bes geheizten Ofens brachten, stellten fie fich aufrecht mit fentrecht emporgehobenen und gestrechten Armen, wobei sie den Bauch so weit herausbogen, daß diefer, von der Seite gesehen, mit der Bruft fast einen halbkreis bildete. Auch wenn man fie an ber hand ober am Schwanze führt, geben fie gern aufrecht, namentlich wenn fie ber Warter in ihrem Rafige ins Freie bringt. An einem schräg ftehenden Stamme in ihrem Sommerbehälter laufen fie fehr häufig auf den hinterfüßen empor, erfassen aber das obere Gitter mit der Schwanzspige, sobald fie es erreichen konnen.

"Das Klettern ift ihrem Raturell vollkommen entsprechend, und fie entwickeln hierbei im Gegensate zu dem unbehülflichen Einherhumpeln auf ebenem Boden eine Lebhaftigkeit, Biegsamkeit und Sicherheit der Bewegungen, welche erstaunlich ift. Gewöhnlich schreiten fie eine Zeitlang an bem Gitter, welches bas Dach bes Räfigs bilbet, umber, indem fie die Sande hatenförmig über die Gitterstäbe hängen, ohne die Finger zu schließen. Gie benugen hierbei ebenso wohl alle vier als nur die vorderen Glieder; niemals aber verfäumt der Schwanz, hierbei fehr thätig zu fein, hilft vielmehr gleich einer fünften Hand den Körper tragen und weiter befördern. Er arbeitet mit der größten Sicherheit und Selbständigkeit, so daß er von ben Thieren nicht mit den Augen überwacht zu werden braucht, ift immer bestrebt, einen festen Anhaltepunkt zu gewinnen, als ob Arme und Beine nicht zuverlässig ober nicht hinreichend seien, dem Körper ben nöthigen halt zu geben. Er wird ftets einmal um den Gegenstand, an dem er fich halten foll, geschlungen, und zwar immer nur mit der Spike und so knapp wie möglich. Die Umwidelung geschieht schraubenformig, fo bag die Spige neben und nicht auf ober unter den fibrigen Theil bes Schwanges ju liegen kommt. Wenn letterer, wie das fehr häufig der Fall ift, den Leib allein tragen foll, faßt er über einen Stab des Gitters hinweg und befestigt fich an bem folgenden mit ber Spige, um auf biefe Weise eine größere Haltbarkeit zu gewinnen. So wird es bem Thiere möglich, fich jeben Augenblick topfabwärts am Schwanze aufzuhängen, und es scheint dies eine Lieblingsstellung von ihm zu fein, da es Leute, welche es kennt, gern in derfelben bewillkommnet. Der Affe wendet dann dem Herantretenden das Geficht zu, läßt die Beine langgestreckt herabhängen, so daß der Ropf



Stellungen bes Roaita.

Beije nicht erreicht werden konnen, nimmt er mit der Hand; reicht die Länge des Armes nicht dazu aus, so dreht er sich um und sucht sie mit dem Fuße zu fassen, geht auch dieses nicht, so greift er mit bem längsten seiner Glieber, bem Schwanze, banach. Das ließ fich beutlich bemerten, als im Laufe des Sommers die Affen bestrebt waren, alle Baumzweige, welche sich in der Rähe ihres Rafige befanden, herbeizuholen, abzubrechen und zu zerbeißen. Sie bedienten fich dabei zulest nur noch des Schwanges, um fie herbeizuziehen, und bemerkten fofort, wenn die Bäume durch einen vorangegangenen Regen etwas schwerer geworden waren und dadurch sich niederbogen, so daß nun wieder ein Zweiglein in den Bereich ihres Greifwertzeuges getreten war. Auch nach den vor dem Käfige stehenden Personen greifen sie sehr oft mit der Schwanzspike. Gegenstände, mit welchen fie spielen, sah ich sie häusig mit dem Schwanze tragen, und der eine von ihnen haschte öfters ein zum Austrinken am breiten Ende geöffnetes robes Gi mit bem Schwanze und trug es mit vollster Sicherheit auf seinen erhabenen Sigplag, um es bort mit der größten Gemüthlichkeit auszuschlürfen." Unfer Gewährsmann erwähnt noch außerdem, daß er seine Gefangenen mit Brod, Obst, Zwiebad, Giern und gekochtem Reis gefüttert habe, ihnen bei Durchfall mit Erfolg guten Rothwein als Gegenmittel gegeben, gelochte Kartoffeln im geringen Maße gereicht und se so viel als möglich ins Freie gebracht habe, auch wenn die Witterung im allgemeinen nicht eben besonders warm war. Dank dieser Pflege gelang es ihm, den einen dieser Affen drei und ein halbes Jahr am Leben zu erhalten.

Ein englischer Schiffssührer, welcher einen Klammeraffen besaß, schilbert ihn und sein Betragen in anmuthiger Weise. Das Thier, ein Weibchen, war in Britisch-Guiana gesangen und bam zu dem Statthalter von Demerara gebracht worden; von diesem erhielt es unser Berichterstatter. Er gewann seinen Pflegling so lieb, wie man einem gutartigen Kinde geneigt wird.

"Sally's lieblicher Erscheinung", sagt er, "ist durch die Kunst der Photographie mehrsach die Unstervlichteit gesichert worden. Drei solcher Bilder habe ich zu Gesicht bekommen. Das eine zeigt Sally, wie sie still und vergnügt in ihres Herrn Schoße ruht; ihr kleines, runzeliges Gesicht gudt über seinen Arm hinweg, und ihr Schwanz ringelt sich um seine Knie, während ihn der eine Juß sesthält. Auf einem anderen steht sie auf einem Fußgestelle neben meinem Bootssührer, bessen Fürsorge sie anvertraut war; den linken Arm schlingt sie kosend um seinen Hals, ihr Schwanz windet sich in mehrsachen Ningen um seine Nechte, auf welcher sie lehnt. Ebenso sehen wir sie auf einem dritten Bilde neben dem Bootssührer stehen: einen Juß auf seiner Hand, schlingt sie, und diesmal zur Abwechselung, die Schwanzspitze um seinen Hals. Auf jeder dieser Abbildungen bemerkt man aber einen Fehler, weil das bewegliche Thier sich nur schwer zureden ließ, ganze zwei Sekunden hinter einander ruhig zu sein. Die Glieder sind jedoch verhältnismäßig genau wiedergegeben, und die eigenthümliche Stellung tritt deutlich vors Auge.

"Sally ist ein sehr sanstes Thier. Nur zweimal hat sie gebissen, und zwar bas eine Mal, um sich gegen einen Feind zu wehren. Auf der Werste zu Antiqua hatte sie sich losgerissen und war von den Leuten arg versolgt worden; endlich ward sie in eine Ede getrieben, und würde dort leicht gesangen worden sein, hätten nicht die Arbeiter ihren Zorn gefürchtet. Ihr Herr aber sing sie, um zu zeigen, daß sie nicht zu fürchten sei, und wurde durch einen ziemlich starken Bis in den Laumen belohnt. Wäre sie nicht vor Schreck außer sich gewesen, so hätte sie das jedensalls sich nicht zu Schulden kommen lassen. Im allgemeinen ist sie so gutartig, daß sie eine Strase stets ruhig hinnimmt und sich bei Seite macht. Bosheit scheint durchaus nicht in ihrer Natur zu liegen; denn Beleidigungen vergist sie bald und trägt sie dem strasenden Herrn nicht nach. Ihr Gebieter erzählt, daß, wenn Jemand gebissen werde, er sicher selbst daran schuld sei. Am Borde des Schisses wird sie nicht durch Ketten oder Stricke gesesselt, sondern läust frei nach ihrem Behagen umher. Sie tummelt sich im Tauwerse, und wenn es ihr gerade Spaß macht, tanzt sie so lustig und ausgelassen sonderdar auf dem Seile, daß die Zuschaner kaum noch Arme und Beine dom Schwanze unterscheiden können. In solchen Augenblicken ist der Name "Spinnenasse" voll-

ständig angemessen; benn sie sieht dann einer riesigen Tarantel in ihren Zudungen äußerst ähnlich. So lange dieses launige Spiel dauert, hält sie von Zeit zu Zeit inne und blickt mit freundlichem Ropsschütteln auf ihre Freunde, zieht rümpsend die Rase und stößt kurze sanste Tone aus. Ge-wöhnlich wird sie gegen Sonnenuntergang am lebendigsten. Eine besondere Liebhaberei von ihr besteht darin, daß sie im Tauwerke hinausstlettert, die sie ein wagrechtes Seil oder eine dünne Stange erreicht. Hier hängt sie sich mit dem Schwanzende knapp aber sest an, schwingt sich langsam hin und wieder und reibt einen Arm mit dem anderen von dem Handgelenke die zum Elnbogen, als wollte sie das Haar gegen den Strich strählen. Sie muß schlechterdings ihren Schwanz um irgend etwas winden, und wo möglich möchte sie keinen Schritt gehen, ohne sich mittels dieses langen und geschmeidigen Gliedes zu versichern.

"Gegen viele ihrer Berwandten, welche unverbesserliche Diebe sind und mit den Schwanzenden ganz ruhig Dinge stehlen, auf welche ihre Ausmerksamkeit gar nicht gerichtet zu sein scheint, ist Sally sehr ehrenhaft und hat niemals etwas entwendet als höchstens gelegentlich eine Frucht oder ein Stücken Ruchen. Ihre Mahlzeit hält sie an ihres Herrn Tische und beträgt sich dabei höchst anständig, ja sie ist nicht einmal, bevor sie die Erlaubnis dazu erhalten, hält sich dann auch an ihren eigenen Teller, gleich einem wohlerzogenen Geschöpse. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Pflanzenstossen, Früchten und Weißbrod, obschon sie hin und wieder mit einem Hühnerbeine bewirtet wird. Hinschtlich ihrer Speise ist sie ziemlich wählerisch, und wenn man ihr ein Stück gar zu trockenen Brodes gibt, so beschnuppert sie es argwöhnisch, wirst es auf den Boden und thut mit verächtlicher Miene, als ob es sür sie gar nicht vorhanden wäre. Sie unterscheidet Gesundes von Schädlichem: nachdem sie schon lange keine tropische Frucht mehr gesehen hatte, ergriss sie ohne weiteres einen ihr dargebotenen Apsel und verzehrte ihn ohne Jögern.

"In Belize wurde es ihr gestattet, die Stadt nach Belieben einige Tage lang zu durchstreifen. Gines Morgens, als ihr Herr die Straße entlang ging, hörte er über sich einen dumpfen Laut, der ihm, wegen der Aehnlichteit mit der Stimme seines Affen, aussiel. Er blidte auf und sah Sally auf einem Erler sitzend, von welchem herad sie erfreut über das Wiedersehen ihres Herrn knurrte. Ginmal, aber nur einmal, gerieth Sally in eine traurige Lage Ihr Herr ging in seine Rajüte und sand sie dort ganz zusammengerollt auf einer Fußdecke sitzen. Er sprach ihr zu, das Thier erhob das Köpschen, sah ihm ins Gesicht und sank wieder in seine frühere, trübselige Stellung zurück. Komm, Sally, sagte der Gebieter; doch Sally rührte sich nicht. Der Besehl wurde noch einsoder zweimal wiederholt, aber ohne den gewöhnlichen Gehorsam zu sinden. Ueberrascht durch diesen ausstallenden Umstand ergriff der Herr sie am Arme und machte nun die besremdende Entdeckung, daß Sally schwer berauscht und weit über eine "Anheiterung" hinaus war. Sie hatte gerade noch Bewußtsein genug, um ihren Freund zu erkennen. Sehr frank war Sally diese Nacht und sehr sahenjämmerlich am nächsten Tage.

"Der Grund dieses traurigen Creignisses war folgender: Die Offiziere des Schisses hatten ein kleines Mittagsessen veranstaltet, und da sie den Assen sehr gern sahen, ihn so reichlich mit Mandeln, Rosinen und Früchten der verschiedensten Art, mit Zwiedad und eingemachten Oliven gesüttert, wie es ihm lange nicht vorgekommen war. Nun liebte er aber die Oliven ganz besonders, und da er sich reichlich an ihnen eine Güte gethan, so quälte ihn natürlicherweise bald ein unstillbarer Durst. Als nun Branntwein und Wasser herumgereicht ward, stedte Sally ihren Mund in einen der Humpen und leerte sast den ganzen Inhalt zum großen Bergnügen der Offiziere. Ihr Herr sehte letztere deshalb zur Rede; auch das arme Opser zur Berantwortung zu ziehen war unnöthig. So gänzlich war dem guten Thiere der Branntwein zum Etel geworden, daß es später nie wieder den Geschmad oder auch nur den Geruch desselben vertragen konnte. Selbst eingemachte Kirschen, wolche sonst sein Lederbissen gewesen waren, mochte es jeht nicht mehr aus der Flüssigkeit nehmen.

"Kälte schien Sally ziemlich wohl zu ertragen; sie war übrigens auch hinreichend mit warmer Kleidung versehen, welche ihr an der eisigen Küste Reusundlands sehr zu Statten kam. Gleichwohl

brückte sie ihr Misbehagen an solchem Wetter burch beständiges Schauern aus. Um sich gegen die kalte Witterung zu schüßen, versiel sie selbst auf einen glücklichen Gedanken. Zwei junge Reufundländer, welche am Vord sich besanden, hatten eine mit Stroh wohl versehene hütte inne: in diese Wohnung hinein kroch sie und legte gemüthlich ihre Arme den beiden hunden um den hals; und hatte sie nun noch ihren Schweif um sich geschlagen, so besand sie sich glücklich und wohl. Sie war allen möglichen Thieren zugethan, besonders kleinen, jungen, aber ihre vorzüglichsten Lieblinge blieben diese beiden hunde. Ihre Juneigung zu ihnen war so groß, daß sie sich eisersüchtig auf sie zeigte, und wenn irgend Jemand näher an ihnen vorüberging, als sie für passend erachtete, sprang sie aus der hütte heraus und streckte die Arme nach dem Eindringlinge mit einer Miene, als ob sie ihn zurechtweisen wolle. Für sie selbst war ebensalls ein häuschen gebaut worden, aber sie ging nie hinein. Sie ist ein sehr empsindliches Thier und kann kein Dach über sich ausstehen; beshalb verschmähte sie ihr häuschen und rollte sich lieber in einer hängematte zum Schlasen zusammen. Sie ist etwas schläserigen Wesens, geht gern zeitig zu Bette und schläst früh lange.

"Seit etwa drei Jahren ist sie im Besitze ihres Herrn. Ihren Zähnen nach darf man ihr ein Alter von vier Jahren zusprechen, obschon man sie nach ihrem runzeligen Gesichte für einen hundertjährigen Greis halten möchte."

Bu ben wickelschwänzigen Affen Amerika's gehören auch die Wollaffen (Lagothrix), ausgezeichnet durch untersetzte Gestalt, großen, runden Kopf, mit milden, freundlichen Augen und sehr kleinen, wie abgestuht erscheinenden, außen und am unteren Rande der Muschel auch innen behaarten Ohren, starke und verhältnismäßige Cliedmaßen, sünffingerige Hände und Jüße sowie körperlangen, sehr kräftigen, an der Spihe unterseits nacken Schwanz. Die Nägel sind ziemlich stark zusammengedrückt, die Daumennägel aber platt. Ein weiches wolliges, auf der Brust mähnig verlängertes Haar deckt den Leib. Von den ihnen sehr nahe stehenden Klammerassen unterscheidet sie namentlich ihr stämmiger Bau, dessen Gigenthümlichseiten im Gerippe zur Geltung kommen, die gesurchten Eckzähne und der wollige Pelz, abgesehen von anderen minder hervorstechenden Abweichungen. Die wenigen Arten, welche beschrieben worden sind, werden von einigen Ratursorschern nur als Abänderungen einer, höchstens zweier Arten betrachtet, bewohnen die Waldungen der Amazonenstrom- und Orinocoländer sowie Peru's, leben gesellig auf Bäumen, sind gutmüthig, ernähren sich von Früchten, und lassen ein unterdrücktes dumpses Geheul vernehmen.

Der Barrigubo ober Capparo, Caribagueres, Schieferaffe zc. (Lagothrix Humboldtii, Simia lagotricha, Cebus lagothrix, Lagotricha Caparo), fleht, ausgewachsen, bem Brullaffen an Größe faum ober nicht nach: Bates gibt die Leibeslänge eines von ihm gemeffenen Dtannchens, des zweitgrößten amerikanischen Affen, den er gesehen, zu 70 Centim., die Schwanzlänge zu 68 Centim. an. Ein lebendes etwas über halbwüchsiges Männchen, welches ich maß, war von der Nasenspike bis zur Schwanzwurzel 51 Centim., sein Schwanz 60 Centim, Arm und Bein je 29 Centim., Hand und Fuß je 11,5 Centim. lang. Das weiche, wollige Haar verlängert fich auf bem Schwanze, ben Schenkeln, ben Oberarmen und bem Bauche und entwickelt fich auf ber Bruft zu einer förmlichen Mähne, läßt aber Bauchmitte und Weichengegend fast unbedeckt, sieht auf dem Kopfe wie geschoren aus, obwohl es nicht viel fürzer als das des Rüdens ift, und hat den Strich außen an ben Borberarmen von unten nach oben, innen von oben nach unten, auf ben Schenkeln bagegen nur von oben nach unten. Geficht, Sand = und Fugruden, Sand = und Suffohlen, die nadte Stelle am Schwanze und die Bunge find negerfarbig, alfo braunlichschwarz, die Augen dunkelbraun, mit ftark getrübtem Weiß; ber Pelz des Oberkopfes ift mattichwarz, an der Haarwurzel grauschwarz, des Nadens etwas lichter, der Bauchmitte mattschwarz, der Oberseite dunkelgrau, jedes haar hier licht an ber Wurzel, hierauf breit bunkel geringelt und an ber Spige weißlich; auf den Border-



langsamer sogar als die Klammerassen; ihre Bewegungen sind schwerfällig und abgemessen. Besonders aussallend ist dies, wenn sie mit ihrem Wickelschwanze an einem Baume hangen und sich lange hin und her schauteln, ehe sie einen anderen Aft erreichen, um weiter zu greisen. Angeschossen sallen sie sichnell auf die Erde, wahrscheinlich wegen ihrer bedeutenden Schwere; die dürren, leichteren Klammerassen dagegen sallen selten; denn im Todestampse klammern sie sich trampshaft mit dem Schwanze an einen Ast und bleiben, wenn auch todt, noch tagelang hangen. Der Wollasse slieht auf der Erde nicht, sucht vielmehr seinen Rücken durch einen Baumstamm zu schüben und vertheidigt sich mit Händen und Jähnen auss äußerste, obsehon er den übermächtigen Krästen des Jägers natürlich bald unterliegen muß. Sehr oft stößt ein so hart bedrängter Assen grellen Schrei aus, welcher wahrscheinlich ein Hülseruf an seine Gefährten sein soll; denn diese schrei sich sich an, niederzusteigen, um ihrem bedrängten Kameraden beizustehen. Aber ein zweiter, dom ersten sehr verschiedener Schrei, kurz, krästig und dumpser, ein Schrei des Todesstampses, ersolgt dalb, die ganze Hülse bringende Schar stäudt auseinander, und jeder sucht seil in der schleunigsten Flucht.

"Das Fleisch schmeckt unangenehm und ist trocken und zähe; wir haben es jedoch unter Umständen als Leckerbissen genossen." Bates, welcher Tschubi's Schilderung nicht zu kennen scheint, bemerkt, daß der Barrigudo von den Indianern lebhaft versolgt werde, und zwar gerade wegen der ausgezeichneten Güte seines Fleisches. "Nach den Mittheilungen eines durch mich beschäftigten Sammlers", sagt er, "welcher lange Zeit unter den Tukanaindianern in der Nähe von Tabatinga gelebt hat, darf ich annehmen, daß die etwa zweihundert Köpfe zählende Horbe gedachter Indianer alljährlich mindestens zweitausend Wollassen erlegt und verzehrt." Das Thier ist aber auch sehr häusig in den Waldungen des höheren Landes und nur in der Nähe der Ortschaften selten geworden, wie sich dies durch die ihm geltende, seit langer Zeit fortgesehte Versolgung erklärt.

"Sein Betragen in der Gefangenschaft", fügt Bates Borstehendem hinzu, "ist ernst, sein Besen mild und vertrauensvoll wie das der Klammerassen. Entsprechend diesen Gigenschaften wird der Barrigudo von Thiersreunden sehr gesucht; es sehlt ihm jedoch die Zählebigkeit der Klammerassen, und er übersteht die Reise flußabwärts dis Para nur selten." Noch seltener gelangt er einmal lebend nach Europa. In den Berzeichnissen des Londoner Thiergartens sinde ich ihn bloß einmal ausgesührt; in anderen Thiergarten habe ich ihn viele Jahre hindurch vergeblich gesucht. Um so größer war meine Freude, ihn endlich von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen, einigermaßen beobachten und nach dem Leben zeichnen lassen zu können.

Ich habe niemals ein liebenswürdigeres Mitglied der ganzen Familie kennen gelernt als ihn. Um ihn zu meffen, trat ich in seinen Käfig und wurde sosort auf das allerfreundlichste empfangen. Mich treuberzig fragend anblickend, als wolle er erkunden, weß Geistes Kind ich sei, kam er langsam und bedächtig auf mich zugeschritten, warf noch einen Blid auf mein Gesicht und kletterte sobann, unter thatiger Mithülfe bes Schwanzes, an mir bis zu dem Arme empor, ließ sich, halb figend, halb liegend, hier nieder, schmiegte den Kops an meine Brust und nahm nun mit ersichtlicher Freude und willenloser Hingebung meine Liebtosungen entgegen. Ich durfte ihn streicheln, sein Haar auseinander legen, Geficht, Ohren, die Zunge, Sande und Fuße untersuchen, ihn breben und wenden: er ließ sich alles gefallen, ohne auch nur mit einer Wimper zu zucken. Alle liebens würdigen Eigenschaften der Klammeraffen, ihre Anhänglichkeit und hingebung kamen bei ihm zur Geltung, nur in weit höherem Maße; er bewies durch sein Gebaren in unverkennbarer Weise, wie unendlich wohlthuend es für ihn war, einmal wieder anstatt mit anderen Affen, seinen Käfiggenoffen, mit Menschen zu verkehren. Gegen seine Gesellen, Meerkagen und Rollaffen, zeigte er sich war ebenfalls wohlwollend, ließ gutmüthig allerlei von ihnen sich anthun, selbst auch zum Spielen mit ihnen bewegen, schien sie aber doch als ihm untergeordnete Geschöpfe zu betrachten, während er in mir, dem Menschen, unverkennbar ein höheres Wesen erblickte und sogleich die Rolle eines gehätschelten Lieblings annahm.

Der Ernst und die ruhige Würde, welche bas gange Auftreten dieses Affen befunden, spricht fich auch in seinen Bewegungen aus. Sie find überlegt und gemessen, niemals hastig und ungestüm, aber auch durchaus nicht langfam, schwerfällig und ungeschickt. Der Wollaffe klettert mit größter Sicherheit, vergewiffert fich, wenn er einen Plat verlaffen will, vorher eines anberen ficheren Standortes und gebraucht seinen Widelschwanz in ausgiebigster Weise, ift aber sehr wohl im Stande, weite Sprünge zu machen und rasch einen bestimmten Raum zu durcheilen, zeigt auch eine Anmuth, Gewandtheit und Behendigkeit, welche man ihm nicht zugetraut hatte. Dabei scheint ihm jede erdenkliche Stellung recht und bequem zu sein: ob er sich mit dem Schwanze allein, mit ihm und ben Füßen oder Sanden, mit diesen oder jenen festhält, ob er kopfunterst oder topioberft fich bewegt — ihm bleibt es vollkommen gleich. Allerliebst fieht es aus, wenn er, nachdem er sich am Schwanze aufgehängt hat, sich mit Sänden und Füßen beschäftigt, sei es, daß er mit irgend welchem Gegenstande spielt, sei es, daß er mit einem seiner Käsiggenossen sich abgibt. Beim Ruhen, vielleicht auch beim Schlafen fist er zusammengekauert wie andere Wickelschwanzassen, legt sich aber auch gern auf die Seite, seinen Schwanz über die Beine weg und seinen Kopf auf die zusammengerollte Schwanzspitze, wie auf ein Ropftiffen, verhüllt dann fein Gesicht mit dem Arme, indem er es zwischen Ober- und Unterarmin das Einbogengelenk einschmiegt, und schließt behaglich die Augen. Im Gegenfaße zu ben Klammer- und Rollaffen, welche ununterbrochen winfeln und fonftige Laute von sich geben, verhält er sich sehr schweigsam; ber einzige Laut, welchm ich von ihm vernommen, war ein scharses "Tschä", welches nicht wiederholt wurde.

An das Futter scheint er besondere Ansprüche nicht zu stellen; seine Nahrung ist die aller Affen. Seine ungemein große Gutmüthigkeit und Berträglichkeit zeigt sich auch am Futternapse und verkürzt ihn eher, als sie ihn begünstigt. Demungeachtet scheint er seinen habsüchtigen Genossen durchaus nicht zu zürnen.

Die Rollschwanzaffen (Cebidae) unterscheiden sich dadurch von den Wickelschwanzassen, daß ihr Greisschwanz rings behaart ist, zwar noch um Aeste gewickelt werden kann, als Greisswerkzeug jedoch nicht mehr taugt.

Während die drei ersten Gruppen der neuweltlichen Affen dis heutigen Tages noch zu den Seltenheiten in Thiergärten gehören, sieht man diesen oder jenen Bertreter der einzigen Sippe dieser Untersamilie, einen Rollaffen (Cedus), fast in jeder Thierschaubude. Genannte Affen unterscheiden sich von den disher genannten zunächst durch ihren einhelligeren Leibesdau. Der Scheitel ist rundlich; die Arme sind nur mittellang, die Hände überall fünffingerig. Ein mehr oder minder entwickelter Bart ziert das Gesicht; im übrigen ist der Pelz dicht und kurz.

Man fann die Rollassen als die Weerkahen Amerika's bezeichnen. Mit jener luftigen Gesellschaft haben sie große Aehnlichkeit, wenn auch mehr in ihrem Betragen als in ihrer Gestalt. Sie sind echte Affen, d. h. lebhaste, gelehrige, muthwillige, neugierige und launenhaste Thiere. Gerade deshalb werden sie von den Menschen viel häusiger gezähmt als alle übrigen, kommen deumach auch häusig zu uns herüber. Ihrer weinerlichen, sansten Stimme verdanken sie den Ramen Winselassen, welchen sie ebensalls führen. Diese Stimme hört man aber nur, so lange sie bei guter Laune sind. Bei der geringsten Erregung schreien und kreischen sie abscheulich. Sie leben ausschließlich auf Bäumen und sind hier ebenso daheim wie ihre überseeischen Bettern auf den Mimosen und Tamarinden. Schon in der Vorwelt in Brasilien heimisch, bewohnen sie noch gegenwärtig und zwar in bedeutender Anzahl alle größeren Waldungen des eigentlichen Südens. Man sindet sie in ziemlich zahlreichen Gesellschaften und häusig untermischt mit anderen ihnen verwandten Arten. Ihre Geselligkeit ist so groß, daß sie sich gern mit allen ihnen nahestehenden Assen, benen sie zusällig begegnen, verbinden, um dann gemeinschaftlich umherzuschweisen.

Manche Raturforscher glanden deshalb die verschiedenen Abänderungen mehr oder weniger als Blendlinge ansehen zu dürsen. "Keine Affensippe", sagt Schomburgt, "zeigt in Bezug auf Größe, Farbe und Haarwuchs mehr Abänderung als die Rollassen, und eben deshalb sind eine Menge von Arten ausgestellt worden, welche weiter nichts als Abänderungen sind, die aus einer Bermischung des Kapuziners und des Apella entstanden. Ich din sast nie einer Herde der ersteren begegnet, unter welcher sich nicht einige Apellas befunden hätten. Aus diesem sortwährenden Zusammenleben beider Arten scheint auch die Vermischung derselben herzurühren, und aus dieser Vermischung entstand eine solche Menge von Verschiedenheiten in Bezug auf Behaarung und Färdung, daß die Thiertundigen in Verlegenheit gesetzt wurden." Diese Ansicht Schomburgts entbehrt höchst wahrscheinlich der Begründung. Seitdem wir regelmäßig und in erheblicher Anzahl lebende Rollassen erhalten und beobachten können, wissen wir, daß die sogenannten Spielarten ständige Formen sind, welche wir selbst nach dem heutzutage üblichen Begriss als Arten aussalen dürsen.

In der Gesangenschaft zeigen die Rollassen salte Cigenschaften der Meerkahen und manche andere noch dazu. Ungeachtet ihrer selbst unter Affen ungewöhnlichen Unreinlichkeit sind sie Liebslinge der Indianer, weshalb man sie auch am häusigsten gezähmt bei ihnen sindet. So lassen sie sie sich z. B. den Harn in die Hände lausen und waschen diese sich an dem Leibe ab. Wie die Paviane lieben sie betäubende oder berauschende Genüsse. "Wird ein gezähmter Rollasse", sagt Schomburgk, "mit Tabaksrauch angeblasen oder ihm etwas Schnupstabak vorgehalten, so widt er sich den ganzen Körper unter wahrhast wollüstigen Verzuckungen und schließt die Augen. Der Speichel läust ihm dabei aus dem Munde; er sängt ihn aber mit den Händen auf und reibt ihn dann über den ganzen Leib. Manchmal ist der Speichelsluß so start, daß der Affe zuletzt wie gebadet aussieht; dann zeigt er sich ziemlich erschöpst. Dasselbe Entzücken rust auch eine angerauchte Cigarre hervor, welche man ihm gibt, und es scheint mir also, daß der Tabaksrauch in ihm ein ziemlich wollüstiges Gefühl erregt. Thee, Kassee, Branntwein und andere erregende Setränke bringen sast dieselben Erscheinungen hervor."

Unter allen Rollaffen bürfte für uns ber Cay ober Sai (Cebus capucinus, Simia capucina), eben ber Rapuginer, ber wichtigste fein, und zwar aus bem einsachen, sicherlich aber schlagenden Grunde, weil er an Rengger einen Beobachter gefunden hat und uns hierdurch am genauesten bekannt geworden ift. Cap bedeutet in der Sprache der Guaraner "Bewohner bes Baldes"; das Wort ift aber von den Europäern vielfach verftummelt worden und uns gegenwärtig weniger geläufig als ber erwähnte beutsche, übrigens ungemein paffende Name. Der Affe ift und schon seit ein paar hundert Jahren bekannt und muß auch dem Altwater der Thierkunde, Linné, lebend vor das Auge gekommen sein, weil seine Lebensschilderung das Thier so kennzeichnet: "Geht auf ben Fußwurzeln einher, fpringt nicht; kummervoll und ewig wehtlagend, verscheucht er mit furchtbarem Geschrei seine Feinde; zwitschert oft auch wie eine Cicade und bellt, erzurnt, wie ein Hündchen; frümmt seinen Schwanz schraubig, schlingt ihn oft um den Hals und riecht nach Bijam". Der Kapuziner joll zu den größeren Arten der Gruppe zählen, bis 45 Centim. Leibes= und 35 Centim. Schwanzlänge erreichen, kommt in der Regel jedoch nur in mittelgroßen Stücken zu uns herüber. Ihn kennzeichnet vor allem die schon in frühester Jugend nackte, runzelige ober faltige, hell fleischfarbene Stirn. Ein mehr ober weniger bunkleres Braun ift die vorherrschende Farbung; die dunn behaarten Schläfe, Backenbart, Rehle, Bruft und Bauch sowie die Oberarme find hellbraun. Die Heimat ift der füdliche Theil Brafiliens.

Ihm nahe steht der aus Costarica stammende Weißschulteraffe (Cobus hypoleucus), welcher deshalb auch häufig mit ihm verwechselt wird. In der Größe unterscheiden sich beide Arten nicht, in der Färbung sehr wenig; wohl aber besitzt unser Affe in seiner auch im



will. Sein Aufenthalt ist nicht bestimmt. Bei Tage ftreist er von Baum zu Baume, um sich Rahrung zu suchen, bei Racht ruht er zwischen den verschlungenen Aesten eines Baumes. Genoblinich einfit man ihn in Neinem Familien von fünf bis gefin Stüden, von denen die größere Angahl Beibchen ind. Getten sübet wan wolf auch einzelne alle Manncken. Das Teite läck füh Echwer beoloochen.



1. Weißbartaffe (Cebus loncogenys). 2. Apella (Cebus Apella). 3. Weißichulteraffe (Cebus hypoleucus).
4. Anhlaffe (Cebus allegonus). 15. nallief, Childs.

weit is forfe junkfilm um höfen ill: Arngger verfichert, dos er nur zustlig, ju Vedenfulungen blet gelangen Konnen. Ginmal machten ihn angerehm Mittobe Tobe aufmerfilm, muber tod die gelangen Konnen. Ginmal machten ihn angerehm Mittobe Tobe aufmerfilm, muber tod die abstandigen, jurchfilm umsperidierh, auf die nächfiende Vammaghrift allere kommen; ihm feldern poull ober dereighe machter Alfren diereit Gefgliechigs, von deren derri Weischen theiss and dem Rücken, felde inner der verschlichen theisse und der der Verschlichen der verschlichen Verschlichen der Vers

bieser die Schale in der Bertiefung des Stielansasses mit den Fingern zu lösen. Gelang es ihnen nicht sogleich, so schale einen Riß erhielt. Kein einziger versuchte zu wiederholten Malen gegen den Aft, wodurch die Schale einen Riß erhielt. Kein einziger versuchte, die Schale mit den Jähnen zu lösen, wahrscheinlich weil sie den bitteren Geschmad derselben kannten; sodald aber eine kleine Oeffnung in derselben gemacht worden war, zogen sie mit der Hand rasch einen Theil davon ab, lecten gierig von dem herabträuselnden Saste, nicht nur an der Frucht, sondern auch den, welcher an ihrem Arme oder der Hand war, und verzehrten dann das Fleisch. Der Baum war bald geleert, und jeht suchten die stärkeren Affen die schwächeren um das Ihrige zu berauben, schnitten dabei die seltssamsten Gesichter, sletsichten die Jähne, suhren einander in die Haare und zausten sich tüchtig. Andere durchsuchten die abgestordene Seite des Baumes, hoben die trockene Kinde vorsichtig auf und fraßen die darunter hausenden Kerbthierlarven. Als sie sich gesättigt hatten, legten sieh in der bei den Brüllassen beschwene Stellung der Länge nach über einen wagrechten Ast weg, um zu ruhen. Die Jüngeren begannen mit einander zu spielen und zeigten sich dabei sehr behend. An ihrem Schwanze schauselten sie sich oder stiegen an ihm wie an einem Strick in die Höhe.

Die Mütter hatten ihre Noth mit den Kindern, denen nach den füßen Früchten gelüstete. Ansangs schoben sie ihre Sprößlinge noch langsam mit der Hand weg, später zeigten sie ihre Ungeduld durch Grunzen, dann faßten sie das ungehorsame Kind bei dem Kopse und stießen es mit Gewalt auf den Rücken zurück. Sobald sie sich aber gesättigt hatten, zogen sie das Junge wieder sachte hervor und legten es an die Brust. Die Mutterliebe zeigte sich durch die große Sorgsalt, mit welcher jede Alte ihr Junges behandelte, durch das Anlegen desselben an die Brust, durch beständiges Beodachten, durch das Absuchen seiner Haut und durch die Drohungen gegen die übrigen Afsen, welche sich ihm nahten. Als die Jungen der drei Mütter gesogen hatten, kehrten zwei der größeren auf den Kücken ihrer Pflegerinnen zurück, das kleinste und schwächste aber blieb seiner Erzeugerin an der Brust hängen. Die Bewegungen der Jungen waren weder leicht noch gesällig, sondern plump und undeholsen, und die Thierchen schienen sehr schlässerig zu sein.

Ein anderes Mal fließ Rengger auf eine Affenfamilie, welche fich eben anschickte, ein dicht am Walbe gelegenes Maisfeld zu plündern. Sie fliegen langfam, forgfältig fich umfebend, von einem Baume herab, brachen fich zwei ober brei Fruchtfolben ab und fehrten, dieselben mit der hand an die Bruft drudend, jo schnell als möglich in den Wald zurud, um daselbst ihre Beute zu verzehren. Alls unser Forscher fich zeigte, floh der ganze Trupp mit frachzendem Geschrei durch die Wipfel der Bäume; jeder aber nahm wenigstens einen Rolben mit fich weg. Rengger ichog nun auf die Fliehenden und fah ein Beibchen mit einem Säuglinge auf dem Ruden von einem Afte gum anderen fturgen. Schon glaubte er, es in feine Gewalt bekommen zu haben, als es, schon mit bem Tode ringend, sich noch mit dem Schwanze um einen Aft schlang und an ihm wohl eine Viertelstunde hangen blieb, bis der Schwanz schlaff wurde und fich durch das Gewicht des Affen aufrollte. Das Junge hatte feine Mutter nicht verlaffen, vielmehr, obgleich einige Unruhe zeigend, fest an sie sich angeklammert. Nachdem fie erftarrt und es von der Mutter gebrudt worden war, suchte bas arme verwaifte Thierchen dieselbe noch mit kläglichen Tonen zu rufen und kroch nach ihr hin, sobald es freigelaffen wurde. Erft nach einigen Stunden, bei eingetretener Todestälte, ichien es bem Sauglinge bor ber Mutter zu grauen, und er blieb willig in ber Bufentasche seines nunmehrigen Beichützers figen.

Unser Berichterstatter sagt, daß auch in der Familie des Kapuziners die Zahl der Weibchen die der Männchen übertrifft, und vermuthet wohl mit vollstem Rechte, daß dieser Affe in Bielweiberei lebt. Im Januar wirst das Weibchen ein Junges und trägt es die ersten Wochen an der Brust, später aber auf dem Rücken. Niemals verläßt die Mutter ihr Kind, nicht einmal, wenn sie verwundet wird. Rengger beobachtete zwar, daß ein Weibchen, welchem sein Jagdgefährte den einen Schenkel durch einen Schuß zerschmettert hatte, seinen Säugling von der Brust riß und auf

einen Aft feste; boch ift wohl wahrscheinlich, baß bies mehr beshalb geschah, um den Säugling der Gefahr zu entrücken, als um sich selbst eine Erleichterung zu verschaffen.

Der Kapuziner wird häusig eingesangen und gezähmt. Alte wollen sich nicht an die Gesangensschaft gewöhnen: sie werden traurig, verschmähen Rahrung zu sich zu nehmen, lassen sich niemals zähmen und sterben gewöhnlich nach wenigen Wochen; der junge Affe dagegen vergißt leicht seine Freiheit, schließt sich den Menschen an und theilt, wie viele andere Ordnungsgenossen, sehr bald mit dem Menschen Speisen und Getränke. Er hat, wie alle seine Gattungsverwandten, ein sanstes Aussehen, welches mit seiner großen Gewandtheit nicht im Einklange zu stehen scheint. Gewöhnlich stellt er sich auf hände und Füße und stredt dabei den am Ende etwas eingerollten Schwanz aus. Der Gang auf ebenem Boden geschieht sehr verschieden, bald im Schritte, bald im Trabe, und ist bald ein Hüpsen oder endlich ein Springen. Auf den hinterfüßen geht er aus eigenem Antriebe höchstens drei oder vier Schritte weit; doch zwingt man ihn zum aufrechten Gange, indem man ihm die Vorderhände auf den Rücken bindet. Ansangs fällt er freilich oft auf das Gesicht und muß beshalb durch eine Schnur hinten gehalten werden. Zum Schlasen rollt er sich zusammen und bedeckt das Gesicht mit den Armen und dem Schwanze. Er schläft des Rachts und, wenn die Hite groß ist, in den Mittagsstunden; während der übrigen Tageszeit ist er in beständiger Bewegung.

Unter den Sinnen des Thieres steht der Tastsinn obenan; die übrigen sind schwach. Er ist kurzsichtig und sieht bei Racht gar nicht; er hört schlecht, denn man kann ihn leicht beschleichen. Roch schwächer scheint sein Geruch zu sein; denn er hält jeden zu beriechenden Gegenstand nahe an die Rase und wird noch immer oft genug durch den Geruch getäuscht und verleitet, Sachen zu kosten, welche ihm der Sinn des Geschmackes als ungenießbar bezeichnet. Bei großem Hunger oder Durst nimmt er seinen eigenen Koth zu sich und trinkt seinen eigenen Harn. Der Tastsinn erseht die Schwächen der übrigen Sinne wenigstens einigermaßen. Er zeigt sich hauptsächlich in den Händen, weniger in den Füßen und gar nicht im Schwanze. Durch Uedung und Erziehung wird dieser Sinn einer großen Bervollkommnung fähig. Renggers Gesangener brachte es so weit, daß er seinen Herrn in der dunkelsten Nacht erkannte, sobald er nur einen Augenblick dessen gewöhnliche Kleidung betastet hatte.

Die Laute, welche der Napuziner von sich gibt, wechseln im Einklange mit seinen Gemüthsbewegungen. Man hört am häusigsten einen slötenden Ton von ihm, welcher, wie es scheint, aus Langeweile ausgestoßen wird. Berlangt er dagegen etwas, so stöhnt er. Erstaunen oder Berlegenheit drückt er durch einen halb pseisenden Ton aus; im Jorne schreit er mit tieser und grober Stimme mehrmals "hu, hu!" Bei Furcht oder Schmerz kreischt, bei sreudigen Ereignissen dagegen sichert er. Mit diesen verschiedenen Tönen theilt der Leitasse seiner Herde auch in der Freiheit seine Empsindungen mit. Diese sprechen sich übrigens nicht allein durch Laute und Bewegungen, sondern zuweilen auch durch eine Art von Lachen und Weinen aus. Das erstere besteht im Jurücziehen der Mundwinkel; er gibt dabei aber keinen Ton von sich. Beim Weinen süllen sich seine Augen mit Thränen, welche jedoch niemals über die Wangen herabsließen.

Wie alle Affen ist er sehr unreinlich. Er läßt seinen Koth überall sallen und beschmußt sich auch häusig damit, und zwar um so mehr, je weniger Freiheit man ihm läßt; mit seinem Harn besudelt er sich unaufhörlich.

Auch dieser Affe unterscheidet männliche und weibliche Menschen; der männliche Affe liebt mehr Frauen und Mädchen, der weibliche mehr Männer und Knaben.

Es kommt nicht selten vor, daß sich die Kapuziner in der Gefangenschaft begatten und dort Junge gebären. Ihre Zärtlichkeit für dieselben scheint hier noch größer zu sein als in der Freiheit. Die Mütter geben sich den ganzen Tag mit ihrem Kinde ab, lassen es von keinem Menschen berühren, zeigen es bloß Leuten, welchen sie gewogen sind, und vertheidigen es muthig gegen jeden Anderen.

Unfer Affe ift fehr empfindlich gegen Kälte und Feuchtigkeit und muß gegen fie geschütt sein, wenn er nicht erkranten soll. Dies fällt leicht, weil er fich gern in eine wollene Decke einwickelt.

In das Wasser geht er aus freien Stüden niemals. Auch hat man nie beobachtet, daß er sich durch Schwimmen zu retten versuchte. Wohl aber weiß man, daß er bald untergeht, wenn man ihn in das Wasser wirft. In der Gefangenschaft ist er vielen Krankheiten, namentlich dem Schnupsen und Husten ausgeseht und leidet, wie seine altweltlichen Vettern, ebenfalls oft genug an der Schwindssucht. Gegen die leichten Krankheiten helsen ärztliche Mittel oder bringen wenigstens dieselben Wirkungen hervor wie beim Menschen. Nach Renggers Schätzung dürste sich das Alter, welches er erreichen kann, auf etwa fünszehn Jahre belausen.

Die geistigen Eigenschaften des Kapuziners find unserer vollsten Beachtung werth. Er lernt schon in den ersten Tagen seiner Gesangenschaft seinen Herrn und Wärter kennen, sucht sich bei ihm Nahrung, Warme, Schut und Gulfe, vertraut ihm vollständig, freut sich, wenn diefer mit ihm fpielt, läßt fich alle Redereien gern von ihm gefallen, zeigt nach einer Trennung beim Wiederfeben eine ausgelaffene Freude und gibt fich bem Gebieter zulett fo hin, daß er bald feine Freiheit gang vergift und zum halben Sausthiere wird. Gin altes Mannchen, welches Rengger befag, machte fich zuweilen von feinem Riemen los und entfloh im erften Gefühle der Freude über die erlangte Freiheit, kehrte aber nach Berlauf von zwei bis drei Tagen immer wieder in feine Gefangenschaft zurud, suchte feinen Wärter auf und ließ fich nun ohne alle Umftande von biefem anbinden. Diejenigen Stücke, welche niemals mishandelt worden find, zeigen auch gern Zutrauen, besonders gegen die Neger, benen fie überhaupt mehr zugethan find als den Weißen. Uebrigens schließt er fich nicht allein Menschen an, sondern auch Sausthieren, mit denen er aufgezogen wird. Es geschieht nicht felten in Paraguay, daß man ihn mit einem jungen hunde aufzieht, welcher ihm als Reitpferd bienen muß. Wird er von diesem getrennt, fo bricht er in ein Geschrei aus; beim Wiedersehen überhäuft er ihn mit Liebkosungen. Und dabei ift seine Liebe auch der Aufopserung fähig; denn bei Balgereien mit anderen Hunden vertheidigt er seinen Freund mit großem Muthe.

Ganz anders zeigt sich das Thier, wenn es Mishandlungen erdulden muß. Fühlt es sich start genug, so sucht es Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und beißt den Menschen derb, sobald er es beleidigt. Wenn es aber seinen Gegner fürchtet, nimmt es seine Zuslucht zur Verstellung und verssucht dann an ihm sich zu rächen, salls es ihn unvermuthet übersallen kann. Renggers Gesangener diß Leute, die ihn vorher geneckt hatten, auf die heimtückschste Weise und kletterte hierauf immer schnell auf einen hohen Balken, wo man ihm nicht beikommen konnte. Alle Kapuziner, welche man früher sophte, sind gegen Jedermann äußerst mistrauisch, und man muß sich vor ihnen in Acht nehmen. Sie selbst necken aber gern und lassen kein Thier unangesochten vorübergehen. Sunde und Kahen zerren sie am Schwanze, Hühnern und Enten reißen sie Federn aus, selbst Pferde, welche in ihrer Rähe angebunden sind, ziehen sie am Zaume, und ihre Freude ist um so größer, je mehr sie ein Thier geärgert oder geängstigt haben.

Auch der Kapuziner ist höchst naschhaft und lernt bald, wenn er dabei ertappt wird, heimlich stehlen, wobei er alle Knisse und Pfisse anwendet. Ertappt man ihn bei der That, so schreit er aus Furcht vor der Strase schon im voraus laut aus, wird er aber nicht entdeckt, dann thut er so unschuldig und surchtlos, als ob nichts geschehen wäre. Kleinere Gegenstände versteckt er, wenn er gestört wird, im Munde und frißt sie erst später. Seine Habsucht ist sehr groß. Was er einmal besigt, läßt er sich so leicht nicht wieder nehmen, höchstens von seinem Herrn, wenn er diesen sehr lieb hat. Diese Habsucht ist schuld, daß man ihn in ausgehöhlten Kürdissen (S. 47) sangen kann. Außer diesen Eigenschaften zeigt er noch Reugierde und Zerstörungssucht im hohen Grade.

Selbständig wie er ist, unterwirft er sich nicht gern dem Willen des Menschen. Man kann ihn wohl von etwas abhalten, nicht aber zu etwas zwingen. Dagegen sucht er andere Geschöpse, und selbst den Menschen, bald durch Liebtosungen, bald durch Drohungen, seinem eigenen Willen zu unterwerfen. Diesenigen Thiere, denen er an Krast und Gewandtheit überlegen ist, müssen sich in seinen Willen süchen Willen sienen Willen sullen sügen. Dies thut seiner Gelehrigkeit bedeutenden Abbruch. Er lernt bloß das, was ihm Nuhen bringt, z. B. Schachteln öffnen, die Taschen seines Herrn untersuchen zc. Mit

ben Jahren nimmt er an Erfahrung zu und weiß diese wohl zu benuhen. Gibt man ihm zum ersten Male ein Ei, so zerbricht er es mit solchem Ungeschick, daß er den größten Theil des Inhaltes verliert; später öffnet er es bloß an der Spihe und läßt nichts mehr verloren gehen. Selten läßt er sich mehr als einmal durch etwas täuschen. Schon nach turzer Zeit lernt er den Ausdruck der Gesichtszüge und die verschiedenen Betonungen der Stimme seines Herrn verstehen und zeigt Furcht oder Freude, je nachdem er rauh oder sanst angeredet oder angesehen wird. Auslachen läßt er sich nicht, wahrscheinlich weil ihn das Gelächter an frühere unangenehme Lagen erinnert. Seine gemachten Ersahrungen wendet er auch bei verschiedenen Gegenständen geschickt an, d. h. er versteht das, was er einmal gelernt hat, in der ausgedehntesten Weise zu benuhen. So lernt er den Hammer zum Zertrümmern, den Hebel zum Ausbrechen gebrauchen. Entsernungen schäht er auf das genaueste und richtet hiernach seine Bewegungen ein. Sein treues Gedächtnis und seine Urtheilssähigkeit machen sich oft bemerklich. Diese beiden Geisteskräfte sind wohl bei allen gleichmäßig ausgebildet, bei älteren aber entschiedener als bei jüngeren.

Rur die Indianer benuten das Fell und Fleisch bes Thieres und stellen ihm beshalb mit Pfeil und Bogen nach. Die Weißen verfolgen ihn höchstens bann, wenn er sich gar zu unverschämt in ber Rähe der Pflanzung zeigt, halten ihn aber gern in Gefangenschaft. Auf unseren Thiermarkt gelangt er regelmäßig, man barf wohl fagen mit jedem Schiffe, welches von einem thierfreundlichen Führer besehligt wird, und sein Preis ift bem entsprechend gering. Im Gesellschaftstäfige bes Affenhauses erwirbt er fich zwar bald eine gewiffe Stellung, zeigt aber boch recht beutlich, wie weit er hinter den Meerkagen, seinen altweltlichen Bertretern, zurücksteht. Erst wenn man ihn mit diesen vergleichen kann, merkt man, daß seine Munterkeit und Fröhlichkeit denn doch eine ganz andere ift als die der muthwilligen Altweltsaffen, welche ihre Tollheiten stets mit dem größten Ernste ausführen und bei jeder Gelegenheit eine geradezu unübertreffliche Dreistigkeit an ben Tag legen. Dem gegenüber zeigt fich ber Kapuziner ängstlich, ja fast unbeholfen, und sein beständiges Wehklagen trägt nur dazu bei, diefen Eindruck zu verschärfen. So felbstherrlich er schwächeren Affen gegenüber verfährt, so triechend und demuthig zeigt er sich in Gesellschaft seiner altweltlichen Ordnungsgenoffen, juft wie fo mancher Menich, welcher ebenfalls nach unten hin herrichfüchtig auftritt, nach oben hin den Rücken gebührend zu trümmen weiß. Unter Meerkaken ist er das allgemeine Opferlamm, der Prügelknabe, an welchem jene ihre Launen nach Herzensluft auslaffen, in Gefellschaft von Gundstöpfen befindet er fich anscheinend weit beffer, weil sein Gewinsel früher ober später die mitleidige Seele einer Bavianmutter rührt und fie veranlaßt, fich des anscheinend Bulflosen anzunehmen. Einen folden Schut ertennt ber Rapuzineraffe ftets fehr bankbar an und läßt fich, felbst wenn er längst über die Jahre der Kindheit hinaus ift, hatscheln und pflegen, als ware er ein unmunbiger Saugling.

Der Apella oder braune Rollaffe (Cebus Apella, Simia Apella, S. 201) vertritt den Kapuziner in Guiana. Da er in seiner Färbung vielsach abändert, läßt er sich nicht eben leicht beschreiben. Sein Körperbau ist ziemlich gedrungen; der verhältnismäßig reichliche Pelz besteht aus glänzenden Haaren, welche über der Stirn und zu beiden Seiten des Kopses wulftig zu einem Schopse sich erheben und im Gesichte zu einem Barte sich verlängern; ihre allgemeine braunschwarze Färbung geht auf Rücken, Schwanz und Schenkeln in Schwarz über; Gesicht und Kehle sind gewöhnlich lichter, und auf dem Scheitel verläuft regelmäßig ein dunkler Streisen. Ost sind auch die Seiten und die Beine lebhast kastanienbraun gefärbt. In der Größe kommt dieser Asse dem Kapuziner ungefähr gleich.

Ueber das Freileben des Apella haben wir bis jett nur von Schomburgk eingehendere Schilberungen erhalten. "Dicht an einen Baum gedrückt", so erzählt er, "warteten wir die Affenherde ab. Der Bortrab erschien jett vor uns, das Hauptheer folgte bald und nach etwa einer Biertelstunde auch der lette Trupp, welchen ich freilich durch mein nicht mehr zu verhaltendes Gelächter in wilbe Flucht zersprengte. Wer hatte aber bier bas Lachen unterbruden können, wenn er bie behenden Thiere mit ihrer übertriebenen Gile und Lebhaftigkeit fich auf den Aesten hätte hinbewegen sehen, wenn er das Klagen, Pfeifen und Singen der Schwächeren gehört, die boshaften Blide bemerkt, welche fie den Stärkeren zuwarfen, sobald fie diefen in den Weg kamen und nun von ihnen gebiffen und geschlagen wurden; wenn er die altklugen Gefichter der förmlich auf den Rücken der Mütter angeleimten Jungen und zugleich die ernsthaften Mienen wahrgenommen hatte, mit benen auf der Reise jedes Blatt, jede Spalte nach Rerbthieren untersucht und hier und ba ein fliegender Schmetterling, ein fliebender Rafer mit der außerften Geschicklichkeit gefangen wurde. Unter folchem Gefichterschneiden mochten etwa vier- bis fünfhundert Apellas über uns weggeeilt fein (benn eine andere Bewegung scheinen fie gar nicht zu kennen), als ich jenem Drange nicht mehr widersteben konnte. Wie vom Donner gerührt blieben die unmittelbar über uns Befindlichen einen Augenblick bewegungslos figen, fließen bann einen eigenthumlichen Schrei aus, welcher vor, hinter und neben uns fein Echo fand; alle faben fich angftlich nach allen Seiten um, bis fie uns bemerkten, ftarrten uns einen Augenblid an, wiederholten ben Schrei noch greller als bas erfte Dal, und in boppelt gewaltigen Sprüngen flogen fie formlich über uns hin, ohne daß auch nur ein anderer Ton, als das vermehrte Geräusch in den Zweigen gehört worden wäre.

"Bei einem folchen Borfalle war ich Zeuge eines wirklich rührenden Beispiels aufopsernder Mutterliebe. Schon wollte ich nach meinem Boote zurücktehren, als die ängstliche Stimme eines Affen in einem Baume über mir es laut verkündete, daß er von seiner Mutter bei ihrer wilden Flucht vergessen worden war. Einer meiner Indianer erkletterte den Baum. Kaum sah das Thier die fremde Gestalt, als ihm die Angst einige laute Tone auspreste, welche plötzlich vom nächsten Baume von der zurückgekehrten Mutter beantwortet wurden. Kaum waren diese Tone von dem geängstigten Thiere gehört, als es dieselben auch wieder mit einer ganz eigenen Stimme beantwortete, welche nun andererseits ebenfalls ihren Wiederslang in dem Locken der Mutter sanden. Ein Schuß verwundete die Arme; sie schische sichen Wiederstlang in dem Locken der Mutter fanden. Ein Schuß verwundete die Arme; sie schische siche Angsttöne ausstieß, und sprang, ungeachtet eines zweiten Schusses, der sie sehlte, mit Anstrengung auf den Ass, welcher das klagende Junge trug. Schnell nahm sie dieses auf den Rücken und wollte sich eben mit ihm entsernen, als sie, trotz meines strengen Berbotes, ein dritter Schuß tödtete. Roch im Todeskrampse drückte sie ihren Liebling sest an sich und versuchte die Flucht, stürzte aber bei diesem Bersuche auf den Boden herab.

"Dieser niedliche Affe ift in Britisch-Guiana nur auf gewisse Oertlichkeiten beschränkt. Am häusigsten fand ich ihn im Banukugebirge in zahlreichen Herben, einzeln auch unter den Banden des Rapuziners, aus welchem Zusammenleben mir jene unzähligen Abarten entstanden zu sein scheinen, welche man gerade unter diesen beiden Arten so häusig sindet. Keine anderen Affen sindet man so häusig gezähmt als gerade diese, und doch habe ich nie zwei oder drei von ihnen gesehen, welche in ihrer Färbung oder Länge der Haare ganz mit einander übereingestimmt hätten; dasselbe war bei unserer und der Indianer Jagdbeute der Fall, obgleich sich diese oft auf zehn bis sechszehn Stücke belies.

"Die Anzahl der Gesellschaften betrug oft viele Hunderte. Sie sind äußerst lebhaft, gewandt und listig, und nur der Schlauheit des Indianers gelingt es, diese Thiere zu beschleichen. Das geräuschlose vergistete Pseilchen trifft dann sicher sein Ziel. Schon nach wenigen Minuten beginnt der verwundete Affe insolge der Wirkung des Gistes zu wanken und stürzt hernieder. Mit langen Hälsen und unter Ausstoßen kurzer, eigenthümlicher Töne sehen die Gesährten ihrem herabstürzenden Freunde nach, den der Indianer wohlweislich am Boden liegen läßt. Aus dem sicheren Verstecke folgt nun der zweite und dritte Pseil geräuschlos, und die Verwundeten fallen immer einer nach dem anderen nieder, dis der Jäger ihrer so viele erlegt hat als er braucht. Ihr Fleisch bildet den gewöhnlichen Rahrungsstoff der Indianer."

Gezähmte Apellas und andere Affen trifft man in allen Rieberlassungen ber Indianer an, weil biefe, wie Schomburgt an einer anderen Stelle fagt, eifrig bedacht sind, ihren Hausstand zu

vermehren. Mit höchstem Erstaunen bemerkte unser Gewährsmann viersüßige Milchbrüber und Milchschwestern, meist Assen, Beutelratten, Agutis und bergleichen unter den Säuglingen, denen die Mutter ebenso bereitwillig, mit gleicher Zärtlichkeit in Blick und Miene, die andere Brust reichte, wenn vielleicht das eigene Kind aus der einen schon seine Rahrung sog. "Der Stolz der Frauen besteht hauptsächlich im Besiske einer großen Anzahl zahmer Hausthiere. Was sie daher von jungen Säugethieren sangen können, ziehen sie an der eigenen Brust auf, wodurch diesen Thieren, namentlich den Affen, eine solche Anhänglichkeit eingepflanzt wird, daß sie der Pflegemutter auf Schritt und Tritt solgen."

Man bringt den Apella sehr häufig zu uns, und er ift beshalb in Thiergarten und Thierschaububen oft genug zu finden. Die im ganzen Suben Europa's umberpilgernden Savoyarden benuhen ihn, wie manche Meerkahen, um das herz wohlhabender Leute wirksamer zu bearbeiten, als fie es mit ihren Drehorgeln vermögen. Die Musik dieser oft recht erbarmlich verstimmten Bertzeuge ift in ben Strafen ber Städte Frankreiche, Spaniene und Italiene fo gewöhnlich, baß tein Mensch mehr auf den armen Bittsteller achtet, welcher die heitere Muse zu Gulse ruft und mit Alängen und Liebern Herzen rühren will. Ach, gerade die Tone verschließen ihm diese Herzen; fie rufen den Unmuth wach, und der Beutel bleibt geschloffen. Da gebietet der Tonkunftler seiner zahmen Meertage, feinem Apella und Apollo, ju feinem beften an die verschloffenen Menschenherzen ju Mopfen. Das Thier ift an einer langen, dunnen Leine befestigt, welche fein herr jum größeren Theile um die Hand gewidelt hat; jest lodert er die Bande, und unter den Klängen der Marfeillaise ober irgend eines Gaffenhauers fleigt ber kleine Bettler an Dachrinnen und Gefimfen empor, von Stodwert zu Stodwerte, bis zur Mansarbe hinauf. Und nun erscheint er am Fenfter, ein Rind entbedt ihn, heller Jubel bricht los; es regnet Zuder- und anderes Badwert - ach, wenn er boch Badentafchen hatte! — aber auch manchen Sou, manchen Cuarto, manchen Soldo für feinen Herrn da unten: der Affe hat das Kinderherz geöffnet und der Kindermund der Eltern Geldbeutel. Jedes empfangene Gelbstück wirft das Thier seinem Herrn zu; der sammelt unten luftig auf, so lange noch etwas niederfällt, und dann zieht er fürder mit seinem Bettelgehülsen, und wenige Häufer weiter beginnt das Spiel von neuem.

Der Apella verträgt die Gefangenschaft recht gut und hat sich schon mehrmals auch in Europa in ihr fortgepflanzt. Er ist aber ein nicht eben liebenswürdiger Gesell, weil schmutzig, frostig und traurig; wenigstens klagt oder winselt er fortwährend. Dabei schneidet er ohne Unterlaß greuliche Gesichter. Aber er ist auch sanst und gutmüthig, wenn auch bloß gegen größere Thiere. Kleinere, zumal Vögel, srißt er ohne Umstände auf, wenn er sie ergriffen hat.

Mehr bem Südosten, namentlich ber Oftfüste Brasiliens, gehört ber Faunaffe, Mito ober gehörnte Rollasse, der Psisserasse ber beutschen Ansiedler an, eine durch eigenthümliche Bucherung der Kopschaare sehr auffallende und leicht tenntliche Art (Cebus Fatuollus, Simia Fatuollus, Cebus niger, frontatus, vellerosus, S. 200). Er erreicht ungefähr dieselbe Größe wie der Kapuziner, nach dem Prinzen von Wied auch wohl die eines starten Katers, hat träftige, mustelige Glieder, runden Kopf und rundes Gesicht und einen mehr als körperlangen, starten, ziemlich diesen und dicht behaarten Schwanz. Baden und Seiten der Schläse sind mit weißgelb-lichen seinen Haaren besetzt um das ganze Gesicht herum bilden glänzend schwarze Haare einen Kranz und auf dem Scheitel einen getheilten Schopf, bessen beide Büschel etwa 4 Centim. lang sind. In der Mitte zwischen diesen heiden Haarwucherungen ist das Haar kurz und glänzend schwarz; auf dem Halse wird es bräunlich, unter dem Kinn schwarzbraun, auf Kehle, Brust, Hals, den Seiten, auf Bauch und Bordertheilen der Arme gelbbräunlich, auf dem übrigen Körper sieht es schwarzbraun, oben saft schwarzbraung; Heischwarz aus, zeigt aber überall hellgelbliche Spihen. Das nachte Gesicht hat duntelschmuhigsselichsbraune Färdung; Hände und Füße sind dräunlich, auf der Oberseite dieser Glieder aber mit schwarzbraunen, auf den Fingern mit hellbräunlichen Haaren bekleidet. In der Jugend ist der

Affe stets schwarz, jedoch nicht so bunkel glänzend wie später. Der eigentliche Kopspuh erscheint erst im späteren Alter bei beiben Geschlechtern, ist jedoch bei dem Männchen vorzugsweise entwickt. Zuweilen sinden sich einzelne Stücke mit hellbraunem Vorderkörper, welche einsach als Spielarten angesehen werden müssen.

Der Pring von Wied traf den Faunaffen in den großen Waldungen zwischen dem 23. und 21. Grade füdlicher Breite, Senfel ebenfo häufig in Rio-Grande-do-Sul an. Auch über diefe Art verdanken wir lettgenanntem Forscher einen trefflichen Bericht. "Der Mito", fagt er, "ist ber Gegenfat bes Brullaffen; benn er ift bas schnellste und klügste Geschöpf bes gangen subbrafilianischen Urwaldes. Rein anderes Thier, felbst nicht die Hirare, kommt ihm gleich im Klettern und Springen. Er lebt immer in großen Gefellschaften bis zu breißig und vierzig Studen, wenn nämlich bei bem Gewimmel einer durch die Baumwipfel fliehenden Affenherbe noch ein Abschähm der Angahl möglich ift. Diese Trupps haben keinen so festen Aufenthaltsort wie die der Brüllaffen ober bewohnen mahrscheinlich große Reviere, in denen fie nach Belieben umberschweifen, beute in diese Pflanzung, morgen in eine benachbarte einfallend. Der Pfifferaffe ber beutschen Ansiedler ift ein arger Dieb, welcher die Maisfelder tüchtig plündert; doch kommt er nicht nahe an die Häuser, fondern sucht lieber die tiefer im Walde gelegenen Pflanzungen heim. Daß er bei seinen Raubzügen Wachen ausstelle, ist natürlich ein Märchen: in einem Trupp gibt es immer wachsamere Stude, vielleicht die alten Weibchen, welche nicht bloß stehlen, sondern auch fleißig Umschau halten. Raht fich nun ein Mensch, oder hören fie hunde bellen, so stoßen fie ihren Warnungeruf, ein weithin hörbares Pfeifen, aus. Ift ber Gegenstand bes Schredens noch weit entfernt, so suchen fie noch das Geraubte in Sicherheit zu bringen; mit einem Maistolben in der Hand oder im Maule klimmen fie bann muhjam bie Schlingpflanzen hinauf. Kommen nun ploglich bie Sunde unter fie, fo laffen fie eiligst alles fallen und find im Ru verschwunden. Beschleicht man fie, so kann man aus einer einläufigen Flinte boch fehr felten mehr als einen Schuf anbringen; find fie zerftreut worden, so suchen sie einander durch Pseisen wieder zusammen zu locken. Bersteht man diesen Ion leicht nachzuahmen, und verbirgt man sich gut, vorausgeseht, daß man keine Hunde bei sich hat, so tann man wohl noch einmal zum Schuffe tommen: allein bas Ergebnis bleibt immer unficher; denn obgleich die Rollaffen teine Widelschwänze haben, legen fie fich doch vor dem Sterben gem auf die Zweige und fallen auf diese Weise nicht herab. Berbergen fie fich hinter einem Afte und schauen sie ängstlich über benselben herunter, so sieht es aus, als hätten sie Hörner auf dem Ropse. Mertwürdig ift ein fehr feiner und angenehmer Bisamgeruch, welcher an den Männchen, namentlich an ihrem Kopfe haftet, und ben man felbst nach dem Abbalgen eines solchen Thieres noch mehrere Tage lang fpürt.

"Ungeachtet der großen Alettergewandtheit des Pfifferaffen erinnere ich mich eines Falles, in welchem sie zu fehlen schien. Einst beabsichtigten wir auf einer Bergspise, um deren Fuß sich Pflanzungen der Ansiedler hinzogen, Rehe zu jagen. Bald auch hörte ich einen meiner Hunde laut jagend den Berg herabtommen, und die Heftigkeit seines Bellens verrieth mir, daß er nicht auf der Fährte eines Rehes war, sondern ein Raubthier vor sich hertrieb. Die Jagd erreichte eine um die Bergspise sich ziehende undurchdringliche Hede, und hier hörte ich deutlich, wie der Hund kaum sünszig Schritte von mir entsernt den gejagten Gegenstand absing und abwürzte, ohne daß dieser einen Klageton ausgestoßen hätte. Nach längerem Suchen entdeckte ich zu meinem unendlichen Erstaunen ein altes Weibchen unseres Affen, welches der Hund durch Zerreißen des Leibes getöbtet hatte. Das Thier war schwanger gewesen; denn ein vollständig reiser Keimling lag, von dem Hunde herausgerissen, daneben. Es ist mir räthselhast geblieben, daß der Affe den dicht bewachsenen Berg sich hinabjagen ließ, ohne auf den Bäumen oder Schlingpstanzen eine Zuslucht zu suchen; vergebens untersuchte ich ihn: er schien durchaus gesund gewesen zu sein, und auch an seinen Sinneswertzeugen war tein Fehler zu entdecken. Ich kann daher nur annehmen, daß er, weil der Hund sicht hinter ihm herjagte, nicht in die Höhe zu springen wagte, da mit einem solchen

Sprunge immer ein Zeitverluft verbunden ist. Noch unerklärlicher aber schien es mir, daß der Affe auf dem Boden von dem Hunde sich überraschen ließ, der doch im dichten Urwalde nur mit Geräusch sich sortbewegen kann. Sollte vielleicht die Aeffin, um zu gebären, die Bäume verlassen und auf den Boden sich begeben? Ich habe weiter keine Ersahrung darüber gemacht.

"Obgleich junge Rollaffen viel seltener zu erlangen sind als Brüllaffen, sindet man jene doch zuweilen bei den Bewohnern des Urwaldes, welche sie ihrer Possierlichkeit wegen aufziehen. Immer aber sind es nur Männchen, und man will die Ersahrung gemacht haben, daß sich Weibchen nicht aufziehen lassen." An dieser letzten Angabe Hensels scheint wirklich etwas Wahres zu sein, weil auch auf unserem Thiermarkte ein weiblicher Rollasse zu den größten Seltenheiten gehört; nur sehe ich freilich keinen Grund ein, warum ein Weibchen hinfälliger sein sollte als ein Männchen, da doch bei anderen Assen Alehnliches durchaus nicht beobachtet worden ist.

In den vom Prinzen von Wied durchreisten Gegenden Brasiliens wird auch unser Faunasse vielsach gejagt, obwohl es bei seiner beständigen Ausmerksamkeit dem Jäger oft nicht leicht fällt, ihn zu beschleichen. Die eingeborenen Schützen versuchen die Affen zu täuschen, indem sie mit dem Munde ihren Pfiff nachahmen und sie also zu sich heranlocken. Bemerkt eine Affenbande ihren schlimmsten Feind, so entstiehen alle in weiten Sprüngen, benutzen dabei selbst die dünnsten und biegsamsten Zweige, und eilen mit einer solchen Geschwindigkeit dahin, daß sie selbst mit dem Schrotgewehre oft gesehlt werden. Das in der kalten Jahredzeit sehr sette Fleisch wird nach Verssicherung des Prinzen von Wied gern gegessen und ist für die Wilden geradezu eine Lieblingsnahrung, weshalb denn diese ihnen und den verwandten Arten auch eifrigst nachstellen und sie mit ihren langen Pseilen und kräftigen Bogen sicher auch von den höchsten Baumwipseln herabzusschießen wissen wissen wissen wissen

In der dritten Unterfamilie vereinigen wir die Schlaffschwänze (Aneturae), meist kleine oder doch nur mittelgroße Affen mit schlaffen, allseitig behaarten, greifunfähigen Schwänzen, deren letzte Wirbel stetig dünner werden.

Die Schweifaffen (Pithecia) haben einen gebrungen gebauten Leib, welcher durch die lange und lodere Behaarung noch plumper erscheint, als er wirklich ist, verhältnismäßig kräftige Glieder und einen diden buschigen, nach der Spitze zu meist mit verlängerten haaren bekleideten Schwanz. Das haar ihres Oberkopses ist haubenartig gescheitelt, das der Wangen und des Kinnes zu einem mehr oder minder langen kräftigen Vollbarte verlängert. Von den übrigen Breitnasen unterscheiden sie sich außerdem durch ihr Gebiß, da die sehr kräftigen dreikantigen Eckzähne von den absonderlich zusammengedrängten, an den Spitzen sehr verschmälerten und gegeneinander geneigten, schief nach vorn und außen gerichteten Schneidezähnen getrennt sind.

Das Berbreitungsgebiet ber wenigen Arten diefer Gruppe beschränkt sich auf die nörblichen Theile Südamerika's. Hier bewohnen sie hohe, trockene, von Unterholz freie Wälder, von anderen Affen sich sern haltend. Nach Tschudi sind sie Dämmerthiere, deren Thätigkeit erst nach Sonnenuntergang beginnt und bis zum Aufgange sortwährt; über Tags schlasen sie und sind dann schwer aufzujagen, weil sie durch kein Geräusch sich verrathen und nur verfolgt, lebhaster sich bewegen. Leicht zähmbar, bleiben sie doch in der Gesangenschaft ost mürrisch und verdrießlich, und wenn sie am Tage wachen, zeigen sie sich träge oder traurig. Schomburgt bemerkt, daß er diesen Angaben Tschudi's nach seinen eigenen Ersahrungen durchaus widersprechen müsse, wenigstens was das Nachtleben unserer Assen anlange. Nach seinen Beobachtungen beschränken sich die versichiedenen Arten auf bestimmte Oertlichteiten und halten sich von den übrigen streng abgesondert, lassen auch östers ihre Stimme vernehmen und verrathen sich dadurch dem Reisenden. "Neberall, wo die Belaubung des Users dicht erschien", so erzählt er, "sand ich auch Herden von Assen der Unzahl bildeten. Zweigen versammelt, unter benen die wirklich netten Schweisassen die größte Anzahl bildeten.



mm en ben Vorberammen etwos lichter gefäuft; den Vorberfopf die zu den Augenfractum betfeiben fünz, felle Soner, wede im der Kritte der Einer die felhowers, som trie laften und en dem Wongen fich katentig verfängern. Zweifen ichten fie auch oderfacken und de, wo fie das Sefficht einsfelen, niertel aus. Das schwarze Sefficht ift mit vorifen oder robfarbigen haaren befejdt. Ohren, Sesfien, fünger und Rügelf find bisparze, Bei dem Weifelden find die Spaaren befejdt. Ohren, Kleinfelte fraumfolwarz mit gelber Spipe, an der Unterleite ficht voltrichtlich, die des Vorders einer den Gemen fehrours. Die zugen abgente dem Weifelden, und allegemeinen ist der Perfo (aus, fireff und groß und mur an der Unterfelte und dem Spinden dinn und haktlich, Ein lichter Spaartran spik des Sefficht ein und biltet einen Bachebact.

Der weißtöpfige Schweifaffe ober Sati lebt in ben Lanbern bes Amagonenftromes und in Guiana, mehr in Bufchen als auf hoben Malbbaumen, halt fich in Gefellichaften von jechs bis



Beiktopfalie (Pithoria leprocephala). % natüri, Gröfe.

,14m Städen gulammen und scheint ein giemlich träges Geschöppf zu sein. Seine Nahrung soll, wie Laborde berichtet, aus Bereen, Fridgten und hondigwoben bestehen. Die Weithden beingen mit Anges zur Webt und tragen diest lange Zeit auf dem Käden. Genaueres fil mit nicht bekannt.

Der Salandalfe lebt in einem fest untergordneten Berchluttig au ben Molassen, weiche ihn nicht ktein zwimper, won den Wammen perahystigen und in das Genklich sich zwinzigziesen, wor fe isn leiner erbenteten Nahrung berauben, ja logar ihn mißhandeln. Seines langen Wartes nugen foll er das Wossen verliches er zu isch nimmt, mit der hossen Industrie Unter Langen wie der die Seine frankt. Auch der der die Bereit einken.

Adjud i bemerkte dies nicht, werfichert vielender, das Wasser wie andere Assen auch zu falle und der Assen auch der Assen alle der Assen alle der Assen auch der Assen auch



101-10

manchen Stücken noch lichter erscheinend. Die Hand= und Fußsohlen haben gelbbraune, bas Gesicht, so weit es nacht, schwarze Färbung.

Spix entbedte den Zottelaffen in den Walbungen Brafiliens, zwischen den Fluffen Solimonas und Regro, und berichtet, daß er morgens und abends aus den Wäldern hervorkomme, zu zahlreichen Truppe fich versammele und die Luft dann mit seinem durchdringenden Geschrei erfülle. Aeußerst vorsichtig und flint, flieht ein folder Trupp beim geringsten Geräusch eiligft in bas Innere ber Baldungen, und ber Jäger erlangt deshalb nur felten einen von ihnen. Einmal gezähmt, zeigt er fich fehr anhänglich gegen feinen Gebieter. Bates vervollständigt lettere Angaben. "Auch biefer Affe", fagt er, "ift ein fehr gartes Thier, welches felten mehrere Wochen in der Gefangenschaft aushält; gelingt es aber, ihn am Leben zu exhalten, so gewinnt man in ihm ein überaus anhängliches Geschöpf. Mein Nachbar in Ega, ein frangöfischer Schneiber, bejaß einen Bottelaffen, welcher bereits nach wenigen Wochen fo jahm geworden war, daß er feinem Gebieter wie ein hund nicht allein im Sause, sondern auch auf der Strafe folgte. Während mein Bekannter arbeitete, nahm ber Affe feinen Plat auf Jenes Schulter ein; gegen Frembe, ja jogar gegen andere hausbewohner bagegen verhielt er fich abwehrend. Niemals fah ich einen Affen, welcher jo große Anhänglichkeit an feinen Gebieter bekundet hatte als diefes anmuthige, angstliche, schweigsame fleine Geschöpf. Der lebhafte und leidenschaftliche Kapuzineraffe scheint freilich unter allen amerifanischen Affen, was Berftand und Gelehrigkeit anlangt, obenan zu stehen, und der Klammeraffe hat vielleicht die liebenswürdigste und empfänglichste Sinnesart; der Parauacu aber, obschon er ein trübfinniges und freudloses Thier ist, übertrifft alle in der Hingebung an ein menschliches Befen. Daß es ihm übrigens teineswegs an Berftand und Bergensgute fehlt, bavon gab unfer Liebling eines Tages genugende Beweife. Mein Rachbar hatte fein Saus am Morgen verlaffen, ohne, wie er sonft zu thun pflegte, den Bottelaffen mitzunehmen, dieser ihn schmerzlich vermißt und wie es scheint geschloffen, daß er seinen Gebieter wohl bei mir finden werde, da beide, der Affe und sein Herr mir täglich ihren Besuch abzustatten pflegten. Ohne den Umweg über die Straße zu nehmen, machte das kleine Geschöpf fich auf, burcheilte auf fürzestem Wege Garten, Gebusche und Didichte und erschien in meiner Behausung. Riemals vorher hatte er diesen Weg, von welchem wir durch einen den Affen beobachtenden Rachbar Aunde erhielten, vorher zurückgelegt. Als er, bei mir angelangt, den Gebieter auch nicht fand, setzte er sich mit dem unverkennbarsten Ausbrucke ber Enttäuschung und Entsagung auf meinem Tische nieder und wartete geduldig auf seinen Herrn. Rutze Zeit darauf trat diefer wirklich ein, und einen Augenblick später faß ber aufs höchste erfreute Liebling auf seinem gewöhnlichen Plate, ber Schulter.

Als die nächsten Berwandten ber eben geschilberten Thiere hat man die Kurzschwanzaffen (Brachyurus) anzusehen. Sie unterscheiden sich von jenen hauptsächlich durch ihren außerordentlich furzen stummelhaften Schwanz und den minder starken, nur auf den Wangen einigermaßen entwickelten Bart. Ihr gedrungener Leib hat ziemlich kräftige Glieder; der Kopf ist länglich eisörmig, das Gesicht eirund und ziemlich flach, die länglichen Rasenlöcher liegen ganz seitlich. Die Finger und Zehen sind mit schmalen, langen Rägeln bewehrt. Der etwas zottige Pelz wird auf dem Kopse kürzer, und das steise Haar sieht hier wie abgeschoren auß; die Kehle ist nacht, das große Maul wird von einzelne Vorsten umgeben. Das Gebiß besteht aus vier Schneibezähnen, je einem Eczzahne und fünf oder sechs Vackenzähnen in jedem Kieser. Erstere sind schräg nach vorn gerichtet, die oberen ungleich, da die beiden mittleren die äußeren an Länge und Breite sast um das Doppelte übertressen, die unteren schlant, länger als die oberen, die äußeren auch etwas länger als die mittleren, die Eczähne kurz, stark, sast gerade, die unteren innen mit hatiger Spike versehen. In der Wirbelfäule zählt man außer den Halswirbeln 12 dis 14 Brust-, 6 dis 7 Lenden- und 14 die 17 Schwanzwirbel.

Die Kurzschwanzassen gehören ebenfalls ben nördlicheren Ländern Südamerita's an, scheinen nur eine sehr beschränkte Verbreitung zu haben und sind im Freileben noch wenig bekannt geworden. Erst in der Neuzeit hat Vates hierüber einige Nachrichten gegeben; von den reisenden Forschern früherer Zeiten ersuhren wir nur, daß sie in kleinen Gesellschaften an Flußrändern vorkommen und während ihrer Wanderung mistonige Laute hören lassen sollen. Außerdem waren einige Bevbachtungen über Gesangene bekannt.

Alexander von Humboldt beschrieb zuerst den Cacajao, Chucuto, Chucuzo, Caruiri, Mono seo (häßlicher Affe), Mono rabon und wie er sonst noch von den Eingeborenen genannt wird (Brachyurus melanocephalus, Simia, Pithecia und Cacajao melanocephala, Pithecia ouakary), einen Affen von ungesähr 65 Centim. Gesammtlänge, wovon der Schwanz etwa 15 Centim. wegnimmt. Der etwas zottige Pelz ist glänzend gelbbraun, auf der Brust, dem Bauche und der Innenseite der Glieder heller, auf der Oberseite der Hände und Füße schwarz-grau, auf dem Kopse und am Schwanze größtentheils schwarz. Bei einzelnen Stücken erstreckt sich der Schwanz auch über die Vorderarme und Hände, und geht das Bräunlichgelb des Rückens an den Schenkeln und der Schwanzwurzel in Rostroth über. Alle nackten Theile sehen mattschwarz aus; der Augenring ist nußbraun.

Gine andere Art der Gruppe, das Scharlachgesicht, von den Eingeborenen Uakari genannt (Brachyurus calvus, Ouakaria calvus), unterscheidet sich von dem Cacajao durch noch kürzeren Schwanz, welcher zu einem wulstigen Stummel verkümmert ist, längere Behaarung des Rückens und lichtere Färbung. Seine Gesammtlänge beträgt 40, die Schwanzlänge nur 9 Centim. Die einsörmige sahl= oder rothgelbe Färbung des Pelzes geht auf dem Rücken in Fahl= weiß, auf der Unterseite in Goldgelb über. Bei sehr alten Stücken lichtet sich die Färbung und erscheint dann sast weiß. Hiervon sticht das lebhast scharlachrothe Gesicht mit den buschigen gelben Brauen und rothgelben Augen merkwürdig ab, und außerdem trägt auch die Kürze des Kopshaares, welches wie geschoren aussieht und mit den sehr langen Rückenhaaren im grellsten Widerspruche steht, wesentlich dazu bei, das Aussehen dieses Affen zu einem absonderlichen zu machen.

"An einem sonnigen Morgen des Jahres 1855", schildert Bates, "sah ich in den Straßen von Ega eine Anzahl von Indianern, welche einen großen, bloß aus Schlingpflanzen zusammensgebauten, etwa 4 Meter langen und 1,5 Meter hohen Käfig auf ihren Schultern trugen, in der Absicht, ihn dem thalab sahrenden Dampser zu übergeben. Der Käfig enthielt ein Dutend Affen vom wunderlichsten Aussehen. Es waren lakaris, der Umgebung von Ega eigenthümliche Thiere, und sie sollten ein werthvolles Geschenk sein, welches der Vorsteher der Indianer einem Regierungssbeamten in Riosdes Janeiro verehren wollte. Man hatte die Affen mit der größten Schwierigkeit in den Waldungen des tief liegenden Landes, namentlich in der Rähe der Olündung des Japurá, etwa dreißig Neilen von Ega gesangen.

"Das Scharlachgesicht lebt nur in Waldungen, welche während des größten Theiles vom Jahre überschwemmt sind, und steigt, so viel bekannt, nie auf den Boden herab; die Kürze seines Schwanzes ist demgemäß kein Zeichen für die Lebensweise auf dem Boden, wie beispielsweise bei den Makaken und Pavianen. Wie es scheint, kommt unser Nakari ausschließlich in der erwähnten Gegend vor, insbesondere auf einer Bank des Japura selbst, nahe seiner hauptsächlichsten Mündung; ja er soll sogar hier, so viel ich ersahren konnte, auf den westlichen Theil des Flusses beschränkt sein. Man sieht ihn, verschiedenen Früchten, seiner Nahrung, nachgehend, in kleinen Trupps in den Kronen der höchsten Bäume. Die Jäger schildern seine Bewegungen als hurtig und gewandt, obwohl er sich weniger auf Springen einläßt, sondern vorzieht, auf starken Aesten dahinzurennen, um so von einem Baume zum anderen zu gelangen. Die Nutter trägt, wie die übrigen südameriskanischen Affen, ihr Junges auf dem Rücken. Alle Gesangenen, welche man erhält, sind mittels



Freßlust; sein langes, glattes und glänzendes Fell wurde schmutig und zottig, wie wir es an den ausgestopften in den Museen sehen, und das lebhaste Scharlach des Gesichts wandelte sich in eine düstere Färdung um. Der Tod war ein sehr sanster, da mein Gesangener bereits die letzen vierundzwanzig Stunden schwer und hestig athmend ausgestreckt dalag. Währendem wurde die Färdung seines Gesichts nach und nach blässer, sah jedoch, als er seine letzen Seuszer verhauchte, noch immer roth aus und dies verlor sich erst zwei oder drei Stunden nach dem Tode.

"Rach meinen Erfahrungen über das mürrische Wesen des Uakari war ich nicht wenig erstaunt, in dem Hause eines Freundes einen außerordentlich lebhasten und umgänglichen Affen dieser Art zu sehen. Das Thier kam, kaum daß ich mich gesetzt hatte, aus einem anderen Zimmer auf mich zugelausen, kletterte an meinen Beinen in die Höhe, nistete sich auf meinem Schoße ein, indem es sich rund um sich selbst drehte, und schaute mich, nachdem es sich bequem gemacht hatte, mit dem gewöhnlichen Affengrinsen vertraulich an. Allerdings war dies ein junger Uakari, welchen man von der Brust seiner durch den Gistpseil erlegten Mutter genommen, im Hause zwischen den Kindern aufgezogen und ihm erlaubt hatte, nach Belieben umherzulausen und sein Mahl gemeins sam mit den übrigen Hausbewohnern einzunehmen.

"Der Uakari gehört zu den vielen Thierarten, welche von den Brafilianern als "sterblich", d.h. als zart und hinfällig bezeichnet werden, im Gegensaße zu benjenigen, welche fie "hart" nennen. Eine große Angahl von Studen diefer Art, welche man von Ega absendet, sterben, bevor fie Para erreichen, und kaum einer von einem Dugend gelangt lebend bis nach Rio-be-Janeiro. Möglicherweise steht die Schwierigkeit, sie an veränderte Bedingungen zu gewöhnen, in einer gewiffen Beziehung zu dem sehr beschränkten Gebiete, in welchem sie leben, und der eigenthümlichen Beschaffenheit desselben. Als ich ben Fluß hinabreiste, besand sich ein gezähmter, alter Uakari bei uns auf bem Schiffe, einem großen Schooner, und genoß hier die Freiheit, nach Belieben umberzulaufen. Bei unferer Ankunft in Rio Regro waren wir gezwungen, vier Tage lang vor dem Zollhause liegen zu bleiben; unser Schiffsführer hatte aber nicht Anker geworfen, sondern den Schooner mit dem Bugspriet an einem Uferbaume besestigt. Gines Morgens vermißte man bas Scharlachgesicht: es war nach bem Walbe geflohen. Zwei Mann wurden ihm nachgefandt, kehrten jedoch nach einer Abwesenheit von mehreren Stunden zurück, ohne auch nur eine Spur des Flüchtlings aufgefunden zu haben. Schon hatten wir diesen gänzlich aufgegeben, als er plöhlich wieder am Saume des Waldes erschien, sich mehr und mehr näherte und auf demselben Wege, den er gegangen, über bas Bugfpriet nämlich, zurückehrte, um seinen gewöhnlichen Plat auf dem Berdecke einzunehmen. Er hatte unzweifelhaft gefunden, daß die Waldungen des Rio Negro von benen des Japurábelta's wesentlich verschieden sind und die Gesangenschaft einem Freileben in so wenig ihm zusagender Gegend borgezogen."

In dieser anmuthigen und eingehenden Schilberung des trefflich beobachtenden Bates ift meines Erachtens ein vollständiges Lebensbild dieser kurzschwänzigen Affensippschaft enthalten; benn alle dis dahin mitgetheilten Beobachtungen anderer Forscher sind kaum geeignet, unsere Thiere zu kennzeichnen. Humboldt besaß längere Zeit einen Cacajao und bemerkt von demselben, daß er sich gefräßig, skumpssinnig, furchtsam und gelassen gezeigt habe, gereizt, das Maul auf die sonderbarste Beise aussperrte, sein Gesicht auf das ärgste verzog und dann in ein lebhaftes, lachendes Geschrei ausdrach, im allgemeinen äußerst unbeholsen war und wenn er etwas ergreisen wollte, regelmäßig eine absonderliche Stellung einnahm, indem er sich mit gekrümmtem Mücken niedersetze und beide Arme weit von sich streckte, durch den Andlick eines Krosodis oder einer Schlange in die größte Furcht verseht wurde und dann am ganzen Leibe zitterte, sagt mit all diesem aber kaum etwas für die Gruppe Bezeichnendes. Ein anderer Ualari (Brachyurus rudicundus), welchen Deville sieben Monate in Gesangenschaft hielt und beobachtete, war sehr sanst gegen seinen Gebieter und alle Leute, welche er kannte, leckte gern deren Gesicht und hände, mochte aber Indianer nicht leiden. Erzürnt, rieb er mit äußerster Schnelligkeit beide hände

a a state of

gegen einander. Seine Nahrung bestand vorzugsweise aus Früchten, Zuckerwert und Milch, Bananen liebte er besonders und ebenso alles süße Gebäck. Gab man ihm mehrere Bananen, so behielt er nur eine in der Hand und legte die andere zu den Füßen nieder. Er trank regelmäßig täglich zweimal aus einem Becher und hielt denselben sehr geschickt zwischen den Händen. Tabats-rauch war ihm unangenehm; wenn man ihm solchen zublies, riß er meist die Cigarre aus dem Munde und zertrümmerte sie in kleine Stückhen. Wie altweltliche Affen, nahm er oft eine ganz aufrechte Stellung ein, konnte auch auf den Beinen eine Strecke weit gehen. Obwohl vollstommen gezähmt, befundete er doch bei seder Gelegenheit eine lebhafte Sehnsucht nach seiner Freiheit, machte beispielsweise die größten Anstrengungen zu entstliehen, sobald das Boot, welches ihn sührte, mehr als sonst dem Lande sich näherte.

Ein schlanker Körper mit schlanken Gliedmaßen und sehr langem, dunnem und schlaffem Schwanze, der runde Kopf mit bartlosem Gesichte und kurzer Schnauze, hellen Augen und großen Ohren, und fünfzehige Hände und Füße kennzeichnen eine kleine Gruppe amerikanischer Affen, welche man wegen ihrer Beweglichkeit Springaffen (Callithrix) genannt hat.

Wichtiger als die angegebenen äußeren Merkmale find die Eigenthümlichkeiten des Zahnbaues und Gerippes. Die Schneidezähne stehen fast senkrecht; die kleinen Eckzähne sind kegelförmig und innen ausgeschweist; der vordere einspissige Backenzahn zeigt innen einen kleinen Grundhöcker; die beiden folgenden sind breiter als lang, außen zweispissig und innen mit zwei kleinen Höckern versehen; der letztere ist ein kleiner Höckerzahn; die ersten drei unteren, einspissigen haben innen einen Höcker, die drei hinteren sind etwas länger als breit und vierspissig. Im Gerippe zählt man 12 bis 13 Rippen=, 7 Lenden=, 13 Kreuz= und 24 bis 32 Schwanzwirdel. Unter den weicheren Theilen zeichnet sich besonders der Kehlkops durch seine Größe aus.

Die Springaffen leben in kleinen Gesellschaften, welche aus einer ober einigen Familien bestehen, in den stillen Waldungen Südamerika's und machen sich hier durch ihre laute Stimme sehr bemerklich. Im Gezweige bewegen sie sich mit kurz zusammengezogenem Leibe verhältnismäßig langsam, jedenfalls nicht so schnell als die behenden Rollassen, unterscheiden sie sich auch von diesen auf den ersten Blick durch ihre Stellung und das lange Haar, welches ihnen ein bärenartiges Ansehen verleiht, sowie endlich durch den schlanken Schwanz, welcher gewöhnlich gerade herabhängt, seltener aufrecht getragen wird. Ihre Stimme, nach der der Brüllassen die stärkste und weitschallendste, welche man von den dortigen Assen vernimmt, verräth sie auf sernhin dem Jäger, welcher ihnen ihres zarten und leckeren Fleisches halber eiseig nachstellt. Wohl mit aus diesem Grunde zählen sie zu den scheuesten Arten ihrer Familie und entstiehen sogleich, wenn man sich ihnen nähert. Thiersreunde, also namentlich die Indianerhorden, suchen sie übrigens am liebsten lebend und im Jugendzustande zu bekommen, um sie zu erziehen; denn ihr Wesen ist außerordentlich sanst, und sie werden im höchsten Grade zahm und zutraulich.

Dank ben Forschungen zweier ausgezeichneten Ratursorscher, bes Prinzen von Wied und humbolbts, kennen wir die Lebensweise zweier Arten der Gruppe, des Sahuassu und des Wittwenaffen, sehr genau. Bei dem ersteren (Callithrix personata, Simia personata) ist nach Wied der ganze Kopf von der Brust an dis auf die Mitte des Scheitels bräunlichschwarz, der hintertops und Oberhals gelblichweiß, der übrige Leib sahlblaßgraubräunlich, das haar an der Spike heller blaßgelblich; am Vorderarme werden die Haare duntler und ihre Spiken stechen mehr hervor; hände und Füße sind schwarz, die inneren Seiten der Vorderarme und Schienbeine schwarzbraun, die Vorderseiten der hinterschentel sahlhellgelblichgrauweiß; das Bauchhaar hat graubraune Färdung und röthliche Spiken; der Schwanz endlich ist röthlichgraubraun, auf der Unterseite und an der Wurzel rostroth. Bei den Weibchen erscheint die Färdung blässer; auch sehlt

ihnen der weiße Hals- oder hinterhauptfled; die Bordertheile sind mehr weißlich, die Borderame und hinterbeine etwas gelblich, die hinterbeine innen dunkelgraubraun, die Borderarme dis zu den Elnbogen schwarzbraun gefärbt. Die Jris ist gelbbraun, bei manchen Stücken, welche sich außerdem dadurch auszeichnen, daß die Behaarung der Zehen mit Weiß gemischt erscheint, graubraun, wie dies nach dem Prinzen von Wied bei den meisten brasilianischen Affen der Fall zu sein pflegt. Uebrigens ändern auch die Sahuassus in der Färbung mehr oder weniger ab und haben deshalb Veranlassung gegeben, mehrere Arten auszustellen. Die gesammte Länge beträgt 82, die Leibeslänge 32, die Schwanzlänge 47 Centim.

"Der Sahuaffu", bemerkt ber Pring von Wied, "wurde von uns zuerft in ben großen Urwäldern gefunden, welche die Ufer des Itabapuana und des Itapemirim beschatten; wir fanden ihn ferner am Iritaba und am Espirito Santo und nördlich bis über den Rio Doçe hinaus. Spix begegnete ihm außerdem in der Rähe von Rio-de-Janeiro. Hier in den großen ununterbrochenen Waldungen, in denen sie felten beunruhigt werden, leben diese angenehmen, harmlosen Geschöpfe in kleinen Gesellschaften von einer oder einigen wenigen Familien beisammen, nach verschiedenen reisenden Früchten umherziehend und so einen größeren Theil der Wälder durchwandernd, zu gewiffen Zeiten aus einer Gegend verschwindend und plöglich wieder nach dem gewohnten Standorte zurücklehrend. Ihre durch die ftille einfame Wildnis weitschallende Stimme, welche von beiden Geschlechtern ausgestoßen und häufig vernommen wird, klingt wie ein Röcheln und kann einigermaßen nachgeahmt werden, indem man den Athem abwechselnd schnell hintereinander einzieht und wieder ausstößt. Schleicht man ihnen nach, so fieht man sie etwas gebückt auf ben Zweigen sigen, wobei der Schwanz schlaff herabhängt; sobald fie aber etwas Fremdartiges bemerken, eilen fie, dicke Hauptäste bevorzugend, schnell durch das Gezweige weg und schweigen dabei vollkommen, da fie ihre laute Stimme überhaupt nur bei vollkommener Ruhe und bei schönem, warmem Wetter morgens und abends vernehmen laffen. Sie werfen nur ein Junges, welches die Mutter so lange mit fich umberträgt, bis es ftark genug ift, den Alten felbst überall solgen zu können." Im Monate Ottober fand ber Pring von Wied ichon ftarte Junge; boch erlegte man zu berfelben Zeit auchnoch tragende Beibchen. "Schießt man", erzählt unfer Gewährsmann, "die Mutter von einem Baume herab, so erhält man gewöhnlich das Junge, welches sie auf dem Rücken oder unter dem Arme zu tragen pflegt, lebend und kann es alsdann leicht erziehen und zähmen; denn es lernt bald fressen und wird äußerst zahm und fanft. Alle Affen dieser Art sind nicht zornig und bissig, wenn man sie verwundet, sondern zeigen das sanfteste Wesen. Bei größter Behaglichkeit schnurren sie wie eine Kape."

Sowohl die eingeborenen Brafilianer wie die Neger und Indianer stellen dem Sahuassu seines Fleisches wegen nach. Hat der Indianer einen solchen Affen verwundet, und ist derselbe aus dem Baume hängen geblieben, so scheut er die Dicke und Höhe des riesigen Stammes nicht, um ihn zu ersteigen, während in anderen Fällen oft die besten Bersprechungen nicht vermögen, ihn aus seiner gewohnten Ruhe zu bringen. Der Puri, welcher die Waldungen der Sahuassu's beherrscht, bindet sich die Füße mit einer Schlingpflanze zusammen und klettert so in eine schwindelnde Höhe hinaus, da ihn jede noch so kleine Unebenheit der Ninde zum Stützpunkte dient.

Noch weit schöner gefärbt als ber Sahuassu und eines ber schönsten Glieber der Untersamilie überhaupt ist der Wittwenaffe (Callithrix lugens, Callithrix torquata, Simia lugens. Simia vidua, Cobus torquatus). Seine Länge beträgt 92 Centim., wovon 51 Centim. auf den Schwanz gerechnet werden müssen. "Das kleine Thier", sagt Alexander von Humboldt, "hat seines, glänzendes, schön schwarzes Haar, sein Gesicht eine weißliche, ins Blaue spielende Larve, in welcher Augen, Nase und Mund stehen, sein kleines, wohlgebildetes, sast nacktes Ohr einen umgebogenen Rand. Born am Halse stehe ein weißer, zollbreiter Strich, welcher ein Halsband bildet; die Füße sind schwarz wie der übrige Körper, die Hände aber außen weiß und innen glänzend schwarz. Diese weißen Abzeichen deuten die Missionäre als Schleier, Halstuch und Handsschuhe einer Wittwe in Trauer.

Total Vi

151 /

"Die Gemüthsart dieses kleinen Affen, welcher sich nur beim Fressen auf den Hinterbeinen aufrichtet, verräth sich durch seine Haltung sehr wenig. Er sieht sanft und schüchtern aus, berührt auch häusig das Fressen nicht, welches man ihm bietet, selbst wenn er starken Hunger hat. Die Gesellschaft anderer Affen scheint er zu meiden; wenn er des kleinsten Saimiri ansichtig wird, läust er davon. Sein Auge aber verräth große Lebhastigkeit. Wir sahen ihn stundenlang regungslos dasihen, ohne daß er schlief, und auf alles, was um ihn vorging, achten. Seine Schüchternheit und Sanstmuth sind siberhaupt nur scheindar vorhanden. Ist der Wittwenasse allein sich selbst überlassen, so wird er wüthend, sobald er einen Vogel sieht, klettert und läust dann mit erstaunlicher Behendigkeit, macht einen Sat auf seine Beute, wie die Kahe, und erwürgt, was er erhaschen kann.

"Dieser sehr seltene und äußerst zärtliche Affe lebt auf dem rechten Ufer des Orinoco in den Granitgebirgen hinter der Mission Santa Barbara, serner in Chaviare bei San Fernando de Atapabo. Ein gezähmter hat mit uns die ganze Reise auf dem Cassiquiare und Rio Regro mitzemacht und ist zweimal mit uns über die Katarakten gegangen."

Springaffen gehören in unseren Thiergarten zu ben größten Seltenheiten, obschon dann und wann einer oder der andere lebend zu uns gelangt. Ich bin niemals so glücklich gewesen, einen einzigen zu sehen und weiß daher aus eigener Beobachtung nichts über ihn mitzutheilen.

\*

Als Uebergangsglieder zwischen den Neuweltsaffen mit greifendem und denen mit schlassem Schwanze kann man die Saimiris ansehen. "Wenn auch ihr Schwanz nicht ein wahrer Rollschwanz ist, so kann er doch um mehr als einen halben Umgang um die Zweige gebogen werden und gibt dadurch den Thieren beim Klettern einen größeren Grad von Sicherheit."

Die Saimiris (Pithesciurus) find schlankgebaute Affen mit langen Gliedmaßen, sehr großem, stark länglichem, besonders nach hinten entwickeltem Kopse, hoher Stirn, kurzem Gesicht, großen, einander sehr genäherten Augen, einsachen, mittelgroßen Ohrmuscheln und wenig reichem Pelze, welcher aus eigenthümlich geringelten Haaren besteht. Die sehr langen und breiten Echzähne sind oben dreikantig, vorn ein=, außen zweisurchig. Von den Wirbeln tragen 14 Rippen; 6 sind rippenlos; außerdem zählt man 3 Kreuz= und 30 Schwanzwirbel. Das Gehirn entspricht dem sehr großen Schädel und ist verhältnismäßig schwerer als bei irgend einem Thiere, hat jedoch wenig Windungen. In wie viele Arten die Gruppe zerfällt, erscheint zur Zeit noch fraglich. Einzelne Natursorscher nehmen mehrere an, andere vereinigen sämmtliche und sehen die sonst noch beschriebenen bloß als Spielarten der einen wohlbekannten an.

Diese, das Todtenköpschen (Pithesciurus sciurous, Simia, Cedus und Saimiris sciurous, Simia morta, Lemur leucopsis), ist durch seine niedliche Gestalt und die schöne angenehme Färbung ebenso ausgezeichnet wie durch die Zierlichkeit der Bewegungen und durch seine heiterkeit. Es kann einer der schönsten aller neuweltlichen Assen genannt werden. Sein etwas abschreckender deutscher Name entspricht keineswegs dem wahren Ausdrucke seines Kopses; das Thier verdankt jenen vielmehr nur einer höchst oberstächlichen und dei genauer Bergleichung sosort versicwindenden Aehnlichkeit. Das sehr schlank gebaute Todtenköpschen hat einen sehr langen Schwanz; sein seiner Belz ist oben röthlichschwarz, bei recht alten aber lebhaft pomeranzengelb, an den Gliedmaßen grau gesprenkelt und an der Unterseite weiß. Disweilen herrscht die graue Farbe vor; manchmal erscheint der Kops kohlschwarz, der Leib zeisiggelb mit schwarzer Sprenkelung, und die Gliedmaßen sehen dann goldgelb aus. Die Gesammtlänge beträgt ungesähr 80, die Schwanz-länge 50 Centim.

Hauptsächlich Guiana ist die Heimat des niedlichen Affen, und namentlich die Ufer der Flüsse bieses reichen Erdstriches werden von ihm bewohnt. Er lebt dort in großen Gesellschaften. Nach Schomburgt gehört er zu den am meisten verbreiteten Arten des Landes. Wie die



boldt, "warum die Thiere des Waldes zu gewissen Stunden einen so großen Lärm erheben, so geben sie die Lustige Antwort: "Sie seiern den Bollmond". Ich glaube, die Ursache rührt meist daher, daß sich im inneren Walde irgendwo ein Kampf entsponnen hat. Die Jaguars z. B. machen Jagd aus die Bisamschweine und Tapirs, welche nur Schuk sinden, indem sie beisammenbleiben und, in gedrängten Audeln dahinjagend, das ihnen in den Weg kommende Gebüsch niederreißen. Die Affen, scheu und surchtsam, erschrecken ob dieser Jagd und beantworten von den Bäumen herab das Geschrei der größeren Thiere. Sie wecken die gesellig lebenden Bögel auf, und nicht lange, so ist die ganze Gesellschaft in Aufruhr."

Der Tobtenkopf gehört zu den Furchtsamsten der Furchtsamen, fo lange er sich nicht von seiner volltommenen Sicherheit überzeugt hat, wird aber zu einem echten Affen, wenn es gilt, handelnd aufzutreten. Er ähnelt einem Kinde in feinem Wefen, und kein anderer Affe fieht auch im Gefichte diefem jo ähnlich, wie er: "es ift berfelbe Ausdruck von Unschuld, dasfelbe schalthafte Lächeln, berselbe rasche Uebergang von Freude zur Trauer". Sein Gesicht ift der treue Spiegel der äußeren Eindrude und inneren Empfindungen. Wenn er erschreckt wird, vergießen seine großen Augen Thränen, und auch Rummer gibt er durch Weinen zu erkennen. "Sett man", fagt humbolbt, "mehrere diefer kleinen Affen, welche in demfelben Räfige beifammen find, dem Regen aus und fällt die gewöhnliche Luftwärme rasch um zwei bis drei Grade, so schlingen sie sich den Schwanz um den hals und verschränken Arme und Beine, um sich gegenseitig zu erwärmen. Die indianischen Jäger ergablten und, man finde in den Wäldern nicht felten Haufen von zehn bis zwölf folcher Affen, welche erbärmlich schreien, weil alle auswärts stehenden in den Knäuel hineinmöchten, um Wärme und Schutz zu finden." Auch in der Gefangenschaft klagt und jammert der Saimiri bei der unbebeutenbsten Beranlassung. Seine Empfindlichkeit und Reizbarkeit sind gleich groß; doch ist er nicht eigenwillig, und seine Gutmuthigkeit bleibt sich fast immer gleich, so daß es eigentlich schwer ist, ihn ju erzürnen. Auf feinen herrn achtet er mit großer Sorgfalt. Wenn man in feiner Gegenwart fpricht, wird bald feine ganze Aufmerkfamkeit rege. Er blidt dem Redenden ftarr und unverwandt ins Gesicht, verfolgt und beobachtet mit seinen lebhaften Augen jede Bewegung der Lippen und sucht sich bann bald zu nähern, klettert auf die Schulter und betaftet Zahn und Zunge sorgfältig, als wolle er baburch die ihm unverständlichen Laute der Rede zu enträthjeln suchen.

Seine Nahrung nimmt er mit den Händen, oft auch mit dem Munde auf. Berschiedene Früchte und Blattknospen bilden wohl den größten Theil seiner Mahlzeiten; doch ist er auch ein eistiger Jäger von kleinen Bögeln und Kerbthieren. Ein von Humboldt gezähmter Todtenkopf unterschied sogar abgebildete Kerbthiere von anderen bildlichen Darstellungen und streckte, so oft man ihm die bezügliche Tasel vorhielt, rasch die kleine Hand aus, in der Hossnung, eine Heuschrecke oder Wespe zu erhalten, während ihn Gerippe und Schädel von Säugethieren gleichgültig ließen.

Sein liebenswürdiges Wesen macht ihn allgemein beliebt. Er wird sehr gesucht und zum Bergnügen Aller gehalten. Auch bei den Wilden ift er gern gesehen und deshalb oft ein Gast ihrer hütten. Alt gesangene überleben selten den Verlust ihrer Freiheit, und selbst die, welche in der ersten Jugend dem Menschen zugesellt wurden, dauern nicht lange bei ihm aus.

Die Indianer jagen am liebsten an kühlen, regnerischen Tagen nach dem Saimiri, weniger wegen des Fleisches, welches, laut Schomburgt, weit weniger schmackhaft ist als das anderer Affen und einen bockartigen Beizegeschmack hat, als um ihn für die Gesangenschaft zu erbeuten. "Schießt man", erzählt Humboldt, "mit Pseilen, welche in verdünntes Gist getaucht sind, auf einen jener Anäuel, so fängt man viele junge Affen auf einmal lebendig. Der junge Saimiri bleibt im Fallen an seiner Mutter hängen, und wird er durch den Sturz nicht verletzt, so weicht er nicht von Schulter und Hals des todten Thieres. Die meisten, welche man in den Hitten der Indianer antrifft, sind auf diese Weise von den Leichen ihrer Mütter gerissen worden. Erwachsene Thiere gehen, obgleich sie leicht von Wunden genesen, meist zu Grunde, ehe sie sich an die Gesangenschaft gewöhnt haben. Sie lassen sich deshalb von den Missionen am Orinoco schwer an die Küste bringen. Sobald man

Der unbedeutenden Zunahme der Wärme kann man diese Beränderung nicht zuschreiben, sie scheint vielmehr vom stärkeren Lichte, von der geringeren Feuchtigkeit und von irgend welcher chemischen Beschaffenheit der Lust an der Küste herzurühren." Aus diesem Grunde gehören sie auf dem europäischen Thiermarkte oder in unseren Thiergärten zu den Seltenheiten. Ich habe nur zwei Male je eines dieser liebenswürdigen Geschöpfe auf dem Markte gesunden, gekauft und längere Zeit gepflegt, din aber nicht im Stande, Humboldts Beschreibung irgendwie zu ergänzen. Bei sehr sorgsältiger Pflege hielt das zarte Thierchen doch immerhin sieden Monate aus, und erst der böse Winter machte seinem Leben ein Ende.

Naara ist der erste Natursorscher, welcher uns mit einem der merkwürdigsten aller Assen bekannt gemacht hat. Wenig später als er berichtet Humboldt über dasselbe Thier, nach ihm Rengger, Schomburgt und endlich Bates. Der Nachtasse vertritt eine eigene Sippe (Nyctipithecus oder, wie sie Humboldt der kleinen Ohren wegen nennt, Aotus). Die Nachtassen bilden gewissermaßen den Uebergang von den eigentlichen Assen zu den wie sie nächtlich lebenden und ihnen auch sonst in vieler Hinsicht nicht unähnlichen Halbassen oder Aessen. Ihr Kopf und ihr Gesichtsausdruck unterscheiden sie augenblicklich von allen disher genannten und tennzeichnen sie sehr gut. Der kleine rundliche Kopf hat große eulenähnliche Augen; die Schnauze ragt wenig vor und ist breit und groß; die Nasenlöcher öffnen sich ganz nach unten; die Ohren sind klein. Ihr Leib ist gestreckt, weich und locker behaart, der etwas buschige Schwanz länger als der Körper. Die Rägel sind zusammengedrückt und gebogen.

Der schmächtige Leib des Miritina (Nyctipithecus trivirgatus, Simia und Aotus trivirgatus, Nyctipithecus selinus und vociserus) ist 35, der Schwanz 50 Centim. lang. Die Färbung des Pelzes sieht oben graubraun, mehr oder weniger rostsarbig aus; der Schwanz hat eine schwarze Spike. Auf dem Scheitel sinden sich drei gleich breite, schwarze, mit einander gleich-laufende Streisen; von dem Racen bis zur Schwanzwurzel zieht sich ein breiter, hellgelblich brauner Streisen herab. Alle Haare sind sein und sehr weich anzusühlen. Zwischen den Geschlechtern sindet in der Färbung kein Unterschied statt.

Der Berbreitungstreis des Mirifina scheint über ben Often des warmeren Subamerifa's sich zu erstrecken, das Vorkommen jedoch auf einzelne Theile des Landes zu beschränken. Rengger behauptet, daß er sich in Baraguan bloß am rechten Ufer des Flusses, und zwar nur bis zum 25. Grade füdlicher Breite finde, am linken Ufer aber nicht vorkomme. Bon seinem Freileben ist nur wenig bekannt. Er bringt fein Leben auf und in Bäumen zu, geht während ber Nacht feiner Nahrung nach und zieht sich am Morgen in eine Baumhöhle zurück, um hier den Tag über zu schlafen. Beim Sammeln von Brennholz fanden die Leute unseres Raturforschers einmal ein Bärchen dieser Affen, welche in einem hohlen Baume schliefen. Die aufgescheuchten Thiere suchten fogleich zu entfliehen, waren aber von dem Sonnenlichte so geblendet, daß sie weder einen richtigen Sprung machen, noch ficher klettern konnten. Sie wurden deshalb leicht eingefangen, obwohl fie sich mit ihren scharfen Zähnen zu vertheidigen suchten. Das Lager bestand aus Blättern und war mit einer Art von Baummoos ausgelegt, woraus hervorzugehen scheint, daß diese Thiere an einem bestimmten Orte leben und sich allnächtlich in dasselbe Lager zurückziehen. Rengger behauptet, daß man immer nur ein Pärchen, niemals größere Gesellschaften antresse; Bates dagegen gibt an, daß letteres fehr wohl der Fall fei. "Diefe Affen", fagt er, "schlafen zwar über Tages, werben jedoch durch das geringste Geräusch erweckt, so daß Derjenige, welcher an einem von ihnen zum Schlafplage erwählten Baume vorübergeht, oft nicht wenig überrascht wird, durch das plögliche Erscheinen einer Gruppe von gestreiften Gesichtern, welche bis babin in einer Gohle des Bamnes zusammengebrängt waren. In biefer Beife entbedte ein indianischer "Gevatter" von mir eine



Siebelung, aus welcher ich ein Stüd erhielt." Nach Ausfage ber Jäger Renggers soll bas Weibchen in unseren Sommermonaten ein Junges werfen und dieses erst an der Bruft, später aber auf bem Rücken mit sich herumtragen.

Der junge Mixitina läßt fich leicht jähmen, der alte hingegen bleibt immer wild und biffig. Mit Sorgfalt behandelt, verträgt er die Gefangenschaft gut; durch Unreinlichkeit aber geht er gu Grunde. Man halt ihn in einem geräumigen Räfige oder im Zimmer und läßt ihn frei herumlaufen, weil er fich leicht in ben Strick verwickelt, wenn man ihn anbindet. Während des ganzen Tages zieht er fich in die dunkelfte Stelle feiner Behaufung zurud und schläft. Dabei fitt er mit eingezogenen Beinen und ftart nach vorn gebogenem Ruden und verstedt das Gesicht zwischen seinen getreuzten Armen. Wedt man ihn auf und erhalt ihn nicht durch Streicheln ober andere Liebkofungen wach, so schläft er sogleich wieder ein. Bei hellen Tagen unterscheidet er keinen Gegenstand; auch ift fein Augenstern alsbann taum noch bemerkbar. Wenn man ihn aus ber Dunkelheit plöglich and Licht bringt, zeigen feine Geberben und fläglichen Laute, daß ihm dasselbe einen schmerzlichen Eindruck verurfacht. Sobald aber ber Abend anbricht, erwacht er; fein Augenstern behnt fich mehr und mehr aus, je mehr das Tageslicht schwindet, und wird zulett fo groß, daß man taum noch bie Regenbogenhaut bemerkt. Das Auge leuchtet wie das der Ragen und der Nachteulen, und er fängt nun mit eintretender Dämmerung an, in seinem Käfige umberzugehen und nach Nahrung zu spähen. Dabei erscheinen seine Bewegungen leicht, wenn auch auf ebenem Boden nicht besonders gewandt, weil seine hinteren Glieder länger als die vorderen find. Im Klettern aber zeigt er große Fertigleit, und im Springen von einem Baume zum anderen ift er Meister. Rengger ließ seinen gefangenen Miritina zuweilen bei hellen Stern- und Mondnächten in einem mit Bomerangenbaumen besetzten, aber ringsum eingeschlossenen Hofe frei. Da ging es bann luftig von Baum zu Baume, und es war keine Rede bavon, das Thier bei Racht wieder einzufangen. Erst am Morgen tonnte man ihn ergreifen, wenn er vom Sonnenlichte geblendet ruhig zwischen den dichtesten Zweigen der Bäume faß. Bei seinen nächtlichen Wanderungen erhaschte er fast jedesmal einen auf den Bäumen schlafenden Bogel. Andere, welche Rengger beobachtete, zeigten fich außerordentlich geschickt im Fangen von Kerbthieren. Des Rachts hörte man oft einen ftarken dumpfen Laut vom Miritina, und er wiederholte dann denfelben immer mehrmals nach einander. Reisende haben diesen Laut mit dem fernen Brüllen eines Jaguars verglichen. Seinen Born brüdt er burch ein wiederholtes "Grr, Grr" aus.

Unter den Sinnen dürfte das Gehör obenan stehen. Das geringste Geräusch erregt sogleich seine Ausmerksamkeit. Sein Gesicht ist bloß während der Nacht brauchbar, das Tageslicht blendet ihn so, daß er gar nicht sehen kann. In sternhellen Rächten sieht er am besten. Die geistigen Fähigkeiten scheinen gering zu sein. Er lernt niemals seinen Hernen, folgt seinem Ruse nicht und ist gegen seine Liebkosungen gleichgültig. Selbst zur Besriedigung seiner Begierden und Leidenschaften sieht man ihn keine Handlung aussühren, welche auf einigen Berstand schließen ließe. Rengger hat bloß eine große Anhänglichkeit zwischen Männchen und Weibchen bemerkt. Ein eingesangenes Paar geht stets zu Grunde, wenn eines seiner Glieder stirbt, das andere grämt sich zu Tode. Die Freiheit lieben die Thiere über alles, und sie benutzen deshalb jede Gelegenheit, um zu entweichen, auch wenn man sie jung gesangen und schon jahrelang in der Gesangenschaft gehalten hat.

Renggers Beurtheilung ber geistigen Fähigkeiten bes Mirikina ist mindestens nicht in jeder Hinsicht gerecht. Es mag Regel sein, daß ein Nachtasse seinen Herrn nicht kennen lernt und sich gegen dessen Liebkosungen gleichgültig benimmt: Ausnahmen aber gibt es auch hier, zumal es wesentlich darauf ankommt, zu welcher Zeit seines Lebens ein Thier in Gesangenschaft gerieth, und wie es behandelt wurde. "Ich mußte", erzählt Bates, "meinen Nachtassen angesettet halten, und beswegen wurde er nicht vollkommen vertraut mit mir; aber ich habe einen gesehen, welcher ergöhlich zahm war. Ebenso lebhaft und gewandt wie ein Rollasse, aber nicht so böswillig und tückisch in

seinem Wesen, freute er sich aufs äußerste, wenn er von den in das Haus kommenden Leuten geliebkost wurde. Sein eigener Herr hatte ihn mehrere Wochen lang mit der größten Zärtlichkeit behandelt, ihm erlaubt, nachts mit ihm in seiner Hängematte zu liegen und sich über Tages in seinem Busen zu verbergen. Er war ein Liebling von Jedermann wegen der Schmuckheit seiner Gestalt und Bewegungen, seiner Reinlichkeit und seines ansprechenden Wesens überhaupt."

Auch Schomburgks Schilderung ist meiner Ansicht nach mindestens theilweise übertrieben. "In Ascurda", so berichtet er, "lernte ich auch eines der merkwürdigsten Thiere Guiana's, den Rachtaffen ober Durukuli der Indianer, als jahmes Sausthier kennen. Es war der erfte, den ich überhaupt während meines Aufenthaltes fah; einen zweiten fand ich später. Es ist ein niedliches, eigenthümliches und ebenso lichtscheues Thier wie die Gule und die Fledermaus. Sein kleiner runder Ropf, die gewaltig großen, gelben Augen, die tleinen, turzen Ohren geben ihm ein außerft merkwürdiges, poffierliches Meußere. Die angftlichen hulflofen Bewegungen erregen formliches Mitleid. Am Tage ift ber Durukuli fast vollkommen blind, taumelt wie ein Blinder umber, klammert fich an ben ersten besten bunklen Gegenstand an und brudt an benselben das Gesicht, um bem schmerzhaften Gindrucke bes Lichtes zu entgehen. Der bunkelste Winkel ber Gutte ift fein liebster Aufenthalt, und hier liegt er während des Tages in einem formlichen Todtenschlafe, aus welchem ihn nur mehrere Schläge erwecken konnen. Kaum aber ift die Nacht hereingebrochen, so kommt der feste Schläfer aus seinem Schlupswinkel hervor, und nun gibt es kein muntereres Thier. Bon Bangematte gehts zu Bangematte, dabei werben bem barin liegenden Schlafenden Bande und Geficht beleckt; vom Boden gehts bis zum äußersten Balken, und was nicht fest genug steht, liegt am Morgen gewöhnlich auf der Erde umber. Bermöge der Länge der hinterfuße gegen die der Borderfuße gehört ber Durukuli zu den ausgezeichnetsten Springern. Merkwürdig ift es, wenn bas Thier abends bei Tische seinen Tummelplatz unter biesem aufschlägt, dann an den Leuten emportriecht und wie von einer Tarantel gestochen zurückprallt, sobald es von den Lichtstrahlen ber auf dem Tische stehenden Kerzen getroffen wird. Im Dunkeln leuchten die Augen viel ftarter als die des Kakengeschlechtes. Obschon ber Durukuli wie die Affen mit allem vorlieb nimmt, so scheinen kleinere Bogel boch sein Lieblingefraß zu sein. Das lichtscheue Wesen wie die tiefen Berstede, in benen das Thier am Tage zubringt, scheinen mir die Hauptursache, daß es so felten geschen wird."

Nach Europa kommt der lebende Nachtaffe selten und immer nur sehr einzeln. Man sieht ihn dann und wann in diesem oder jenem Thiergarten, in der Regel erst auf Befragen, weil er sich über Tag so gut als möglich zu verbergen und den Blicken der Besucher zu entziehen sucht. Selbst sehr thierfreundliche Menschen sind ihm nicht immer hold. Seine Schläfrigkeit bei Tage läßt das Anziehende seines Nachtlebens in der Regel vergessen. Erst vor kurzem erhielt ich einen Nachtassen zum Geschenke und konnte ihn somit länger beobachten, auch einem unserer Künstler Gelegenheit zur Darstellung unserer größeren Tasel geben. Die Abbildung gibt die verschiedenen Stellungen des Thieres getreulich wieder.

Gedachter Nachtaffe war schon vollkommen gezähmt, als er in meinen Besith gelangte, ließ sich, ohne zu beißen oder sonstwie abwehrend zu benehmen, ansassen, streicheln, aus dem Kästchen, welches ihm zum Lager diente, herausheben, umhertragen, wieder hinlegen, überhaupt Teichter und gesahrloser als die meisten Affen behandeln, ohne jemals aus seinem Gleichmuthe zu kommen. Sein Wesen entsprach im allgemeinen dem von Rengger und Schomburgk gezeichneten Bilde. Neber Tags war er so schlastrunken, daß man ihn geradezu geistesabwesend nennen konnte, nachts überaus munter, gewandt und anmuthig in jeder seiner Bewegungen. Doch glaubte ich zu bemerken, daß er auch dann noch denjenigen meiner Wärter, welcher ihn zu pslegen hatte, nicht vor anderen Leuten bevorzugte, sich vielmehr gegen Jedermann gleich freundlich, richtiger vielleicht gleichgültig betrug. Von der Scheu gegen Kerzen- oder Lampenlicht, wie Schomburgk schildert, haben wir nichts bemerkt, im Gegentheile gesunden, daß ihm, wenn er einmal munter geworden,

auch grelles Gaslicht nicht im geringsten behelligte: war es ja boch überhaupt nur möglich, ihn bei Lampenlicht zu zeichnen, und mußte beshalb ber Raum, in welchem er fich befand, fo hell als thunlich erleuchtet werden. Richt einmal ein Blinzeln bes Auges verrieth, daß ihm die vielen Gasflammen, welche ihr Licht von allen Seiten auf ihn warfen, unangenehm wären, und es erscheint dies auch ganz begreiflich, wenn man bedenken will, daß Gaslicht bekanntermaßen noch immer viel schwächer als helles Mondlicht ift. Wenn er erft vollkommen munter geworden war, schien ihm lebhafte Bewegung besonderes Bergnugen zu gewähren; benn er sprang oft viertelftundenlang und in der ausgelaffensten Weise, eher nach Art der Marber als nach Art anderer Affen, in feinem Käfige umber, nahm dazwischen dieses ober jenes Brodchen von der ihm vorgesetten Rahrung, verzehrte es, das gefaßte Stud nach Art eines Eichhörnchens haltend und dabei einen Augenblick ruhig auf einer und derfelben Stelle verweilend, und begann dann seine Springubungen aufs neue. Gin ihm gereichter lebendiger Bogel war im Ru ergriffen und ebenso schnell burch einen knirschenden Big in den Ropf getodtet. Dann wurde ein Theil bes Gefieders abgerupft, gang mit ber Saftigteit, mit welcher Tagaffen zu verfahren pflegen, und hierauf zunächft das hirn verzehrt. Nächft diesem schien er die Eingeweide zu bevorzugen. Von dem übrigen Leibe des Bogels ließ er größere oder Meinere Stude, namentlich die Gliedmaßen regelmäßig liegen. Etwas Fleisch nahm er gern zu fich, begnügte fich aber auch tagelang mit dem ihm gewöhnlich vorgesetzen Futter, Wilchreis, in Milch gequelltem Beigbrobe und Früchten. Gier kugelte er manchmal längere Zeit spielend auf dem Boden hin und her, ließ fie gelegentlich wohl auch fallen, erschrat formlich darüber, nahte fich langfam, als wolle er ben Schaben befehen, und ledte bann ben Inhalt auf.

Gin eigenthümliches Geschick machte seinem Leben ein Ende. Nachdem ich ihn wochenlang beobachtet hatte, beschloß ich, ihn in einen größeren Käsig einzustellen, um so mehr, als ich ihm durch die hier unterhaltene Wärme eine Wohlthat zu erzeigen hoffte. Schon in der zweiten Nacht nach seiner Umsehung hatte er die Thüre des Käsigs zu öffnen gewußt und war verschwunden, blieb es auch, des allersorgfältigsten Suchens ungeachtet. Erst vier Wochen später fanden wir seinen Leichnam in einer engen Mauerlücke auf. Er hatte sich durch diese einen Ausweg zu bahnen gesucht, dabei aber so fest geklemmt, daß er nicht im Stande war, vor- oder rückwärts sich zu bewegen, und so seinen Untergang gesunden.

Einzelne Naturforscher sehen in den Thieren, welche wir hier zu einer besonderen Familie vereinigen, nur Sippen der vorhergehenden Abtheilung und stellen sie deshalb mit dieser zusammen; die unterscheidenden Merkmale zwischen ihnen und den vorhergehenden Affen sind aber immerhin beträchtlich genug, um eine derartige Trennung, wie wir sie anwenden, zu rechtsertigen.

Die Krallen- ober Eich hornaffen (Arctopitheci) unterscheiben sich von allen bisher genannten Mitgliedern ihrer Ordnung hauptsächlich dadurch, daß sie mit Ausnahme der Daumenzehen des Fußes an allen Fingern und Zehen schmale Krallennägel, an der Daumenzehe aber einen hohlziegelförmigen breiten Nagel tragen. Außerdem kennzeichnen sie: der rundliche Kopf mit kurzem, plattem Gesicht, kleinen Augen und großen, ost durch Haardüschel gezierten Ohren, der schlanke Leib, die kurzen Gliedmaßen, die krallenartigen Hände, deren Daumen den übrigen Fingern nicht entgegengeseht werden kann, während dies bei der Daumenzehe der Fall ist, der lange und buschige Schwanz und der seidenweiche Pelz. Es sind also bei ihnen die Hände zu eigentlichen Pfoten geworden, und nur die Füße zeigen noch ähnliche Bildung wie bei anderen Affen. Ihr Gebiß besteht, wie bei den Altweltsassen, aus 32 Jähnen. Unter den oberen Schneidezähnen ist der erste größer als der zweite und trägt wie dieser gewöhnlich Jacken an der Wurzel, während die unteren Schneidezähne eine breitmeißelsörmige oder chlindrische Gestalt haben und sich verlängern. Die Eckzähne zeichnen sich durch ihre Größe und Stärke, die oberen außerdem durch ihre dreiskantige Gestalt und eine vorn und innen verlausende Rinne aus. Außerdem sinden sich drei

Lück- und zwei Mahlzähne in jedem Kiefer. Erstere sind kegelsörmig, von außen und innen zusammengedrückt, die des Unterkiesers jederseits auch mit einem schwachen Höcker besetzt, die Mahlzähne zweihöckerig. Der Schädel ist fast kugelig, das Gesicht ziemlich flach, die Stirn flach und breit. Im Gerippe zählt man 9 Rippen-, 10 Lenden-, 3 Kreuz- und 21 bis 31 Schwanzwirdel; sieben von den ersteren tragen wahre, fünf salsche Rippen.

Das Berbreitungsgebiet ber Krallenaffen umjaßt alle nördlichen Lander ber Gudhalfte Amerifa's und behnt fich nördlich bis Mexito aus, während es nach Guden hin taum über Brafilien binausreicht. Lettgenanntes Kaiferreich, Guiana und Peru beherbergen die meiften Arten; in Mexito tommen, fo viel bis jest befannt, nur zwei von ihnen vor. Go fehr diefe Arten in Geftalt und Farbung fich ahneln, fo beftimmt scheinen fie wirklich verschieben zu fein. Frühere Naturforscher hielten viele von ihnen nur für Spielarten, und auch der Pring von Wied war anfangs berfelben Meinung, hat fich aber burch den Angenschein überzeugt, daß die unter fich fo übereinftimmenden Thiere verschiedener Art sind, und daß man innerhalb einer und derselben Art nur außerorbentlich felten und höchst geringe Abweichungen findet. Gine und diefelbe Gestalt, die gleiche Art der Behaarung, ja fogar die Bertheilung und Hauptmischung ihrer Farben wiederholt sich bei mehreren Arten in merkwürdiger Weise, so daß fehr oft nur geringfügige Unterscheidungsmertmale angegeben werden konnen. Ebenfo grenzen auch die Berbreitungsgebiete verschiedener Krallenaffen bicht aneinander, da der Wohnort einer jeden Art meift sehr beschränkt zu sein scheint und nur ausnahmsweise eine bon ihnen über größere Landesstreden fich verbreitet. "Breitere Fluffe", fagt Wied, "bilden oft die Grenzen, und der reisende Beobachter findet plöglich eine Art durch eine andere ersett, welche nur burch geringe Unterschiede von ihr getrennt und bennoch bestimmt artlich verschieden ift." Wie hoch fie im Gebirge emporfteigen, ift zur Zeit mit Sicherheit noch nicht festgestellt; Schomburgt begegnete ihnen bis ju 500 Meter über dem Meere; in den Undes tommen fie jedoch unzweifelhaft in noch höherem Gürtel vor.

Alle Arallenaffen find Baumthiere im eigentlichen Sinne bes Wortes. Sie bewohnen in größter Mannigfaltigkeit bie weiten Waldungen ihrer heimatlichen Länder, und zwar keineswegs die hochstämmigen, feuchten Urwaldungen der Küfte oder der Niederungen allein, sondern auch die burftiger bestandenen, bufchartigen Balber bes Innern. In der Regel halten fie fich in unbewohnten oder menschenleeren Gegenden auf; ausnahmsweise aber tommen fie boch bis in die Pflanzungen, ja felbft bis in die Dorfer und Stadte herein, wie dies beispielsweise in Bara der Fall zu fein pflegt. In ihrem Auftreten und Wefen erinnern fie mindeftens ebenfo fehr an die Eichhörnchen wie an die Affen. Sie scheinen erftere, welche in Brafilien nur felten vorkommen, gewiffermagen zu erfeben, ba fie in annabernd berfelben Arten- und Studzahl auftreten, wie gedachte Rager beispielsweise in Indien oder auf den Sundainseln. Ihre haltung ift nicht die aufgerichtete ber Affen: fie figen im Gegentheile gewöhnlich mit Banden und Füßen auf ober liegen selbst platt auf bem Bauche, wobei der lange, bick behaarte Schweif gerade herabhangt; sie lieben es auch nicht, wie ihre Berwandten, die ausgezeichnetsten Aletterer, welche wir überhaupt kennen, im bilinnen Gezweige fich zu bewegen, sondern halten fich mehr auf den dicken Aeften auf und treiben sich hier ganz nach Art ber Eichhörnchen umber, ihre langen Krallen genau in berselben Weise verwendend, wie jene Nager dies zu thun pflegen. Auf große Sprünge von einem Baume jum anderen laffen fie fich nicht ein, weil fie nicht im Stande find, beim Auffpringen fofort mit Sicherheit fich festzuhalten, verfolgt, in der That auch manchmal aus großen Söhen auf den Boden herabstürzen, wie dies unter anderem Bates einmal beobachtete. Dagegen klettern sie mit außerorbentlicher Gewandtheit und Sicherheit fentrecht in die Bohe und ebenso schnell rund um den Stamm herum, ganz wie wir bies bei ben Eichhörnchen ebenfalls beobachten. Auf zwei Füßen fieht man sie niemals gehen, und immer treten sie mit der ganzen Sohle auf; doch erheben sie sich, wenn fie etwas zum Dinnde führen, ausnahmsweise mit bem Vorbertheile ihres Leibes, indem fie sich wie Eichhörnchen halten.

Rein einziger von allen Reisenden, beren Werke ich kenne, beschreibt, wie und wo die Cichhornaffen nächtigen. Refter nach Art ber Eichhornhorfte bauen fie nicht; wahrscheinlich aber bienen ihnen Höhlungen der Bäume mährend ber Nacht zum Aufenthalte. So schließe ich aus dem Betragen der Gefangenen, welche ihnen gebotene Schlaftaftchen fofort zu benuten und auch bei Tage oft nach ihnen sich zurückzuziehen pflegen, jedenfalls aber in ihnen Zustucht suchen, sobald ihnen irgend etwas Unangenehmes begegnet. Wahrscheinlich bilben fie auch in der Freiheit wie in der Gefangenschaft formliche Klumpen in gedachten Söhlen, indem die ganze Gesellschaft sich bicht aneinander schmiegt und gegenseitig mit dem Schwanze zudeckt. Einige Zeit nach Sonnenaufgang beginnen fie ihre Streifzüge und burchwandern bei biefer Belegenheit einen mehr ober minder großen Theil bes Walbes, find, wie ber Pring von Wied fagt, bald bier, balb bort, und kündigen in gewiffer Entfernung durch ihre Stimme, kurze, ein = oder zweisilbige pseisende Laute, bem Jäger ober Forscher sich an. hat eine Bande bei ber Annäherung eines Feindes nicht Zeit, zu entfliehen, fo verbirgt fie fich hinter die biden Baumzweige, blidt bann aber von Zeit zu Zeit ängstlich hervor und verfolgt alle Bewegungen bes erfteren. Bates schreibt ihnen einen hoben Grab von Reugier zu, da fie auch in Gegenden, wo fie allseitig Schut genießen und beshalb viel von ihrer Schen verloren haben, wie bei Para J. B., jeden in Sicht kommenden Menschen eine Zeitlang mit größter Aufmertfamteit beobachten, bevor fie ihr gewöhnliches Treiben wieber beginnen. Auch hierin ähneln fie den Eichhörnchen fehr: fie befunden diefelbe Unruhe und Raftlofigfeit und ebenfo dieselbe Scheu und Aengftlichteit wie diese. Ihr Ropfchen ift feinen Augenblick lang ruhig, und die dunkeln Augen richten fich bald auf diesen, bald auf jenen Gegenstand, immer aber mit einer gewiffen Saft und, wie es scheinen will, mit wenig Berftandnis von einem Dinge jum anderen irrend und babei balb an biefes, balb an jenes bentend. hiermit will ich freilich nicht gejagt haben, daß ich ben Arallenaffen überhaupt tiefe Gebanten zuschreiben möchte; ich halte fie im Gegentheile für die geiftloseften aller Affen, für in hohem Grade beschränfte Geschöpfe, beren geiftige Fähigkeiten schwerlich über die gleich großer Rager fich erheben burften. Wie lettere feben fie klüger aus, als fie find. Ihre Handlungen zeugen von wenig Ueberlegung: fie folgen gang ben Gingebungen des Augenblick und vergeffen das, was fie eben beschäftigte, sofort, wenn ein neuer Gegenstand fie irgendwie anregt. Diese Unftätigkeit ihres Wesens bekundet sich auch durch Aeußerungen ihres Wohlbehagens ober Misfallens, mit denen fie nicht targen. Gben höchft zufrieden mit ihrem Schickfale, auscheinend gludlich über die Liebkofungen, welche ihnen von Freundeshand werden, grinsen fie im nächsten Augenblide selbst ihren Gebieter an, thun angstlich, als ob es ihnen an hals und Rragen ginge, ober fletschen die Bahne und versuchen zu beißen. Sie find geiftig ebenso viel Nager wie Affe, haben mit beiben Reig = und Erregbarteit gemein, ermangeln jedoch der Eigenartigkeit, welche jeder höher stehende Affe bekundet, ähneln sich vielmehr geistig ebenso wie leiblich. Der eine handelt genau wie der andere: nicht einmal Berschiedenheit der Art bedingt einen merklichen Unterschied des Wesens und Gebarens. Aengstlich, mistrauisch, verschloffen, kleinlich und vergeßlich, handelt der Krallenaffe gleichsam ohne Selbstbewußtsein, den Gingebungen des Augenblicks willenlos fich hingebend, das eben Erftrebte nicht mehr beachtend, falls irgend ein anderes Bild dem Auge fich bietet. Er befitt alle Eigenschaften eines Feiglings: Die flägliche Stimme, die erfichtliche Unfähigkeit ober Unwilligkeit, in Unvermeidliches fich zu fügen, Die jammerhafte hinnahme aller Ereigniffe, die tranthafte Sucht, jede handlung eines anderen Geschöpfes auf fich zu beziehen, bas eifrige Bestreben, bald zu prahlen, bald sich zurückzuziehen, bie Unftätigkeit im Ausdrucke wie in ber Stellung, im Wollen wie im Bollbringen. Diefer ewige Wechsel von einem zum anderen, welcher fich in jeder Bewegung wie in dem Gebaren ausspricht, hat etwas höchst Unbehagliches und Unangenehmes und verringert die Zahl ihrer Freunde wefentlich .

Berschiedene Früchte, Samen, Pflanzenblättchen und Blüten bilben einen Haupttheil ber Nahrung unserer Aefschen; nebenbei aber stellen sie mit dem größten Eiser allerlei Aleingethier nach, Kerbthiere, Spinnen und bergleichen kleinen Wirbelthieren unzweifelhaft bevorzugend, diese aber ebenfalls nicht verschmähend. Jedenfalls sind sie mehr als alle übrigen Affen Raubthiere, d. h. fressen mehr als letztere thierische Stosse neben den pflanzlichen.

In ihrer Heimat scheint die Fortpstanzung der Krallenaffen nicht an eine bestimmte Zeit sich zu binden, denn man sieht jahraus jahrein Alte mit ihren Jungen. Das Weibchen bringt in der Regel ebensalls nur ein einziges Kind zur Welt, zuweilen aber deren zwei und selbst drei. Dann besestigt sich das eine von diesen auf dem Rücken, das andere an der Brust, und eins um das andere saugt abwechselnd. Auch unterstüßen sich, wie wir von Gesangenen wissen, beide Geschlechter gegenseitig in der Last der Erziehung ihrer Jungen. Das Männchen wird von dem Weibchen aufgefordert, zeitweilig eines von den Kindern zu schleppen und scheint dies auch ohne Anstand zu thun. Die Jungen sind bei ihrer Geburt nicht größer als Hausmäuse, jedoch bereits ganz behaart und wie alle jungen Affen geistig verhältnismäßig ziemlich entwickelt.

Alls die schlimmften Feinde ber schmuden Geschöpfe werden die Raubvögel genannt. Den Baumlagen entgehen fie oft, Dant ihrer Schnelligfeit und Behendigkeit und ihrer vorfichtigen Auswahl der Schlafftellen; vor den Adlern und Falken bagegen gibt es keine Flucht. Ungahlige fallen biesen gefährlichen Räubern zur Beute: ihr Tagleben ift eigentlich nur ein Kampf um Sein ober Nichtsein. Der Mensch stellt ihnen weniger ihres Rugens als ihrer leichten Zähmbarkeit halber nach. Ihr Fleisch wird zwar von den Eingeborenen gegeffen, aber dem anderer Uffen nachgestellt; bas Fell findet nur ausnahmsweise Verwerthung, indem man es zu Mügen verarbeitet, oder sonftwie zu Berbrämungen benutt. Um jo häufiger fieht man Krallenaffen als Gefangene in ben hütten ber Indianer und ben Wohnungen der Sudameritaner europäischer Abtunft. bemächtigt fich ber Jungen wie der Alten, erfterer, indem man fie den getödteten Müttern abnimmt, letterer, indem man fie mit schwach vergifteten Pfeilen schießt und bann in der bereits angegebenen Weise wieder zu heilen sucht, oder aber, indem man eine Fischreuse mit Bananen ober anderen ihrer Lieblingsfrüchte köbert und auf den Bäumen anbringt, welche regelmäßig von ihnen besucht werden. Sie triechen burch die enge Deffnung in das Innere und fallen rettungslos in die Gewalt bes Fängers, ba fie wegen der nach einwärts gerichteten, trichterförmig angeordneten, fpitigen Stode einen Ausweg fich nicht zu bahnen wiffen. Rach ber Berficherung des Prinzen von Wied fängt man in biefer Beife oft mehrere in einer und berfelben Reufe. Es fpricht gegen ben Berftand der Arallenaffen, daß fie in einer so plumpen Falle sich fangen laffen.

Im Anfange ihrer Gefangenschaft find alle Krallenaffen geradezu unleidliche Geschöpfe. Ihr grenzenloses Mistrauen befundet fich gegen Jedermann, und es mahrt fehr lange, bevor fie fich daran gewöhnen können, ben fie pflegenden Menschen anders als ihren Feinden gegenüber fich zu betragen. Als hervorragende Züge des Wesens treten zunächst nur überaus große Aengstlichkeit und machtloser Jähzorn hervor, beide sast in ununterbrochenem Wechsel. Später mildert sich der lettere einigermaßen, und ftille Traurigkeit tritt an seine Stelle. Der Eingeborene läßt sich hierdurch nicht im geringsten beirren; er behandelt auch dieses wenig versprechende Geschöpf von Ansang an mit der ihm eigenen Geschicklichkeit und beharrlichen Freundlichkeit und gewinnt ihm nach und nach wirklich Bertrauen ab. Junge Krallenaffen werben von den Indianerinnen gewöhnlich im Haare getragen, wahrscheinlich in der Absicht, ihnen die fehlende Mutter zu ersehen; ältere erhalten ihre Stätte im Busen der sorgsamen Frauen. Auch gibt man fie größeren Affen, Klammer=, Woll = und Rollschwanzaffen in die Pflege. Wie diese in den Affenhäusern unserer Thiergarten ohne Widerstreben der Bemutterungssucht eines liebedürftigen Pavianweibchens sich fügen, laffen sich Krallenaffen gern von größeren Berwandten tragen, überwachen und beherrschen. Auch unaufgeforbert klammern fie fich an dem Rücken der stärkeren Familiengenoffen fest, deren Gutmuthigkeit folder Hingebung nicht zu widerstehen vermag, und nach geraumer Zeit find beide ein Berg und eine Seele. Der mistrauische Rrallenaffe erkennt in bem größeren feinen Pfleger und Beschützer, dieser in jenem einen Schützling, welcher der Leitung durch einen erhabenen Geist

bringend bedarf. Anfänglich versucht er vielleicht die ungewohnte Last von sich abzuschütteln, später ruft er den Psiegling sehnsüchtig herbei, wenn dieser zeitweilig sich entsernte. Daß ein Krallenasse unter solcher Leitung sehr bald einen guten Theil seines Mistrauens verliert, läßt sich begreisen: so viel Berstand besitzt er doch, um einen Wohlthäter von anderen Wesen zu untersicheiden. Dies macht schließlich auch dann sich bemerklich, wenn ein Krallenasse ausschließlich in menschlicher Gesellschaft lebt und von bestimmten Leuten gut, noch besser, wenn er zärtlich behandelt wird. Bates versichert, eines unserer Aesschen gesehen zu haben, welches ebenso spiellustig wie ein Kähchen war, mit den Kindern im Hause und außerhalb desselben umherlief und sehr wohl wußte, daß es in ihnen seine besten Freunde hatte, da es sich gegen Fremde anders benahm, beispielsweise es nicht leiden wollte, wenn sich Jemand in die Hängematte sehte. Nehnliche Beobsachtungen werden von Allen gemacht, welche Krallenassen milb und zärtlich behandeln.

Das gewöhnliche Futter, welches man den frisch Gefangenen reicht, find füße Früchte, namentlich Bananen. Daran, daß alle Krallenaffen mindeftens ebenso viele thierische als Pflanzenstoffe fressen, denken weder die Europäer noch die Indianer; lettere aber gestatten, wie bemerkt, ihren Gefangenen eine größere Freiheit und ermöglichen es ihnen baher, mit den ihnen fehlenden Stoffen sich zu verforgen, während erstere sie in engem Gewahrsam zu halten pflegen. Hierin sehe ich ben hauptfächlichsten Grund ber sonst unbegreiflichen hinfälligkeit und Sterblichkeit dieser Thiere auch in ihrer Heimat und noch mehr während ber Seereife. Von den zahllosen Krallenaffen, welche man langs ber ganzen Oftkufte Brafiliens ben Fremben anbietet, gelangt nur ein sehr geringer Bruchtheil lebend nach Europa. Die meisten der hierher zurückreisenden Europäer taufen fich folche Aeffchen, füttern fie unterwegs aber, laut Henfel, nur mit fußem Geback und Buder oder sperren sie hausenweise in so kleine Käfige, daß sie sich kaum rühren können. "Berüdsichtigt man", sagt dieser Forscher, "nun noch die wahrhaft nervöse Aengstlichkeit der dummen Thierchen, welche deswegen unter allen Affen die langweiligsten find und außer ihrer Niedlichkeit nichts Empfehlends besitzen, so wird man sich wohl nicht wundern durfen, daß sie die Gefangenjchaft so schlecht ertragen." In Brafilien unb auch bei uns zu Lande hält man alle Krallenassen für besonders hinfällig, namentlich in hohem Grade empfindlich gegen die Kälte. Weder das eine noch das andere aber ist thatsächlich begründet. Bei geeigneter Pstege, also wenn man ihnen Rerbthiere nicht vorenthält, ihnen wenigstens Fleisch ober Gier zum Ersaße derselben reicht, halten fie fich fehr gut, wie ja schon daraus hervorgeht, daß sie bei uns durchaus nicht felten sechs bis acht Jahre ausbauern und fich fortpflanzen. Auffallenderweise versichern alle Reisenden, daß letteres in Brafilien felbst nicht geschehe, und bestätigen damit nur, daß man die Aefschen drüben nicht gebührend zu pflegen weiß. Wäre mangelnde Wärme ihnen wirklich in so hohem Grade verderblich, als man anzunehmen pflegt, so würde hier zu Lande kein einziger Krallenaffe längere Zeit ausdauern, und müßte er sich im Gegentheile in Brasilien vortresslich halten: sie sterben aber unter der Pflege von Europäern in ihren Seimatsländern verhältnismäßig in viel größerer Anzahl als in Europa, felbst in den tälteren Theilen unferes heimatlichen Erdtheiles, konnen auch, wie wir durch bestimmte Thatsachen nachzuweisen vermögen, ohne allen Schaden sogar empfindliche Ralte ertragen. Im Frantfurter Thiergarten halt man fie mahrend des Sommers ohne Bedenken im Freien und bringt fie nur in den Wintermonaten in erwärmte Räume; in den Thierschaubuden muffen fie oft noch weit mehr aushalten. Reichenbach erzählt, daß ihm während eines sehr falten Winters aus einer Thierschaubube ein Saguin jum Ausstopfen zugesendet wurde. "Derfelbe war steif gefroren, lebte aber alsbald in ber warmen Stube wieder auf, indem er zuerst mit den Füßen zuckte, bann leicht zu athmen begann und nach und nach wieder alle Bewegungen übte, so daß er nach zwei Stunden der Besitzerin als ihr wiedererwachter Liebling zurückgegeben werden tonnte. Mehrere Personen find bei biesem Vorfalle Zeugen gewesen." Diese Ersahrung beweist, daß die Krallenaffen auch in biefer Sinficht an die Rager erinnern, und ebenfo, mehr als jede längere Auseinandersetzung, daß die Hinfälligkeit, über welche allseitig geklagt wird, nicht in der

geringen Wärme zu suchen ift. Mit welcher Leibenschaft alle in der gewöhnlichen Weise gepflegten, d. h. nur mit Früchten und Süßigkeiten, bestenfalls mit Milchbrod ernährten Krallenassen über das zu ihrer Erhaltung Fehlende herfallen, ersährt man, wenn man ihnen Kerbthiere, namentlich Maikäser reicht. Sie lassen dann augenblicklich alles Uebrige, auch die nach Ansicht ihrer Pfleger leckerste Speise stehen, stürzen sich mit Hast auf die ersehnte Nahrung und fressen davon, so viel sie können. Ich rathe deshalb jedem Thierfreunde, welcher an diesen, für mich wenig anziehenden Geschöpfen Vergnügen sindet und sie längere Zeit am Leben erhalten, wo möglich zur Fortpflanzung schreiten sehen will, aus Vorstehendem sich die Nuhanwendung zu ziehen.

Neuerbings hat man auch die Familie der Krallenassen in verschiedene Sippen zerfällt; die Merkmale derselben beschränken sich jedoch auf Aeußerlichkeiten, da Zahnbau, Geripp und die sonstige Anordnung innerer Theile im großen und ganzen wesentlich dieselben sind. Unserem Zwecke dürste es vollständig genügen, wenn wir drei Gruppen, denen ich den Rang von Sippen nicht zusprechen will, in Betracht ziehen.

Löwenäfschen (Leontopithecus) nennt man diejenigen Arten, welche nactes Gesicht und nacte Ohren, einen körperlangen, dunnen, am Ende oft gequasteten Schwanz haben und am Kopse allein oder am Kopse, Halse und den Schultern nebst den Vordergliedern eine mehr oder weniger lange Mähne tragen.

Als Urbild dieser Gruppe gilt das Löwenäfschen (Hapale leonina, Simia leonina, Midas, Leontopithecus leoninus, Leontopithecus fuscus), welches Alexander von Hum- boldt entbeckte. Die Leibeslänge des Thierchens beträgt 20 bis 22 Centim., die Schwanzlänge ebenso viel. Ein schwer zu beschreibendes Olivenbräunlich ist die vorherrschende Färbung des Pelzes, welcher auf dem Rücken weißlichgelb gesteckt und gestrichelt erscheint. Die lange Mähne ist ockergelb, der Schwanz oberseits schwarz, unterseits leberbraun. Alle nackten Theile, also das Gesicht mit Ausnahme der weißlichen Mundränder und Hände und Füße, sehen ebensalls schwarz aus.

Humboldt erhielt das Löwenässchen in den Waldungen von Mocoa und ersuhr von den tupsersarbigen Einwohnern, daß es die milderen, kühleren Berggegenden meide und nur die heiße aber fruchtbare Gbene bewohne, welche den östlichen Absall der Cordisleren begrenzt und von den Flüssen Putumaho und Caqueta durchströmt wird. "Es ist", sagt Humboldt, "eines der schönsten, seingebildetsten Thiere, welche ich je gesehen habe, lebhaft, sröhlich, spiellustig, aber wie sast alles Kleine in der Thierschöpfung, hämisch und jähzornig. Reizt man es, so schwillt ihm der Hals ersichtlich, die lockeren Haare desselben sträuben sich, und die Aehnlichteit zwischen ihm und einem afritanischen Löwen wird dann auffallend. Leider habe ich nur zwei Stück dieser Art selbst beobachten können, die ersten, welche man lebendig über den Rücken der Andeskette in die westlichen Länder gebracht hatte. Man bewahrte sie ihrer Wildheit wegen in einem großen Käsige, und hier waren sie in so ununterbrochener Bewegung, daß ich lange Zeit brauchte, bevor ich ihre bezeichnenden Wertmale aufsassen konnte. Ihre bald zwitschernde bald pseisende Stimme gleicht der anderer Affen dieser Eruppe. Man hat mir versichert, daß in den Hütten der Indianer von Mocoa der zahme Löwenasse sich sonzen sie in Guropa thun."

"Am oberen Amazonenstrome", schildert Bates, Borstehendes vervollständigend, "sah ich einst ein zahmes Löwenäfschen, welches Jedermann zugethan zu sein schien und sein größtes Bergnügen darin fand, eintretenden Leuten auf den Leib zu springen und an ihnen emporzuklettern. Als ich seine Bekanntschaft machte, rannte es durch den ganzen Raum gerade auf den Stuhl zu,



Witheldliden (Hanala Rosalia). P. metlef. Gribe.

fich fürchte, nach ber Abbilbung eines Rafers ober einer Deufdrede aber greife, in ber Absidh, fie weggunehmen. In Europa gehört ein lebendes Löwenafichen übrigens zu ben allergrößten Geltenheiten.

Unter der Begriftung "Löwenäffen" verfichen unter Günder eine sermandte fit, das Beltefalffen für Happal & Romali, Smin, Gallifirer, Miska, "Jecchus, Marikina Romalin, weiches dem verfer beifriedenen allerdings in mander Ginfight Spartt, fich jedoch fehr woßt ven tilm unterfighete. Sie gehöht ab en gederen Witten ber Gungee, de jeine Gehamutfang 65 die 75 Gettlin, beträgt, woom 25 bis 30 auf dem Leit zu rechnen find und das Liefrige auf dem Gehamut fommt. San Geffeld in matt und behamlichteichierten, des eriese Der Undas des den dem Lower Laufer der Leit das der Schale der Leit das des den dem Lower Laufer der Leit das des des Leitschaften der Leitschaften der der Der Leitschaften der Randes mit schwarzbraunen Haaren besetzt, während auf den Backenseiten und der sich in einem spihen Wintel gegen die Kopsmitte ziehenden Stirne seine, kurze, gelbbräunliche Härchen stehen; Hände und Füße sind außen und innen gelblichbraun, die Haare der letzteren start mit Gelb gemischt. Das lange Scheitelhaar, welches durch einen längs der Kopsmitte verlausenden, aus kürzeren, schwarzbraunen Haaren gebildeten Streisen getrennt wird, fällt zu beiden Seiten mähnenartig herab und hat dunkelbraune Färbung, während die Bekleidung des übrigen Kopses, der Kehle, der Brust und der Arme dunkelorangebraun, der übrige Pelz röthlichgelb aussieht und in lebhastem Goldglanze schimmert. Der Schwanz ist bei einzelnen Stücken an der Wurzel gesärbt wie der Leib, hierauf schwarz gesteckt, gegen die Spihe hin dunkler werdend und an ihr selbst gelb. Doch kann diese Fleckenzeichnung auch vollständig sehlen. Das Weibchen unterscheidet sich nicht von dem Männchen.

"Diefes niedliche Thier", fagt ber Pring von Wied, "findet fich in den großen Waldungen ber Gegend von Rio-de-Janeiro, Cabo Frio, San Joan 2c., geht aber nicht weit nördlich; wenigstens habe ich es am Varabyba schon nicht mehr beobachtet. Dem Gesagten zusolge beschräntt fich sein Berbreitungsgebiet auf die Waldungen der Oftlüste zwischen dem 22. und 23. Grade südlicher Breite. Der rothe Sahui, wie er von den Brafilianern genannt wird, ist nirgends zahlreich; wir haben ihn auch nur einzeln ober familienweise angetroffen, besonders in der Sierra de Inua, im Walde von San Joao und in den gebirgigen Waldungen, welche die Gegend von Ponta Negra und Gurapina umgeben. Er scheint ebenso wohl die Busche der fandigen Ebenen wie die hohen gebirgigen Wälder zu bewohnen und gern in belaubten Baumkronen sich zu verbergen, sobald er einen fremdartigen Gegenstand bemerkt. Seine Rahrung besteht in Früchten und Kerbthieren. Er wirft wahrscheinlich ein ober ein paar Junge, welche das Weibchen auf dem Rücken oder an der Bruft umberträgt, bis fie ftart genug find, benfelben zu folgen. Im gezähmten Zuftande follen diese Thierchen nicht so gartlich für den Berfand auf dem Meere sein wie die anderen Krallenaffen, mit benen ihre Lebensart übrigens vollständig übereinstimmt. Man liebt fie sehr wegen ihrer Schönheit, da sie einem kleinen Löwen gleichen. Bei jeder Erregung richten sie den das Gesicht umgebenben Haartreis auf und nehmen fich alsbann höchst niedlich aus."

Auf unseren Thiermarkt gelangen alljährlich einige Paare bieser ungemein zierlichen Aefschen und finden ftets willige Käufer, obgleich ihr Preis ein verhältnismäßig fehr hoher ift. Unter hundert Thalern unseres Gelbes kauft man wohl nur ausnahmsweise ein Pärchen: in der Regel verlangt und bezahlt man noch erheblich mehr. Aber freilich find die schmuden Geschöpfe in den Augen des wahren Liebhabers solchen Preis auch werth. Unter Ihresgleichen, mindeftens benjenigen Arten, welche man lebend nach Europa bringt, darf man fie wohl als die anmuthigsten bezeichnen; auch halten fie in ber That beffer in ber Gefangenschaft aus als andere Krallenaffen, möglicherweise nur beshalb, weil man ihnen eben bes Preises halber eine forgfältige Pflege zu Theil werden läßt. Schon Buffon, welcher die Rötheläffchen "Maritina" nennt, gedentt eines von ihnen, welches in Paris fünf bis sechs Jahre lebte, ohne daß man besondere Umstände mit ihm gemacht hätte. Gegen Kälte zeigen sich unsere Aefschen überhaupt viel weniger empfindlich als gegen schnellen Witterungswechsel und unmittelbar einwirtende Sonnenhipe. Dies wird man gang erklärlich finden, wenn man bedenken will, daß alle Krallenaffen mahrend ber bige des Mittags in ihrer heimat keineswegs ben Strahlen ber Sonne fich auszusetzen, im Gegentheile ängstlich vor diesen in dem dichtesten und schattigsten Gelaube zu verbergen pflegen, und daß sie an verhältnismäßig, nämlich im Bergleiche jur Tageswärme hochft empfindlich talte Nächte von ihrem Freileben ber gewöhnt find. Reichenbach beobachtete, bag ein unmittelbar ber Sonne ausgesettes Löwenäffchen plöglich ertrantte und unter allen Anzeichen bes Sonnenstiches starb, und ich finde nach meinen Erfahrungen folches Borkommnis burchaus begreiflich.

In seinem Wesen und Betragen unterscheidet fich das Rötheläfichen wenig ober nicht von feinen Berwandten, deren Reigungen, Arten und Unarten es theilt. Wie diese ift es ängstlich und

mistrauisch, leicht erregt und jahzornig; wie diese lernt es zwar feinen Gebieter tennen, zieht ihn auch wohl anderen Personen vor und zeigt ihm ein gewisses Bertrauen, befundet aber doch niemals dieselbe Anhänglichkeit und hingebung wie andere, höher entwidelte Affen, vermag überhaupt die ihm eigene Furcht und Mistrauen nicht ganzlich zu überwinden. Sobald ein ihm nicht wohlbekanntes Thier ober ein Fremder in seine Rähe kommt, richtet es die Mähnenhaare empor, fletscht die Bahne, als wolle es fich ein furchterregendes Anfehen geben, und zieht fich nun langfam rudwarts nach einem anderen Schlupswinkel zurud. Doch habe ich an folden, welche öffentlich ausgestellt waren, beobachtet, daß fie fich nach und nach an die fie umstehenden Leute gewöhnen, mindestens vor ihnen nicht mehr jene ängstliche Scheu an den Tag legen, wie sie im Anfange es zu thun pflegten. Bei gemuthlicher Stimmung vernimmt man bann und wann ein leifes Pfeifen von ihnen; im Zorne geben sie zwitschernde, das Ohr unangenehm berührende Laute von sich. Mit Ihresgleichen leben fie in fehr guter Gemeinschaft; zwischen ben Gliebern eines Bärchens wenigstens bemerkt man keinen Unfrieden. Beibe Gatten pflegen sich ftets zusammenzuhalten, fressen gemein= schaftlich aus einem Napfe, ohne babei die den Affen sonst eigene Habgier und Selbstsucht an den Tag zu legen, schlafen friedlich in einem und demselben Lagerkästchen zc. hier und da, beispielsweise neuerdings im Thiergarten von Antwerpen, haben sie sich fortgepflanzt; doch gehören berartige Bortommniffe immerhin zu ben Seltenheiten. Man ernährt fie, wie die übrigen Arten der Familie, mit gekochtem Reis, Früchten und Milchsemmel, barf aber nicht verabsäumen, ihnen auch etwas Fleisch, Maitafer, Mehlwürmer und bergleichen zu reichen, weil thierische Stoffe, wie bereits bemerkt, zu ihrer Gefundheit unumgänglich nöthig find.

Bon dem Löwenäfschen im engsten Sinne unterscheiden sich die Tamarins (Midas) bloß badurch, daß die Kopf= und Schulterhaare in der Regel nicht entwickelt sind und der Schwanz gewöhnlich den Leib an Länge übertrifft. Große, häutige, nackte Ohrmuscheln gelten als andersweitige Merkmale. Alle diese Kennzeichen sowie auch leichte Abweichungen im Zahnbau, welche zur Trennung der Gruppen Beranlassung gegeben haben, dürsen als nebensächliche angesehen werden.

Als llebergangsglied von den bemähnten zu den mähnenlosen Tamarins mag die Pinche (Hapale Oedipus, Simia, Midas, Oedipomichas Oedipus) erwähnt sein. Das Thier besitt noch lange Kopshaare, welche über die Stirnmitte hervortreten und vom Hinterhaupte herabhängen; die Stirnseiten dagegen sind nackt. Ausgewachsene Männchen erreichen eine Länge von 66 bis 70 Centim., wovon 40 bis 42 auf den Schwanz kommen. Der Pelz hat eine erdbraune Färbung, da die graulichen, am Grunde einfardigen Haare gegen die Spize hin drei hellbraune Ringe zeigen. Unterseite, Kopshaare, Arme, Unterschenkel und alle unteren Theile sehen mehr oder weniger rein weiß aus; der Schwanz ist am Grunde kastanienbraun, gegen die Spize hin schwarzbraun gefärbt. Das schwarze Gesicht mit den munteren hellbraunen Augen sticht von dem weißen Kopshaare lebhaft ab und erhält durch seine gelblichgrauweiße Härchen, welche zusammengeslossene Brauen und einen als schmalen Rand um den Mund verlausenden Bart bilden, ein absonderliches Aussehen. Die Innenseite der Hände und Füße ist mit dem Gesichte gleich gesärbt.

Wie es scheint, beschränkt sich das Verbreitungsgebiet dieser Art auf Columbia und das nördsliche China. Ueber das Freileben sehlen noch aussührliche Beobachtungen, und auch über Gesangene ist dis jest wenig bekannt, da gerade die Pinche nur selten lebend in den Besitz der Europäer gelangt. Unsere Abbildung ist nach einer Stizze gezeichnet worden, welche Anton Göring von einem lebenden Stüde entwarf. Gesangene unterscheiden sich wenig oder nicht von den übrigen Arten der Familie. Sie sind ebenso ängstlich und grämlich wie die meisten übrigen Arten, schließen sich schwer an eine bestimmte Persönlichkeit an, ziehen sich vor jedem Fremden scheu und ängstlich in ihre Schlupswinkel zurück, sehen in den harmlosesten Thieren einen gesährlichen Feind und machen deshalb ihrem Besitzer wenig Freude. Wie man annimmt, dauern sie noch schwerer als andere Arten in der Gesangenschaft aus und gelten deshalb in ihrer Heimat sowohl wie bei uns zu

Londe für bie hinfälligiten aller Krallenaffen überhaupt. Ein Fakren, wechge nurrbingt einige Wochge im Berliner Zibergarten lebte, fich mir besondern and burch jeine Stimme, neiche fäufigend ber eines Bogers gleicht; und bab in reinen, languagenen Jöhenübnen, bab in Zillern fich benogt ober mit einem hoben "Zibbi" beginnend, nach und nach in tiefter Saute übergiet und in "Zeiderbäg gab, ga, ga, gat gur undigen pflegt. 3, die fume fein Saugietier, auch feinen Reallischfen, beffin Stimmlaute in jo hobem Geade mit Bogelgepolither übereinstimmen wie dei delm, beffin der in bereinstimmen wie dei delm

- 3ur Bereufffähöbigung bei ehrt Gefagten will ich noch del Silberäffigene (Hapala argentata, Simin, Callithrix argentata, Mico. Sogonin argentatus) Ernöffunng ibn. 2as Zijereğen, unbedingt eines der fichofften aller Arfichen, erreicht nach Bates bloß eine Läng von 42 bis 45 Gentim, mobon ungefägt 25 Gentim, auf den Jedonay Immune. Das lange, feihigkanet fillektenofic, der Gehann auf tiffungt, dos ibn nacht Geffeld fieldsfloten. Gringe Bater der Gentim auf der harte Geffeld fieldsfloten. Gringe Bater.



Pinche (Hapale Gedipus). 36 notürl. Größe.

foricher feben, wie ich bemerten will, in bem Silberafichen nur einen Weißling einer anderen Art (Hapule, Jacchus, Midas melanurus). "Der fleine Silberafie", san Bates ", einer ber beltensten aller ameritanischen Affen über-



schwarz mit etwa zwanzig schmalen, weißlichen Ringen und weißer Spike. Ein weißlicher breisediger Stirnsleden und ein blendend weißer Ohrpinsel stechen von dem dunkelbraunen Kopfe lebhast ab. Das Gesicht ist dunkelsteischsfarben und spärlich mit weißlichen Härchen besetzt.

Fast ebenso häusig wie der Saguin ist das Pinsel= oder Weißstirnäfschen (Hapale penicillata, Jacchus penicillatus, Simia penicillata), ein jenem in der Größe annähemd gleichkommendes Thierchen, von ähnlicher Färbung. Ein rundlicher Stirnsted und die mit kurzen Haaren besetzten Gesichtstheile sind weiß, der lange Ohrbüschel, Kopf, Nacken und Ober= und Unterhals, fragenartig abgegrenzt, schwarzbraun, der übrige Pelz röthlichgrau, weil die an der Wurzel dunkelgrauen Haare in der Mitte blaßroth, an der Spitze weiß aussehen, Hände und Füße lichtgrau, manchmal dunkelbraun, die Schwanzringe abwechselnd grau und schmutzigweiß.

Der Saguin findet sich, nach Prinz von Wied, in den unmittelbaren Umgebungen der Stadt Bahia und kommt zuweilen in die Pflanzungen, welche am Rande der benachbarten, niederen Gebüsche belegen sind; das Pinselässichen bewohnt die Waldungen der Oftküste zwischen dem 14. und 17. Grade. Beider Lebensart ist die aller geschilderten Arten. Kleine Gesellschaften von einer oder ein paar Familien, also von drei dis acht Stücken, ziehen umher, beständig einen seinen pfeisenden oder zwitschernden Ton wie kleine Bögel von sich gebend. Die Rahrung besteht in mancherlei Früchten, namentlich in Bananen, nicht minder aber auch in Kerbthieren, Spinnen und dergleichen. Ueber Tags sind die Thierchen in beständiger Bewegung; bei Nacht siehen sie stille, beugen sich zusammen, wenn sie schlasen, und bededen ihren Kopf mit dem Schwanze. Das Weibchen wirkt mehrere Junge, von denen jedoch meist nur eines austommt, und trägt dieses in der gewöhnlichen Weise umher.

Nach Europa gelangen lebende Saguins häufiger als jede andere Urt ihrer Familie. Man kennt fie ichon feit der Entdeckung von Amerika und hat fie ftets in der Gefangenschaft gehalten. Sie laffen fich mit Obst, Gemuse, Kerbthieren, Schneden und Fleisch recht gut ernähren, werden auch gewöhnlich fehr bald zutraulich, doch nur gegen Diejenigen, welche fie beständig pflegen. Fremden gegenüber zeigen fie fich mistrauisch und reizbar, überhaupt fehr eigenfinnig wie ein ungezogenes Kind. Ihren Unwillen geben fie durch pfeisende Tone zu erkennen. Alles Frembartige bringt fie in Aufregung: sie sind so furchtsam, daß ihnen der Anblick einer vorüberfliegenden Wespegroße Angst einflößt. Alt Gefangene zeigen sich anfangs ziemlich wilb, schreien schon bei ber geringsten Annäherung, und es währt ziemlich lange, bis man fie berühren darf. Wenn fie einmal zahm geworden find, befreunden fie fich nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit den Hausthieren, vor allen anderen mit ben Ragen, mit welchen fie fpielen, und in beren Rage fie mahrscheinlich ber Wärme halber gern schlafen. Sie suchen fich beständig forgfältig gegen Ralte gu schützen und tragen die ihnen dargereichte Baumwolle und andere Stoffe, Lumpen, wollene Fleden 16. in einen Winkel ihres Käfigs, bereiten sich ein Lager baraus und hüllen sich ein, so gut sie tonnen. Es fieht fehr hubsch aus, wenn bas kleine Thier sein zierliches Köpschen aus seinem Bettchen hervorstreckt, sobald ihm Bekannte mit lederen Bissen sich nahen.

In Paris paarten sich zwei dieser Aesschen Ende Septembers, und das Weibchen warf gegen Ende Aprils, das wäre also nach sieden Monaten, drei sehende Junge, ein männliches und zwei weibliche. Die jungen Thierchen waren, als sie zur Welt kamen, mit sehr kurzen, graulichen Haaren bekleidet. Sie hefteten sich sogleich an die Mutter und versteckten sich in deren Haaren. Aber ehe sie zu saugen begannen, dis die Alte einem von ihnen den Kopf ab und fraß denselben. Nachdem die beiden anderen sich angesaugt hatten, nahm sie sich ihrer an, und der Vater that das Gleiche. Wenn der Mutter die Jungen zu schwer wurden, streiste sie dieselben an einer Wand ab, worauf sie das Männchen sogleich auf seinen Küden klettern ließ. Auch kam es vor, daß sie ihrem Herrn Gemahl mit kläglichen Tönen sich näherte, als wolle sie ihn bitten, ihr die Last zu erleichtern, und auch dann zeigte sich das Männchen stets willsährig. Es trug, wie sein Weibchen,

bie Jungen entweder auf dem Rücken oder unter dem Leibe und behielt sie so lange bei sich, bis die Kleinen saugen wollten; dann gab es sie der Mutter wieder zurück. Diese schien weniger Sorge sür ihre Sprößlinge zu haben als der Bater, und daher mochte es wohl auch kommen, daß beide nach einander dahin starben. Schon nach wenigen Wochen nämlich wurde die Alte häusig müde, ihre Kinder herumzuschleppen, und auch der geplagte Vater weigerte sich zuletzt, die Jungen zu tragen. Run kletterte das kleine Volk zu der Decke seines Käsigs hinauf. Hatte es sich hier verstiegen, und konnte es nicht wieder herunterkommen, so schrie es um Hüsse. Bisweilen leisteten ihm die Eltern diese; oft aber ließen sie Kleinen auch schreien, ohne sich um sie zu kümmern, und die Wärter mußten nun ihr Flehen erhören. Zu vorstehender Schilderung habe ich zu bemerken, daß die Angabe einer siebenmonatlichen Tragzeit jedensalls salsch ist; denn der Saguin geht, wie auch aus dem Nachsolgenden sich ergibt, höchstens drei und einen halben Wonat trächtig.

Das Mitgetheilte steht nicht vereinzelt da; benn der Uistiti hat in Europa schon mehrmals Junge gezeugt, einmal sogar in Petersburg und unter sehr ungünstigen Verhältnissen. Man hielt die Thiere selbst bei ziemlich rauhen Herbst- und Frühlingstagen im ungeheizten Zimmer und gab ihnen durchaus keine Freiheit; gleichwohl brachten sie in zwei Jahren dreimal Junge zur Welt und erzogen dieselben auch glücklich bei geringer Wartung, welche ihnen zu Theil wurde. Wir verdanken den Vericht hierüber dem Raturforscher Pallas, und da dieser zugleich eine sehr aussührliche Veschreibung des Vetragens der Thiere selbst in der Gesangenschaft beifügt, will ich seine Angaben im Auszuge hier solgen lassen.

"Der Saguin ift wie alle langschwänzigen, kleinen Meerkahensippen ber neuen Welt, fo zu jagen weit weniger Affe als die größeren Arten. Er springt und klettert zwar sehr schnell, wenn er will, allein er ift nicht wie andere Affen in fo beständiger Unruhe und Bewegung, fondern zeigt zuweilen, zumal wenn er fatt ift und ber Sonne genießen will, viel Trägheit und fist in Gesellschaft seiner Gespielen ganze Stunden lang still, am Drahte des Bogelbauers hängend. klettert in allen Richtungen, oft mit dem Kopfe abwärts, allezeit mit einem ziemlich phlegmatischen Anstande, halt sich, zuweilen mit ben hinterfüßen allein, abwärts gerichtet an ober behnt den Körper, an den Borderfüßen befestigt, wie ein fauler Mensch. Bei warmem Sonnenscheine reinigen die Gespielen fich gegenseitig mit den Borderpfoten und Zähnen nach Affenart, bald neben einander am Gitter hängend, bald auf dem Boden ruhend, wobei einer lang ausgeftrect auf dem Rücken liegt. Dabei lassen sie ein geringes Zwitschern und einen girrenden Laut hören. Mit demselben Girren pflegten die Thiere des Abends beinahe auf Schlag sechs Uhr in eine ihrer bloß mit Stroh gefütterten Seitenhütten ihres Käfigs zusammenzukriechen und ließen sich vor morgens feche ober fieben Uhr nicht wieder sehen, auch keinen Laut von sich hören. Selten kam einmal einer während der Schlafzeit hervor, um einige Nothdurft zu verrichten, wobei fie nie ihr Rest verunreinigten. Die übrigen elf oder zwölf Stunden waren sie immer munter und außerhalb der Rester beschäftigt, bald mehr, bald weniger in Bewegung und dabei ziemlich laut. Außer ihrem gewöhnlichen Girren ließen fie, befonders wenn fie auf Nahrung aufmerkfam gemacht wurden, eine ihren französischen Ramen "Uistiti" ziemlich genau ausdrückende, stärker tönende Stimme hören, oft mehrere Male hinter einander. Wenn sie gesättigt ruhten oder sich sonnten, fließen die Aeltesten zuweilen mit weit aufgesperrtem Rachen ein langes, eintöniges, außerordent= lich durchdringendes und ben Ohren wehthuendes Pfeifen aus, waren auch durch Scheuchen und Rufen davon nicht abzubringen. Sahen fie etwas Ungewöhnliches, z. B. Hunde, Krähen 2c., so machten fie ein wiederholtes, absetzendes Geschnatter, fast wie eine Elster, und warfen babei den Obertheil des Leibes mit dem eingezogenen Kopfe jedesmal hin und her wie ein Mensch, welcher lauernd nach etwas fieht und den rechten Gesichtspunkt sucht. Noch ein anderes knarrendes und zuweilen grunzendes Geschelte ließen die alten Männchen vernehmen, wenn man sie ärgerte oder ihnen etwas von weitem darbot und nicht geben wollte. Dabei verlängerten fie das Geficht, wie andere Affen, wenn sie zornig werden, stotterten in ungewöhnlicher Weise und

suchten ben Störenfried mit den Borderpfoten zu greifen und zu krahen, wurden aber sehr ängstlich, wenn man die Pfote erhaschte und außer dem Käfige sesthielt. Fast ebenso knarrten die Kleinen, erst im selbigen Sommer Geborenen, welche den Alten weder an Bollhaarigkeit noch an Größe glichen, wenn sie sich unter einander oder mit den Alten um einen Leckerbissen zankten, und eben diese ließen, wenn sie den Kürzeren zogen, einen klagenden Laut hören, welcher dem Miauen einer jungen Kahe ähnelte.

"Alle Rahrung nehmen diefe Affen mit dem Maule an, und, wenn fie durch das Gitter nicht bazu kommen konnen, ift bas Ergreifen berfelben mit den Borderpfoten fehr ungeschickt, weil beren Daumen ben anderen Fingern nicht entgegenfteht. Biffen, welche fie nicht auf einmal genießen können, halten fie baher mehr mit ben eingeschlagenen Fingern gegen ben Sandballen (wie es die Eichhörnchen thun) als mit bem Daumen fest; an den hinterfüßen aber ift der ftarlere und allein mit einem Ragel versehene Daumen zum Anhalten sehr geschickt. Sie trinken auf allen Bieren figend mit ausgestrechtem ober zusammengezogenem Leibe, entweber wie eine Rage ledend ober mit eingetauchten Lippen und schlürfend. So fragen fie auch das erweichte Brod, welches man in die ihnen vorgesetzte Milch legte und eben als gewöhnliches Futter gab. Nach Zucker waren sie ungemein begierig und konnten ihn mit ihren ftumpfen Zähnen recht hurtig nagen, obgleich fie sonst nicht start und auch im größten Borne kaum durch die haut biffen. Auf Fliegen, Schmetterlinge und Spinnen waren fie fehr erpicht. Bon allem anderen Futter fragen fie mit Mäßigung; boch war ihr Geschmad babei fehr verschieden: benn bas, was einigen wohlschmedte, wollten Ramentlich ein in Betersburg geborenes und bort groß gewordenes andere nicht annehmen. Weibchen wollte verschiedene Dinge nicht genießen, welche den anderen angenehm waren.

"Die sonst bei Affen so gemeine Schlüpfrigkeit war bei diesen Thieren gar nicht anstößig. Man sah sie außerhalb ihrer Rester nie etwas Unanständiges begehen; nur wenn man sie zomig machte oder reizte, spristen sie ihren Harn von sich, und zwar die Männchen mehr gegen werdliche Personen als gegen Männer. Des Morgens waren sie alle sehr unsauber, weil sie ihren über Nacht ausgesammelten Harn und Unrath, so weit sie konnten und oft einige Fuß weit zu sprisen und zu schleudern suchten, während sie zu anderen Zeiten denselben ohne Umstände in das Heu des Käsigs ablegten. Ihr Harn verunreinigt alles, was er berührt, mit einem widerlichen, moschus- oder amberartigen, aber zugleich fauligen Gestank, und so reinlich man sie auch mit sast täglichem Wechsel des Heues und Auswaschen des Käsigbodens zu halten sucht, verursachen sie doch, zumal in kleineren Zimmern, einen durchdringenden Uebelgeruch, welcher der Gesundheit sehr nachtheilig zu sein scheint. Wenigstens haben Leute, welche mit diesen Affen das Zimmer Tag und Nacht theilten, schon mehrere Wale Faulsieber bekommen. Ihre Nester hielten die Thiere stets troden und reinlich.

"Als Affen, welche eigentlich in Südamerika zu Hause find, hätte man die Saguinchen für weit frostiger halten können, als sie es wirklich sind. In den kalten Herbsttagen, in denen ich sie bei mir hatte, hielten sie im ungeheizten Zimmer, wo sie am Fenster standen, bei Wärmegraden aus, welche beständig dem Gefrierpunkte nahe waren. Freilich suchten sie alsdann die Sonne oder die Rachbarschaft des neben sie gestellten Feuerbeckens, bei welchem sie sich, am Käsige hängend, stundenlang wärmten. Sehr sonderbar ist, daß ihnen hier in Petersburg die große Sitze unangenehm wurde. Ihr Herr versicherte, daß er sie bei heißen Sommertagen östers in trampshaften Zuckungen habe niederfallen sehen, welches ihnen sonst nur selten widerfährt. Nebrigens ist es wahrhaft rührend anzusehen, wie sich die Gesunden augenblicklich mit einem derartig Erkrankten beschäftigen, und wie sie bemüht sind, um ihm zu Hülse zu kommen.

"Das Weibehen trägt ungefähr drei Monate und kann zweimal im Jahre werfen. Die Mutter hat hier nun sehon seit nicht ganz zwei Jahren das dritte Mal, auf jeden Wurf zwei Junge, und zwar größtentheils Männchen gebracht, und diese sind alle glücklich aufgewachsen, und nur zwei nach erreichtem vollkommenen Wachsthum gestorben. Die Jungen, welche die

101=0/1

ersten Wochen hindurch ganz kahl sind, lassen sich von der Mutter immer umhertragen und klammern sich gleich hinter den großen, mit weißen, langen Haaren umpflanzten Ohren so dicht und versteckt an, daß man nur den Kopf mit den munteren Augen zu sehen glaubt. Wenn die Mutter ihrer überdrüssig ist, reißt sie dieselben ab und wirst sie den Männchen auf den Hals oder schlägt und zankt auf dieses los, dis es die Jungen ausnimmt. Nachdem diese Haare bekommen haben, sucht sie die Alte, etwa nach einem Monat oder sechs Wochen, zu entwöhnen und schützt sie auch vor ihren erwachsenen Brüdern nicht mehr. Mit letzteren nämlich und auch unter sich selbst gerathen sie oft in Streit, wobei der Schwächere zuweilen unterliegt und manch= mal von den anderen sast erwürgt wird."

Bu berfelben Gruppe zählt auch ber kleinste aller Affen, bas Zwergseibenäfichen (Hapale pygmaea, Jacchus pygmaeus), ein Thierchen von höchstens 32 Centim. Länge, wovon ungefähr die Hälfte auf den Schwanz kommt. Der Pelz ist oben und außen lehmgelb und und schwarz gemischt, auf den Psoten rothgelb. Dunkle Querbänder verlausen vom Rücken aus über die Seiten und Schenkel. Der Schwanz hat undeutliche Ringe. Jeder einzelne zeigt an der Burzel eine schwarze, in der Mitte rothgelbe, gegen die Spise hin wieder schwarz und weiße Färbung.

Spig entbeckte dieses niedliche Geschöpf bei Tabatinga am Ufer des Solimoëns in Brasilien; Bates erhielt es in der Rähe von San Paulo, theilt aber nichts über die Lebensweise mit und bemerkt nur, daß er bei seiner Rücklehr nach Europa überrascht gewesen sei, im britischen Museum gerade dieses Acsschen auch als einen Bewohner Mexiko's kennen zu lernen.

## Bweite Ordnung.

## Die Halbaffen oder Aeffer (Hemipitheci oder Prosimii).

Die meisten Raturforscher früherer Zeit sahen in den Thieren, zu denen uns nunmehr unsere Rundschau führt, echte Affen und stellten sie demgemäß mit diesen in eine Ordnung; wir dagegen trennen die Halbassen vollkommen von den eigentlichen Affen und erheben ihre Gesammtheit zu einer eigenen Ordnung. In Wirtlichseit haben die Halbassen oder Aeffer wenig Achnlichseit mit den Affen. Ihr Leibesbau ist ein verschiedener; ihr Gediß frimmt mit dem der Affen nur in sosern überein, als es ebenfalls geschlossene Zahnreihen ausweist. Wenn man den Ramen Vierbänder aufrecht erhalten will, gebührt er ihnen eher als den Affen, da der Gegensatz zwischen hand und Fuß bei ihnen weit weniger deutlich ausgedrückt ist als bei diesen. Man mag unsere Thiere als ein Vindeglied zwischen den Affen und den Ragern betrachten: an erstere erinnert der Bau der Hände und Füße, an letztere die äußere Gestaltung mehrerer Gruppen und das Gediß einer Familie. Und wenn man sich sonst in Annahmen gesallen will, denen die zeht noch, aller Versicherungen ungeachtet, die ersorderliche Vegründung sehlt, mag man die Halbassen mit Hädel ansehen als die unmittelbaren Stammsormen der echten Assen Affen aber sind sie nicht.

Ein allgemeines Bilb ber Halbaffen läßt fich nicht leicht entwerfen. Große, Leibesbau und Glieberung, Gebiß und Geripp find fehr verschieden. Die Große schwankt zwischen der einer ftarten Rahe und der einer Schlasmaus. Bei den meisten Arten ist der Leib schmächtig, bei einzelnen sogar tlapperdurr; bei jenen erinnert ber Ropf burch die Länge der Schnauze entfernt an den eines Hundes oder Fuchses, bei diesen hat er etwas eigenthümlich Nächtiges, Wilch- oder Flatterhörnchen-, Nachtaffen = ober Eulenartiges. Die hinteren Gliedmaßen übertreffen die vorderen meist merklich, oft bedeutend an Länge, unterscheiden sich aber unter sich baburch, daß die Fuswurzel bei einer Abtheilung verhältnismäßig kurz, bei einer anderen dagegen ziemlich lang ift. Der Bau ber Hände und Füße ftimmt teineswegs volltommen überein. Die meiften Salbaffen haben Guge, welche ben händen ähneln, da die Gliederung der Finger ober Zehen verhältnismäßig wenig fich unterscheidet, der Daumen den übrigen Fingern gegenübergestellt werden kann und Finger wie Zehen, die zweite ber letteren ausgenommen, platte Nägel tragen; aber auch diese Bilbung ift nicht allen Halbaffen gemeinfam: es machen fich vielmehr in der Länge, Stärke und Behaarung, dem Berhaltniffe des Danmens und der Danmenzehe zu den anderen Fingern und Zehen erhebliche Unterschiede bemerkbar. Der Schwanz spielt in verschiedener Länge, übertrifft bei vielen hierin den Leib und verkummert bei anderen zu einem außerlich kaum ober nicht fichtbaren Stummel, ift bei biefen buschig, bei jenen theilweise fast unbehaart. Große Nachtaugen und durchgehends wohlentwickelte Ohren mit



Geripp bes Tobtentopiden (t) gur Bergleiftung mit ben Gerippen bes Mongog (f) und bes Schlantfori (3). (Bus bem Berliner anatomilden Mufeum.)

bundenen Augenhöhlen. In der Wichelfaule gafilt man außer ben halswirbeln 9 Muden, 9 ober mehr Lenden, 2 bis 5 Kreugbein- und 8 bis 30 Schwanzwirbel. Wie die eigentlichen Affen tragen auch die Saldeffen nur zwoir Jisten an der Stuff.

warnt ober verhindert daher nicht felten den wißbegierigen Forscher, Halbassen zu jagen, sucht ihn sogar von deren Beobachtung zurückzuhalten. Dies mag einer der Gründe sein, weshalb wir auch die in größeren Trupps lebenden und häusigen Arten der Ordnung verhältnismäßig selten in unsere Räsige bekommen. Ihr Fang verursacht keineswegs besondere Schwierigkeiten, und ihre Pslege ist leicht und einsach; die meisten Arten halten auch ungleich besser als die Afsen die Gesangenschaft aus und pflanzen bei einigermaßen entsprechender Behandlung ohne Umstände im Käsige sich sort. Entsprechend ihren geistigen Fähigkeiten gewöhnen sich diejenigen Arten, welche überhaupt durch muntere Regsamkeit sich auszeichnen, leicht an ihre Psleger, lassen sogar theilweise zum Dienste des Menschen sich abrichten, während die vollkommensten Nachtthiere unter ihnen ebenso grämlich als schläserig sind und in den seltensten Fällen Erkenntlichseit auch für die sowssamste Pslege bekunden.

Unter Lemuxen bachten sich die Kömer abgeschiedene Seelen der Berstorbenen, von denen die guten als Laren, die bosen als umherirrende tücksiche nächtliche Gespenster und Poltergeister den armen Sterblichen beunruhigen und deshalb durch besondere Feste in mitternächtlicher Stunde nach Möglichkeit besänstigt werden sollten. Die Wissenschaft, welche bekanntlich nur auf helle Geister der Lebenden etwas gibt, bei Benennung der unendlich mannigsaltigen Naturerzeugnisse aber oft um einen Namen verlegen ist, versteht unter Lemuren zwar ebensalls nächtliche Umhersschwärmer und Polterer, aber keineswegs unsaßbare Wesen, sondern solche, welche Fleisch und Blut, mehr oder minder ansprechende Gestalt und hübsches Aussehen haben: den Kern der Ordnung, mit welcher wir uns beschäftigen, eine Gemeinschaft oder Familie der Halbassen, welche weitaus die meisten, in den mannigsaltigsten Formen auftretenden Arten umfaßt und in viele Sippen zersällt.

Für die Lemuren (Lemuridae) gelten im allgemeinen die bereits mitgetheilten Ordnungsmerkmale, da die beiden übrigen Familien der Halbaffen wesentlich nur durch Gebiß und beziehentlich Hand = und Fußbau sowie Behaarung sich unterscheiden. Wie die Affen haben jene noch
ein aus geschlossenen Zahnreihen bestehendes Gebiß, welches sich kennzeichnet durch kleine, in Paare
getheilte, senkrecht stehende Schneidezähne des oberen, und größere, an einander stehende und etwas
vorwärts geneigte des unteren Kiesers. Im Uebrigen weicht es innerhalb der Familien außerordentlich ab, und begründen gerade hierauf sich die verschiedenen Sippen, weshalb ich die Unterschiede auch erst bei Betrachtung der letzteren anzudeuten haben werde.

Das eigentliche Heimatsgebiet der Lemuren umfaßt die Insel Madagastar und ihre Rachbareilande; außerdem treten sie in Afrika auf, über die ganze Mitte des Erdtheiles von der Ost- die zur Westküste sich verdreitend, und sinden sich einzeln auf den südasiatischen Inseln. Alle ohne Ausnahme bewohnen Waldungen, die undurchdringlichen frucht = und kerdthierreichen Urwaldungen den übrigen bevorzugend und die Nähe des Menschen, wenn auch nicht gerade meidend, so doch nicht aufsuchend. Im größeren oder geringeren Grade Nachtthiere, wie alle Mitglieder der Ordnung, ziehen sie in die dunkelsten Stellen des Waldes oder in Baumhöhlen sich zurück, kauern oder rollen sich zusammen und schlasen. Ihre Stellungen dabei sind höchst eigenthümlich. Entweder sigen sie auf dem Hintertheile, klammern sich mit den Händen sest, senken den Kopf tief herad zwischen die angezogenen Borderzlieder und umwickeln ihn und die Schultern auch noch besonders mit dem Schwanze, oder aber, sie rollen sich dicht neben einander, ja sogar zu zwei und zwei in einander zu je einer Kugel zusammen und umwickeln sich gegenseitig mit ihren Schwänzen: stört man solch einen Haarball, so kommen plötzlich zwei Köpse aus demselben heraus und schwangenendenen Wecker.

Der Schlaf der Halbaffen ist sehr leise. Schon das Summen einer vorüberschwärmenden Fliege oder das Krabbeln eines Käfers weckt viele von ihnen auf: die Ohren spitzen sich und die großen Augen spähen wie träumerisch umher, aber nur einen Augenblick lang. Denn ihre Lichtschen ist außerorbentlich groß, und ihre Augen scheinen gegen bas Licht empfindlicher zu sein als die aller übrigen Säugethiere. Sie sind todt für den Tag; ihr Leben beginnt mit der Dunkelheit.

Wenn die Dämmerung hereinbricht, ermuntern fie fich, puben und glätten ihr Gell, laffen ihre gewöhnlich ziemlich laute, nächtige und unangenehme Stimme vernehmen und beginnen dann die Wanderung durch ihr luftiges Jagdgebiet. Runmehr beginnt ein je nach Wesen und Gigenheit der Lemuren sehr verschiedenes Treiben. Die Mehrzahl der Arten, welche wir als die am höchsten ftehenden betrachten durfen, beeifert fich junächft, ihrem Ramen Ehre zu machen, indem fie gemeinschaftlich ein Geschrei ausstößt, welches ben Neuling mit Graufen erfüllen kann, weil es entweder einen unbeschreiblichen Gollenlarm verurfacht ober aber an bas Gebrull gefährlicher Raubthiere, beispielsweise des Löwen erinnert. Dieses gemeinsame, grunzende Gebrull scheint wie bei fo manchen anderen Thieren ben Beginn ber Werkthätigkeit ber Lemuren andeuten zu follen; benn von jest an burchftreifen fie ihr Jagd - ober richtiger Weidegebiet mit einer Bewegungofreudigkeit, Gewandtheit und Behendigfeit, welche man ihnen bei Erinnerung an ihre Schlaffucht mahrend bes Tages niemals zugeschrieben haben wurde. Alle Rletter- und Springfünfte, alle Gauteleien, welche Affen auszuführen vermögen, werden von ihnen vielleicht noch überboten. Es scheinen ihnen Flügel gewachsen zu sein: so gewaltige Sabe von einem Zweige zum anderen führen sie aus, so rasch laufen fie an ben Stämmen empor ober über stärkere Aefte bahin, fo ununterbrochen bewegen fie fich in ber verschiedensten Weise. Endlich erreicht die gewöhnlich aus einer bedeutenden Anzahl bestehende Bande einen Fruchtbaum und bekundet jest bei Plünderung desselben eine ebenso große Thatkraft wie früher beim Laufen, Klettern und Springen. Sie freffen viel und verwüften noch weit mehr, würden also, fielen fie nach Affenart in die Pflanzungen ein, dem Menschen erheblichen Schaden zufügen. Doch ihre heimischen Waldungen find so reich an Früchten verschiedenster Art, daß fie zu unberechtigten Gingriffen in bas Gigenthum bes Menschen feine Beranlaffung haben.

Ganz als das Gegentheil der eben geschilderten Sippen und Arten der Familie zeigen sich andere Lemuren in ihrem Auftreten, ihrem Wesen und ihren Bewegungen. Verstohlen und mit unhörbaren Schritten schleichen sie langsam von Ast zu Aste. Ihre großen, runden Augen leuchten im Dämmerlichte wie seurige Augeln, und sie allein sind es, welche von ihrem Dasein Kunde geben; denn die düstere Färdung ihres Felles verschwindet auch einem scharfen Blicke gar bald im Dunkel der Racht, und die weiße Unterseite wird hinlänglich durch die Aeste verdeckt, auf denen sie dahingleiten, oder läßt höchstens an einen gebrochenen Lichtstrahl des Mondes denken. Alle ihre Bewegungen geschehen so bedachtsam und leise, daß auch nicht ein einziger Laut dem lauschenden Ohre das Vorhandensein eines lebenden Thieres vernehmbar macht.

Wein Indianer schleicht leiser auf seinem Kriegspfade dahin; kein blutdürstiger Wilder naht sich in furchtbarerer Absicht als der Lori jetzt seiner schlasenden Beute. Ohne jedes Geräusch, fast ohne sichtbare Bewegung setzt er einen Fuß nach dem anderen fürder und nähert sich mehr und mehr, bis er sein Opfer erreicht hat. Dann erhebt er die eine Hand mit gleicher Lautlosigkeit und Bedachtsamkeit und stredt sie leise vor, dis sie den Schläser beinahe berührt. Jetzt geschieht eine Bewegung, schneller, als das Auge ihr solgen kann, und ehe der schlummernde Bogel noch eine Ahnung von seinem furchtbaren Feinde erlangt hat, ist er erwürgt, erdrosselt. Und nichts gleicht der Gier, mit welcher der so harmlos erscheinende Vierhänder nach vollbrachtem Morde seine Beute verzehrt. Wie der schlasende Bogel ist auch seine Brut, das Ei in seinem Neste verloren, sobald der Lori dies entbeckt. Das nächtige Wesen des Thieres zeigt sich in seiner Raubgier; es scheint, daß es Fleischnahrung ganz entschieden der Pflanzenkost vorzieht, obschon es auch diese nicht verschmäht.

Alle hierher zählenden Arten find bedächtig und berechnend vorsichtig. Sie bewegen sich auf den Bäumen langsam, aber sicher; ehe sie einen Zweig loslassen, vergewissern sie sich stets, daß ihnen ein anderer verlässigen Halt gibt. Ihr Gang auf dem Boden ist schlecht und eher ein kröten-artiges Kriechen als ein Laufen zu nennen.

lleber die Fortpflanzung der Lemuren wissen wir immer noch sehr wenig, obgleich mehrere der höher stehenden Arten unserer Familie bereits mehrere Male in der Gesangenschaft sich sortgepflanzt haben. Diese wersen ein Junges, welches sich unmittelbar nach seiner Geburt an seiner Mutter sesttlammert und von ihr so lange umhergetragen wird, dis es gelernt hat, selbständig sich zu bewegen. Bei einzelnen Arten sollen nach Aussage der Eingeborenen Madagastars Männchen und Weidchen an der Pflege dieses Jungen sich betheiligen; doch ermangelt diese Behauptung bis jett noch des Beweises. Eine gleichmäßige und ziemlich hohe Wärme ist allen Bedürsnis; die Kälte macht sie mismuthig und trant. Gesangene geben ihr Misbehagen hauptsächlich dann zu erkennen, wenn sie frieren oder im Schlase gestört werden. Fühlen sie sich aber behaglich, dann schnurren sie, wenigstens viele, sast nach Art der Kahe.

Ihre geistigen Fähigkeiten sind gering; nur wenige machen eine rühmliche Ausnahme. Alle zeigen sich scheu und furchtsam, obgleich sie muthig sich wehren, wenn man sie fängt. Nachdem sie an den Menschen sich gewöhnt haben, werden sie in gewissem Grade zutraulich und benehmen sich sanst, friedlich und gutmüthig, verlieren aber ihre Furchtsamkeit nur selten. Die am höchsten stehenden Arten der Familie sügen sich noch am ersten in den Verlust ihrer Freiheit und in ein untergevordnetes Verhältnis zu den Menschen, lassen sogar zu gewissen Dienstleistungen, beispielsweise zur Jagd anderer Thiere sich abrichten; die ungeschwänzten Arten dagegen behalten meist auch in der Gesangenschaft ihr stilles, schwermüthiges Wesen bei, suchen jede Störung ärgerlich von sich abzuwehren und lernen wohl kaum ihre Pfleger von anderen Leuten unterscheiden, behandeln vielmehr alle Menschen mehr oder weniger in derselben Weise.

"Indri, Indri" — schau, sieh her — sagten die Madagaschen zu dem reisenden Natursorscher Sonnerat, um ihn auf einen Lemur ausmerksam zu machen, welcher seines abweichenden Baues halber nothwendigerweise die Ausmerksamkeit der Eingeborenen und des gedachten Natursorschers erregen mußte. Sonnerat wählte den von ihm falsch verstandenen Ausruf zur Bezeichnung des Thieres selbst und gab ihm damit einen Namen, welcher den Madagaschen erklärlicherweise unverständlich ist. Nachdem man noch eine Art oder wenigstens eine Spielart der Gruppe unterschieden und beschrieben hat, wird der Name Indri als Bezeichnung einer besonderen Sippe gebraucht und mag deshalb auch von uns beibehalten werden.

Die Indris (Lichanotus) vertreten, wenn man so sagen will, die Menschenassen innerhalb ihrer Familie, gelten auch als die am höchsten entwickelten aller Lemuren. Ihr Kopf ist im Berhältnis zu dem stämmigen Leibe klein oder doch nur mittelgroß und spisschnäuzig; die Borderglieder sind nicht viel kürzer als die hinteren, die einen wie die anderen besonders ausgezeichnet durch die Länge der Hände und Füße und ebenso der kräftigen Daumen und Daumenzehen, welche den übrigen, bis zur Mitte durch Bindehaut vereinigten Fingern und Zehen entgegengestellt werden können und mit ihnen wahre Klammerfüße bilden. Der Schwanz erscheint nur als verkümmerter Stummel. Berhältnismäßig kleine Augen und ebenso kleine, sast ganz im Pelze versteckte Ohren, deren Muscheln auf der Innenseite nacht, auf der äußeren dicht behaart sind, tragen zur weiteren Kennzeichnung bei. Der sehr dichte, sast wollige Pelz überkleidet nicht nur den ganzen Leib, sondern auch die Hände und Füße und Finger und Zehen die zu den Nägeln herab. Das Gediß besteht aus vier durch eine weite Lücke getrennten oberen, vier dicht zusammenliegenden, schief gestellten langen unteren Schneidezähnen und einem Eczahne, zwei Lückzähnen und brei vierhöckerigen Mahlzähnen in jedem Kieser, deren untere größer und stärker als die oberen sind.

Früher kannte man bloß eine einzige Art biefer Sippe, ben Indri oder richtiger Babakoto, zu beutsch "Batersohn" ber Madagaschen (Lichanotus brevicaudatus, Lemur Indri, Indris brevicaudatus); neuerdings hat Peters noch eine zweite, wahrscheinlich verschiedene Art ausgestellt. Der Indri erreicht eine Länge von 85 Centim., wovon nur 2,6 Centim. auf ben



bie Innenseiten der Arme und Oberschenkel weiß, Gesäß und Schwanz röthlich isabellsarben, die Haare des letzteren an der Spite aschgrau, Unterarme und Außenseite der Oberschenkel aschgrau, Außenseite der Unterschenkel bis zur Fußmitte, Füße und behaarter Theil der Sohlen lichtgrau.

Die Beimat dieser Art ober Abart fällt mit ber des Indri zusammen.

Sonnerat, welcher und mit bem Babatoto befannt machte, erzählt, bag biefer wie feine Berwandten, flink und gewandt sich bewege, überaus rasch von einem Baume zum anderen springe, beim Fressen aufrecht wie ein Eichhörnchen sitze und seine hauptsächlich aus Früchten bestehende Nahrung mit ben Handen zum Munde führe, eine, dem Weinen eines Kindes gleichende Stimme habe, fehr fanftmuthig, gutartig und deshalb leicht zähmbar fei, in den füdlichen Gegenden der Infel von den Eingeborenen aufgezogen und wie unfere hunde zur Jagd abgerichtet werde. Ent durch Pollen erfahren wir mehr, leiber aber nicht das Ergebnis eigener Beobachtungen, sondern nur bas burch Görensagen von ihm Erkundete. "Bis jett", fo berichtet unfer Forscher, "trifft man biefen großen Lemur nur im Innern ber öftlichen Theile Madagastars und zwar ausschließlich im Nordwesten ber Insel; wenigstens verficherten mir die Eingeborenen, daß sie ihn nirgends anders gefunden hatten." Binfon wurde beim Durchreifen bes großen Walbes von Alanamafoatrao zwei Tage lang von dem vereinigten Geschrei der Babakoto's fast betäubt, und bemerkt, daß die Thiene in anscheinend zahlreichen, leider unfichtbaren Banden in den Dicichten des Waldes vereinigt gewesen seien. Die Eingeborenen verehren ben Babakoto wie ein übernatürliches Wefen und betrachten ihn als ein heiliges Thier, weil fie glauben, daß ihre Eltern nach dem Tode sich in diese Lemuren verwandeln. Aus diesem Grunde find fie auch der festen Meinung, daß die Bäume, auf benen Babakotos fich aufhalten, unfehlbare Arzneimittel gegen unheilbare Krankheiten hervorbringen, und tragen Sorge, von einem Baume, auf welchem fich ein Lemur diefer Art bewegt hat, Blätter abzupflücken und aufzunehmen, um sie gelegentlich gegen Krankheiten zu verwenden. Ebenso behaupten die Eingeborenen, daß es sehr gefährlich sei, einen Babakoto mit Lanzen anzugreisen, weil er diese im Fluge aufzusangen wiffe, im eigentlichen Sinne des Wortes den Spieß umdrehe und ihn mit größter Sicherheit auf den Angreiser zurückschleudere. Die Weibchen sollen nach einer anderweitigen, allgemein geglaubten Erzählung ihre Jungen sosort nach der Geburt dem auf einem benachbarten Baume fikenden Männchen zuwerfen und fie von ihm fich wieder zuschleubern lassen, um zu erproben, ob diese ihrer würdig seien ober nicht. Denn wenn fie trot solcher gefährlichen, ein Duzend Mal wiederholten Uebungen nicht zu Boden fielen, nähmen die Eltern fie auf und pflegten fie mit größter Sorgfalt, während fie, wenn das Gegentheil der Fall ware, die Jungen im Stiche ließen und sich gar nicht die Mühe gaben, sie wieder aufzuheben." Ich brauche wohl taum zu versichern, daß solche Erzählungen eben nichts anderes als die große Unkenntnis der Eingeborenen über das Leben und Treiben des feltsamen Thieres beweisen können. "In gewissen Theilen Madagaskars", fährt Pollen fort, "richtet man den Babakoto zur Bogeljagd ab. Man fagt, daß er hierbei ebenso gute Dienste leifte wie der beste Hund; denn er verschmäht, obgleich er Fruchtfresser ift, keineswegs kleine Bögel und versteht dieselben mit größter Geschicklichkeit zu fangen, um fich einen Lederbiffen von ihm, Bogelgehirn, zu erbeuten."

So viel mir bekannt, ist der Babakoto oder überhaupt einer der Indri's bis jett lebend noch nicht nach Europa gebracht worden. Es muß uns dies um so mehr Wunder nehmen, als doch der erstgenannte auf Madagaskar gewissermaßen zum Hausthiere geworden ist und seine Erhaltung keine Schwierigkeiten haben kann.

Die nächsten Berwandten der Indri's, welche wir Schleiermakis (Propithecus) nennen können, unterscheiden sich von diesen vornehmlich durch den mittellangen Schwanz; ihr Leibesbau ist im wesentlichen derselbe, ihr Gediß zeigt nur unbedeutende Abanderungen. Der Leib ist kräftig, der mittelgroße Kops gerundet und kurzschnäuzig, die Gliederung der des Indri sehr ähnlich.

namentlich was das Berhältnis ber Arme ju ben Beinen und bie Lange und Starte ber Daumen und Daumengehen im Bergleiche zu ben übrigen Fingern und Zehen anlangt.

Der Filesmaft (Proplithecus diadema, Habrocobus, Macromerus diadema, rurids eine Augus von ungeftet 1 Belter, woben der Belter 1 Be

Ueber bie Lebensweise bes ichonen Geschöpfes wiffen wir noch gar nichts, tennen noch nicht einmal biejenigen Provingen seiner heimatlichen Infel, in benen es vortommt.

Man hat viele Arten ber Gruppe unterschieden, die neuzeitliche Forschung aber gelehrt, daß mehrere von diesen nur geschlechtliche Berschiedenheiten oder Spielarten anderer darftellen.

Bäume, heften ihre Augen auf den Feind, wiegen ihren Schwanz hin und her und knurren und grunzen babei; sobald sie aber bes Jägers ansichtig werden, flüchten sie eiligst dem Walde zu und machen es jeht außerordentlich schwer, ihnen zu solgen oder sie zu erlegen. Verwundete vertheidigen sich wüthend gegen die Hunde, springen ihnen, wie Pollen selbst beobachtete, auf den Rücen und beißen sich in den Ohren oder in dem Halse sest. Auf Mayotte verwendet man zur Jagd gewöhnlich Bauernspise, welche durch Bellen anzeigen, daß sie einen Mati gesunden haben, und gleichzeitig mit den Vorderbeinen an dem Baume, auf welchem der Halbasse sitzt, emporspringen. Lehterer wendet dann seine Ausmerksamkeit mehr den Hunden als dem Jäger zu, und ermöglicht es diesem dadurch, sich zu nähern. Die Jagd selbst gewährt Vergnügen, ist aber in hohem Grade anstrengend, wahrscheinlich der Beschaffenheit der Waldungen wegen. Das Fleisch, welches im Geschmacke an das der Kaninchen erinnert, gilt als sehr wohlschmeckend und wird Anlaß zu lebhaster Versolgung der sonst harmlosen Thiere, deren Verwandte auf anderen Inseln als unverletzbar angesehen werden.

Hinsichtlich ber geistigen Fähigkeiten erheben sich bie Makis nicht über ihre Berwandten; bennoch ist ihr Wesen angenehm. Gewöhnlich zeigen sie sich sanst und friedlich; einzelne sind aber auch store risch, wild und bissig. Sie lassen sich sehr gern schmeicheln, geben aber keine besondere Zuneigung gegen ihren Wärter kund, sondern sind entweder gegen Alle gleich gut oder gegen Alle gleich ungezogen.

Manche Arten kommen biters nach Europa, dauern auch lange in Gefangenschaft aus. Dies bewies z. B. ein Bari, welcher neunzehn Jahre in Paris lebte. In den meisten Fällen werden sie bald zahm und gemüthlich. Auch lassen sie sich sehr leicht erhalten, denn sie gewöhnen sich rasch an allerlei Speisen. Ihre Nahrung nehmen sie gewöhnlich mit den Borderhänden auf und sühren sie dann zum Maule, heben das Futter aber auch gleich mit diesem auf. Wenn sie sich wohl besinden, knurren sie behaglich; gewöhnlich singen sie sich selbst in dieser Weise in den Schlaf.

Buffon besaß einen männlichen Maki, welcher durch seine raschen, gewandten und zierlichen Bewegungen erfreute, durch seine Unreinlichkeit und seinen Muthwillen aber oft ebenso lästig wurde. Er lief nicht selten in die Nachbarhäuser, stahl dort Obst., Zuder und dergleichen, össnete auch, als echter Spischube, unter Umständen Thüren und Deckel von Schränken und Kisten. Man mußte ihn andinden, und wenn er entwischt war, hatte man seine große Noth, ihn wieder zu fangen; denn er diß dann selbst diesenigen, welche er genau kannte und sonst zu lieben schien. Sehr gern leckte er die Hand seines Pflegers; wenn aber seine Zunge, rauh, wie die einer Kațe, die Oberhaut der Hand geröthet hatte, diß er plötlich, anstatt weiter zu lecken. Er murmelte beständig, ließ man ihn jedoch allein, dann schien er Langeweile zu haben und drücke dies durch froschartiges Quaken aus. Vor Kälte und Rässe fürchtete er sich ungemein und blieb deshalb während des Winters immer in der Nähe des Feuers, stellte sich auch östers aufrecht, um sich besser zu erwärmen.

Der Mati, welcher so lange in Paris lebte, liebte das Feuer in demselben Grade und setzte sich regelmäßig in unmittelbare Nähe des Kamins; ja der arme frostige Südländer hielt nicht bloß die Hände, sondern auch sein Gesicht so nahe an die Flamme, daß er sich mehr als einmal den Schnurrbart verdrannte. Im Gegensate zu dem oben erwähnten, war er reinlich, glänzte am ganzen Leibe und hütete sich sorgsältig, seinen Pelz zu besichmuhen. Außerdem war er ebenso lebendig und beweglich wie neugierig. Er untersuchte alles und jedes, warf es aber dabei entweder um oder zerriß und zerstreute es. Seine Freundlichseit erzeigte er allen Personen, welche ihm schmeichelten, und auch ganz Fremden sprang er ohne alle Umstände in den Schoß. Gegen Abend hüpste oder tanzte er wohl ein halbe Stunde lang ziemlich taktmäßig auf und nieder; dann legte er sich auf ein Bret über der Thüre und spann sich in Schlas. In seiner Jugend fraß er alles Genießbare und trant auch Wein; in seinem Alter wurde er wählerischer und damit verständiger und stiller.

Von den weißstirnigen Matis besaß man zu Paris ein Paar, welches sich sehr lieb gewann und schließlich begattete. Nach viermonatlicher Trächtigkeit warf das Weibchen ein Junges von Rattengröße, welches mit offenen Augen zur Welt kam. Das Thierchen klammerte sich sogleich an die Mutter und zwar quer über den Unterleib. Die Mutter zog die Schenkel so in die Hohe,



und auf weithin hördar; das Grunzen des Thieres, welches stets gemeinschaftlich ausgesährt wich, erimzet an das Bowengebrüll und Kingt is schauerlich, daß man unwillkurlich gittert, wenn war es zum ersten Wale vernimmt. Im übrigen unterscheidet sich die Lebensweise, so wiel die jest bekannt, nicht von dere bermandete Acten."

Unter diesem mag gundist der Afumda der Antanuaren und Salataben, unfer Wohrem matit (Lenur m maceae). I. niger, L. diesemschaft, der die finden eine Antanuaren und Salataben, unter Wohremannt (Lenur mößereden Unter die eine Antanuaren die die finden die Antanuaren die die finden die Antanuaren die Antanu

Lange bevor Pollen uns über das Freileben des Atumba Bericht erstattete, tannten wir das Thier durch die Geschagenschaft, und yvar beide Geschliechter; ich meineistheils hatte auch bereils erfandet, daß Mohren- und Weishartmaft einer und berielben Art angehörten. Pollens Beobachtungen ftellten die Sache außer allen Zweisel, da er genau dasselbe vie ich erfuhr.

Der Atumba bewohnt bie Balbungen, welche fich zwifden ber Bai Diego Tuares und ber Bai von Bombebot ausbehnen, ebenfo auch ben Balb von Lutube auf ber Infel Roffi . Be, aber faft ausschlieflich nur bie bochften Baume ber undurchbringlichften Didichte. Rach Art feiner Bermanbten au Banben vereinigt, burchftreift er fein Gebiet mabrend ber Racht, laft aber bereits in ben Abendftunden fein wirflich furchtbares, gemeinschaftlich bervorgebrachtes Beichrei betnehmen. Buweilen, namentlich beim Unblide Bebenten erregenber Gegenftanbe, wird bas Geichri burch ein Brungen unterbrochen. Die Beweglichfeit, welche biefe Datis beim Springen von einem Stamme jum anderen zeigen, grengt ans Unglaubliche. Mann tann ihnen buchftablich taum mit ben Mugen folgen, und es ift viel leichter, einen Bogel im Fluge ale fie im Sprunge gu erlegen. Dabei haben fie bie Gewohnheit, verfolgt, fich ploblich aus ber Sobe ber Bipfel berab in bas Unterholy fallen gu laffen; ber Jager aber, welcher glaubt, baf fie tobt find, wird febr balb enttaufcht, wenn er fie in beträchtlicher Entfernung an anderen Baumen wieder emportlimmen fieht. Mus biefem Grunde wird ihre Jagd in hohem Grabe erfchwert. Jung aufgezogen zeigen fie fich fauft und gutraulich, feben fich auf die Schulter ihres Gebieters und gemobnen fich an alle Rabrung, welche man ihnen bietet. Bom Saufe aus Fruchtfreffer, und mabrend ihres Freilebens hauptfachlich mit Bananen fich ernahrend, verfchmaben fie boch bas Bebirn eines Bogels nicht und faugen basfelbe regelmäßig aus bem bon ihnen gerbiffenen Schabel.

 Ginde Maty wurde dem dem Angelickhen, mit unerwantet, ein Jumgel geboen. Im der Anfatigkeit der Allten war nicht de kemertett wordern; daß fie fich einige Tage wer der Gebent die Lenfte der des, hatte ich nicht brachtet. Das Jumge fam mit offinem Augen zur Welt und jegte dem erfelen Zage an eine berhältlissemäßig geoße Erblichardsbeit. Die Mutter legte e, solab fie er eine gleich hatte, mit geder Zafrlichfett an die Australia. Dach hetmotet die Allte dash bein Gangen; solan werige Zage hatte aber behalt es fich sein. Dach hetmotet die Allte mehr im die größe frährenge für des Mellen, derte es mit dem Schausey us, kanzerte fich yndammen wie



Wongos (Lemur Mongoz). 1- natürl. Gebir.

verbarg es so meist dem Ange des Beschauers. Tabei bethäligte sie jedoch sormährend Sespilukt und ihrem Matten, welchen ich aus Boriorge von ihr getrennt und in einem Nachbartäfige untergebracht hatte, unterhielt sich mit ihm durch einen Spalt, snurrte behaglich, sobald er sich und achtete liberhaupt auf jede Bewegung desselben.





und breite, aber sehr kurze, fast ganz im Pelze versteckte, innen und außen dicht behaarte Ohren. Hände und Füße haben schlanke Finger und Zehen, kurze Daumen und mäßig lange Daumenzehen. Das Gebiß besteht wie bei den Makis aus 36 Zähnen und zeichnet sich besonders dadurch aus, daß die beiden oberen inneren Schneibezähne vor den außeren stehen.

Der wollige Pelz ber einzigen bis jest bekannten Art ber Sippe (Hapalemur griseus, Lemur griseus, Hapalemur olivaceus) hat olivenbräunliche Färbung, welche bei einzelnen Stüden ins Gilbliche, bei anderen ins Nothe übergeht und an den Kopffeiten gewöhnlich am lebhafstesten zu sein pflegt; die Unterseite ist grauer als die Oberseite, der Bauch rostfahl, der Schwanz sahlgrau, der Augenstern braun. Hands und Fußrüden sind bis zu den Nägeln herab mit spärlichen Haaren bekleidet. Die Länge beträgt 60 bis 65 Centim., wovon 35 auf den Schwanz fallen.

Der Halbmak, von den Malgaschen des Nordwestens der Insel Bokombul genannt, bewohnt vorzugsweise Bambuswaldungen. In solchen fand ihn Pollen einige Tagereisen von der Küste an den Ufern des Ambassuanassusses. "Die Eingeborenen", so berichtet er, "hatten mir so ost von dem Thiere erzählt, daß ich es mir nicht versagen konnte, jene Waldungen zu besuchen, um es selbst zu beobachten. Als ich meine Absicht den Führern kund gab, machten sie kausend Schwierigsteiten, behaupteten, daß es für einen Weißen gesährlich wäre, in den Vambuswaldungen zu jagen, welche seine Kleider bei jedem Schritte zerrissen und seine Glieder verwundeten, daß die Ausentshaltsorte der Thiere zu entsernt seien, ich unterwegs krank werden könne zc., und es gelang mir erst, nachdem ich verschiedene kleine Geschenke gespendet hatte, sie zu überreden. Nach einem sehr beschwerlichen Wege von mehreren Stunden kamen wir zu einem dichten Bambuswalde, in welchem es mir glückte, mehrere dieser Thiere zu erlegen. Die Jagd ist aber in der That außersordentlich schwierig. Man ist genöthigt, der Länge nach auf dem Boden sortzukriechen und wird von den schneidigen Bambusblättern ununterbrochen verwundet.

"Während des Tages schläft der Botombul auf den höchsten Bambusstengeln mit gekrümmtem Rücken, den Kopf zwischen den Schenkeln verborgen und den Schwanz über den Rücken gelegt. Obgleich er eine volltommen nächtliche Lebensweise führt, nimmt er doch bei Tage seine Feinde wahr und es gelingt ihm sehr ost, dem Jäger zu entkommen. Seine Nahrung besteht in Bambusblättern; wenigstens fand ich seinen Magen mit diesem Stosse vollgefüllt. Während des Tages saul und träge, entfaltete er des Nachts eine unglaubliche Thätigkeit und Behendigkeit. Seine Stimme besteht in einem schwachen, an das des Schweines erinnernden aber viel weniger lauten Grunzen. Wie es scheint, bringt er seine Jungen im Monate December oder Januar zur Welt. Ich habe eines dieser Thiere mehrere Monate in Gesangenschaft gehalten, mit Bananen, Mangos und gekochtem Reis ernährt, dabei aber gesunden, daß er den letzteren bloß bei dem größten Hunger annahm. Wein Gesangener hatte die üble Angewohnheit, sich seinen Schwanz zu benagen, wie dies gesangene Afsen zuweilen zu thun pslegen. Wenn man ihm den Finger zeigte, gerieth er in Wuth, zeigte seine Jähne und ließ ein ost wiederholtes Grunzen vernehmen."

Die nächstverwandte Sippe wird gebildet durch die Kahenmatis (Chirogaleus), Halbaffen, welche im wesentlichen denselben Leibesbau wie die Halbmatis haben und mit den nächstsolgenden Sippen Uebergangsglieder von den echten Matis zu den Galagos zu bilden scheinen. Der schlanke Leib hat einen kleinen, gestreckten, ziemlich spissichnäuzigen Kopf, kurze Border-, mittellange Hinterglieder und einen mehr als leibeslangen Schwanz. Die Augen sind mittelgroß, die mäßig großen Ohren ganz nackt. Der weiße Pelz, welcher Gesicht und Hände spärlich bekleidet, am Schwanze dagegen sich sehr entwickelt, ist etwas wollig. Die oberen Schneidezähne sind durch eine Lücke getrennt, stehen aber in einer Reihe; die übrigen Zähne bieten nichts besonders Auffallendes.

Der bekannteste Bertreter der Sippe, von den Eingeborenen Walumh genannt (Chirogaleus furcifer, Lepilemur, Microcedus furcifer), kommt dem Halbmaki an Größe ungefähr



welches fie während ihres Wachfeins fast ununterbrochen vernehmen laffen, klingt fcharf, wie "Ratatatata", bem trompetenartigen Gefchmetter der Berlhühner einigermaßen abnlich."

Die Jagd der Balting ift auferordentlich schwierig und antrengend. Vollen ergäblichter weitläufig, die er von einem untelligen Matgolsche netzeitet, eines Wende des ist jelem Wondelsche wirde von einem der Verlegen Matgolsche netzeitet, eines Wende des ist jelem Wondelsche in des Entrete eines dom glittig Rechnen Matten erfüllten Wolden fich begeben, dort, auf eine Abstende und der Verlegen auf der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der von der Verlegen unter der verlegen werde der verlegen der

Babrend bie Datis fammt und fonbers, wenigstens ju gewiffen Beiten, eine große Regfamfeit und Beweglichfeit fundgeben, geichnen fich die Loris (Stonops) hauptfachlich burch die entgegengefesten Gigenicaften aus. Gie find bie Raulthiere innerhalb ihrer Ordnung, merben auch gerabeau Faulaffen genannt. Man begreift unter ihnen fleine, gierliche Salbaffen mit fcmachtigem, fcmanglofem Leibe, großem, rundlichem Ropfe und bunnen, fchlanten Gliebmagen, beren hinteres Baar etwas langer als bas borbere ift. Die Schnauge ift fpig, aber furg; bie febr großen Mugen fteben fich nabe; bie Ohren find mittelgroß und behaart. Un ben Sanden ift ber Beigefinger febr perfürst, ber vierte Finger aber verlangert und ber binterfte mit icharfer und langer Rralle perfeben. Das Beibchen befitt nur zwei Bruftbrufen, aber jebe berfelben enthalt zwei Biben. 3m Gebig fallt ber erfte obere Schneibegahn burch feine Große auf, mahrend ber zweite ganglich verfummert; bie feche unteren Schneibegahne fteben magerecht und find unter fich von verichiebener, pon innen nach aufen gunehmenber Breite, Die Edighne bid, gefrummt, aber fpikig, Die beiden Ludzahne ftart und einhoderig, Die Badengahne vierhoderig. Die Birbelfaule beftebt außer ben halswirbeln aus 15 bis 16 rippentragenben, 8 bis 9 rippenlofen, 2 bis 5 Rreug- und 8 bis 9 Schwangwirbeln. Gehr eigenthumlich ift bie buichelartige Bergweigung ber Schenkel- und Schluffelbeinschlagabern: beibe gertheilen fich in fo viele Zweige, ale Dusteln in ben betreffenben Bliebern porhanden find. Dies ericheint - abgefeben von feiner Absonderlichfeit - namentlich auch aus bem Grunde merfwurdig, weil bei ben Faulthieren bie betreffenben Schlagabern eine gang abnliche Beraftelung zeigen.

Die wenigen Arten biefer Sippe bewohnen Indien und feine benachbarten Infeln; ihr Freiiber ihr uns aber fast noch gänzlich unbekannt. Sie bertreten ihre munteren afrikanischen Bettern im Sübaffen, jedoch nur hinsschlich ihrer Geftaltung, nicht auch hinsschlich ihres Wefens.

Gin algerft niektigies Wilglich unterer Sippe ift der Schlantleri (Stonops gracilis, Loris, Arachorobus gracilis, Loris ceylanicus), in in Türterfer, tunn pogs bie in die hönden – mur 25 Gratim, lang! – mit fündeditigen Leibe, großbangigen und hijdfindistigerer Rope, "arten Giberen und langen, "Mildfahnlichen Beige, "beffen fährung dere utblisfigheidistigeren und gelißigbreun, auf der Interfeite aber grantlig dere Didagtlich ilt. Mund um die mißbrauen Nauen berum durtett bas fert im dir hijd de bestät den mehr von der tillefür Derfifmange.

Sas alletliebste Esthöppf, von den Eingeborenen Teivangu genannt, bewohnt die Wälber Krlans. Es verthäft ben Zag im Baumhößlungen und fommt erst des Abends zum Bortseine. In seinen Kreileben wurde es noch von Riemandem beobachtet; obision seit langer Zeit Berichte über destliche vorliegen.

Thevenot ist der Erste, welcher von Schlankloris spricht. Er laß (gegen Ende des siebenstehundschlunderts) einige von ihnen in Aurengabad, der Hauptstadt von Balagate, im Reiche Krein, Espiecken. A. Kellage. L.

des ehemaligen Großmoguls. Man machte biel Aufhebens davon, weil fie sich vor den eigentlichen Alfen namentlich durch ihre Aleinheit auszeichneten. Während die Thierchen bevöchtet muchen, kellten sie sich auf die Hinterbeine, umarmten einander östers und sahen die Leute dadei jest an. Ihr Ihr Gerr namite sie "wilde Muchishen".

Dieje beiben alten Mittheitungen find eigentlich bie ansjuhrlichften, welche uns über ben



Editanfter: Stenops gracille 1, natürl. Größe.

"Mein Gefangener ichtief ben ganzen Tag in der sonderbaren Steffung, weiche ich bier der gestellt habe; er faste dabei seine Stange mit allen Sanden, frimmte fich zu einem weichbehaarten Ball unfammen mit verdanz seinem Avoll tiest weiden einem Beinem Beine.

"Lie mertwürdig großen und iebendigen Augen der Loris haben die Aufmertsanteit ber Gingelesen erregt. Sie fangen dem Leivangu seiner Augen wegen, aus benen sie, Zauber- und biebtemittel zu bereiten glauben, und halten des arme Geschopf and Jener, bis die Augabiet berten!"



fo ieft auf, bag fie angutteben icheinen und bie mittleren Fingerglieber gleichsam nach innen fic biegen. Auf flachem Boben taftet er bor jebem Schritte umber, als fuche er einen zum Anklaumern geeigneten Gegenftanb, ftellt bierauf bie bis jum außerften gefpreigten Borber - und hinterglieber fest und ichiebt endlich, mit im Knie hochgefrümmten Beinen ungemein langsam friechend, fic vormarte, fo wie eine Rrote babin humpelt, nur bag biefe nicht allein verhaltniemagig, fonbern unbebingt ichneller ihren Beg gurudlegt. Beber Salt, jebe Erhabenheit bes Bobens ift ihm willtommen, und er tlammert fich bann fofort mit Sanden und Gugen an, icheinbar angftlich hoffenb, Die ibm beimifche Sobe und bas Bezweige wieder zu gewinnen. Der beweglichfte Theil feines Leibes ift ber Ropf, welchen er jablinge und blibichnell zu breben und zu wenden verftebt, mabrend er mit Sand und Arm nur felten eine abnlich raiche Bewegung ausführt. Geine Augen leuchten im Salbbuntel buchftablich wie feurige Roblen und machen, ba fie fehr nabe gufammenfteben und blog burch eine weiße Blaffe getrennt werben, einen hochft eigenthumlichen Ginbrud. Die Ohren werben etwas vom Ropfe ab getragen, bie Dufcheln voll entfaltet.

Bereigt, laft ber Chlanflori ein icarfes Schnarchen boren, welches am meiften an bie Stimmlaute bes Samftere erinnert, jeboch viel fcmacher ift. Damit pflegt er feinen bochften Born Tundaugeben. Seine Erregbarteit icheint übrigens giemlich gering au fein; benn es halt ichwer, ibn aus feiner Rube und Gleichmuthigfeit zu bringen. Menfchen ober Thiere, welche außerhalb feines Rafigs fich bewegen und fonftwie zu fchaffen machen, beachtet er taum; Sunbe glott er wie ibm pollftanbig frembe Befen an. Auch wenn man bie Sand in feinen Rafig bringt, lagt er faum in feinen Bewegungen fich ftoren und erft, wenn man ibn berührt, jenes Schnarchen bernehmen, berfucht bann wohl auch, ju beigen. Gin leifes Streicheln fcheint ibm gu behagen; trabbelt man ibn fanit am Ropfe, fo ichlieft er bie Mugen.

Seine Sauptnahrung besteht in eingeweichtem Milchbrob. Obft verschmaht er faft ganglich. Rleifich und Gier ebenfo; auch an lebenben Bogeln hat er bis jeht fich nicht vergreifen wollen. Dagegen frift er Kerbibiere, jumal Dehlwurmer, ungemein gern, ift jeboch ju ungeschickt ober gu trage, folche felbft fich ju nehmen, und greift blog bann mit bem Maule gu, wenn fein Barter ibm ben Lederbiffen mundgerecht borbalt. Bahricheinlich ift feine Gleichgultigleit gegen Geflugel und beffen Meifch einzig und allein Entwohnung infolge feiner langen Gefangenfchaft; Tennents Beobachtungen befteben alfo, ungegebtet ber meinigen, jebenfalls noch zu Recht,

Der Plumplori (Stenops tardigradus, Nycticebus, Bradylemur tardigradus, Lori, Nycticebus bengalensis) ift etwas mehr befannt geworben, mahricheinlich, weil er hanfiger und verbreiteter ift als fein fchlanter Better. Go viel man weiß, bewohnt bas Thier die Balbungen bes indifchen Festlandes und die Sundainfeln, wenigstens Sumatra. In Oftindien beift er Tonger ober Schlafer, und Tebang ober Schleicher; unter ben hinbus Lajja . Banar und auf Cumatra Bru-Samundi. Er ift großer und unterfester gebaut als fein Bermanbter; feine Leibeslange betragt reichlich 35 Centim.

Der plumpe Lori, ein überall feltener Bewohner ber einfamften Balber feiner Beimat, lebt in Ramilien gufammen, welche ben Tag in Baumlochern verfchlafen, nach Ginbruch ber Dammerung munter werben und nunmehr ihrer Rahrung nachgeben. In ber Freiheit ift bas Thirt bon Europäern noch nicht beobachtet worben; bagegen hat man es febr oft gabin gehalten, auch wieberholt lebend nach Guropa gebracht. Obferville, Geba und Jones haben bas Befte aber fein Leben berichtet. Der Tepang perbient feinen Ramen. Er fehleicht fo langfam babin, bag er in einer Minute taum mehr als vier Rlaftern gurudlegt. Sochft felten geht er ein paar Schritte weit aufrecht, fonft immer nur auf allen Bieren. Das Klettern verfteht er beffer; feine Tragbeit ift aber auch hierbei febr auffallenb. Begen bas Tageslicht fcheint er außerft empfinblich gu fein; nachts aber fieht er bortrefflich, und bie bei Tage glanglofen Hugen leuchten bann. Gein Bebot ift fo fein, bag er, auch wenn er ichlaft, augenblidlich bas Beraufch eines fich ihm nabernben Rerb-



Gin anberer Sori beifer Art, weichen man in Holland ledwid berbachtet, vondie erft diends gegen neun Uhr ma seinem Godiummer auf und brungte fich dom allegteif langham und gleich sormig, ließ sich auch nicht burch Anteriben zu einer Ichnelleren Bewegung beingen. Beim Alettern ließ er niemals einem fiss so, bewar er sich mit dem anderen wieder feh versichert hatte. Bigsch um Arteft fing er mit großen Geldicker, außerdem riegt er gescheften Neise, Brod, diese mit Britisch Seine Stimmer, welche man nur nachts hoter, Mang Maglich, ungeführ wie Alt, ai; im Unwüllen munctle were kurrett er wie ein Eichhöruchen.

Jones bielt einen Tebang mabrent feines Aufenthaltes in Indien. Diefer mar febr fanit mabrend ber warmen Jahresteit, anberte aber fein Betragen, nachbem Ralte eingetreten war. Gie perftimmte ibn fichtlich und machte ibn bei ber unbebeutenbften Beranlaffung gornig. Babrend ber beifen Beit zeigte er fich febr bantbar, wenn er gebabet murbe, mahrend ber falten Beit unwillig, fobalb man ihn überhaupt ftorte. Gine halbe Stunde nach Connenaufgang fiel er in Schlaf und rollte fich babei wie ein 3gel aufammen; eine balbe Stunde por Sonnenunteragna erwachte er. ledte und punte fich nach Rabenart, nahm ein fleines Frühftud, ichlummerte noch ein wenig und ermunterte erft bann fich vollftanbig, wenn bie Dammerung wirflich angebrochen mar. Geine gewöhnliche Rabrung bilbeten die fugen Fruchte Indiens mit wenigen Ausnahmen. Obgleich nicht gefrafig, tonnte er boch gar nicht genug Beufchreden ober anbere Rerfe befommen, und ftellte ihnen, jumal in ber beißen Jahreszeit, mabrend ber gangen Racht nach. Wenn ein Rerbthier in feiner Rabe fich nieberließ, beftete er feine leuchtenben Augen feft auf basfelbe, son fich bann etwas jurud, fprang ploklich ichnell pormarts und fing bie Beute mit beiben Sanden. Gewöhnlich brachte er feine Speife nur mit einer Sand jum Dunbe; fonft aber brauchte er feine vier Sanbe ohne Beborgugung bes borberen Baares. Dit hielt er mit einer Sand fich oben am Rafige, mabrent bie drei anderen fich unten etwas ju thun machten; am liebften aber bing er fich, ben Leib verfebrt nach unten gerichtet, mit Sanben und Guken an bas obere Gitter feines Gefangniffes und fcmang fich einige Minuten lang bin und ber, ale berfuche er, bie ihm fehlenbe Bewegung fich ju ber-Schaffen. Gegen Tagesanbruch fchien er am geneigteften zu fein, mit feinem Warter zu fpielen, und wenn ihm biefer bann feinen Finger gab, ledte und faugte er recht artig baran. Dit Tagesanbruch berloren bie Augen ihren Glang, er murbe ruhiger und bereitete fich nun gu feinem gehn- bis gmolfftunbigen Schlafe por. Gines Tages fand man ibn tobt in feiner gemobnlichen Stellung,

Die größte Unaumehmlichteit, welche bas schmude Thierchen in der Gesangenschaft verurfacht, ist der in ihm ausgeschede widerliche Geruch: man vergißt dies aber gern über die Freude, welche das do selecte und garte Gefchopf feinem Geren bereitet.

 geschah in einer Weise, welche mich, trot der trefflichen Abbildung, welche Harven schritt vor dreißig Jahren gab, sehr überraschte. Seine großen Augen starr auf uns geheitet, ging er äußerst langsam Schritt um Schritt rückwärts zurück, und zwar nach auswärts an einem nur wenig von der sentrechten Linie abweichenden Psahle. Er klettert also von unten nach oben mit niederswärts gerichtetem Gesichte. Dies thut meines Wissens kein anderes Thier! An einer Gabet augelangt, machte er Halt und verharrte nunmehr regungslos in seiner Stellung, daß er dem Zeichner seine Arbeit sehr erleichterte.

Ginen zweiten Plumplori pflege ich felbft feit geraumer Zeit. Er ift ein verhaltnismäßig gutmuthiges, richtiger wohl ein leidlich gezähmtes Geschöpf und läßt fich mühelos behandeln. Doch liebt auch er Berührungen unfanfter Art burchaus nicht und wehrt sich mit einem absonberlichen Geschrei, einem nicht gerabe lauten, obschon scharfen "Rekeleker", zuweilen auch mit Beißen Wenn er bas lettere thut, geschieht es mit foldem Nachbrude, daß regelmäßig Blut fließt: feinem Wärter big er einmal den Ragel bes Daumens durch. Neber Tages ruht er in einer gang ähnlichen Stellung wie fein Berwandter, jum Ball jufammen gerollt, ben Ropf tief herniedergeveugt und zwischen ben Schenkeln verstedt, mit Banden und Fugen an einem fentrechten ober wagerechten Zweige fich anhaltenb. nachbem er in einen größeren Räfig mit bon unten her geheigtem Fußboben gebracht worden war, verließ er die Sigftangen, um der ihm wohlthuenden Wärme nachzugehen, grub fich in das auf bem Boben liegende heu ein und legte fich bier, jufammengerollt wie immer, aber halb gur Seite geneigt, nieber. Während er schläft, athmet er ruhig und tief, etwa zweiundzwanzig Mal in ber Minute. Was um ihn her vorgeht, kummert ihn nicht; Anruse lassen ihn gleichgültig; bei wiederholter Berührung aber wacht er auf, öffnet die Augen und ftarrt schlaftrunken ins Weite.



Radwatti flettrenter Plumploit.

Rach reichlich zwölfstündigem Schlafe ermuntert er fich, flettert gemachlich auf eine feiner Sibstangen, Klammert hier mit den dicht behaarten, breiten, gangenartigen Gugen sich fest und beginnt mit Banden und Bunge fein pluichahnliches Fell ju faubern und zu glatten. Dabei dreht und wendet er fich mit unvermutheter Gelentigfeit, jo bag er alle Theile feines Belges erreichen und in Ordnung bringen fann. Im Siten nimmt er nicht felten eine Stellung au, welche faum von einem Rlammeraffen nachgeahmt werden mochte, indem er mit ben Schenkeln auf einer Gigftange fich niederläßt, mit den Ganden an einer benachbarten fich jesthalt, Die Beine über die Arme wegstredt und die Fuße über biefen zusammenschlägt. Außerdem bodt er nach Affenart auf dem Gefäß, doch nie, ohne mit den Klammerfußen an einem Zweige fich zu beiestigen. Beim Geben auf wagerechten Aesten steht er hinten viel hoher als vorn. Sein Gang im Gepweige entipricht den Ungaben Observille's durchaus nicht, ift im Gegentheile fehr leicht und gewandt, fordert auch weit rascher, als jener Beobachter behauptet. Zwar thut der Plumplori feinen Schritt, ohne gewist au fein, beim nächsten wieder einen sicheren Anhalt zu haben, umflammert auch bei jedesmaligem Auffußen den Aft fest und bestimmt; der Wechsel der Schritte geschieht jedoch jo raich und gleichmäßig wie bei vielen Tagaffen. Daumen und Daumenzeben fest er beim Gieben ebenfo oft vorals rudwarts, breht auch wohl gleichzeitig bas eine Glieb nach vorn, bas andere nach binten.

Gleich feinem Bermanbten fpreigt er feine Beine gumeilen ungemein weit aus, fo, wie es unfer Rünftler an ber Figur im Sintergrunde bes Bilbes getreulich bargeftellt hat. Auf bem Boben bewegt er fich ebenfalls fchwerfällig weiter; fo unbeholfen und tappijch wie fein Bermandter aber ift er nicht.

Rach gefchebener Reinigung bes Gelles bentt er gunachft ans Freffen. Dit Auge und Rafe untersucht er ben Raum bes Rafigs, geht fobann auf ben Sutternapf gu, ergreift mit ber Sanb einen Broden feiner Rahrung und führt ihn jum Munde, nach und nach in fleineren Biffen ihn bergebrend. In ber Auswahl feiner Rahrung gibt er fich als Raubthier, nicht als Pflangenfreffer au erfennen. Er nimmt eingeweichtes Milchbrob, weil er an basfelbe gewöhnt worben ift, lieber als Mildreis ober als Fruchte verichiedener Art, gieht jeboch Rerfe und Rleingethier hoberer Rlaffen jeber anderen Speife vor. Dehlwurmer frift er bugendweife; tleine lebende Bogel erregen fofort feine Aufmertfamteit und Morbluft. Doch zeigt er, wenn er einen lebenben Bogel innerhalb feines Maffige entbedt bat, feinesmege befonbere Bier, lagt fich auch nicht aus bem gewohnten Beleife bringen. Achtfam jebe Regung bes Opfere verfolgenb, fest er fich endlich in Bewegung, fchreitet, nicht ichneller als fonft, auf basfelbe los, nabert fich mehr und mehr, greift blipfchnell gu, padt mu ficherem Griffe bie Beute und führt fie ebenfo rubig und bedachtig wie einen fonftigen Broden bem Maule au, um ihr aunachft mit fraftigem Biffe bie Sirnichale au gertrummern, und frift hierauf gemachlich, ohne mit Rupfen fich aufzuhalten, erft bas birn, fobann bas Fleifch, alle Febern mit ben Lippen abftreifend und liegen laffenb.

Den in einem anberen Rafige eingefperrten Schlantlori betrachtete er, ale er gum erften Dale in feine Rabe gebracht murbe, mit erfichtlicher Theilnahme, ohne jedoch einen Berfuch zu weiterer Unnaberung zu machen; fpater ließ ibn ber Bermanbte ebenfo gleichgultig wie jebes andere Thier, mit Ausnahme eines ibm gur Rahrung geeignet ericheinenben natürlich. Gein Berftand ift, wie aus allen bieber mit ihm angeftellten Berfuchen bervorzugeben fcbeint, bochft gering, feine Theilnahmlofiofeit gegen bie Muffenwelt bafur um fo groker; benn fein Gebantengang bewegt fich erfichtlich in einem febr beichrantten Gebiete. Ob er geiftig bober fteht ale ein Galago, burfte fraglich fein, unter ben Lemuren ftebt er gewiß.

In bie Loris ichliegen zwei afritanifche Salbaffen mit verfummerten Schwangen fich an. welche außerlich gwar in hobem Grabe fich ahneln, burch Berichiebenheit ber Sanbbilbung und Schwanglange fomie bes Gebiffes aber fich unterscheiben und beshalb als Bertreter gweier Sippen betrachtet werben.

Der Botto (Perodicticus Potto, Nycticebus P., Potto Geoffroy, P. Bosmani) hat fchlanten Leib, runblichen Ropf, mit borfpringenber Schnauge, mittelgroßen Mugen und fleinen hautigen Ohren, faft gleichlange Arme und Beine, mit großen Sanben und Fugen, vertummerten, aber noch beutlich erfennbaren, nagellofen Zeigefinger und, mit Ausnahme ber großen, trummen, flachen, aufrecht gestellten Rralle ber zweiten Bebe, platte Ragel fowie einen furgen Schwang. Gein Bebig besteht aus zwei Schneibe-, einem Gd., brei Lud. und brei Badengahnen in jebem Riefer oben und unten, im gangen alfo aus fechsundbreißig Bahnen; bie unteren Schneibegabne find porgeneigt, Die oberen porberen Badenrabne pierhoderig, mabrent ber leute nur zwei Spiken, ber lette Unterbadengahn bagegen funf Goder zeigt. Bon ben Birbein tragen 14 ober 15 Rippen, 7 ober 8 bilben ben Lenbentheil ber Birbelfaule. Der furzwollige Belg ift oben rothlichgraufahl, ichwarg gemifcht, auf Ropf, Armen und Beinen rothlicher, in ber Schultergegend fablmaufegrau, auf ber Unter- und Innenfeite noch lichter, hellfahlgrau, am Schwanze graulichroftroth, bas Saar mit ichwarger brauner Spike; Die eintelnen Saare ber Oberfeite haben an ber Burgel grauliche, in der Mitte maufefahlgraue, gegen die Spike hin braune, an der Spike fcmarge ober bellighlarane Farbung. Die Gefammtlange beträgt etwa 35 Centim., wobon ber Schwang 6 Centim, wegnimmt.

Der Bärenmaki (Arctocebus calabarensis, Perodicticus calabarensis) unterscheibet sich vom Potto äußerlich durch die größeren Augen und Ohren, den zu einer Warze verstümmerten Zeigefinger und den als kurzen Stummel kaum wahrnehmbaren Schwanz, im Gebiß, welches dieselbe Anzahl von Zähnen zusammenseht, durch die letzten Backenzähne, da der obere drei, der untere fünf Spihen hat. Von den Wirbeln tragen 15 Rippen, 7 bilden den Lendentheil. Ein dichtes und langes, wolliges, im Gesichte und auf dem Rücken der Hände und Füße spärlich



Barenmati (Arctocebus calabarensis). 1/3 natürl. Größe. (Rad Wolf.)

stehendes und sich verkürzendes Haarkleid von rostbräunlichgrauer, auf der Unter- und Innenseite licht graulicher, im Gesichte und auf Händen und Füßen dunkelbräunlicher Färbung bedeckt den Leib. Die Länge beträgt 25 bis 30 Centim.

Ueber die Lebensweise beider Thiere wissen wir noch überaus wenig, obgleich der Potto bereits zu Ansang des vorigen Jahrhunderts entdeckt und der Bärenmaki oder Angwantibo der Eingeborenen im Jahre 1680 ausgesunden wurde, ersterer auch schon mehrmals lebend nach Europa und zwar in den Londoner Thiergarten gelangte. Bosman, der erste Entdecker, sagt vom Potto, er sei träge wie ein Faulthier, und werde von den Holländern in Guinea deshald der Faullenzer genannt; Bohle, welcher später ein Stück einsandte, gibt an, daß er zurückgezogen lebe, sich selten und nur bei Racht zeige, Pflanzen und zwar hauptsächlich Cassada fresse und von den Aussiedlern Buschund genannt werde. Neuere Angaben sind mir nicht bekannt geworden. Bon den beiden



Ohren, ungemein zierliche Hände und Füße mit kurzen Fingern und Zehen, verhältnismäßig berben Daumen und Daumenzehen sowie ein zartes, weiches, zwischen wollig und seidig mitteninne stehendes Fell zeichnet die Thierchen äußerlich sonst noch aus. Das Gebiß besteht aus 4 Schneidezähnen oben und unten, einem Eczahne in jedem Kiefer und 6 Backenzähnen in der oberen, 5 in der unteren Kinnlade. Die oberen Schneidezähne haben eine breite, zweilappige Krone, die oberen Rahlzähne zwei äußere und einen Mittelhöcker. Die Wirbelsäule wird aus 23 rippentragenden, 7 rippenlosen, 3 Kreuze und 28 Schwanzwirdeln zusammengeseht.

Der Bilchmaki (Microcobus myoxinus), dessen Leibeslänge 14 bis 15 Centim. und bessen Schwanzlänge 16 bis 17 Centim. beträgt, einer ber bekannteren Bertreter dieser Sippe, ist auf der Oberseite rostgelblichgrau mit goldigem Schimmer, auf der Unterseite weiß.

Auch dieser Lemur und seine ihm nahe stehenden Verwandten bewohnen Madagastar; über ihre Lebensweise aber wissen wir dis jett noch außerordentlich wenig, wie sich dies in Anbetracht der geringen Größe und des nächtlichen Treibens zur Genüge ertlärt. Ein von Pollen beschriesbener Sippschaftsgenosse lebt in den undurchdringlichsten Waldungen der Insel, über Tags in einem von ihm selbst aus Stroh und dürren Blättern zusammengebauten Neste von der Größe eines Eichhornhorstes sich verbergend, nachts nach Art der gesammten Verwandtschaft umhersstreisend und seiner Nahrung nachgehend, welche wahrscheinlich mehr in Kerbthieren als in Früchten besteht. Hierauf beschränkt sich zur Zeit unsere Kenntnis.

:0

Ju ben uns am besten bekannten Halbassen überhaupt gehören die Ohrenmatis oder Galagos, über deren Leben und Treiben schon altere Reisende uns Kunde gegeben haben. Während bei den Zwergmatis der Sinn des Gesichtes obenan steht, überwiegt bei ihnen das Gehör, entsprechend den sehr großen häutigen Ohren, welche an die einzelner Fledermäuse erinnern. Der Leib der Galago's dars eher schmächtig als gedrungen genannt werden, sieht aber insolge der reichen Behaarung stärker aus als er ist; der verhältnismäßig große Kopf zeichnet sich außer den ungewöhnlich entwickelten, nachten Ohren, durch die einander genäherten großen Augen aus; Border= und Hinterglieder sind mittelsang, Hände und Füße noch wohlgebildet, Zeigesinger und zweite Zehe, bei einzelnen auch Mittelsinger und mittlere Zehe mit trallenartigen, alle übrigen mit platten Rägeln versehen. Bier große, schlanke, meißelsörmige, getrennt von einander stehende Schneidezähne in den oberen, 6 größere, breite und lange in den unteren Kiesern, ein langer glatter, außen gesurchter Echahn, 3 Lück= und 6 Backenzähne in den oberen und ein etwas kürzerer aber stärker gekrümmter Echahn, 2 Lück= und 3 Backenzähne in den unteren Kiesern bilden das Gebiß; 13 rippentragende, 6 rippenlose, 3 Kreuz= und 22 dis 27 Schwanzwirdel neben den Halswirdeln sehen die Wirbelsäule zusammen.

Alle Galagos, Bewohner Afrika's und seiner westlichen und östlichen Inseln, müssen, abweichend von den Makis, als Raubthiere angesehen werden, welche nur nebendei Früchte genießen. Um sie zu schildern, will ich hier die Worte wiederholen, welche ich in Gemeinschaft mit Kersten nach dessen Angaben und eigenen Beodachtungen in dem von der Decken'schen Reises werke gedraucht habe. "Die Galagos sind Rachtthiere im eigentlichen Sinne des Wortes, Wesen, für welche der Mond die Sonne ist, Geschöpse, an denen die eine Hälfte des Tages spurlos vorübersgeht, welche, schläseriger als die Schlasmäuse, während jeder Stunde in sich zusammengerollt in irgend einem geeigneten Schlupswinkel liegen und, falls ihnen verwehrt, einen solchen auszusuchen, durch das ängstliche Verbergen ihres Kopses vor dem verhaßten Sonnenlichte sich zu schüßen, ja durch Jusammenrollen ihrer Ohren sogar vor jedem Geräusche zu sichern sich bestreben. Werden sie durch irgend eine Ursache gewaltsam aus ihrem tiesen Schlase erweckt, so starren sie ansangs wie träumend ins Weite, kommen allmählich aus ihrer Schlastrunkenheit zu sich und bekunden sodann durch abwehrendes Wesen, wie unangenehm ihnen die Störung war. Ganz anders zeigen

In vielen Werten ih halt alles enthalten, was siber das Freichem der Dytermanf's dis jeh befannt wurde; es daufte auch mist die feit, Mussificitäteren je erfohren, das die Sechants ber Verten der Sechants wurde, der die Sechants der Verten de

Huter ben wenigen bis jeft entberfen und unterfejtiebenen Kriten ber Öbermenfels, bem größer einen jelle enungliene Abnuingen gleifdenum, und gehre bie feinlief unt ein mößigsgerig. Baue faum böretrifft, fennen mir feit Bantjons Zeifen ben Galag (Otolion us Galago, Lemur G., O. senogalensis, O. Hong, Galago, Genegolensis, G. Moholi, G. Curieri, ein geritides Befehöpl von Gisfgbrundspangöbe, nahmid 10 bis 20 Gentim. Leites und 25 bis 25 Gentim. Gedinaufjangen Gein furger, der bei diefter web felbermeider Befgit au auf 25 bis 25 Gentim. Gedinaufjangen Gein furger, der bei diefter web felbermeider Befgit auf auf Derferite folgen und sond der Bernel gestätet, ein dauffele fähritung girpen und bis dem Baufer folgen und bis Bongen und eine gesichen ber Mager entfpringende und bis on das Nafenende berlaufende Längsbinde. Ede Operen für feligischer, die Nagen ber nach



Der auf Sansibar lebende Ohrenmati, welcher sich von dem des nahe gelegenen Festlandes zu unterscheiden scheint, der Komba der Suaheli (Otolianus [Otolemur] agisymbanus), übertrisst den Galago an Größe: seine Leibeslänge beträgt 20 bis 30, die Schwanzlänge 22 bis 25 Centim. Die vorherrschende Färbung des Felles ist gelblich oder bräunlichgrau, da die Haare an der Wurzel aschgrau, an der Spize braun aussehen. Auf der Schnauzen und der Nasengegend sowie auf den Fingern und Zehen dunkelt die Farbe, auf Kinn und Wangen lichtet sie sich zu Grauweiß; auf Brust, Bauch und Innenseite der Glieder geht sie in ein helleres Grau über. Der an der Wurzel braunrothe Schwanz ist in der hinteren Hälfte schwarzbraun. Die großen, beinahe kahlen Ohren sehen aschgrau aus.

Auf Sanfibar hat man, laut Rerften, ein fehr einfaches Mittel, fich des Romba zu bemächtigen; man fängt ihn, ohne eigentlich Jagd auf ihn zu machen: feine Lederhaftigkeit wird ihm zum Berberben. Ungeachtet ber Gier nach dem warmen Blute höherer Wirbelthiere nämlich, ift ber Romba füßen Genüffen nicht abhold, ja im Gegentheile benfelben in einer Weise zugethan, für welche es nur noch in der Lebensweise der Affen und einzelner Ragethiere anderweitige Belege gibt. "Wenn der Palmenwein abgeschöpft wird, stellt gar nicht selten unser Ohrenmati als ungebetener Gaft zu bem ihm in hohem Grade behagenden Schmause fich ein, schlürft von dem füßen Labetrunte und erprobt auch an fich die Wahrheit, daß zu viel des Geiftes den Geift umnebelt. Denn nicht allein füß ist die wundersame Flüssigkeit, welche dem Palmenhaupte entströmt, sondern auch berauschend, und zwar um fo mehr, je langer fie mit ber Luft in Berührung war. Der burftige Zecher in Lemurgestalt verliert die Besinnung, stürzt von der für ihn sicheren Höhe des Baumes herab auf ben Boden und bleibt liegen, vom schweren Rausche bemeistert. Hier findet ihn am Morgen der Neger, welcher ausgefandt wurde, den ausgefloffenen Palmenwein zu fammeln, hebt den regungslosen Träumer vom Boben auf, birgt ihn junächst in einem einfachen Käfige oder feffelt ihn mit einem um die Weichen geschlungenen Stricke, bringt ihn nach ber Stadt und bietet ihn hier einem ber auf folderlei Thiere erpichten Europäer zum Kaufe an, nöthigenfalls ihn von einem Saufe zum anderen oder felbst auf eines der im Safen liegenden Schiffe tragend.

"Mit nicht geringer Berwunderung und entschiedenem Misbehagen sieht sich das Kind des Waldes beim Erwachen im Käsige oder doch gesesselt, mindestens eingeschlossen im beengenden Raume. Für die Freundlichkeit, mit welcher der Pfleger ihm entgegenkommt, zeigt es nicht das geringste Verständnis, vielmehr nur Widerwillen, Unlust und Vosheit. Sein schwaches Gehirn vermag sich in die veränderten Umstände nicht so bald zu sügen; es vergilt die ihm gewährte Liebe mit Haß, thut, als ob es willentlich geschähe, regelmäßig das Gegentheil von dem, was sein Gebieter beabsichtigte, verschmäht Speise und Trank und regt sich nur, wenn es gilt, die Jähne zu zeigen.

"Mismuthig entschließt sich zulett ber mit den Sitten und Gewohnheiten des Komba nicht vertraute Europäer, das widerhaarige Geschöpf sich selbst zu überlassen, nachdem er ihm vorher im Räsige noch ein behagliches Lager zurecht gemacht, vielleicht hossend, daß Schlaf und Ruhe den Gesangenen milder stimmen, ihn seinen Groll vergessen lassen werde. Beim Morgenbesuche, welchen der Gebieter seinem Psleglinge macht, sieht er zu seiner nicht geringen Ueberraschung die Thüre des behaglich eingerichteten Käsigs offen, das Lager leer, den Flüchtling aber im Innern des bisher zwei Feuerwebern zum Ausenthalte dienenden Gebauers in sich selbst zusammengerollt liegen. Im ersten Augenbliche vermag er nicht zu begreisen, was den Komba bewogen haben kann, aus seinem geräumigen, wohnlich eingerichteten Hause zu entrinnen, an der glatten Wand mit Mühe sich emporzuschwingen, in den engen, unbehaglichen Käsig einzuzwängen und zum Befreier der früheren Bewohner auszuwersen. Nachdem er sich aber vergeblich nach diesen umgeschaut, alle Winkel und Ecken des Raumes durchmustert und doch keines der rothen, lebendigen Flämmehen wahrsgenommen hat, dämmert in ihm eine Ahnung der Wahrheit aus. Hastig nimmt er den Käsig mit dem Komba von der Wand herab, und auf dem Boden desselben liegen einige Ueberreste der

prächtigen Bögel. Ergrimmt greift er nach dem Raubmörder, um ihn zu züchtigen; der Komba aber, welchem jegliches Schuldbewußtsein sehlt, rächt mit einem wohlangebrachten Bisse die ihm zugedachte Unbill und enthüllt somit seinem Pfleger eine diesem noch unbekannte Seite seines Wesens.

"Doch unfer Halbaffe ift ein viel zu anziehendes Geschöpf, als daß der Born eines Thierfreundes lange andauern könnte. Der Berluft der Feuerweber wird verschmerzt, der Komba bafür gewonnen. Allgemach befreundet fich ber Störrische mit feinem Wohlthater. Als entschiedener Freund berauschender Getränke meidet er das Wasser, auch wenn man ihn in der Absicht, seinen Trop zu brechen, langere Zeit durften ließe. Das ihm endlich vorgesetzte Schälchen Sorbet ift aber doch gar zu verlockend, als daß er es unberührt stehen lassen sollte. Bis auf die Neige schlürst er es, sein Behagen durch Laute bekundend, welche an das Schnurren der Kape erinnern, und daufbar gleichsam leckt er auch noch den mit der süßen Flüssigkeit befeuchteten Finger ab. Nachdem einmal das Eis gebrochen, hält es nicht schwer, ihn weiter zu zähmen. Balb nimmt er in Milch geweichtes Weißbrod zu fich; nach kurzer Zeit findet er bereits an gezuckertem Thee und Kaffee Gefallen; schließlich gewöhnt er sich so an diese Getränke, daß er nie verabsäumt, zur Theestunde freiwillig sich einzustellen. Bezüglich der festen Nahrung beharrt er treuer bei seinen alten Gewohnheiten; Fleisch bleibt unter allen Umständen seine Lieblingskoft, obschon er sich herbeiläßt, an einer Bananc zu knabbern, eine Mango auszusaugen, eine ähnliche Frucht zu genießen. Doch geschieht dies vielleicht nur deshalb, weil die füße Frucht ihm so zu sagen mehr als geronnenes Getränk, denn als Nahrung vorkommen mag. Fleisch der verschiedensten Wirbelthiere, vor allem aber Acrie bleiben seine Hauptnahrung, und erft nach längerer Gesangenschaft entschließt er sich, auch gekochtes Fleisch als genießbar zu betrachten.

"Im Berlaufe ber Zeit vergilt er die ihm gewidmete Sorgfalt burch gute Dienfte. In dem Raume, welcher einen Komba beherbergt, endet alle Gemüthlichkeit des Lebens einer Maus, in dem Zimmer oder auf dem Schiffe, welches er bewohnt, stellt er den so lästigen großen Schaben mit unermudlichem Gifer nach. Unhörbar dahinschreitend naht er fich ber von ihm ersvähten Schabe, die spinnengleichen Finger weit gespreizt, greift plöglich zu, zerdrückt in demselben Augenblide die erpactte Beute und führt fie unmittelbar darauf, behaglich schmaßend, zum Munde. Mit Bergnugen erinnern wir uns einer Beobachtung, welche wir wahrend ber langweiligen Geejahrt anstellten. Die Menge der unser Schiff bevöllernden Schaben machte es nothwendig, von Beit zu Zeit unfere Aleiderkiften zu untersuchen. Der von den Schmaropern herrührende Gestank, welcher uns beim Deffnen der Kifte entgegendrang, lockte unseren zahmen Ohrenmali herbei. Trob ber ihm ungelegenen Tageszeit mufterte er mit großer Aufmerksamkeit ben Inhalt ber Rifte, bewies uns auch fehr bald, daß er sehr wohl wußte, warum er gekommen; denn er hatte jest vollauf zu thun, um bas von uns aufgerührte, wimmelnde Heer zu Paaren zu treiben. Mit überraschender Beschidlichkeit fuhr er blitichnell bald nach biefer bald nach jener Stelle, hier eine ausgebilbete Schabe, bort eine Puppe ergreifend, und während er mit der einen Hand die eben gepacte am kanenden Munde festhielt, war die andere beschäftigt, neues Wild zu erjagen. So spähte, lauschte, schaffte und schmauste er, bis wir unsere Arbeit beendigt hatten.

"Ein wirklich gezähmter Komba ist weit liebenswürdiger und annuthiger als ein Asse. Störung seines Tagesschlases berührt natürlich auch den frömmsten höchst unangenehm; abends hingegen, nachdem er sich vollständig ermuntert, beweist er seinem Gedieter eine große Anhängslichteit und warme Zuneigung, obschon er hierin hinter seinen Ordnungsverwandten, den Matis, noch zurücksteht. Aber er gestattet, daß man ihn angreist, gibt sich mit Vergnügen den ihm erwicssenen Schmeicheleien hin und denkt gar nicht mehr daran, von seinem scharfen Gediß Gedrauch zu machen. Mit Seinesgleichen verträgt er sich von Ansang an vortresslich, auch an andere Haussthiere gewöhnt er sich. Wenn er erst gelernt hat, verschiedenerlei Nahrung zu sich zu nehmen, hält es nicht schwer, ihn nach Europa zu bringen."



vorschiebt und wieder zurückzieht. Dann putt er sich, und nun endlich beginnt er zu klettern. Seine Bewegungen find stets langsam und bedächtig, die Tritte vollkommen unhörbar. Die Finger werben beim Auftreten weit gespreizt; ber Schwanz schleift auf bem Boben nach. Er klettert langfam, aber äußerst geschickt, kopsoberst und kopsunterst, hängt sich an einem Vorder- oder an einem hinterbeine fest und schautelt fich bann, geht an der Dede feines Rafigs hin zc. Seine Kost besteht in Milchbrod, Fleisch und Früchten. Feigen und Rosinen frift er leidenschaftlich gern; auf Kerbthiere und beren Larven oder Puppen ift er erpicht. Er faßt die ihm vorgehaltene Rahrung mit dem Munde ober mit den Sanden; ihm noch Unbefanntes pflegt er ledend zu betaften. Lebende Bogel betrachtet er mit lufternem, vielfagendem Auge. Auf seinen Wegen beschnuppert er zunächst jeden Gegenstand; dann erst betastet er ihn mit der Zunge. Er ist gutmuthig und läßt es sich gern gefallen, wenn man ihn traut; nur wenn man ihn aufhebt, pflegt er zu beißen. Sein Aussehen deutet auf Berstand; die hübschen, braunen, stark gewölbten Augen sehen klug ins Weite. Bei Tage ist der Stern bis auf eine sehr kleine, schmale Ripe zusammengezogen, nachts erweitert er sich bedeutend. Rurz nach dem Erwachen stößt das Thier gewöhnlich seinen eigenthümlichen Ruf aus, welcher an das Ruckjen mancher Tauben erinnert. Er beginnt mit dem leise hervorgestoßenen dumpfen Laut "Du", steigert sich bann und enbet mit bem schwächeren, miauenden "Dju". Der ganze Ruf klingt ungefähr wie "bu, tu tu, tu, tu tui, bju bju", fehr bumpf und hohl.

Gin großer, runder, dicht auf den Schultern sißender Kops mit wahrem Froschgesichte, kurze Border- und lange Hinterglieder sowie ein mehr als leibeslanger Schwanz sind die äußerlichen, sehr absonderlich gestaltete, denen der Kerbthierräuber ähnelnde Zähne die hauptsächlichsten innerlichen Merkmale eines Halbassen, welcher schon seit geraumer Zeit zum Vertreter einer besonderen Sippe, neuerdings aber mit vollstem Rechte zum Urbilde einer eigenen Familie erhoben worden ist. Entsprechend den ungemein verlängerten Fußwurzeln, hat man dieser Familie den Ramen Fußwurzelthiere (Tarsidae) gegeben, nachdem das merkwürdige Zwittergeschöps vorher von den verschiedenen Natursorschern bald als eine Springmaus, bald als ein Beutelthier, bald endlich als ein Lemur angesehen worden ist. Da man dis jeht nur eine einzige sicher bestimmte Art oder höchstens deren zwei kennen gelernt hat, gelten deren Merkmale auch für die Familie.

Das Gespenstthier oder der Koboldmati (Tarsius spectrum, Lemur spectrum, Didelphis macrotarsus, Tarsius maucauco, T. Pallasii, T. Bancanus, T. fuscomanus, T. Fischeri) ift, falls man sich so ausbrücken darf, eine Wiedergabe des Frosches in der Klasse der Sangethiere. Unverkennbare Aehnlichkeit mit dem Gefichte eines Laubfrosches zeigt das seinige, und ebenfo erinnern die Bande und Juge durch gewiffe, spater zu beschreibende Eigenthumtichkeiten an bie bes gebachten Lurches, mit beffen Bewegungen die seinigen ebenfalls bis zu einem gewiffen Grabe übereinstimmen. Der große Ropf wurde tugelig fein, wenn nicht die Schnauze als ein furger, ziemlich breiter Regel aus ber Gesichtsfläche hervorträte. hierburch gerade und burch bie im Berhältnis zur Schnauzenlänge ungemein weite, bis unter bie Augen fich ziehende Mundfpalte und die diden Lippen erhält das Geficht den Ausdruck bes Froschartigen. Dieser Ausdruck wird durch die ungemein großen, eulenartigen Augen, verhältnismäßig wohl die größten, welche ein Saugethier überhaupt befitt, noch wesentlich vermehrt. Sie nehmen buchftablich ben größten Theil des ganzen Gesichtes ein, stehen ziemlich nahe bei einander und haben einen Durchmeffer von mindestens 1,5 Centim. Minder eigenthümlich, weil auch bei anderen Säugethieren vortommend, erscheinen die Ohren, welche großen, weiten, auf einem turgen röhrenförmigen Stiele figenden Löffeln gleichen, am Borderrande eine außen scharftantige, nach innen eine burch ben Anfang ber Ohrleifte abgesetzte schmale Fläche, am hinterrande einen durch die Gegenleifte abgegrenzten, vertieften Saum und im Innern der Muschel vier über einander stehende Querbogen

geigen. Der Sale bat nur geringe Lange und laft fich taum ale felbftanbigen Theil unterfcheiben : ber Rumpf ift born am breiteften, weil bie Schultern ftart berbortreten; ber Ruden ericheint eingefunfen, bie Bruft ichmaler als ber Ruden. Die Borberglieber fallen wegen bes febr furgen Oberarmes ebenfo febr burch ihre Rurge wie bie binteren burch ihre Lange auf, ba lettere jogar ben Rumpf übertreffen. Im Berbaltnis jur Lange ber Urme muffen bie Sande gle febr lang bewichnet werden. Das Berhaltnis ber einzelnen Finger ift ein anderes als bei ben meiften Lemuren, ba ber Mittelfinger ber langite ift und außerlich fast breimal langer ale ber Daumen ericheint, welcher



Collectemaft Tarrius superrum). In naturt Strafer.

feinerfeits noch giemlich bedeutend binter bem Aleinfinger gurudfteht. Wie bei einigen Galagos find in ber Sanbflache nub an ben Gingerenben große politerartige Ballen ausgebilbet. Giner bon ihnen liegt unter bem Sandtheile Des Danmens, zwei unter ber Burgel bes Mittel - und Goldfingers und je einer an ben Fingeripipen. Die Oberichentel haben betrachtliche Starte, und Die Unteridientel eridicinen ihnen gegenliber ichlant, Die bis auf Die eigentliche, b. b. erft an ber Thei-Innasitelle ber Beben beginnenbe Guftioble bunn bebaarten Guftmurgeln fogar flapperburt. Der Guft entipricht bis auf die Bilbung ber Ragel ber gweiten und britten Bebe im allgemeinen ber Sand, nur bag bie Daumengebe volltommener als ber Daumen ben anberen Fingern ben übrigen Beben entgegengeftellt werden fann und bie Ballen an ben Behenfpigen beträchtlich großer find; auch ift nicht bie britte, fondern bie vierte Bebe bie langfte. Alle Ginger tragen breifeitige, flache, nur lange ber Mitte einas gewolbte, an ben Ranbern gebogene, an ber Gpite ausgezogene Ragel, Die große und die beiben außeren Beben burdaus abntid gebilbele, bie beiben inneren Beben bagegen auftatt bes Platinagels aufrecht fichende, wenig gefrummte, fpige und icharie Rrallen, Der Schwang endlich ift brebrund und gleichmäßig fanft verfüngt. Das Gebig untericheibet fich von bem aller fibrigen

Halbaffen baburch, daß es nicht die schmalen, wagerecht vorgezogenen unteren Schneibezähne, sondern aufrecht flehende, fast ebenso jehr an die der Kerbthierräuber wie an die anderer Halbaffen und Affen erinnernden Schneidezähne, verhältnismäßig breite, scharfe, schneidend zadige Lud = und Mahlzähne besitt. Bon ersteren enthält das Gebiß, nach Burmeisters Untersuchungen, im oberen Riefer vier, im unteren zwei, außerdem jederseits oben einen Ectzahn, einen Lückzahn, zwei falsche Mahlzähne und drei Kauzähne, unten einen Ectzahn, zwei Lüctzähne, einen falschen Mahlzahn und drei Kauzähne. Der Schäbel entspricht in seiner Form bem fugeligen äußeren Ansehen des Kopfes vollkommen und unterscheibet sich von denen aller anderen Halbaffen durch die kurze, spike Rase und die weiten Augenhöhlen, welche lettere durch ihre scharfen, fast schneibenden, hoch vorragenden Ränder und die Breite der vom Oberkieser wie vom Stirnbeine ausgehenden, ihre hintere Wand bilbenden Fortfähe besonders auffallen. Alle Anochen find dunn und zart, die Schädeldecke kaum stärker als ein Kartenblatt, so daß man sie mit einem Messer leicht durchschneiden kann. In der Wirbelfäule gählt man 7 Hals=, 13 ober 14 Rücken=, 6 Lenden=, 3 Kreuzbein= und 31 bis 33 Schwanz= Bon den 13 oder 14 Rippen find 7 oder 8 wahre und 6 falfche, und begründet fich hierauf, d. h. auf die verschiedene Anzahl der Rippen überhaupt die Ansicht mehrerer Naturforscher, daß die Sippe zwei Arten zählt. Das etwas wollige, feine Jell betleidet in gleichmäßiger Dichtigkeit Ropf, Ruden und die Außenseite der Glieder, verkurzt fich auf der Bruft und dem Bauche und wird auf dem Nasenrücken, an den Nasenstügeln und dem oberen Mundrande so furz, fein und sperrig, daß diese Theile nackten Stellen gleichen, ohne es wirklich zu sein. Die Ohrmuschel trägt außen, besonders am Grunde und in der Mitte kurze, die innere Ohrmuschel äußerst feine, kaum bemerkbare Härchen und ist von der Mitte bis zur Spite vollständig nacht. An mehreren Stellen des Ropfes wie an der Ober- und Unterlippe, der Nase, neben dem inneren Augenwinkel und an der Bade stehen einzelne Borftenhaare, und die Augenliderränder find mit weichen verlängerten Bimpern umgeben. Auf ben Borber- und hintergliedern reicht bas dichtere Baar bis jur Band = und Fustwurgel, hier in ein turges, feines und fperriges übergehend, welches ben gangen Sandruden und die Finger befleibet. Der Schwang ift am Grunde lang und bicht, hierauf spärlich und borftig, am hinterften Drittel lang, faft buschig behaart. Die Färbung des Pelzes ift gelbbraungrau mit einem leichten Anfluge von Rothbraun. Auf der Stirn, dem Ruden und ber oberen Seite der Schenkel, auf Scheitel und Raden bunkelt die Farbung, auf der Bruft geht sie ins Weißliche über. Die Behaarung der Schwanzspike ist gelblich. Das Auge hat nach Cumming braune, nach Jagor gelbe Iris. Ausgewachsene Stude erreichen eine Lange von 40 Centim., wovon 23 bis 24 auf den Schwanz gerechnet werden muffen.

Ueber die Lebensweise des Gespenst- oder Koboldmaki's liegen Berichte von Raffles, Cumming und Salomon Müller vor, benen ich noch einige wichtige Angaben von Rofenberg und Jagor hinzufugen tann. Gein Berbreitungsgebiet erftredt fich, laut Ballace, über alle malaiischen Inseln westlich bis Malatta; doch tritt bas Thierchen nirgends häufig auf. Sein Namenreichthum und noch mehr die über ihn umlaufenden Fabeln beweifen, daß er allen Gingeborenen als ein in hohem Grade auffallendes Geschöpf erscheint. Auf Sumatra heißt er nach Raffles "Singapua", auf ber zu ben Philippinen gehörigen Infel Bohal, laut Cumming, "Malmay", bei den Dajakers, nach Angabe von Salomon Müller, "Ingger", auf Celebes, laut Rofenberg, "Tarrbabana", auf Samar, laut Jagor, "Majo". Zum Aufenthaltsorte wählt fich ber Gespenftmaki, nach Angabe von Rofenberg, ebene Wälder, woselbst er sich am Tage an dunkeln, seuchten Stellen im dichten Laube oder in Baumlöchern verbirgt. Nach Cumming lebt er im Gewurzel ber Bäume, befonders ber großen Bambusstämme, ausschließlich in den dichtesten Waldungen, überall einzeln und selten. Männchen und Weibchen werden gewöhnlich zusammen gesehen, weshalb die Eingeborenen, nachdem sie eines ber Thierchen erlangt haben, Sorge tragen, auch bas andere zu bekommen. In der Art und Weise, wie er sitt und springt, erinnert er, laut Salom on Müller und Rofenberg, unwillfürlich an einen Laubfrosch, nimmt oft eine ähnliche Stellung an, springt

wie ein Frosch und macht Sage von fast einem Meter Weite. Ueber Tags ift er so wenig ichen, daß er zuweilen von einem hohen Baume ober Strauche herab ben Bornbergehenden auf den Leib springt und fich mit der Sand greifen läßt. Seine unverhaltnismäßig großen, tugelig vorspringenden Glohaugen, beren Stern fich je nach ben einfallenden Lichtstrahlen schnell vergrößern und verkleinern kann, haben ihn bei ben Eingeborenen zu einem gespenfterhaften Wesen gestempelt. Man betrachtet ihn als ein verzaubertes Thier und nach den Grundfagen ber Seelenwanderung als ben Geift eines Miffethaters, welcher Zauberkräfte besitzt. "Singapua" bedeutet, nach Raffles, "kleiner Löwe" und hängt ebenfalls mit einer Fabel der Eingeborenen zusammen, welche berichtet, daß das Thier ursprünglich so groß wie ein Löwe war, aber in neuerer Zeit zu der Größe herabfant, welche es jest befist. Die Eingeborenen Sumatra's haben eine folche Furcht vor ihm, daß fle ihre Reisfelder augenblicklich verlaffen, wenn fie einen Gespenstmati auf einem Baume neben bemfelben erbliden, weil ihrer Meinung nach fonft ohne Zweifel ein Unglud über fie ober ihre Familie kommen muffe. Diese Fabelei erstreckt sich auch auf die Angaben über die Nahrung unseres Thierchens. Schon Peter Camel bemerkt Anfang des vorigen Jahrhunderts, daß bas Gespenstthierchen nach Ansicht ber Eingeborenen von Holztohle lebe, daß dies aber falsch fei, da es fich von Bananen und anderen Früchten ernähre. Jagor, welcher zwei Koboldmatis lebend erhielt, wurde in gleicher Weise berichtet und ersuhr erst durch eigene Versuche, daß das Thierchen selbst Pflanzenkoft verschmäht und hauptsächlich Kerbthiere, lettere jedoch mit großer Auswahl, frißt. Cumming behauptet, daß die Rahrung unseres Halbaffen aus Eidechsen bestehe, und daß er diese Kriechthiere aller übrigen Roft vorziehe, bei großem Hunger jedoch auch kleine Krebse und Küchenschaben zu sich nähme; Salomon Müller gibt neben den Kerbthieren noch verschiedene Früchte als Nahrung an.

Cumming ist der erste, welcher über einen gesangenen Gespenstmali Ausführlicheres mittheilt. "Er ist sehr reinlich in seinen Gewohnheiten", sagt er; "niemals berührte er ein Rahrungsmittel, welches schon theilweise verzehrt war, und niemals trant er zum zweiten Male aus demselben Wasser. Im Verhältnis zu seiner Größe frist er sehr viel. Beim Trinten schlappt er das Wasser wie eine Kahe, aber sehr langsam. Die für ein so kleines Thierchen auffallend große Losung gleicht der eines Hundes. Ueber Tags schläft er sehr viel und bekundet den größten Abschen gegen das Licht, weshalb er sich stets nach den dunkelsten Stellen begibt. Nähert man sich seinem Känge, so heftet er seine großen, offenen Augen lange Zeit auf den Gegenstand, ohne eine Mustel zu bewegen; kommt man näher, oder wirst man etwas nahe an ihn heran, so sletscht er die Zähne gleich einem Affen, indem er die Gesichtsmuskeln auseinanderzieht. Selten macht er Geräusch, und wenn er einen Ton hören läßt, so ist es ein einsacher, kreischender Laut. Bei geeigneter Pflege wird er sehr bald zahm und ungemein zutraulich, beleckt Hände und Gesicht, riecht am Leibe seines Freundes herum und bemüht sich, geliebkost zu werden."

Nicht minder günstig spricht sich Jagor aus. "In Loquilocun und Boranjen hatte ich Gelegenheit, zwei Gespenstmatis zu erwerben. Diese äußerst zierlichen, seltsamen Thierchen sollen, wie man in Luzon versicherte, nur in Samar vorkommen. Mein erster Majo mußte ansänglich etwas hungern, weil er Pflanzenkost verschmähte, verzehrte dann aber lebende Heuschen mit großem Behagen. Es sah äußerst drollig aus, wie das Thier, wenn es bei Lage gefüttert wurde, aufrecht stehend, auf seine beiden dünnen Beine und den kahlen Schwanz gestützt, den großen kugelrunden, mit zwei gewaltigen gelben Augen versehenen Kopf nach allen Richtungen hin bewegte, wie eine Blendlaterne auf einem Dreibeingestell mit Augelgelenk sich dreht. Nur allmählich gelang es ihm, die Augen auf den dargebotenen Gegenstand richtig einzustellen; hatte es ihn aber endlich wahrgenommen, so reckte es plötzlich beide Aermehen seitwärts und etwas nach hinten aus, wie ein Kind, welches sich frent, griff schnell mit Händen und Maul zu und verzehrte dann bedächtig seine Beute.

"Bei Tage war der Mati schläserig, blödsichtig, wenn man ihn störte, auch mürrisch; mit abnehmendem Tageslichte aber wurde er munter und sein Augenstern erweiterte sich. Nachts

Nue: Nue. 277

bewegte er fich febhaft und bechend mit geraufchlofen Sprüngen, am liebsten feitwarts. Er wurde bald jahm, ftarb aber feiber icon mach wenigen Tagen; und ebenso tonnte ich das gweite Thierchen mur turen Leit am Leben erhalten."

Ucher die Fortysficazung danfen wir Gumming einige Wageden. "326 fatte", lagt er "326 still, mir unterweit, ein rücklige des gesten zu des eines Gesten des gesten de

Bor manuig und einigen Jahren erhielt der Refrinde Sonnerast aus einem Malde der Schläde Maddagskeits wei hielb fohre ber agsenüberlitzgenden Küfter waren Solien bis dahin nach Rinnand Knube gehölt hatte. Seichh auf der gegenüberlitzgenden Küfter waren fie dellicumen undefannt; menigkneis wurde unterem Malaurforigker von den dort lebenden Wächagelfen verfichert, daß die beitern, menigkneis wurde unterem Kauturforigker von den dort lebenden Wächagelfen verfichert, daß die beitern, medige er lebend die fich galter, die erfent watere, neder fie seinnal geglen küfter. Seit hieren kändlich verfelden zur Begrappung fürer Bernunderung fant auf, und Sonneral erhob biefen Austral. Me. Weit: "Mon Monner der ein die nachbeffen Gelähder.

"Diefes dierstäßige Thier", sagt Sonnerat, beziehentlich der erste Ueberseher seines Reifeverse, "Jat viel Achnlichfeit mit dem Eichhörnchen, ift aber boch durch einige webentliche Arenzeichen von Bemilleben unterfachern: es gleicht auch einigerungsen dem Mackt und dem Affren.

"Der Abe - Abe fat an iebem Tuke funf Finger, bavon bie an ben Borberfüßen febr lang und ein wenig frumm find; welches macht, bag er febr langfam geht: biefe Finger find auch mit frummen Rageln verfeben. Die amei auferften Gelente bes Mittelfingere find lang, bunn und unbehaart: er bedient fich berfelben, um aus ben Rigen ber Baume bie Burmer hervorguholen, bon benen er fich nahrt, und um biefe Burmer in feinen Schlund au ftoken; bem Anfeben nach bienen fie ibm auch, fich an bie Baumafte ju hangen. Die hinterfuße haben vier mit frummen Rlauen verfebene Finger: ber fünfte ober innere bilbet ben Daumen und hat einen platten Ragel, gleich ben Rageln bes Menichen. - Der Mpe. Ine bat in jeber Rinnlabe gwei Schneibegahne, bie febr nabe beifammen fteben und bem Schnabel eines Papageien abnlich feben: bie unteren find viel flarter ale bie oberen. - Er bat große, breite und flache Ohren: fie find fcmarg, glatt, glangenb, und an ber Augenfeite mit langen Saaren befest. - Ueber ben Augen und ber Rafe, auf ben Baden und am Rinn bat er Buichel von langen Saaren. - Das gange Thier ift mit weißfalben Flaumen ober feinen Saaren bewachsen, aus benen große (ftarte) fcmarge Saare hervorftechen. Der Borbertheil bes Ropfes und Salfes find von falbem Beig. Der Schwang ift platt, bufchig und mit langen Saaren befeht. Ob es icon gang ichwarz icheint, find die Saare bestelben boch bon ihrer Burgel an bis gur Ditte ihrer gangen Lange weiß. - Der Ape-Ape ift bom Ropfe bis jum Schwange 18 Boll 6 Linien und ber Schwang besfelben 11 Jug lang."

Mne=Mnc. 279

Runmehr erft vermochten bie Thierfundigen die Berwandtschaft bes Ape-Ape unzweifelhaft feftuftellen und ibm bie gebuhrenbe Stellung im Suftem anguweifen. Bis babin waren bie Unfichten fehr getheilt gemejen. Buffon, welcher ben von Connerat überbrachten Alpe - Ane unterfuchen tounte, ftellte ibn in Die Rabe ber bon ibm mit ben Springmaufen vereinigten Gefpenftmafi's; @melin fuhrt ihn unter ben Gichhornchen auf; Schreber mar ber erfte, welcher fich, freilich ohne das Thier felbit untersucht gu haben, bafür entichied, es gu ben halbaffen gu ftellen; Alliger bilbete eine befondere Familie in einer bon ihm aufgeftellten Ordnung, welche Affen, Salbaffen und einen Theil ber Beutelthiere in fich vereinigen follte: Blainville fprach fich im Jahre 1816 nach einer forgfältigen Unterfuchung bes Schabels und eines Theiles ber Sinterglieber entichieben für die Trennung bes Ape-Abe von ben Ragern und feine Bereinigung mit ben Salbaffen aus. mabrend die meiften Thierfundigen, unter ihnen felbst ber ausgezeichnete Guvier, ihn noch immer bei ben Ragern beließen. Geoffron Gt. Silaire fchlof fich im Jahre 1851 ohne Rudhalt ber Blainville'ichen Anficht an, mabrend andere ausgezeichnete Forfcher, wie g. B. Dilne Chwards und van ber Boeben, Cuvier folgten; Brand gelangte gu bem Ergebnis, bag bie Cippe ber Fingerthiere grar burch eine großere Angahl von Mertmalen ben Balbaffen, aber burch eine nicht geringe Bahl nicht unwefentlicher Merfmale ebenfo ben Nagern verwandt fei, und ichlug beshalb bor, für bas Thier eine besonbere, gwifden ben Affen, Salbaffen und Ragethieren ftebenbe Orbnung gu bilden; Giebel endlich beließ ben Ape - Abe, ungeachtet ber Ausführungen Geoffrop's, in feinem im Aabre 1859 erichienenen, allerbinge wenig werthvollen, weil taum auf eigenen Unterfuchungen begrundeten Berte uber bie Caugethiere, noch immer bei ben Nagern. Grft burch Owens und Betere' Forichungen murbe bie Streitfrage enbgultig entichieben,

"Schon im Meugeren", bemertt Beters, aus beffen Abhandlung ich im Rachstehenden einen gebrangten Musjug geben will, "entfernt fich bas Fingerthier ebenfo fehr bon ben Ragern, wie es ben Salbaffen und unter biefen namentlich ben bididmangigen Galagos fich anichlieft. Go zeigt ber bon bem furgen Salfe beutlich abgefeute Ropf in feinem, bem bes Rorpers wenig nachftebenben. Querumfange ein Berhaltnis, wie es fich nur bei ben Affen und Salbaffen, niemale aber bei ben Ragern findet. Die fehr großen nadten Ohren ftimmen in ber Bilbung aller einzelnen Theile gang mit benen ber Galago's überein, nur zeigen fie feine Querfalten, und ber Rand ber Ohrleifte bilbet über ber Gegenleifte einen beutlichen abgerundeten Borfprung. Die mehr borbere Richtung ber maßig großen, mit runder febr berengbarer Bupille berfebenen Mugen, Die Entwidelung ber Ridhautfalte, Die fich nicht weit von ben Mugen pfoklich verfcmalernbe Schnauge, Die nadte Rafentuppe, bie fichelartig gebogene Form ber Rafenoffnung, bie mittlere und bie beiben feitlichen bon ben Rafenlochern gur Lippe berabsteigenben Furchen, die breiedige Munbspalte und bie Bilbung ber Lippen zeigen, wenn man abfieht bon ber burch bie außerorbentliche Entwidelung ber Schneibegabne bedingte große Sobe ber Schnauge, Die auffallenbfte lebereinftimmung mit ben Galagos. Much binfichtlich ber Bilbung ber Belchlechtstheile flimmen Die Fingerthiere mit letteren überein: eine Gigenthumlichfeit im Begenfate ju ben Salbaffen aber ift ber Befit bon nur einem einzigen Paar Caugmargen in ber Beichengegenb, mabrend bie Salbaffen außer einem Baar Bauchgiben entweber ein ober zwei Baare Bruftwargen befigen. Ferner treten die Oberarme und Oberichenfel in einer Beife aus bem Rumpfe herbor, wie es außer ben Affen und Salbaffen nur noch bei ben Stultbieren und famelgrtigen Gaugethieren ber Sall ift. Die Goblen ber Bliebmafen geigen burch die weichen, wulftigen Gebilbe, welche bie furgen Binbebaute gwifchen bem Grunde ber Ginger und Reben überragen, fowie burch bie Bilbung feiner Linien bie größte Uebereinftimmung mit benen ber Uffen und Salbaffen, und bie außer bem Plattnagel bes freien Sinterbaumens ben Arallen auf ben erften Unblid abnlichen Ragel gehoren nicht zu biefen, fonbern ihrem gangen Bau nach ju ben Ruppennageln, indem fie an ber unteren Seite eine offene, tiefe Rinne bilben und nur etwas mehr, ale es gewöhnlich bei ben Mifen ber Rall ift, aufammengebrudt ericheinen, Chenfo besteht bie gronte Abmeidung ber Borberglieber von benen ber Salbaffen nur in bem Berhältnis des britten und vierten Fingers, indem der Daumen, abgesehen von seinem Nagel, ebenso gebaut ist wie bei diesen. Die Längenverhältnisse der Finger scheinen auf den ersten Anblid ähnlich wie bei den meisten übrigen Halbaffen zu sein, indem der vierte und demnächst der so aussallend dünne dritte Finger am meisten hervorragen. Dies geschieht aber nur dadurch, daß das Mittelhandglied des ungewöhnlich kurzen Mittelsingers außergewöhnlich verlängert ist. Faßt man das Borhergehende zusammen, so ergibt sich daraus, daß der Ape-Ape in allen wesentlichen äußeren Merkmalen mit den Halbassen übereinstimmt, dagegen kein einziges wesentliches Merkmal zeigt, in welchem er eine größere Annäherung an die Nager erkennen ließe als alle anderen Gattungen der Halbassen.

"Diejenigen, welche diese Sippe mit den Ratten und Mäusen in eine Ordnung zusammengestellt haben, ftühen sich hauptsächlich auf die Beschaffenheit des Gebiffes, indem wie bei den Nagem kein Edzahn und oben wie unten nur zwei große, durch eine weite Lücke von den Backenzähnen getrennte Schneibezähne vorhanden find. Die Badenzähne haben einen fo einfachen Bau, wie er bisher bei den Nagern in keinem Falle gefunden worden ist, stimmen vielmehr in dieser Beziehung sowie in der Höckerbildung am meisten mit denen der altweltlichen Affen überein. Um jedoch über das Gebiß klar zu werden, ist es nothwendig, das Milchgebiß mit in Betracht zu ziehen, und dann zeigt fich, daß die nagerähnliche Anlage nur eine Folge der Verkümmerung gewiffer Zähne ift. Beim neugeborenen Ape = Ape bemerkt man nach forgfältiger Trennung des Zahnfleisches unter den Zwischenkiefern zwei große Milchschneibezähne, unmittelbar hinter benen die Spigen der bleibenden Schneibezähne fich hervordrängen; hierauf folgt fogleich jederfeits ein zweiter hinfälliger Schneibezahn, auf diefen ein hinfälliger Edzahn, auf letteren nach einem Zwischenraume hinter einander zwei Milchbackenzähne. Die beiden vorderen Milchschneidezähne des Unterkiesers ähneln denen des oberen, find jedoch merklich schmäler, die Spiken der bleibenden Schneidezähne folgen unmittelbar hinter ihnen. Dahinter kommt die Krone eines Zähnchens zum Vorscheine, welches seiner Länge nach dem zweiten hinfälligen, oberen Schneidezahn entsprechen dürfte, und nach einem Bwischenraume folgen dann die beiden Milchbadengähne. Erft die Bergleichung des Milchgebisses mit dem bleibenden lehrt den Zahnbau vollständig kennen. In ihm finden fich also oben und unten vier Schneidezähne, oben jederseits ein Ectzahn und oben und unten zwei Backenzähne, während fich im bleibenden Gebig oben und unten zwei Schneidezähne, tein Ectzahn, oben jederfeits ein Lüd- und drei Backenzähne, unten aber nur drei Backenzähne zeigen. Die Wirbelfäule besteht aus 7 hald = , 13 Rüden = , 6 Lenden = , 3 Areuzbein = und 22 bis 24 Schwanzwirbeln; die Wirbel stimmen in allen benjenigen Punkten, worin die Halbaffen von den Nagern abweichen, mit denen der ersteren überein. Dasselbe gilt für den Ban des Schäbels und der Glieder, so daß also gegenwärtig jeder Zweisel über die Stellung des Thieres beseitigt ist."

Es bilbet somit das Fingerthier (Chiromys madagascariensis, Lemur psilodactylus, Sciurus, Daubentonia madagascariensis) nicht bloß eine besondere Sippe, sondem auch eine eigene Familie (Leptodactyla oder Chiromyida, Daubentoniada, Glirisimia, Glirimorpha) innerhalb der Ordnung der Halbaffen.

Der Ape Me voer bas Fingerthier zeigt äußerlich folgende Merkmale: Der Kopf ist sehr groß, ber Hals kurz, der Leib kräftig, der Schwanz etwa leibeslang. Die Glieder haben unter sich sost gleiche Länge. Im Verhältnis zur Kopfgröße erscheinen die Augen klein, die häutigen Ohren dagegen sehr groß. An der Hand und dem Fuße sallen die sehr verlängerten Finger und Zehen besonders auf. Der unterseits wulftige Daumen ist kräftig und kurz, der Zeigesinger etwas schwächer, der Goldsinger beinahe ebenso die als der Daumen, der kleine Finger noch immer sehr stark, der dritte Finger aber verkümmert, indem er wie zusammengedorrt aussieht. Die Fußwurzel ist mäßig, die Daumenzehe mittellang und ähnlich gebaut wie der Daumen, während alle übrigen Zehen unter sich sast gleiche Länge und auch ähnliche Vildung zeigen. Ein röthliches Fahlgrau, mit Ausnahme eines dunkleren Kinges um die Augen und eines lichten Fledes über denselben,

Ape=Ape. 281

ist die Färbung des Gesichtes. Auf Wangen und Kehle sieht das Haarkleid sahlgrau aus; auf den übrigen Theilen erscheint die Gesammtsärbung bräunlichschwarz mit durchschimmerndem Fahls grau und eingesprengtem Weiß, weil der Pelz aus zweierlei Haaren, dichten graufahlen Wolls und schwarzen, hier und da weißgespisten Grannenhaaren besteht. Die borstigen, dunklen Schwanzhaare haben graue Wurzel; die starten Schnurren über den Augen und am Mundswirkel sind ganz schwarz. Ausgewachsene Stücke erreichen eine Gesammtlänge von 1 Meter, wovon 45 Centim. auf die Länge von der Schnauzenspiste bis zur Schwanzwurzel und über 50 Centim. auf den Schwanz kommen.

Der Ape-Ape, welcher einige Jahre in London lebte, konnte von mir wenigstens kurze Zeit beobachtet werden; leider aber war mir die Zeit meines Aufenthaltes so kurz gemessen, daß ich dem Thiere bloß einen einzigen Abend widmen durste. Dieser eine Abend belehrte mich, daß Sonnerats Beschreibung nicht nur einer Erweiterung, sondern auch der Berichtigung bedarf. Ich will deshalb meine dürstigen Beobachtungen und alles, was ich den Wärtern abfragte, hier kurz zusammenstellen.

Das Thier hat buchstäblich mit keinem anderen Säuger eine beachtenswerthe Aehnlichkeit. Es erinnert in mancher Hinficht an die Galagos; doch wird es schwerlich einem Forscher einsallen, es mit diesen in einer Familie zu vereinigen. Der dicke, breite Kopf mit den großen Ohren, welche den breiten Kopf noch breiter erscheinen lassen, die kleinen, gewöldten, starren, regungslosen, aber glühenden Augen mit viel kleinerem Stern, als das Nachtassenauge ihn besitzt, der Mund, welcher in der That eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Papageischnabel hat, die bedeutende Leibesgröße und der lange Schwanz, welcher, wie der ganze Leib, mit dünn stehenden, aber langen, steisen, sast borstenartigen Grannenhaaren besetzt ist, und die so merkwürdigen Hände endlich, deren Mittelsinger aussieht, als ob er zusammengedorrt wäre: diese Merkmale insgesammt verleihen der ganzen Erscheinung etwas so Eigenthümliches, daß man sich unwillkürlich den Kopf zermartert, in der fruchtlosen Abssicht, ein diesem Thiere verwandtes Geschöpf auszusinden.

Es tann für den Thiertundigen, welcher dieses wundersame Wesen lebend vor sich sieht, gar teinem Zweisel unterliegen, daß er es mit einem vollendeten Nachtsreunde zu thun hat. Der Ape ist lichtscheuer als jedes mir bekannte Säugethier. Ein Nachtasse läßt sich wenigstens erwecken, tappt herum, schaut sich die helle Tageswelt verwundert an, lauscht theilnehmend auf das Summen eines vorübersliegenden Kerbthieres, leckt und puht sich sogar: der Ape Ape scheint bei Tage, wenn man ihn nach vieler Mühe wach gerüttelt, volltommen geistesabwesend zu sein. Mechanisch schwanze, welchen er wie einen Keisen um den Kopf schlägt, sein Gesicht. Er bekundet eine Trägheit, eine Langweiligkeit ohne Gleichen in jeder Bewegung, jeder Handlung. Erst wenn die volle dunkle Nacht hereingebrochen ist, lange nach der Dämmerung, ermuntert er sich und friecht aus seiner Dunkelkammer hervor, scheindar noch immer mit Gesühlen der Angst, daß irgend ein Lichtstrahl ihn behelligen möchte. Der Schein einer Kerze, welcher andere Rachtthiere nicht im geringsten ansicht, macht ihn eilig zurückslüchten.

Seine Bewegungen sind langsam und träge, obschon weniger, als man vermuthen möchte. Wenn es gilt, dem störenden Licht sich zu entziehen, beweist der Ape Ape, daß er unter Umständen sogar ziemlich stink sein kann. Der Gang ähnelt dem anderer Nachtassen, nur ist er ungleich langsamer. Dabei steht das Thier hinten viel höher als vorn, wo es sich auf die sehr gebreiteten und stark gekrümmten Finger stützt, und streckt den buschigen Schwanz wagerecht von sich, ohne ihn auf dem Boden schleppen zu lassen. Jeder Schritt wird, wie es scheinen möchte, mit Ueberlegung ausgesührt; Zeit genug zur Ueberlegung nimmt sich das Thier wenigstens. Im Klettern konnte ich es nicht beobachten: es soll dies aber ebenso langsam geschehen wie das Gehen.

Wenn Sonnerat richtig beobachtet hat, muß er es mit einem befonders gutmuthigen Ape-Ape zu thun gehabt haben. Derjenige, welchen ich fah, war nichts weniger als fanft, im

Die einige Kaleung, welche nan dem Zhiere reicht, ift richte Wilch, mit der man des gedochte und perrichene Dotter eines Gies yalsammerrührt. Gine tleine Gehöffe devon genögt jur den läglichen Wedert. Deim Freifen gedeundt der Wyse-Wys leine bedoon Sänder er wirft billiffig Swife mit ihnen in sienen Mund. Fleichfolds hat er bis zieh bactnäckig verschmidt, we nan verfundt des, ihn auch an andere Albumpwirtlet gemodiene, weist die gemoben, weist die

Beachienwerth schrint mir eine Beobochiung zu fein, welche gemacht wurde. Alle Jweige bes Köffige, nachten beier Phre-Pier benopht, find von dien degeschält und angelissfen worden. Er muß also seine Schwiedung der Kontieren gestellt der Kontieren gestellt der Verwerben. Ist glaube hierem historie Arbeite, wis ein der Ferfeigt auf dieren Bahren, der in der Ferfeigt auf dieren Bahren einen Sahzum halt um derricht gerignerten Jehren bei Beaumink des, fast daus die eine Kontiere führ der Verwerbeiter des Anders der Verwerbeiter der

Muf biefe im 3abre 1863 niebergeschriebenen Beobachtungen will ich Bollens neuerbings (1868) peröffentlichte Angaben folgen laffen, weil fie namentlich bie Renntnis bes freilebenben Mpe - Ape wefentlich vervollständigen. "Diefes wiffenschaftlich fo merkwurdige Thier", fagt unfer Gemanramann, "bewohnt mit Borliebe bie Bambuswaldungen im Innern ber groken Anfel. Rach Angabe ber Gingeborenen ift es fo felten, bag man es nur burch Bufall einmal gu feben befommt, lebt einzeln ober paarweife, niemals in Banben, tommt blok bes Rachts jum Borichein und ichlaft über Tage in ben bichteften und undurchbringlichften Bambuebidichten mitten in ben Malbungen. Ge nahrt fich bon bem Marte bes Bambus, und Ruderrobres, ebenfo aber auch bon Rafern und beren Barben. Um feine Rahrung zu erhalten, beftebe fie in bem Berg bes Bambusnub Buderrohres ober in Rerbthieren, nagt es mit feinen fraftigen Schneibegahnen eine Definung in ben Stamm ber Bflangen, führt burch biefe feinen fcmachtigen Mittelfinger ein und bolt mit ihm ben Pflangenftoff ober bie Rerbthiere hervor. Go ichlaferig es über Tage fich zeigt, fo lebhaft bewegt eo fich mabrent ber Racht. Bon Connenguigang an ichlaft es, indem es ben Ropf gwifchen ben Gugen verbirgt und ihn noch außerbem mit bem langen Schwange einhullt; mit Beginn ber Racht erwacht es aus feiner Schlaftruntenheit, flettert an ben Baumen auf und nieber und fpringt mit ber Bebenbigfeit ber Mati's von Zweig ju Zweige, babei forgfaltig alle Deffnungen, Riben und Wocher ber alten Baume untersuchend, um Beute zu machen, gieht fich aber ichon bor Beginn ber Morgenrothe wieber in bas Innere ber Balbungen gurud. Geinen Schrei, ein fraftiges Grungen, bernimmt man oft im Berlaufe ber Racht."

Mußrebem ermöhnt Hollen, die fin von feinem Greunde Binfon gefangen achaltent Aus-Aus ereichtiertaturen aus dem holz der Erdestatzie fraß, folde aus dem Mungdomme aber vertigmistle; doß dauffels Thier erkomfchiftlich gern flart gezuderten Mildfaffer trauf und zwar, indem es mit unglaubticher Schnelligfeit feinen Mitteffinger bald einbandite, bald wiede seltecte.

## Dritte Ordnung.

## Die Flatterthiere (Chiroptera).

Noch che bei uns an schönen Sommertagen die Sonne zur Rüste gegangen ist, beginnt eine der merkwürdigsten Ordnungen unserer Klasse ihr eigenthümliches Leben. Aus allen Ritzen, höhlen und Löchern hervor triecht eine düstere, nächtige Schar, welche sich bei Tage schen zurückgezogen hatte, als dürste sie sich im Lichte der Sonne nicht zeigen, und rüstet sich zu ihrem nächtlichen Werte. Je mehr die Dämmerung hereinbricht, um so größer wird die Anzahl dieser dunklen Gesellen, bis mit eintretender Nacht alle munter geworden sind und nun ihr Wesen treiben. Halb Säugethier, halb Bogel, stellen sie ein Vindeglied zwischen einer Klasse zur anderen dar, und dieser halbheit entspricht auch ihr Leibesbau und ihre Lebensweise. Sie sind eben weder das eine noch das andere ganz: sie, die Fledermäuse, sind gleichsam ein Zerrbild der vollendeten Fluggestalt des Bogels, aber auch ein Zerrbild des Säugethiers. Unser Vaterland liegt an der Grenze ihres Verbreitungskreises und beherbergt bloß noch kleine, zarte, schwächliche Arten. Im Süden ist es anders.

Je mehr wir uns dem heißen Erdgürtel nähern, um so mehr nimmt die Anzahl der Flatterthiere zu und mit der Anzahl auch der Wechsel und Gestaltenreichthum. Der Guden ist die eigentliche heimat ber Flatterthiere. Schon in Italien, Griechenland und Spanien bemerken wir eine auffallende Anzahl von Fledermäusen. Wenn dort der Abend naht, kommen sie nicht zu hunderten, sondern zu Taufenden aus ihren Schlupfwinkeln hervorgekrochen und erfüllen die Luft mit ihrem Gewimmel. Aus jedem Saufe, aus jedem alten Gemäuer, aus jeder Felsenhöhle flattern fie heraus, als ob ein großes heer feinen Auszug halten wolle, und schon während der Dämmerung ift der ganze Gefichtstreis buchstäblich erfüllt von ihnen. Wahrhaft überraschend erscheint die Menge ber Flatterthiere, welche man in heißen Ländern bemerkt. Es ist äußerst anziehend und unterhaltend, einen Abend vor den Thoren einer größeren Stadt des Morgenlandes zuzubringen. Die Schwärme der Fledermäuse, welche der Abend dort erweckt, verdunkeln buchstäblich die Luft. Sehr bald verliert man alle Schätzung; denn allerorts fieht man Maffen der dunklen Geftalten, welche sich durch die Luft fortwälzen. Ueberall lebt es und bewegt es sich, zwischen den Bäumen der Gärten, der Haine oder Wälder schwirrt es dahin, über die Felder flattert es in geringer oder bedeutender Söhe, burch die Straßen der Stadt, die Söfe und Zimmer geht der bewegliche Zug. hunderte kommen und Hunderte verschwinden. Man ift beständig von einer schwebenden Schar umringt.

Ganz ebenso ist es in Oftindien, nicht viel anders im Süden Amerikas. "Die Menge ber Fledermäuse", bemerkt Tennent, "ist ein Zubehör der abendlichen Landschaft auf Ceilon. Massenhaft finden sie sich in jeder Höhle, in jedem unterirdischen Gange, in den Unterführungen



Eeriby einer Fledermaus (Nycterts fuliginosus). Aus bem Berliner anatomifden Mujeum.

der Hochstraßen, in den Gallerien der Festungen, unter den Dächern der Häuser, in den Ruinen jedes Tempels und Bauwerles überhaupt. Mit Sonnenuntergang verlassen sie ihre Tageschlupswintel, um auf ihre Rerbthierjagd auszugehen, und sobald die Nacht eintritt und die Lichter in den Zimmern Rachtschmetterlinge anziehen, erscheinen sie, umflattern die Abendtasel und nehmen beim Scheine der Lampen ihre Beute weg." In Mittel- und Südamerika leben sie überall und treten ebenso zahlreich an Arten wie an Stücken auf. "Sie bevölkern", sagt der Prinz von Wied, "die Dämmerung der Urwälder, der Gebüsche, leben in hohlen Bäumen, in Felsen und richten unter den zahllosen Kerbthieren große Verheerungen an. Reisende, welche nur schnell jene Länder durchstreisen, können sich kaum einen Begriff machen von der Mannigsaltigkeit dieser Thiere, deren Aussindung und Untersuchung mit so vielen Schwierigkeiten verknüpft ist." Wenn man bei Tage durch die Waldungen geht, treibt man, laut Bates, stets eine gewisse Anzahl von ihnen aus, welche hier an den verschiedensten Bäumen hingen, und des Nachts sieht man sie mitten im Urwalde ebenso wohl wie an den Ufern der Flüsse und Bäche ihr Wesen treiben.

Die Flatterthiere ober Handflügler find vorzugsweise durch ihre äußere Körpergestalt ausgezeichnet. Sie haben im allgemeinen einen gedrungenen Leibesbau, kurzen Hals und diden, länglichen Kopf mit weiter Mundspalte. In der Gesammtbildung stimmen sie am meisten mit den Affen überein und haben wie diese zwei Brustzihen. Allein in allem übrigen unterscheiden sie sich auffallend genug von den genannten Thieren. Ihre Borderhände sind zu Flugwertzengen umgewandelt und deshalb riesig vergrößert, während der Leib das geringste Maß der Größe hat. So kommt es, daß sie wohl groß erscheinen, in Wirklichteit aber zu den kleinsten Säugethieren zählen. Die inneren Leibestheile zeigen eigenthümliche Merkmale. Das Knochengerüst ist immer leicht gebaut, gleichwohl aber kräftig; die Knochen selbst enthalten niemals lustgefüllte Räume, wie dei den Bögeln. Der Schäbel ist in einen zarten hirn- und einen noch zarteren Gesichtstheil deutlich geschieden; alle einzelnen Knochen sind ohne sichtbare Rähte mit einander verwachsen; die beiden Aeste des Zwischenkiefers entweder getrennt, oder im Gaumen angehestet. Die Wirbel sind breit und kurz, die Rippen lang, dreit und stark gekrümmt, die Hüstknochen schulterblätter dagegen die und stark. Bezeichnend sür die Flatters

thiere ericheint bie Sandbilbung. Ober- und Unterarm und bie Finger ber Sande find außerorbentlich verlangert, namentlich bie binteren brei Finger, welche ben Oberarm an Lange übertreffen. Sierburch werben bie Finger jum Berbreitern ber gwifchen ihnen fich ausspannenben Flughaut ebenfo geichieft wie au anderen Dienftleiftungen untqualich. Rur ber Daumen, welcher an ber Bilbung bes Mugfachers feinen Untheil nimmt, bat mit ben Fingern anderer Sauger noch Achnlichteit: er ift, wie gewöhnlich, zweiglieberig und furg und tragt eine ftarte Rralle, welche bem Thiere beim Rlettern und Gichfefthangen bie gange Sand erfegen muß. Die Oberichentelfnochen find viel furger und fcmacher ale bie Oberarmtnochen, wie überhaupt alle Knochen bes Beines anffallend hinter benen bes Urmes gurudfteben. Die Beine haben eine giemlich regelmäßige Bilbung: ber Fuß theilt fich auch in funf Beben, und biefe tragen Rrallennagel. Allein fein Gigenthumliches hat ber Tuk boch: benn bon ber Gerfe aus lauft ein nur bei ben Glebermaufen borfommenber Anochen, bas Sporenbein, welches bagu bient, bie Alughaut gwifchen bem Schwange und bem Beine gu fpannen. Go lagt ber Bau bes Gerippes bie Flatterthiere auch wiederum als Mittelglieder zwifchen ben Bogeln und ben vorweltlichen Flugechfen ericheinen. Unter ben Dusteln berbienen bie ungewöhnlich ftarfen Bruftmusteln Erwahnung, auferbem ein anberen Caugethieren ganalich fehlenber, welcher mit einem Enbe am Schabel, mit bem anderen aber an ber Sand angewachsen ift, und bagu bient, ben Flugel fpannen zu belfen. Das Gebif ahnelt bem ber Raubthiere, namentlich ber ferffreffenben, enthält alle Bahnarten in geschloffenen Reiben, ift aber bezüglich ber Angahl und ber Form ber Rabne großem Wechfel unterworfen. Starte Raumusteln, eine gang freie Runge, innere Badentafchen, melde bei einigen portommen, ein rungeliger, ichlauchformiger Dagen und ein weiter Darmichlauch ohne Blindbarm mogen auferbem noch berborgehoben merben.

Unter allen Wertmalen ift jedenfalls die Antocklung der Hant das merknürdigte, weiß ist nicht nur die gang Körzergelchung, nobern ammentlig auch en Geffelstandkruf derind, smit die Urjache wird, daß viele Fledermansgesichter ein geradezu ungehrunzliches Ausfehren hoben. Zie breit geöffnete Schnauge tragt allerdings auch mit dei, das der Kochstandswarden ganz genighlämiliger wird: der Vergreung an dem Oberen und der Angeben der ist es, welche dem Kesighte sein absonderliches Gepräge und — nach der Ansicht der Weisten werighten vernigstens — sein

"Keine einigs Thierapupe", Ingl. Bl. al in s., hat eine solch Entwicklung des Sauthstemes, aufmerlien. G. guf ish fie die der Ausbildung der Dern und der Robe, wie in der ber flügsbate. Die Ohren faben bei allem Arten eine auffallende Größe. Ihre Beder bie einigen Alten vom der des Kodpers über bei einigen Alten vom der des Kodpers übertroffen; und in der Bereite beigene fich beder Ohren in einzelen geläsel zu einer einigen, außfolgenen Ohrenmußfel aus. Dei mandfen Arten nimmt die Umpfang der Kafenläcker und der Allenfunkten in feltsmer Welche an diese Wuchgen gebe größen, der Allenfunkten in feltsmer Welche an diese Kadenung den größen Allenfunkten in kathen aus der Beder und der Beder alle gestellt der alle der Verlage der Verlagen und Kadenung der Steuer und Kadenung der Steuer und Kadenung der Verlage der V

Außerdem aber reibt das Flatterthier die äußere Flughaut auch noch mit einer schmierigen, öligen, starkriechenden Flüssigkeit besonders ein. Diese Schmiere wird von gelben, plattgedrückten Trüsen abgesondert, welche sich im Gesichte zwischen den Nasenlöchern und Augen besinden und einen oder mehrere Aussührungskanäle besitzen. Das Thier bestreicht seine Flughaut jedesmal nach dem Erwachen und unmittelbar vor dem Flattern und erhält sie so stets geschmeidig und settig. Die ganze Haut selbst theilt man in die Borarm=, Flanken=, Finger=, Schenkel= oder Schwanz= und Sporenflatterhaut; die Fingerslatterhaut zerfällt wieder in vier besondere Fächer. Ein Blick auf irgend eine Abbildung wird diese Eintheilungen leicht erkenntlich machen.

Sehr eigenthümlich ift auch ber Bau aller Haare der Handflügler. Man kann hier nicht von Grannen = und Wollhaar sprechen. Die einzelnen Haare vereinigen den Zweck beider in sich. An der Wurzel ist das einzelne Haar schmal und rissig; weiter oben zeigt es deutliche, schraubenartige Umgänge, nimmt an Dicke zu, verschwächt sich hierauf wieder; die Umgänge werden undeutlicher; das Haar verdickt nochmals und verschmächtigt sich dann endlich gegen die Spipe hin. Die Zahl der Umgänge schwankt zwischen fünf = und elshundert. Der Zweck dieser merkwürdigen Bauart ist leicht zu begreisen. Sie ersehen das sehlende Wollhaar, indem sie die von dem Körper ausströmende erwärmte Lust an ihren breiteren Stellen abschließen, gleichsam stauen, und hierdurch dem Thiere seine Wärme erhalten. Es erscheint beachtenswerth, daß der Bau der einzelnen Haare bei den verschiedenen Arten ebenfalls ein verschiedener ist.

Die Sinne der Flatterthiere sind vortresslich, aber je nach den Sippen und Arten sehr ungleich- sörmig entwickelt. Einzelne Sinneswerkzeuge zeichnen sich, wie ich bereits andeutete, durch höchst sonderbare Anhängsel und eigenthümliche Bergrößerungen aus.

Wahrscheinlich steht der Geschmackssinn auf der tiefsten Stufe; doch ift auch er teineswegs ftumpf zu nennen, wie die Beschaffenheit der Zunge, die Weichheit der Lippen und der Rervenreichthum beider schon im voraus schließen läßt. Außerdem hat man auch Bersuche gemacht, welche die Schärfe des Sinnes beweifen. Wenn man nämlich schlafenden, selbst halb erstarrten Fledermäusen einen Tropfen Waffer in die geöffnete Schnauze flößt, nehmen fie denselben ohne weiteres an und schluden ihn hinter. Gibt man ihnen bagegen Branntwein, Dinte oder sonst eine übelschmedende Flüssigkeit, so wird alles regelmäßig zurückgewiesen. Nicht minder ausgebildet ist das Auge. Im Verhältnis zur Größe des Körpers muß man es klein nennen; doch ift der Stem einer bedeutenden Erweiterung fähig. Einige Sippen haben besonders kleine Augen und diefe stehen, wie Koch hervorhebt, mitunter so in den dichten Gesichtshaaren versteckt, daß sie unmöglich dem Zwecke des Sehens entsprechen können. Diese kleinäugigen Thiere sind es auch, welche man zuweilen schon bei Tage fliegend antrifft, während die eigentlichen nächtlichen Flatterthiere größere und mehr freiliegende Augen haben. Allein das Auge kann ganglich außer Thätigkeit gefest werden, ohne daß sie eine bemerkliche Beeinträchtigung dadurch erleiden. Der Gesichtssinn wird überhaupt durch Geruch, Gehör und Gefühl wesentlich unterstützt. Man hat mehrfach den Bersuch gemacht, Fledermäuse zu blenden, indem man ihnen einfach ein Studchen englisches Pflafter über die Augen klebte: sie flogen hierauf trot ihrer Blindheit noch genau ebenso geschickt im Bimmer umber als sehend, und verftanden es meifterhaft, allen möglichen Sinderniffen, 3. B. vielen, in verschiedenen Richtungen durch das Zimmer gezogenen Fäden, auszuweichen. Der Sinn des Gefühls mag wohl größtentheils in der Flatterhaut liegen; wenigstens scheint dies aus allen Beobachtungen hervorzugehen. Weit ausgebildeter als diefer Sinn find Geruch und Gehör. Die Rase ift bei allen echten Fledermäusen in hohem Grade vollkommen. Richt bloß, daß sich die Nasenlöcher weit öffnen und durch eigenthümliche Muskeln bald erweitert, bald verengert ober gänzlich geschloffen werden können, besigen die Thiere auch große, blätterartige, ausgedehnte Anhängsel, welche jedenfalls nur dazu dienen, den Geruch zu fteigern. Bei Berwundung der blatte artigen Auffähe bußen fie von ihrer Flugfähigkeit ein, bei gründlicher Berlehung berfelben berlieren fie ihr Flugvermögen ganz. "Eine Hufeisennase", jagt Roch, "tann schon durch einen ganz

unbedeutenden Druck auf die Nasenhäute betäubt werden und erholt sich aus dieser Betäubung nur sehr langsam; in vorkommenden Fällen stirbt sie sogar kurze Zeit nach dem verursachten Druck auf die Nasenhäute." Das in ähnlicher Weise wie die Nase vervollständigte Ohr besteht aus einer sehr großen Ohrmuschel, welche oft dis gegen den Mundwinkel ausgezogen, mit besonderen Lappen und Ausschnitten versehen ist und außerordentlich leicht bewegt werden kann. Zudem ist noch eine große, bewegliche, verschiedenartig gesormte Klappe, der Ohrdeckel, vorhanden, welcher dazu dient, bei stärkeren Geräuschen oder Tönen, als die Fledermaus sie vertragen kann, das Ohr zu schließen und ihr somit eine Qual zu ersparen, während dasselbe Anhängsel, wenn es gilt, ein sehr leises Geräusch zu vernehmen, besähigt, auch einen schwachen Schall auszusangen. Es ist unzweiselhaft, daß die Fledermaus vordeisliegende Kerbthiere schall auszusangen. Entstruug hört und durch ihr scharfes Gehör wesentlich in ihrem Fluge geleitet wird. Schneidet man die blattartigen Ansähe oder die Ohrlappen und Ohrbeckel ab, so werden alle Flatterthiere in ihrem Fluge irre und stoßen überall au.

"Ift die Fledermans", bemerkt Altum, "sehr ausmertsam, so richtet sie das Ohr ganz empor und es starrt dann gespreizt, bei den großohrigen Arten sogar etwas nach vorn übergeneigt zur Ausnahme der Erregungen, welche etwa von einem summenden Kerdthiere oder von einem Lustzuge ausgehen. Besindet sie sich in tiesster Ruhe, so ist das Ohr am Ausenrande so sehr in Falten gelegt, daß es sich nach hinten und nach außen seit an den Kopf andrückt; ist sie nicht sehr erregt, ruht aber auch nicht vollständig, so nimmt das Ohr irgend eine mittlere Lage an. — Es scheint, daß die Fledermäuse nur für ähnlich schwirrende Töne wie ihr Schrei oder wie das Summen der Kerdthiere, nicht aber sür andersartige Laute und Getöse, für einen Knall, lautes Reden und Rusen und dergleichen empfänglich sind. Hält man eine Zwerg- oder Ohrensledermaus mit einer Müde zusammen in einer mit Glas bedeckten Schachtel, so sieht man das Thier sofort auß äußerste lebhaft, sobald die Müde zu fliegen beginnt: es spreizt die Ohren, schnappt mit dem Manle umher, und man sieht deutlich, daß es nicht sowohl durch das Geswirren des Kerdthieres schärfer und sicherer vermittels der Ohrhäute süble als durch das Schwirren des Kerdthieres schärfer und sicherer vermittels der Ohrhäute süble als durch das Sehör wahrnähme."

Die geiftigen Fähigkeiten ber Flatterthiere find keineswegs fo gering, als man gern annehmen möchte, und strafen den auf ziemliche Geistesarmut hindeutenden Gesichtsausdruck Lügen. Behirn ift groß und besitzt Windungen. Hierdurch ift schon angedeutet, daß ihr Verstand kein geringer sein kann. Alle Flatterthiere zeichnen sich durch einen ziemlich hohen Grad von Gedächtnis und einige sogar durch verständige Ueberlegung aus. Daß sie nach dem Flattern stets dieselben Orte wieder aufsuchen und für den Winterschlaf sich immer äußerst zwedmäßige Orte wählen: dies allein schon beweift, daß sie nicht so dumm sind, als sie aussehen. Mit der bequemen Ausslucht gläubiger und bentfauler Naturertlärer, daß der fogenannte Instinkt die maßgebende geistige Kraft der Fledermäuse sei, kommt man bei genauerer Beobachtung der Thiere nicht aus. "Bon ihrem wunderbar entwickelten Ortsfinne", fagt Koch, "tann man fich bei einiger aufmerksamer Beobach= tung überzeugen, indem eine Fledermaus, welche von ihrem gewöhnlichen Verstecke ausfliegt, diesen ohne weiteres Umhersuchen gleich wieder findet; dies geschieht sowohl bei ihren nächtlichen Ausflügen als auch dann, wenn sie durch zufällige oder absichtliche Störung bei Tage in den hellsten Sonnenschein aufgescheucht wurde. Ebenso liegt ein Beweis von gewiffem Grade des Denkvermögens in der Wahl ihrer Schlupswinkel, sowohl bei denen, welche zur täglichen Ruhe dienen, wie auch ganz besonders bei denen, welche sie zum Zwecke des Ueberwinterns aufsuchen. Gine Fledermaus bezieht keinen Ort, dessen Eingang unsicher ist und sich zu verschließen droht; vor ihrem Einzuge untersucht sie genau die innere und äußere Beschaffenheit einer Höhle, einer Grube oder eines Gewölbes, welches fie benuten will. Niemals findet man Fledermäufe in Räumen, deren Eingang nicht vollständig vor Einsturz gesichert ist, niemals in Gruben mit vieler Holzzimmerung, obwohl fie an anderen Stellen gern in das Zimmerwerk von Hochbauten sich verstecken und hohle Bäume

bewohnen. Ein weiterer Beweis für das hochentwickelte Denkvermögen ift das häufige Bortommen individueller Gewohnheiten bei Fledermäusen." Auch ihre Feinde kennen sie sehr gut und verstehen, ihnen schlau zu begegnen, wie sie ihrerseits wieder die kleineren Thiere, benen fie nachstellen, zu überliften wiffen. Go erzählt Rolenati, daß eine Fledermaus, welche in einer Lindenallee jagte, bas Weibchen eines Schmetterlings verschonte, weil fie bemerkt hatte, daß dieses viele Männchen heranlockte, welche fie nun nach und nach wegschnappen konnte. Wenn man Schmetterlinge an Angeln hängt, um Fledermäuse damit zu fangen, wird man sich stets vergeblich bemühen. Sie tommen heran, untersuchen bas fchwebende Kerbthier, bemerken aber auch fehr balb bas feine Roßhaar, an welches die Angel befestigt ift, und laffen alles vorsichtig unberührt, selbst wenn sie wenig Futter haben sollten. Daß die Fledermäuse bei guter Behandlung sehr zahm und ihrem Herrn zugethan werden können, ist von vielen Gelehrten und Naturfreunden beobachtet worden. Einzelne Forscher brachten die Thiere bald dahin, ihnen Nahrung aus der hand zu nehmen ober jolche aus Gläsern sich herauszuholen, sobald sie einmal bemerkt hatten, um was es sich handele. Mein Bruder hatte eine Ohrenfledermaus so weit gezähmt, daß fie ihm durch alle Zimmer folgte und, wenn er ihr eine Fliege hinhielt, augenblidlich auf seine hand fich fette, um jene zu fressen. Die größeren Flatterthiere find wirklich liebenswürdig in der Gefangenschaft, werden außerordentlich gabm und zeigen fich fehr verständig. Solche und ähnliche Aeußerungen der hirnthätigkeit auf die breite Faulbrude Inftinkt schieben zu wollen, erscheint geradezu widerfinnig.

"Mit der Geftalt der Flughäute", sagt Blasius, "hängt die Flugfähigkeit und das Gepräge der Flugbewegung genau zusammen. Eine größere Berschiedenheit in dieser Beziehung ist kaum unter den Bögeln ausgebildet. Die Arten mit langen, schlanken Flügeln haben den raschen und gewandten Flug der Schwalben, die mit breiten, kurzen Flügeln erinnern im Fluge an die statternde, unbeholsene Bewegung der Hühner. Man kann die Gestalt des Flügels ziemlich genau nach dem Berhältnis der Länge des fünsten Fingers zur Länge des dritten oder zur Länge der ganzen Flughaut beurtheilen. Die Länge der Flughaut umfaßt außer der des dritten Fingers noch die des Ober- und Unterarms. Die Breite der Flughaut ist ungefähr durch die Länge des sünsten Fingers dargestellt.

"Wer die Fledermäuse in der Natur beobachtet hat, wird eine auffallende Uebereinstimmung in diesen Verhältnissen mit der Schnelligkeit und Gewandtheit in der Flugbewegung der einzelnen Arten anerkennen müssen. Die größte Gewandtheit und Schnelligkeit im Fluge hat unter den deutschen Arten entschieden die frühstiegende Fledermaus. Man sieht sie zuweilen schon vor Sonnenuntergang thurmhoch und in raschen, kühnen Wendungen mit den Schwalben umhersliegen; und diese Art hat verhältnismäßig den schlanksten und längsten Flügel, über dreimal so lang als breit. Ihr schließen sich alle diesenigen Arten an, deren Flügel ähnlich gebildet sind. Sie sliegen sämmtlich rasch und hoch, in den mannigsaltigsten, ost plößlichen Wendungen, und sind in ihren Bewegungen so sicher, daß sie sogar Sturm und Unwetter nicht scheuen. Der Flügel beschreibt im Fluge in der Regel einen kleinen, spisen Winkel, und nur dei plößlichen Wendungen holen sie weiter aus, und so ist der Flug höchst mannigsaltig und rasch bei einer leichten, weniger angestrengten Flügelbewegung.

"Die geringste Flugsertigkeit besitzen die Arten, welche zu den Sippen Vespertilio und Rhinolophus gehören. Sie haben im Verhältnis zu den übrigen die breitesten und kürzesten Tlügel, meistens kaum drittehalbmal so lang als breit. Die Flügel dieser Arten beschreiben einen großen, meist stumpsen Winkel. Der Flug ist flatternd, langsam und unsicher. Gewöhnlich sliegen sie niedrig und in gerader Nichtung in Straßen und Alleen hin, ohne rasche Biegungen und Seitenbewegungen, einige sogar nur wenige Boll über dem Boden oder der Wassersläche.

"Es hält nicht schwer, nach der Höhe des Fluges, der Art der Bewegung und der Größe des Thieres sede Art im Fluge zu unterscheiden; und man kann nicht irre gehen, wenn man aus dem Bau des Flügels auf die Flugsertigkeit schließt." Altum fügt dem hinzu, daß man im allgemeinen wohl den Satz aufstellen könne: je unbeholfener der Flug, defto seiner das Hautspstem, Flughäute und Ohrdedel, und umgekehrt je gewandter und rascher der erstere, desto derber letteres. "Richt ganz so genau stimmen überein Größe der Ohren und schwaches Flugvermögen, Kleinheit jener und kräftiger Flug; doch wird man im allgemeinen zugestehen müssen, daß unsere mit den größten Ohren versehenen Arten auch die langsamsten sind und unsere schnellsten Arten die kleinsten Ohren haben. Ebenso stimmen Gestalt und Festigkeit der Ohrdedel hiermit überein. Die schnellsten Flieger haben kurze und derbhäutige Ohrdedel, die langsamsten dagegen langgezogene dünnhäutige. Dies gilt von ganzen Gruppen."

Im allgemeinen ift der Flug aller Handflügler teineswegs ein dauernder, sondern nur ein zeitweiliger. Er wird durch immerwährende Bewegung der Arme hervorgebracht. Der Bogel kann schweben, die Fledermaus nur flattern. Ihr Flattern oder Schwirren wird durch ihren Körperbau sehr erleichtert. Die starten Brustmuskeln des Borderkörpers, der leichte und einsgezogene Unterleib, die dis zu dreisacher Körperlänge ausgedehnten Arme und Hände und die zwischen Armen, Händen und Fingern ausgespannte sedernde Haut besördern diese Beswegung, während das Schweben unmöglich wird, weil keiner der Fledermausknochen luftsührend ist, die Leibeshöhle nicht die großen Lustsäcke des Bogelleibes enthält und vor allem, weil das Flatterthier keine Schwings und Steuersedern besitzt. Sein Flug ist ein immerwährendes Schlagen auf die Lust, niemals ein längeres Durchgleiten oder Durchschießen derselben ohne Flügelbewegung.

Um leichter ihre Flughaut breiten und aufflattern zu können, befestigen sich alle Handslügler während ihrer Ruhe mit den Krallen der Hinterbeine an irgend einen erhabenen Gegenstande und lassen ihren ganzen Körper nach abwärts hängen. Bevor sie aufflattern, ziehen sie den Kops von der Brust ab, heben den Arm, breiten die Finger sammt dem Mittelarmknochen auseinander, strecken den in der Ruhe angezogenen Schwanz nebst den Sporen am Juße, lassen sich los und beginnen nun sogleich und ohne Unterbrechung schnell nacheinander mit ihren Armen die Lust zu schlagen. Mit der Schwanzhaut wird gesteuert; aber dieses Steuer ist natürlich bei weitem unvollskommener als das der Lögel. Eine solche Bewegung bedingt eine ganz eigenthümliche Fluglinie, welche Kolenati sehr bezeichnend eine geknitterte nennt.

Bom Boden können sich die Flatterthiere nicht so leicht erheben; sie helsen sich aber badurch, daß sie zuerst die Arme und die Flughaut ausbreiten und ihren Körper durch Unterschieben der Füße etwas aufrichten, ein oder mehrere Male in die Höhe springen und dann flatternd absliegen. Ist dies ihnen geglückt, so geht der Flug ziemlich rasch vorwärts. Wie ermüdend derselbe ist, sieht man am besten daraus, daß die Fledermäuse ost schon nach sehr kurzem Fluge zum Ausruhen an Baumäste, Mauervorsprünge und dergleichen sich anhängen und hierauf ihre Bewegung sortsehen. Keine Fledermaus würde im Stande sein, in ununterbrochener Weise zu sliegen, wie z. B. ein Mauersegler, und aus diesem Grunde ist allen Flatterthieren eine so ausgedehnte Winterwanderung, wie Vögel sie unternehmen, geradezu unmöglich.

Uebrigens dienen die Hände der Flatterthiere nicht einzig und allein zum Flattern, sondern auch zum Lausen auf der Erde. Der Gang aller Arten ist zwar nicht so schlecht, als man von vornherein annehmen möchte, bleibt aber dennoch ein erbärmliches Dahinhumpeln. Sie ziehen babei die Hinterfüße unter den Leib, heben bei seiner Bewegung den Hinterkörper und stoßen dadurch den ganzen Leib vorwärts; denn die Handwurzel und namentlich die Daumenkralle dient dem Vorderende nur zur Stühe. Einige Arten lausen übrigens beinahe so schnell wie eine Ratte. Beim Klettern häteln sie sich mit der scharsen Kralle des Daumens oder der Hand an und schieden mit den Hintersüßen wechselseitig nach. Geschickte Bewegungen und Wendungen, wie sie solche im Fluge auszusühren fähig sind, vermögen sie im Gehen oder Klettern nicht zu machen, und auf die Hinterbeine allein können sie sich gar nicht stellen, weil das lebergewicht des Körpers nach vorn liegt und die Hinterbeine schwächliche Gliedmaßen sind. Gleichwohl haben dieselben Stärke genug,

ben Leib nicht bloß ben ganzen Tag, sondern während des Winterschlases — oft vier volle Monate hindurch — fest zu halten und zu tragen.

Wie verschiedenartig und mannigsaltig die Bewegungen der so ungelenk erscheinenden Fledermäuse find, erfährt man am besten, wenn man eine von ihnen an der Nadenhaut pact und festhalt. Sie breht sich bann formlich um sich felbst herum, weil fie zunächst die größte Anstrengung macht, um zu beißen, benutt babei alle einzelnen Glieder, die vorderen wie die hinteren, um sich fest zu hateln und vorwarts zu helfen, und bringt es, Ungeschickten gegenüber, regelmäßig dahin, fich zu befreien. Beim Weben treten die Flatterthiere mit ber Sohle der Fuge und bem Daumen-"Die Cohle", bemerkt Altum, "ift aber burch eine eigenthumliche theile ber Flügel auf. Gelentung bes Beines nach hinten, anstatt wie bei den übrigen Säugethieren nach vorn gewendet, fo daß sich die mit scharsen Krallen bewassneten Zehen der Hinterfüße nicht wie sonst nach der Mückenseite, fondern nach der Bauchseite des Thieres krümmen. Zum Fortbewegen auf dem Boden, wobei fie wie auch beim Alettern mit dem scharf betrallten Daumen der Fittige fich ziehen und mit ben Hinterbeinen nachschieben, wenden sie die Spige ber hinteren Füße seitlich vom Körper ab. Wir segen beim Geben die Fußspigen nach vorn und außen, die Fledermäuse nach hinten und außen. Die hinterglieder ber letteren find überhaupt außerordentlich gelentig. Gie verfteben es, geschickt fich ber Zehen und Krallen zum Entfernen ber vielfachen Schmarober sowie zum Ordnen bes Rüdenhaares zu bedienen, brauchen fie fehr gewandt, um fich von Schmut zu faubern, und können mit jedem hinterfuße die Mitte des Rudens fast zwischen ben Schultern erreichen, so daß fie burch Kämmen bas Haar fäubern und ordnen."

Die Stimme aller bekannten Flatterthiere ähnelt sich in hohem Grade, unterscheibet sich, so weit unsere gegenwärtigen Beobachtungen reichen, überhaupt nur dadurch, daß sie schwächer ober kräftiger, höher ober tiefer klingt. Die kleinen Arten bringen ein zitterndes Gekreisch hervor, welches ungefähr wie "Arikrikri" klingt; die Flughunde lassen erzürnt ober sonstwie beunruhigt ähnliche Laute vernehmen. Die Stimme fällt immer unangenehm in das Ohr, gleichviel ob sie hoch oder tief ist.

Alle Flatterthiere schlafen bei Tage und schwärmen bei Racht. Die meisten kommen erst mit Einstritt der Abendbämmerung zum Borscheine und ziehen sich schon lange vor Sonnenaufgang wieder in ihre Schlupswinkel zurück; einzelne Arten jedoch erscheinen schon viel früher, manche bereits nachmittags zwischen drei und fünf Uhr, und schwärmen trot des hellsten Sonnenscheins luftig umber.

"Was die Zeit des Fluganfanges am Abende betrifft", fagt Altum, "so stellt sich bei einem Bergleiche besselben mit ber bes jedesmaligen Sonnenunterganges ein merkwürdiges Ergebnis heraus. Die meisten Beobachtungen habe ich über die Zwergstedermaus in dieser Beziehung gemacht. Im Winter und ersten Frühling fallen Fluganfang und Sonnenuntergang ungefähr zusammen. Die Fledermaus beginnt bann vier bis sechs Minuten nach, auch wohl vier Minuten por Sonnenuntergang zu fliegen. Bon Ende Marz bis Ende Mai's fällt ihr Fluganfang ichon eine Viertel= bis eine halbe Stunde nach demfelben; am längsten Tage tritt sie erft eine bis anderthalb Stunden nach dem Berschwinden der Sonne auf; Ende Juli's bis zum Ottober tommt fie wiederum früher und zwar drei Biertel- bis eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang und von da an im Spatherbste etwa fast eine Viertelftunde nach demselben zum Vorscheine. Trop einzelner nicht unerheblicher Abweichungen beim Bergleichen ber angegebenen Stunden und Monatstage mit dem betreffenden Sonnenuntergange läßt sich doch eine gewisse Gesehmäßigkeit darin nicht verkennen. Die Zwergstedermaus folgt nämlich dem Untergange der Sonne um so früher, je kälter, und um fo später, je wärmer die herrschende Temperatur der betressenden Jahreszeit bei uns zu sein pslegt. Wahrscheinlich ift ber burch die Witterungeverhältniffe zumeift mit bedingte Reichthum der Rerbthierwelt ber tiefere Grund diefer auffallenden Erscheinung. Die Fledermäuse treten bei Rahrungsfülle erft fpat, bei Nahrungsarmut ichon früh ihre Jagben an. Nur bei biefer Unterstellung wird es flar, warum eine Urt bei gleicher Tageslänge und gleicher Stunde bes Sonnenunterganges

im ferbthierarmen ersten Frühling etwa schon mit Sonnenuntergang, im terbthierreichen Herbste hingegen eine halbe bis eine Viertelstunde nach demselben ihre Jagden beginnt. Zu der einen Zeit genügt zur Erbeutung der nothwendigen Nahrungsmenge eine kürzere Jagdsrist, zu der anderen wird eine längere erheischt. Die Fledermäuse verlängern oder verkürzen aber auch, von der Zeit des Scheidens der Sonne und der Länge der Dämmerung abgesehen, ihre Jagdzeit nach den in einer Gegend regelmäßig herrschenden Witterungsverhältnissen und der dadurch bedingten Menge der abendlich umherschwärmenden Kerbthiere. Je ärmer die Jahreszeit an Kerbthieren zu sein pssegt, desto länger jagen sie, je reicher, desto kürzere Frist treiben sie sich jagend umher."

Jede Art hat ihre eigenthümlichen Jagdgebiete in Wälbern, Baumgärten, Alleen und Straßen, über langsam fließenben oder stehenden Wasserstächen ic., seltener im freien Felde, aus dem sehr einsachen Grunde, weil es dort für sie nichts zu jagen gibt. In dem reicheren Süden sinden sie sich auch dort, namentlich über Mais- und Reisseldern, weil diese stets eine Menge von Kerbthieren beherbergen, ihnen also gute Beute liesern. Gewöhnlich streichen sie nur durch ein kleines Gebiet von vielleicht tausend Schritten im Durchmesser. Die größeren mögen vielleicht über eine halbe Stunde Weges durchstreisen; von den großen südlichen Arten, den sogenannten Flatterhunden, dagegen weiß man, daß sie mehrere Meilen weit in einem Juge fliegen, da sie von einer Insel aus auf benachbarte, Meilen weit entsernte sich versügen oder von ihnen aus das Festland und umgekehrt von diesem aus Rahrung versprechende Inseln besuchen. Der Flugsuchs sindet sich nicht allein in Oftindien, sondern auch längs der ganzen Küste Ostasrika's und auf den benachbarten Inseln, beispielsweise auf Madagastar, wird also unzweiselhast die zwischen dem einen und dem anderen Erdtheile liegenden Meerestheile und beziehentlich die Inseln von dem Festlande trennenden Weerengen überslogen haben.

"Bei ihren Jagben", fährt Altum fort, "pflegen die Fledermäuse ihr Gebiet planmäßig abzutreiben, indem sie so lange an derselben Stelle in derselben Weise umherstatternd verweilen, etwa eine Allee oder Straße auf= und abstiegen, einen Wintel zwischen Gebäuden freisend absuchen, auf einem Dachboden ein= und ausstiegen oder, wie an unsichtbaren Fäden hängend, über einer Stelle des Wasserspiegels genau in derselben Weise schwirren, dis sie sich überzeugt haben, daß sich dort teine Beute mehr sindet, worauf sie dann plöhlich, ebenso versahrend, eine andere Stelle auswählen, nicht selten aber nach kurzer Zeit zum ersten Plahe zurücksehren. Die Größe dieser Jagdplähe steht im allgemeinen zur Größe der Jäger im geraden Verhältnisse. Bevor sie solche gehörig abgesucht haben, lassen sie sich nicht einmal durch einen Fehlschuß in ihrem Treiben stören." Sobald sie müde werden, hängen sie sich, wie ich schon bemerkte, eine Zeitlang auf und schwärmen weiter, nachdem sie ausgeruht haben. Verschiedene Arten scheinen sich gewissermaßen abzulösen; denn die Frühsstiegenden schwärmen bloß in der Dämmerung, andere nach und vor der Worgendämmerung, wieder andere bloß in den mittleren Rachtstunden umher.

Bei uns zu Lande find hohle Bäume, leere Häuser und seltener auch Felsenripen oder Göhlen ihre Schlafplätze. In den Wendetreisländern hängen sich viele Arten frei an die Baumzweige auf, sobald diese ein dichtes Dach bilden. Bei uns zu Lande geschieht dies ebenfalls, obsichon seltener: Koch beobachtete namentlich in den dichten Epheuranten alter Burgen mehrsach Fledermäuse, welche sich hier ihren Schlupsplatz erwählt hatten. In den Urwaldungen Afrika's sand ich mehrere echte Fledermausarten in dem dünnen Gelaube der Mimosen aufgehängt; in den Waldungen Südamerika's traf Bates andere unter den breiten Blättern von Helikonien und anderen Pflanzen, welche auf den schattigen Plätzen wachsen. Die Flughunde wählen sich nicht einmal immer Bäume, deren Laubdach ihnen Schatten gewährt, hängen vielmehr oft auch an entblätterten Nesten ohne alle Rücksicht auf die Sonnenstrahlen, gegen welche sie ihre Augen dadurch zu siehern suchen, daß sie den ganzen Gesichtstheil in der Flughant verbergen. Weitaus die Mehrzahl aller Flatterthiere hingegen verstedt sich, einige Arten zwischen und unter der Rinde von Bäumen oder

in Baumhöhlungen, andere unter Dächern zwischen dem Schindel und Ziegelwert, der Saupttheil endlich in natürlichen Felshöhlen, Mauerlochern, Gewölben verfallener oder wenig befuchter Gebäube, tiefen Brunnen, Schachten, Bergwertsftollen und ähnlichen Orten. "In ben füblichen himmelsftrichen, wo bie handflügler so massenhaft vorkommen", sagt Roch, "würde vielleicht taum ein schabhafter Baum zu finden sein, welcher nicht von ihnen bewohnt wäre, wenn es nicht so viele andere Thiere gabe, welche ihnen den Plat streitig machen, wie dies die Klettervögel, viele Raub = und Nagethiere, Schlangen und fogar einzelne gefellig lebende Immen thun. Lettere, welche, während die Fledermaus munter ift, ihr zur Nahrung dienen, belästigen dieselbe sehr in ihrer Ruhe. Ich habe beobachtet, daß Ameisen sich eingenistet hatten, wo sonst Fledermäuse waren, und baß lettere sich balb gänzlich verzogen. Es gibt nicht viele Fledermäuse, von denen man sagen könnte, baß fie nie in geeigneten Baumhöhlen getroffen wurden. Die meiften beziehen zwar auch gleichzeitig andere Schlupswinkel; boch gibt es wiederum viele Arten, namentlich unter ben füdlanbischen, welche ausschlieflich den Aufenthalt in Baumbohlen suchen. Die Rigen von altem Gemäuer bieten anderen geeignete Schlupswinkel, und manche ziehen die hölzernen Theile bes Mauerwerkes den steinernen vor. Frische Kalkwände aber, worin noch nicht aller Kalk durch Ausnahme von Kohlenfäure feine abende Eigenschaft verloren hat, haffen die Flatterthiere, und man findet daher keine Fledermäuse in neueren Gebäuden, selbst wenn geeignete Rigen und Söhlungen in denselben vorkommen. In allen Gegenden und Klimaten sind es die natürlichen Felsenhöhlen, welche als die vorzüglichsten Aufenthaltsorte der Fledermäuse bezeichnet werden müssen. Unter ihnen scheinen fie die Kalkhöhlen benen in anderen Gesteinsarten vorzuziehen. In ben Söhlen fuchen nun verschiedene Arten besonders die engen Rigen und Domen auf, worin fie fich einzeln ober gesellig einzwängen; andere Arten findet man mehr freihangend, feltener in Rigen, und die Blattnasen, welche ganz besonders als Höhlenbewohner bezeichnet werden können, hängen fast immer frei, wenn auch jum Theile in kleineren unzugänglichen Domen diefer Sohlen. In Begenden, wo feine natürlichen Sohlen vortommen, dienen den Fledermäufen ftatt deren alte Bergwerke, Kellergewölbe, Burgverließe, gemauerte Grüfte und Katalomben, und werben diese unterirdischen Bauwerke um so mehr bevölkert, je älter und einsamer sie find, und je weniger die Fledermäuse baselbst Störung finden. Die Anzahl der Fledermäuse, welche man sowohl in natürlichen Höhlen wie auch in ähnlichen künftlichen Bauwerken antrifft, ist mitunter eine außerordentliche. Ich habe in der Fürstengruft in Siegen wohl über tausend Stud zusammengefunden, und dennoch lange nicht alle erreichen können, welche in diesem Gewölbe waren.

"In den Bergwerken sind ganz bestimmte Eigenschaften nothwendig, um eine Anziehung auf die Fledermäuse zu äußern. Hestigen Wetterzug hassen sie zunächst sehr, ebenso starke Tropswasser in den Streden, welche sie zu durchstliegen haben. Auch dürsen die Räume nicht zu troden und ebenso wenig zu seucht sein. Dagegen halten sie sich gern in solchen Stellen, in denen sich die Wasser stauen, wahrscheinlich, weil sie sich darin sicher gegen ihre Versolger sühlen. In Gruben und Höhlen mit Tropssteinbildung gibt es keine Fledermäuse; wahrscheinlich fürchten sie das kalkhaltige Wasser, und die glatten Tropssteinwände eignen sich auch wohl nicht besonders zum Ankrallen."

Unter sich halten viele, vielleicht die meisten Flatterthiere gute Gemeinschaft. Einzelne Arten bilden zahlreiche Gesellschaften, welche gemeinschaftlich jagen und schlasen. Sanz ohne Streit und Kamps geht es dabei sreilich nicht immer ab: eine gute Beute ober eine bequeme Schlasstelle ist genügende Ursache zur Zwietracht. Dafür versuchen Gesunde Kranken aber auch beizustehen und nach Krästen zu helsen, und zwar thun dies nicht allein die wehrhaften Flughunde, sondern ebenso kleinere Flatterthiere, beispielsweise Blattnasen. "Mein Diener", erzählt Hensel, "kam einst auf den klugen Gedanken, mehrere lebende brasilianische Fledermäuse in hohe offene Glasgesäße zu thun und diese abends an geeigneten Orten aufzustellen. Am nächsten Worgen fanden sich in drei Gesäßen dreihundertfünsundzwanzig Fledermäuse berselben Art vor, welche sich, durch die Stimmen

Bände der Gefäße ihr Gefängnis nicht verlassen konnten." Auch diese Fledermäuse hatten sich ossenbar nur aus dem Grunde zu den übrigen gesellt, um ihnen irgendwie zu helsen. Ungeachtet aller Geselligkeit der Fledermäuse einer und derselben Art, leben die Flatterthiere doch keineswegs mit allen Mitgliedern ihrer Ordnung in Frieden. Verschiedene Arten hassen sich auch wohl, und eine frist die andere auf. Die blutsaugenden Blattnasen z. B. greisen, wie Kolenati beobachtete, die Ohrensledermäuse an, um ihnen Blut auszusaugen, und diese fressen ihre Feinde dasür auf, handeln also vernünstiger als Menschen, welche sich von Blutsaugern ihres Geschlechtes ruhig brandschahen lassen, ohne sie unschällich zu machen.

Die Nahrung der Flatterthiere besteht in Früchten, in Kerbthieren, unter Umftänden auch in Wirbelthieren und in dem Blute, welches sie größeren Thieren aussaugen. Letzteres gilt namentlich für die in Amerika wohnenden Flatterthiere, während die Blutsauger der alten Welt nicht so kühn find, fich vielmehr fast nur an kleinere, wehrlose und immer bloß an freilebende Thiere wagen, an welche fie von Anfang an gewöhnt find, und bei beren Wohnstätte fie durch die Anwesenheit des Menschen nicht gestört werden. Während die Blutsauger es mit einer in den meisten Fällen michablichen Abzahfung von Blut bewenden laffen, fallen andere Flatterthiere, wahrscheinlich mehr, als wir zur Zeit noch wiffen, fiber andere Wirbelthiere her. Ein Arzt der brafilianischen Ansiedelung Blumenau erzählte Hensel einen hierauf bezüglichen Fall. Derselbe beobachtete namlich eines Abends, wie durch das offenstehende Fenster seines Zimmers eine große Flebermaus hereinflog und eine Schwalbe, welche im Zimmer ihr Rest anlegen wollte und daher hier übernachtete, fing und töbtete. Anderen, namentlich oftindischen Arten, sagt man nach, daß fie Frosche fangen und benagen follen; turg, Raubthiergelufte in bem gewöhnlichen Ginne des Wortes find den Flatterthieren durchaus nicht abzusprechen. Die in Europa wohnenden Arten der Ordnung, bekanntlich nur echte Fledermäuse, verzehren hauptsächlich Kerbthiere, namentlich Nachtschmetterlinge, Rafer, Fliegen und Müden, und wenn man am Morgen nach warmen Sommernächten in Baumgängen hingeht, findet man gewiß sehr häufig die lleberbleibsel ihrer Mahlzeiten, namentlich abgefreffene Flügel und bergleichen. Ihr hunger ift außerordentlich; die größeren freffen bequem ein Dupend Maikafer, die kleinsten ein Schock Fliegen, ohne gefättigt zu fein. Größere Kerfe stemmen sie, nachdem fie dieselben gefangen haben, an die Brust und fressen sie so langsam-hinter; kleinere werden ohne weiteres verschlungen. Je lebhafter ihre Bewegung ift, um so mehr Nahrung bedürfen sie, und aus diesem Grunde find fie für uns außerordentlich nütliche Thiere, welche die größtmögliche Schonung verdienen. Richt so ist es mit den blutsaugenden Fledermäusen, welche zuweilen recht schäblich werden können, oder auch mit den Fruchtfressern, welche nicht selten ganze Fruchtpflanzungen, zumal Weinberge zerftören, und nach den neueren Beobachtungen teineswegs einzig und allein ber ersten Familie, den Flughunden nämlich, angehören. "In Südamerita", berichtet Hensel, "gibt es auch unter den eigentlichen Fledermäusen solche, welche saftige Früchte fressen." Obschon man häufig davon erzählen hört, ist es doch leider mir niemals geglückt, solche Arten zu fangen oder auch nur bei dem Berzehren der Früchte selbst zu beobachten. In Rio-de-Janeiro aber erzählte mir ein beutscher Kaufmann, welcher sich mit Naturbeobachtungen beschäftigte und durchaus glaubwürdig zu sein schien, daß er selbst Mühe gehabt habe, in seinem Garten Bäume mit sastigen Früchten vor den Fledermäusen zu schützen. In Porto-Allegre hat ein deutscher Handwerker an seinem Hause einen der wilden Feigenbäume Brasiliens stehen, deren Feigen nicht größer als Hafelnuffe zu sein pflegen. Bur Beit der Reise dieser Feigen nun follen nach Angabe jenes Mannes zahlreiche Fledermäuse ben Baum besuchen und die Feigen verzehren. Daß diese Angaben thatfächlich begründet sind, geht aus später mitzutheilenden Untersuchungen von Bates hervor. Es unterliegt somit keinem Zweifel, daß es auch unter Glatt- und Blattnasen Fruchtfreffer gibt; benn in anderen Ländern unter den Wendetreifen wird es wohl ebenso sein wie in Brafilien.

Alle Fledermäuse gehen fleißig nach dem Wasser und trinken sehr viel. Ueberhaupt trist man sie am häusigsten in der Rähe von Gewässern, freilich nicht allein, weil sie dort ihren Durst am leichtesten stillen können, sondern auch weil hier die meiste Beute für sie sich findet.

Die Verbauung aller Flatterthiere ift fehr lebhaft. An ihren Schlupswinkeln fammeln fich beshalb auch balb große Kothhaufen an, und diese haben einen so durchdringenden Geruch, daß gange Gebäude von den Thieren formlich verpeftet werden konnen. Gehr eigenthumlich ift die Art und Weise, wie sie sich ihres Unrathes entleeren. Man kann dies von vornherein annehmen, wenn man eine aufgehängte Fledermaus anfieht; doch muß man fie bei jenem Geschäfte beobachtet haben, wenn man sich eine rechte Vorstellung machen will. Jede Fledermaus, welche ihren Koth von sich geben will, muß fich nämlich in eine wagerechte Lage bringen, um miften zu konnen. Sie läßt dabei einen ihrer hinterfuße los und ftogt mit ihm gegen die Dede, um in eine schautelnde Bewegung zu gelangen. Nachdem fie gehörig in Schwung getommen ift, greift fie mit ber Daumenkralle des ausgestreckten Armes an die Decke oder an eine andere, ihr nahe hängende Fledermaus und klammert sich hier an. Nunmehr ift sie in der geeigneten Lage, um ihr Bedürfnis verrichten zu können. Das harnen beforgt bas Flatterthier entweder in magerechter Lage ober aber indem es fich, wie dies beispielsweise die Flughunde regelmäßig thun, mit den Daumenkrallen allein aufhängt und ben unteren Theil des Leibes freihängen läßt. "Die meiften Fledermäuse", jagt Roch, "harnen auch im Fluge, wie man dies auf eine fehr empfindsame Weise wahrnehmen kann, wenn man einen unmittelbar über fich hängenden Alumpen aufscheucht. Das Miften kommt babei ebenfalls vor, aber feltener. Biele von ihnen haben die Gewohnheit, wenn fie am Ruden ober halfe gefaßt werden, ihren Angreifer mit harn zu bespriten."

Eine beachtenswerthe Beobachtung hat Heuglin gemacht: die Fledermäuse Afrika's ziehen ihrer Rahrung wegen ben Berden nach. "In ben Bogosländern", bemerkt diefer Forscher, "wird fehr ftarte Biehaucht getrieben, und die Berden tommen, wenn in ferneren Gegenden beffere Weide und mehr Trintwaffer fich finden, oft monatelang nicht zu den Wohnungen der Befiger zurud. Bei unserer Ankunft in Keeren waren alle Rinderherden sammt den Myriaden von Fliegen, welche fie überall hin begleiteten, in den Tiefländern des Barka und Fledermäufe hier außerordentlich felten. Gegen Ende der Regenzeit sammelten sich auf etwa einen Monat fast alle den hiesigen Bogos gehörigen Berben in der nächsten Umgebung, und gleichzeitig erschienen die kerbthierfreffenden Dämmerungs- und Nachtfledermäuse in ganz unglaublicher Anzahl; mit Abzug der letten Herde verschwanden auch fie fpurlos wieber. In ber nacht vom breißigften September auf ben erften Oftober lagerten wir auf einer drei Stunden füblich von Reeren gelegenen Hochebene in der Rahe von Umgaunungen, welche zur Aufnahme von Rindvieh beftimmt waren. Da fich die Berden in anderen Theilen des Gebirges befanden, beobachteten wir nur ein oder zwei Fledermäuse auf der für diese Familie äußerst günstigen Dertlichkeit. Tags darauf kehrten die Herden an die besagte Stelle gurud, und schon an demselben Abende hatte die Angahl der Fledermäuse gang auffallend zugenommen. Es entsteht nun die Frage, ob fie wirklich ihre Standorte andern oder von denselben aus allabendlich oft weite Jagofluge machen, um die Fliegen aufzusuchen, welche die Berden begleiten. Ich glaube an eine Beränderung der Standorte, weil an den betreffenden Stellen die Thiere abends so zeitig erschienen, daß sie unmöglich auf dem Plaze sein könnten, ohne stundenlange Reisen bei Tage gemacht zu haben, und ich habe hier niemals Flebermäuse vor der Abendbämmerung fliegenb entbeden können."

Ich meinestheils habe während meiner früheren Reisen in Afrika nicht eben sehr auf die Fledermäuse geachtet, wohl aber auf meinem letten Jagdausstuge nach ebendenselben Gegenden, von denen Heuglin spricht, und kann ihm nur Recht geben. Deshalb erscheint es mir nun auch durchaus nicht mehr unwahrscheinlich, daß weit mehr unserer Flatterthiere, als wir annehmen, wandern, obschon in beschränkterer Weise als die Bögel. Daß einige Fledermäuse bei uns manchmal von der Höhe zur Tiese und umgekehrt ziehen, ja, daß sie gegen den Winter hin nach

füblicher gelegenen Gegenden pilgern, war längst befannt. Mitunter nämlich findet man im Sommer Fledermäuse in einer Gegend, wo fie zu anderen Jahreszeiten nicht vorkommen. So verschwindet, laut Roch, die Umberflebermaus (Meteorus Nilsonii) aus einem großen Theile bes nördlichen Ruglands, mandert bis Schlefien, Mähren, Oberfranken, ja felbst bis in die Alpen und überwintert hier. Gbenso sieht man die Teichflebermans (Brachvotus dasvenomus) während des Sommers immer in den norddeutschen Gbenen über Fluffen und Seen hin= und herfliegen, begegnet ihr aber um dieselbe Zeit nur ausnahmsweise in den Gebirgen Wittelbeutschlands, wogegen im Winter Felsenhöhlen dieser und anderer Gebirge gerade von ihr sehr häusig zum lleberwintern benutt werden. In den Balbern Geffens halt es außerft schwer, im Winter eine Speckmaus (Panugo noctula) aufzutreiben, obgleich Baumhöhlen genug vorhanden find, welche zu ihrem Anfenthalte geeignet erscheinen; im Sommer dagegen sieht man biese Fledermaus häusig genug über den Waldungen umherschwärmen, und im Taunus und im Lahnthale überwintert sie regelmäßig, ohne daß im Sommer eine größere Anzahl von ihnen vorhanden sein dürfte als dort, wo sie überwintert. "Wenn die Beobachtungen über das Wandern der Fledermäuse nicht so schwierig wären und öfter darauf geachtet würde, dürfte eine größere Anzahl von geeigneten Bei= spielen vorliegen, als jest noch der Fall ift. In heißen Ländern, wo die Fledermäuse in so großer Dienge auftreten, fällt bas Wandern berfelben mehr auf. Diele giehen fich zur Beit der Durre in bas Gebirge, andere suchen jogar ferne Gegenden mit der von ihnen vorher bewohnten zu vertauschen, kehren aber nach einiger Zeit wieder dabin zurud; einige scheinen in den kalteren Jahreszeiten bem Gleicher näher zu rücken, und wieder andere ziehen in den wärmeren Monaten nach fühleren Gegenden oder höher nach dem Gebirge. In manchen Fällen scheint der Grund des Ortswechsels in den klimatischen Berhältniffen zu liegen, in den meisten Fällen aber ziehen unsere Thiere den Rerbthieren nach."

Wärme ift für alle Fledermäuse nothwendige Bedingung, und zwar nicht allein deswegen, weil durch fie das Leben der Kerbthiere geweckt wird, fondern auch, weil jene an und für fich Kälte verabscheuen. Das häufige Auftreten der Flatterthiere in niederen Breiten hängt gewiß mit dem dort reicheren Kerbthierleben zusammen; die Wärme jener Länder aber scheint ihrer Entwickelung ebenfalls in hohem Grade förderlich zu fein. Bei und zu Lande feten nur wenige Fledermanje unmittelbar ber Sonne fich aus, indem fie in den Nachmittagestunden umberfliegen; in den Wendefreiständern geben sie sich oft geradezu den Sonnenstrahlen preis, und zwar thun dies keineswegs nur die Flughunde, welche ihren Tagesschlummer sehr häufig ohne alle Rücksicht auf Schatten au den fast oder ganz entlaubten Aesten der Bäume halten, sondern auch Glatt- und Blattnasen. So erwähnt Schomburgt eines Bampirs (Phyllostoma bidens), welcher in großen Gesellschaften vorzugsweise an Felsen lebt und über Tag an den Stämmen der Userbäume, meist zwei bis drei Meter über bem Boben jum Schlafen fich aufhängt, nicht aber an ber Norde, fondern an der Subfeite derfelben anklebt, um von der Sonne fich bescheinen zu laffen. "In noch größeren Scharen", fagt er, "fand ich sie an den über den Flußspiegel emporragenden Felsen. Räherten wir uns einer folden Stelle, bann flogen fie von ihrem Ruheorte von felbft weg ober wurden burch bie Indianer bagu genöthigt, welche fie mittels ber Ruber mit Baffer bespritten. Run ftrichen fie einige Male an den Ufern auf und ab und fetten fich darauf an ihrem alten Plate wieder an." Daß die Fledermäuse bedeutende hikegrade aushalten können, beweisen uns schon bicjenigen unter ihnen, welche auf Dachböden, unter Kirchendächern und an ähnlichen Orten den Tag verbringen, unbekummert um die bedeutende Sike, welche hier zu herrschen pflegt, noch mehr aber die füdländischen Arten. Ein Grämler (Nyctinomus brasiliensis), die häufigste Fledermaus Südbrafiliens, lebt, laut Benfel, "oft in großer Menge unter den Schindelbächern alter Banfer und tann einen unglaublichen Sigegrad aushalten, ba namentlich im Sommer bie Schindeln durch ben Sonnenschein fo erhitt werden, daß man fie mit blogen Fugen, ohne Schaden an diefen zu erleiben, nicht betreten könnte". Auch bas bichte Zusammendrängen ber Fledermäuse, burch

welches ein bebeutender Wärmegrad entwickelt werden muß, gibt anderweitige Belege für diese Thatsachen. Die meisten Arten werden durch rauhe Witterung, Regen oder Wind in ihren Schlupswinkeln zurückgehalten; andere fliegen zwar an kalten Abenden, immer aber nur kurze Zeit, und kehren so schnell als möglich wieder nach ihren Schlaspläßen zurück. Hierbei spricht allers bings der Umstand mit, daß an rauhen Abenden ihr Umhersliegen mehr oder weniger nuhloß ist, weil dann auch die Kerbthiere sich verborgen halten und ebenso der einigermaßen heftige Wind ihren Flug ungemein erschwert, da bekanntlich bloß die schmalslügeligen Arten einem einigermaßen heftigen Lustzuge Troß bieten können.

Mit Eintritt ber Kälte fallen alle Fledermäuse, welche in höheren Breiten leben, in einen mehr oder weniger tiefen Winterschlaf von langerer oder fürzerer Dauer, entsprechend dem ftrengeren ober milberen Klima ihrer Beimat. Mit Beginn ber rauben Jahreszeit fucht jebe Art einen bor den Ginfluffen der Witterung möglichst geschütten Schlupfwinkel auf: Sohlen, Rellergewölbe, warme Dächer, Dachsparren in der Nähe von Effen und dergleichen. Diejenigen Arten, welche noch am wenigsten empfindlich gegen Kälte find, unterbrechen den Winterschlaf bisweilen, erwachen und fliegen in ihren geschützten Schlupswinkeln hin und her, anscheinend weniger um Beute als um fich Bewegung zu machen. Einzelne kommen wohl auch ins Freie und flattern eine Zeitlang über der schneebedeckten Erde umher; die Mehrzahl aber schläft ununterbrochen. "Die Orte", sagt Roch, "welche die Fledermäuse zu ihrem Winterschlase wählen, find nach den Arten verschieden und stimmen zwar manchmal, boch bei weitem nicht immer mit denen überein, an welchen sie sich zur täglichen Ruhe im Sommer nieberlassen. So sind z. B. die Blattnasen an Sommertagen in den= felben Höhlen anzutreffen, in benen fie auch ihren Winterschlaf halten, so rasten die Buschsegler (Nanugo) gewöhnlich in Rigen berselben Gebaude, in benen fie im Winter fich tief zuruckziehen, und dergleichen Beispiele mehr; während die Mäuseohren oder Rachtschwirrer (Myotus murinus), welche im Sommer in zahlreichen Gesellschaften auf Kirchenspeichern hausen, ihren Winterschlaf vereinzelt in Höhlen und Gruben halten, oder die Gleichohren (Isotus), welche während des Sommers in Bäumen raften, im Winter in Gruben und Höhlen theils frei hängen, theils in Rigen fich einklemmen. Dasselbe ift bei vielen anderen einheimischen Arten ber Fall. Aber auch bei ben Fledermäusen füblicher Breiten finden wir, daß ber Aufenthalt mahrend ihrer Zurückgezogenheit in der Regenzeit ober dem kurzen gelinden Winter vielsach anders gewählt wird als während der trodenen Zeit: fo bewohnt teine Fledermaus das Blätterdach der Bäume während der Regenzeit; so ziehen sich die Blutsauger von den offenen Viehställen in geschloffene Gebäude und Höhlen zurud; fo wandern die Grämler nach unterirdischen Bauten und Höhlungen, wie die Stummelichwänze in Baumlöcher fich verfriechen. Entschieben die meisten Flebermäuse bewohnen während des Winterschlases Höhlen und alte unterirdische Räume, diejenigen Arten, welche auch im Sommer an biefen Aufenthaltsorten fich befinden, beziehen aber, für den Winter wenigstens, andere Stellen ober, wo fie die Auswahl haben, sogar andere Sohlen und Bruben. 3m Sommer halten sie sich mehr in kleinen Räumen in ber Nähe ber Eingange auf, hier in Spalten, Rigen und engen Domen fich verstedend, gerade wie ba, wo sie in offenen Felsspalten figen; im Winter bagegen findet man fie mehr in größeren und tieferen Räumen, worin fie sich in die hinteren Theile, in welche der Frost nicht eindringen kann, zurückziehen. Rur wenige Arten sigen auch während des Winterschlafes in ihren gewohnten Rigen.

"Die Stellung, in welcher die Fledermäuse ihren Winterschlaf halten, ist eine sehr verschiedene und für einzelne Gruppen und Sippen bezeichnende; die einsachste und regelmäßigste Haltung
während des Winterschlases ist die, daß sie sich an den Krallen der Hintersüße aufhängen und die Flügel seitlich andrücken. Viele hängen dabei freischwebend unter einer Decke oder einem Gewölbe, die meisten in ähnlicher Weise an den Wänden, ein anderer Theil benutzt auch die Vorderglieder mit als Stütze, und so lassen siehe Reihe Beränderungen in der Stellung und Lage aufführen. Unter den die wärmeren Länder bewohnenden Fledermäusen gibt es einige Arten, welche Winterschlaf. 297

in dem Zustande der Zurückgezogenheit, wie auch bei ihrer gewöhnlichen Tagesruhe, die Flügel mehr ober weniger ausbreiten und mit ihnen fich gleichsam einen Salt verschaffen. Gin großer Theil der Blattnasen nimmt eine so merkwürdige Stellung ein, daß man sie im Vorübergehen eher für Pilze als für Thiere halten möchte. Sie sind ganz in ihre Flughäute eingeschlagen, hängen jrei an den beiden Hinterfüßen, die Schenkelflughaut ist nach dem Rücken hin umgeschlagen, die Borberarme bilden einen Rückenkeil und liegen bicht an einander, Flanken = und Fingerflughäute umschließen den Leib in der Weise, daß die Fingerspiken nach oben stehen, der Daumen dient mit zum Berschluffe, und nur die Rase tritt hervor, wird aber während des festen Winterschlases auch zurudgezogen. Faft ebenso verschiedenartig ift die Lage der Ohrenhäute. Biele Fledermäuse streden die Ohren möglichst aus und heben den Dedel babei, gleichsam als ob fie bei der geringeren Nerventhätigkeit während des Winterschlases jene Organe empfindlicher machen wollen; andere krümmen die Ohren mehr ober weniger ein; wieder andere bruden ben Dedel fest auf die innere Deffnung des Ohres; die Ohrenfledermaus legt die langen Ohren unter die seitlich angedrückten Flügel 2c."

Was von der Geselligkeit der Fledermäuse gesagt wurde, gilt auch im allgemeinen während ihred Winterschlases. Es gibt Gattungen, welche ausnahmsloß gesellig überwintern und nicht nur neben einander, sondern auch in mehreren Lagen dicht auf einander hängen, mitunter in Gruppen von berichiedenen Formen, zusammen zu mehreren hunderten von Stücken. Andere gesellig überwinternde Gattungen bebeden ganze Wände und Flächen im Inneren hohler Bäume, wo sie getrennt neben einander hangen; andere überwintern vereinzelt und finden fich niemals in Gefellschaft;

wiederum andere werden ebenso wohl einzeln als gesellig angetroffen.

"Es ift eine bemerkenswerthe und physiologisch höchst auffallende Erscheinung", fährt Roch fort, "daß ein fo gefräßiges Thier, wie die Fledermaus, welches während seines Wachseins so vieler Rahrung bedarf, über ein Drittel seines Lebens ohne alle Rahrung bestehen kann, und daß bei einer auf das geringste beschränkten Thätigkeit der Ernährungswertzeuge und des Stoffwechsels in einer warmen und feuchten Atmosphäre die Weichtheile so lange fräftig bleiben und bestehen können, ohne wesentliche ftoffliche Beränderungen zu erleiden. Die Blutwärme ber Fledermäuse beträgt in unserem europäischen Klima während ihres Lebens im Sommer immer über 32° C. (25° R.); in füdlichen Klimaten ift dieselbe weit höher, und selbst bei uns habe ich im Monat Juni beim Mäufeohr 36° C. Blutwärme gemeffen. Diefe Blutwärme finkt mahrend des Winters fehr bedeutend, und ist der Grad des Herabsinkens mehr oder weniger abhängig von der Luftwärme. Bei den Bewohnern wärmerer Länder, deren Blutwärme bisweilen über 40° C. erreicht, ift der Unterschied gegen ben Winter ober die Regenzeit verhaltnismäßig nicht so bedeutend wie bei unseren nordischen Arten, bei benen die niedere Luftwärme so außerordentlich beeinflußt und die Blutwärme fo weit herabsinkt, daß die Fledermäuse erstarren und nicht wieder zum Leben erwachen. Die niedrigste Blutwärme fand ich bei der Mopsfledermaus, welche überhaupt ziemlich mempfindlich gegen Witterung zu fein scheint, indem sie für den Winterschlaf immer die vorderen Theile der Höhlen, Gruben und Gebäude bezieht, wo fie kaum vor Kalte geschützt erscheint. Bei Stüden, welche in dem Gewölbe des Dillenburger Schloffes zwischen Steinen, an denen über fußlange Eiszapfen hingen, überwinterten, betrug die Blutwärme noch volle 12° C. Dagegen habe ich niemals an geschützteren Stellen Fledermäuse beobachtet, deren Blutwärme so tief stand; dieselbe betrug vielmehr immer zwischen 14 und 18°, in vielen Fällen, namentlich zu Anfang bes Winters, fogar 20° und barüber, von höheren Wärmegraden gleich nach Beginn des Winterschlafes nicht zu reden. Ebenfo finkt die Blutwärme nach meiner Erfahrung ständig mit der Dauer des Winterschlases, und erwacht die schlasende Flebermaus, wenn dies Sinken einen gewissen Grad erreicht hat, welcher nach meiner Meffung, je nach der Natur einer bestimmten Art, zwischen 12 und 18° C. schwankt. In tiefen Gruben und Höhlungen, wo die meisten Fledermäuse überwintern, kann nicht wohl nach dem Begriffe und der Erfahrung an den menschlichen Sinnen eine Ahnung der äußeren Luftwärme angenommen werben; auch ist bei ben ununterbrochen winterschlasenden Fledermäusen

eine Zeitrechnung, wonach sie bie Dauer bes Schlafes bemeffen könnten, unbenkbar: baber muß eine bestimmt ausgeprägte physiologische Ursache ihr endliches Erwachen bedingen, und diese scheint mir in dem für jede Art fest stehenden tiefften Buntte der Blutwarme zu liegen. Damit stimmt auch die mehrfach gemachte Beobachtung überein, daß die Fledermäuse, welche sich an wenig geschützten Orten befinden, mitten im Winterschlase erwachen und rege werden, sobald die äußere Wärme und damit die Blutwärme früher herabsinkt. Erfrorene Fledermäuse habe ich mehrsach in Stollen gefunden, wo ein ftarter Betterzug die Ralte tief eindringen ließ, ober aber an gu furgen Stollen, wo fie vor der eindringenden Ralte feinen Schut fanden. Diefe erfrorenen Fledermäuse aber waren nicht mehr in der ihnen für den Winterschlaf eigenthümlichen Stellung, sondern ihre Flügel mehr oder weniger ausgebreitet, und sie lagen theilweise in einer solchen Stellung am Boden. Auch in der für den Winterschlaf eigenthümlichen Stellung habe ich im Frühjahre todte Fledermäuse gefunden; sie aber waren eingetrodnet und nicht von Kälte erstarrt. Dieselbe Erscheinung hat man ebenso, wenn man Fledermäuse während des Winterschlases oder kurz vor demselben in Zimmer ober dergleichen Räume bringt, in denen die Wärme niedrig genug ift, daß sie in ihrem bewußtlosen Zustande verbleiben oder wieder in denselben verfallen. Diese Thatsache spricht dafür, daß die Fledermäuse beim Winterschlase eine gewisse Wassermenge durch die Athmung in sich einführen. Bevor fie in ihren bewußtlosen Zuftand verfallen, erscheinen fie fehr wohl genährt und haben viel Fett zwischen bem Mustelfleische und ber haut wie auch zwischen ben Gedärmen. Bei einzelnen Arten, namentlich bei den Blattnasen, ift die Fettmasse oft so bedeutend, daß sie die Fleischtheile an Ausbehnung und Gewicht übertrifft. Im Anfange des Winters ist das Fett sehr fluffig und rein weiß; gegen Anfang Januars bemerkt man schon eine Abnahme ber Fettschichten und ebenso eine stoffliche Beränderung, indem das Fett weniger flussig und bunkler, von durchziehenden Gefäßen bisweilen röthlich gefärbt erscheint. Das Fett nimmt nun immer mehr und mehr an Maffe ab und wird dabei immer dunkler und weniger fluffig, und gegen Ende des Winters, etwa im Anfange Marg, erscheint ber lette Reft bunkelbraungelb mit rothen Abern unterlaufen. Durchschnittlich habe ich gefunden, daß eine Fledermaus während des Winterschlases etwa ein Sechstel bis ein Fünftel ihres Gewichtes verliert. Diese Abnahme ist größtentheils in dem Fettverbrauche bedingt; doch nimmt auch die Fleischmaffe dabei mehr oder weniger ab. Das Fett dient nicht zur Nahrung, sondern zum Athmen, wodurch die nöthige Luftwärme erzeugt und erhalten wird; wie aber der Stoffwechsel nothdürftig unterhalten bleibt, darüber schwebt noch ein gewiffes Dunkel. Nothwendig für die Erhaltung des winterschlafenden Thieres ift die Zuführung von Wasser; denn die Ausscheidungen der Rieren und der Haut gehen ihren Gang fort, wenn auch ungleich langsamer als bei dem belebten Thiere. Fledermäuse, welche in einer trockenen Luft fich befinden und beshalb keinen Wasserdamps einathmen können, vertrocknen im Winterschlase, so merkwürdig und wunderbar es auch scheinen will, daß die Lunge gerade eine entgegengesette Thatigteit verrichtet als bei dem lebenden Thiere, bei welchem der Hauch Waffer aus dem Blute hinwegführt. Während des Winterschlafes werden die abgängigen Theile des Körpers langfam, aber in ziemlich regelrechter Weise abgeschieden, wobei die dazu bestimmten Organe alle' in Thätigkeit zu bleiben scheinen. In den Darmschlauch tritt Galle ein; die Harnblase füllt sich nach und nach mit harn an, welcher gegen Ende des Schlafes dunkler gefärbt erscheint und erft nach dem Erwachen entleert wird; die ausscheibenden Drufen der haut scheinen während des bewußtlosen Zuftandes ihre Wirksamkeit in besonders lebhafter Thätigkeit zu erhalten zc. Aber je niedriger die Wärme des Körpers sinkt, desto langfamer kann dieser Prozeß vor sich gehen, und scheint damit das Erwachen infolge gesunkener Blutwärme zusammenzuhängen."

Schon wenige Wochen nach bem Ausstliegen macht die Liebe sich geltend. Nachdem die Fledermäuse ihren Winterausenthalt verlassen haben, loden die verschiedenen Geschlechter, laut Koch, sich durch einen eigenthümlichen Ruf, welcher von dem ärgerlichen Bellen, Angrissen gegenüber, wesentlich verschieden ist. In warmen Ländern sollen die großen Arten so laut werden, daß sie lästig fallen können. Bei der Liebeswerbung jagen und neden die Männchen die Weibchen, fturgen fich mit ihnen aus der Luft herab und treiben allerlei Aurzweil; boch geht diefes Schwärmen und Baaren nicht bei allen Arten ber Fledermäuse ber Begattung voraus — lettere erfolgt vielmehr bei einzelnen auffallend frühzeitig im Jahre. Pagenftecher hat eine weibliche Zwergsledermaus untersucht, welche schon am 23. Januar begattet worden war; Roch fand, daß bei den Buschseglern bie Begattung im Januar und Februar vor sich geht. "Obgleich die Fledermäuse", bemerkt dieser treffliche Beobachter, "fast fämmtlich sehr bissige, unverträgliche Thiere sind, welche sich nielfach anfeinden, neden und beißen, fo dag die garteren Theile oft lebenslänglich die Spuren ihrer Rämpfe tragen, scheint boch die Eifersucht nicht immer in ihrer Natur zu liegen, und namentlich bei einigen Arten kommen merkwürdige Fälle von Verträglichkeit gerade in der Zeit vor, in welcher die meisten anderen Thiere jeden Funten einer angeborenen Gutmuthigkeit verlieren." Go habe ich gesehen, daß mehrere Mannchen ber Zwergfledermans es ruhig geschehen ließen, mahrend ein Männchen zur Begattung fich vorbereitet hatte, ohne im geringsten eisersüchtig zu werben und in feindselige Gefinnungen auszubrechen, und Pagenstecher beobachtete, daß mehrere Männchen ein und dasselbe Weibchen ruhig nach einander begatteten. Die Baarung verrichten die Fledermäuse, indem fie mit den Vordergliedern fich umklammern und theilweife in die Flughaut fich einhüllen. Bald nach ihr trennen sich beide Geschlechter, und die Weibchen bewohnen nun gemeinschaftliche Schlupswinkel, während die Dlännchen mehr einzeln, oft in ganz anderen Gegenden umherstreisen. Mein Bater beobachtete, daß letztere nach der Begattung ganz für sich und stets einzeln leben, während die Weibchen fich zusammenrotten und gemeinschaftlich in den Söhlungen der Bäume ober in anderen Schlupswinkeln wohnen; er hält es für sehr wahrscheinlich, daß keine männliche Fledermaus in die Frauengemächer eindringen barf. Unter Dugenden von Fledermäusen, welche zusammengefunden wurden, fand er und später auch Kaup niemals ein Männchen, sondern immer nur trächtige Weibchen.

Wenige Wochen nach der Begattung (man nimmt an, nach fünf bis sechs) werden die Jungen geboren. Das treisende Weibchen hängt sich, laut Blasius und Kolenati, gegen seine Gewohnheit mit der scharfen Kralle beider Daumen der Hände auf, krümmt den Schwanz mit seiner Flatterhaut gegen den Bauch und bildet somit einen Sack oder ein Becken, in welches das zu Tage kommende Junge sällt. Sogleich nach der Geburt beißt die Alte den Nabelstrang durch, und das Junge hätelt sich, nachdem es von der Mutter abgeleckt worden ist, an der Brust sest und saugt. Die blattnasigen Fledermausweibchen haben in der Nähe der Schamtheile zwei kurze, zihenartige Anhängsel von drüsser Beschaffenheit, an welche sich die Jungen während der Geburt sosort ansaugen, um nicht auf die Erde zu sallen, weil diese Fledermäuse während des Gebärens ihren Schwanz zwischen den beiden eng an einander gehaltenen Beinen zurück auf den Rücken schlagen und keine Tasche für das an das Licht tretende Junge bilden. Später kriechen auch diese Jungen zu den Brustziken hinauf und saugen sich dort sest.

Alle Flatterthiere tragen ihre Jungen während ihres Fliegens mit sich umber und zwar ziemlich lange Zeit, selbst dann noch, wenn die kleinen Thiere bereits selbst recht hübsch flattern können und zeitweilig die Brust der Alten verlassen: daß letzteres geschieht, habe ich an Fledermäusen beobachtet, welche ich in den Urwäldern Afrika's an Bäumen ausgehängt sand. In etwa sechs dis acht Wochen haben die Jungen ihre volle Größe erreicht, lassen sich aber dis gegen den Herbst und Winter hin an dem plumperen Kopse, den kürzeren Gliedmaßen und der dunkleren Färdung ihres Pelzes als Junge erkennen und somit von den Alten unterscheiden.

Gine noch ungeborene Fledermaus hat ein sehr merkwürdiges Unsehen. Wenn sie so weit ausgebildet ist, daß man ihre Glieder erkennen, die Flughaut aber noch nicht wahrnehmen kann, hat sie mit einem ungeborenen Menschentinde eine gewisse Aehnlichkeit. Die Hintersüße sind noch viel kleiner als die vorderen, und die vortretende Schnauze zeigt das Thierische; aber der Bau des Leibes, der kurze, auf dem Brustkorbe sihende Hals, die breite Brust, die ganze Gestalt der Schulterblätter und besonders die Beschaffenheit der Vorderfüße, welche mit ihren noch kurzen Fingern halbe Hände bilden, erinnert lebhaft an den menschlichen Keimling im ersten Zustande seiner Entwickelung.

"Der vorurtheilsvolle Mensch", fagt Koch, "hat diesen harmlosen Thierchen mancherlei Ver-Teumbungen zu Theil werden laffen, und die große Menge ift mit Abneigung gegen fie erfüllt, anstatt sie im eigenen Nugen zu hegen und zu schützen. Unrichtig schon ist die Behauptung, daß die Fledermäuse den Speck in den Vorrathstammern benagen; denn keine einzige von ihnen frift Sped, und ber in ber Bolfssprache allgemeine Gebrauchsname "Spedmaus", welcher auch in die Wiffenschaft übergegangen ift, scheint baber zu kommen, daß die Fledermäuse zum 3wed ihrer Erhaltung während des langen Winterschlafes unter ber haut fehr beträchtliche Speckmaffen ablagern und diese jum Borscheine kommen, wenn man ein Thier gewaltsam tödtet und dabei die garte haut gerreißt. Spater hat man aus bem Ramen die angebichtete Gunde abgeleitet, welche Anficht noch eine wesentliche Unterftugung in dem Umftande fand, daß sich die jogenannten Speckmäufe gern in bunklen Räumen verbergen und daher auch vielfach in Speck- und Räucherkammern angetroffen werben. Die Mäufe und Ratten benagen den Speck, ziehen fich aber bei dem herannaben eines Menschen in ihre engeren Schlupfwinkel gurud, während die harmlofen Fledermaufe bei Tage und im Winter ruhig figen bleiben, wo der Speckbiebstahl verrichtet wurde. Deshalb ist es dem Bestohlenen oft nicht übel zu nehmen, wenn er aus Mangel eines besseren Wissens seinen Feind auf der That ertappt zu haben glaubt, während der gründlichere Beobachter sich leicht überzeugen kann, daß die Flebermaus nicht nur keinen Speck frißt, sondern burch Bertilgen von Speckkäsern und deren Larven den Speck schützt. Ein allgemein verbreiteter Aberglaube, daß sich die Fledermäuse in die Haare verwickeln und nicht mehr daraus zu entfernen seien, entbehrt ebenfalls aller Begründung. Eine Fledermaus geht niemals aus freiem Antriebe in das Kopfhaar eines Menschen; wenn aber ein unglückliches Mitglied dieser Ordnung sich in ein Gesellschaftszimmer verfliegt, wird von den Anwesenden in der Regel Jagd darauf gemacht, mit Taschentlichern darnach geschlagen zc., und wenn dann das Thierchen, getroffen, fluglahm herabfällt, krallt es sich an jedem beliebigen Gegenstande an, und kann der Zufall es fügen, daß es gerade auf den Kopf einer Dame fällt, beren künstlich verzierter Kopfput in der Regel so beschaffen, daß Gelegenheit genug zum festeren Antrallen vorhanden ist. Solche Zufälle mögen hin und wieder die erste Veranlassung zu jener Ansicht grundloser Behauptung gegeben haben. Man glaubt vielsach, daß die Fledermäuse Begleiter und Träger der bosen Geister seien. Ein junger, gebildeter Spanier behauptete mit aller Buversicht, gehört zu haben, daß die Fledermäuse fluchen, wenn fie mit einem brennenden Span gereizt werden. Dergleichen Wunderlichkeiten kann man mehr hören, wenn man sich mit bem weniger gebildeten Bolke über die allerdings eigenthümlich gestalteten Hautslügler unterhält. Wo Fledermäuse gereizt wurden, haben wir auch schon gehört, daß geflucht wurde, nicht aber von der Fledermaus, sondern von dem, welcher seinen Muthwillen an derselben auslassen wollte; denn namentlich bie großen Arten verstehen feinen Spaß: wenn fie gefangen werden, beißen fie fraftig zu, und ihr Gebiß wie ihre Krallen sind scharf, und einige von ihnen können tiefe Wunden beibringen. Wenn fie nicht mehr im Stande find, ihren Nachstellern zu entgehen, werden fie zornig und mitunter muthig und wissen ihre natürlichen Wassen sehr gewandt zu gebrauchen; aus freien Stüden greisen sie aber niemals an und zeigen sich in ihrem ganzen Wesen als äußerst harmlose Geschöpfe.

"Der Aufenthalt der Fledermäuse im Dunkeln, das Mäuseartige des Körpers, die wunderlich gestalteten dunkelhäutigen Flughände sowie der mitunter abschreckende Gesichtsausdruck und die unangenehm kreischende Stimme der Fledermaus geben der ganzen Erscheinung etwas Unheimliches, was schon die Alten gesühlt haben mögen. Während die guten Gesister mit Flügeln der Taube erschienen, entwarf man das Bild der bösen Dämonen mit den Flügeln der Fledermaus. Lindwurm und Drache, jene schreckenden Phantasiegebilde, hatten ihre Flügel von der Fledermaus entliehen, wie noch heute das Zerrbild des Teufels mit Fledermaussstügeln oder das Heer der bösen Geister,

- welche der heilige Jvan austreibt, in Gestalt von Fledermäusen erscheinen. Solche Bilder wirken sichon auf das kindliche Gemüth der Jugend wie auf den für Aberglauben empfänglichen Sinn des ungebildeten Bolkes und erregen Abscheu und Haß gegen die Thiere, welche Ansprüche auf Schonung und Hegung haben. Daher sei es die Ausgabe des besser Unterrichteten, seine Stimme für die verleumdeten Wohlthäter zu erheben. Bei Erwägung ihres großen Auhens verlieren diese Thiere schon Bieles von ihrer angeborenen Häßlichkeit, und wenn man die schönen warmen Sommerabende im Freien verbringt, erscheinen die Fledermäuse in ihren geschickten Flugwindungen als eine freundliche, belebende Erscheinung der stillen Landschaft.

"Borurtheile haben von jeher den Geist des Menschen befangen: sie stammen aus uralten, längst verdrängten Ideenkreisen her. Bon jeher gab es unter den Menschen eine Kaste, welche an den alten Anschauungen sesthielt, und theils in eigener Besangenheit, theils als Selbstsucht jeder Beseitigung veralteten Aberglaubens entgegen arbeitete. Aber die Naturwissenschaften, die mächtigen Hebel zur Förderung und Veredelung menschlichen Strebens, wirken aufklärend und belehrend zum Nuhen und Frommen der ganzen menschlichen Gesellschaft, streben nach gründlicher Kenntnis des Bestehenden und beseitigen allmählich jeden dämonischen Nimbus, wie sie auf dem Gebiete des praktischen Lebens den ersten Weg zur Erreichung unserer Zwecke zeigen. So sehrt auch der Thierlundige dem Landwirt und Forstmann seine wahren Freunde immer mehr und mehr kennen und verhütet die mit Willen und Unverstand so vielsach begangenen Misgriffe durch Bersolgung wehrloser Geschöpfe."

Der Rugen, welchen die meiften Mitglieder ber fehr zahlreichen Ordnung dem Menschen leiften, übertrifft ben Schaben, welchen fie ihm unmittelbar zufügen, bei weitem. Gerade mahrend der Nachtzeit fliegen sehr viele von den schädlichsten Kerbthieren und zeigen sich somit dem Auge ihrer Feinde. Außer Ziegenmelkern, Kröten, Ziefeln und Spipmäusen stellen um diese Zeit nur noch die Fledermäuse dem ewig friegsbereiten, verderblichen Geere nach, und die auffallende Gefräßigkeit, welche allen Flatterthieren eigen ift, vermag in der Bertilgung der Kerfe wirklich Großes zu leiften. hiervon tann man fich einen oberflächlichen Begriff verschaffen, wenn man bie Schlupswinkel ber Fledermäuse untersucht. "Fußhoch", sagt Roch, "liegt hier ber Roth aufgeschichtet, und die nahere Untersuchung ergibt, daß die einzelnen Klumpchen aus Theilen sehr vicler und verschiedenartiger Kerbthiere bestehen. In einem Rubikentimeter Fledermauskoth fanden wir einundvierzig Schienbeine verschiebener größerer und fleinerer Rerfe, und ba nun in alten Ruinen, auf Kirchboden zc. ficherlich zuweilen mehr als ein Kubikmeter Fledermaustoth aufgeschichtet liegt, würden in solchen Hausen gegen anderthalb Millionen Kerbthierleichen enthalten fein. Freilich rühren die großartigen Anhäufungen nicht aus einem Sommer her, und find an ihnen viele Fledermause betheiligt; bagegen ift aber auch in Betracht zu ziehen, baß gewiß nur ber kleinste Theil bes Rothes von ber Flebermaus an ber Stelle ber Tagesruhe abgelegt wird, fondern daß die Darmentleerungen gewöhnlich während bes Fluges im Freien vor fich gehen." Man würde eine große Lifte aufzuftellen haben, wenn man alle die Schmetterlinge, Kerfe, Fliegen und sonstigen Kerbthiere aufführen wollte, welche, als den Fledermäusen zur Nahrung dienend, festgestellt wurden, und es mag baber die Angabe genügen, daß fie gerade unter ben schäblichsten Arten am besten aufräumen, während ihnen die nühlichen, welche meistens bei Tage fliegen, kaum zur Beute fallen. Alle bei uns zu Lande vorkommenden Fledermäuse bringen uns nur Ruhen, und die wenigen, welche schädlich werden können, indem sie Früchte fressen, gehen uns zunächst nichts an, wie auch die Blutsauger keineswegs so schädlich sind, als man gewöhnlich gesagt hat. Rach den neueren und zuverlässigsten Berichten tödten die blutsaugenden Fledermäuse niemals größere Thiere ober Menichen, felbst wenn fie mehrere Rächte nach einander ihre Nahrung aus beren Leibern schöpfen follten, und die fruchtfreffenden Flatterthiere leben in Ländern, wo die Natur ihre Nahrung so reichlich erzeugt, daß der Berbrauch berselben durch fie eben nur da bemerklich wird, wo ber Mensch mit besonderer Sorgsalt gewiffe Früchte sich erzeugt, 3. B. in Gärten; Früchte aber kann man durch Netze und dergleichen vor ihnen schützen. Somit dürfen wir - die ganze Ordnung als ein höchst nütliches Glied in der Kette der Wesen betrachten. Die Alten gedenken der Fledermäuse in der Regel mit noch größerem Abschen als unsere untundigen Dänner und zimperlichen Frauen, und selbst die alten Egypter, diese ausgezeichneten Forscher, mögen eine Abneigung gegen sie gehabt haben, weshalb sie die bildliche Darstellung derselben möglichst vermieden. "Solche sinden sich nämlich", bemerkt Dümichen, "seltsamerweise an Tempelwänden nur wenige. Außer dem hieroglyphischen Namen Setachemm, welcher einzelnen Abbildungen von Fledermäusen beigegeben ist, kommt in Inschristen noch das Wort Taki vor, woraus wir vielleicht den Schluß ziehen dürsen, daß mehrere Ftedermausarten von den Egyptern unterschieden worden sind."

Bis in spätere Zeiten wurden die Fledermäuse selbstwerständlich zu den Bögeln gerechnet, obgleich schon der alte Geßner sehr richtig hervorhebt, daß die Fledermaus ein Mittelthier zwischen einem Bogel und einer Maus sei, also billig eine fliegende Maus genannt, und weder unter die Bögel noch unter die Mäuse gezählt werden könne. "Von den Fledermäusen sagen die Deutschen diesen Reim:

"Ein Bogel ohn' Bungen, Der fäugt feine Jungen".

Die von Gefiner gegebene Zusammenftellung aller richtigen und unrichtigen Beobachtungen ber Alten über die Fledermäuse und die Berwendung der letzteren zur Bertreibung aller möglichen Arankheiten find in hohem Grade erheiternb. "Der Salamander und die Flädermanß geberen jre Jungen also, daß sie mit keine Häutlein ober Rachgeburt oberzogen find, ohn Zweiffel darumb, daß fie erftlich Eper empfahe, welches doch in den Schärmäusen, Mäusen und andern dergleichen Thieren, so benen gleich find, nicht geschicht. Albertus sagt, daß dieser Bogel als auch der Widhopff, zu Winterszeit schlaffe. Mit gebranntem abheuw gereuchert, werden die Fladermauß vertrieben, als Africanus und Zoroastres lehren. Der Baum Ahorn, zu Latein Platanus genennt, ift diesen Fladermaußen gang zuwider: bann fo man das Laub under alle Gingang oder Fenfter deß Haufes hentt, fo tompt teine darein, als Plinius und Africanus zeugen. Der Stord und die Flädermauß find feinde: dann die verderbt bem Storden allein mit ihrem anrühren feine Gyer, wo er nicht mit dem vorgenannten Laub, in sein Rest gelegt, dem fürkompt, darab dann die Flädermäuß ein Abscheuen haben, als Aelianus, Piles und Zoroaftres außweifen. Es ift auch ein vergifftes Omeiffengeschlecht in Italia, von Cicerone Salipuga, gemeiniglich Salpuga Betica genennt, welchen bas hert ber Flädermäuß gant zuwider ift, als dann auch allen andern Omeiffen, fagt Plinius. Darumb so die Rauhen die Omeissen von ihren Jungen treiben wollen, legen sie einer Flädermank Berg in jhr Reft, als Oppianus lehret. Gin Jedt von einer Fladermauß auff ein Omeiffen Reft gelegt, wirt teine herfür tommen, fagt Orus. Go einer angehender Racht ein gleiffend Schwert außstredt, fo flieben die Flädermäuß darzu, und verleten fich etwan also, daß fie berabfallen. So die Hämschrecken etwan einen Flecken ober ftrich eines Lands verwüsten, werden fie vber den Ort hinaußfliehen, wo man an die höchsten Bäum dieses Lands Flädermäuß bindet, als Democritos in Geoponicis ausweiset. So die Flädermauß ober ihre Gewonheit zu Abend viel und flats flichen, ist es ein zeichen, daß ber nachgehende Tag warm und schön sein wirt.

"Die Flädermauß ist ein vnreiner Vogel, nicht allein im jüdischen Geset verbotten, sondern auch ein Greuwel anzusehen. Nimb ein Flädermauß, haw jhr den Kopff ab, derre und zermahle sie, darvon gib denn so viel als du in drehen Fingern behalten magst, mit einem Syrup und Essig dem Kranken zu trinken. Oder so du siben seiste geköpste Flädermäuß genommen, und wol gereiniget hast, so schütte in einem vergläserten Geschirr Essig darüber, und so du das Geschirr wol verstrichen hast, so stell es in einen Ofen, daß es darinn koche, darnach so du das Geschirr widerumb aufgezogen und gekältet hast, so zertreibe die Flädermäuß mit den Fingern im Essig, darvon gib dem Kranken alle Tag zwei Quintlein schwer zu trinken. Dann diese Arkney hat man ersahren,

Auicenna von den Arhneyen deß Milhes lehret. Ein Salb so das Haar hinweg nimbt: Lege viel lebendige Fladermauß in Bech, laß die darinn verfaulen, und schmire einen Ort damit wo du wilt, als Galenus lehret. Zum Podagra: Nimb drey Flädermäuß, und toch die in Regenwaffer, barnach thu diese stück darzu, zermahlten Leinsamen vier Bnk, dreh rohe Cher, ein Becherlein Del, Rinderkaat, und Wachs, eines jeden vier Bng. Diß alles zusammengethan, ruhre under einander, und fo du benn schlaffen gehen wilt, so leg es etwan bick ober, als Galenus lehret. Für das Gesücht ber Sande ift Fladermaußol dienstlich, welches also bereitet wirt: Nimb zwölff Fladermauß und Safft von dem Araut Almarmacor ober Marmacor genennt, welches von etlichen für St. Johanness kraut ober Melissen gehalten wird, und alt Oel, ana libra f. Osterlucen, Bibergeil, ana brach. iiij. Costi brach. iij. Diß sol gar eingesotten werden, daß kein Safft vom Araut, sondern allein bas Del verbleibe, als Auicenna lehret. Deß Biehes Arimmen so es im harnen erleidet, wirt mit einer angebundenen Flädermauß gelegt, lehret Plinius. So der Habich den hinfallenden Siechtag hat, so koch Flädermäuß, und gib ihm die zu effen, es hilfft. Dem klagenden und weinenden Sabich wirff eine Flädermauß für zu essen, welcher drei Körnlein von Läußtraut gessen hab, vnd binde ihn an die Stang, dawet ers nicht bald, so wirt er zween Tag weinen, hernach aber wirt er aufshören, als Demetrius Conftantinopolitanus zeuget. Wie man big Thier zur Argney brauchen fölle schreibet weitleufftig Bucafis. Die Afchen barvon schärpffet bas Gesicht, fagt Anicenna. Die Zauberer brauchen diefes Blut mit fampt dem Araut Strobeldorn genennet, wider Schlangenftich, als Plinius lehret. Ihr Blut aber wirt also gesammlet: Man entföpfft fie under den Ohr, da wirt das Blut also warm herfür gerunnen, auffgestrichen, damit es das haar vertreibe eine Zeitlang, ober daß nicht mehr wachse, so man das offt mit Einreiben aufstreicht, als Arnoldus in dem Buch von den Weiberzierden redt. Man fagt, daß die Jungfrawenbrüft mit diesem Blut bestrichen, eine Zeitlang nicht groß werben. Diß aber ift falsch, als auch das, daß es nemlich kein Haar under ben üchsen wachsen lasse. Diß Blut hat wohl Krafft, Haar zu vertreiben, aber nicht für sich selbst. und allein, two man nicht hernach Bitriol, ober groffen Bangensaamen barauff spreitet, bann also wirt entweder das haar gar hinweg genommen, oder es wächft nicht langer dann Gauch. Bu diefem braucht man auch ihr hirn, welches bann zwiesach ift, nemlich weiß und rot. Etliche thun bas Blut vnd die Lebern darzu, als Plinius lehret. Diß Blut streicht man auf die Zittermäler. Das Haar so dich in den Augen jrret reiß auß, und bestreich es mit diesem Blut so noch frisch, so wirt bir tein anders barinn wachsen. Dig Blut mit Arenzbeerstandensafft und Sonig angestrichen, schärpffet des Gesicht, dienet auch zum Sternsell in den Augen. Für das Grimmen sol das Blut einer zeriffenen Flädermauß dienen, oder so das allein auf den Bauch gestrichen wirt, als Plinius und Marcelius außweisen. Auff diß gehört eine Salb, die nicht läßt Haar wachsen: Vermisch diß Hirn mit Weibermilch und bestreich den Ort bamit. Darzu bienet auch Igelgall, so man bifes hirn, mit fampt einem Theil hundsmilch, darunder vermischt. Schwalmen oder Flädermäußhirn mit Honig, fol ben Anfang bes Waffers fo in bas Aug tompt, hindern. Go eine Spikmaus ein Biehe gebiffen hat, legt man diefe Gallen mit Effig barüber, fagt Plinius. Flädermauftaat verblendet etwan die Augen, als Arnoldus de Billanoud lehret. - Milch ober Harn von der Flädermauß vertreibet den Ragel oder fleden im Aug. Man vermeinet gemeiniglich, diefer harn sei vergifft, wiewohl ich etliche bamit besprengt, teinen Schaben empfangen, gefeben hab. Go einer jhr Blut in ein Tuch empfangen, und einem Weib unwiffend under jhr haar gelegt, und bei jhr schläffet, wird fie zu ftund empfahen. Es hat noch andere Gebräuch mehr, die man nicht fagen fol, fagt Kiranibes."

Die Anzahl der vorweltlichen Fledermäuse, von denen man Aunde erlangt hat, ist sehr gering. In dem Bernsteine hat man Fledermaushaare und in verschiedenen Steinbrüchen versteinerte Knochenüberreste der Handslügler gefunden. Dagegen kennt man etwa dreihundert sicher unterschiedene Arten lebender Flatterthiere, von denen auf Europa ungefähr fünfunddreißig kommen. Eine außerordentlich große Formverschiedenheit, troß der Aehnlichkeit im ganzen, macht die Eins

theilung und Bestimmung der Flatterthiere selbst für Forscher sehr schwierig. Uns genügt es, einige der eigenthümlichsten Formen zu betrachten. Wer sich genauer über den Gegenstand unterrichten will, nehme Karl Kochs Buch: "Das Wesentlichste der Chiropteren" zur Hand: das Lesen dieses vortresslichen Werkes hat mir einen Genuß bereitet, wie selten ein anderes ähnlicher Richtung.

Die erfte Unterabtheilung und Familie wird gebildet burch bie Flughunde ober fruchtfressenden Fledermäuse (Pteropina).

Alle zu bieser Gruppe gehörigen Flatterthiere bewohnen ausschließlich die wärmeren Gegenden ber alten Welt, namentlich Südasien und seine Inseln, Mittel- und Südasrika, Australien und Oceanien. Ihrer Größe wegen sind sie seit den ältesten Zeiten als wahre Ungeheuer verschrien worden. Sie, die harmlosen und gemüthlichen Thiere, hat man als scheußliche Harphien und surchtbare Vampire angesehen; unter ihnen suchte man die greulichen Wesen der Einbildung, welche sich auf schlasende Menschen seben und ihnen das Herzblut aussaugen sollten; in ihnen sah man die zur ewigen Verdammnis verurtheilten Geister Verworsener, welche durch ihren Viß unschuldige Lebende ebensalls wieder zu Verworsenen verwandeln könnten. Kurz, der blühendste Aberglaube beschäftigte sich mit wahrem Vehagen mit diesen Säugethieren, welche weiter nichts verschuldet haben, als etwas eigenthümlich gebildet zu sein, und in ihrer Ordnung einige kleine und eben wegen ihrer geringen Größe ziemlich unschädliche Mitglieder zu besitzen, welche sich des Frevels der Blut-aussaugung allerdings schuldig machen.

Die Naturwiffenschaft kann die abergläubischen Leute — benn heute noch gibt es gerade genug der Natur vollkommen entfremdete Unwissende, welche in unseren Thieren scheußliche Bampire zu sehen glauben — besser über die fruchtfressenden Fledermäuse oder Flughunde belehren. Sie haben so ziemlich die Fledermausgestalt, aber eine viel bedeutendere Größe und einen gemüthlichen Hundesoder Fuchskopf, welcher ihnen den Namen Flughunde oder sliegende Füchse verschafft hat. Die Flatterhaut, und deshalb auch die Gliederung der Arme und Beine ist der anderer Fledermäuse ähnlich; außer dem Daumen hat aber noch der Zeigesinger den trallensörmigen Nagel. Der Nase sehlt der Hautansah, und die Ohren sind niemals mit einer Klappe versehen. Hierdurch kennzeichnen sie sich also leicht von den übrigen Fledermäusen. Das Gediß besteht aus vier Schneidezähnen oben und unten, einem Eckahne in jedem und drei dis fünf Backenzähne im oberen, fünf dis sechs Backenzähnen im unteren Kiefer. Alle Backenzähne haben platte Kronen und eine mittlere Längssurche. Die unteren Schneidezähne sehlen den Mitgliedern einer Sippe.

Die Flughunde bewohnen am liebsten dunkle Waldungen und bededen bei Tage oft in unzählbarer Menge die Bäume, an deren Aesten sie, Kopf und Leib mit den Flügeln umhüllt, reihenweise sich anhängen. In hohlen Bäumen sindet man sie wohl auch, und zwar zuweilen in einer Anzahl von mehreren hundert Stüden. In düsteren Urwäldern sliegen sie manchmal auch bei Tage umber; ihr eigentliches Leben beginnt aber, wie das aller Flatterthiere, erst mit der Dämmerung. Ihr scharfes Gesicht und ihre vortressliche Spürnase lassen sie die Bäume aussindig machen, welche gerade sastige und reise Früchte besitzen; zu diesem kommen sie einzeln, sammeln sich bald in große Scharen und sind im Stande, einen solchen Baum vollkommen kahl zu fressen. In Weinbergen erscheinen sie ebenfalls nicht selten in bedeutender Anzahl und richten dann großen Schaden an; denn sie nehmen bloß die reisen und süßen Früchte: die anderen überlassen sen sibrigen Fruchtfressen. Buweilen unternehmen sie weitere Wanderungen und stiegen dabei von einer Insel aus die andere, manchmal über ziemlich breite Weeresarme weg. Die Früchte saugen sie mehr aus, als sie dieselben fressen; den Faserstoss spiecen sandenen, Feigen und dersichen, ebenso auch wohlschmedende Beeren, zumal Trauben, ihre Lieblingsnahrung. Wenn sie einmal in



Schabel und Geripp bes Ralong. 1/10 naturl. Groge. (Aus bem Berliner anatomifchen Dufeum.)

einem Fruchtgarten eingefallen find, fressen sie die ganze Nacht hindurch und verursachen babei ein Geräusch, daß man sie schon aus weiter Entsernung vernehmen kann. Durch Schüsse und dergleichen lassen sie sich nicht vertreiben; benn so geschreckt fliegen sie höchstens von einem Baume auf den anderen und setzen dort ihre Mahlzeit fort.

Bei Tage find sie sehr surchtsam und ergreisen die Flucht, sobald sie etwas Berdächtiges bemerken. Ein Raubvogel bringt sie in Aufregung, ein hestiger Donnerschlag geradezu in Berzweislung. Sie stürzen ohne weiteres von oben zur Erde herab, rennen hier im tollsten Eiser aus einander, klettern an allen erhabenen Gegenständen, selbst an Pserden und Menschen, gewandt in die Höhe, ohne sich beirren zu lassen, hängen sich sest, breiten die Flügel, thun einige Schläge und fliegen dahin, um sich ein anderweitiges Versteck zu suchen. Ihr Flug ist rasch und lebhast, aber nicht eben hoch; doch treibt sie ihre Furchtsamkeit bei Tage ausnahmsweise in eine Höhe von über hundert Meter empor. Sie können nur von erhabenen Gegenständen, nicht aber von der Erde absliegen, sind jedoch ganz geschickt auf dieser und lausen wie die Ratten umher, klettern auch vorzüglich an Baumstämmen und Aesten die in die höchsten Wipsel hinauf. Sie schreien viel, auch wenn sie ruhig an Väumen hängen, und zwar eigenthümlich knarrend und kreischend, lassen zuweilen auch ein Zischen vernehmen wie Gänse.

Das Weibchen bringt einmal im Jahre ein ober zwei Junge zur Welt, welche sich an der Bruft festhalten und von der Mutter längere Zeit umhergetragen, sehr geliebt und sorgfältig rein gehalten werden.

In der Gesangenschaft werden sie nach geraumer Zeit zahm, gewöhnen sich auch einigermaßen an die Personen, welche sie pstegen, zeigen sogar eine gewisse Anhänglichkeit an solche. Sie nehmen ihnen bald das Futter aus der Hand und versuchen weder zu beißen noch zu kraten. Anders ist es, wenn man sie flügellahm geschossen hat oder sie plötlich fängt: dann wehren sie sich heftig und beißen ziemlich derb. Man nährt sie in der Gesangenschaft mit gesochtem Reis, allerlei frischen oder getrochneten Früchten, dem Marke des Zuckerrohrs und dergleichen; auch fressen sie dann und wann Kerbthiere. Wenn man ihnen Speisen und Getränke in der hohlen Hand vorhält, gewöhnt

Brebm, Thierleben. 2. Auflage. I.

man sie balb daran, diese wie ein Hund zu beleden. Bei Tage find sie ruhig, obgleich sie zum Fressen sich herbeilassen; abends aber geht ihr Leben an.

Der Auhen, welchen diese Flatterthiere bringen, kann den von ihnen verursachten Schaben nicht ausheben; doch kommt der letztere in ihrer fruchtreichen Heimat nicht eben sehr in Betracht. Ihr Nuhen ist freilich auch gering. Sie werden gegessen, und man behauptet, daß das Fleisch, troß seines unangenehmen Bisamgeruches, wohlschmeckend und dem Kaninchen- oder Feldhühnerssleische ähnlich sein soll. Ramentlich junge Thiere, welche erst ein Alter von fünf Monaten erreicht haben, werden gerühmt. Selbst ihren Belz soll man verwenden können.

Es ift anziehend und unterhaltend, die Ansichten verschiedener Bolter über diese Thiere kennen zu lernen. Schon Herobot spricht von großen Fledermäusen in Arabien, welche auf der in Sümpfen wachsenden Pflanze Cafia sich aufhalten, sehr start find und fürchterlich schwirren. Die Leute, welche die Cafia sammeln, bedecken ihren ganzen Leib und das Gesicht bis auf die Augen mit Leder, um fie hierdurch von ihren Gesichtern abzuhalten, und können dann erst Ernte halten, "wiewohl Plinius fagt", fügt ber alte Gegner hinzu, "daß diß falfch, und allein bmb Gewinns willen erbacht sei". Strabo erzählt, daß es in Mesopotamien, in der Rähe des Euphrat, cine ungeheuere Menge Fledermäufe gabe, welche viel größer wären als an anderen Orten, gefangen und gegeffen wurden. Der Schwede Köping erwähnt zuerft, daß die Flatterhunde bes Nachts in ganzen Herber hervorkämen, sehr viel Palmensaft tränken, davon berauscht würden und bann wie todt auf den Boden fielen. Er felbst habe einen folchen gefangen und an die Wand genagelt; das Thier aber habe die Rägel benagt und fie fo rund gemacht, als wenn man fie befeilt hätte. Jeder unkundige Europäer, namentlich die weibliche Hälfte der Menschheit, erblickt in den Flederhunden entsetliche Vampire und fürchtet sich fast vor den Ungeheuern. dagegen sehen in ihnen heilige Wesen. Als fich Hügel bei Aurpur besand und abends durch die Straßen ging, fah er über fich ein Thier fliegen, schoß mit seiner Doppelflinte nach ihm und erlegte eine Fledermaus von der Größe eines Marders. Augenblicklich rotteten sich die Leute zusammen, erhoben furchtbares Geschrei und wüthendes Geheul und hielten ihm das gellende, kreischende Thier vor. Er sicherte sich badurch, daß er sich mit dem Rücken an die Wand lehnte und die Flinte vorftredte, konnte aber den Aufruhr nur durch eine Unwahrheit beschwichtigen, indem er fagte, er habe bas Thier für eine Eule gehalten.

Die Flughunde im engeren Sinne (Pteropus) haben eine hundeartige Schnauze, ziemlich lange, nackte, zugespitzte Ohren und eine sehr entwickelte Flughaut, welche jedoch zwischen den Schenkeln nur einen schmalen Hautsaum bildet. Der Schwanz fehlt gänzlich. Das Gebiß besteht aus vier Schneibezähnen in jedem Kiefer, jederseits einem Eczahne, und je fünf Vackenzähne in den oberen, sechs Vackenzähne in den unteren Kiefern.

Die größte aller bekannten Arten, der Kalong, fliegende Hund ober fliegende Fuchs (Pteropus edulis, P. assamensis, P. javanicus?), klaftert bei 40 Centim. Leibeslänge bis 1,5 Meter. Die Färbung des Rückens ist tief braunschwarz, des Bauches rostigschwarz, des Haljes und Kopses rostiggelbroth, der Flatterhaut braunschwarz.

Der Kalong lebt auf den indischen Inseln, namentlich auf Java, Sumatra, Banda und Timor, wie alle seine Familienglieder entweder in größeren Wäldern oder in Hainen von Fruchtbäumen, welche alle Dörser Java's umgeben, hier mit Vorliebe die wagerechten Aeste des Kapot (Eriadendron) und des Durian (Durio zibethinus) zu seinem Ruhesitze sich erwählend. Unter Umständen bedeckt er die Aeste so dicht, daß man sie vor Kalongs kaum noch unterscheiden kann. Einzelne Bäume sind buchstäblich mit Hunderten und Tausenden behangen, welche hier, so lange sie ungestört sind, ihren Tagesschlaf halten, gestört aber scharenweise in der Luft umherschwärmen. Gegen Abend setzt die Masse sich in Bewegung, und einer fliegt in einem gewissen Abstande hinter dem

anderen her; boch kommt es auch vor, daß die Schwärme in dichterem Gedränge gemeinschaftlich einem Orte zustliegen. So erzählt Oxley, daß ein Schwarm dieser Thiere mehrere Stunden brauchte, um über das in der Straße von Malakka vor Anker liegende Schiff fortzuziehen. Logan sah die Kalongs zu Millionen in den Mangrovesumpfen am Nordrande der Insel Singapore hängen und abends die Lust durch ihre Menge verdunkeln. "Dichtgedrängte Schwärme", schreibt mir haßekarl dagegen, "sah ich nie fliegen, sondern stets nur einzelne, diese aber allerdings in großer Anzahl,



Rafong (Pteropus edulis). 13 natürl. Größe.

des Abends bei Batavia meist strandeinwärts sich wendend." Unter Bäumen, welche sie eine Zeits lang als Schlaspläße benutt haben, sammelt sich ihr Koth in Massen an, und sie verbreiten dann einen so hestigen Geruch, daß man sie oft eher mittels der Rase als durch das Auge wahrnimmt.

Ihre Nahrung besteht aus ben verschiedensten Früchten, insbesondere mehrerer Feigenarten und der Mango, denen zu Liebe sie massenhaft in die Fruchtgärten auf Java einfallen, hier oft erheblichen Schaben anrichtend. Doch begnügen sie sich keineswegs einzig und allein mit pflanzelicher Nahrung, stellen im Gegentheile auch verschiedenen Kersen und selbst kleinen Wirbelthieren nach. So hat sie neuerdings Shortt zu seiner Ueberraschung als Fischräuber kennen gelernt. "Als ich", sagt er, "in Konlieveram mich aushielt, wurde meine Ausmerksamkeit auf einen Regen-

teich gezogen, welcher einem vor kurzem gefallenen Regenschauer sein Dasein verdankte und buchstädlich mit kleinen Fischchen besäet schien, welche im Wasser spielten und über die Oberstäche desselben emporsprangen. Diese Erscheinung, das plögliche Austreten von Fischen in zeitweilig vertrocknenden und dann wieder mit Wasser sich füllenden Regenteichen war nichts neues für mich; meine Ausmerksamkeit wurde vorerst auf eine Anzahl großer, etwas schwerfällig sliegender Bögel gerichtet, welche über dem Wasser rüttelten, mit ihren Füßen dann und wann einen Fisch ergrissen und hierauf mit ihrer Beute sich nach einigen Tamarindenbäumen begaben, um dort sie zu verzehren. Bei genauer Untersuchung sand ich, daß die vermeintlichen Bögel Kalongs waren. Durch die eintretende Dunkelheit des Abends verhindert, konnte ich sie nur kurze Zeit beobachten, kehrte aber am nächsten Abend eine Stunde früher zu dem Teiche zurück und bemerkte dasselbe. Runmehr sorderte ich meinen Gesährten Watson auf, sein Gewehr zu holen und einige der Thiere zu schießen, um mich vollständig zu überzeugen. Watson schoß zwei oder drei von ihnen während sie sischen, und stellte es somit außer allen Zweisel, daß ich es mit Kalongs zu thun hatte. Bei einem späteren Besuche beobachtete ich wiederum dasselbe."

Hier und da werden Kalongs verfolgt, weniger des von ihnen verursachten Schadens halber, als um fle für die Rüche zu verwenden. Der Malaie bedient fich zu ihrer Jagd in der Regel des Blasrohres, zielt auf ihre Fittige, den empfindlichsten Theil des Leibes, betäubt sie und bringt sie fb in feine Gewalt; ber Europäer wendet erfolgreicher das Jeuergewehr an. Während bes Fluges find fie ungewöhnlich leicht zu schießen, denn ihre Flügel verlieren augenblicklich bas Gleichgewicht, wenn auch nur ein einziger Fingerknochen burch ein Schrottorn zerschmettert worben ift. Schießt man aber bei Tage auf fie, während fie schlafend an den Aesten hängen, so gerathen fie, wenn fie flüchten wollen, in eine folche Unordnung, daß einer ben anderen beirrt und die Getroffenen, welche ihre Flügel bann nicht entfalten können, gewöhnlich so fest an die Zweige sich klammern, daß fie auch, nachdem fie verendet find, nicht herabfallen. "Ich fah", bemerkt haßtarl noch, "baß Liebhaber vom Schießen in eine Maffe bicht aufeinander und nebeneinander hängender Kalongs feuerten. Es fielen jedoch nur einige herunter, die übrigen flogen, obgleich fie fehr beunruhigt schienen, nicht weg, sondern trochen nur dichter auf- und übereinander, mit ihren langen Flügeln fich festhaltend." Jagor bagegen erzählt, baß eine burch Schuffe geftorte Gefellichaft von Ralongs nur jum Theile auf ben Aeften hängen blieb, mahrend andere Scharen in der Luft Das Fleisch wird übrigens keineswegs aller Orten und am wenigstens bon umberschwirrten. Europäern gegeffen. Wallace hebt als für bie Bewohner von Batichian bemerkenswerth hervor, baß fie faft bie einzigen Menschen im Archipel feien, welche fliegende hunde effen. "Diefe haßlichen Geschöpfe", fagt er, "werden für eine große Leckerei gehalten, und man stellt ihnen beshalb sehr nach, wenn sie im Anfange des Jahres in großen Flügen auf der Infel erscheinen, um hier Fruchternte zu halten. Sie konnen bann während ihrer Tagesruhe leicht gefangen ober mit Stöcken heruntergeschlagen werden: man trägt sie oft korbweise nach Hause. Ihre Zubereitung erfordert eine große Sorgfalt, ba haut und Fell einen ranzigen, ftart fuchsartigen Geruch haben. Mus diefem Grunde tocht man fie meift mit viel Gewürz und Buthaten, und fo zubereitet schmeden fie in der That vortrefflich, ahnlich wie ein gut gebratener hase." Befangene fügen fich rasch in den Verluft ihrer Freiheit, werden auffallend bald zahm und lassen sich auch sehr leicht erhalten. So wählerisch fie in der Freiheit find, wo sie sich nur die sastigsten Früchte austesen, so anspruchs-Tos zeigen fie fich in der Gefangenschaft. hier freffen fie jede Frucht, welche man ihnen bietet, besonders gern aber auch Fleisch.

Roch brachte einen männlichen Kalong lebend nach Frankreich. Er hatte ihn hundert und neun Tage am Bord des Schiffes ernährt, anfangs mit Bananen, später mit eingemachten Früchten, dann mit Reis und schließlich mit frischem Fleische. Einen todten Papagei fraß er mit großer Gier, und als man ihm Rattennester aufsuchte und ihm die Jungen brachte, schien er sehr befriedigt zu sein. Schließlich begnügte er sich mit Reis, Wasser und Zuckerbrod. Bei der Ankunft in Gibraltar



erhielt er wieder Früchte, und fortan fraß er kein Fleisch mehr. Nachts war er munter und plagte sich sehr, aus dem Käsige zu kommen; am Tage verhielt er sich ruhig und hielt sich wie unsere Fledermäuse an einem Fuße, eingehüllt in seine Flügel, in denen er selbst den Kopf verbarg. Wenn er seines Unraths sich entleeren wollte, hing er, ebenso wie die Fledermäuse, auch mit den Vorderklauen sich auf und brachte seinen Körper so in eine wagerechte Lage. Er gewöhnte sich bald an die Leute, welche ihn pslegten; namentlich seinen Besitzer kannte er vor Allen, ließ sich von ihm berühren und das Fell krauen, ohne zu beißen. Ebenso hatte er sich gegen eine Negerin betragen, welche auf der Insel Moritz seine Pflegerin gewesen war. Ein anderer, jung eingesangener Kalong wurde bald gewöhnt, Jedermann zu liebkosen, leckte die Hand wie ein Hund und war auch ebenso zutraulich.

Um so lächerlicher ist es, wenn Thierbubenbesitzer das harmlose Geschöpf heute noch in der abscheulichsten Weise verleumden. Die "Zeitung von Staats» und gelehrten Sachen" in der großen "Hauptstadt der Bildung" brachte unter den übrigen wissenschaftlichen Nachrichten noch im Jahre 1858 ihrem Leserkreise die überraschende Nachricht, daß der berüchtigte Vampir oder Blutsauger zum ersten Male lebend in Berlin sei, und daß dieses entsehliche Thier in der Nacht lebendes Vieh morde und Blut sauge. Die Milch und Semmel, welche in dem Käsige des Ungeheuers ausgestellt war, um ihm als Nahrung zu dienen, wurde bei dieser Anzeige klüglich nicht erwähnt. Das treue Hundegesicht und die große Sanstmuth des Thieres straste den haarsträubenden Bericht allerdings Lügen, und kennzeichnete diesen unzweiselhaft als einen, wie er aus der Feder solcher Thierbesicher hervorzugehen pflegt, welche es für nöthig halten, ihre Sehenswürdigkeiten den Leuten in der pomphastesten Weise anzupreisen. Daß selbst unwissende Menschen noch hartnäckig der Naturwissenschaft entgegentreten, darf uns nicht wundern; um so trauriger aber ist es, daß man heute noch troh aller wissenschaftlichen Werke und Anstalten, welche wir besihen, durch so plumpe Lügen sich täuschen oder herbeiloden läßt.

Ein Flughund, welchen ich burch eigene Beobachtung wenn auch nur in Gefangenschaft kennen gelernt habe, der Flugsuchs, wie wir ihn nennen wollen (Pteropus Edwardsi, P. medius, P. leucocephalus), erreicht eine Länge von 28 bis 32 Centim. und klaftert zwischen 1,1 bis 1,25 Meter. Sein spärlich behaartes Gesicht und die nackten Ohren sind schwarz, der Kopf und die Oberseite vom Mittelrücken an dunkelbraun, ein längs der Kehlmitte verlaufender Streisen, Brust und Bauch röthlichhellbraun; ein breites Nackenband, welches sich dis zur Nückenmitte herab verschmälert um die Halsseiten herumzieht, ist gilblichsahlgrau, hinten, oben und unten, d. h. gegen den Kopf und Nücken hin, in Hellbraun übergehend, die Fris dunkelbraun, die Flughaut, wie bei den meisten Arten, schwarzbraun.

Der Flugfuchs verbreitet sich von Ostindien an bis nach Madagastar, vorausgesetzt, daß der hier vorkommende Flughund wirklich mit dem in Indien lebenden gleichartig ist. Hier wie dort bewohnt er Waldungen, Haine und Gärten oft in zahlloser Menge, auf Teilon, laut Tennent, sehr häusig alle Küstengegenden der Insel, auf Madagastar und Mayotte, laut Pollen, nicht minder zahlreich, auf Réunion dagegen nur einzeln, die aus alten Bäumen bestehenden Waldungen des Innern, am liebsten einzeln gelegene Wäldchen oder Baumgruppen in einer gewissen Entsernung von der Küste. Beiden Natursorschern verdanken wir eine eingehende Schilderung des Freilebens dieses lebhaften Thieres.

Wie seine Verwandten hält der Flugsuchs unter allen Umständen in Gesellschaften sich zusammen, und wenn irgend möglich, wählt er alte Läume zu seiner Tagesruhe. Ein Lieblingsplat von ihm waren eine Zeitlang die großen Silberwoll- und indischen Raspelbäume des Pflanzengartens von Paradenia in der Nähe von Kandy auf Teilon, woselbst Tennent sie tagtäglich beobachten konnte. Einige Jahre früher hatten sie hier sich zusammengesunden und waren
namentlich im Herbste tagtäglich zu sehen, während sie später, nachdem sie die Früchte der elastischen Teige aufgezehrt hatten, eine Wanderung antraten. Auf gedachten Bäumen hingen fie in jo erstaunlicher Menge, daß starte Aeste durch ihr Gewicht abgebrochen wurden. zwischen neun und elf Uhr flogen fie umber, anscheinend zur Uebung, möglicherweise um Fell und Fittige zu fonnen und von bem Morgenthau zu trodnen. Bei biefer Gelegenheit bildeten fie Schwärme, welcher ihrer Dichtigkeit wegen nur mit Muden ober Bienen zu vergleichen waren. Rach foldem Ausfluge kehrten fie zu ben Lieblingsbäumen zurud, hier wie eine Affenherde larmend und freischend und stets unter einander habernd und streitend, weil jeder den schattigsten Plat für fich auszusuchen ftrebte. Alle Zweige, auf benen fie sich niederlassen, entblättern binnen turzem infolge ihrer unruhigen Saft, da fie ihre Krallen in rudfichtslosester Weise gebrauchen. untergang treten fie ihre Raubzuge an und burchfliegen bann mahrscheinlich weite Streden, weil fie ihrer bedeutenden Angahl und Gefräßigkeit halber fich nothwendigerweise über ausgedehnte Räume verbreiten muffen. Auch Pollen bemerkt, daß man die Flugfüchse sehr oft während bes Tages umherfliegen fahe und zuweilen bemerken könne, wie fie hoch in die Luft fich erhöben, um einem anderen Walde zuzufliegen. Unter solchen Umständen glaubt man einen Flug von Krähen zu feben, da fie wie diefe Bogel nur langfam und ununterbrochenen Flügelschlages dabin ziehen. Gegen Abend fieht man fie nach Art der Fledermäufe langs ber Baldungen auf - und abstreichen, besonders gern in der Rahe von solchen, welche die Rufte oder Flugufer befäumen. fah sie Pollen nach Art der Schwalben und kleinen Fledermäuse hart über der Oberfläche des Wassers dahinfliegen, die Wellen fast mit ihren Fittigen berührend; wahrscheinlich geschah dies, wie ich hinzufügen will, des Fischens halber. Auf Madagastar nähren fie fich hauptfächlich von wilben Datteln, welche fie, nach ben Rothhaufen unter ihren Schlafbaumen zu urtheilen, in außerordentlicher Menge vertilgen muffen. Auf Ceilon freffen fie die Früchte der Guava, der Bananen und mehrerer Feigenarten, zeitweilig auch die Blütenknospen verschiedener Baume. Außerdem follen fie, wenn man ben Saft ber Rotospalme auffängt, herbeitommen, gierig leden und babei fich formlich berauschen - eine Angabe ber Eingeborenen, welche nach angestellten Beobachtungen glaublich erscheint. Auch fie fressen aber unzweiselhaft neben pflanzlichen thierische Stoffe, Rerbthiere verschiedener Urt, Gier und Junge von fleinen Bogeln, Fische und, nach Berficherung der Singalesen, auch Kriechthiere, da sie die Baumschlange angreisen sollen. Ungeachtet ihrer Geselligkeit wird jeder Flugsuchs, laut Tennent, von den übrigen beim Freffen arg behelligt und hat feine liebe Noth, die gludlich erlangte Beute vor der Zudringlichkeit feiner Genoffen gu fichern und einem Orte zuzutragen, woselbst er jene ungeftort genießen kann. Bei folchen Streitigkeiten unter einander beißen fie fehr heftig, frallen fich an einander fest, schreien dabei ununterbrochen, bis der Berfolgte endlich einen sicheren Plat erreicht hat. Hier pflegt er an einem Fuße sich aufzuhängen und mit dem anderen die Frucht so zu halten, daß er bequem davon fressen kann. Beim Trinken hängen sie sich-an tiese Aeste über dem Wasser und nehmen die Flüssigkeit Lappend wie ein Hund zu sich.

Singalesen und Malgaschen versolgen auch ben Flugsuchs seines Fleisches wegen. Lettere wenden, nach Pollen, eine sehr einsache und sichere Falle an, um sich des beliedten Wildes zu bemächtigen. Auf einem Baume, welchen die Flugsüchse besuchen, besestigen sie an dem höchsten Zweige zwei lange Stangen, welche jederseits mit Rollen versehen sind. Ueber diese führen sie Stricke, welche ausgezogen und niedergelassen werden können, und binden an denselben wie Flaggen Rete an. Sobald nun einer der Flughunde sich an dem Netze anhängt, zieht der Fänger dieses so schnell als möglich auf den Boden herab und gelangt dadurch in den meisten Fällen in den Besitz des Thieres, welches noch keine Zeit fand, sich zu befreien oder nicht loslassen wollte. Sie durch Schüsse zu Boden zu strecken, wenn sie auf Bäumen sitzen, ist keineswegs eine leichte Ausgabe, während sie im Fluge mühelos erlegt werden können. Wenn man mehrere von ihnen tödten will, braucht man nur einen Verwundeten anzubinden, damit er schreit; denn alle, welche sich in der Rachbarschaft besinden, kommen auf das klägliche Kreischen ihres Kameraden herbei, als wollten sie demselben Gülse

leisten. Das Wildpret gilt nach Ansicht der Eingeborenen und einzelner Europäer, welche den leicht begreislichen Ekel vor solchen Braten überwunden haben, als ausgezeichnet, namentlich in der Feistzeit unserer Flughunde, während welcher der ganze Leib zuweilen nur ein in Fett eingewickeltes Stück Fleisch zu sein scheint. Die Malgaschen wersen den zum Schmoren bestimmten Flugsuchs einsach auf ein Kohlenseuer, ohne ihn vorher abzuhäuten, und drehen und wenden ihn so lange, bis er gar geworden ist. Daß ein in dieser Weise zubereiteter Braten gesittete Menschen anekelt, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden; indessen gewöhnt man sich mit der Zeit an alles, zumal wenn das Gebotene dem Geschmacke wirklich zusagt.

Unter allen bekannten Flughunden gelangt diese Art am häusigsten lebend nach Europa, bleibt bei geeigneter Pflege in unseren Käsigen auch geraume Zeit am Leben. Im Jahre 1871 brachte ein Engländer von Indien her mit einem Male fünfzig Paare dieser Thiere auf den Markt, und gab mir Gelegenheit, einige von ihnen zu erwerben und längere Zeit zu beobachten. Ich habe meine Wahrnehmungen zwar bereits veröffentlicht kann jedoch nichts Besseres thun als das Gesagte hier wenigstens theilweise zu wiederholen.

Ueber Tags hängen die Flughunde an einem ihrer Beine fich auf, balb an bem rechten, bald an dem linken, ohne babei regelmäßig zu wechseln. Das andere Bein wird in schiefer Richtung von oben nach unten oder von hinten nach vorne über den Bauch gelegt, der Kopf auf die Bruft herab, im Hängen alfo heraufgebogen, jo daß das Genick den tiefsten Punkt des Körpers bildet und nur die gespitten Ohren es überragen. Nachbem das Thier diese Stellung eingenommen hat, schlägt es erft den einen Fittig mit halb entfalteter Flatterhaut um den Leib, sodann den zweiten etwas mehr gebreiteten barüber und hüllt baburch ben Kopf bis zur Stirnmitte, ben Leib bis auf den Rücken vollkommen ein. Der handartig gebildete Fuß mit seinen großen, ftarken, bogig gekrümmten, scharfen, spitzigen Zehennägeln findet an jedem Afte ober am Drahte bes Gebauers sicheren Anhalt, und die Stellung des hängenden Flughundes erscheint demgemäß, so ungewöhnlich sie dem Unkundigen vorkommen mag, ungezwungen, bequem und natürlich. Die Flughaut schirmt das Auge vor den Sonnenstrahlen und schließt, mit Ausnahme des Gehors, die edlen Sinneswertzeuge vollständig von der Außenwelt ab, läßt aber neben den Kopffeiten noch Raum für den zur Athmung erforderlichen Luftstrom und erfüllt somit den Zweck einer Umhüllung beffer als jede Decke. Zum Verkehre mit der Außenwelt genügt das Gehör, welches zwar, so weit man von den kurzen, spipigen und nackthäutigen Ohren folgern barf, an Schärfe dem anderer Flatterthiere bedeutend nachstehen muß, immerhin aber genügend entwickelt sein wird, um jedes störende oder gesahrdrohende Geräusch zum Bewußtsein des Schläfers zu bringen. Der Schlaf währt so lange als die Sonne am himmel steht, wird aber zeitweilig unterbrochen, um irgend ein wichtiges ober unaufschiebliches Geschäft vorzunehmen. Zu den regelmäßigen Arbeiten gehört das Pugen der Flatterhaut. Es handelt fich dabei nicht allein um Reinigung, sondern, und mehr noch, um Ginfetten und Geschmeidigmachen bieses wichtigen Gebilbes. Zedes einzelne Felb wird mittels der Schnauzenspiße an allen Theilen gedehnt und ausgeweitet und jede einzelne Talgdrüfe badurch theilweise entleert, die haut sodann aber innen und außen mit der Zunge beleckt und geglättet. Hierauf pflegt das Thier einen Flügel nach bem anderen zu voller Breite zu entfalten, gleich fam um fich zu überzeugen, daß kein Theil übersehen wurde. Rach vollendeter Arbeit hüllt es sich ein wie vorher. Hat es ein natürliches Bedürfnis zu befriedigen, so entfaltet es beide Flügel, hebt sich durch Schauteln mit dem Kopfe nach vorn und oben, greift mit beiden Daumenkrallen nach dem Zweige ober Drahte, an welchem es bisher hing, läßt mit dem Fuße los, fällt dadurch mit dem Hintertheile nach unten und kann sich nunmehr entleeren, ohne sich zu beschmußen ober zu benäffen. Unmittelbar barauf greift es mit den Füßen nach oben und nimmt, fobald es sich festgehängt, die frühere Stellung wieder ein. Gegen Sonnenuntergang, meift noch etwas später, erwachen die Flughunde aus ihrem Tagesschlafe, lockern die bis dahin eng umschlossene Umhüllung ein wenig, spipen und bewegen die Ohren, puhen noch einige Zeitlang an der Flughaut herum und recken und dehnen sich. Humpelnden

Banges, halb friechend, halb kletternd, bewegen fie fich vorwärts, mit Daumen und Fußklauen überall nach einem Halte fuchend, bis fie in entsprechende Nähe des Futter- und Trintgefäßes gelangt find. Am liebsten fressen und trinken fie in ihrer gewöhnlichen Stellung, indem fie eingehängt den Ropf bis zum Futter- ober Trinkgefäße herabstrecken und nun einen Bissen nach bem anderen nehmen ober in der bereits geschilderten Weise trinken. Sie genießen alle Arten von Obst, am liebsten Datteln, Apfelsinen, Kirschen und Birnen, minder gern Aepsel und Pflaumen; gekochter Reis behagt ihnen nicht sonderlich, Milchbrod ebenso wenig, obwohl ihnen beide Rahrungsmittel genügen, wenn andere nicht geboten werben. Sie faffen ben Biffen mit dem Maule, tauen ihn aus, leden babei behaglich ben ausfließenden Saft auf und laffen ben Reft, einen großen Theil ber Fasern, fallen, fressen überhaupt sehr liederlich und verwerfen mehr als sie genießen. Ist ihnen ein Biffen ju groß, fo tommen fie mit ber eben freien Sand ju Gulfe; erforberlichenfalls wird auch die Daumenkralle mit zum halten berwendet. Bu ihren befonderen Genüffen gehört Milch, möglicherweise ihrer Schmachaftigkeit halber, möglicherweise auch, weil fie bas Bebürfnis empfinden, die ihnen doch nur sehr mangelhaft gebotene thierische Nahrung zu ersehen. Sie trinken täglich ihr Schälchen Milch mit fichtlichem Behagen leer und laffen fich, wenn ihnen biefe Lederei winkt, recht gern ein gewaltsames Erweden aus ihrem jugeften Schlummer gefallen.

Erst nach wirklich eingetretener Dunkelheit find sie zu vollem Leben erwacht. Sie haben sich munter gefressen. Ihre bunklen Augen schauen hell ins Weite. Noch einmal werden alle Felder ber Flughaut beleckt und geglättet, die Fittige abwechselnd gebehnt, gereckt und wieder zusammengefaltet, die Haare durch Krapen und Lecken gekrümmt und gefäubert: nunmehr versuchen fie, in ihrem engen Gefängniffe bie nöthige Bewegung fich zu verschaffen. Die Fittige balb etwas gehoben, bald wieder fast gänzlich zusammengeschlagen, klettern sie ununterbrochen auf und nieder, kopfoberft, topfunterft, burchmeffen alle Seiten bes Rafigs, burchtriechen alle Wintel. Es fieht jum Erbarmen aus, wie fie fich abmuhen, irgendwo ober wie die Möglichkeit zu entbeden, ihrer Bewegungslust Genüge zu leisten. Man möchte ihnen auch gern helsen; leiber aber ist es nicht möglich, fie fo unterzubringen, daß alle ihre Eigenschaften zur Geltung tommen konnen. Der größte Räfig ware für fie als flatternbe Saugethiere noch viel zu klein, burfte fie fogar gefährben, weil fie in einigermaßen ausgebehntem Raume zu fliegen verfuchen, an den Wänden anstoßen und fich schädigen würden. In einem größeren Raume find fie übrigens im Stande, von ihrem hochhängenden Räfige aus wirklich zu fliegen. Dies haben mir meine Gefangenen bewiesen, als fie einmal zufällig frei gekommen waren und am anderen Morgen an ber Dede bes betreffenden Raumes angehängt gefunden wurden. Biel schwieriger wird es ihnen, sich vom Boben ober von ber Dede ihres auf dem Boden ftehenden Räfigs aus zu erheben. Ein von mir angestellter Bersuch, fie beim Fliegen zu beobachten, misglückte gänzlich. Ich ließ ihren Käfig in ein großes Zimmer bringen und die Thüre öffnen. Beide Flughunde waren vollkommen munter, kletterten ununterbrochen in dem Käfige umher, verließen denfelben aber nicht. Die geöffnete Thüre schien für sie nicht vorhanden zu fein; daß die Deffnung ihnen einen Weg zum Entkommen bieten könnte, kam ihnen, weil sie keine darauf bezüglichen Erfahrungen gemacht hatten, nicht in den Sinn. Ein Höhlenthier würde anders gehandelt haben, eine kleine in Häusern lebende Fledermaus sicherlich auch. Wir mußten uns endlich entschließen, sie gewaltsam aus bem Käfige zu nehmen, eine Arbeit, welche uns leichter schien als fie war; benn wir hatten unfere liebe Roth, fie von den Gitterstäben des Käfigs loszulösen und in unsere Gewalt zu bekommen. War es uns wirklich geglückt, ihre beiden Fußhande loszuhaten, fo griffen fie mit der Daumenkralle zu und hingen fich fo fest, daß man sie, ohne ihnen Schaden zu thun, nicht frei machen konnte; waren glücklich auch die Daumenfrallen gepadt, fo schlüpften die Fughande wieder aus der hand, ober ein unversebens beigebrachter Big that feine Wirfung, und alle mühfam eingepacten Beine und hatentrallen wurden gleichzeitig frei. Endlich gelang es trot alles Beißens, fie herauszubringen und auf den Käfig zu segen. Meine hoffnung, daß sie von hier aus abfliegen wurden, erfüllte fich aber nicht. Sie Kletterten anscheinlich ängstlich an den Außenwänden des Gebauers auf und nieder, schauten verlangend ins Innere, untersuchten die Wände von allen Seiten, verließen sie jedoch nicht. Es wurde nunmehr eine schwache Stange herbeigeholt, in einiger Höhe über dem Boden befestigt und an ihr die Flughunde angehängt. Jest entsalteten sie die mächtigen Fittige, ließen die Fußhände los, thaten einige lautklappende Flügelschläge und sielen auf den Boden herab, mit möglichster Eile und doch höchst ungeschickt auf demselben weiter kriechend.

Meine Gefangenen, ein Barchen, lebten im vollsten Einverständniffe jusammen. Besondere Bartlichkeiten erwiesen fie fich freilich nicht; Bant und Streit tamen jedoch ebenso wenig bor. Sie fraßen gleichzeitig aus einer Schüffel, tranken gemeinschaftlich aus einer Taffe und hingen friedlich dicht neben einander. Auf Gleichgültigkeit gegen Gesellschaft war dieses schöne Verhältnis nicht zurudzuführen: bagu find die Flughunde zu leidenschaftlich. Go gutmuthig fie zu fein scheinen, fo willig fie fich von uns behandeln, berühren, streicheln lassen, so heftig werden sie, wenn Frembe sie muthwillig stören ober neden. Ein höchst ärgerliches Anurren verkundet bann beutlich, wie jornig fie find. Ihre Leidenschaft äußert sich auch zuweilen ihres Gleichen gegenüber, und es ist immer gefährlich, zwei Flughunde, welche nicht burch eine langere Reife an einander gewöhnt, vielleicht zusammen gefangen genommen worden waren, in einem Gebauer unterzubringen. Selbst die Gatten eines Paares, welche nur zeitweilig getrennt wurden, fallen unter Umftanben bei ber Wiedervereinigung über einander her, kämpfen wüthend mit einander und verlegen fich so gefährlich, daß einer von ihnen ober beibe unterliegen. So fand man zwei feit turzem zusammengebrachte Flugfüchse des Berliner Thiergartens in wüthendstem, ingrimmigstem Kampse auf Leben und Tod begriffen. Man trennte die aufs höchste erregten Thiere mit größter Mühe, war aber doch schon zu spät gekommen. Der Besiegte starb an seinen Biswunden unmittelbar nach der Trennung, der noch vor Ingrimm zitternde und wüthend schnarrende Sieger lag am anderen Morgen todt auf dem Boden seines Käfigs. Die Untersuchung ergab, daß beide Flugfnichse gegenseitig an derselben Stelle, bem Schultergelente, fich angegriffen hatten. Bei bem zuerft unterliegenben maren Oberarm, Seitenbruft und Achselgegend von Biffen formlich gerfest, die Blutgefage gerriffen und die Bruftmuskeln theilweife abgebiffen. Diefe muthenden Kampfe erklaren fich, wenn man bebenkt, daß die Flughunde, welche teine geschloffenen Gesellschaften bilden, mit Fremben nichts zu thun haben wollen und wahrscheinlich jeden Eindringling bekämpfen. Ein erkrankter Genoffe wird dem gesunden in wenig Tagen der Trennung ebenso fremd wie jeder neue, den man zu ihm bringt. Beichlechtliche Rudfichten tommen nicht zur Geltung, und der Zweitampf beginnt.

Leiber halten sich gefangene Flugfüchse auch bei der besten Pflege nicht allzu lange Zeit. Man kann ihnen alles ersehen, nur die ihnen so nothwendige Flugbewegung nicht. Infolge bessen bekommen sie früher oder später Geschwüre an verschiedenen Stellen ihrer Fittige und gehen an diesen schließlich zu Grunde. Gleichwohl sollen einzelne Stücke im Londoner Thiergarten mehrere Jahre gelebt und sich sortgepflanzt haben. Auch meine Gesangenen leben nunmehr seit länger als zwei Jahren im Käsige. Ihre Geschwüre an den Flügeln haben wir durch Aehen mit Göllenstein geheilt; seitdem scheinen sie sich sehr wohl zu besinden.

Die Sippe ber Nachthunde (Cynonyctoris) unterscheidet sich von den eigentlichen Flughunden dadurch, daß ihre Mitglieder einen kurzen Schwanz sowie einen von der Flughaut umhüllten Daumen haben und die Zipen auf der Brust stehen. Das Gebiß und alle übrigen Merkmale stimmen mit denen der Flughunde überein. Die Sippe verbreitet sich hauptsächlich über Afrika.

Eine langs bes Beißen und Blauen Flusses ausschließlich auf Dulebpalmen hausenbe Art berfelben ift ber Palmenflughund (Cynonycteris stramineus, Pteropus stramineus),

ein stattliches Thier von 22 bis 25 Centim. Leibeslänge und gegen 1 Meter Flugweite. "Der massige Kopf", sagt Heuglin, "mit bulldoggenartig gefalteten Lippen und großen Augen gleicht noch dem eines Hundes; der straffe Pelz ist am Vorderhalse glänzend orangegelb, oben gelblichsoder graulichweiß, unten rußschwarz."

Dohrn beobachtete, mundlichen Angaben zufolge, diefe Art auf den Prinzeninfeln; Beuglin fand fie am oberen Weißen Nile auf. Dort erscheinen die Palmenflughunde unmittelbar nach Sonnenuntergang, sobald die Papageien von ihren Plünberungen in den Feldern nach den Gebirgswälbern jurudgekehrt find, um nun ihrerfeits bas Tagewert jener fortzusehen. In großen Banden bemerkt man fie nicht, vielmehr immer nur in Gefellschaften von feche bis zwanzig Studen, welche in langen Reihen hinter einander herfliegen und bloß in ber Rähe gewiffer Baume mit weichen Früchten, beispielsweise bes Mamao, bes Melonenbaumes und Abacate, fich sammeln, hier merklich Schaben anrichtend. Auch am Weißen Fluffe leben fie nur in kleinen Gefellschaften und paarweife. Ueber Tags halten fie fich unter den durren Blätterbuschen der Dulebpalmen verborgen; mit der Dammerung beginnen fie umberzuschwärmen. "In mondhellen Rächten", fagt Beuglin, "find bie Palmenflughunde immer wach und in Bewegung, larmen babei auch viel durch Auffigen an Zweigen und felbst im Fluge bei raschen Wendungen. Ihre Nahrung besteht vorzüglich in Früchten, unter benen fie Feigen allen übrigen vorziehen. Bur Zeit der Reife der Sytomoren beschmuten fie fich oft Kopf und Hals mit einer dicken gelben Kruste von Saft und Samen. Während der Reise ber Dulebpalmenfrüchte halten fie fich fast ausschließlich an diese und fressen fich buchstäblich so in biefelben ein, daß fie mit den schweren Ruffen herabgeschoffen werden können. Wir hatten einstmals einen diefer biffigen Burfchen lebendig gefangen und festen ihn in Ermangelung eines Behälters in einen kleinen aus Palmblattstielen gefertigten Bauer, welcher die Nacht über auf einer Packliste unfern meines Beltes am Ufer ftand. Raum war es buntel geworben, als bem Gefangenen bie Luft ankam, fich Bewegung zu machen. Quatend und schreiend arbeitete er in seinem engen Bauer umber und zog durch den Lärm Dugende seiner Berwandten berbei, welche trog unseres Schiegens bie gange liebe Racht hindurch fraftig und wuthend gegen den Rafig fliegen, wie Raubvogel auf den Uhn, ohne Zweifel in der Absicht ihren Gefährten zu befreien."

Bu berfelben Sippe gehört auch die einzige Art der Familie, welche ich kennen gelernt habe, der Rilflughund (Cynonycteris aegyptiacus, Pteropus aegyptiacus, P. Geoffroyi), welcher sich über ganz Egypten und Nubien verbreitet, und in der Nähe von größeren Sykomoren- beständen regelmäßig vorkommt, auch sichon im Delta keineswegs selten ist. In einzelnen Naturgeschichten wird angegeben, daß er bei Tage in den Gewölben der Pyramiden Herberge suche. Dies ist entschieden unwahr: er schläst wie seine Gattungsverwandten auf Bäumen.

Gs war uns ein eigenthümlicher Genuß, an den schönen, lauen Sommerabenden Egyptens die Flughunde zu belauschen, wenn sie über die sonst von Niemand benußten Früchte der Sytomoren hersielen und in den laubigen, schönen Kronen dieser Bäume ihre Abendmahlzeit hielten. Meine Diener, zwei Deutsche, schienen ansangs auch gewillt zu sein, in den Thieren die entsetzlichen Blutsauger zu erblicken, und versolgten sie zuerst aus Rachegesühlen, später aber wirklich nur aus Freude an der anziehenden Jagd, welche sie ost die Mitternacht sesselte. Wir erlegten viele und ansangs ohne große Mühe; später aber wurden die Flughunde schen und kamen stets nur still und gewöhnlich von der entgegengesehten Seite angeslogen, so daß es sehr schwer hielt, sie in den dunklen Baumkronen wahrzunehmen. Die stügellahm Geschossenen freischten laut, bissen auch lebhast und ziemlich empsindlich um sich. Meine Gesangenen starben nach kurzer Zeit; andere Forscher haben daßselbe Thier ost lange lebend erhalten und sehr zahm und zutraulich gemacht. Zelebor z. B. brachte ein Pärchen von ihnen nach Schönbrunn und hatte beide so an sich gewöhnt, daß sie augenblicksche kerbeigeslogen kamen, wenn er ihnen eine Dattel vorhielt. Auch von Fremden ließen sie sich streicheln und ihr Fell krauen.



Beripp bes Daufeohrs. Ratfirf. Grobe. (Aus bem Berliner anatomifden Dufeum.)

Alte ausgewachsene Flughunde dieser Art erreichen etwa 16 Centim. Körperlänge und eine Flugweite von 90 bis 95 Centim. Der kurze, weiche Pelz ist oben lichtgraubraun, unten heller, an den Seiten und Armen blaßgeblich; die Flughäute haben graubraune Färbung.

Von 300 mit Sicherheit unterschiedenen Fledermausarten gehören etwa 195 zu den Glattnasen (Gymnordina), einer neuerdings in drei Untersamilien getrennten Abtheilung. Alle hierher gehörigen Flatterthiere stimmen in folgenden Merkmalen siberein: die Nase ist einsach, ohne blätterigen Anhang, das Ohr stets mit einem Deckel versehen; die spihhöckerigen Backenzähne tragen Leisten, welche nach Art eines W verlausen. Im übrigen ist das Gediß sehr verschieden und darauf die Eintheilung der Sippen begründet worden. Von Schneidezähnen, welche durchgängig spihig sind, stehen im Oberkieser zwei, vier oder sechs, können hier jedoch auch gänzlich sehlen; unten sind gewöhnlich vier, seltener sechs, ausnahmsweise nur zwei. Außerdem besteht das Gediß in start entwickelten Eczähnen, oben aus einem dis drei, unten aus zwei die drei kleinen Lückzühnen und drei Backenzähnen in jeder Reihe, so daß also die Anzahl sämmtlicher Jähne zwischen 28 und 38 wechselt. Das Sporenbein erreicht innerhalb dieser Gruppe seine größte Entwickelung und trägt disweilen einen seitlichen Hautlappen, dessen Fehlen oder Vorhandensein als Merkmal für die Unterscheidung verschiedener Sippen gilt.

Die Größe der Glattnasen schwankt erheblich: es gibt Arten unter ihnen, welche bei ungefähr 13 Centim. Leibeslänge bis 60 Centim. klaftern, und folde, beren Leibeslänge kaum 3 und beren Flugweite höchstens 18 Centim. beträgt. So viel bis jett bekannt, treten die Glattnasen in größter Anzahl in Amerika auf; nächstdem hat man die meisten in Europa gefunden; es unterliegt aber wohl kaum einem Zweifel, daß Afien und Afrika reicher an ihnen find als unfer heimatlicher Erdtheil. Dit Ausnahme der kalten Gürtel verbreiten sie sich über die ganze Erde, steigen auch im Gebirge bis zu beträchtlicher Höhe empor. Ihre Aufenthaltsorte find die oben angegebenen; doch darf man vielleicht fagen, daß bie große Mehrzahl von ihnen Baume, und zwar bas Gezweige und die Rinde berfelben ebenfo wohl als Löcher in ihnen, Felsenhöhlen vorziehen. Diele Arten leben unter einander in größter Eintracht, andere zählen zu den Einfiedlern, welche höchstens in kleinen Gesellschaften zusammen kommen. Die Nahrung befteht fast ausschließlich in Kerbthieren, dann und wann auch in kleinen Wirbelthieren; namentlich mögen die großen Arten öfter als man glaubt über kleinere Ordnungsgenoffen herfallen und sie verzehren. Ob es unter ihnen Arten gibt, welche Früchte freffen, ist zur Zeit noch nicht mit Sicherheit festgestellt. Im allgemeinen darf man wohl sagen, daß gerade die Mitglieder diefer Familie zu ben allernüglichsten Säugethieren gehören, und daß an ihnen auch nicht der geringste Matel haftet. hinsichtlich ihrer Begabung stehen fie den Flughunden nach, find aber viel bewegungsfähiger als diefe. Ihr gewandter Flug zeichnet fich durch jähe und plögliche Wendungen aus, so daß es Raubvögeln fast unmöglich wird, sie während besselben zu fangen. Laufend und kletternd bewegen sie sich mit viel Geschick. Unter ihren Sinnen steht wahrscheinlich burchgängig das Gehör obenan, auf dieses folgen wohl das Gesicht und Gesühl, auf sie erst Geruch und Geschmack. Für ihr geistiges Wesen gilt das bereits Gesagte.

Die Untersamilien oder, wie Andere wollen, Familien heißen Stummelschwänze, Grämler und Gleichschwänzler. Bei ersteren (Brachyura) ist die Wurzel des Daumens von einer besonderen Haut umfaßt und ragt die Schenkelstughaut weit über den Schwanz hinaus, dessen Ende auf der Ouerseite derselben frei heraussteht; bei den Grämlern (Gymnura) ist der Daumen von einer Haut theilweise umfaßt, die Schenkelstughaut ihrer ganzen Länge nach an den Schwanz angewachsen, welcher weit über die Spihe derselben herausgeht; bei den Gleichschwänzlern (Vospertiliones) endlich hat die Schenkelstughaut ungesähr dieselbe Länge wie der Schwanz, so daß dieser gerade von ihr umschlossen wird oder eben nur mit der äußersten Spihe über sie herausragt. Die Stummelschwänze haben in Europa keinen, die Grämler nur einen einzigen Vertreter, welcher die Mittelmeerländer bewohnt; von den Gleichschwänzlern oder Fledermäusen im engsten Sinne dagegen kennt man 29 unserem Erdtheile angehörige Arten. Aus ihnen wollen wir uns einige zur eingehenderen Besprechung erwählen.

Bindeohren (Plecotus) nennt man einige weit verbreitete, in wenigen Arten vorkommenbe Fledermäuse mittlerer Größe, welche sich durch solgende Merkmale auszeichnen: Die Ohren sind über dem Scheitel mit einander verwachsen; der Ohrdeckel ist lang und nach der Spike hin verschmälert; die Flügel kennzeichnen sich durch ihre Kürze und Breite, befähigen daher auch nur zu flatterndem und wenig schnellem Fluge; der Schwanz kommt der Rumpslänge etwa gleich; das Sporendein trägt keinen nach außen vorspringenden seitlichen Hautlappen. In jedem Zwischenkieseraste stehen oben zwei Borderzähne, im Unterkieser sechs geschlossene Schneidezähne; hierauf solgen jederseits oben und unten ein starker Eczahn, im Oberkieser jederseits zwei einspikige und hinter benselben drei vielspikige, im Unterkieser drei einspikige und drei vielspikige Backenzähne, von denen oben einer, unten zwei als Lückzähne angesehen werden müssen. Das Gediß besteht also aus 36 Zähnen.

Die Ohrenflebermaus, langohrige Flebermaus, das Groß- oder Langohr (Plecotus auritus, Vespertilio auritus, V. cornutus, V. otus, V. brevimanus), erreicht bei einer Flugweite von 24 Centim. eine Länge von nur 8,4 Centim., wovon über 4 Centim. auf den Schwanz gerechnet werden müffen; das Ohr, welches außer allem Berhältnis zur Leibeslänge steht, mißt 3,3 Centim. Lange Haare besehen das Gesicht dis an den Hinterrand der Nasenlöcher und rings um die Augen; weißliche Barthaare hängen an den Seiten dis über den oberen Lippenrand abwärts; der übrige Pelz ist ziemlich lang, in der Färbung veränderlich, oberseits grandraun, auf der Unterseite etwas heller, bei jungen Thieren duntler als bei alten. Die einzelnen Haare sind in der Wurzelhälste schwärzlich, in der Endhälste heller gefärdt. Alle Flughäute sind dünn und zart, glatt und nur in der nächsten Umgedung des Körpers spärlich und äußerst sein behaart und von lichtgraudrauner Färdung. Das besonders auffallende Ohr, welches der Rumpflänge etwa gleichstommt, hat 22 dis 24 Cuersalten und biegt sich in regelmäßiger Kundung nach hinten. Der Ohrbeckel erreicht nicht ganz die Mitte der Ohrlänge, ist nach der Spize hin verschmälert und merklich nach außen gebogen, und wie das Ohr selbst äußerst zurt und dünnhäutig.

Die Ohrenfledermaus findet sich in ganz Europa, mit Ausnahme berjenigen Länder, welche über den 60. Grad nördlicher Breite hinausliegen. Außerdem hat man sie in Rordafrika, West=asien und Oftindien beobachtet. Sie ist nirgends selten, im nördlichen und im mittleren Deutschsland sogar eine der gewöhnlichen Arten, lebt aber stets einzeln, nicht in großen Gesellschaften beisammen. Ueberall hält sie sich in nicht allzu großer Entsernung von menschlichen Woh-



Winterschlase hängt sie, laut Roch, meist frei, seltener in Rihen eingeklemmt, in der Regel nahe dem Eingange ihrer Herberge sich an, da sie ziemlich viel Kälte zu vertragen scheint. Koch hat sie auf dem Dillenburger Schlosse selbst in Gemäuern gesunden, welche in der Nähe ihrer Anhastsstellen bereits seit Wochen mit dicen Eiszapsen bekleidet waren. Tropdem zieht sie schon sehr früh, meist bereits im Oktober, in ihre Schlupswinkel sich zurück und dehnt ihren Winterschlas bis gegen den März aus. Ende Juni's oder ansangs Juli bringt sie ihre Jungen zur Welt. Die Nahrung besteht wohl nur aus Kerbthieren, welche sie im Fluge fängt und, einer Beobachtung Altums zusolge, vielleicht auch von den Blättern abliest, so sehr dies gegen die sonstige Ersahrung zu streiten scheint.

Wie die meisten übrigen Fledermäuse wird sie von Schmarokern verschiedener Art arg geplagt, außerdem vom Marder und Iltis, einzelnen Tagraubvögeln und den Eulen, dann und wann auch von Kahen bedroht. Den schleichenden Raubsäugethieren sällt sie namentlich während des Tages, den Eulen nachts bei ihren Ausstügen zum Opfer, da sie von den kleineren gewandten Nachtraubvögeln ohne besondere Mühe im Fluge ergriffen wird.

Die Ohrenfledermaus hält die Gefangenschaft länger als die meiften ihrer Berwandten aus, kann in ihr fogar, obgleich nur bei forgsamster Pflege, mehrere Monate ober Jahre ausbauern. Wegen diefer Eigenschaft wählt man fie gewöhnlich, wenn man Beobachtungen an gefangenen Fledermäusen überhaupt anstellen will. Man kann sie in gewissem Grade zähmen; denn sie lernt ihren Berrn, wenn auch in beschränktem Dagstabe, tennen. Faber besaß eine mehrere Wochen lang und beobachtete fie fehr genau. Sie war äußerft munter, namentlich in der Abenddämmerung, flog übrigens auch häufig bei Tage, war dagegen in den Mitternachtsstunden ruhig. In der Stube flog sie mit der größten Leichtigkeit anhaltend umher, meist mit stillgehaltenen Flügeln, konnte diefelben jedoch auch im Fluge zusammenziehen und wieder ausbreiten. Wenn fie Gegenständen ausweichen mußte, machte fie einen Bogen, schwirrte hurtig auf bem Boben hin und hob ohne Schwierigkeit sich in die Luft. An den Wänden kletterte fie mit Gulfe des Daumens sehr geschickt auf und nieder. Bei dem geringsten Geräusche bewegte und fpitte fie die Ohren, wie Pferde es thun, oder krümmte sie wie Widderhörner, wenn das Geräusch fortdauerte oder stark war. In der Ruhe legte fie die Ohren ftets jurud. Sie brehte oft ben Ropf, ledte fich mit ber Bunge und witterte mit der Rafe. Wie alle Fledermaufe wurde fie viel von Schmarogern geplagt und fratte fich oft an ber Seite bes Ropfes mit den Nägeln. Bei falter Witterung faß fie ftill. Sobald die Sonne auf fie ichien, wurde fie munter und lief in ihrem Räfige hin und her. Der Geruch, welchen fie von sich gab, war weniger unangenehm als ber anderer Arten. Ihre Gefräßigkeit war fehr groß, auch in der Gefangenschaft. Wenn man Stubenfliegen zu ihr feste, machte fie augenblidlich Jagd darauf; zu einer einzigen ihrer Mahlzeiten bedurfte fie aber sechszig bis siebenzig dieser Kerfe. Sie verbaute fast ebenso schnell wie sie fraß, und füllte, während sie noch mit der Mahlzeit beschäftigt war, ben Käfig mit ihrem schwarzen Unrathe. Ihren Raub bemerkte fie nicht burch bas Gesicht, sondern vermittels ihres feinen Gehörs und burch den Geruch. Sie wurde, wenn Fliegen in ihrer Rabe sich bewegten, fofort unruhig, ging witternd umber, spiste und drehte die Ohren, machte Halt vor der Fliege und fuhr dann mit ausgebreiteten Flügeln auf fie los, suchte fie, um fie zu erwischen, unter ihre Flügel zu bringen, und ergriff fie dann mit der nach abwärts gebogenen Schnauze. War es eine fehr große, Fliege, fo bog fie den Ropf unter die Bruft, um fie beffer zu fangen. Sie kaute ihre Nahrung leicht und geschwind und leckte fie mit der Zunge hinein. Beine und Flügel, welche fie nicht gern fraß, verstand fie prächtig auszuscheiben. Auf todte Fliegen ging fic nur bann, wenn fie fehr hungrig war; sobald fich aber ihre Beute bewegte, suhr fie rasch auf biefelbe los. Rach vollbrachter Mahlzeit faß fie ruhig und zog fich zusammen.

Die Ohrenstebermaus ist dieselbe, von welcher ich oben berichtete, daß sie, außer von ihren schmarohenden Läusen, Spinnenthieren und Milben, auch noch von Blutsaugern ihres eigenen Geschlechts angesallen wird und dann diese aus Nache frist.

Die Gruppe der Nachtschwirrer (Vespertilio), welche neuerdings ebenfalls in mehrere Sippen zerfällt wurde, hat freie, d. h. von einander getrennte, länglichrunde Ohren, mit länglichem, lanzettsörmigem Deckel, verhältnismäßig breite und kurze Fittige ohne Sporenlappen, höchstens körperlangen, meist kürzeren Schwanz und ziemlich dichten, oben graubraunen, unten weißlichen, ausnahmsweise dunkleren Pelz. Das Gebiß besteht aus 38 Jähnen, und zwar zwei Vorderzähnen in jedem Oberkieser, sechs geschlossenen Schneidezähnen im Unterkieser und oben wie unten jederseits drei einspizigen und hinter denselben drei vielspizigen Backenzähnen, unter denen die beiden ersteren als Lückzähne angesehen werden dürsen.

Bei der Untersippe der Mausohren (Myotus) haben die mehr als kopstangen Ohren neun ober zehn Querfalten, sind gegen die Mitte des Außenrandes nicht eingebuchtet und ragen angedrückt über die Schnauzenspihe hinaus. Die Schwanzspihe steht frei aus der Schwanzslughaut vor; die Schwanzslughaut ist am hinterrande kahl.

Ganz Mitteleuropa von England, Dänemark und dem mittleren Rußland an, den Süden unseres Erdtheils, das nördliche Afrika und den größten Theil Asiens dis zum Himalaya bewohnt das Mäuseohr, die gemeine Fledermaus oder der große Nachtschwirrer (Myotus murinus, Vespertilio myotus, V. und Scotophilus murinus, V. submurinus), die größte unserer einseimischen Fledermäuse, 12 dis 13 Centim. lang, woden 5,3 Centim. auf den Schwanz zu rechnen und 37 Centim. Klasterweite, oberseits lichtrauchbraun mit roströthlichem Ansluge, unterseits schmukigweißlich, die einzelnen Haare zweisardig, an der Wurzel bräunlichschwarz, an der Spitze heller, die verhältnismäßig dünnhäutigen, durchscheinenden Ohren und Flughäute lichtgraubraun, junge Thiere mehr aschgrau gefärbt.

Bom Anfange bes März bis in ben Ottober wird man bas Mäuseohr an geeigneten Orten kaum vermiffen und an seinem unbeholfenen, flatternben, meist gerabeaus gehenden oder doch nicht in raschen Zickzacklinien sich bewegenden Fluge auch leicht erkennen. Es bewohnt ebenso wohl das Bebirge, in welchem es bis ju 1200 Deter über bem Meere emporfteigt, halt fich über Tags gern unter ben Dächern alter, großer und ftiller Gebäude, in Schlöffern, Kirchen, Rathhäusern, bisweilen auch in altem Mauerwerke ober in ausgedehnten Gewölben, feltener in Gruben und Söhlen auf, hier in zahlreichen Gefellschaften mit Seinesgleichen oft bicht gebrängt in förmlichen Klumpen neben einander hängend, andere Fledermausarten bagegen nicht neben fich bulbend, beziehentlich mit rauberischen Gelüften bedrohend. Auf dem Speicher der Spitalfirche in Weylar find biefe Thiere, laut Roch, im Sommer so massenhaft beisammen, daß der Koth fußhoch sich anhäuft, ja daß biefer schon in Wagenladungen als Dünger abgefahren werben konnte. Im Gerbste findet man fie nicht mehr vor, und sie kehren erft nachdem die Jungen mit den Alten fliegen dahin gurud. Im Winter suchen die Mäuseohren Gewölbe, Göhlen und Bergwerke zu ihrem Aufenthalte auf. Wo es viele Bergwerke gibt, wie bei Dillenburg, herborn an der Lahn, in Weftfalen zc., trifft man fie im Winter über bas gange Gebiet verbreitet und baber vereinzelt an, felten bag man ihrer zwei ober brei in einem Klumpen findet, mahrend fie in Gegenden, wo zum Winterschlafe geeignete Stellen feltener find, fie fich mehr zusammenziehen und Klumpen von dreißig bis funfzig Studen und mehr fich gesellen. Während des Winterschlafes ziehen sie sich ziemlich weit in die hinteren Räume der Bergwerke, Höhlen und Gewölbe zurück und hängen sich hier in der Regel frei an, obwohl es ebenfalls vorkommt, daß sich einzelne, gewöhnlich Weibchen, in Rigen und Spalten Ihre Biffigkeit und Bantfucht vertreibt meift alle kleineren Flebermaufe, mit Ausnahme der Blutsauger; die Schwächlinge haben aber auch allen Grund, fie zu meiden, da sie wie Roch an Gefangenen beobachtete, kleinere Arten durch Beigen tobten und Theile von ihnen auffreffen, namentlich befonderen Geichmad an den Flughauten ihrer Opfer zu finden scheinen.

Gegen Ende des Frühjahres wirft das Weibchen in der Regel ein einziges Junge, in seltenen Fällen deren zwei, schleppt dasselbe ansangs mit großer Zärtlichkeit umber, macht sich aber bald von ihm frei, um so mehr, als die Entwickelung des Jungen außerordentlich rasch vor sich geht und

es schon vor Beginn des Winterschlases nicht mehr von den Alten unterschieden werden kann. Bei anhaltend mildem Wetter erwachen auch die winterschlasenden Mäuseohren und rühren sich, wagen sich jedoch niemals ins Freie, ebenso wenig als man sie im Sommer bei kaltem, unfreund-lichem Wetter fliegen sieht. Selbst bei günstiger Witterung erscheinen sie erst nach eingetretener Dämmerung im Freien.

"Der Breite der Flügelfittige entsprechend", fagt Altum, "ift ihr Flug gemächlich, man fann fast fagen matt, unbeholfen, frahenartig. Mit weitausholendem Schlage rudert sie in gerader Richtung ohne auffallend geschickte scharfwinkelige Wendungen zu machen, über breite, beiberseits von ftarken Wallheden begrenzte Fahrwege, in nicht zu schmalen Alleen, auf freien Plätzen in der Stadt, über breite Strafen auf und ab, fünf, feche bis acht Meter über bem Boben. Gie scheint nie Gile zu haben, mahrend andere ihres Geschlechtes fich vor geschäftiger Saft taum zu laffen wiffen. Das Jagdgebiet, welches fie fo abstreicht, scheint etwa funf Minuten lang zu fein. Draugen habe ich fie nie anders als in der Rahe der Stadt oder unweit ausgedehnter Hofgebaude großer Güter angetroffen. Sogar den Walbrand scheint fie durchaus zu vermeiden, wie ihr ebenso alle tleinlichen Berhältniffe, enge Gagden, fleine Bintel, niedriges Gebuich und Geftrauch juwider find. Sie liebt es überhaupt nicht, an Gebäuben, Baumreihen zc. ganz nahe vorbei zu ftreichen, fondern halt fich fast stets etwas entfernt von ihnen im Freien, schwingt sich demnach auch nicht niedrig über Dacher, schwenkt nicht um eine Ede, sondern folgt mehr ber Mitte ber breiten Straßen. Trop ihres ruhigen, einförmigen Flügelschlages fördert ihr Flug doch ebenso rasch wie ber der Zwergfledermaus. Sie scheint von allen das zartefte Gefühl beziehentlich Gehör zu haben und beshalb im Stanbe zu fein, fchon in einer bebeutenberen Entfernung auf ihre Beute geraben Weges loszusteuern, sodaß fie nicht in Berlegenheit kommt, unvermuthet, fast unmittelbar in beren Rahe gelangend, burch plogliche, jabe Seitenwendungen fie erhaschen zu muffen. Ich habe gesehen, wie fie auf wenigstens drei Meter Entfernung fast unvermerkt nach einem Maikafer sanft zur Seite abbog; es würde auch fonft unerklärlich fein, wie fie im Stande mare, eine Menge viel schneller als Maikafer fliegende Kerbthiere, namentlich Rachtschmetterlinge, welche fie erwiesenermaßen häufig verzehrt, bei ihrem eintonigen Fluge zu erbeuten."

Gefangene Mäuseohren dauern, laut Koch, sehr gut aus, gewöhnen sich sogar an Fleischnahrung, sind aber unangenehme Zimmergenossen und scheinen wohl vertraut, aber nicht leicht zahm werden zu wollen.

Die mit Querlinien versehenen kürzeren Ohren, welche angedrückt nicht über die Schnauzenssitze hinausreichen und die, wenn auch nicht regelmäßig vorkommende Behaarung der Schwanzsstughaut, welche in der Regel zwar am hinterrande kahl, ausnahmsweise aber mit einzelnen sehr entsernt stehenden härchen besetzt ist, unterscheiden die Wassersledermäuse (Brachyotus) von den Mäuseohren, denen sie sonst, namentlich in der Zusammensehung des Gebisses, ähneln.

Eine der gemeinsten Arten dieser Gruppe, die Wassersledermaus oder das Rothfurzohr (Brachyotus Daubentonii, Vespertilio Daubentonii, Schinzii, aedilis, emarginatus, volgensis, Leuconos Daubentonii) klastert bei 8,5 Centim. Gesammt- oder 4,7 Leibes- und 3,8 Centim. Schwanzlänge, 23 bis 24 Centim., ist an ihren kurzen Ohren mit länglich schmalem Deckel und dem Fehlen des Sporenlappens leicht von anderen Fledermäusen ähnlicher Größe zu unterscheiden und sieht auf der Oberseite röthlichgraubraun, unten trübweiß aus. Die dünnshäutigen Flughäute und die Ohren sind graubraun, letztere an der Wurzel etwas heller. Das zweisarbige Haar hat an der Wurzel schwarze, an der Spite lichtgraubraune, unten weiße Färbung.

Wie es scheint, bewohnt die Wasserslebermaus fast ganz Europa und einen Theil Asiens. Man trifft sie in Deutschland, Schweden, Finnland, dem ganzen östlichen Frankreich, Ungarn, Sicilien, Sardinien, dem mittleren Rußland und im Ural an. In Gebirgsgegenden steigt sie



burch die Bögen der Brüden, selbst dann, wenn dort mit Menschen angesüllte Kähne sich besinden. Sie ähnelt in dieser Hinsicht der Zwergssedermauß, welche auch gern unten durch Thorwege und offene Hallen fliegt, sucht kleinere Stellen, etwa die Winkel zusammenstoßender Gebäude auf der Wasserstäche ebenso emsig ab wie jene den Hofraum, begibt sich nach etwa füns Minuten zu einer anderen Stelle und kehrt nach einiger Zeit zur ersten zurück." Von ihrem Jagdsluge ermüdet, hängt sie sich zur vorübergehenden Ruhe gern an die Zweige der im Wasser stehenden Bäume und vorspringende Mauerwerke, wo man sie oft reihenweise sihen sehen kann; sie bethätigt ihre Geselligkeit also auch in dieser Hinsicht.

Die Gruppe der Abendflatterer (Vesperugo), aus welcher man neuerdings ebenfalls verschiedene Sippen gebildet hat, kennzeichnet sich durch von einander getrennte, vorn abgerundete, verhältnismäßig kurze, dickhäutige, fleischige, dunkelfardige Ohren mit breiten, abgerundeten, auf der Innenseite ausgeschnittenen, außen winkelig vorspringenden Ohrendeckeln, schlanke, ziemlich lange, dickhäutige Flügel mit Sporenlappen und etwas mehr als leibeslangen Schwanz. Das Gebiß besteht aus 32 bis 34 Jähnen und zwar oben zwei Vorderzähnen in jedem Zwischenkieseraste, unten sechs geschlossenen Schneidezähnen und außer den Echzähnen oben jederseits einen oder zwei einspissigen und drei vielspissigen, im Unterkieser zwei einspissigen und drei vielspissigen Backenzähnen.

Das theilnahmswertheste Mitglied der Sippe der Bergflatterer (Meteorus), welche sich durch 32 Jähne und den oben etwas verbreiterten, mit der Spihe nach vorn gerichteten Ohrdecklennzeichnet, ist die Umber- oder Wandersledermaus (Meteorus Nilsonii, Vesperus, Vesperugo und Aristippe Nilsonii, Vespertilio borealis und brachyotus), eine mittelgroße Art von 10 Centim. Leibes-, bei 4,5 Centim. Schwanzlänge und 26 Centim. Flugweite, oberseits dunkelschwarzbraun, unterseits etwas heller, in der Jugend dunkler und unreiner als im Aker gefärdt. Die dichkäutigen Ohren und Flughäute sind dunkelbraunschwarz, die Haare überall zweisfardig, an der Wurzel dunkelschwarzbraun, an der Spihe lichtbraungelblich, unterseits sahlbräunlich. "Die lichten Haarspihen der Oberseite", sagt Blasius, "liegen wie ein lichter Goldreif auf dem schwarzbraunen Erunde und geben dem Pelze ein eigenthümliches Ansehen.

"Diese Art hat eine eigenthumliche Berbreitung. Nilfson erhielt fie von ben Soben ber standinavischen Halbinfel und vermuthet, daß sie bis in die Rähe bes Polartreises hinauf vortomme. Ich habe sie im nördlichen Rugland, wo sie bis in die Nahe des Weißen Meeres vorzudringen scheint, und aus dem mittleren Ural und Altai erhalten; auch ist sie in Vetersburg, in Finnland, ben Oftseeprovinzen und in Ropenhagen beobachtet worden." Blafins meinte, daß die einzigen Standorte in Deutschland der Barg und Oftpreußen seien, und daß unsere Fledermaus im harzgebirge die Südgrenze ihres Verbreitungsgebietes erreiche; Rolenati aber fand fie auch in Mähren und Schlesien, in Oberfranken und anderen Gegenden Bayerns vor, und Blafius selbst erhielt sie später aus den Alpen. "Ihre nordische Ratur", fährt lehterer fort, "bewahrt sie auch darin, daß sie nur die Söhen, nirgends die Ebenen am Juge der Gebirge bewohnt. Sie kommt kurz nach Sonnenuntergang zum Vorscheine und fliegt an Waldrändern, lichten Waldstellen, doch auch gern in der Rahe der Saufer und in den Stragen umber und verläßt ihr Jagdrevier erft in ber Morgendämmerung wieder, hat große Ausdauer und Gewandtheit im Fluge, bewegt sich rasch und mit leichtem Flügelschlage und stürzt oft mit plötlichen Wendungen auf ihren Raub los. Reine der einheimischen Arten ift so wenig empfindlich gegen Wind und Wetter." Bu ihrem Winteraufenthalte sucht fie geschützte Winkel und Löcher in Häusern, besonders in Holzgebäuden auf, hängt sich aber, laut Kolenati, nicht auf, fondern zwängt sich in Rigen ein, aus denen nur die Schnauzenspipe hervorragt. Der Winterschlaf scheint fast ununterbrochen zu sein, obwohl fie im Frühjahre mit dem ersten milden Tage wieder zum Vorscheine kommt. Nach den bis jest gegen Ende Mai's und anfangs Juni erhaltenen Weibchen muß man schließen, daß fie in der Regel zwei Junge jur Welt bringt.

"Nach bem", schließt Blafius, "was ich über diese Art im Norden von Rugland, wo fie die einzige vorkommende Fledermaus ist, ersahren habe, scheint sie, gleich den Zugvögeln, mit ihrem Aufenthalte für verschiedene Jahredzeiten auf große Entfernungen hin zu wechseln. Daran, daß sie von der Breite der Oftseeprovinzen bis in die Rähe des Weißen Meeres ziemlich überall verbreitet ift, scheint man nicht zu zweifeln; boch fieht man fie im Frühjahre und zu Anfange bes Sommers nirgends in den nördlichen Gegenden ihres Berbreitungsbezirkes. Darin ftimmen die Aussagen der Nordruffen und meine eigenen Beobachtungen vollkommen überein. Ich habe im Norden von Rußland manche Racht im Freien zugebracht und nie eine Fledermaus gesehen, obwohl mir aus benfelben Gegenden im Spätsommer gefangene Thiere zugeschickt wurden. Erft im August, mit dem Eintritt der längeren, dunkleren Rächte, wird fie in den nördlichen Breiten fichtbar. Es scheint als ob die tageshellen kurzen Juni- und Julinächte einen früheren Aufenthalt im Norden nicht zuließen, bagegen biefe Thiere theilweise in der zweiten Galfte bes Sommers, nachbem die Jungen hinreichend erwachsen sind, wandernd an die Nordgrenze ihrer Berbreitung hinaufziehen. Daß dabei Länderstrecken von zehn Breitengraden durchzogen werden, scheint klar zu sein. Außer bem Renthiere, bas faft biefelben nördlichen Begenden bewohnt, ift fein Saugethier befannt, welches regelmäßig jährlich jo große Streden burchwandert."

Buschsegler oder Zwergstebermäuse (Nannugo) nennt man die kleinsten Mitglieder der Familie. Sie bilden eine weit über die Erde verbreitete, in zahlreichen, noch wenig bekannten Arten vorkommende Gruppe und kennzeichnen sich durch das Gediß, schlanken Flügelbau, welcher schnelle und mannigsaltige Flugbewegungen und große Ausdauer zuläßt, sowie durch Eigenheiten des Ohrbaues. Das Gediß besteht wie bei anderen Verwandten aus vier durch eine Lückegetrennten Schneidezähnen im Oberkieser, sechs Vorderzähnen im Unterkieser, einem Eczahne, einem Lückund vier Backenzähnen in jedem Kieser oben und unten, so daß es also aus 34 Jähnen zussammengesetzt wird. Der Ohrendeckel ist nach oben verschmälert, mit der Spitze nach innen gerichtet und erreicht seine größte Vreite unter der Mitte. Der Schwanz wird von der Flughaut umschlossen.

Das kleinste Mitglied der Gruppe, das kleinste europäische Flatterthier überhaupt, ist die Zwergsledermaus (Nannugo pipistrellus, Vespertilio pipistrellus, pygmaeus und nigricans, Vesperugo pipistrellus). Ihre Gesammtlänge beträgt nur 6,7 Centim., wovon der Schwanz 3,1 Centim. wegnimmt; die Fittige klastern 17 bis 18 Centim. Der in der Färbung wechselnde Pelz ist oben gelblichrostbraun, auf der Unterseite mehr gelblichbraun, das zweisarbige Haar an der Wurzel dunkter, an der Spihe sahlbräunlich. Die dickhäutigen Ohr= und Flughäute haben dunkelbraunschwarze Färbung.

Die Zwergstedermaus bewohnt fast ganz Europa und ben größten Theil von Nord- und Mittelasien; ihr Verbreitungsgebiet reicht von Skandinavien und Spanien bis Japan. In Ruß- land und Skandinavien sindet man sie, laut Blasius, noch gegen ben 60. Grad nördlicher Breite. In England, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Spanien, Sicilien und Griechenland scheint sie nirgends zu sehlen, am häusigsten aber boch in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland auszutreten, da sie hier als die gemeinste Art betrachtet wird. In Berggegenden steigt sie dis zur oberen Grenze des Waldgürtels, in den Alpen etwa 2000 Meter Gebirgshöhe empor. Selbst auf vielen, dem Festlande benachbarten Inseln sehlt sie nicht. In Deutschland gibt es keine Stadt, kein Tors, ja fast kein Hofgut, auf welchem man sie nicht anträse, falls man einmal ihre meist sehr verborgenen Ausenthaltsorte kennen gelernt hat. Während der Tagesruhe sindet man sie in verschiedenen Schlupswinkeln unter Dächern, in Mauer- und Balkenrigen, Gewölben, in Baumlöchern, unter der Kinde alter Bäume oder unter Holzgetäsel, Bildern 2c., selbst in den Nesten dichtbelaubter Bäume, Epheuranken und an ähnlichen Orten. Im Schlosse zu Weildurg sigt sie, laut Koch, immer

in den gläsernen Laternen der Gänge, entweder einzeln oder in Gruppen; in alten Eichen friecht sie zuweilen in die Bohrlöcher der Hichtäser, Larden und großen Vockfäser: kurz jede ihr irgendwie zusluchtgewährende Stelle wird von ihr ausgenutt. Für den Winter wie zur sommerlichen Ruhe sucht sie sich ähnliche Oertlichseiten, zeigt sich auch hierbei nicht gerade wählerisch, da sie besser als alle übrigen Verwandten der Undill der Witterung widersteht. Später als sämmtliche deutsche Fledermäuse zieht sie sich in ihre Schlupswintel zurück, und früher als jede verwandte Art erscheint sie wieder im Freien, verläßt ihre Schlafstätten sogar sehr ost im Winter und treibt sich jagend nicht allein in geschützten Räumen, sondern auch im Freien umher. Unter allen Umständen gesellig, schart sie sich während des Winterschlases ost zu mehreren Hunderten die Tausenden, welche große Klumpen bilden, vereinigt sich auch wohl mit Verwandten, gleichviel ob diese ebenso start oder stärter als sie sind.

Je nach ber Jahreszeit kommt die Zwergstebermaus früher oder später in ihrem Jagdgebiete zum Vorscheine. Altum hat hierüber aussührliche Beobachtungen angestellt und versichert, daß ihre Pünktlichkeit im Erscheinen den Fluganfang bei gleich günstiger Witterung fast nach Minuten bestimmen läßt. An heiteren, hellen, mehr oder minder gleichmäßig warmen Abenden beginnt der Flug unserer Fledermaus

| am | 20.  | Januar  | um | 4 | Uhr | 30 | Minuten | anı | 11. | Juli      | um | 9 | llhr | 15 | Minuten |
|----|------|---------|----|---|-----|----|---------|-----|-----|-----------|----|---|------|----|---------|
| =  | 20.  | Februar | E  | 5 | =   | 15 | s       | 2   | 20. | 2         | =  | 8 | =    | 45 | =       |
| =  | 3.   | März    | 2  | 5 | =   | 45 | 2       |     | 15. | August    | =  | 8 | 5    |    | ε       |
| =  | 23.  | 3       | =  | 6 | =   | 30 | 3       | =   | 2.  | Geptember | 5  | 7 | =    | 25 | :       |
| 31 | .17. | April   | 2  | 7 | =   | 20 |         | 8   | 20. | =         | #  | 6 | 2    | 45 | =       |
| 8  | 29.  | Mai     | =  | 8 | 2   | 25 | 8       | 2   | 10. | Oftober   | =  | 6 | =    | _  | =       |
| 2  | 6.   | Juni    | 2  | 8 | =   | 35 | 2       | =   | 1.  | November  | =  | 5 | =    | _  | =       |
| 2  | 25.  | :       | 2  | 9 | =   | 25 | =       | =   | 22. | =         | =  | 4 | = "  | 25 | 2       |

"Es ist selbstredend", bemerkt der Beobachter hierzu, "daß die Witterung wohl nur selten an den Abenden in den verschiedenen Jahreszeiten ganz gleichmäßig ist, ebenso, daß ich nicht behaupten kann, stets die ersterwachte Fledermaus gesehen zu haben. Im allgemeinen sind jedoch meine Angaben, welche ich mit der Uhr in der Hand an Ort und Stelle niedergeschrieben habe, richtig, die meisten genau."

Der Flug der Zwergsledermaus zeichnet sich durch große Gewandtheit aus, erscheint jedoch ber geringen Größe des Thieres entsprechend, wie Altum passend fich ausdrückt, kleinlich behend. Die Höhe ihres Fluges ist nach Angabe bieses Beobachters sehr verschieden. Sie jagt vorübergehend niedrig über dem Wasserspiegel kleiner Teiche umher, huscht häufiger zwischen den Stämmen von Baumgruppen hindurch und flattert, namentlich an heiteren Abenden, in einer Sohe von 15 bis 20 Meter. In der Stadt, wo fie fehr gahlreich auftritt, halt fie weit die Gohe des zweiten Stodwertes inne. Auf den Straßen fliegt fie nicht eine größere Strede in der Mitte berfelben, fondern vorzugsweise nahe bei den Gebäuden auf und nieder, schwirrt aber nicht über die höheren Dächer hinweg. Auf dem Lande ift fie bei jedem Gehöfte oder doch nicht weit von demfelben entfernt anzutreffen. Auf ben Hofraumen ber Landguter treibt fie fich ftets umber, die Wintel und Eden ber Gebäude, Innenräume ber offenen Boben und Stallungen planmäßig absuchend. Gern auch fliegt fie in offene, erleuchtete Zimmer, und unter Umftänden können binnen wenigen Minuten hier zwanzig bis dreißig Stud fich fammeln. "Bielleicht", fagt Altum, "ift es Zufall, daß fie biefen Zimmern Besuche in Maffe, zuweilen an denselben Abenden an verschiedenen Stellen macht. Eines Tages wurde mir von drei Stellen mitgetheilt, daß am vorhergehenden Abende eine große Menge Zwergstebermäuse plöglich das erleuchtete Zimmer belebt hätten." Niemals aber begibt sie sich in niedrige und kleine Stuben, fondern ftets nur in größere Gale und bergleichen. Dagegen bermeidet fie baumlofe, freie Plage ober zieht doch nur vorübergehend über diefe weg.

Die Fortpflanzung fällt in die ersten Monate; bisweilen begatten sich die Zwergslebermäuse schon im Monat Februar, unter ungünftigen Umständen spätestens in der ersten hälfte des März.



Mehr als andere Flatterthiere wird die Zwergsledermaus von allerlei Feinden bedroht. Man sindet ihre Schädelreste in den Gewöllen verschiedener Tag= und Raubvögel, und nach Koch ist es namentlich der Thurmfalle, welcher ihr nachstellt und sie jeder anderen Rahrung vorzuziehen scheint. Auch Marder, Iltis und beide Wiesel nehmen gar manche weg, und selbst die Mäuse arbeiten sich im Winter zu den Ausenthaltsorten unserer Flatterthiere durch, übersallen sie und fressen sie auf. Der "schrecklichste der Schrecken" für das in hohem Grade nügliche Thier, welches in unmittelbarer Nähe unserer Wohnungen unter den so schädlichen Motten, den Stechsliegen und anderen lästigen Kersen aufräumt, ist leider "der Mensch in seinem Wahn", der ungebildete, rohe, theilnahmlose Richtkenner seiner besten Freunde, welcher aus Unverstand und Muthwillen die niedslichen, harmlosen und wohlthätigen Geschöpse ost zu Hunderten freventlich umbringt.

糖

Von den Buschseglern unterscheiden sich die Waldsledermäuse oder Waldsegler (Panugo) nur durch untergeordnete Merkmale, weshalb viele Natursorscher die einen wie die anderen in eine Sippe vereinigen. Das Gediß beider stimmt vollkommen überein; der Ohrbeckel der Waldsledermäuse aber ist nach oben erweitert und erreicht seine größte Breite über der Mitte. Die Flughänte sind unterseits längs des ganzen Armes und um die Wurzel des fünsten Fingers dicht behaart, während bei den Zwergsledermäusen nur in der Nähe des Rumpses eine schwache Behaarung sich zeigt.

Als Bertreter biefer Sippe ober Untersippe gilt ber Abendsegler ober die früh fliegende Flebermaus (Panugo noctula, Vesperugo noctula, Vespertilio noctula, proterus, lasiopterus, ferrugineus, macuanus), eine der größten europäischen Arten von 11 Centim. Leibeslänge, wovon fast 4 Centim. auf den Schwanz zu rechnen sind, und 37 Centim. Flugweite, oben und unten mit einsarbigen, gleichmäßig röthlichbraunen, in der Jugend trüben Haaren bekleidet, auf den dickhäutigen Ohren und Flughäuten dunkelschwärzlichbraun gefärbt.

Der Abendsegler kommt von Nordbeutschland und England an in ganz Europa vor, findet sich felbst im nordöftlichen, ja sogar im füdlichen Afien, verbreitet sich also über einen großen Theil ber alten Welt, liebt aber mehr bas Flachland und weite Thaler als bergige, hochgelegene Gegenden und tritt deshalb innerhalb feines Verbreitungsgebietes nur stellenweise in größerer Säufigleit auf. Bur vorübergehenden Tagesruhe verbirgt er fich, laut Roch, am liebsten in Baumrigen, Spechtlochern, Ställen, nicht betretenen Waldhauschen und fleinen Schlupswinkeln, welche man, wenn fie im Inneren hohler Baume liegen, baran erkennt, daß der Eingang glatt und fettig ist und einen eigenthümlich unangenehmen Geruch bemerkbar werden läßt. Achnliche Ausenthaltsorte wählen unsere Fledermäuse auch zu ihrem Winterschlase, ziehen sich jedoch zu dieser Zeit ebenso nach Gebäuden, namentlich Kirchenböden, alten, unbewohnten Schlössern und dergleichen Orten zurud, wo fie dann, oft zu hunderten in biden Klumpen, bachziegelartig auf einander hangen, falls fie nicht eine wirkliche Wanderschaft antreten. Kolenati beobachtete, daß die Abendsegler an ber Donau zu Taufenden weftwärts zogen, und Roch fügt dem hinzu, daß in den gebirgigen Theilen Gubbeutschlands fie im Berbste ju verschwinden und erft gegen die Mitte bes Sommers dahin zurückzukommen pflegen. "Im Winter haben wir den Abendsegler niemals beobachtet, obgleich wir seit Jahren uns genau mit Gulfe der Köhler und Golzsteller nach ihnen umgesehen haben, während im Juli und August diese an ihrem Fluge leicht kenntliche Fledermaus in den gleichen Gegenden eine seltene Erscheinung ist." An anderen Orten Deutschlands aber und selbst im Rorden hat man sie während des Winters gefunden. Sie schart sich um diese Zeit mehr ober weniger maffenhaft zusammen, vereinigt sich auch mit verwandten Arten, obwohl gerade sie keineswegs verträglich ift. Der Winterschlaf beginnt ziemlich früh und dauert ununterbrochen fort bis spät in bas Frühjahr, welche Erscheinung mit ihrem gegen Kälte und rauhe Witterung sonft so unempfindlichen Wefen in einem gewiffen Widerspruche fteht. Auch die Fortpflanzung fällt in die späteren



vorne vor und enden zwischen Auge und Oberlippe; der Innenrand ist ziemlich gleichmäßig gerundet und von der Mitte an etwas stärter nach außen gebogen, der Außenrand tief ausgebaucht, der sast gerade Ohrdeckel von der Wurzel an start verschmälert und im Grunde des Außenrandes mit deutlich vorspringenden Jähnen versehen. Die Flügel kennzeichnen sich durch ihre Schlankheit und Länge; das Sporenbein an der Ferse des Hintersußes trägt einen abgerundeten, nach außen vorspringenden Hautlappen. Der Schwanz ist etwas länger als der Leib. Im Gebiß sinden sich 34 Jähne und zwar in jedem Kieferaste des Oberkiesers zwei durch eine Lücke getrennte Vorderzähne, im Unterkieser sechs geschlossen Schneidezähne, außerdem in jedem einzelnen Kieser hinter den starken Echzähnen zwei einspissige und drei vielspitzige Backenzähne ober ein Lückzahn und vier Backenzähne.

Die Mopsfledermaus (Synotus barbastellus, Vespertilio barbastellus, Barbastellus communis, Daubentonii) ift 9 Centim., ihr Schwanz 5 Centim. lang und klaftert 26 Centim. Die Oberseite des Pelzes hat dunkelschwarzbraune, die Unterseite etwas hellergrausbraune, das einzelne Haar an der Wurzel schwarze, an der Spihe sahlbraune Färbung, die dich häutigen Flughäute und Ohren sehen schwarzbraun aus.

Man kennt die Mopsfledermaus, laut Blajius, aus England, Frankreich, Italien, Deutschland, Schweden und der Krim. "Auch habe ich sie", sagt unser Gewährsmann, "in Ungarn und im mittleren Rußland beobachtet und an den Alpen an verschiedenen Punkten bis zu den letzten Sennhütten hinauf angetroffen. So kommt sie am St. Gotthardt, im Deg- und Fassathale, in den Tauern und Jurischen Alpen vor; auch im Harz ist sie dis zu den höchsten bewohnten Punkten nicht felten." Rach Roch liebt sie besonders Gebirgsgegenden und fehr waldreiche Orte, tritt aber niemals gesellig auf und hängt sich auch während des Winterschlases nur ausnahmsweise zu zweien ober dreien zusammen, obgleich sie sehr verträglich ist und weder mit Ihresgleichen habert, noch andere Fledermausarten stört oder durch diese sich stören läßt. Zur vorübergehenden Tagesruhe verbirgt fie sich am liebsten in Mauerrigen, seltener hängt fie sich frei an dunklen Stellen von Felswänden oder in Gewölben und dergleichen Orten an. Rach Kolenati ist es wahrscheinlich, daß auch fie wandert, da fie in einzelnen Wintern an Orten, welche fie während des Sommers in ziemlicher Anzahl bewohnt, nur felten gefunden wird. Der Winterschlaf der Mopefledermaus beginnt, laut Roch, erst bei vorgerückter, winterlicher Jahreszeit, mitunter tief im November, ift ein sehr leichter und unterbrochener und endet schon sehr früh, bei Beginn der ersten warmen Tage im Monat März oder schon Ende Februars. Bei anhaltendem Frost hält sie sich allerdings länger in ihrem Verstecke, ohne aber in der eigentlichen Bewußtlosigkeit des Winterschlafes zu verharren. Am liebsten bezieht fie alte Gewölbe, Reller, Rasematten, Burgverließe, Bergwerke und Felsenhöhlen, wogegen fie zu Kalkhöhlen keine besondere Reigung zu haben scheint und diese nur auffucht, wenn keine andere, beffere Gelegenheit in der Nähe ist. Während des Winterschlafes hängen fie meift an ben Hinterbeinen mit bem Ropfe nach unten; jedoch mehr an ben Seitenwänden als an der Dede, dort mit den Borderbeinen eine Stuge bilbend, die Mannchen meift gang frei, die Weibchen zurudgezogen in Spalten. Weder in Gewölben noch in Bergwerten oder Sohlen geht die Mopsfledermaus weit in die Tiefe, wird vielmehr gewöhnlich gleich am Eingange, mitunter so nahe zu Tage gefunden, daß sie jowohl der Frost wie das Tageslicht erreicht. Roch hat fie wiederholt an folden Orten angetroffen, wo sie, eingeschloffen von tropffteinartigen Eiszapfen, in flachen Bertiefungen der Mauern hing. Bei gelindem Wetter unternimmt fie in ihren Herbergen fürzere Ausstluge und jagt bann namentlich auf Schmetterlinge, welche hier ebenfalls überwintern.

Im Sommer stellt sich die Mopsstedermaus im Freien ein, wenn kaum die Dämmerung begonnen hat, bei guter Witterung ebenso wohl wie bei Sturm und Regen, sliegt dann meist an Waldrändern und in Baumgärten, seltener zwischen den Gebäuden der Dörfer umher und richtet ihre Jagd hauptsächlich auf kleine Schmetterlinge. Sie fliegt sehr hoch und rasch in mannigsaltigen Biegungen und jähen Wendungen, nach Altum durchschnittlich in einer Höhe von etwa zehn Weter,



ersahrungsmäßig ben Thieren wichtiger als die Augen sind. Höchst wahrscheinlich schärfen sie ben Geruchs = und Gesühlssinn; doch liegt hierüber ein Schleier, welcher dis jeht noch nicht gelüstet werden konnte. "Auch manches andere Organ", sagt Koch, "wurde bei den Blattnasen Gegenstand sinnender Betrachtung, ohne daß es gelungen wäre, den Zweck seines Taseins zu ergründen. So hat das Weibchen dieser Thiere außer den beiden jedem Handslügler zukommenden Brustwarzen noch zwei durchbohrte zihensörmige Anhängsel unmittelbar über den Geschlechtstheilen, welche eine Lymphe absondern und nach den Beobachtungen Jäckels zum Ansaugen der Jungen dienen. Mögen diese Organe einen Zweck haben, welchen sie wollen, jedenfalls müssen sie als verkümmerte Bauchzigen betrachtet werden, und es zeigt durch sie die lehte Familie der Handthiere sich eine Annäherung an die solgende Ordnung der Säugethiere, bei denen die Bauchzigen Regel sind." Gestalt und Entwickelung der Flughäute schwanken beinahe in ebenso weiten Grenzen wie bei den Glattnasen; ein genaues Eingehen auf diese Formverschiedenheit gehört jedoch nicht in den Bereich unserer Darstellung.

Die Blattnasen sind zahlreich über alle Erdtheile verbreitet, kommen aber nur in heißen und gemäßigten Ländern berfelben vor. Manche werden inmitten großer Wälber, in hohlen Bäumen, an alten Stämmen und zwischen breiten Blättern von Palmen und anderen großblätterigen Pflanzen verstedt gefunden; die meisten verbergen sich bei Tage in Felsenhöhlen, in den Trümmern verfallener Gebäube, in dunklen Gewolben ober auch in dem Gebälke ber Dacher. Gewiffe Arten ber Familie leben einzeln, andere, namentlich die höhlenbewohnenden, in ungeheuren Scharen Dit Eintritt ber Dammerung erwachen fie aus ihrem Schlafe und fliegen oft bie gange Racht burch. Der Flug ift bei ben einen niedrig und schnell, bei den anderen höher und Ihre Nahrung besteht hauptsächlich in Kerbthieren, jumal Abend = und Rachtlangfamer. schmetterlingen, Rafern, haften, Müden, Gintagefliegen; wohl die meiften von ihnen aber find Blutfauger und überfallen Bogel und Sängethiere, auch felbst ben Menschen mahrend bes Schlafes. Obgleich gegenwärtig vielfache Beobachtungen über bas Blutfaugen vorliegen, schwebt boch noch ein eigenthümliches Dunkel, fo recht im Ginne ber Bampirjage, über diefer auffallenben Thätigkeit unferer Flatterthiere. Wahrscheinlich find alle Blattnasen Blutsauger, jedoch bloß unter Umständen, und erklärt fich hieraus die Berichiebenheit der Berichte über ihr Treiben, welches ja ohnehin nur schwer beobachtet werden kann. Es durfte zwedmäßig fein, einige Angaben ber Reisenden über bas Blutfaugen ber Blattnafen hier zusammenzustellen, ohne die nächtlichen Thaten, wie von Seiten ber meisten Reisenden geschehen, auf die eine ober die andere Art gu beziehen. Denn die Mittheilungen widersprechen sich in hohem Grade, und unter allen mir bekannten ist keine einzige, welche mit untrüglicher Bestimmtheit eine gewiffe Art der ausländischen Blattnafen bezichtigte.

Die ältesten mir bekannten Angaben sinde ich in meinem lieben alten Gesner. "In Darienen der Landschafft deß newen Lands worden die Hispanier in der Nacht von den Flädersmäßen geplaget, welche, so sie einen schaffenden vnversehens gedissen hatten, blutet er sich zu todt, dann man hat etliche von diesem Schaden todt gesunden. So dieses Thier einen Hanen oder Henne vnder offenem Himmel gesunden, hesstet es ihm den Angel in seinen Kamm und bringt ihn umb, als Petrus Marthy schreibet. In mehrertheils Orten Parie oder Indie haben die Hispanier Flädermäuß, so nicht kleiner dann die Turteltauben gewesen, gesunden, welche angehends der Nacht auf sie schossen worden, als obgenannter ausweiset. Solche Flädermäuß sollen auch in Braba, der grösten Insel deß newen Lands in einem Maß gesunden werden, nicht kleiner dann die obgenannten, thun auch gleichen schaden, als etliche Hispanier ersahren haben. Ancisus der Bogt oder Feldtherr, so dann ausgeworssen war, als ich ihn fraget von diesem vergissten Bisk, sagt er mir, daß er Sommerszeit, als er von His wegen den Schenkel entbeckt, von einer Flädermauß in eine Versen gebissen war, welches im nicht mehr Schaden gebracht hab, dann wenn er von einem andern

vnbergifften Thier verlett worben. Andere fagen, ber Big fei gant vergifft, aber mit Meerwaffer beftrichen, werbe er von ftund an heil, als der obgenannte lehret."

Genaueres berichtet der Spanier Agara, welcher ben Blutfauger "Morbebor", ju Deutsch Beißer, nennt. "Zuweilen", fagt er, "beißen fie fich in ben Kamm und in die Kinnlappen der schlafenden Suhner ein, um ihnen Blut auszusaugen, und die Suhner sterben baran gewöhnlich, zumal wenn die Wunden, wie fast immer geschieht, fich entzünden. Ebenso beißen fie Pferde, Esel, Maulthiere und Kühe regelmäßig in die Seiten, die Schultern oder in den Hals, weil fie dort mit Leichtigkeit fich festhalten konnen. Dasfelbe thun fie mit bem Menschen, wie ich bezeugen kann, weil ich felbst vier Mal in die Zehen gebiffen worden bin, während ich unter freiem himmel ober in Feldhäusern schlief. Die Wunde, welche sie mir beibrachten, ohne daß ich es fühlte, war rund ober länglichrund und hatte eine Linie im Durchmesser, aber so geringe Tiefe, daß fie kaum die ganze Haut burchbrang. Man erkannte fie burch aufgetriebene Ränder. Meiner Schähung nach betrug das Blut, welches nach dem Biffe floß, etwa britthalb Unzen. Allein bei Pferden und anderen Thieren mag diese Menge gegen drei Unzen betragen, und ich glaube, daß sie schon wegen des biden Felles größere und tiefere Wunden an ihnen hervorbringen. Das Blut kommt nicht aus den Hohl- oder Schlagadern; denn bis dahin dringt die Wunde nicht ein, sondern bloß aus den Haargefäßen der Haut, aus denen sie es unzweifelhaft schlürfend und saugend herausziehen. Obgleich die mir beigebrachten Biffe einige Tage ein wenig schmerzten, waren sie doch von so geringer Bedeutung, daß ich weder ein Mittel dagegen anzuwenden brauchte, noch an meinem Gehen verhindert wurde. - Weil sie also keine Gesahr bringen und die Thiere bloß in jenen Nächten Blut faugen, in denen ihnen andere Nahrung fehlt, fürchtet und verwahrt sich Niemand vor ihnen. Man erzählt, daß fie ihr Opfer mit ben Flügeln an berjenigen Stelle, wo fie faugen wollen, facheln, damit die Thiere nichts fühlen follen." Die übrigen volksthümlichen Anschauungen über den Vampir bestreitet Azara auf das nachdrücklichste.

"Folgt auf die brennende Sipe des Tages die Rühlung der hier immer gleich langen Racht". schilbert humboldt, "so konnen die Rinder und Pferde selbst bann nicht der Ruhe sich erfreuen. Ungeheuere Fledermäuse saugen ihnen während des Schlases vampirartig das Blut aus oder hängen sich am Rücken fest, wo sie eiternde Wunden erregen, in welchen Mücken, Dasselsliegen und eine Schar stechender Kerfe fich anfiedelt." In seiner Reisebeschreibung gebenkt berselbe Forscher nur einige Male der von ihm felbst beobachteten Blutsauger. "Ungeheuere Fledermäuse, wahrscheinlich der Sippe der Blattnasen (Phyllostoma) angehörig, flatterten wie gewöhnlich einen guten Theil der Nacht über unseren Hängematten; man meint jeden Augenblick, sie wollen sich einem ins Gesicht einkrallen." An einer anderen Stelle heißt es: "Bald darauf wurde unsere große Dogge von ungeheueren Fledermäusen, welche um unsere Sängematten flatterten, vorn an ber Schnauze gebiffen ober, wie die Eingeborenen fagen, gestochen. Sie hatten lange Schwänze wie die Doloffen; ich glaube aber, daß es Blattnasen waren, deren mit Warzen besetzte Zunge ein Saugwertzeug ist. welches fie bedeutend verengern können. Die Wunde war klein und rund; der hund heulte kläglich, nicht aber aus Schmerz, fondern weil er über die Fledermaufe, als fie unter unferen Sangematten hervorkamen, erschrak. Dergleichen Fälle ereignen sich weit seltener, als man im Lande selbst glaubt. Obgleich wir in den Ländern, wo die vampirähnlichen Fledermausarten häufig find, so manche Nacht unter freiem Himmel geschlafen haben, sind wir doch nie von ihnen gebissen worden. Ueberbem ist der Stich keineswegs gefährlich und der Schmerz meist so unbedeutend, daß man erst aufwacht, wenn die Fledermaus fich bereits davon gemacht hat".

Rengger fügt den Angaben Azara's das Rachstehende hinzu: "Ich habe wohl hundert Male die Verletzung der Maulesel, Pserde und Ochsen untersucht, ohne über die Art, wie sie hervorgebracht, zur Gewisheit zu kommen. Die beinahe trichterförmige Wunde hat gewöhnlich einen Viertelzoll im Durchmesser, zuweilen etwas mehr, und je nach dem Theile des Körpers eine Tiese von einer bis zu zwei Linien. Sie reicht niemals durch die Haut hindurch bis auf die Musteln.

Man bemerkt an ihr keinen Eindruck von Bahnen wie bei Biswunden, hingegen ift ihr Rand immer fehr aufgelodert und angeschwollen. Ich tann baber nicht glauben, daß die Blattnafen (Phyllostoma) und die Blattzüngler (Glossophaga) zugleich vermittels eines Biffes den Saumthieren diese Bunben beibringen, wobei übrigens jedes schlafende Thier erwachen und fich seines Teindes entledigen wurde. Bielmehr vermuthe ich, daß fie erst burch Saugen mit ben Lippen die Saut unempfindlich machen, wie dies burch Auffegen von Schröpftopfen geschieht, und dann, wenn fie angeschwollen ift, mit den Zähnen eine fleine Deffnung zu Stande bringen. Durch biefe bohren fie nun, wie mir wahrscheinlich ift, ihre ausbehnbare, gleichfalls zum Saugen dienende Bunge allmählich in die Haut hinein, wodurch die trichterförmige Aushöhlung entsteht. Unmöglichkeit, daß die Fledermäuse zu gleicher Zeit saugen und ihre Flügel bewegen, ift uns durch die Beschaffenheit der letzteren vergegenwärtigt. Da die Flügelhaut bis an das Fußgelenk herab mit den Beinen verbunden ift, wird es den Thieren unmöglich, fich mit den Füßen festzuhalten und zugleich die Füße zu gebrauchen; fie mußten also in der Luft schwebend saugen. Ich wenigstens sah die Flebermäufe immer auf die Pferde sich niederseken, wobei sie nothwendig die Flügel einziehen mußten. Auch mablen fie, um beffer fich festhalten zu können, die behaarten ober die flachen Theile ber Thiere und bringen baher den Pferden am Salfe, auf dem Widerrifte und an der Schwangwurzel, den Mauleseln am halse und auf dem Widerrifte, den Ochsen auf den Schulterblättern und am halslappen die Wunde bei. Diefe hat an fich nichts Gefährliches, ba aber zuweilen vier, fünf, sechs und noch mehr Fledermäuse in der nämlichen Nacht ein Saumthier ansaugen und dies fich oft mehrere Rächte hinter einander wiederholt, so werden die Thiere durch den Blutverluft fehr geschwächt und zwar um jo viel mehr, als neben dem Blute, welches die Fledermäuse ausfaugen, immer noch zwei bis drei Unzen aus jeder Wunde nachfließen. Auch legen die Schmeißfliegen nicht felten in die Wunden, und diese werben dann zu großen Geschwüren. Davon, daß Blattnasen auch Menschen ansaugen, kenne ich kein weiteres Beispiel, als dasjenige, welches Azara von fich felbft anführt".

"Die berüchtigten, oft besprochenen Blutfanger", fagt Burmeifter, "benen man ohne Grund so viel Uebles nachgesagt hat, find fast übekall in Brafilien zu Sause und verrathen ihre Unwesenheit fast täglich burch Biffe an Reit = und Lastthieren. Allein fie richten hierdurch nur höchst selten Schaben oder Berlust an, weil die Blutmasse, welche sie den Thieren entziehen, sehr gering ift. Besonders in der kalten Jahreszeit, wo den Fledermäusen die Kerbthiere sehlen, bemerkt man die Biffe und zwar immer an ganz bestimmten Stellen, namentlich da, wo die Haare des Thieres einen Wirbel bilden und die Fledermäufe leicht bis auf die nackte haut kommen konnen. Ich fand die meisten Bigwunden am Widerrifte, besonders bei folden Thieren, welche daselbst durch Reibung nadte oder blutrünstige Stellen hatten. Gin zweiter Lieblingsplat ift die Schenkelfuge oben neben dem Beden, wo die haare aus einander ftehen; auch unten am Beine beißen fie gern, felten unter dem Halfe. Um Ropfe, an Rafe und Lippen kommen nur ausnahmsweise Wunden vor. So lange der Gaul oder der Efel noch wach ift, läßt er die Fledermäuse nicht heran; er wird unruhig, ftampft, schüttelt sich und verscheucht den Teind, welcher ihn umschwirrt; nur schlafende Thiere laffen fich ruhig befaugen. Daß die Blattnafen dabei mit den Flügeln fächeln, ift eine Fabel. Mitunter werden faugende Fledermäuse von den Wächtern der Tropa, welche von Zeit zu Zeit nach den Thieren sehen, ergriffen, so eifrig und arglos find fie bei ihrem Geschäfte. Bon Biffen an Menschen habe ich keine sichere Erfahrung; mir ift Niemand vorgekommen, der gebiffen worden ware. Wie die Flebermaus beißt, lagt fich nicht mit völliger Sicherheit angeben. Man weiß nur, daß sie sich mit halbgeöffneter Flügelweite niedersett, die Haare etwas aus einander schiebt, das warzige Kinn fest niederdrudt und nun zu faugen beginnt. Die Wunde ist ein kleines, flaches Grübchen, welches nicht wie eine scharfe Stichwunde aussieht. Ich glaube, daß die Deffnung meift erst bemerkt wird, nachbem die Fledermaus eine Stelle ber Haut etwas emporgesogen hat, und nun bie Spipe ein- ober abbeißt, aber mit ben zwei spigen Ober- und mittleren Schneibezähnen, nicht

Milgemeines. 333

mit den Ectzähnen, welche bazu gar nicht fich eignen. Die Nachblutung, welche erfolgt, ift nie stark. Ein schmaler, getrockneter Blutstreisen ist alles, was man von ihr bemerkt. Von Fällen, daß das Thier an Blutverlust gestorben wäre, habe ich nie gehört. Geschwächt werden sie wohl nach täglich wiederholten Berlusten etwas, besonders weil gerade in der kalten Jahreszeit nirgends reichlich Futter zu haben ist; aber der Tod erfolgt bei solchen Thieren niemals als durch lleberladung von seiten der Besitzer, woran das Thier wahrscheinlich ohne Blutverlust zu Grunde gegangen wäre."

An diese Berichte schließen sich am besten die eingehenden Mittheilungen Benfels an, deffen Angaben vollen Glauben verdienen, obichon Senfel zuweilen von falfchen Borausfehungen ausgeht. "Man hat", fagt er, "in Brafilien oft Gelegenheit, an Pferden und Maulthieren die Bißwunden zu fehen, welche ihnen blutfaugende Fledermäufe beigebracht haben. In Rio-de-Janeiro, wo ber Hihe wegen alle Pferdeställe offen find, muß man des Nachts in diesen Lampen anstecken 3ch felbft habe an meinen und wehende Tücher aufhängen, um die Blutfauger zu vertreiben. eigenen Reit- und Lastthieren sowie auch an denen anderer zahlreiche Biswunden beobachtet und gefunden, baß fie alle genau von derfelben Beschaffenheit find. Sie gleichen nämlich teineswegs ben Bunden, welche ein Raubthier verurfacht, in beffen Gebig bie Schneibegahne flein, die Edzahne aber groß und fpit find, fo daß man an der gebiffenen Stelle gewöhnlich vier Löcher bemertt, welche von den Eckzähnen herrühren. Bei den von einem Raubthiergebiß verursachten Wunden ist in der Regel kein Stoffverlust vorhanden, und eine Blutung findet nur statt, wenn die Ectzähne tief eingedrungen find und größere Gefäße verlett haben. Rach dem Biffe kleiner Raubthiere, des Wiefels z. B., quillt auch nur eine fehr unbedeutende Menge Blut hervor, und die Wundränder schließen sich bald.

"Das Gebig ber meiften Blattnafen gleicht burch die Kleinheit der Schneibegahne und die Größe ber Edzähne vollkommen bem ber Raubthiere, und die von ihnen herrührenden Wunden haben ganz das eben beschriebene Gepräge, wie man dies sehr leicht bei dem Fange dieser Thicre, welche sehr biffig find, beobachten kann. Die Wunden aber, welche man an den von Blutfaugern gebiffenen Pferden ober Maulthieren unterfucht, find von gang anderer Beschaffenheit. Sie stellen eine kleine eiförmige Fläche vor, welche nur schwach vertieft ist und an Umfang etwa dem einer Die Schnittfläche ift nicht fentrecht gegen die Oberfläche ber gebiffenen Stelle gerichtet, wie dies bei Wunden durch Edzähne der Fall fein würde, fondern geht ihr im ganzen parallel. Man könnte eine ähnliche Wunde hervorbringen, wenn man die haut mit einer Greifjange etwas in die Hohe ziehen und nun, mit einem Meffer wie beim Rafiren über die Haut fahrend, die hervorgehobene Stelle wegschneiden wurde. Durch einen solchen Schnitt ober Big, mit welchem immer ein Stoffverluft verbunden ift, wird eine große Angahl feiner Sautgefäße durchschnitten, und es tritt sofort eine reichliche und lange bauernde Blutung ein. Wenn auch die Pferde am Abend oder in der Nacht von Blutsaugern gebiffen wurden, so fließt nicht selten noch am nachsten Morgen bas Blut in einem schmalen Streifen vom halfe der gebiffenen Thiere zur Erde, ober über die Schulter und an den Borberbeinen hinunter. Solche Wunden können nur durch große, eigenthümlich schaufelförmig gebaute und dabei scharfe Schneidezähne hervorgebracht werden. Ein folches Gebiß aber findet sich bloß bei den mit einander nahe verwandten Gattungen ber Schneibflatterer (Desmodus) und Kammzahnflatterer (Diphylla). Ich habe baher die bestimmte Neberzeugung, daß einzig und allein diese beiden Sippen unter allen Fledermäusen Blutfauger find, und daß alle Erzählungen von anderen blutfaugenden Flatterthieren auf Irrthum ober Misverständniffen beruhen."

Wie aus dem Nachfolgenden mit gar nicht anzuzweiselnder Sicherheit hervorgeht, ist die Folgerung Hensels irrthümlich, und würde er es jedenfalls vermieden haben, sich so bestimmt auszusprechen, hätte er sich daran erinnert, daß auch unsere europäischen, ja selbst deutschen Arten der Blattnasensamilie erwiesenermaßen Blutsauger sind. Doch nimmt dieser Irrthum den Angaben Hensels meiner Ansicht nach nicht das geringste von ihrem Werthe.

"Zugleich mit dem Schneidflatterer", fährt Hensel fort, "tommen noch andere Blattnasen vor; allein niemals zeigten die Pserde der Umgegend andere Wunden als die von jenem erhaltenen. An Rindern habe ich die Biswunden niemals bemerkt, da diese Thiere ein zu starkes Fell haben; doch mag der Blutsauger wohl auch an sie gehen, wenn es an Pserden sehlen sollte.

"Daß mehrere Blutfauger an berfelben Wunde nach einander faugen follten, erscheint sehr unwahrscheinlich, weil alle ihre Schlupfwinkel ungefähr zu gleicher Zeit verlaffen und wohl auch ein gleich großes Nahrungsbedürfnis haben. Da bas Pferd in Amerika nicht einheimisch ist, so geht schon baraus hervor, daß die Blutsauger ursprünglich auf eine andere Nahrungsquelle angewiesen find. Die größeren Thiere bes Waldes, wie Rehe, Anten, Cazybaras, find gewiß burch ihre Lebensweise und den Ausenthalt in fast undurchdringlichen Dickichten oder im Wasser, und andere, wie die Affen, durch ihre Geschicklichkeit vor den Biffen der Blutfauger geschützt; es bleibt daher nur die Annahme übrig, daß diefe gewöhnlich kleinere, warmblütige Thiere, Dläufe, Bögel, fangen, um ihnen das Blut auszusaugen, und bloß in Ausnahmefällen auf Pferde oder Maulthiere gehen. Daß fic nur von Blut, nicht aber auch von Kerbthieren leben, geht schon aus der fast vollständigen Berkummerung ihrer Backenzähne hervor, welche zum Kauen ganz ungeeignet find. Auch findet man stets ihre Eingeweide angefüllt mit einem schwarzen, pechartigen Brei, bem verdauten Blute. Der Koth ift ebenfalls schwarz und jähflüffig. Wenn es beginnt dunkel zu werden, so verlaffen die im äußersten hintergrunde der finsteren boble in den Spalten des Gesteins verborgenen Fledermäufe ihre Schlupswinkel, begeben fich aber noch nicht ins Freie, sondern versammeln sich erft nabe bem Eingange der Sohle an einer geeigneten Stelle, wo fie den Eintritt vollständiger Dunkelbeit abwarten und fich unterdeß der fluffigen Lofung entledigen. Daher findet man hier den Boden mit einer biden Lage, einer Maffe wie Pech von dem bekannten Fledermausgeruche, überdeckt, welche in einer von mir besuchten Söhle wohl einen Fuß Tiese hatte. Ein großer Hund, welcher hineingetreten war, fab nachher aus, als habe er schwarze Stiefeln angezogen."

Ich bin auch hinsichtlich dieser Angabe anderer Ansicht als Hensel. Die Annahme, daß verzehrtes Blut einen flüssigen Koth geben müsse, ist falsch, wie jede mit Blut genährte Kahe, jeder Hund zur Genüge beweisen kann. Ich glaube deshalb vielmehr, daß der flüssige Koth von gesressenen Früchten herrührt, da es ja ausgemacht ist, daß auch die Blattnasen solche verzehren.

Außer den von Geßner erwähnten Spaniern und dem gewissenhaften Azara find übrigens auch noch andere Reiseberichter von Blutsaugern gebissen und angezapft worden. "Vor einigen Jahren", erzählt Waterton in seinen Wanderungen in Südamerika, "kam ich mit einem Schotten Tarbot an den Fluß Paumaron. Wir befestigten unsere Hängematten auf dem mit Stroh gedeckten Boden in dem Hause eines Pflanzers. Um nächsten Morgen hörte ich diesen Herrn in seiner Matte murmeln und dann und wann eine Verwünschung ausstoßen."

"Was gibts, Herr!" fragte ich leife, "ist irgend etwas nicht recht?"

"Was es gibt?" antwortete er verdrießlich, "nun, die Fledermäuse haben mich zu Tode gesogen."

"Sobald es hell genug war, ging ich an seine Hängematten und fand sie sehr mit Blut bedeckt."
"Da", sagte er, seine Füße vorstreckend, "sehen Sie, wie diese höllischen Kobolde mein Lebens» blut abgezapft haben."

"Ich untersuchte seine Füße und sand, daß der Vampir seine große Zehe angebohrt hatte. Es war eine etwas geringere Wunde als die, welche von Blutegeln herrührt. Das Blut sioß noch immer heraus, ich vermuthete, daß er zehn dis zwölf Unzen davon verloren haben konnte."

Ein nicht näher bezeichneter Reisender ließ sich, wie Cassell mittheilt, von einem Bampir Blut aussaugen, um ihn dabei beobachten zu können. Der Mann hatte sich in dem großen Zimmer eines Hauses zur Ruhe niedergelegt, die Mückennehe um sein Bett aber, weil die Nacht heiß war, nicht niedergelassen. Bollkommen wach, schaute er auf die Mondstrahlen, welche durch die offenen Fenster in den Raum sielen. Da erschien ein großer Bampir in dem Zimmer. Unser Beobachter

blieb volltommen ruhig, um zu sehen, was die Fledermaus thun würde. Zuerst segelte sie geräuschlosen Fluges von einem Ende des Zimmers zum anderen; nachdem sie aber verschiedene Male den
gleichen Weg gemacht hatte, flatterte sie zwischen dem Betthimmel und dem Ruhenden hin und her.
Nach und nach vertürzte sie ihre Windungen, senkte sich mehr und mehr hernieder, kam dicht über
ihn und bewegte ihre Schwingen außerordentlich schnell, jedoch ohne jedes Geräusch. Sie fächelte
ihrem Opser eine höchst angenehme Kühlung zu. Dann senkte sie sich vollends hernieder. Der Erzähler versichert, daß er den Augenblick, in welchem der Bampir in seine entblößte Brust biß,
nicht bestimmen konnte, so schmerzloß war der Biß und so angenehm das Fächeln mit den Schwingen.
Nach und nach sühlte er aber doch ein leises Schmerzgesühl, welches an das von dem Biß eines
Blutegels herrührende erinnerte, griff zu und erwürgte den Blutsauger.

Bates, welcher bekanntlich elf Jahre in Brafilien verlebte, wurde von den Blutfaugern wiederholt arg behelligt und auch einmal gebiffen. Während feines Aufenthaltes in Caripe bewohnte er ein Zimmer, welches feit Monaten nicht gebraucht worden und an verschiedenen Stellen offen war. "In der ersten Nacht", so erzählt er, "schlief ich fest und bemerkte nichts ungewöhnliches; in der zweiten hingegen wurde ich etwa gegen Mitternacht durch das Rauschen erweckt, welches ein zahlreicher im Inneren des Raumes hin = und herfliegender Schwarm von Flebermäusen verursachte. Sie hatten meine Lampe ausgelöscht, und ich bemerkte, als ich fie wieder angezündet hatte, daß die Luft mit ihnen belebt war und ber ganze Raum förmlich geschwärzt erschien burch die Menge, welche ununterbrochen rund umbertreifte. Rachdem ich mich einige Minuten lang mit einem Stocke gegen sie gewehrt hatte, verschwanden sie zwischen ben Dachziegeln; taum aber war alles wieder ruhig, als fie von neuem erschienen und mir nochmals bas Licht verlöschten. Ich bekümmerte mich nicht mehr um fie und schlief weiter. In der folgenden Nacht fanden mehrere von ihnen in meiner Sängematte fich ein; ich griff einige von denen, welche auf mir herumkrabbelten und warf fie gegen die Mauer bes Zimmers. Bei Tagesanbruch fand ich eine unzweifelhaft von Flebermäusen herrührende Wunde an meiner hufte. Dies war mir benn doch zu ungemuthlich, und ich machte mich beshalb mit den Regern darüber ber, fie zu vertreiben, schoß eine ziemliche Anzahl, welche im Gebälte hingen, ließ die Neger mit Leitern von der Außenseite das Dach besteigen und von ihnen verschiedene hunderte Alte mitsammt ihren Jungen umbringen. Alles in allem waren vier Arten vorhanden, zwei von ihnen gehörten zu den Grämlern (Dysopes), eine zu den Bampiren (Phyllostoma) und die vierte zu den Blattzünglern (Glossophaga). Der Bampir war ein kleines Geschöpf von dunkelgrauer Färbung mit zwei weißen Streifen über dem Rücken und einem wohlentwickelten Rafenblatte. Dit Ausnahme biefes einen Males wurde ich niemals wieder von Fledermäusen augegriffen. Die Thatsache, daß sie schlafenden Leuten Blut aussaugen, ist gegenwärtig unzweifelhaft festgestellt; es gibt aber nur wenige Leute, welche wirklich von ihnen geschröpft worben find. Rach Angabe der Reger ift der Bampir die einzige Art, welche den Menschen angreift. Die= jenigen Fledermäuse, welche ich gefangen hatte, mahrend sie auf mir herumliefen, waren Grämler, und ich bin beshalb geneigt, zu meinen, daß fehr verschiedene Fledermausarten diesen Hang haben."

Nach allen diesen Angaben wird man ermessen können, welchen Glauben man dem zum Ckücke sür abenteuersüchtige Leser unendlichen Gesahren entronnenen Appun zu schenken hat, wenn er sich über die Blattnasen äußert, wie solgt. "Am unangenehmsten wurden die in leer stehenden Hütten zugebrachten Nächte, wo alle Bewohner derselben geschäftig waren, meine Anwesenheit zur Erhaltung ihres kostbaren Lebens zu benuhen. Die Bampire beschränkten sich dann nicht auf eine oberstächliche Kenntnisnahme meiner Person, sondern waren so rücksichtsvoll und vorsorglich, in ihrer eigenthümlichen Weise nach meinem Puls zu fühlen und eine Untersuchung meines Blutes anzustellen. Es gehört allerdings lange Gewohnheit dazu, unter so erschwerenden Umständen in Schlaf zu fallen; ich hatte es jedoch bald so weit gebracht, mich durch dergleichen harmlose Borstommnisse nicht stören zu lassen, woraus mir nur der einzige Nachtheil entsprang, daß ich meist nach einer in einer einsamen Hütte aus diese Weise verlebten Nacht morgens beim Erwachen meine

Aleiber und Hängematte voller Blut fand, das aus kleinen an meinen Fingern und Zehen befindlichen Wunden, die von Bampiren verursacht waren, hervorströmte. Ich wurde einst in einer
solchen Hütte an sieben Stellen an Fingern und Zehen während der Nacht gebissen und verlor
dabei eine solche Menge Blut, daß dasselbe eine förmliche kleine Lache unter meiner Hängematte
bildete, wodurch ich mich so geschwächt fühlte, daß ich mich ungesäumt von meinen Leuten eine Entsernung von zwanzig Stunden im Boote zurückrudern lassen mußte, wo ich insolge des großen Blutverlustes mehrere Tage lang darniederlag. Die von Vampiren gebissenen Hausthiere magern durch
den allnächtlichen Blutverlust schnell ab und sterben sehr bald, wenn nicht bei Zeiten diesem Unheil
vorgebeugt werden kann, an Entkräftung." Wenn man solche Austassungen in einer im Jahre 1871
erschienenen Reisebeschreibung liest, fühlt man sich versucht, den alten Ge ßner um seine Gewährsmänner zu beneiden, gleichzeitig aber auch Appun von Herzen zu beglückwünschen, daß er nach
solchen und namenlosen anderen Qualen, welche ihm ein unzählbares, von mir nicht weiter gewürbigtes Heer entsetzlicher Thiere zugesügt, seine Feimat glücklich wieder erreicht hat.

Die Gruppe der Blattnasen wird neuerdings in so viele Familien und Sippen zerfällt, daß wir uns auf einige der wichtigsten Mittheilungen beschränken wollen, umsomehr, als die Lebensverhältnisse der verschiedenen Arten dieser Familie oder Horde im großen ganzen wesentlich dieselben zu sein scheinen. Roch theilt die bis jett bekannten 80 bis 85 Blattnasenarten in solche
mit verkümmertem Nasenblatte (Pseudophyllata), solche mit einsachem Nasenblatte (Monophyllata), solche mit doppeltem Nasenblatte (Dyphyllata) und solche endlich mit vollkommenem
oder dreisachem Nasenblatte (Triphyllata) ein; andere Forscher bilden mehrere auf Berschiedenheiten des Zahnbaues begründete Familien.

Bu den Blattnasen mit verkümmertem Rasenaussatz gehört die Sippe der Schneidslatterer (Desmodus) mit Vförmig ausgeschnittenem Rasenblatte, großen, weit von einander getrennten Ohren, und langem, spizem, außen gezacktem Deckel, ausgezeichnet noch außerdem dadurch, daß der Schwanz sehlt und die Schenkelflughaut nur aus einem Saume besteht. Das Gebiß wird zusammengesetzt aus zwei bleibenden, sechs aussallenden Borderzähnen im oberen, vier im unteren Rieser, einem Eczahn jederseits oben und unten, und zwei oberen, drei unteren mit ihren Kronen eine Längsschneide bildenden Backenzähnen jederseits.

Der Bündelzähnler, wie Prinz Max von Wied, sein Entdeder, den bereits mehrsach erwähnten Bertreter dieser Sippe genannt hat (Dosmodus rusus), sieht oben rußbraun aus, weil die am Grunde und an der äußersten Spike weißlichen Haare gegen das Ende hin diese Färbung zeigen, während die Haare der Unterseite viel heller glänzend silbergrau sind. Alle äußeren Körpertheile, Nasenblatt, Ohrmuschel, Arme und Beine scheinen fleischroth durch und werden von dem spärlichen Haarkleide nur leicht bedeckt. Die Flughaut hat sast dieselbe Färbung wie der Rücken. Die Leibeslänge beträgt 6,5, die Flugweite 37 Centim.

Man sindet den Bündelzähnler, laut Burmeister, häusig in den Höhlen von Minas Geraes. Er sitt am Tage in kleinen Trupps an der Decke und wird durch die Lichter bald ausgeschreckt und beunruhigt. Gleich den Blattnasen im engsten Sinne soll er Blut saugen, und die Form seiner Backen- und Schneidezähne rechtsertigt diese Angabe. Hensel vervollständigt Burmeisters Mittheilungen sehr wesentlich. "Der Bündelzähnler", sagt er, "lebt gewöhnlich zahlreich in Fels- höhlen; zuweilen trifft man ihn auch in großen hohlen Bäumen. Bei dem Fange dieser Thiere habe ich oft Gelegenheit gehabt, die Bunden zu sehen, welche sie meinen Hunden, die sie greisen wollten, an der Nase und mir selbst an den Händen beibrachten und sand, daß sie durchaus denen der von den Blutsaugern gebissenen Pferde gleichen. Die Thiere beißen mit Blihesschnelle, und wenn sie haut zu berühren scheinen, so sehlt auch schon ein Stücken derselben. Sie können sich



Rlappnaje (Rhinopoma microphyllum). Ratürl Groge.

Rinder, bei Tage und Racht weibete. Ich bin oft hindurch gegangen, habe aber niemals auffallend gahltriche Bisbumben bes Bullfungers an ben Thieren bemerkt. Würben alle jene Sobile bewohnenben Flebermäufe auf birfe Pierbe angewiefen fein, fo ware hier bas halten ber lehteren zur Ummbglichkeit geworben."

Die Klahpnasen (Rhinopoma) tennzeichnen sich durch langen, treien Schwanz und fcmate Schreitsusgaut swie den eigenkhamliche Gebis, da sich oben zwei, unten vier Schneibezähne, jederseitst dese und unten ein Edgafin, oben jederseitst viere Backengabne, unten je ein Klädgafin und bier Backengabne, unten je ein Klädgafin und bier Backengabne, unten je ein Klädgafin und bier Backengabne, unten je

on bem alten Gegner bekannt; wenigstens lagt fich folgende Schilberung von ihm auf bir Brebm. Thinteten, T. Muliane, L.

Art beziehen. "In einer groffen vieredeten Steinfeul Egypti funden wir viel Flabermauß, unfern in dem ungleich, daß fie einen langen Mäußschwant haben, so gar weit für die Flügel hinauf gehet, so er doch an unsern nicht länger ist dann die Flügel, welche, so sie etwan eins, etwan zweg junge geboren haben, benden fie die an die krummen nagel fo fie an den Flügeln haben, item an bie Stein und seugen sie bann also an ihren Düttlein, welche fie als ein Weibsbild vornen an der Bruft haben, als Bellenius schreibet." Die Klappnase lebt in außerordentlicher Anzahl in Egypten, namentlich in alten verlaffenen Denkmälern, in künftlichen und natürlichen Söhlen. Ich fand fie in ungeheuerer Menge in der ausgedehnten Krotodilhöhle bei Monfalut, dem alten Begräbnisplate der heiligen Kriechthiere. In einem größeren Gewölbe gedachter Sohle hing fie in solchen Massen, daß die eigentlich schwarze Decke graulich erschien. Unten auf dem Boden lag der Roth zollhoch aufgeschichtet, und ber Gestant besselben hatte die ganze, lange Höhle verpeftet. Als wir mit Licht in dieses Schlafzimmer traten, erfüllte ein wirklich ohrbetaubendes Geräusch die Luft, und plöglich faben wir uns von einem bichten Gewirre ber aufgescheuchten Thiere umringt, welche haftig einen anderen Ruheort zu erlangen strebten. Das Geräusch ihres Flatterns pflanzte sich weit burch die Sohle fort und klang uns wie ferner Donner in die Ohren. löschten fie uns das Licht aus. Bei jedem Streiche, welchen wir mit den Stöcken führten, schlugen wir wenigstens eine, gewöhnlich aber zwei ober drei zu Boben, und nunmehr wimmelten auch noch am Fußboden die flügellahmen Thiere, so behend als möglich dahinkrabbelnd. biffen wehrhaft und ziemlich empfindlich um fich.

In der Abenddämmerung erscheint diese Fledermaus häufig am Nile, noch häufiger über den überschwemmten Stellen desselben, und sängt hier dicht über der Oberstäche des Wassers die Kerbthiere weg. Sie geht übrigens weit am Rile hinauf und findet sich noch vielfach bei Dongola.

Bei den Bampiren im engsten Sinne (Phyllostoma), welche zu den Arten mit doppeltem Rasenblatte zählen, zeigt der Rasenbesatz meist noch die aufrechtstehende Lanzette. Die Ohren sind sast stets getrennt und die Ohrklappen vorhanden. Das Gebiß besteht aus vier Schneidezähnen, einem Ed=, einem Lüd= und vier Backenzähnen in jeder Reihe oben und unten, also aus 32 Jähnen.

Unter den zahlreichen Arten dieser neuerdings in mehrere Sippen zerfällten Gruppe verdient der größte aller südamerikanischen Blutsauger, der Bampir (Phyllostoma spectrum, Vespertilo, Vampyrus spectrum), besonderer Erwähnung. Seine Länge beträgt reichlich 16, die Breite nach Bates 70 Centim. "Der Kops", sagt Burmeister, "ist die und lang, die Schnauze mehr vorgezogen; die Ohren ragen hoch hervor und sind größer als bei den meisten Arten, länglich eirund, ohne recht merklichen Ausschnitt am Außenrande; der spize, schmale Deckel hat einen Zacken am Grunde; das Nasenblatt ist für die Größe des Thieres klein, schmal, längs der Mitte gekielt, der Stiel ziemlich breit, nicht durch einen Einschnitt von dem schmalzackigen und warzenlosen Nasensaume getrennt, die Oberlippe glatt, die Unterlippe vorn mit zwei größen nackten Warzen bedeckt, der weiche und zarte Pelz dunkelkastanienbraun auf dem Rücken, gelblichbraun auf der Unterseite, die Flughaut wie alle nackten Körpertheile braun."

Der Bampir bewohnt das nördliche Brafilien und Guiana und hier ebenso wohl die Urwalbungen wie die Gebäude. "Nichts häßlicheres", sagt Bates, "tann es geben als den Gesichtse ausdruck dieses Geschöpfes, wenn man dasselbe von vorne betrachtet. Die großen, lederhäutigen, weit von den Ropsseiten abstehenden Ohren, der speergleiche, aufrechtstehende Rasenbesah, die suntelnden und glänzenden schwarzen Augen, alles dies vereinigt sich zu einem Ganzen, welches an einen der verschiedenen Kobolde der Fabel erinnert. Kein Wunder daher, daß das einbildungsereiche Volk ein so abstoßendes Geschöpf mit dämonischen Begabungen ausgestattet hat. Der Bampir aber ist einer der harmlosesten Fledermäuse und seine Unschädlichkeit bei allen Userbewohnern



einigen Neberbleibseln von Kerbthieren. Die Eingeborenen behaupten, daß sie reise Cajus und Guavas in den Gärten plündern. Bei Bergleichung der aus ihrem Magen genommenen Samen mit denen der in Ega gepflegten Bäume aber fand ich, daß dem nicht so sein könne, und es erscheint mir deshalb wahrscheinlich, daß sie nur in den Waldungen ihrer Nahrung nachgehen und gegen Morgen nach den Dörfern kommen, weil sie hier in den Gebäuden eine sicherere Schlasskätte finden als draußen.

In Europa wird die Familie vertreten durch die Hufeisennasen (Rhinolophus), von benen, fo weit bis jest bekannt, unser heimatlicher Erbtheil vier, ber größere Theil unseres Baterlandes zwei Arten beherbergt. Das Gebiß ber huseisennasen besteht aus 32 3ahnen und zwar zwei durch eine Lude getrennten, verfummerten oberen Borbergahnen, vier geschloffenen unteren Schneidezähnen, einem starten Ectzahne in allen Reihen, einem fehr kleinen und vier größeren Badenzähnen im Oberkiefer und sechs Backenzähnen in jedem Unterkiefer. Der zweite der letteren ift ganz aus der Zahnreihe herausgerückt und wie der erste des Oberkiefers ungewöhnlich klein, häufig kaum mit bloßem Auge fichtbar; beide scheinen hin und wieder, obschon selten auszusallen. Der vollständige Nasenbesatz besteht aus drei Theilen: dem Hufeisen, dem Längskamme und der Lanzette. Ersteres beginnt vorn auf der Schnauzenspiße, umschließt die in einer tiefen Hantfalte auf dem Rücken liegenden Rafenlocher und endet mit feinen Seitenäften bor ben Augen. Der Langstamm erhebt fich in der Mitte des Huseisens hinter den Rasenlöchern, hat vorn eine erweiterte Querfläche und hinter derselben eine sattelartige Einbuchtung, in welcher der Längskamm in einer vorstehenden Spite enbet. Die zur Stirn querftebende hautlanzette erhebt fich zwischen ben Augen unter bem hinteren Ende der Hufeisenäste und hat jederseits der erhöhten Mittellinie drei zellenförmige Bertiefungen, welche durch Querhäute von einander getrennt werden. Das Ohr ist weit einfacher; ein häutiger, entwidelter Ohrbedel ift nicht vorhanden. Die Sufeisennasen haben breite, verhältnismäßig kurze Flughäute; ihr Flügelschlag ift daher flatternd und der Flug weniger gewandt.

Gine der gemeinsten Arten ist die Zwerghuseisennase (Rhinolophus Hipposideros, Vespertilio minutus, Rhinolophus Hippocrepis und bihastatus, Hipposideros bihastatus), eine der kleinsten unserer Fledermäuse. Ihre ganze Länge beträgt nur 6 Centim., ihre Flugbreite 22 Centim. Der Pelz ist hellsarbig, grauweißlich, oben ein wenig dunkler als unten. Unter allen Blattnasen dringt die kleine Huseisennase am weitesten nach Norden vor. Sie sindet sich, laut Koch, in Europa von den Usern der Nord- und Ostsee dis an die Küste des Mittelmeeres, von der Westküste Europa's dis in den Kaukasus, sehlt aber hier und da in Deutschland gänzlich, während sie an anderen Orten in großer Anzahl auftritt. Am Rhein, am Taunus und an der Lahn gibt es kaum eine alte Ruine mit unterirdischen Gewölben, wo sie nicht gesunden würde; ebenso ist sie in alten Kalksteinhöhlen und alten Bergwerken dis hoch in die Gebirge hinauf eine regelmäßige Erscheinung.

Gegen Klima und Witterung weniger empfindlich als ihre Sippschaftsverwandten, fliegt die Iwerg = oder kleine Huseisennase ungezwungen doch nicht bei rauhem und nassem Wetter, sucht zu ihrem Ausenthalte immer ganz geschützte Stellen auf und geht dabei in Gruben und Höhlen mitunter in beträchtliche Tiefe hinab. Ihr Winterschlaf währt ziemlich lange; doch scheint die Dauer je nach den Umständen eine verschiedene zu sein. Man sieht mit den ersten Fledermäusen, welche ihre Winterherberge beziehen, auch solche Huseisennasen im Winterschlase und ebenso mit den letzten, welche ihre Schlupswinkel verlassen. Dagegen gibt es aber viele, welche erst später die Winterherberge beziehen und früher munter werden. Diese Verschiedenheit in der Zeit des Ansanzs und des Endes vom Winterschlase scheint durch das Alter nicht, eher durch das Geschlecht beeinflußt zu werden, da Koch im Herbste meistens Männchen sehr srüh und im Frühjahre meist Weibchen

noch sehr spät im Winterschlafe getroffen hat. Ebenso unterbrechen einzelne hufeisennasen ben Winterschlaf, andere nicht.

Während des Sommers halt fich die kleine hufeisennase mit Vorliebe in unterirdischen Gewölben, alten, wenig betretenen Kellern, in Felsenhöhlen, alten Bergwerken, ebenso auch in unbewohnten häusern auf. Sie lebt um diese Zeit ebenso gesellig wie im Winter, schart sich jedoch niemals so massenhaft zusammen wie andere Fledermäuse dies thun, hängt auch nicht in Klumpen, fondern einzeln neben einander, so daß eine die andere nicht berührt. Im Zustande der Ruhe hängt fie fich ftets frei an die hinterfuße und schlägt die Flughäute theilweise oder ganz um den Körper. Während des Winterschlafes hüllt sie sich so fest ein, daß man sie eher für einen Vilz als für eine Fledermaus halt. Im Sommer erwacht fie ungemein leicht, fo daß man fie auch am hellen Tage, wenn fie ganz ruhig zu schlafen scheint, ohne Neh nicht leicht fangen kann, weil sie bei Annäherung eines Menschen sosort munter wird und wegkliegt. Wenn sie nicht schläft, bewegt sie den Kopf außerorbentlich rasch hin und her, um zu wittern, ledt und putt sich babei, macht Jagd auf die zahlreichen Schmaroger, welche ihren Pelz bewohnen, gehört überhaupt zu den munterften, niedlichften und anziehendsten unserer einheimischen Fledermäuse, obgleich ihr Flug nur unbeholfen und langfam ift, und fie in der Regel nicht hoch über ben Boden fich erhebt. Die Gefangenschaft halt fie leider nicht aus. Sie ift wie die meiften Glieder ihrer Familie fehr erregbar und betommt, sobald man sie reizt, ja schon berührt, leicht heftiges Nasenbluten, welches in vielen Fällen ihren Tod herbeiführt.

Die Hauptnahrung der Hufeisennasen besteht in Kerbthieren, welche leine harten Theile haben, namentlich kleinen Rachtschmetterlingen, Fliegen zc. Sie ist aber auch ein echter Blutfauger, wie aus Beobachtungen, welche Rolenati gemacht hat, beutlich hervorgeht. Diefer Forscher fant im Winter in einer Kalthöhle in Mähren fünfundvierzig Stud schlafende Fledermäuse und zwar größtentheils Ohrenfledermäuse und tleine Sufeisennasen, nahm fie mit fich nach Brunn und ließ alle zusammen in einem großen Zimmer, in welchem seine Sammlung aufgestellt war, herumfliegen und fich felbst eine Ruhestätte suchen. Er übernachtete in Gesellschaft der Fledermäuse, um sie genauer beobachten zu können. Bon fieben bis zwölf Uhr abends flatterte die Ohrenfledermaus, dann hing fie, um zu ruhen, irgendwo fich fest; von ein bis drei Uhr in der Nacht flatterte die Sujeisennase, und hierauf begab fie fich zur Rube; von drei bis fünf Uhr morgens flatterten dann wieder einige Ohrenfledermäuse. Diese hielten fich, selbst wenn ber Beobachter ruhig stand, in einer Entfernung von drei bis fünf Fuß von ihm, während die Hufeisennasen seinem Gesichte bis auf zwei Zoll Entsernung sich näherten, einige Augenblicke an einer Stelle flatternd hielten, aber auch oft zu seinen Füßen herabflogen und dort in ähnlicher Entfernung flatternd blieben. Als wenige Tage ipater unfer Raturforscher einem seiner Freunde die Fledermäuse vorführen wollte, fand er zu feinem nicht geringen Erstaunen fechs Sufeifennasen bis auf die Flügelspigen und Krallen aufgefreffen, und eine, deren Kopf auf das furchtbarfte verftummelt war. Zahlreiche Blutspuren, blutige Schnauzen und bie angeschwollenen Bäuche sowie die vielen Kothklumpchen verbächtigten die noch vollzählig versammelten Ohrenfledermäuse als Morder ber Berschwundenen, und Untersuchung bes Magens einer Getödteten beseitigte jeden etwa noch bestehenden Zweisel. Dagegen bemerkte man aber auf den Flatterhäuten der Ohrenfledermäufe in der Nähe des Körpers frische Wunden, deren Ränder schwammig aufgetrieben erschienen; auch hatten diese Thiere sich bachziegelförmig an einander gehängt und in einen Klumpen zusammengedrückt, während die Hufeifennasen immer vereinzelt die verborgenften Schlupfwintel zu ihrer Ruhe benutten. Die Schlußfolgerung biefer Beobachtung war sehr einfach. Die nicht freundlich gegen einander gesinnten Berwandten hatten fich in der Racht eine Schlacht geliefert. Während der erften Ruhe der Ohrenfledermäuse waren die Sufeisennasen gekommen, hatten jene verwundet und ihnen Blut ausgesaugt, die Ohrenfledermaufe aber für biefe Schandlichteit mahrend ihrer zweiten Flatterzeit fich geracht und die Uebelthäter turzweg aufgefreffen!



Zweite Reihe.

Die Krallenthiere.

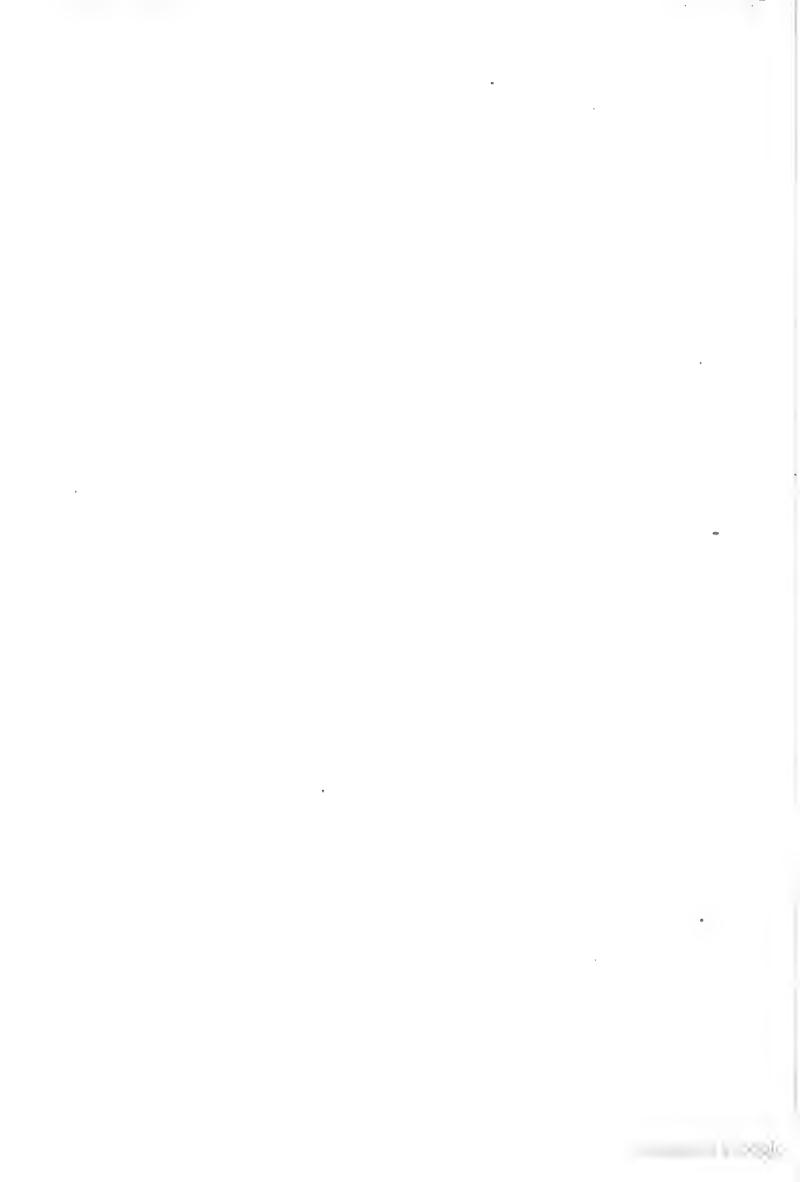

## Dierte Ordnung.

## Maubthiere (Carnivora).

Kaum eine andere Abtheilung des Thierreiches umfaßt bei verhältnismäßig gleicher Artenzahl einen größeren Gestaltenreichthum als die Ordnung der Raubthiere, welche wir als die höchstschenden der zweiten Reihe ansehen dürsen. Fast alle Leibesgrößen von der mittleren an dis zu der Kleinsten herab, welche die ganze Klasse ausweist, sind in dieser Ordnung vertreten, die verschiedenartigsten Gestalten in ihr vereinigt. Von dem gewaltigen Löwen an dis zum kleinen Wiesel herab — welche Zwischenstusen, welche Mannigsaltigkeit der Ausditdung einer und derselben Grundsorm! Kaum mag der Laie glauben, daß wirklich nur eine einzige Gestalt allen Raubthieren gemein ist; kaum ist er sähig, den einen Gedanken überall herauszusinden, welcher, salls man so sagen darf, sich in jedem Raubthiere ausspricht: die Unterschiede in der Leibesdildung der Raubsäuger sind allzu groß. Hier die einhellig gedaute, anmuthige Kate, dort die plumpe Häne; hier die schleichkate mit dem seinen, glatten Felle, dort der trästige, derbe Hund; hier der tölpisch langsame, schwere Bär und dort der behende, schnelle, leichte Marder: wie können sie alle einem Ganzen angehören? Und wie können sie alle sich vereinigen lassen, sie, von denen diese auf dem Boden, jene auf Bäumen, die anderen im Wasser wohnen und leben? Und doch sind sie alle nicht bloß geistig, sondern auch leiblich innig verwandt.

Sämmtliche Raubthiere zeigen in ihrer leiblichen Ausrüftung und in ihrer geiftigen Befähigung eine Einhelligkeit, wie kaum eine andere Ordnung, und diese Gleichmäßigkeit gerade stempelt sie zu ebenso hochstehenden als innig sich verwandten Thieren. Schon die allen mehr oder weniger gemeinsamen Sitten, die gleiche Lebensweise und Nahrung deuten darauf hin, daß Wesen und Sein der betreffenden Thiere, der Bau der Gliedmaßen ebenso wohl wie der des Gebisses und der Versdauungswerkzeuge oder die geistigen Fähigkeiten wesentlich gleichartig sein müssen. Verzerrungen und Absonderlichkeiten, frahenhafte und widerliche Gestalten sehlen sast gänzlich unter den Naubthieren, und deshalb eben zeigen sie eine viel größere Einhelligkeit im Baue als die Affen, Halb-affen oder Flatterthiere.

Ihre Gliedmaßen stehen mit dem Leibe und unter sich in einhelligem Berhältnisse, haben sehr gleichartig fünf oder vier Zehen und sind ebenso übereinstimmend mit mehr oder minder trästigen, scharsen oder abgestumpsten, in Scheiden zurückziehbaren oder freiliegenden Krallen bewehrt. Alle Sinneswerkzeuge betunden eine hohe Entwickelung, so verschiedenartig sie auch ausgeprägt zu sein scheinen. Das Gebiß, welches noch aus allen Jahnarten besteht, enthält frästige, aber doch scharse, ost schlanke, spitzige und scharfzactige, in und zwischen einander greisende Jähne, welche tief einzgeteilt in mächtigen, von gewaltigen Muskeln bewegten Kiefern sitzen.

Der Magen ist stets einfach, ber Darm gewöhnlich kurz ober mäßig lang, ber Blinddarm immer kurz. Eigenthümlich sind die Asterdrüsen, welche hier und da vorkommen, stark
riechende Flüssigkeiten absondern und ebenso wohl zur Bertheidigung gegen stärkere wie zum Herbeiloden schwächerer Geschöpse dienen können oder endlich eine Fettmasse zum Einreiben des Felles liefern müssen.

Schärfer gefaßt, sind ihre äußerlichen Merkmale folgende. Der Leib, welcher von der plumpen, kurzen Gestalt des Bären an bis zur zierlichen, langen Schleichsahensorm alle Zwischenstusen des Baues ausweist, ruht auf mittelhohen Beinen, deren vier- oder fünszehige Füße immer scharse Krallen tragen; der Kopf ist rundlich, die Nasenspise nackt, die Augen sind groß und scharsblickend, die Ohren ausrecht gestellt, die Lippen start beschnurrt. Im Gediß sinden sich überall, oben wie unten, sechs Schneidezähne, zwei sehr starke, kegelsörmige Eck- oder Fangzähne, hinter ihnen einige scharsgezackte Lückzähne, hierauf die unseren Thieren eigenthümlichen Fleischzähne, deren Kronen scharse Zacken und stumpshöckerige Ansähe zeigen, und endlich ein oder mehrere stumpshöckerige Mahlzähne.

Zergliedern wir die Thiere genauer, fo finden wir noch folgende mehr oder weniger allgemeine Eigenthümlichkeiten im Baue der Raubfäuger. Das Geripp erscheint bei aller Leichtigkeit und Zierslichteit der Formen verhältnismäßig fräftig. Der Schädel ift gestreckt; sein hirntheil steht mit dem Schnauzentheile ziemlich in gleichem Berhältnisse, d. h. keiner überwiegt den anderen besonders auffällig. Die starken Kämme und Leisten sowie die gewöldten und ziemlich weit vom Schädel abstehenden Jochbögen geben kräftigen Muskeln die erforderlichen Ansakslächen; die Augenshöhlen sind groß, die Gehörblasen aufgetrieben und die Rasenknochen und Knorpel ausgedehnt: die betressenden Sinneswertzeuge haben also Raum zu vollkommener Entwickelung. An den Wirbeln sinden sich starke Dornen und lange Fortsätze; die Lendenwirbel verwachsen oft sast vollständig; die Anzahl der Schwanzwirbel schwantt ziemlich bedeutend. Die Glieder ändern im Einklange mit der verschiedenartigen Lebensweise mannigsaltig ab; immer aber ermöglicht ihr Ban zugleich Krast und Beweglichseit.

Bei vielen Raubthieren verlängert sich die Nase rüsselsörmig und ist oft noch mit besonderen Knorpeln und Knöchelchen versehen: dann dient der Rüssel zum Bühlen. Die Gliedmaßen verstürzen und verdicken sich, und die betreffenden Arten werden hierdurch geschickt, zu graben und eine unterirdische Lebensweise zu führen; sie verlängern sich und gestatten einen eiligen Lauf; sie verbreitern sich durch Schwimmhäute und besähigen zum Ausenthalte im Wasser. Die Krallen sind entweder einziehbar, hierdurch beim Gehen vor dem Abnuhen geschützt und können, wenn sie vorgestreckt werden, als vortressliche Wassen und Greiswertzeuge dienen, oder aber stumpf und undeweglich, können deshalb auch bloß zum Schuhe des Fußes, zum Scharren oder Graben und höchstens zum Anklammern gebraucht werden. Das Gebiß ist durch die sehr starken Ed- oder Reißzähne ebenso ausgezeichnet wie durch die zackigen oder mehrspihigen Kauzähne, ermöglicht daher einen wirksamen Gebrauch zum Kämpsen wie zum Festhalten und Zersleischen der Beute. Krästige Musteln und Sehnen verleihen Stärke und Ausdauer, während ihre Anlage umfassende und gewandte Bewegungen zuläßt.

Hierzu kommen nun noch die ausgezeichneten Sinne. Ausnahmsweise nur zeigt sich einer von ihnen verkümmert; dann aber wird er gewiß durch die übrigen genügend ersetzt. Im allgemeinen kann nicht behauptet werden, daß ein Sinn besonders und überall bevorzugt sei; denn bei den einen ist der Geruch, bei den anderen das Gesicht, bei einzelnen das Gehör bewunderungswürdig ausgebildet, bei einigen spielt auch der Tastsinn eine große Rolle. Zwei Sinne sind regelmäßig sehr scharf, und zwar in den meisten Fällen Geruch und Gehör, in selteneren Gehör und Gesicht. Zedensfalls gibt es nur unter den Fledermäusen scharfsinnigere Thiere, als unsere Räuber es sind.

Die geiftigen Fähigkeiten widersprechen den leiblichen Anlagen nicht. Wir finden unter den Raubthieren bewunderungswürdig fluge Geschöpfe und dürsen uns somit nicht wundern, daß sie sich

balb alle List und Verstellungstunft aneignen, welche ihr Räuber und Diebeshandwert ersorbert. Dazu verleiht ihnen das Gefühl ihrer Stärke Muth und Selbstbewußtsein, wie beides andere Thiere niemals erlangen können. Aber eben diese Eigenschaften haben auch wieder solche im Gesolge, welche nicht sehr für die sonst so herrlichen Geschöpfe einnehmen. Die Raubthiere werden gewohnt zu siegen und eignen sich deshalb bald mit der immer stärker werdenden Herrschsucht Grausamkeit und häusig zuletzt unüberwindliche Mordlust, ja förmliche Blutgier an, in einem Grade, daß sie sogar als Sinnbilder für Menschen angesehen werden können.

Anlagen und Eigenschaften des Leibes und Geistes bedingen Aufenthalt und Lebensweise. Die Raubthiere wohnen und herrschen überall: auf dem Boben oder im Wasser wie in den Kronen der Bäume, auf den Gebirgen wie in der Ebene, im Walde wie auf dem Felde, im Norden wie im Süden. Sie sind ebenso wohl vollendete Nacht wie Tagthiere; sie gehen ebenso gut in der Dämmerung wie im Lichte der Sonne oder im Dunkel der Nacht ihrer Nahrung nach.

Die klügsten leben gewöhnlich gesellig, die weniger verständigen einsam; die flinken greisen offen an, die minder behenden stürzen aus einem Hinterhalte vor — sie mögen so stark sein, wie sie wollen. Diese gehen gerade, jene auf Schleichwegen auf ihr Ziel los; alle aber verbergen sich so lange als möglich, einzig in der Absicht, durch ihr Erscheinen nicht vorzeitig zu schrecken, und nur wenige suchen, im Bewußtsein ihrer Schwäche, eilig Schutz und Zuslucht, sobald sie irgend etwas verdächtiges bemerken. Je höher sie leiblich begabt sind, und je mehr sie den Tag lieben, um so heiterer, lebendiger, fröhlicher und geselliger zeigen sie sich; je niedriger sie stehen, je mehr sie Nachtthiere sind, um so stumpser, mürrischer, mistrauischer, scheuer und ungeselliger werden sie. Der Erwerb der Nahrung trägt hierzu wesentlich mit bei; denn er vereinigt oder trennt, bildet den Geist oder stumpst dessen Fähigkeiten.

Alle Raubfäuger nähren fich von anderen Thieren, und ausnahmsweise nur verzehren einige auch Früchte, Körner und anderweitige Pflanzenftoffe. Man hat nach der verschiedenen Nahrung zwei größere Gruppen benannt, Alles = und Fleischfresser nämlich; diese Ramen find aber nicht ftichhaltig: denn die Allesfreffer bevorzugen ebenso gut ein gediegenes Stud Fleisch wie die größten und wildesten Raubthiere. Sammtliche Mitglieder unserer Ordnung find vom Saufe aus geborene Rauber und Mörder, gleichviel, ob fie große ober kleine Thiere umbringen, und felbst die, welche Pflanzenkoft lieben, zeigen bei Gelegenheit, daß fie von der übrigen Gesellschaft teine Ausnahme machen wollen, soweit es sich um Raub und Mord handelt. Hinsichtlich der Auswahl ihrer Rahrungsstoffe oder, bestimmter gesagt, ihrer Beute unterscheiden sich die Raubsäuger erklärlicherweise in demselben Grade wie hinsichtlich ihres Leibesbaues, ihrer Heimat, ihres Ausenthaltsortes und ihrer Lebensweise. Raum eine einzige aller Alassen des Thierreiches bleibt vor den Angriffen und Brandschakungen unserer Raubritter gesichert. Die größten und stärksten Glieder ber Ordnung halten fich zumeift an die ihnen zunächststehende erste Rlaffe, ohne jedoch beshalb tieferstehende Thiere zu verschmähen. Nicht einmal der Löwe nährt sich ausschließlich von Säugethieren, und die übrigen Kahen zeigen sich noch weit weniger wählerisch als er. Die Hunde, eigentlich echte Fleischfresser, behnen ihre Jagd schon weiter aus; unter den Schleichkagen und Mardern finden wir bereits einige, welche fich ausschließlich von Fischen ober gern von Lurchen nähren; die Baren find eben die "Allesfreffer" und laffen fich auch in der That Pflanzenkost fo gut wie Thierfleisch munden. Somit finden also die Wirbelthiere ebenso gut ihre Liebhaber oder richtiger ihre Feinde wie die nieberen Thiere. Und mögen die einen wie die anderen auf dem festen Boden oder im Wasser ober im Bezweige der Baume fich aufhalten, im Norben wie im Guben, in der Gobe wie in der Liefe leben: den Tod verbreiten fie überall um fich her, Rauben und Morden enden niemals.

Einige Raubsäugethiere führen, wie man annimmt, ein wirkliches Cheleben, kein einziges aber ein solches auf Lebenszeit. Bei einigen Kahen und Marbern leben während und nach der Paa-rungszeit beide Geschlechter enger zusammen als im Berlause des übrigen Jahres, stehen sich auch wohl gegenseitig bei, um die Kinder zu ernähren oder zu beschühen und zu vertheidigen: bei anderen

Der Lais wich einem Magnetid im Zweifel fein, welcher Jamilie er die Etze ether geben 101, die Affei eller Ausdistier zu beginnen. Der gedernt an ein feln von von Mitten die von der Affei eller Ausdistier zu beginnen. Der gedernt an den feln von von Mitten der die felfen nich gefrüchten Dewei und damit ihm gern jede Bewongungen ein, sogar auf Koffen dei felichten nich gefrechten Dausgischunde Samb, deifen greiffige Weffei einer anderen, weit vor ertfellerfeinen Armen wärdig ist. Siehena dassf auch der Gefoffer mit bem Leien übereinfilmmen, und somit vereinigen wir in der erfelle nommit die je Angelen Effellage.

Unter ben Rrallenthieren nehmen bie Raken beinabe biefelbe Stellung ein, welche bem Menfchen unter ben Banbthieren gutommt. Gie find nicht blog die vollendetften Raubthiergeftalten, fonbern, mit alleiniger Ausnahme bes Menichen, bie pollenbetften Thiere überhaupt. Gin gleiches Gbenmaß gwiften Gliebern und Leib, gleiche Regelmäßigfeit und Ginhelligfeit bes Baues wie bei ihnen finden wir in ber erften Rlaffe nicht wieber. Bei ihnen ift jeber einzelne Leibestheil anmuthig und zierlich, und eben beshalb befriedigt bas gange Thier unfer Schonheitsgefühl in fo hobem Grabe. Bir burfen, ohne feblaugreifen, unfere Saustate ale Bilb ber gefammten Gefell-Schaft betrachten; benn in teiner zweiten Familie ift bie Grundform bei allen Mitgliebern fo ftreng wieberholt, in feiner anderen Thiergruppe unterscheiben fich bie einzelnen Gippen und Arten fo wenig von einander wie bei ben Ragen. Alle Gippentennzeichen erscheinen bier als nebenfachliche, außerliche Mertmale im Bergleiche ju ben Unterschieben, welche bie verschiebenen Gruppen und Arten anderer Familien aufweifen; ber Lowe mit feiner Dabne ober ber Luche mit feinen Obrpinfeln und bem Stumpfichwange bleiben ebenfo gut Ragen, wie ber Bing ober ber Leopard. Gelbft bem Agabpantber ober Geparb, welcher bas allgemeine Geprage am wenigften zeigt, muß man fcharf auf bie Finger feben, bebor man ibn gang fennen lernt: ale halbe Rage nur, ale Zwitter aleichfam von Rage und Sund, Gine fo volltommene Uebereinftimmung wird blok bei Thieren gefunden, welche eine bobe Stellung einnehmen.

Der Bau bes Redenteibes barf als befannt vorausgefest werben; benn ber fraftige und boch gierliche Leib, ber fugelige Kopf auf bem farten Halfe, die maßig hofen Beine mit ben biden Pranten, ber lange Schwan, und bas weiche Gell mit feiner immer angenehmen, ber Imgebung

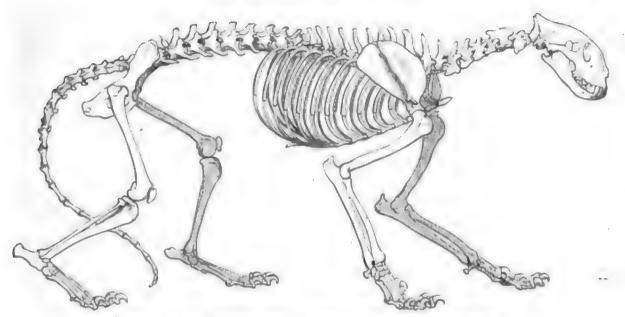

Geripp des Tigers (Tigris regalis). Mus bem Berliner anatomifchen Mufeum.

innig fich anschmiegenden Farbung find Rennzeichen, welche Jedermann fich eingeprägt haben dürfte. Bollendet am Ragenleibe muffen die Waffen erscheinen. Das Gebig ift furchtbar. Die Ed- oder Reißgahne bilden große, ftarte, taum gefrümmte Regel, welche alle übrigen Zähne weit überwiegen und eine wahrhaft vernichtende Wirkung äußern können. Ihnen gegenüber verschwinden die auffallend kleinen Schneibezähne, erscheinen selbst bie ftarken, durch scharfe, gegenseitig in einander eingreifende Baden und Spigen ausgezeichneten Rauzähne, welche aufgehört haben, Mahlzähne au fein, schwach und unbedeutend. Mit biefem Gebig fteht die bide und fleischige, wegen ihrer feinen, hornigen, auf traufen Warzen sitzenden und nach hinten gerichteten Stacheln befonders mertwürdige Bunge im vollsten Ginklange. Sie bewaffnet gleichsam noch einmal das Maul, ebenso wie bei manchen Schlangen und ben raubgierigsten Fischen außer den Kinnladen der Gaumen mit Bahnen gespidt ift. Wenn nun auch die Stacheln ber Ragenzunge von jenen Gaumengahnen genügend fich unterscheiden, haben fie boch immer noch Schärfe genug, um bei fortgesettem Leden eine garte Saut blutig gu rigen, und übrigens bienen fie wirklich beim Freffen gur Unterftugung ber Bahne, welche wegen ihrer Schärfe und Zadung nur einen einseitigen Gebrauch zulaffen, zum Bermalmen der Speise aber als unbrauchbar sich erweisen. Die Zähne find jedoch nicht die eigentlichen Angriffswaffen der Rahen: in ihren Klauen befihen fie noch furchtbarere Wertzeuge zum ficheren Ergreifen und tödtlichen Berwunden ihrer Beute oder zur Abwehr im Kampfe. Ihre breiten und abgerundeten Füße zeichnen besonders durch die verhältnismäßige Kürze sich aus, und diese hat ihren Brund barin, daß das lette Zehenglied aufwärts gebogen ift. Go tann es beim Gange den Boden gar nicht berühren und ermöglicht badurch Schonung der auf ihm sigenden sehr ftarken und äußerst spikigen Sichelkrallen. In der Ruhe und bei gewöhnlichem Gange erhalten zwei dehnbare Bander, bon benen das eine oben und das andere feitlich befestigt ift, bas Blied in feiner aufrechten Stellung: bei Zorn und im Augenblicke der Benukung zieht es der starke, tiefe Beugemuskel, dessen Sehne fich unten ansett, gewaltsam hernieder, stredt baburch den Jug und verwandelt ihn in die fürchterlichste Tage, welche es überhaupt geben fann. Diefer Fugbau ift die Urfache, daß die gehenden Ragen niemals eine Fährte hinterlaffen, in welcher Abdrücke der Arallen bemerklich find; das Leifetreten bagegen hat seinen Grund in den weichen, oft bicht behaarten Ballen an den Sohlen.

Um wo möglich allen Lesern gerecht zu werben, will ich noch folgende Kennzeichen der Kapen angeben. Die Wirbelfäule zählt 20 Brust = und Lendenwirbel, 2 bis 3 Kreuzbein = und 15 bis 29 Schwanzwirbel. Das Gebiß besteht aus 30 Zähnen und zwar sechs Vorderzähnen und einem Reißzahne sowie je zwei Lüdzähnen oben und unten, endlich zwei Backenzähnen im Obertieser und

einem im Unterkieser. Die Anochen ber Gliedmaßen sind durchgehends sehr kräftig, die Schulterbeine aber verkummert. Die Vordersuße haben fünf, die hinteren vier Zehen. Der Darm erreicht die dreis dis fünffache Leibeslänge. Beim Weibchen stehen vier Zihen am Bauche oder noch vier an der Brust.

Die Kahen sind starke und äußerst gewandte Thiere. Jede ihrer Bewegungen zeigt von ebenso viel Kraft wie anmuthiger Behendigkeit. Fast alle Arten der Familie ähneln sich in ihren leiblichen wie in ihren geistigen Eigenschaften, wenn auch diese oder jene Art etwas vor der anderen voraus zu haben oder hinter ihr im Nachtheile zu stehen scheint. Alle Kahen gehen gut, aber langsam, vorsichtig und geräuschlos, laufen schnell und sind sähig, wagerechte Sprünge zu machen, welche die Länge ihres Leibes verhältnismäßig um zehn die fünszehn Mal übertreffen. Nur höchst wenige der größeren Arten sind nicht im Stande, zu klettern, während diese Kunst von der Mehrzahl mit vielem Geschiede betrieben wird. Obgleich vom Hause aus große Feinde des Wassers, schwimmen sie doch recht gut, wenn es sein muß; wenigstens kommt keine einzige Art leicht im Wasser um. Judem verstehen sie ihren schmuden Leib zusammenzudrücken oder zusammenzurollen, gebrauchen ihre Tahen mit großer Fertigkeit und wissen mit unsehlbarer Sicherheit vermittelst derselben ein Thier selbst in seinem Lause oder Fluge zu ersassen. Hierzu kommt noch die verhälknismäßige Stärke ihrer Elieder und ihre Ausdauer. Die größten Arten strecken mit einem einzigen Schlage ihrer surchtbaren Pranken ein Thier zu Boden, welches größer ist als sie selbst, und schleppen ohne Mühe unglaubliche Lasten sort.

Unter ben Sinnen stehen wohl Gehor und Geficht obenan. Ersteres ift unzweifelhaft bas Werkzeug, welches fie bei ihren Raub- und Streifzügen leitet. Sie vermögen Geräusche auf große Entfernungen hin wahrzunehmen und richtig zu beurtheilen vernehmen den leifesten Fußtritt, das schwächste Rascheln im Sande und finden durch ihr Gebor selbst nicht gesehene Beute auf. Diese Sinnesicharfe icheint ichon außerlich angebeutet zu fein; benn obichon bie Ohrmuscheln fast nirgends besonders groß zu sein pflegen, zeigen sie boch hier und da besondere Berzierungen oder Anhängsel burch steife haare ze., welche zwar weniger zur Auffangung bes Schalles bienen, aber boch ben hervorragenbsten Sinn kennzeichnen dürften. Das Gesicht ist weniger begünstigt, obwohl keines= wegs schwach zu nennen. Ihr Auge reicht wahrscheinlich nicht in große Fernen, ift aber für die Rabe vortrefflich. Der Stern, welcher bei den größeren Arten rund ift und im Borne fich treisförmig erweitert, nimmt bei den kleineren Arten die Gestalt einer Ellipse an und zeigt sich dann einer großen Ausdehnung fähig. Bei Tage zieht er unter Ginwirtung bes zu grellen Lichtes bis auf einen feinen Spalt fich zusammen, in der Aufregung ober in der Dunkelheit rundet er fast bis zu einem vollen Kreife fich aus. Auf das Beficht durfen wir wohl das Befühl folgen laffen, welches ebenso wohl als ausgebildete Tastfähigseit wie als Empsindungsvermögen sich kund gibt. Tastwertzeugen dienen hauptfächlich die Bartschnurren zu beiden Seiten des Maules und über den Augen, vielleicht auch die Pinsel am Ohre der Luchse. Schneibet man einer Rate ihre Bartschnurren weg, so versett man sie in eine höchst ungemüthliche Lage; sie wird förmlich rath= und thatlos oder zeigt zum mindesten eine merkliche Unruhe und Ungewißheit, welche später, jedoch bloß nach dem Wiederwachsen jener Borften, fich verliert. Aber auch die Pfoten erscheinen zum Taften gang geeignet. Die Empfindlichkeit ift über den ganzen Körper verbreitet. Alle Ragen find höchft empfänglich für Einfluffe von außen und zeigen eine unverkennbare Misftimmung bei unangenehmen ober große Behaglichkeit bei angenehmen Reizen. Wenn man ihr seibenweiches Haar ftreichelt, wird man fie ftets in eine fast freudige Aufregung versehen, während fie, wenn biefes haar befeuchtet wird ober fie fonstigen widerwärtigen Ginfluffen ausgesetzt find, großen Mismuth an den Tag legen. Geruch und Geschmack burften so ziemlich auf gleicher Stufe fteben; vielleicht ist der Beschmad noch besser als ber Geruch. Die meisten Kagen find trot ihrer rauben Bunge für Gaumenkigel fehr empfänglich und erfreuen fich befonders an schwach gefalzenen und füßlichen Speisen, vor allem an thierischen Flüssigkeiten, wie an Blut und an Milch, während bem

Geruchswertzeuge schon sehr starkriechende Dinge geboten werden mussen, wenn es sich befriedigt zeigen soll. Die merkwürdige Borliebe gewisser Kahen für stark duftende Pflanzen, wie für Baldrian und Rahengamander, läßt jedenfalls die Schlußfolgerung zu, daß ihr Geruch nur ein sehr untergeordneter sein kann; denn alle seinriechenden Thiere würden sich mit Abschen von derartigen Gegenständen abwenden: die Kahen aber wälzen sich wie sinnlos, gleichsam im höchsten Rausche, auf jenen Pflanzen herum.

Sinfichtlich ihrer geiftigen Fahigkeiten fteben bie Ragen hinter ben Sunden gurud, jedoch nicht fo weit, wie man gewöhnlich anzunehmen pflegt. Bergeffen barf man nicht, daß wir bei Abwägung der Geistesträfte beider Familien beständig an zwei kaum maßgebende Borbilder denken: an ben feit Jahrtaufenden von uns erzogenen, geschulten, gebildeten, vermenschlichten Saushund und an die vernachlässigte, vorurtheilsvoll betrachtete und gewöhnlich mishandelte Sauskake. Bergleichen wir wildlebende Arten beiber Familien, beispielsweise Ruchs und Luchs, so stellt fich bas Ergebnis ichon gang anders und zwar entschieden gunftiger für die Ragen. Diefe als geiftig tief ftehende Thiere zu betrachten, wie ausgesprochen oder nicht ausgesprochen noch häufig geschieht, ift ein grober Fehler. Bei der Mehrzahl ber Arten treten allerdings die höheren oder edlen Geiftesfrafte weniger als die niederen hervor; boch liefert uns unfer hing, wenn er gut behandelt wird, ben Beweis, daß auch die Kagen der Erziehung und Geiftesveredelung fähig find. Die Haustage gibt uns oft genug Beispiele von treuer Anhänglichkeit an den Menschen und von hohem Berstande. Der Mensch nimmt sich gewöhnlich nicht die Mühe, ihre Fähigkeiten genauer zu ersorschen, fondern läßt von dem einmal feststehenden Urtheile über sie sich einnehmen und von selbständiger Brüfung zurückschrecken. Der Charakter der meisten Arten ist allerdings ein Gemisch von ruhiger Besonnenheit, ausdauernder List, Blutgier und Tollkühnheit; doch gibt es auch sehr edelstolze, muthige Kaken wie den Löwen, oder fanfte wie den Jagdleoparden. In Gesellschaft des Menschen zeigen fie fich balb burchaus anders als in ber Freiheit; fie erkennen die menschliche Berrschaft an, fühlen Dankbarkeit für ihren Herrn, wollen, daß er ihnen schmeichele, fie liebkose, kurz werden oft rudhaltslos jahm, wenn auch zuweilen ihre tief eingewurzelten natürlichen Begabungen plöglich wieder durchbrechen. Sierin beruht hauptfächlich ber Grund, daß man die Kagen falsch und tückisch nennt; benn nicht einmal berjenige Mensch, welcher Thiere zu qualen ober zu mishandeln pflegt, will ihnen das Recht zugestehen, einmal auf Augenblide das ihnen auferlegte Joch der Stlaverei abzuschütteln.

Die Ragen find gegenwärtig in allen Theilen ber alten Welt und in Amerika zu finden. Sie bewohnen die Ebenen wie die Gebirge, durre, fandige Stellen wie feuchte Niederungen, den Wald wie das Feld. Einige steigen selbst in das Hochgebirge hinauf und werden dort in beträchtlichen Höhen getroffen; andere treiben sich auf freien, offenen, mit Gesträuchen bewachsenen Steppen oder in Wüften umber; noch andere ziehen die schilfreichen Ufer von Flüffen, Bächen und Sümpfen vor: bei weitem der größte Theil aber gehört dem Walde an. Die Bäume bieten ihnen alles erforberliche, namentlich vortreffliche Berstecke, in benen sie sich leicht verbergen können, ebenso wohl, um über ihre Beute herzufallen, als auch, um fich ben Bliden ihrer Feinde zu entziehen. Bu folden Berfteden dienen den fleineren Arten Felsspalten, hohle Baume, verlaffene Baue von anderen Säugethieren und bergleichen, mahrend fich die größeren im Gebufche zu verbergen pflegen. Obwohl die wildlebenden Ragen diejenigen Gegenden bevorzugen, in denen der Mensch noch nicht zur vollen Herrschaft gelangen tonnte, tommen fie boch oft in unverschämt dreifter Weise zu ben Wohnungen bes Menichen heran, um hier über ihn felbst herzufallen oder feinen Diehstand gu berauben. Bu biefem Behufe verlaffen fie ihr Lager mit Ginbruch ber Racht und ftreifen nun entweder ziemlich weit umber oder legen fich an belebten Paßftragen der Menschen und Thiere auf die Lauer. Bei Tage fallen nur hochft wenige auf Beute, und ebenfo ziehen fie fich zu diefer Beit feig zurud, wenn fie angegriffen werden. Ihr wahres Leben beginnt und endigt mit der Dunkelheit. Befonders gut gelegene Berftechplate werden ziemlich regelmäßig bewohnt; die

Mehrzahl aber hat kein bestimmtes Lager und wählt fich, sobalb ber Morgen fie auf bem Streifzuge überrascht, zum Berstede ben ersten besten Ort, welcher Sicherheit verheißt.

Ihre Nahrung nehmen die Katen sich aus allen Klassen der Wirbelthiere, wenn auch die Sängethiere unzweiselhaft ihren Berfolgungen am meisten ausgesetzt sind. Einige Arten stellen mit Vorliebe Bögeln nach, andere, aber wenige, verzehren nebenbei das Fleisch mancher Lurche, namentlich der Schildtröten, wieder andere gehen sogar auf den Fischsang aus. Die wirbellosen Thiere werden im ganzen wenig von ihnen behelligt, und wohl nur zusällig fängt sich diese oder jene Art einen Arebs oder ein Kerbthier. Sämmtliche Katen fressen vorzugsweise Beute, welche sie selbst sich erworben haben, nur sehr wenige fallen auf das Aas und dann gewöhnlich auch bloß auf solches, welches von selbst gemachter Beute herrührt. Dabei bekunden einige unersättlichen Blutdurst: es gibt Arten, welche, wenn sie es können, bloß von Blut sich nähren und förmlich in diesem "ganz besonderen Saste" berauschen.

In der Art und Weise ihres Angriffes ahneln sich alle Arten mehr oder weniger. Leisen, unhörbaren Schrittes schleichen fie außerst aufmerksam burch ihr Jagdgebiet und augen und lauschen scharf nach allen Richtungen hin. Das geringste Geräusch erregt ihre Ausmerksamkeit und bewegt fie, der Urfache besfelben nachzugehen. Dabei gleiten fie in gedudter Stellung vorsichtig auf dem Boben hin, regelmäßig unter dem Winde, und fallen, wenn fie fich nahe genug glauben, plöglich mit einem ober mehreren Gagen über ihr Schlachtopfer ber, schlagen ihm die furchtbaren Tagen in das Genick ober in die Seiten, reißen es zu Boden, erfaffen es mit dem Maule und beißen einige Male schnell nach einander heftig zu. hierauf öffnen fie bas Gebiß ein wenig, ohne jedoch das erfaßte Thier fahren zu laffen, beobachten es vielmehr scharf und beißen von neuem, sowie noch ein Fünkchen Leben in ihm fich regt. Biele ftogen wahrend dem ein Brullen oder Anurren aus, welches ebenso gut Behaglichkeit als Gier ober Born ausdrudt, und bewegen nebenbei bie Spite ihres Schwanzes. Die meisten haben die abscheuliche Gewohnheit, ihre Schlachtopfer noch lange zu qualen, indem fie ihnen scheinbar etwas Freiheit gewähren und fie oft auch wirklich ein Studchen laufen laffen, jederzeit aber im rechten Augenblide wieder erfaffen, von neuem niederbruden, nochmals laufen laffen 2c., bis die Gepeinigten endlich ihren Wunden erliegen. Auch die größten Arten scheuen Thiere, von benen fie bedeutenden Widerstand erwarten, und greifen fie bloß dann an, wenn fie durch Ersahrung fich überzeugt haben, daß sie trot der Stärke ihrer Gegner als Sieger aus einem etwaigen Rampfe hervorgeben. Selbst Lowe, Tiger und Jaguar fürchten anfangs ben Menschen und geben ihm fast feig aus bem Wege; nachbem fie aber gelernt haben, welch schwaches, wehrloses Goschöpf er ift, werben fie seine furchtbarften Feinde, und es scheint fast, als ob fie bann bas Menschenfleisch bem aller übrigen Säugethiere entschieden vorziehen. Obgleich beinahe alle Ragen gute Läufer find, ftehen fie doch von weiterer Berfolgung eines Schlachtopfers ab, wenn ihnen der Angriffssprung mislang. Nur an fehr geschützten Orten verzehren fie eine gemachte Beute gleich an Ort und Stelle; gewöhnlich schleppen fie das erfaßte Thier, nachdem fie es getöbtet ober wenigstens widerstandslos gemacht haben, an einen stillen, verstedten Ort und verzehren es hier in aller Ruhe und Behaglichfeit. Wenn ihre Wohngegend reich an Beute ift, zeigen sie sich außerordentlich leder und überlaffen bei weitem den größten Theil der von ihnen erjagten Geschöpfe anderen Thieren, den Schmarogern und Bettlern an ihrer Tafel.

In der Regel werfen die weiblichen Kahen mehrere, ausnahmsweise nur ein einziges Junge. Man kann sagen, daß die Anzahl der letteren zwischen Eins und Sechs schwankt; einige Arten sollen noch mehr zur Welt bringen. Die Pflegerin der Jungen ist die Mutter; der Bater bekümmert sich bloß gelegentlich um sie. Eine Kahenmutter mit ihren Jungen gewährt ein höchst anziehendes Bild. Man sieht die mütterliche Järtlichkeit und Liebe in jeder Bewegung der Alten ausgedrückt, hört sie in jedem Tone, welchen man vernimmt. Es liegt eine Jartheit und Weiche in der Stimme, welche man gar nicht vermuthet hätte. Dabei beobachtet die Alte ihre Kleinen mit so viel Sorgsalt und Ausmertsamkeit, daß man gar nicht zweiseln kann, wie sehr ihr

die Kinderschar ans Herz gewachsen ift. Besonders wohlthuend ist bei einem solchen Kapengehecke die Reinlichkeitsliebe, zu welcher die Mutter ihre Jungen schon in der frühesten Jugend an-Sie hat ohne Unterlaß zu pugen, zu leden, zu glätten, zu ordnen und bulbet nicht ben hält. geringsten Schmut in der Nahe des Lagers. Gegen seindliche Besuche vertheidigt sie ihre Sproßlinge mit hintansehung bes eigenen Lebens, und alle größeren Arten ber Familie werden, wenn sie Junge haben, im höchsten Grade furchtbar. Bei vielen Katen muß die Mutter ihre Brut unter Umftanden auch gegen den Bater schützen, weil biefer die Jungen, so lange fie noch blind find, ohne weiteres auffrißt, wenn er in das unbewachte Lager kommt. Daher rührt wohl auch hauptjächlich die große Sorgfalt aller Kapen, ihr Geheck möglichst zu verbergen. Nachdem die Jungen etwas mehr herangewachsen find und fich schon als echte Rapen zeigen, andert sich die Sache; bann thut auch ber Kater oder das Kagenmännchen überhaupt ihnen nichts mehr zu Leibe. Und nun beginnt ein gar luftiges Kindheitsleben der kleinen, zu Spiel und Scherz jeder Art immer geneigten Thiere. Die natürliche Begabung zeigt fich schon bei den ersten Bewegungen und Regungen, deren bie Rätichen fähig find. Ihre Kinderspiele find bereits nichts anderes als Vorübungen zu ber ernsten Jagd, welche die Erwachsenen betreiben. Alles, was sich bewegt, zieht ihre Ausmerksamkeit auf fich. Kein Geräusch entgeht ihnen: die kleinen Lauscher spiken sich bei dem leisesten Rascheln in der Rabe. Anfangs ift ber Schwanz der Alten die größte Kinderfreude der Jungen. Jede feiner Bewegungen wird beobachtet, und bald macht fich die übermüthige Gesellschaft daran, diese Bewegungen durch ihre Fangversuche zu hemmen und zu hindern. Doch die Alte läßt durch folche Redereien nicht im geringften fich ftoren und fahrt fort, ihrer inneren Seelenftimmung burch bie Schwanzbewegungen Ausbruck zu geben, ja fie bietet ihren Aleinen formlich biefes Glied zu beliebigem Gebrauche dar. Wenige Wochen später fieht man die ganze Familie bereits mit den lebhaftesten Spielen beschäftigt, und nun wird die Alte geradezu kindisch, die Lowenmutter ebenso gut wie die Erzeugerin unferer Hauskagen. Oft ist die ganze Gesellschaft zu einem scheinbaren Anäuel geballt, und eins fängt und häkelt nach bem Schwanze bes anderen. Mit dem zunehmenben Alter werden die Spiele immer ernftlicher. Die Kleinen lernen erkennen, daß der Schwanz boch nur ein Stud ihres eigenen Selbst ift, wollen aber ihre Kraft bald an etwas anderem versuchen. Jett schleppt ihnen die Alte kleine, oft noch halb, oft gang lebendige Thiere zu. Diese werden frei gelaffen, und es übt fich die junge Brut mit Gifer und Ausdauer in dem rauberischen Gewerbe, welches fie später betreiben wird. Schließlich nimmt die Alte fie mit auf die Jagd hinaus; da lernen fie nun vollends alle Liften und Schleichwege, die ruhige Beherrschung ihrer felbst, die ploplichen Angriffe, tury die gange Kunft des Raubes. Erft wenn fie gang felbständig geworben find, trennen sie sich von der Mutter oder den Eltern und führen nun längere Zeit ein einsames, umherichweifenbes Leben.

Die Kahen stehen ber ganzen übrigen Thierwelt als Feinbe gegenüber; beshalb ist ber Schaben, welchen sie anrichten, außerordentlich bedeutend. Freilich muß man bedeuten, daß die großen Arten der Familie sast sämmtlich in Ländern leben, welche unglaublich reich an Beute sind; ja man kann sogar behaupten, daß einige geradezu einer schädlichen Vermehrung mancher Wiederkäuer und Nager hindernd in den Weg treten, und somit mittelbar auch uns nühlich werden. Bei den kleineren Arten überwiegt der Ruhen, welchen sie leisten, den von ihnen angerichteten Schaden bei weitem. Ihre Jagd beschränkt sich auf kleinere Sängethiere und Vögel, und namentlich die dem menschlichen Haushalte so überaus lästigen und schädlichen kleinen Nager sinden in ihnen das wirksamste Gegengewicht und die gefährlichsten Feinde. Unser Hinze Hinze sinz ist uns geradezu unentbehrlich geworden; aber auch die wildlebenden kleineren Kahenarten bringen viel mehr Ruhen als Schaden. Außerdem verwerthet der Mensch das Fell und hier und da selbst das Fleisch unserer Thiere. In China dient das Kahensell als Standeszeichen; die übrigen Völker schaften es mehr seiner Farbenschönheit als seiner wirklichen Küte wegen; denn diese ist nicht eben hoch anzuschlagen.

Jagb und Fang ber schädlichen Arten werben überall mit großem Gifer betrieben, und es gibt Leute, welche gerade in ber Gefährlichkeit bieser Jagb bas höchste Bergnügen ber Erbe finden.

Bur Sonderung der verschiedenen Kahenarten in kleinere Gruppen oder Sippen sind, wie erwähnt, ziemlich nebensächliche Merkmale maßgebend. Man ordnet die Thiere schon nach ihrer Färdung oder nach äußeren Haarwucherungen. Einzelne Arten bieten durch ihren ziemlich abweichenden Leibesdau, durch die stumpstralligen Zehen oder den kurzen Schwanz bestere Anhaltspunkte zur Unterscheidung dar; aber auch diese Unterschiede berechtigen kaum zur Trennung von den übrigen Arten. Gleichwohl solgen wir hier der hergebrachten Eintheilung und stellen den Löwen die einsardigen Kahen Amerika's, den Tigern die Pardelkahen, den Luchsen die Buschsahen und Hinze gegenüber, räumen dem Bindegliede zwischen Kahe und Hund, dem Jagdleoparden oder Gepard, eine gewisse Selbständigkeit ein und geben allen diesen Unterscheidungsformen etwa den Werth der Sippen aus anderen Familien. Die nachstehenden Blätter werden sedoch durch Wort und Bild beweisen, daß das ganze künstliche Gebäude der Systematik bei den Kahen auf sehr schwachem Grunde such , und jeden Leser alle Rahen der Erde als Geschwisterkinder erkennen lassen.

Ein einziger Blick auf ben Leib des Löwen, auf den Ausdruck seines Gesichtes genügt, um der uralten Auffassung aller Bölker, welche das königliche Thier kennen lernten, vom Grunde des Herzens beizustimmen. Der Löwe ist der König der vierfüßigen Räuber, der Herzscher im Reiche der Säugethiere. Und wenn auch der ordnende Thierkundige diese königliche Würde eben nicht achten will und in dem Löwen nur eine Kahe von besonders krästigem Baue erkennen muß: der Gesammteindruck, welchen das herrliche Thier macht, wird auch den Forscher zwingen, ihm unter allen seinen Berwandten die höchste Stelle einzuräumen.

Die Löwen (Leo) sind leicht von sämmtlichen übrigen Kahen zu unterscheiben. Ihre Hauptstennzeichen liegen in dem start gebauten, kräftigen Leibe mit der kurzen, glatt anliegenden, einsfarbigen Behaarung, in dem breiten, kleinäugigen Gesichte, in dem Herrschermantel, welcher sich um ihre Schultern schlägt, und in der Quaste, welche ihre Schwanzspihe ziert. Beim Bergleiche mit anderen Kahen erscheint der Rumps der Löwen kurz, der Bauch eingezogen, und der ganze Körper deshalb sehr kräftig, nicht aber plump. An der Spihe des Schwanzes, in der Quaste verborgen, stedt ein horniger Nagel, den schon Aristoteles beachtete, aber viele der neueren Natursorscher leugneten. Die Augen sind klein und haben einen runden Stern, die Schnurren ordnen sich in sechs dis acht Reihen. Vor allem ist es die Mähne, welche die männlichen Löwen auszeichnet und ihnen das stolze, königliche Ansehen verleiht.

"Ein Königemantel, bicht und ichen, Umwallt bes Lowen Bruft und Mahn', Gine Königefrone wunderbar, Straubt fich ber Stirne ftraffes haar."

Diese Mähne bekleibet in vollster Ausbildung den Hals und die Borderbrust, ändert aber so verschieden ab, daß man aus ihr allein die Heimat des Löwen erkennen kann, und daß man nach ihr, ob mit Recht oder Unrecht bleibe dahingestellt, mehrere Arten des Thieres unterschieden hat. So ist sie beim persischen Löwen lang, aus schwarzen und braunen Haaren zusammengeset, bei dem Löwen von Guzerate aber nur aus kurzen, dünnen, gekrümmten Haaren gebildet, bei diesem einfarbig, bei jenem gemischt. Ich will die verschiedenen Formen des Löwen weiter unten kurz beschreiben und darf es dann jedem meiner Leser überlassen, sich selbst ein Urtheil zu bilden: einstweilen wenden wir unsere Ausmertsamkeit der stolzesten und königlichsten Art, dem Löwen der Berberei, zu; denn er ist es, welcher seit den ältesten Zeiten seines Muthes, seiner Kühnheit und Krast, Tapserkeit und Stärke, seines Helder sines Feldensinnes, Adels und seiner Großmuth, seines Ernstes

und seiner Ruhe halber bekannt geworden ist und den Namen König der Thiere erhalten hat. Er ist in der That das stärkste, muthigste und berühmteste aller Kaubthiere, die gewaltigste Kahe, der gesährlichste und wildeste aller übrigen Löwen. Krast, Selbstvertrauen, kühler, sicherer Muth und Siegesgewißheit im Kampse spiegeln sich in seinem Aussehen. Hoch aufgerichtet ist der Rumps, noch höher gehalten der Kops, majestätisch sein Blick, würdevoll, achtunggebietend seine Haltung. Alles an ihm zeugt von Adel; jede Bewegung erscheint gemessen und würdig; Körper und Geist stehen im vollsten Einklange.

Der Berberlöwe (Leo barbarus, Felis Leo) hat wie seine Berwandten starken, gedrungenen Leibesbau; sein Vorderleib ist wegen der breiten Brust und der eingezogenen Weichen viel stärker als der Hinterleib. Der dicke, fast vierectige Kopf verlängert sich in eine breite und stumpse Schnauze; die Ohren find abgerundet, die Augen nur mittelgroß, aber lebendig und feurig, die Glieder gedrungen und außerordentlich fräftig, die Pranken die größten, vielleicht auch verhältnismäßig die größten, aller Kahen; ber lange Schwanz endigt mit einem kurzen Stachel und wird von einer flodigen Quafte bebedt. Gin glatter, kurzer Belg von lebhaft rothlichgelber ober jahlbrauner Farbe bedeckt Gesicht, Rücken, Seiten, Beine und Schwanz; hier und da endigen die Haare mit schwarzen Spitzen ober sind völlig schwarz, und hierdurch entsteht eben jene gemischte Färbung. Ropf und Hals werben von einer starken und bichten Mähne umgeben, welche aus langen, schlichten, in Strähnen herabfallenden, vorn bis zur Handwurzel und hinten fast bis zur halfte bes Rückens und der Seiten herabreichenben haaren besteht. Auch ber Unterleib tragt seiner ganzen Länge nach dichtgestellte, schlichte Haare; selbst an den Elnbogen und den Vorder= theilen der Schenkel stehen wenigstens noch Buichel von ihnen. Um Ropfe und am Salfe ift die eigentlich fahlgelbe Dähne mit rostschwarzen Haaren untermengt, welche lettere namentlich an den Seitentheilen bes Racens reichlich herabsallen und, mit Fahlgelb gemischt, auch in der mattschwarzen Bauchmähne, in den schwarzen Haarbüscheln an den Elnbogen und Schenkeln und an der Schwanzquafte fich finden. Dies gilt von dem männlichen ausgewachsenen Lowen, deffen Sobe am Wiberrift 80 bis 90 Centim. bei 1,5 Meter Leibes- und 80 Centim. Schwanzlänge beträgt. Es ergibt fich somit eine Gesammtlange bes Thieres, von der Schnauzenspihe bis jum Schwanzende gerechnet, von 2,3 Meter. Reugeborene Löwen haben eine Länge von etwa 33 Centim., aber weder eine Mähne, noch eine Schwanzquafte, sondern find mit wolligen, graulichen Haaren bededt, am Ropfe und an den Beinen schwarz geflect, an den Seiten, über dem Ruden und am Schwanze mit kleinen, schwarzen Querstrichen gebändert und auf der Firste des Rückens schwarz gezeichnet. Schon im ersten Jahre verschwinden die Flecken und Streisen, im zweiten Jahre ift die Grundfarbe ein gleichmäßiges Fahlgelb geworden, und im britten Jahre ericheinen die Zeichen der Mannbarkeit. Die Löwin ähnelt immer mehr ober weniger dem jüngeren Thiere; namentlich der gleichlange oder nur äußerft wenig am Borderkörper verlängerte Haarpelz zeichnet fie vor bem Männchen aus.

Sieht man in bem eben beschriebenen Löwen eine besondere Art, so hat man ihr Berbreitungsgebiet auf bie Länder bes Atlas zu beschränken.

Von dem Löwen der Berberei unterscheidet sich der Senegallowe (Leo senegalensis) durch seine am Vordertheile des Leibes wohl entwickelte, an der Unterseite dagegen schwache oder gänzlich sehlende, lichte Mähne, während der Kaplowe (Leo capensis), welcher auch in Habesch vorzukommen scheint, durch seine bedeutende Größe sich hervorthut und eine dunkle Mähne trägt. Beide sind gewiß nur als Spielarten einer und derselben Grundsorm anzusehen. Den Perserslöwen (Leo persicus), welcher eine aus braunen und schwarzen Haaren gemischte Mähne besitzt, und sich von Persien dis Indien verbreitet, kennen wir noch zu wenig, als daß wir mit Bestimmtheit sagen könnten, ob er mit dem Senegallöwen oder dem mähnenlosen Verwandten aus Guzerate in Indien größere Aehnlichkeit hat, beziehentlich mit diesem oder jenem vereinigt werden muß.



als ziemlich bebeutungslos erscheinen, da im wesentlichen alle Löwen in ihrer Lebensweise sich gleichen.

Die Zeiten, in benen man fechshundert Löwen jum Kampfe in ber Arena zusammenbringen konnte, liegen um Jahrtausenbe hinter uns. Seitbem hat sich der König der Thiere vor dem Herm der Erde stetig mehr und mehr zurüdgezogen. Herodot erzählt uns, daß bei einem Heerzuge des Xerres in Macedonien Löwen des Nachts über die das Gepäck tragenden Kamele herfielen, zu allgemeiner Verwunderung der Krieger, da man in diefer Gegend niemals vorher die stolzen Raubthiere gespürt hatte; Aristoteles gibt die Flüsse Ressus und Acheolus als die Grenze des Lowengebietes in Europa an und fagt ausbrücklich, daß es in Europa nirgends weiter als hier Löwen gabe. Wann diese in unserem Erdtheile ausgerottet wurden, lagt sich nicht feststellen; sicherlich aber ift mehr als ein Jahrtausend seitbem vergangen. Daß der Löwe, und zwar unzweiselhaft die persische Spielart, vormals in Sprien und Palästina lebte, wissen wir durch die Bibel; über die Zeit der Ausrottung in dem heiligen Lande aber haben wir keine Kunde. Wie hier oder dort ergeht es dem gefährlichen Feinde der Herden allerorten: der Mensch tritt überall nach besten Aräften gegen ihn in die Schranken und wird ihn ebenfo stetig wie bisher zuruckbrangen und endlich vernichten. Der Berberlowe lebte früher im ganzen nordöstlichen Afrika und war in Egypten nicht viel weniger häufig als in Tunis ober in Jeg und Marotto; die Zunahme der Bevölkerung und Bildung aber verdrängte ihn mehr und mehr, fo daß er jest schon im unteren Nilthale und fast an der ganzen füdlichen Küste des Mittelmeeres nicht mehr getroffen wird. Aber noch heutigen Tages ift er in Algier und Marotto keine Seltenheit und in Tunis und der Dase Fessan wenigstens noch eine ständige Erscheinung. Namentlich in Algier hat er start abgenommen: die häufigen Kriege der Franzosen mit den Arabern haben ihn verdrängt, und die französischen Löwenjäger, zumal der berühmte Jules Gerard, seine Reihen sehr gelichtet. Für den Senegallowen liegen die Berhältniffe gunftiger: der meift mit der Lanze, feltener mit dem Giftpfeile und nur ausnahmsweise mit dem Feuergewehre bewaffnete Eingeborene Mittel= und Südafrita's vermag seinem schlimmften Steuererheber wenig Abbruch zu thun. Und boch brangt auch ber dunkelfarbige Mensch den Löwen mehr und mehr zurud. Noch vor fünfzig Jahren vernahmen Semprich und Chrenberg bas Löwengebrull in den Waldungen Sudnubiens, unweit der Ortschaft Handath: heutzutage gibt es bort keine Löwen mehr. In den unteren Nillandern find diese schon vor Jahrhunderten gänzlich ausgerottet worden; in den Steppen Takhas, Sennars und Rordofans, woselbst fie noch vortommen, werden fie von Jahr zu Jahr feltener. Dasselbe gilt für die West = und Oftfüste wie für den Süden des Erdtheils, insbesondere überall da, wo sich der Europäer ansiedelt. Dem Feuergewehre und dem fühnen Muthe des letteren gegenüber vermag auch biefes Raubthier nicht Stand zu halten. Demungeachtet beherbergen die weiten Steppenländer Innerafrita's noch Löwen in ungezählter Menge und werden fie behalten, fo lange neben ben zahmen noch die wilden Gerden, neben Sunderttaufenden von Rindern noch Millionen bon Antilopen jene weiten Gebiete durchstreifen.

Der Löwe lebt einzeln, und nur während der Brunstzeit hält er sich zu seinem Weibchen. Außer der Paarzeit bewohnt jeder Löwe sein eigenes Gebiet, ohne jedoch der Nahrung wegen mit anderen seiner Art in Streit zu gerathen. Vielmehr kommt es häusig vor, daß sich zu größeren Jagdzügen mehrere Löwen vereinigen. Nach Livingstone, dessen Berichte durchaus den Stempel der Wahrheit tragen, schweisen Trupps von sechs dis acht Stüden, wahrscheinlich zwei Löwinnen mit ihren Jungen, gemeinschaftlich jagend umher; Heuglins Leute sahen eines Morgens ihrer sechs oder sieben bei einander. Unter außergewöhnlichen Umständen gesellen sich, zumal im Süden Afrika's, noch zahlreichere Trupps. "Wenn die trockene Jahreszeit vorschreitet", schreibt mir Eduard Mohr, "also in den Monaten Mai dis September, verlassen zahllose Antilopen= und Quaggaherden die trockenen Einöden der Kalaharisteppe oder die einsamen Hochebenen des Trans-vaal und suchen jene weiten Grasebenen auf, welche um Lucia=Bai sich ausbreiten, unterwegs

ober hier zu unschätzbaren Scharen anwachsend. Solchen Wildherden folgt der Löwe mitunter in förmlichen Rudeln. Der mir innig befreundete Jäger John Dunn traf, wie er mir berichtete, mit seinem Gefährten Oswell im Jahre 1861 in der Anatonga-Einöde eine wandernde Blaugnusherde, vermischt mit Duaggas und Jmpallah-Antilopen, welche nach seiner Schätzung in einer Breite von dreiviertel Meilen (englisch) dahinzog und fünfunddreißig Minuten zum Vorübertraben gebrauchte. Dieser Herde solgten einige zwanzig große und kleine, zu einem Rudel vereinigte Löwen." Da auch Anderson von Löwenherden spricht, müssen wir zunächst wohl an die Wahrsheit dieser Angaben glauben.

Während der Paarzeit bejagen Löwe und Löwin, nach der Brunstzeit gewöhnlich ihrer zwei oder drei, gemeinschaftlich ein je nach dem Wildstande mehr oder weniger ausgedehntes Gebiet, welches sie verlassen, wenn sie ihre Beute zu sehr gelichtet oder vertrieben haben. Jeder Löwe bedarf so viele Nahrung, daß eine größere Anzahl Seinesgleichen in einer Gegend nicht lange sich ernähren können würde. Breite waldige Thäler an Flüssen sind Lieblingsorte des Löwen; im Gebirge scheint es ihm weniger zu behagen; doch steigt er nach eigenen Ersahrungen immers hin die zu 1500 Meter an den Bergen empor.

An irgend einem geschühten Orte, im Sudan gerne in den Gebüschen, im Süden Afrika's mit Borliebe in den breiten Gürteln hochstengeliger Schilfgräfer, welche die Betten der zeitweilig fließenden Ströme begrenzen, wählt sich der Löwe eine flache Bertiefung zu seinem Lager und ruht hier einen oder mehrere Tage lang, je nachdem die Gegend arm oder reich, unruhig oder ruhig ist. In den größeren Waldungen bewohnt er oft lange ein und benselben Plat und verläßt ihn erst dann, wenn er hier seinen Wildstand gar zu sehr gemindert hat. Aus der Wanderung bleibt er liegen, wo ihn bei seinen Streiszügen der Morgen überrascht, immer aber in den verborgensten Theilen des Dickichts.

Im ganzen ähneln seine Gewohnheiten benen anderer Kahen; doch weicht er in vielen Stücken nicht unwesentlich von denselben ab. Er ist träger als alle übrigen Mitglieder seiner Familie und liebt größere Streifzüge durchaus nicht, sondern sucht es sich so bequem zu machen, als irgend möglich. Deshalb folgt er z. B. im Ostsudan regelmäßig den Romaden, sie mögen sich wenden, wohin sie wollen. Er zieht mit ihnen in die Steppe hinaus und kehrt mit ihnen nach dem Walde zurück; er betrachtet sie als seine steuerpslichtigen Unterthanen und erhebt von ihnen in der That die drückendsten aller Abgaben.

Seine Lebensweise ist eine rein nächtliche; benn nur gezwungen verläßt er am Tage sein Lager. Bei Tage begegnet man ihm außerft felten, im Balbe faum zufällig, fondern erft bann, wenn man ihn ordnungsmäßig auffucht und burch hunde von feinem Lager auftreiben läßt. Die Araber behaupten, daß er um die Mittagszeit entsetlich vom talten Fieber gepeinigt werbe und beshalb so faul sei. Wolle man ihn jagen, so musse man ihn vorher durch Steinwürfe auftreiben; er selbst rühre sich nicht. So arg ist es freilich nicht, eine große Trägheit aber kann ihm nicht abgesprochen werden, wenigstens so lange, als bie Sonne am himmel steht. Wie mich meine lette Reise nach habesch belehrte, kommt es boch vor, bag man ihn auch bei Tage im Dicicht umberschleichen ober ruhig und ftill auf einem erhabenen Punkte figen fieht, von wo aus er das Treiben der Thiere feines Jagdgebietes beobachten will. Go brachte mir einer unferer Leute die nachricht, daß er in der Mittagsftunde einen Löwen in dem von Menfah nach dem Ain-Saba abfallenden Thale habe fiken sehen. Der Löwe betrachtete ihn und sein Kamel mit großer Theilnahme, ließ aber beibe ungefährbet ihres Weges ziehen. Man hat biefes Umschauhalten, welches schon von Levaillant beobachtet und von späteren Reisenden wiederholt berichtet wurde, für unwahr gehalten; allein auch wir haben uns bavon überzeugt. Denn ein anderer Löwe, welchen wir in ber Samchara auf ber Spipe eines nadten, tiesbededten Sügels liegen faben, tonnte offenbar nur die eine Absicht haben, sein Jagdgebiet zu überschauen, um den Ort zu ermitteln, welcher ihm bei dem abendlichen Ausgange am eheften Beute liefern tonne.

In die Nähe der Dörfer kommt er nicht vor der dritten Rachtstunde. "Drei Mal", so sagen die Araber, "zeigt er durch Brüllen seinen Ausbruch an und warnt hierdurch alle Thiere, ihm aus dem Wege zu gehen." Diese gute Meinung ruht leider auf schwachen Füßen; denn ebenso oft, als ich das Brüllen des Löwen vernahm, habe ich in Ersahrung gebracht, daß er lautlos zum Dorse herangeschlichen war und irgend ein Stüd Vieh weggenommen hatte. Ein Löwe, welcher kurz vor unserer ersten Ankunft in Mensah vier Nächte hinter einander das Dors betreten hatte, war einzig und allein daran erkannt worden, daß er beim versuchten Durchbruch einer Umzäunung einige seiner Mähnenhaare verloren hatte. Es wurde als sehr wahrscheinlich angenommen, daß er auch in den ersten Nächten unseres Ausenthaltes das Dors umschlich; dennoch vernahmen wir sein Gebrüll nur zweimal und zwar in weiter Ferne, während ich dasselbe früher in Kordosan nicht allein vor dem Dorse, sondern mitten in demselben ertönen gehört hatte. Auch andere Beobachter erzählen, daß der Löwe sehr oft lautlos herbeigeschlichen kommt, "wie ein Dieb in der Racht".

Und boch sagen die Araber nicht die Unwahrheit; sie deuten das Thatsächliche nur falsch. Fritsch hörte drei Löwen in nächster Nähe seines Wagens, an welchem die Zugochsen angebunden waren, dald brüllen, dald grunzen; ich selbst vernahm in Kordosan und in den Urwaldungen am Blauen Flusse den Donner aus des Löwen Brust bald nach Einbruch der Nacht mehr als hundert Male, habe in diesem Gebrülle aber nicht eine Warnung an die Beutethiere erkennen gelernt, din vielmehr zu der Meinung geführt worden, daß es bezwecken soll, das Jagdgebiet aufzuregen, die Thiere zur Flucht zu veranlassen und dadurch einem oder dem anderen Löwen, wenn nicht dem brüllenden, so vielleicht dem gemeinschaftlich mit ihm jagenden, irgendwo auf der Lauer liegenden Gesährten ein Wild zuzussühren. Daß der Löwe angesichts eines Vielgeheges, heiße dasselbe nur Kräl oder Serida, in der Absicht brüllt, das eingepferchte Vieh womöglich zum furchtblinden Aussbrechen zu verleiten, glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu dürsen. Ich will versuchen, den llebersall eines solchen Geheges durch den Löwen aus eigener Ersahrung zu schildern.

Mit Sonnenuntergang hat ber Nomade seine Berde in der sicheren Seriba eingehürdet, in jenem bis drei Meter hohen und etwa einem Meter dicken, außerst dichten, aus den stachlichsten Aesten ber Mimofen geflochtenen Zaune, dem ficherften Schutwalle, welchen er bilden kann. Dunkel fenkt fich die Racht auf das geräuschvolle Lager herab. Die Schafe bloten nach ihren Jungen, die Rinder, welche bereits gemolten wurden, haben fich niedergethan. Gine Meute wachjamer Sunde halt die Bacht. Mit einem Male lautet hell fie auf; im Ru ift fie versammelt und stürmt nach einer Richtung in die Racht hinaus. Man hort den Larm eines furzen Kampfes, wuthend bellende Laute und grimmig heiferes Gebrull, sodann Siegesgelaut: eine hiane umschlich bas Lager, mußte aber por den muthigen Wächtern der herden nach turger Gegenwehr die Flucht ergreifen. Ginem Leoparden würde es taum beffer ergangen sein. Es wird stiller und ruhiger; der Lärm verstummt; ber Frieden der Racht fentt fich auf das Lager herab. Weib und Rind des Berbenbesigers haben in dem einen Zelte die Rube gefucht und gefunden. Die Manner haben ihre letten Geschäfte abgethan und wenden fich ebenfalls ihrem Lager zu. Bon den nachften Baumen herab fpinnen bie ftusenschwänzigen Ziegenmelker ihren Nachtgesang ober tragen fliegend ihre Federschleppe burch bie Lüite, nähern fich oft und gern der Seriba und huschen wie Geister über die schlafende Berde hinweg. Sonft ift alles still und ruhig. Selbst die kläffenden Hunde sind verstummt, nicht aber auch läffig ober schlaff geworben in ihrem treuen Dienfte.

Urptöhlich scheint die Erde zu dröhnen: in nächster Rähe brüllt ein Löwe! Jeht bewährt er seinen Namen "Essed", d. i. der Aufruhrerregende; denn ein wirklicher Aufruhr und die größte Bestürzung zeigt sich in der Seriba. Die Schase rennen wie unsinnig gegen die Dornhecken an, die Ziegen schreien laut, die Rinder rotten sich mit lautem Angstgestöhn zu wirren Hausen zusammen, das Kamel sucht, weil es gern entsliehen möchte, alle Fesseln zu zersprengen, und die muthigen Hunde, welche Leoparden und Hänen bekämpsten, heulen laut und kläglich und flüchten sich jammernd in den Schutz ihres Herrn, welcher selbst rath- und thatlos, an seiner eigenen Stärke





berzweifelnd, sie der ihm übermächtigen Gewalt unterordnend, in seinem Zelte zittert, es nicht wagt, nur mit seiner Lanze bewassnet einem so furchtbaren Feinde gegenüberzutreten, und es geschehen lassen muß, daß der Löwe näher und näher herankommt, daß die leuchtenden Augen zu dem Schrecken der Stimme noch einen neuen fügen, der es geschehen lassen muß, daß das Raubthier auch noch einen zweiten seiner arabischen Ramen "Sabaa", d. i. "Würger der Herben", bethätigt.

Mit gewaltigem Sahe überspringt ber Mächtige die Dornenmauer, um sich ein Opfer außzuwählen. Ein einziger Schlag seiner surchtbaren Pranken fällt ein zweijähriges Rind; das frästige Gebiß zerbricht dem widerstandslosen Thiere die Wirbelknochen des Halses. Dumpsgrollend liegt der Räuber auf seiner Beute; die lebhaften Augen funkeln hell vor Siegeslust und Raubbegier; mit dem Schwanze peitscht er die Lust. Er läßt das verendende Thier auf Augenblicke los und saßt es mit seinem zermalmenden Gebisse von neuem, dis es sich endlich nicht mehr regt. Dann tritt er seinen Rüczug an. Er muß zurück über die hohe Umzäunung und will auch seine Beute nicht lassen. Seine ganze ungeheuere Kraft ist erforderlich, um mit dem Rinde im Rachen den Rücsprung auszusihhren. Aber er gelingt: ich selbst habe eine sast drei Meter hohe Seriba gesehen, über welche der Löwe mit einem zweisährigen Rinde im Rachen hinweggesetzt war; ich selbst habe den Eindruck wahrgenommen, welchen die schwere Last auf der Firste des Zaunes bewirkt hatte, und auf der anderen Seite die Vertiesung im Sande bemerkt, welche das herabstürzende Rind zurückließ, bevor es der Löwe weiter schleppte. Mit Leichtigkeit trägt er eine solche Last seinem Lager zu, und man sieht die Furche, welche ein so geschleistes Thier im Sande zog, ost mit der größten Deutlichkeit bis zum Plate, an welchem es zerrissen wurde.

Erst nach Abzug des Löwen athmet alles Lebende in dem Lager freier auf; denn es schien geradezu durch die Furcht gebannt zu sein. Der Hirte ergibt sich gesaßt in sein Schickfal: er weiß, daß er in dem Löwen einen König erkennen muß, welcher ihn sast ebenso arg brandschakt als der Menschenkönig, unter dessen Botmäßigkeit er steht.

Man begreift, daß alle Thiere, welche diesen fürchterlichen Räuber kennen, vor Entsehen saft bie Besinnung verlieren, sobald sie ihn nur brüllen hören. Dieses Gebrüll ist bezeichnend sür das Thier selbst. Man könnte es einen Ausdruck seiner Kraft nennen: es ist einzig in seiner Art und wird von keiner Stimme eines anderen lebenden Besens übertrossen. Die Araber haben ein sehr bezeichnendes Wort dasur: "raab", d. h. donnern. Beschreiben läßt sich das Löwengebrüll nicht. Tief aus der Brust scheint es hervorzukommen und diese zersprengen zu wollen. Es ist schwer, die Richtung zu erkennen, von woher es erschallt; denn der Löwe brüllt gegen die Erde hin, und auf dieser pflanzt sich der Schall wirklich wie Donner sort. Das Gebrüll selbst besteht aus Lauten, welche zwischen D und U in der Mitte liegen und überaus krästig sind. In der Regel beginnt es mit drei oder vier langsam hervorgestoßenen Lauten, welche sast wie ein Stöhnen klingen; dann solgen diese einzelnen Laute immer schneller und schneller; gegen das Ende hin aber werden sie wieder langsamer und dabei nehmen sie auch mehr und mehr an Stärke ab, so daß die letzten eigentlich mehr einem Geknurr gleichen. Sobald ein Löwe seine gewaltige Stimme erhebt, sallen alle übrigen, welche es hören, mit ein, und so kommt es, daß man im Urwalde zuweisen einer wirklich großartige Musik vernehmen kann.

Unbeschreiblich ist die Wirkung, welche des Königs Stimme unter seinen Unterthanen hervorzust. Die heulende Häne verstummt, wenn auch nur auf Augenblick; der Leopard hört auf, zu grunzen; die Affen beginnen laut zu gurgeln und steigen angsterfüllt zu den höchsten Zweigen empor; die Antilopen brechen in rasender Flucht durchs Gezweige; die blötende Herde wird todtenstill; das beladene Kamel zittert, gehorcht keinem Zuruse seines Treibers mehr, wirst seine Lasten, seinen Neiter ab und sucht sein Heil in eiliger Flucht; das Pferd bäumt sich, schnaust, bläst die Rüstern auf und stürzt rückwärts; der nicht zur Jagd gewöhnte Hund sucht winselnd Schutz bei seinem Herrn — kurz, zur vollen Wahrheit wird Freiligraths Schilderung:

"Dem Banther flarrt das Rosenjell, Erzitternd flüchtet die Gazell', Es lauscht Ramel und Arckebil Des Königs gurnendem Gebrüll".

Und felbst der Mann, in dessen Ohr zum ersten Male diese Stimme schlägt in der Racht bes Urwaldes, selbst er fragt sich, ob er auch Held genug ist dem gegenüber, welcher diesen Donner hervorrust. Living stone freilich meint, daß das Geschrei des Straußes nicht minder laut sei als das Gebrüll des Löwen und doch Riemanden Furcht einslöße, und daß sich das Löwengebrüll von einem sicheren Hause oder vom Wagen aus recht gut anhöre, ist aber doch so ehrlich zuzugestehen, daß sich die Berhältnisse wesentlich ändern, wenn es sich gesellt zu dem surchtbaren Donner eines Gewitters Innerassisch, dessen Blite die dunkle Nacht nur noch schwärzer erscheinen lassen und dessen Regen das Feuer auslösicht, oder aber, wenn man sich einem Löwen gegenüber wassen und wehrlos sühlt. Ich darf versichern, daß auch ich den Donner aus des Löwen Brust, welcher anfänglich einen gewaltigen Eindruck auf mich machte, später gern zu hören und als großartig schauerliche Nachtmusst des Urwaldes zu würdigen gelernt, daß ich aber doch gerade im Urwalde muthige Türken, welche Kugeln und Speeren ihrer Feinde ruhig entgegengetreten waren, vor diesen gewaltigen Lauten erbleichen gesehen habe.

Dasselbe Angstgefühl, welches das Löwengebrüll hervorruft, bemächtigt sich der Thiere, wenn sie den Löwen durch einen anderen Sinn wahrnehmen, schon, wenn sie ihn bloß wittern, ohne ihn zu sehen: sie wissen alle, daß seine Gegenwart für sie Tod bedeutet.

Wo es ber Löwe haben kann, fiedelt er fich in der Rabe ber Dörfer an und richtet feine Streifzüge einzig und allein nach diesen hin. Er ist ein unangenehmer Gast und läßt sich nicht so leicht vertreiben, umfoweniger als er bei feinen Ueberfällen einen nicht unbedeutenden Grad von Schlauheit zeigt. "Wenn der Löwe zu alt wird, um auf die Jagd nach Wild zu gehen", meint Livingftone, "fo kommt er in die Dörfer nach Ziegen, und wenn ihn hierbei ein Weib ober Kind in den Weg tritt, wird es ebenfalls seine Beute. Die Löwen, welche Menschen angreifen, sind immer alte, und die Eingeborenen fagen, wenn einer der gefährlichen Räuber erft einmal im Dorfe eingebrochen ift und Ziegen weggeholt hat: seine Zähne find abgenuht; er wird nun bald einen Menschen tödten." Auch ich glaube, daß nur alte, erfahrene Löwen in die Dörfer kommen, bin aber ber Anficht, daß ihre Bahne bann noch in vortrefflichem Stande find. Der Mensch ift häufig genug der alleinige Ernährer des Löwen, und wenn diefer erft einmal die ihm innewohnende Scheu por menschlichen Niederlaffungen verloren und erprobt hat, wie leicht gerade hier fich Bente erlangen läßt, wird er immer dreifter und fühner. Dann fiedelt er fich in möglichster Rabe bes Dorfes an und betreibt von hier aus feine Jagd jo lange, als der Mensch ihm es geftattet. Einzelne werden, nach glaubwürdigen Mittheilungen, fo fühn, daß fie auch bei Tage fich zeigen; ja, sie sollen, wie wiederholt behauptet worden ist, unter Umständen nicht einmal durch die Lagerfeuer fich zurückhalten laffen. Gegen diese Angabe fpricht die feste lleberzeugung aller Innerafritaner, mit benen ich vertehrt habe, von der erwünschten Wirtsamkeit bes Feuers. Sie berfichern, bağ lekteres stets genüge, ben Löwen abzuhalten, und wissen kein Beispiel zu erzählen, baß das Raubthier ein durch forgiam unterhaltene Wachtfeuer geschütztes Lager überfallen habe. Bom Leorparben erzählen fie bas Gegentheil.

Ganz anders, als bei Angriffen auf zahme Thiere, benimmt sich der Löwe, wenn er es mit Wild zu thun hat. Er weiß, daß dieses ihn auf ziemliche Entsernung hin wittert und schnellsüßig genug ist, ihm zu entkommen. Deshalb lauert er auf die wildlebenden Thiere oder schleicht sich, oft in Gesellschaft mit anderen seiner Art, äußerst vorsichtig unter dem Winde an sie heran, und zwar keineswegs nur zur Nachtzeit, sondern auch angesichts der Sonne. "Eine kleine Herbe von Zebras", so erzählt ein englischer Löwenjäger, "weidete ruhig und unbesorgt in einer Ebene, nicht ahnend, daß ein Löwenpaar mit seinen Jungen lautlos mehr und mehr sich näherte. Der Löwe

und die Löwin hatten einen ordentlichen Schlachtplan entworfen und stahlen sich so sacht und unbemerklich durch das hohe Gras, daß sie der scharfen Ausmerksamkeit der Thiere entgingen. So krochen sie heran, dis sie sast zum Sprunge nahe waren; da bemerkte das Wachtthier plötzlich den fürchterlichen Feind und gab das Zeichen zur Flucht. Aber es war zu spät. Mit einem einzigen Sprunge setzte der männliche Löwe über Gras und Büsche hinweg und siel mit der ganzen Wucht seines Leibes auf das eine Zebra, welches augenblicklich unter ihm zusammenbrach. Die anderen stiebten ausstersüllt in alle Winde."

Diese Angabe stimmt mit bem, was ich im Suban und in Habesch ersuhr, recht gut überein. Trothem bilden solche Tagjagden immer Ausnahmen von der Regel. Gewöhnlich wartet der Löwe wenigstens die Dämmerung ab, bevor er an seine Jagd denkt. Wie dem zahmen Bieh zieht er den wilden Herden nach, und wie andere Kahen legt er sich in der Nähe der begangensten Wechsel auf die Lauer. Wasserplätze in den Steppen z. B., zu denen die Thiere der Wildnis kommen, um zu trinken, werden auch von ihm ausgesucht, in der Absicht, Beute zu machen.

Wenn der heiße Tag vorüber ist und die fühle Racht sich allmählich herabjenkt, eilt die zierliche Antilope ober die mildaugige Girafe, bas geftreifte Bebra ober der gewaltige Buffel, um die lechzende Zunge zu erfrischen. Vorsichtig nahen fie fich alle der Quelle oder der Lache; benn fie wiffen, daß gerade diejenigen Orte, welche ihnen die meifte Labung bieten follen, für fie die gefährlichsten find. Ohne Unterlaß witternd und lauschend, scharf in die dunkle Nacht äugend, schreitet bas Leitthier der Antilopenherde dahin. Reinen Schritt thut es, ohne fich zu versichern, daß alles ftill und ruhig sei. Die Antilopen find meistens schlau genug, ebenfalls unter dem Winde an die Quelle ju geben, und fo bekommt das Leitthier die Witterung oft noch zur rechten Zeit. Es ftutt, es lauscht, es äugt, es wittert — noch einen Augenblick — und plötzlich wirft es sich herum und jagt in eiliger Flucht bahin. Die anderen folgen; weitaus greifen die zierlichen Sufe, hochauf schnellen die federnden Läufe der anmuthigen Thiere. Ueber Busch und Grasbuschel setzen die Behenden bahin und find gerettet. So naht fich auch das kluge Zebra, so naht sich die Girase: aber webe ihnen, wenn fie biefe Borficht verfaumen. Webe ber Girafe, wenn fie mit dem Winde zur umbuschten Lache schreitet; wehe ihr, wenn fie über der Begierde, die heiße, schlaffe Zunge zu tühlen, ihre Sicherheit auch nur einen Augenblick vergißt! Dann wird Freiligraths hochbichterifche Beichreibung fast zur vollen Wahrheit:

> "Plötlich regt es sich im Rohre; mit Gebrull auf ihren Naden Springt ber Löwe. Welch ein Reitpferd! Sah man reichere Schabraden In den Marstallkammern einer königlichen Hofburg liegen, Als das bunte Fell des Renners, ben der Thiere Fürst bestiegen?

In die Musteln des Genides schlägt er gierig seine Bahne, Um den Bug des Riesenpserdes weht des Reiters gelbe Mähne. Mit dem dumpfen Schrei des Schmerzes springt es auf und flieht gepeinigt; Sieh, wie Schnelle des Kameles es mit Pardelhaut vereinigt!

Sieh, die mondbestrahlte Fläche schlägt es mit den leichten Füßen! Starr aus ihrer Söhlung treten seine Augen; riefelnd fließen An dem braun gestedten Halfe nieder schwarzen Blutes Tropfen, Und das herz des flücht'gen Thieres hört die stille Buste klopfen.

Ihrem Zuge folgt ber Beier; frachzend schwirrt er burch die Lufte; Ihrer Spur folgt die hiane, die Entweiherin der Grufte; Folgt der Panther, der des Raplands hurden rauberisch verheerte; Blut und Schweiß bezeichnen ihres Rönigs grausenvolle Fahrte.

Zagend auf lebend'gem Throne febn fie den Gebieter fiben, Und mit scharfer Raue feines Sibes bunte Polfter riben. Raftlos, bis die Kraft ihr schwindet, muß ihn die Girafe tragen; Gegen einen solchen Reiter hilft tein Baumen und tein Schlagen." Ich sage, diese Beschreibung enthält sast die volle Wahrheit! Den Geier muß der Forscher aus ihr streichen; denn er solgt dem Löwen nicht zur Racht, sondern kommt bloß bei Tage, um die Neberreste der königlichen Tasel zu beanspruchen. Im übrigen hat der Dichter schwerlich wesentlich übertrieben. Livingstone behauptet freilich, daß es dem Löwen nicht möglich sei, auf den Rüsten einer Girase zu springen oder einen Büssel niederzureißen und unterstützt seine Angabe durch die Erzählung zweier Löwenjäger, welche sahen, wie sich drei Löwen längere Zeit vergeblich abmüheten, einen verwundeten Kasserbüssel niederzureißen: ich aber habe auf dem Aase eines Kameles, welches ein Löwe in der vorhergehenden Racht niedergeschlagen, Geier erlegt und sehe nicht ein, warum der gewaltige Räuber seine Krast und Gewandtheit nicht auch an einer Girase versuchen sollte. Ob es ihm östers möglich wird, ein solches "Reitpserd zu besteigen", ist allerdings eine andere Frage.

Gewöhnlich erliegt ein von dem Löwen erfaßtes Thier schon dem ersten Angrisse. Die gewaltige Last, welche plößlich auf seine Schultern fällt, die Todesangst, welche es erfaßt, und die Wunden, welche es im nächsten Angenblicke erhält, verhindern es, noch weit zu laufen. Krast- und muthlos bricht es zusammen; ein Biß des Löwen genügt, die Halswirdelknochen zu zermalmen, den Nerv des Lebens abzuschneiden. Und der Räuber liegt nun auf seiner Beute, wie ich es schon oben beschrieb, grollend, mit dem Schwanze peitschend, die Augen starr auf sie geheftet, jede Bewegung versolgend und durch neue Bisse noch das letzte Zuden beendend. Mislingt aber der Sprung, so versolgt er seinen Raub nicht, sondern kehrt, als echte Kahe, fast wie beschämt nach seinem Hinterhalte zurück, Schritt für Schritt, als ob er die rechte Länge abmessen wolle, bei welcher ihm der Sprung gelungen wäre. Rach Livingstone packt er seine Beute gewöhnlich am Halse, sonst aber auch in den Weichen, wo er am liebsten zu fressen beginnt. "Zuweilen trisst man auf eine Elandantilope, welche er vollständig ausgeweidet hat."

Ein erbeutetes Thier wird, wenn dies angeht, einem Berstede zugeschleppt und erst bort Die ungeheuere Kraft des königlichen Thieres zeigt fich wohl am besten gerade bei biesem Fortschaffen der Beute. Wenn man bedenkt, was dazu gehören will, mit einem Rinde im Rachen über einen breiten Graben oder über einen hoben Zaun zu setzen, kann man einen richtigen Schluß auf die unglaubliche Stärke des Löwen machen. Erwachsene Buffel und Ramele fortzuschleppen, ift er nicht im Stande, und die Behauptung, daß er fähig mare, einen Elefanten burch die Gewalt feines Sprunges niederzuwerfen, gehört in das Bereich der Fabel und läßt fich höchstens mit einer Erzählung ber Araber vergleichen, welche bie Stärke bes Löwen zu beweisen fucht. "Gin Löwe sprang auf ein zur Tranke gehendes Ramel und suchte es vom Ufer bes Fluffes weg nach bem Balbe ju ziehen. Im gleichen Augenblide aber ichof ein riefiges Arotobil aus bem Baffer hervor und padte dasselbe Ramel am Halfe. Der Löwe zog nach oben, bas Krotobil nach unten, keines ließ nach: da riß das Kamel mitten von einander." Ist es nun auch nach meinen eigenen Beobachtungen begründet, daß bas Arotobil wirklich einem Stier und alfo auch einem Ramele ben Ropf abreißen kann, jo erscheint es boch nicht wahrscheinlich, daß es sich auf ein Ramel stürzt, welches eben von einem Lowen gepadt wird, und fo gut als unmöglich, daß bie beiden Thiere durch vereinigte Kraft ein Ramel mittendurchzureißen vermöchten. Go viel übrigens ift gewiß, daß der Lowe ein Ramel wenigstens ein Stud weit fortzuschleppen fucht. Dies habe ich bei bem Dorfe Melbeß in Kordofan am Morgen nach der Tödtung des bereits erwähnten Ramels felbst gesehen. Das Thier war etwa hundert Schritte weit geschleift worden. Mit einem ein- ober zweijährigen Kalbe foll ein ftarker Löwe noch im Trabe bavonlaufen: Thompson versichert, daß berittene Jäger einen so belasteten Löwen fünf Stunden lang verfolgt hatten, ohne ihn einholen zu können.

Der Löwe zieht größere Thiere den kleineren unbedingt vor, obgleich er diese, wenn er sie haben kann, auch nicht verschmäht. Soll er doch, wie bestimmt versichert wird, bisweilen sogar mit Heuschrecken sich begnügen. Nach Livingstone soll er sich, alt oder krank geworden, auf die Jagd von Mäusen und anderen kleinen Nagern legen. Dies würde als seltene Ausnahme zu betrachten sein; er erscheint auch kaum geeignet, so kleines Wild zu erbeuten. Seine Jagd richtet sich auf

große Beute, wie am besten baraus hervorgeht, daß er da am häusigsten auftritt, wo es viel Wild oder jahlreiches Großvieh gibt. Alle Herbenthiere bes Menschen, die wilben Zebras, fammtliche Antilopen sowie die Wildschweine sind und bleiben seine Hauptnahrung. "Im Süden Afrika's", bemerkt Mohr, "findet er fich nur in solchen Gegenden, in denen Großwild lebt, d. h. Buffel, Quaggas und die großen Antilopenarten vorkommen. Elefanten und Nashörner greift er nie an; dagegen ftürzt er sich auf den Kafferbuffel, und zwar teineswegs ohne Erfolg, mindeftens nicht ohne erhebliche Schädigung bes gewaltigen und wehrhaften Wiederkäuers. Dies bewies mir ein alter Bulle, welchen ich am 15. Juli 1870 erlegte. Ein Löwe hatte furz vorher einen Angriff auf biefen Steppenriefen gemacht und ihn furchtbar zugerichtet. Beide Ohren waren buchftablich in Fegen zerriffen und entsetlich die Wunden, welche die Klauen des Räubers ihm im Halfe und Raden eingeriffen hatten; eines ber mächtigen Hörner war abgebrochen und blutete. Dennoch hatte ber alte Buriche den Lowen abgeschüttelt." Gewöhnlich frift biefer bloß felbsterlegte Beute; unter Umständen verschmaht er jedoch auch Nas nicht. "Wir trafen", fährt Mohr fort, "in der Nähe ber Victoriafälle am Mabuebache einen todten Büffel an, welcher bereits zahllose Geier herbeigelock hatte und Aasgeruch verbreitete. Gegen Mitternacht erschienen unter Gebrüll mehrere Löwen auf dem Aase, und am anderen Morgen fanden wir nur noch Reste desselben vor. John Dunn schoß eines Morgens am Zelinbache neben bem Leichname eines Tages zuvor erlegten Flußpserdes zwei Löwen nieder, und ich traf bei einem Tages zuvor getödteten Nashorn plöglich auf zwei gemähnte Löwen, welche an dem riefigen Aase sich gütlich gethan hatten." Ju selbsterlegter Beute kehrt der Löwe in der nächstfolgenden Nacht, nicht aber ebenso in der dritten Nacht zurück, würde dann wohl auch vergeblich fich bemühen. Denn gewöhnlich finden fich jchon in der Nacht, in welcher die Beute gemacht wurde, eine namhafte Anzahl von Schmaropern ein, welche die günstige Gelegenheit wahrnehmen, um von des Königs Tasel zu schmausen. Die faule und seige Hiäne und alle eigentlichen Sundearten erachten es für sehr bequem, einen anderen für sich Beute machen zu lassen, und fressen, sobald der Löwe das Mahl verläßt, sich daran toll und voll. Freilich duldet sie der König nicht immer an seinem Tische; es tommen vielmehr, wie bestimmt erwiesen, zuweilen ernste Raufereien vor. So feig auch die Hianen dem Löwen ausweichen, wenn sie ihm begegnen, fo tollbreift werden fie, wenn ihnen ein lederes Dahl winkt. Giner meiner Jäger im Ditjudan beobachtete einmal bei hellem Tage zwischen einem Lowen und brei hianen einen Rampf, welchem eine berartige Urfache zu Grunde liegen mochte. Der Löwe faß nach Hundeart an einer Walblichtung hart am Flußufer und erwartete mit ber größten Seelenruhe brei geflecte hiänen, welche knurrend und kläffend ihm mehr und mehr fich näherten. Nach und nach wurden fie immer unverschämter und gingen näher und näher an den Gewaltigen heran. Endlich fiel es einer von ihnen ein, ihm beißend nach der Bruft zu fahren. In demfelben Augenblicke bekam fie einen Schlag mit der linken Pranke, daß sie augenblicklich auf den Rücken fturzte und wie leblos liegen blieb; die übrigen zogen fich in bas Dicticht bes Walbes zurud. Livingstone bemerkt, baß die Dreiftigteit eines ber königlichen Tafel fich schnuffelnd nabenden Schakals oft mit einem augenblicklich tödtenden Tagenichlage bestraft werbe. Mohr ift zu der Ansicht getommen, daß Sianen und Schakals dem Löwen ebenso oft nühen als beeinträchtigen. Obgleich ursprünglich Schmaroher, verhelfen fie ihm burch Aufnehmen und Berfolgen ber Spur verwundeten Wildes wiederum zu mancher Beute. Daß ber Löwe ihnen beshalb nicht Dank weiß, braucht besonders nicht erwähnt zu werben.

Andere Beobachter versichern, daß zwischen den Löwen selbst zuweilen aus Futterneid Kämpse entständen; Anderson will sogar ersahren haben, daß ein männlicher Löwe die von ihm getödtete Löwin zersleischt und theitweise gesressen habe. Ich halte diese Angabe für unwahr, obgleich ich wiederholt gesehen habe, daß andere große Kahenpaare, namentlich Tiger, durch das bloße Erschauen einer vermeintlichen Beute in hohem Grade erregt wurden und wüthend mit einander fämpsten, so friedlich sie auch sonst zusammen lebten.

Man behauptet, ber Lowe morbe, mabrend er alle von ihm angefallenen Thiere augenblidlich tobte, ben Menichen, welchen er übermaltigt und unter fich in feinen Rraffen bat, nicht alfogleich. fonbern verfege ibm erft fpater und zwar unter fürchterlichem Gebrull ben tobtlichen Schlag mit ber Take auf bie Bruft. Lipingftone, beffen einfache Berichte burchaus nicht ben Stempel ber Uebertreibung ober ber Lugenhaftigfeit an fich tragen, ift Gemahremann biefer Angabe. Bei einer Treibiagh, welche er mit ben Bewohnern bes Dorfes Dabotfa in Oftafrifa anftellte, maren bie Bowen balb auf einem fleinen, bewalbeten Sugel umftellt. "Ich befand mich", fo errählt ber muthige Reifende, "neben einem eingeborenen Schullehrer, Ramene Debalme, ale ich innerhalb bes Jagerfreifes einen Lowen gewahrte, welcher auf einem Feloftude lag. Debalme feuerte auf ibn, und die Rugel traf ben Gelfen. Der Lome big auf bie getroffene Stelle wie ein Sund in einen Stod, welder nach ibm geworfen wirb. Dann fprang er weg, burchbrach ben Rreis und entfam unbefchabigt. Mis ber Rreis wieber gefchloffen war, fagen wir zwei andere Lowen innerhalb besfelben, und biefe brachen ebenfalle burch. Darauf manbten wir une nach bem Dorfe gurud. Unterwege bemerfte ich wiederum einen Lowen auf einem Feljen, aber diesmal hatte er einen fleinen Bufch por fid). Da ich etwa breifig Parbs entfernt mar, gielte ich gut auf feinen Rorper binter bem Bufche und fenerte beibe Laufe ab. "Er ift getroffen!" riefen einige ber Leute und wollten zu ibm laufen. 3ch fab ben Schweif bes Lowen hinter bem Buiche emporgerichtet und rief ben Leuten gu: "Bartet, bis ich wieder gelaben habe!" Ale ich bie Rugeln hinunterftieft, borte ich einen Schrei und gemahrte ben Cowen gerabe im Begriffe, auf mich gu fpringen. Er padte im Sprunge meine Schulter, und mir fielen beibe gufammen gu Boben. Schredlich neben meinem Obre fnurrent, ichuttelte er mich. wie ein Dachehund eine Ratte fchuttelt. Diefe Erschütterung brachte eine Betaubung hervor; ich inblite weber Schmerg noch Angft, obgleich ich mir alles beffen, mas borging, bewuft mar. 3ch fuchte mid bon ber Laft gu befreien und bemertte, bag feine Augen auf Debalme gerichtet maren, welcher auf ihn gu fchiegen berfuchte. Gein Gewehr verfagte mit beiben Laufen. Der Lowe verließ mich augenblidlich und padte Debalme am Schenfel. Gin auberer Dann, bem ich fruber bas Leben gerettet hatte, ale er von einem Buffel geftogen murbe, verfuchte, ben Lowen mit bem Spiefe am treffen, mabrend berfelbe Debalme bif. Er verlieft letteren und padte biefen Dann bei ber Coulter; aber in bem Augenblide beenbeten bie zwei Rugeln, welche er befommen hatte, ibre Birtfantfeit, und er fiel tobt nieber. Das Gange mar bas Wert weniger Minuten. Er hatte ben Rnochen meines Oberarms gerbiffen, und mein Arm blutete aus elf Bunben, welche ausfaben, als wenn Stintenfugeln eingebrungen waren. Beim Geilen wurde ber Urm frumm. Deine gwei Rampigenoffen haben biele Schmergen an ihren Bunben gelitten, und bie an ber Schulter bes einen brachen genau nach einem Jahre wieber auf."

Fritsch erzählt etwas ähnliches. "Ein von einem Löwen surchtbar zerfleischter Bakalahari", wegen bessen man sich die ärztliche Hülse unseres Reisenden erbat, "war mit mehreren anderen durch das Gebüsch gegangen, als plöglich zwei Löwen über ihn hersielen, von denen jeder eine Schulter erfaste; der Mann wurde zu Boden geworsen, während die Kameraden davonliesen. Auf sein erbärmliches Geschrei ließen ihn die seigen Raubthiere los und zogen sich etwas zurück. Thörichter Weise versuchte das Opser sich aufzurichten und zu entsliehen, infolge dessen die Löwen sosort wieder auf ihn einstürzten und ihn aufs neue zu Boden rissen, wo er besinnungslos liegen blieb und endlich von den herankommenden Gesährten aufgenommen wurde." Als Fritsch den Berunglückten sah, waren bereits mehrere Wochen vergangen und die zahlreichen Wunden (gegen dreißig), welche die Jähne und Klauen gerissen hatten, befanden sich in verhältnismäßig gutem Zustande.

Ich habe nach allen im Sudan erhaltenen Nachrichten Ursache, baran zu zweiseln, daß sich ber Löwe jedesmal vor seinem Angrisse in einer Entsernung von etwa drei oder vier Meter niederstege, um den Sprung abzumessen. Die Araber jener Gegenden versichern, daß der Mensch, welcher einen ruhenden Löwen tresse, denselben durch einen einzigen Steinwurf verscheuchen könne, salls er Muth genug habe, auf ihn loszugehen. Wer dagegen entstiehe, sei unrettbar verloren. "Zweimal", so sagen sie, "weicht jeder Löwe dem Manne aus, weil er weiß, daß dieser das Ebenbild Gottes des Allbarmherzigen ist, den auch er, als ein gerechtes Thier, in Demuth anerkennt. Frevelt jedoch der Mensch gegen die Gebote des Erhaltenden, welche bestimmen, daß Niemand sein Leben tolltühn wage, und geht er dem Löwen zum dritten Male entgegen, so muß er sein Leben lassen."

Daß die Löwen vor dem Menschen wirklich zurückweichen, sagen fast alle glaubwürdigen Beobachter. "Ein Landmann, mit Ramen Kock", so berichtet Sparrman in seiner Reise nach Sudafrita, "ftieß bei einem Spaziergange auf einen Lowen. Er legte auf ihn an, fehlte ihn aber und wurde von ihm verfolgt. Als er außer Athem war, kletterte er auf einen Steinhaufen und hob ben Alintenkolben hoch in die Göhe. Der Löwe legte sich auf zwanzig Schritte vor ihm hin; nach einer halben Stunde aber ftand er auf, ging anfange Schritt für Schritt gurud, als wenn er fich fortstehlen wollte, und erft als er ein Stud weit war, fing er an, aus allen Rraften gu laufen." Man behauptet, daß er felbft bann, nachdem er schon zum Sprunge fich niedergelegt, nicht wage, benjelben auszuführen, wenn ihm der Mensch unbeweglich ins Auge sieht. Falls er ben leichten Kampf mit einem Manne nicht schon einmal versucht hat, flößt ihm die hohe Gestalt besselben Furcht und Mistrauen in seine eigene Stärke ein, und eine ruhige Haltung bes Körpers, ein muthiges Auge fraftigt biefen Ginbrud mit jedem Augenblide. Seine Flucht vor bem ruhig baftehenden Menschen ift ein Beweis, daß er ebenfo fich gefürchtet hat wie jener fich vor ihm. Wenn man in Sübafrika einem Löwen begegnet, bemerkt Livingstone, bleibt dieser einige Augenblide fteben, um den Menschen fich anzusehen, macht bann langsam Rehrt, legt einige Dugend Schritte gemächlich zurud, einmal um bas anderemal zurudblidend, beginnt sodann au traben und flieht endlich mit Sprüngen wie ein Windhund dahin. Daß diese Angaben wahrheitsgetreu find, erfuhr Fritsch beim Durchreiten eines Buschwaldes. Gin Thier sprang bicht neben unserem Foricher und seinem Freunde auf, wurde von letterem für ein Gland angesehen und von beiden eifrig verfolgt. "Wir hatten", schildert Fritsch, "das Wild im Didicht für einige Zeit aus den Augen verloren, als M'Cabe ploglich, um einen Bufch biegend, fein Pferd gurudriß und umtehrend den Schreckensruf ausftieß: "Bei Gott, es ift ein Lowe!" Im nachsten Augenblicke waren ber Mochuane und ich felbft bom Pferde gesprungen, bereit, bem Lowen bie Spipe gu bieten, welcher, ber Jagd mude, stehen geblieben war und fich brohend umwandte. Der Schwarze ließ fich in feinem Gifer nicht zurudhalten und fandte, bevor ich feuern konnte, bem Raubthiere eine Rugel zu. Leider ichog er zu hoch, und ber Lowe verschwand, von dem Schuffe erschreckt, fofort in ben Bufchen."

Anders ift es freilich, wenn ber Lowe schon mehrmals mit Menschen gekampft hat, ober wenn er sehr hungrig ift. Es kommt wirklich vor, bag er einen Menschen mit großer Hartnäckig-

keit versolgt. "Am Kamiesberge im Lande der Namaken", erzählt Barrow, "wollte ein Hottentott eine Herde Rindvieh zum Wasser treiben, als er einen Löwen erblicke. Er sich mitten durch die Herde, in der Hossung, daß der Löwe eher ein Stück Wieh ergreisen als ihm nacheilen würde. Doch er irrte. Der Löwe brach durch die Herde und solgte dem Hottentotten, welcher jedoch noch so glücklich war, auf einen Aloebaum zu klettern und sich hier hinter einen Hausen Rester des Sidelsperlings (Philotaerus socius) zu verstecken. Der Löwe that einen Sprung nach ihm hinaus, versehlte jedoch, sank zurück und siel zu Boden. In mürrischem Schweigen ging er um den Baum, warf dann und wann einen schrecklichen Blick hinaus, legte sich endlich nieder und ging nun vierundzwanzig Stunden nicht von der Stelle. Endlich kehrte er zur Quelle zurück, um seinen Durst zu stillen. Der Hottentott stieg herunter und lief nach seinem Hause, welches nur eine Viertelmeile entsernt war. Der Löwe solgte ihm aber und kehrte erst dreihundert Schritte vor dem Hause um."

Unter allen Umftänden bleibt es mislich, vor dem Löwen zu fliehen, denn er ist schnell genug zu Fuße. Man hat beobachtet, daß er verwegene Jäger fast eingeholt hätte, obgleich sie auf guten Jagdpserden saßen. Wer bei einem Zusammentressen mit dem Löwen Herz genug hat, ruhig stehen zu bleiben, den greift er so leicht nicht an. Aber zu einem solchen Wagstücke gehört ein besonnener Mannesmuth, welcher eben nicht jedem gegeben ist.

Beachtenswerth erscheint, daß der Löwe, wie viele Beobachtungen dargethan haben, auch Kinder felten angreift. Man kennt Beispiele, daß bas furchtbare Raubthier an die Häuser heran kam, ohne bort irgend Jemandem etwas zu Leibe zu thun. Lichtenstein verbürgt einen solchen Fall. "Bei Rietrivierspoort kamen wir an die Wohnung eines gewissen van Wyd. Indessen wir unfer Bieh ein wenig weiben ließen und in ber Thure des haufes den Schatten fuchten, begann van Wyd folgenbermaßen: Es ift etwas über zwei Jahre, baß ich auf ber Stelle, wo wir hier fteben, einen schweren Schuß gewagt habe. hier im Saufe, neben der Thure, faß meine Frau. Die Rinder fpielten neben ihr, und ich war braugen zur Seite bes hauses an meinem Wagen beschäftigt, als plötlich am hellen Tage ein großer Lowe erschien und ruhig auf der Schwelle in ben Schatten fich legte. Die Frau, vor Schreden erftarrt und mit der Gefahr des Fliebens befannt, blieb auf ihrem Plate, die Kinder flohen in ihren Schoß. Ihr Geschrei machte mich aufmertsam; ich eilte nach der Thüre, und man denke fich mein Erstaunen, als ich den Zugang auf diese Beise versperrt sah. Obgleich bas Thier mich nicht gesehen hatte, so schien doch, unbewaffnet, wie ich war, alle Rettung unmöglich. Doch bewegte ich mich fast unwillfürlich nach ber Seite bes Hauses zu dem Fenfter des Zimmers, in welchem mein geladenes Gewehr ftand. Glücklicherweise hatte ich es zufällig in die nächste Ede gestellt und konnte es mit der hand erreichen, denn zum hereinsteigen ist, wie Sie sehen, die Deffnung zu klein, und zu noch größerem Glude war die Thure des Zimmers offen, fo daß ich die drohende Scene gang zu übersehen im Stande war. Jest machte der Löwe eine Bewegung, es war vielleicht jum Sprunge; da befann ich mich nicht langer, rief der Mutter leise Trost zu und schoß hart an den Locken meines Knaben vorbei den Löwen über den funkelnden Augen in die Stirn, daß er weiter nicht fich regte."

Wenn man auch annehmen will, daß dieser Löwe ganz satt gewesen sei, als er an jenes Haus herantam, darf man doch nicht vergessen, daß andere Kahenarten in ähnlichen Fällen ihrer Mordlust selten widerstehen können, und dies würde die althergebrachte Annahme vom Ebelmuthe des Löwen unterstühen. Livingstone und andere Reisende wollen ihm allerdings Größe des Charakters nicht zugestehen, ihm vielmehr nur die Eigenschaften aller Kahen überhaupt zuschreiben; ich aber möchte nach meinen eigenen Ersahrungen doch nicht solcher Herabsehung des Wesens dieses königlichen Thieres beistimmen.

Die Ehrfurcht einflößende Gestalt des Löwen, seine gewaltige Kraft, sein kühner Muth ist von jeher anerkannt und bewundert worden. Und wenn nun auch die Bewunderung oft das rechte Maß überschritten und dem Löwen Eigenschaften angedichtet hat, welche er wirklich nicht besitzt: ganzlich

ungerechtsertigt ift sie nicht. Der Löwe erscheint neben den übrigen Kahen und selbst neben ben meisten wilden Hundearten stolz, großmüthig und edel. Er ist bloß dann ein Käuber, wenn er es sein muß, und nur dann ein Wütherich, wenn er selbst zum Kampse auf Leben und Tod heraußsgesordert wird. Man hat Unrecht, wenn man behauptet, daß "das Stolze und Edle seines Außsdrucks nichts anderes als ernste und besonnene Ueberlegung sei", und mit diesen Worten der allgemeinen Aufsassung der Löwenseele, welche Andere außgesprochen haben, entgegentreten will. In den von den geachtetsten Natursorschern dem Löwen zuerkannten Eigenschaften liegt meiner Ansicht nach Abel genug. Und wer den Löwen näher kennen lernte, wer, wie ich, jahrelang tagtäglich mit einem gesangenen verkehrte, dem wird es ergehen, wie mir es erging. Er wird ihn lieben und achten, wie nur jemals der Mensch ein Thier lieben und achten kann. Ich will weiter unten von meinem Lieblingsthiere, einer gesangenen Löwin, erzählen, welche mir manche Stunde versüßt und erheitert hat, und zunächst nur bemerken, daß ich mich hinsichtlich der geistigen Fähigsteiten des Löwen zu der Ansicht von Scheitlin hinneige. Dieser möge selbst sprechen:

"Wer will des Löwen, des Helden, des Königsthieres Seele beschreiben! Welch ein Thier voll des fräftigsten Selbstbewußtseins! Welche Gestalt! Welche Majestät! Welcher Körper! Welche Bruft! Welcher Leib! Welch ein Anblick der sechshundert Löwen, die Pompejus aus Afrika zu einem großen Kömerspiele vorsührte, und welch ein Ueberfall von einer Herde Löwen in das Heer des Xerres!

"Der Löwe wird vollkommen so zahm wie ein guter Pudel. Sein Gedächtnis ist wie bas eines folden. Er erkennt nach vielen Jahren ehemalige Wärter augenblicklich, und kennt er ihr Geficht und ihren Blid nicht mehr, so ertennt er doch schnell und fogleich ihr Wort, ihren Ton, die alte, geliebte Stimme, wie auch ber Mensch alte Bekannte länger an der Stimme als an dem Aussehen erkennt. Besonders gut ift fein Gedachtnis für Wohlthaten, wodurch er bas alte Sprichwort der Menschen: "Undank ist der Welt Lohn", zur Unwahrheit macht; benn der Löwe gehört, wie wir, zur Welt. Die Erzählung des Calius von dem Löwen und Androklus hat gar nichts unwahrscheinliches an sich, obgleich man sie unwahr machen wollte. Dan nennt ben Löwen ben Großmuthigen; boch will man etwa feine Großmuth herunterfegen: fleine Schwache ichonen und ihnen Jehler verzeihen, ja nach Fehlern wohlthun, heißt großmuthig sein. Solches tann der Lowe, wenn nicht jeder, jo doch der vortrefflichere. Man fagt, wahrer Großmuth fei nur der Mensch fähig. Daß biefe mahre Großmuth, beren manche Menschen fähig find, höher steht als die der ebelften Löwen, versteht sich sowohl von felbst, wie es sich von selbst versteht, daß die des Löwen höher steht als die des Marbers, falls dieser etwas von dieser Tugend hatte. Noch wird gesagt, daß dem Löwen doch nicht zu trauen sei und er unerwartet seine Rabennatur hervorbrechen laffe. Unleugbar hat der Löwe Launen. Tiefere Thiere haben teine, wohl aber die höheren. Solche haben selbst die Menschen, die Kinder alle, nur wenig Männer nicht. Nur find die Launen der Könige und des Starten gefährlich, die der Schwachen verlacht man. Gitel ift der Löwe nicht, und zu Rünften läßt er fich nicht abrichten. Er ift zu ftolz und zu ernst. Er will nur, wann und wie er will. So find die Königsnaturen. Er ware verftandig und gelehrig genug zur Abrichtung; er ware zum Lernen gang in Befit ber Beit- und Raumkenntniffe und beren Dage; benn er mißt, wenn er lauert, vollkommen genau: aber er thut Niemandem etwas zu Gefollen. Man bezichtigt ihn auch ber Teigheit. Feigheit und Lowe paffen nie zusammen. Ernfte find nie feig, und wenn der Lowe dem Menfchen weicht, fo ift es nicht Feigheit. Er fürchtet nichts und muß nichts fürchten. Selbst in der Gefangenschaft benimmt er sich edler als der Tiger und andere Ragen.

"Löwe und Löwin mögen das muntere, liebende Necken, wie Hunde und Raten, wohl leiden. Es macht ihnen kleinen Spaß, den sie lieben. Auch liebkosen und streicheln lassen sie sich gern wie alle vollkommeneren Thiere. Zupft man den Löwen am Barte, so macht er Geberden und Blicke wie die Kahen. Wir haben unzählige Bilder von Löwen, doch noch kein vollkommenes. Seine ernste Seele hat noch kein Künstler besriedigend dargestellt. Das Bild eines Schmetterlings ist leicht Brehm, Thierleben. 2. Auslage. I. wieberzugeben, das eines Löwen ist vielleicht unmöglich. Gerade dies deutet auf seine hohe Stellung. Gewiß hat auch der Schmetterling seine Physiognomie, nur entgeht sie uns. Der Löwe muß in solcher Seelensphäre ganz wie der Mensch in der seinigen behandelt werden. Er ist ein Menschenthier, so gewiß es unter den Menschen noch Thiermenschen gibt."

Ich gebe zu, daß diese Beschreibung sast allzuviel von der großen Liebe Scheitlins zu den Thieren athmet und hier und da mit der trockenen Aufsassung der zergliedernden Thierkundigen nicht übereinstimmen mag: im großen ganzen aber ist sie richtig, und Jeder, welcher den Löwen kennt, wird dies zugestehen müssen.

Die Zeit, in welcher fich ber Löwe zu ber Löwin findet, ift fehr verschieden nach den Gegenden, welche er bewohnt; denn die Wurfzeit hängt mit dem Frühling zusammen. Bur Zeit der Paarung folgen oft zehn bis zwölf männliche Löwen einer Löwin, und es gibt auch unter ihnen viel Kampf und Streit um die Liebe. Sat jedoch die Löwin ihren Gatten einmal fich erwählt, so ziehen die anderen ab, und beide leben nun treu zusammen. Die Brunft ift zwar minder heftig als bei anderen großen Ragen; die Begattung erfolgt jedoch ebenfalls ungählige Male nacheinander: nach den Beobachtungen meines Berufsgenoffen Schöpff begattete fich ein Löwenpaar bes Dresdener Thiergartens innerhalb acht Tagen breihundertundsechszig Male. Der männliche Löwe bewahrt auch während der Brunft seine Würde und Ruhe; die Löwin zeigt fich begehrender. Sie ift es, welche schmeichelnd und liebkosend an den ernsten Gemahl heranzukommen pflegt und ihn aufzusordern scheint; er liegt gewöhnlich ruhig ihr gegenüber, die Augen starr auf sie gerichtet, und erhebt fich erft, wenn fie ihm fich naht. Die Begattung felbst erfolgt, indem die Lowin fich nieder= legt und der Löwe sie übertritt und im Nacken packt. Ohne einiges Knurren und Fauchen von ihrer Seite geht es nicht ab; so toll und wüthend wie andere große Rapen aber geberdet fie fich nicht, theilt namentlich nicht so oft Takenschläge aus wie jene. Fünfzehn bis sechszehn Wochen ober hundert bis hundertundacht Tage nach der Begattung wirft die Löwin ein bis fechs, gewöhnlich aber nur zwei bis brei Junge. Die Thiere tommen mit offenen Augen zur Welt und haben, wenn fie geboren werden, etwa die Größe von einer halb erwachsenen Kage. Bu ihrem Wochenbette sucht fich die Mutter gern ein Didicht in möglichst großer Rähe von einem Trantplate, um nicht weit geben zu muffen, wenn fie Beute machen will. Der Lowe foll ihr nahrung herbeischaffen helfen und fie und ihre Jungen, wenn es Noth thut, mit eigener Aufopserung schützen. Die Löwin behandelt die Jungen gewöhnlich mit großer Zärtlichkeit, und man kann wohl kaum ein schöneres Schauspiel sich benken als eine Löwenmutter mit ihren Kindern. Die kleinen, allerliebsten Thierchen spielen wie muntere Kätichen mit einander, und die Mutter sieht ernsthaft zwar, aber doch mit unendlichem Vergnügen diesen kindlichen Spielen zu. Man hat dies in ber Gefangenschaft oft beobachtet, weil es gar nichts seltenes ift, daß eine Löwin hier Junge wirft. In einem gut eingerichteten und geleiteten Thiergarten zuchtet man gegenwärtig Löwen fast ebenso ficher und regelmäßig wie hunde; felbst in Thierschaubuden, wo die Thiere bekanntlich einen nur fehr geringen Spielraum zur Bewegung haben und oft nicht einmal genügende Rahrung erhalten. werden folche geboren und großgezogen.

Der glücklichste Löwenzüchter der Jehtzeit ift, so viel mir bekannt, der Worsteher des Dresdener Thiergartens, Schöpff. Eine von ihm gepslegte Löwin gebar binnen zwei Jahren acht, eine zweite im Lause von sieben Jahren dreiundzwanzig Junge. Jene säugte ihre Kinder nicht, diese fraß zwar einige auf, behandelte die übrigen aber mit Liebe und Sorgsalt. Einmal wurden sechs, dreimal vier, ebenso oft drei und zweimal zwei Junge geboren. Aus den glücklich großgezogenen Jungen hat Schöpff über siebentausend Thaler erlöst und den Thiergarten außerdem noch um mehrere Löwen und Löwinnen im Werthe von dreitausend Thalern bereichert, würde aber wahrscheinlich noch bessere Ersolge erzielt haben, wäre er nicht wiederholt durch Eingrisse seinzelner Verwaltungsräthe des Thiergartens, welche beweisen wollten, daß Wohlhabenheit oder Reichthum auch ohne jegliches Verständnis zu höherer Weisheit besähigt, gehindert und ein glückliches Gelingen

ber Löwenzucht, welche von dem Pfleger genaue Kenntnis der Thiere und Erfahrung verlangt, baburch vereitelt worden. Mehrere Löwen wurden von Schöpff mittels einer Saugflasche genährt und zwei von ihnen großgezogen, andere, nachdem die Mutter fie vernachlässigt, Hundinnen in die Pflege gegeben und von diesen auch ohne sonderliche Umstände an Kindesstatt angenommen. In diesem Falle bilbete fich zwischen Pflegemutter und Pflegekind ein Berhältnis gegenseitiger Liebe und Anhänglichkeit, welches auch nach der Geburt von Pflegegeschwiftern seitens des Löwenpfleglings aufrecht erhalten wurde. Die junge Löwin, das Pflegekind, und die Hündin, die Pflegemutter, waren vor der Geburt der jungen hunde durch ein Gitter getrennt worden. "Ich ließ", fo berichtet Schöpff, "die Löwin am Tage nach der Geburt ihrer Pflegegeschwister zu der Pflegemutter, welche hiernber nicht nur keinen Aerger zeigte, sondern die Löwin liebkofte, wie diese ihrer= seits die kleinen hunde ledte. Dies wiederholte ich öfters, auch nachdem die bundchen bereits fünf Wochen alt waren, und tropbem fie die Löwin, welche fie für ihre Mutter halten mochten, oft empfindlich zupften, wenn fie das Gefäuge suchten. Um zu feben, ob die Löwin wohl einen Unterschied zwischen Sund und Sund machen wurde, hielt ich ihr einen ebenso großen, auch ähnlich aussehenden jungen hund vor. Sofort ging fie grimmig auf diesen los, und ich mußte ihn, um ihn zu retten, schleunigst entfernen. Gin ihr vorgehaltenes Kaninchen wurde ohne weiteres von ihr gepackt, zerriffen und mit haut und haar verzehrt." Fortgesette Bersuche ergaben, daß es nur in feltenen Fällen gelingt, einen jungen Lowen mittels der Saugflasche groß zu ziehen oder durch eine fäugende Sündin erziehen zu laffen, mahrend dies, wenn die Mutter felbst ihrer Kinder sich annimmt, kaum besondere Schwierigkeiten hat. — Auch in den Thiergärten zu Köln, Breslau und Berlin, von außerdeutschen abgesehen, werden neuerdings regelmäßig Löwen gezüchtet.

Junge Löwen sind in der ersten Zeit ziemlich unbeholsen. Sie lernen erst im zweiten Monat ihres Lebens gehen und beginnen noch später ihre kindlichen Spiele. Ansangs miauen sie ganz wie die Kahen, später wird ihre Stimme stärker und voller. Bei ihren Spielen zeigen sie sich tölpisch und plump; aber die Gewandtheit kommt mit der Zeit. Nach etwa sechs Monaten werden sie entwöhnt; schon vorher solgen sie ihrer Nutter, beziehentlich beiden Eltern, wenn auch nur auf geringe Strecken hin, bei ihren Ausslügen. Gegen Ende des ersten Jahres haben sie die Größe eines starken Hundes erreicht. Ansänglich gleichen sich beide Geschlechter vollkommen; bald aber zeigt sich der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen in den stärkeren und kräftigeren Formen, welche sich bei ersterem ausprägen. Gegen das dritte Jahr hin machen sich die Ansänge der Mähne bei dem Männchen bemerklich; doch erst im sechsten oder siebenten Jahre sind beide vollkommen erwachsen und ausgesärdt. Das Alter, welches sie erreichen, steht im Verhältnis zu diesem langsamen Wachsthum. Man kennt Fälle, daß Löwen sogar in der Gesangenschaft siebenzig Jahre gelebt haben, obwohl sie dort auch bei der besten Pstege ziemlich bald greisenhaft werden und viel an ihrer Schönheit verlieren.

Es wird wohl Riemand Wunder nehmen, daß der Eingeborene Afrika's den Löwen in hohem Grade fürchtet und ihn mit allen Mitteln zu vertilgen sucht, welche er in seiner Macht hat. So schlimm, als man es sich bei uns vorstellt, ist jedoch die Furcht vor dem Löwen nicht. Man begegnet dem Gewaltigen da, wo er ständig vorkommt, auch keineswegs alltäglich. Er bricht nicht einmal tagtäglich in die Hürden ein, sondern sucht sich auch im freien, großen Walde seine Nahrung; ja er wird durch seine Jagden einzelnen Volksstämmen sogar nühlich. "Die Vusch=männer", schließt Mohr, "verdanken den nächtlichen Jagdzügen des Löwen ost ein sastiges Mahl. Ist des Nachts das Gebrüll des Raubthieres besonders lebhaft gewesen, und vermuthen sie, daß Großwild geschlagen wurde, so durchspüren sie früh am Morgen die Umgegend und eilen nach der Stelle, welcher die Geier zusliegen. Hier fallen ihnen ost noch bessere Beutestücke als sastige Markknochen, halbe Antilopen, Girasen und Büssel in die Hände, welche der Löwe für sie erjagte. Weinen schwarzen Begleitern wurde so zweimal ein sastiges Mahl zu Theil." Aehnlich verhält es sich wohl überall, wo der Mensch nicht Biehzucht betreibt.

Aber auch manche Annerafrikaner, beispielsweise die Mensa, Klagen wenig über die Berluste, welche fie burch ben Löwen erleiben. Dan fpricht wohl von feinen Raubthaten, aber taum mit Entruftung über bie Einbuße an Bieh, welche man erlitten hat ober zu erleiben fürchtet, nimmt biefe vielmehr als eine Schickung, als etwas unvermeibliches hin. Anfiedler europäischer Abkunft haben andere Begriffe von dem Werthe bes Eigenthums als die harmlofen Afrikaner. Nach der Berechnung Jules Gerards verursachten im Jahre 1855 etwa breißig Lowen, welche fich in ber Proving Conftantine aufhielten, allein an hausthieren einen Schaben von 45,000 Thalern unferes Gelbes; ein einziger Lowe verbraucht bemnach für 1500 Thaler Bieh zu feiner Rahrung. Am Rahre 1856 zu 1857 follen fich nach bemfelben Berichterstatter in Bona allein sechszig Löwen aufgehalten und gehntaufend Stud großes und fleines Bieh gefreffen haben. Im Inneren Afrika's ift ber Schaben verhaltnismäßig ein weit geringerer, weil bie Biebaucht, welche ben einzigen Erwerb der Bewohner bilbet, in gang anderer Ausdehnung betrieben wird als in den Landern, in benen ber Ackerbau die Grundlage des volklichen Bestehens bildet. Gleichwohl wird er noch immer empfindlich genug, und ber arme Mittelafrikaner möchte manchmal verzweiseln über die Berwüftungen, welche ber Löwe anrichtet. In seiner kindlichen Anschauung rechnet er gewöhnlich auf Bulfe von oben und wendet fich beshalb an die Bermittler zwischen ihm und feinem Gotte: an bie Beiftlichen. Bon biefen ertauft er für schweres Gelb einen Bebjab ober ein Schriftstud, in welchem ber Verfaffer besselben die traftig ternigen Worte bes Rhoran irgendwie gemisbraucht und mit seinen Buthaten verwäffert hat, wie es eben jener Pfaffen Beife ift. Diefer Schutbrief wird vorn an ber Seriba angebunden, und man lebt, im Suban wenigstens, allgemein in bem auten Glauben, daß der Löwe, welcher als ein gerechtes Thier por den Augen des Herrn angesehen wird, so viel Ehrsurcht vor den Worten des Gottgefandten, Mahammed, an den Tag legen werde, um von ferneren Besuchen einer berartig geschütten Burde abzustehen. Wie wenig dies der Fall ift, sieht man alle Jahre unzählige Male. Allein die dortigen Fakie wiffen die Hohlheit ihrer Behauptungen ebenso gut zu bemanteln wie die Pfaffen anderwarts, und die Demuth und Ungebilbetheit ber Sudanesen macht es ihnen leicht, bann boch noch immer wieder Glauben zu finden, wenn jene auch ben schändlichsten Betrug ausüben sollten. Auf bas Erlaufen solcher Schutbriefe beschräntt fich fast im gangen Oftsudan die Abwehr, welche der mahammebanische Afrikaner für nöthig erachtet. Die heidnischen Reger und die Raffern find freilich gescheiter und sehen ein, daß einem Löwen gegenüber ein muthiger Mannestampf mehr ausrichtet als jeber Misbrauch mit des Propheten Wort. Sie bedienen sich vor allem ihrer giftigen Pfeile und, wenn es Roth thut, auch ihrer Lanzen, um den Löwen zu erlegen.

Während meiner Anwesenheit in Südnubien fand ein höchft mertwürdiger Jagdkampf mit einem Löwen bei Berber ober Muchëiref statt. Das königliche Thier hatte in der Rähe der Stadt bie ganze Gegend unsicher gemacht und wochenlang Rinder und Schafe aus den nächstgelegenen Dörfern und Seribas geraubt. Endlich wurde es den Rubiern boch zu toll, und sie beschlossen, einen großen Jagdzug auszuführen. Bier muthige Morharbie oder Marollaner, welche mit Feuergewehren bewaffnet waren, vereinigten fich mit zwölf Nubiern, deren Bewaffnung in Lanzen bestand, und zogen eines schönen Morgens nach dem Dickicht des Urwaldes hinaus, in welchem bas Raubthier regelmäßig sich zu versteden pflegte, wenn es Beute gemacht hatte. Man rudte ohne weiteres auf das Lager des Lowen los, trieb ihn auf, und als er fich verwundert über ben Morgenbesuch ruhig den Leuten gegenüber stellte, feuerten die vier Morharbie zu gleicher Zeit ihre Gewehre ab. Ein hagel von Lanzen folgte einen Augenblick später. Der Lowe ward an mehreren Stellen, jedoch nirgends tödtlich verwundet, ftürzte fich deshalb auch sofort auf seine Angreifer. Zufälligerweise bewahrte er dabei eine merkwürdige Mäßigung. Er brachte zunächst dem einen einen Tagenschlag bei, welcher diesen gräßlich verwundete und zu Boden warf. Dann blieb er stehen; ein zweiter nahte sich mit einer frischen Lanze und erhielt, noch ehe er diese anwenden konnte, einen ähnlichen Willkommen. Die übrigen bachten schon an die feige Flucht und würden

ihre Gefährten bem nach und nach immer mehr wüthenden Löwen überantwortet haben, wenn nicht ein junger Mensch alle Anderen beschämt hätte. Er führte außer seiner Lanze noch einen starken und langen Stock, Nabût genannt, bei sich und nahte sich mit dieser Wasse tolldreist dem Löwen. Dieser staunte ihn an, bekam aber, eh er es sich versah, einen so gewaltigen Schlag in die Augengegend, daß ihm Hören und Sehen verging und er unter der Wucht des Schlages zu Boden stürzte. Jeht hatte der kühne Gesell freilich gesiegt: er schlug so lange auf den Löwen los, die dieser nicht mehr sich regte.

Ich selbst bin mehrere Male von den Eingeborenen ausgesordert worden, ihnen einen Löwen wegzuschießen, welcher in der Nacht vorher in ihrer Seriba geraubt hatte und, wie anzunehmen, regungslos und faul im Schatten lag, um zu verdauen. Selbstverständlich brannte ich vor Jagdsbegierde und würde auch ganz entschieden diese Jagd ausgesührt haben, hätte mich nur ein einziger meiner Gesährten begleiten wollen. Bei denen war jedoch alles Zureden vergebens, weil ihre Furcht zu tief eingewurzelt. Nicht einmal meine europäischen Genossen wollten das Wagstück mit unternehmen helsen. Allein aber zum ersten Male auf eine Löwenjagd zu gehen, wäre doch tollfühn gewesen, und so mußte ich zu meinem innigen Bedauern die günstige Gelegenheit vorübergehen lassen, meine Jagden mit der edelsten aller zu krönen.

Auf meinem letten Jagdausstuge nach Habesch hatte ich Unglück. Van Artel d'Ablaing und ich entdeckten bei hellem Tage in der Samchara, dem Wüstenstreisen an der Westüste des südlichen Rothen Meeres, einen Löwen, welcher von einem Hügel aus Umschau über sein Jagdsgebiet hielt. Sosort machten wir Anstalt, den königlichen Recken von der Güte unserer Büchsen einen Beweis zu geben. Zur Aushülse luden wir noch beide Läuse unserer Doppelgewehre mit Rugeln, gaben diese unseren beiden Dienern gespannt in die Hand und befahlen ihnen, dicht neben uns her zu gehen. Unter Beodachtung aller Jagdregeln nahten wir uns dem Hügel. Van Artel, welcher sich zum ersten Male zu solcher Jagd anschiedte, zeigte einen so kühlen Mannesmuth, daß mir das Herz vor Stolz und Freude schwoll; unsere afrikanischen Diener zitterten wie Espenlaub. Wir nahten uns langsam und höchst vorsichtig, weil die Oertlichkeit eine mehr als wünschensswerthe Annäherung bedingte. Wie Kahen schlichen wir an dem Hügel hinaus, die Büchsen erhoben, den Finger am Drücker. Das Jagdseuer wollte sast übermächtig werden. Wir hatten uns aber umsonst gefreut — der edle Recke hatte seig den Plat verlassen und wahrscheinlich in dem nächsten, uns undurchdringlichen Buschbickicht eine Zustucht gesunden.

Gine südafrikanische Löwenjagd schilbert Fritsch. Drei junge Leute trasen in der Nähe von Shoshong, einer Mission im Inneren Südafrika's, mit zwei ganz außerordentlich kühnen und wüthenden Löwen zusammen. "Acht der Ochsen brachen am Abend, durch die Raubthiere erschreckt, los; die Leute gingen ihnen sosort nach, als aber die Löwen sich gegen sie wendeten, liesen sie schleunigst zurück, und der Führer der Gesellschaft hielt nach seiner eigenen Aussage nicht eher an, als die er über die Deichsel seines Wagens siel.

"Am Morgen fanden sie einen der Ochsen in der Rähe liegen, erschlagen von den Löwen, und da es sicher war, daß dieselben in der solgenden Racht zu dem Aase zurücklehren würden, stellte man bei letzterem sowie bei einem zufällig gerade gestorbenen Pferde Gewehre. Dies geschieht so, daß man den Leichnam in geringer Entsernung mit einem Dornenkral umgibt und nur eine Deffnung übrig läßt, gegen die in angemessener Höhe ein Gewehr gerichtet wird, welches durch die Berührung eines dünnen, quer über den Eingang gespannten Strickes losgeht.

"Beide Gewehre entluden sich, und es fanden sich am anderen Tage starke Blutspuren bei densfelben; das eine war aber in mehrere Stücke zerbrochen, welche deutlich Spuren der Zähne und Klauen des Löwen trugen. Zu ihrem Schrecken sah indessen die Gesellschaft das eine der Raubsthiere am hellen Tage in der Rähe des Wagens wieder auftauchen, und die Herven hatten solche Achtung vor den ungebetenen Gästen bekommen, daß sie nicht wagten, einen Aussall gegen den Belagerer zu unternehmen. Zeigte dieser sich auf der linken Seite des Wagens, so ließen sie ihre

übrigen feche Ochsen rechts weiden, worauf der Lowe in großen Bogen berfelben Gegend jugufriechen pflegte und die Belagerten nothigte, zeitweise den Weideplatz zu wechseln.

"Es ist schwer sestzustellen, wie lange die Reisenden in dieser wenig behaglichen Lage geblieben wären, wenn nicht zufälligerweise einer der kühnsten Händler und Jäger des Landes, Chapman, mit seinem "Achterrijder" zu Pferde den Wagen vorausreitend, bei der Gesellschaft eingetrossen wäre. Die unerhörte Kühnheit des Löwen veranlaßte den erfahrenen Jäger, die Richtigkeit der ganzen Erzählung in Frage zu ziehen, und die Bersicherung der Suln's, daß das Thier unter einem bestimmten Busche in der Rähe verborgen läge, wurde mit einem: Bah, Unsinn! abgewiesen.

"Bur thatkräftigen Widerlegung der unglaublichen Angabe, machte fich Chapman mit seinem Achterrijder sofort auf, um den Ort zu untersuchen. Er hatte sich dem bezeichneten Busche kaum genähert, als auch der Löwe aufsprang, seine Flanken mit dem Schweise schlagend und ein drohendes, tieses Gebrüll ausstoßend.

"Es folgte nun einer der bemerkenswertheften Kämpfe, welche wohl jemals die menschliche Berwegenheit gegenüber thierischer Wildheit und Kraft durchgeführt hat, und dessen Wahrheit ich zu bezweifeln geneigt gewesen wäre, wenn nicht die einfache und schlichte Erzählung des kühnen Jägers mir durch so zahlreiche Augenzeugen bestätigt wurde.

"Chapmans Wasse war eine kurze Doppelflinte, gegen zehn Pfund schwer, mit glatten Läusen, welche gehärtete Kugeln acht auf ein Psund schoß und auf geringe Entsernungen vollständig genau trug. Der erste Schuß, vom Sattel geseuert, sehlte den Löwen, und auch die Kugel des Achterrijders schlugseitwärts. Der Löwe sprang auf die Angreiser ein, welche gewandt umkehrten und sortsprengten, um Zeit zum Laden zu gewinnen. Als das Raubthier stehen blied, machten sie ebenfalls Front; die Jäger sprangen aus den Sätteln und Chapmans Rugel, etwas ties gesetzt, drachdie eine Vorderpranke, während die seines Begleiters quer durch die Flanken schlug. Der verwundete Löwe wendete sich zum Angrisse; doch schnell waren die verwegenen Schüßen wieder im Sattel, und die willigen Pserde hielten sie außer Vereich der Gesahr, dis der Feind von der Versolgung abließ. Dies war das Zeichen ebenfalls zu halten und schleunig zu laden. Aber vergeblich durchsuchte Chapman seine Taschen nach Kupserhütchen: bei der so aus dem Stegreif unternommenen Jagd hatte der Herzisch nicht gehörig versorgt, und es blieb daher nichts übrig, als den Achterrijder zum nahen Lager zu schieden, um das Fehlende holen zu lassen. In der Zwischenzeit setze er indessen die Rachforschungen sort und der Zusall wollte, daß sich endlich noch zwei Hütchen vorsanden, woraus Chapman, ohne die Rückehr des Anderen abzuwarten, sosort den Kamps erneuerte.

"Bis auf dreißig Schritte herangeritten, sprang er aus dem Sattel und schickte dem spiß stehenden Löwen eine wohlgezielte Kugel zu, welche gerade in den drohend geöffneten Rachen schlug, die Zähne zerschmetternd, aber ohne eine tödtliche Berlehung zu verursachen. Dies ist der gesährlichste Schuß, welchen man machen kann, da der unsinnige Schmerz das Raubthier zur höchsten Wuth steigert, und ich glaubte dem Erzählenden gern, als er den Ersolg mit den Worten beschrieb: "Maar allermagtig, word die oû kerel da quaai!" (Aber, alle Welt, wird der alte Kerl da böse!) Doch obgleich die Entsernung nur dreißig Schritt betrug, hatte der behende Reiter bereits seinen Sitz wieder gewonnen und sich zur Flucht gewendet, bevor das rasende Thier ihn erreichen konnte.

"Als der Löwe, nachdem seine Wuth sich gelegt hatte, stillstand, war er ihm sogleich wieder auf dem Pelz, und die nächste Kugel saste unmittelbar hinter der Schulter, ohne indessen dem Leben dieses unglaublich zähen Thieres ein Ende zu machen; es waren im Gegentheile noch vier Kugeln nothwendig, welche alle hinter der Schulter saßen, bevor der Feind als unschädlich betrachtet werden konnte.

"Ich bin im Besithe ber Decke eines Löwen, welchen berselbe Herr etwas früher auf bem Ansit bei einem von dem Raubthiere die Nacht zuvor getödteten Ochsen erlegt hatte. In diesem Falle seuerte Chapman mit einem weißen Begleiter gleichzeitig auf ein gegebenes Zeichen, und obgleich nur eine Augel hinter ber Schulter einschlug, stürzte ber Löwe doch nach wenigen Sähen todt nieder, so daß also die oben erwähnte Zähigkeit nicht als Regel hingestellt werden kann. Der Grund dafür lag wohl in dem großen Alter des Thieres, welcher Umstand auch die Berwegenheit theilweise erklärt, da alte Löwen durch den schlechten Zustand ihrer Zähne und ihre geringe Flüchtigkeit verhindert werden, Wild zu erlegen, und daher, durch die Noth gezwungen, an Menschen und zahmen Vieh sich vergreisen. Sind sie in diesem Handwerk für einige Zeit erfolgreich, so wächst ihnen der Muth allmählich, und ihre Kühnheit kennt endlich keine Grenzen mehr.

"Der erwähnte Löwe hatte übrigens einen Streifschuß am Kopfe, welcher erkennen ließ, baß er der Helb war, welcher das Stellgewehr bearbeitet hatte, während ein nach Beendigung des Kampfes aufgefundener Schweif und einige Knochen erkennen ließen, daß das andere Gewehr seine Schuldigkeit gethan und den Käuber den Aasvögeln und Schakals überliesert hatte."

Im Atlas wird der Löwe auf sehr verschiedene Weise gejagt. Wenn er die Rähe des Lagers eines Beduinenstammes auffucht, verbreitet fich ber Schreden unter ben Zelten, und überall werben unter den sonft so muthigen Männern Klagen laut, bis fie endlich doch sich entschließen, den lästigen Rachbar zu tödten oder wenigstens zu vertreiben. Durch Erfahrung gewißigt, hat man bem Löwen gegenüber eigene Rampfesweisen erfunden. Sämmtliche waffenfähige Männer umringen bas Gebusch, in welchem ihr Hauptfeind fich verborgen hat, und bilden brei Reihen hinter einander, von denen die erste bestimmt ist, das Thier aufzutreiben. Wie bei Arabern gewöhnlich, versucht man bies zunächst durch Schimpfen und Scheltworte zu thun: "D, bu Gund und Sohn eines hundes! Du von hunden Gezeugter und Erzeuger von hunden! Du Bürger ber Herben und Erbarmlicher! Du Sohn des Teufels! Du Dieb! Du Lump! Auf, wenn du fo tapfer bift, wie du vorgibst! Auf! zeige dich auch bei Tage, der du die Racht zur Freundin hast! Rüste dich! Es gilt Männern, Sohnen des Muths, Freunden des Kriegs, gegenüber zu treten!" Helfen diese Schimpsworte nicht, so werden wohl auch einige Schüsse nach dem Dickicht abgeseuert, bis endlich boch eine Augel, welche dem Löwen gar zu nahe vorüberpfeift, beffen Gleichmuth erschöpft und ihn zum Aufstehen bringt. Brüllend und flammenden Blides bricht er aus dem Gebüsche hervor. Wildes Geschrei empfängt ihn. Gemeffenen Schrittes, verwundert und zornig fich umschauend, sieht er auf die Menge, welche ihrerseits sich bereitet, ihn würdig zu empfangen. Die erfte Reihe gibt Feuer. Der Löwe springt vor und fällt gewöhnlich unter den Kugeln der Männer. welche die zweite Reihe bilden, jest aber sosort die erste ablösen. Er verlangt tüchtige Schützen; benn nicht selten kommt es vor, daß er, obgleich von zwei oder mehreren Augeln durchbohrt, noch muthig forttampft. Einzelne Araber fuchen auf zuverläffigen Fährten auch gang allein ben Lowen auf, schießen auf ihn, fliehen, schießen nochmals und tragen so zulest boch den Sieg bavon. Ungeachtet der Menge von Leuten, welche zu folcher Jagd aufgeboten werden, bleibt fie gefährlich. "Im Mary 1840", berichtet Gerard, "rüdten fechszig Araber aus, um einer Löwin, während fie abwefend war, die Jungen zu rauben. Gie tam aber gurud, gerade als die Leute abgezogen, und gerbiß einem Manne ben linken Arm. Tropbem schof ihr ber Muthige zwei Biftolentugeln in ben Leib. Darauf fturzte fie auf einen zweiten los, bekam von ihm einen Schuß in den Rachen, warf ihn nieder, riß ihm ein Stud von den Rippen und verendete dann über ihm."

Gar nicht selten kommt es vor, daß ein einziger Löwe das ganze Araberheer in die Flucht schlägt. Gerard versichert, daß im Jahre 1853 einmal ein Löwe zweihundert gut mit Feuersgewehren bewaffnete Leute vertrieb. Er hatte dabei einen Mann getödtet und ihrer sechs verwundet.

Auch auf dem Anstande erlegt man den Löwen. Die Araber graben eine Grube, beden sie von oben fest zu, so daß nur die Schießlöcher offen sind, und wersen ein frisch getödtetes Wildschwein davor; oder sie seinen sich auf Bäume und schießen von dott herab.

Außerdem fangen die Araber des Atlas den Löwen in Fallgruben, welche zehn Meter tief und fünf Meter breit find. Sobald das königliche Thier in der Grube liegt, läuft von weither alles aufammen, und es entsteht ein entsetzlicher Lärm ringsum. Jeder schreit, schimpft und wirft

Steine hinunter. Am tollsten treiben es aber die Weiber und Kinder. Zulett schießen die Männer das Thier zusammen. Es empfängt die Rugeln ruhig, ohne zu klagen oder ohne mit den Wimpern zu zuden. Erst wenn es vollkommen regungslos daliegt, wagt man sich hinab und bindet ihm Stricke um die Füße, an welchen man die Leiche mühselig herauswindet; denn der ausgewachsene männliche Löwe wiegt oft über vier Centner. Jeder Anabe bekommt ein Stück vom Herzen zu essen, damit er muthig werde. Die Haare der Mähne benuht man zu Amuleten, weil man glaubt, daß berjenige, welcher dergleichen Haare bei sich trage, vom Zahne des Löwen verschont bleibe.

Fallen aller Art meidet der Löwe mit äußerster Borsicht, bekundet überhaupt angesichts verdächtiger Borkehrungen oder auch nur ungewöhnlicher Erscheinungen fast unüberwindliches Mistrauen. Ein Pferd, welches sich losgerissen, sern von seinem Gebieter aber mit der nachschleppenden Leine wieder verstrickt hatte, fand man, laut Livingstone, nach zwei Tagen unbeschädigt vor, obgleich zahlreiche Löwenspuren bewiesen, daß es von den gewaltigen Räubern ausgesunden worden war, diese aber, aus Furcht in eine Falle zu gerathen, es nicht gewagt hatten, einen Angriff zu machen. Angebundene Ochsen oder Schase werden äußerst selten angegriffen, erstere in Südafrita deshalb auch geradezu zur Sicherung der Reisenden verwendet, indem man sie so an dem mächtigen Wagen anbindet, daß ihre Kraft bei dem Versuche, gleichzeitig durchzubrechen, nach allen Seiten hin wirksam wird, sie also gegenseitig aushebt. Furcht oder doch Mistrauen ist wohl auch der Hauptgrund, daß der Löwe, angesichts des Krals oder ber Seriba brüllt und das Vieh zum Ausbrechen zu verleiten sucht, anstatt unmittelbar es anzugreisen.

Bur Bervollstänbigung vorstehender Mittheilungen will ich meinen alten Reisegefährten und Freund, Leo Bubry, noch einiges erzählen laffen: "Es kommt nur noch felten vor, daß die Eingeborenen Algeriens frei und offen dem Lowen den Krieg erklaren und ihn in seinem Berstede aufstören, bis er den Kampf annimmt. Das heutige Geschlecht der Araber, obwohl es ihm burchaus nicht an Muth fehlt, zieht es vor, ihn auf minder gefahrvolle Weise zu bekämpsen. Man spürt seine Fährte auf und gräbt zur Seite berselben ein etwa zwei Meter tieses Loch, welches nach oben zu sich verengert und den Getreidegruben ähnlich ift. In dieses Loch versteckt sich der Araber und überdeckt die Deffnung mit Zweigen. Dort lauert er viele Nächte, bis der Löwe auf einem seiner Streifzüge wieder einmal diesen Weg aufnimmt. Ift das Raubthier nahe genug am Berftede, so gielt ber Jager nach dem Ropfe oder dem Bergen. Bei der herrschenden Finfternis ift ber Schuß immer unficher; benn verwundet der Jäger ben Lowen bloß, fo faßt diefer alles Umstehende "mit seinen grimmigen Taken:" bricht er doch ziemlich starte Bäume mit denselben um! Gewöhnlich entfernt er fich nicht sobald von dem Orte, an dem er verwundet wurde, sondern sucht nach dem verborgenen Feinde und erhält sodann die zweite nun tödtliche Rugel. Jeht kriecht der Araber auß seinem Berstecke hervor, zündet ein großes Feuer an, wickelt sich in seinen Burnus und bringt auf diese Weise den Rest der Nacht zu. Ist es indeh um die Brunftzeit und hat der Jäger Grund, das Nachkommen der Löwin zu gewärtigen, so zündet er vor allen Dingen auch ein Feuer an, befestigt aber nun an den hinterbeinen des tobten Löwen einen Strick, erklettert einen hohen Baum, schlingt den Strick um einen Aft und zieht feine Beute an demfelben in die Sobe bis oben in die Krone des Baumes, um fie der gefräßigen Bande der Schakale und hiänen zu entziehen. Selbstwerständlich vermag er bloß mittelgroße Löwen auf diese Weise zu sichern; denn die großen find, für einen Mann wenigstens, viel zu schwer, als daß er sie bewegen konnte.

"Bricht nun endlich der langersehnte Morgen an, so macht unser Araber sich auf den Weg, um seinen Duar zu erreichen. Wenn er unterwegs an einer Quelle vorüberkommt, hockt er nieder und verrichtet die vorgeschriebenen Waschungen und das Dankgebet; dann eilt er so schnell als möglich weiter. Zu Hause angekommen, läßt er sich kaum Zeit, mit Speise und Trank sich zu erquicken, sondern nimmt einen starken Esel und schafft mit ihm den Löwen nach der Stadt. Pferde und Maulthiere lassen sich nicht zum Fortschaffen eines Raubthieres verwenden, weil sie vor solcher

Bürde im höchsten Grabe scheuen und vor lauter Zittern und Zagen gar nicht in Gang zu bringen find. Ist der Löwe für die Kraft eines Esels zu start, so miethet der Araber sich einen Karren und holt mit diesem seine Beute herbei.

"Nun beginnt der Triumph des Jägers; denn inzwischen hat sich die Nachricht von seiner That wie ein Lauffeuer verbreitet. Er fährt zuerft nach feinem Duar, wo Männer, Weiber und Kinder aus den Zelten hervorkriechen und herbeikommen, ihn wegen seines Heldenmuthes zu beglückwünschen. Das unvermeibliche Bulver muß in Freudenschüffen sein Wort mit reden, und eine "Diffa" ober Freudenmahlzeit stärkt ben Löwenbesieger zu seiner Reise nach ber Stadt. Einige Freunde begleiten ihn, und ber Zug fest sich in Bewegung. Ueberall, wo berselbe bei ben Duars vorbeikommt, eilen die Araber herbei und preisen den Muth des Jägers und die Stärke des erlegten Thieres. Dieser und jener schließt sich wohl auch dem abenteuerlichen Zuge an, so daß berselbe immer ansehnlicher wird, je mehr er sich der Stadt nähert. Bor bem Bureau Arabe wird Halt gemacht. Der Jäger tritt hinein, um von dem Chef besfelben die gesehmäßige Belohnung zu empfangen. Diefelbe betrug ursprünglich hundert Franken; seitdem aber die Jagd von den Ginheimischen sowohl als von den europäischen Ansiedlern regelrechter betrieben worden ist, hat man fie auf fünfzig Franken herabgeseht. Ebenso verhält es sich mit dem Schufgelde für den Leoparden. Rach Auszahlung des Schufgelbes begibt fich der Zug vor die Wohnung des befehlshabenden Generals; diesem wird meist, in der Hoffnung auf ein entsprechendes Gegengeschenk, das Fell überlassen. Zeigt er keine Luft, das Fell zu besitzen, so begnügt sich der Araber auch mit einer warmen Lobrede auf seine Tapferkeit, und die Löwenhaut wandert gegen einen Preis von hundert bis hundertundfünfzig Franken zu einem Gerber, welcher sie als Teppich verarbeitet und durchschnittlich für vierhundert Franken an Durchreisende oder Fremde verkauft. Das Fleisch überläßt man dem Schlächter, welcher das Pjund zu einem halben Franken an Europäer verkauft; in Algerien wird der Löwe auch von diesen gern gegeffen.

"Auf solche Weise verdient der Jäger durch seinen Schuß ungefähr dreihundert Franken, — für einen Araber eine ungeheuere Summe. Gewöhnlich kauft er sich sogleich einen neuen Burnus, einen Neberwurf und Pantosseln und kehrt sodann freudigen Herzens in seinen Duar zurück. Aber an diesem schnellen Berdienste hat der Teusel seinen Antheil; denn von nun an treibt den glücklichen Jäger eine unersättliche Jagdlust. Er vernachlässigt sortan alle seine Geschäste, um nur nach wilden Thieren auf der Lauer liegen zu können. Doch das Glück ist sparsam mit seinen Gaben. Das wenige übriggebliebene Geld wird nach und nach verausgabt, das Pulver knapp, der neue Burnus gegen einen alten vertauscht, die Pantosseln zerreißen, die nackten Sohlen müssen wieder den glüchenden Sand empsinden, und der Auhmgekrönte von damals ist wieder ein Bettler. Auf meinen Jügen habe ich viele solcher Löwenjäger kennen gelernt, welche außer ihren Lorbeeren so gut wie nichts besahen. Ein Schuß Pulver war für sie der Indegriff aller Wünsche, die erste Stassel zur Erreichung ihrer hochsliegenden Pläne. Stundenlang, ja ganze Tage saßen sie vor meiner Thür und erzählten mir von ihren Helbenthaten; der Endreim aller Erzählungen war immer ein Betteln um Pulver. Niemals ließen sie sich bewegen, für mich Jagd auf andere Thiere zu machen.

"Junge Löwen, von benen alljährlich einige in den Städten der Regentschaft feilgeboten werden, bezahlen die Europäer mit fünfzig dis hundertundsünfzig Franken. Die Araber sangen dieselben entweder in Fallgruben, oder sie folgen in dem frischgesallenen Schnee der Fährte der Löwin dis zu ihrem Bau und rauben in ihrer Abwesenheit die Jungen. Daß ein solches Unternehmen nicht ohne Gesahr ist, leuchtet ein. Sehr oft ruft die Stimme des jungen Thieres die Mutter herbei, und diese wirst sich dann mit surchtbarer Wuth und der Ausdauer der Verzweislung auf den Jäger.

"Im allgemeinen ift der Winter, besonders wenn berfelbe von heftigen Schneefallen begleitet wird, die geeignetste Jahreszeit für die Jagd auf wilde Thiere. Wenn der Schnee auf den höchsten

Höhen liegen bleibt und die Thiere sich veranlaßt sehen, in die Niederungen hinabzusteigen, um ihre Nahrung zu suchen, wird es dem Jäger leicht, ihnen bis zu ihrem Bau zu solgen. Uebrigens sind reißende und selbst tiese Flüsse dem Löwen kein hindernis auf seinem Wege. Mit einem gewaltigen Sate stürzt er sich in das Wasser und durchschwimmt dasselbe. Ist es um die Brunstzeit, so sindet man die Löwin stets im Gesolge des Löwen, und während dieser in einen Duar eindringt, um ein Rind, Pferd oder Maulthier zu ergreisen, hat sich die Löwin ruhig hingestreckt und wartet, dis ihr Gemahl zu ihr zurücksehrt; dieser soll sogar die Artigkeit so weit treiben, daß er ihr den ersten Antheil von der Beute überläßt und erst dann, wenn sie vollständig gesättigt ist, sich auch darüber hermacht.

"In unserem gesitteten Europa schlägt man die Berdienste eines Löwenjägers im allgemeinen zu gering an. Man läßt sich wohl zur Anerkennung seiner Beharrlichkeit und seines Muthes herbei, bedenkt aber nicht, welchen außerordentlichen Bortheil eine solche kühne Beschäftigung dem Lande bringt. Eine kurze Andeutung in Bezug hierauf mag genügen.

"Der Löwe erreicht durchschnittlich ein Alter von fünfunddreißig Jahren. Bei seinem gewaltigen Leibesbau entwicklt er nach kaum zwölfftündigem Fasten schon einen ganz vortrefflichen Appetit, und da er außerdem ein Ledermaul ist und nur ungern zu einem erlegten Stück Bieh zurücklehrt, sondern auch für die Schakale und Hännen sorgt, vermehrt sich der Schaken natürlich noch bedeutend. Man kann diesen Schaken, weil sich der Löwe meist in bestimmten Gegenden auschlätt, ziemlich genau feststellen, indem man zusammenrechnet, welche Berluste er den Duars durch Wegrauben von Pferden, Maulthieren und Hammeln das ganze Jahr hindurch zusügt. Der Schaken nun, welchen ein Löwe anrichtet, beträgt durchschnittlich sechstausend Franken im Jahre, sür seine Lebensdauer also über zweimalhunderttausend Franken. Auf die Provinz Constantine kann man mit ziemlicher Gewißheit fünfzig Löwen rechnen, welche zu ihrem Verdrauche während ihrer ganzen Lebenszeit die Aleinigkeit von zehn Millionen sünsmalhunderttausend Franken ersordern! Man berechne nach diesem Maßstabe, welchen Rusen der kühne Löwenjäger Jules Gerard auf seinen glücklichen Jagden der Regentschaft Algier gedracht hat. Dafür wurde aber auch dieser Ofsizier der Spahis von den Arabern und Europäern wie ein Halbgott verehrt."

Jung eingefangene Löwen werben bei verständiger Pflege sehr zahm. Sie erkennen in dem Menschen ihren Pfleger und gewinnen ihn um so lieber, jemehr er sich mit ihnen beschäftigt. Man kann sich kaum ein liebenswürdigeres Geschöpf denken als einen so gezähmten Löwen, welcher seine Freiheit, ich möchte sagen, sein Löwenthum, vergessen hat und dem Wenschen mit voller Seele sich hingibt. Ich habe eine Löwin zwei Jahre lang gepflegt und ihr liebenswürdiges Wesen sowiele Eigenheiten von ihr bereits aussührlich beschrieben, will aber doch einiges hier wiederholen.

Bachida, so hieß die Löwin, hatte früher Latif-Pascha, dem egyptischen Statthalter im Ostsudan, angehört und war einem meiner Freunde zum Geschenke gemacht worden. Sie gewöhnte sich in kurzester Zeit in unserem Hose ein und durfte dort frei umherlausen. Bald folgte sie mir wie ein Hund, liebkoste mich bei jeder Gelegenheit und wurde bloß dadurch lästig, daß sie zuweilen auf den Einsall kam, mich nachts auf meinem Lager zu besuchen und dann durch ihre Liebskofungen auszuwecken.

Nach wenigen Wochen hatte sie sich die Herrschaft über alles Lebende auf dem Hose angemaßt, jedoch mehr in der Absicht, mit den Thieren zu spielen, als um ihnen Leid zu thun. Nur zweimal tödtete und fraß sie Thiere; einmal einen Affen, das andere Mal einen Widder, mit welchem sie vorher gespielt hatte. Die meisten Thiere behandelte sie mit dem größten Uebermuthe und neckte und ängstigte sie auf jede Weise. Ein einziges Thier verstand es, sie zu bändigen. Dies war ein Maradu, welcher, als beide Thiere sich kennen lernten, ihr mit seinem gewaltigen Keilschnabel zu Leibe ging und sie dergestalt abprügelte, daß sie ihm, wenn auch nach langem Kampse, den Sieg zugestehen mußte. Oft machte sie sich das Bergnügen, nach Katenart auf den Boden sich zu legen und einen von uns auf das Korn zu nehmen, über welchen sie dann plötzlich herfiel wie eine

Katze über die Maus, aber bloß in der Absicht, um uns zu neden. Gegen uns benahm sie sich stets liebenswürdig und ehrlich. Falscheit kannte sie nicht; selbst als sie einmal gezüchtigt worden war, kam sie schon nach wenigen Minuten wieder und schmiegte sich ebenso vertraulich an mich an wie früher. Ihr Zorn verrauchte augenblicklich, und eine Liebkosung konnte sie sogleich besänftigen.

Auf der Reise von Chartum nach Kairo, welche wir auf dem Rile zurücklegten, wurde sie, solange das Schiff in Fahrt war, in einen Käsig eingesperrt, sobald wir aber anlegten, jedesmal freigelassen. Dann sprang sie wie ein übermüthiges Füllen lange Zeit umher und entleerte sich stets zunächst ihres Unraths; denn ihre Reinlichkeitsliebe war so groß, daß sie niemals ihren Käsig während der Fahrt beschmutte. Bei diesen Ausstügen ließ sie sich mehrere Male dumme Streiche zu Schulden kommen. So erwürgte sie unter anderem in einem Dorse ein Lamm und sing sich in einem zweiten einen kleinen Negerknaben; doch vermochte ich zum Glück den Bedrängten zu befreien, da sie gegen mich überhaupt nie widerspenstig sich zeigte. In Kairo konnte ich, sie an der Leine sührend, mit ihr spazieren gehen, und auf der Uebersahrt von Alexandrien nach Triest holte ich sie tagtäglich auf das Berdeck herauf, zur allgemeinen Freude der Mitreisenden. Sie kam nach Berlin, und ich sah sie zwei Jahre nicht wieder. Nach dieser Zeit besuchte ich sie und wurde augenklicklich von ihr erkannt. Ich habe nach allem diesen keinen Grund, an den vielen ähnlichen anderen Berichten, welche wir schon über gefangene Löwen haben, zu zweiseln.

Bei guter Rahrung dauert, wie schon bemerkt, der Löwe viele Jahre in der Gesangenschaft aus. Er bedarf etwa acht Pfund gutes Fleisch täglich. Dabei besindet er sich wohl und wird beleibt und sett.

Ueber wenige Thiere ist von jeher so viel gesabelt worden und wird noch heutigen Tages so viel gefabelt wie über ben Löwen. Die Rachrichten über ihn laufen, wie leicht begreiflich, bis in bas graueste Alterthum gurud. Die altegyptischen Denkmäler stellen ihn in den verschiedensten Lagen feines Lebens dar und überzeugen uns, daß die alten Egypter ihn fehr gut gekannt, auch schon ganz richtig eingeordnet haben. "Die altegyptische Sprache", bemerkt Johannes Dumichen, welcher das Nachstehende für das "Thierleben" niederzuschreiben die Güte gehabt hat, "tennt für Löwe und Rage nur ein und dasfelbe Wort. Die Gruppe, durch welche diefes in der Bilderschrift bezeichnet wird, hatte die Aussprache "Maau", ein Wort, in welchem die klangbildliche Grundlage nicht zu verkennen ift. Ob diese Gruppe in den Inschriften nun die eine oder die andere Bedeutung hat, entscheidet das Determinativ, d. h. dasjenige Bild, welches der voranstehenden Gruppe noch zur befonderen Erläuterung nachgestellt ist, in unserem Falle also das Bild eines Löwen oder das einer Kahe. Außer "Maau" kommen noch vor die Worte "Ar" und "Tam", letteres insbesondere zur Bezeichnung einer Sonnengottheit, welche in ber im öftlichen Delta gelegenen Stadt Tal, bem Joan der Bibel und Tanis der Griechen, dem heutigen San, unter dem Bilde eines Löwen, als Schützer der Pforten des Oftens und fiegreicher Kämpfer gegen den afiatischen Baal verehrt wurde. Daß die alten Egypter bem Löwen die erste Stelle unter allen Raubthieren einräumten, unterliegt aus bem Grunde feinen Zweifel, als bas Wort "Maau" allgemein zur Bezeichnung der ganzen Ordnung gebraucht wurde. So heißt es in dem nach seinem Besiher genannten Papyrus Harris: "O Herr der Götter, wolle abwehren von mir alle wilden Raubthiere (Maau-u) des Landes, die Arotodile in bem Strome und die Schlangen alle, welche stechen". In dem hieroglyphischen Schriftspftem, als ein Klangbild gebraucht, ift das Bild eines ruhenden Löwen der Bertreter des Lautes R ober 2, welche in der egyptischen Sprache noch nicht getrennt waren, daher wir noch im Roptischen, der Tochter des Altegyptischen, dieselben Worte, in benen in den entsprechenden bierogluphischen Gruppen das Zeichen des ruhenden Löwen als Bertreter des R oder L auftritt, bald mit R, bald mit L geschrieben finden.

"Auf Denkmälern aus fast allen Zeiten bes egyptischen Reiches, auch schon auf solchen, benen wir ein Alter von mindestens viertausend Jahren zuschreiben müssen, wie z. B. in den Gräbern bei den Pyramiden von Sakhara, begegnen uns unter dem Bilderschmucke der Wände in Tempeln und

Grabkammern nicht selten Darstellungen freilebender und gezähmter Löwen, und zwar kommt, was Beachtung verdient, nicht bloß der afrikanische, sondern auch der afiatische Löwe vor, letterer bald von afiatischen Bölkerschaften als Tribut herbeigeführt, bald von den auf Kriegszügen in Asien weilenden Königen verfolgt. Die älteste mir bekannte Darstellung einer Löwenjagd weist eine Grabkammer bei. Sakhara auf, beren Bilderschmuck unzweiselhaft zu den gelungensten Schopfungen altegyptischer Kunst gehört und wegen der vielen Thierbilder den Thiertundigen empsohlen sein mag. Der Inhaber des Grabes, in den Inschriften Ptah-Hoteb genannt, ein hoher Bürdenträger bes Reiches unter König Tatkara-Affa, bem Tancheres ber fünften manethonischen Dynastie, wahrscheinlich derselbe, welcher die unter dem genannten Könige so berühmt gewordenen Weisheitssprüche über den Umgang mit Menschen schrieb, beweist, daß er auch mit Thieren umzugehen und ihre Jagd auszunben verftand. Im erften Theile meiner "Refultate einer archaologischen Expedition" habe ich sämmtliche Darstellungen und Inschriften der vier Wände und unter ihnen auch die erwähnte Jagoscene wiedergegeben. Es ift hier nicht, wie auf anderen Bilbern, ein Angriff auf den Löwen mit Speer und Lanze, fondern ein Ueberliften des Raubthieres dargestellt. Dieses hat man herbeigelockt durch ein als Köber dienendes Rind, deffen Entsehen der altegyptische Künstler in der naivsten Weise zum Ausdruck zu bringen gesucht hat, während eine noch zusammengekoppelte Meute ebler Windhunde des Augenblides harrt, von dem Jagdherrn losgelaffen und zur lleberwältigung bes Löwen verwendet zu werden. Die andere Hälfte bes großen Gemäldes zeigt uns einen schwach bemähnten Sennar- ober Senegallöwen hinter Schloß und Riegel, in einem von mehreren Männern getragenen Käfige, jum Beweise, daß die Jagd gegludt, ober baß man schon in jener frühen Zeit im Stande war, das gewaltige Raubthier einzufangen. Doch biesnicht allein: die alten Egypter verstanden nicht bloß den Gepard, sondern sogar den Löwen zu zähmen und ihn zur Jagd fich bienftbar zu machen. Auf vielen Bilbern sehen wir den Herrscher, wie er mit Speer und Lange ber Thiere Konig entgegentritt und vernehmen, bag Amenophis ber Dritte sich rühmt, in den ersten zehn Jahren seiner Regierung nicht weniger als einhundertundzehn Löwen erlegt zu haben; auf anderen finden wir Darftellungen des Königs und eines Löwen, welcher gemeinschaftlich mit ihm gegen die andringenden Feinde kämpft. So 3. B. ift der König Ramses ber Große in den nubischen Felsentempeln von Derr und Abu Simbil abgebildet in Begleitung eines ihm zur Seite kämpfenden Löwen, und die über letteren zur Erläuterung des Bilbes dienende hieroglyphische Inschrift lautet: "Der Löwe, Begleiter Seiner Majestät, reißt in Stude seine Feinde".

Die Bibel erwähnt den Löwen an vielen Stellen, und die Hebräer haben nicht weniger als zehn Ramen für ihn. So foll das Wort Gur vorzugsweise einen jungen Löwen bedeuten, welcher noch saugt oder noch bei der Nutter wohnt; denn die Ableitung ist nicht ganz sicher. Mit Kephir bezeichnet man einen jungen Löwen und zwar einen solchen, welcher schon auf Raub ausgeht. Unter Ari versteht man einen erwachsenen Löwen, da das Wort von einer Wurzel herrührt, welche glühen oder brennen bedeutet, weshalb also der Löwe als der Feurige, Glühende oder Grimmige zu betrachten ist. Gigentlich lautet das Wort Arieh oder Arjeh, darunter versteht man jedoch gewöhnlich bloß einen in Erz gegossenen und vergoldeten Löwen. Schachal, der fünste Name, ist so viel als Brüller, Schachaz der Hohe, Stolze oder sich Erhebende, Oten ein erwachsener Löwe, Labi eine Löwin, Zobba, dasselbe Wort, welches auch im Aradischen gebraucht wird, Würger der Herben, Lajisch endlich den in schauerlicher Wüste Lebenden. Die Bibel lehrt uns auch, daß früher Löwen in Palästina, namentlich am Libanon vorsamen und an einigen Orten sogar häusig waren.

Griechen und Römer erzählen sehr aussührlich von dem königlichen Thiere und berichten babei eine Masse von Märchen mit. Des Löwen Knochen sollen so hart sein, daß sie Feuer geben; er soll die kleinen Thiere verachten, die Weiber schonen zc.; die starte und grausame Löwin soll nur ein einziges Junges in ihrem ganzen Leben wersen, weil dasselbe mit seinen scharfen Krallen den

(



Tre ma fon fur die fie tra ver au-

bi di u G r n 2 2 n n 2 2 d d 2

97 0

Tragsack zerreiße, genau wie es ber Biper auch gehe. Aristoteles weiß, daß die Löwin mehrmals Junge wirft, und daß die jungen Lowen febr klein find und erft im zweiten Monate geben können, weiß sogar, daß es zwei Arten Löwen gibt: kurzere mit krauserer Mähne, welche die furchtsameren, und längere mit dichterer Mähne, welche die stärkeren sind. Plinius sagt, daß die jungen Löwen anfänglich unförmliche Fleischklumpen feien, nicht größer als ein Wiesel, daß fie nach zwei Monaten kaum sich rühren könnten und erft nach dem sechsten gehen lernten. Sie tränken felten, fragen nur einen Tag um den anderen und könnten bann wohl drei Tage fasten, verschlängen alles ganz, und zögen bas, was der Magen nicht fassen könne, mit den Klauen wieder aus bem Rachen, um nöthigenfalls entfliehen zu konnen. Unter allen reißenden Thieren fei ber Löwe allein gnädig gegen Bittende, verschone die, welche sich vor ihm niederwerfen, und ließe feinen Grimm mehr gegen die Männer als gegen die Weiber, gegen die Kinder nur beim ärasten In Libyen glaube man, daß er das Bitten verftebe; benn eine gefangene Frau erzählte, fie fei von vielen Lowen angefallen worben, habe fie aber alle burch Zureden befänftigt und immer gefagt, daß sie nur eine Frau ware, flüchtig und frank, eine Bittende vor dem Großmuthigsten, über alle übrigen Thiere Befehlenden, eine Beute, welche seines Ruhmes nicht würdig mare: ba habe fie ber Lowe geben laffen.

Den ersten Löwenkamps gab ber Aedil Scävola, einen zweiten ber Diktator Sylla. Diefer hatte schon hundert Löwen, Pompejus ließ aber sechshundert und Julius Casar wenigstens vierhundert kämpsen. Der Fang war früher eine bose Arbeit und geschah meistens in Gruben. Unter Claudius aber entdeckte ein Hirt durch Jusall ein leichtes Mittel, den Löwen zu sangen. Er warf ihm seinen Rock über den Kops, und der Löwe wurde hierdurch so verblüsst, daß er sich ruhig sangen ließ. Im Circus wurde dieses Mittel dann oft angewendet. M. Antonius suhr nach der pharsalischen Schlacht mit einer Schauspielerin durch die Stadt in einem Wagen, welchen Löwen zogen. Hanno, der uns schon bekannte Karthager, war der erste, welcher einen gezähmten Löwen mit seinen Händen regierte. Er wurde deshalb jedoch aus seinem Vaterlande vertrieben, weil man glaubte, daß derzenige, welcher sich mit der Jähmung eines Löwen abgebe, auch die Menschen sich zu unterwersen strebe; Hadrian tödtete im Circus oft hundert Löwen auf einmal; Marcus Auxelius ließ ihrer hundert mit Pscilen erschießen. Auf diese Weise wurden die Löwen so vermindert, daß man die Cinzeljagden in Afrika verbot, um immer hinlänglich viele für die Kampsspiele zu haben. Doch erst mit der Ersindung des Feuergewehres schlug dem königlichen Thiere die Stunde des Verderbens.

Als den nächsten Berwandten des Löwen sieht man einige große einfardige Kaken Amerika's an. Ebenso gut wie die Pardel kann man sie in einer besonderen Untersippe vereinigen. Der sichlanke Leib, der auffallend kleine, bart- oder mähnenlose Ropf, die starken Glieder und kräftigen Pranken, die gänzlich sehlenden Streisen, Ringel und Fleden und der runde Augenstern würden als Merkmale dieser Gruppe zu betrachten sein.

Als die bekannteste Art dieser Gruppe ist der Auguar, Silberlowe oder Puma (Puma concolor, Felis concolor, F. Puma) anzusehen. Die Guaraner nennen ihn Guazuara, die Areolen Paguaphta oder "rothen Hund", die Chilesen Papi, die Mejikaner Migli, die Nordamerikaner Panther und die Gauchos Leon. Die Leibeslänge beträgt dis 1,2 Meter, die Schwanzlänge 65 Centim., die Höhe am Widerrist 60 Centim. Die dichte, kurze und weiche Behaarung erscheint am Bauche etwas reicher als auf der Oberseite, verlängert sich aber nirgends zu einer Mähne. Ihre vorherrschende Färbung ist dunkelgelbroth, auf dem Rücken am dunkelsten, weil hier die einzelnen Haare in schwarze Spigen endigen, am Bauche röthlichweiß, auf der Innenseite der Chren weiß, an deren Außenseite schwarz, in der Mitte ins Röthliche ziehend. Ueber und unter dem Auge steht ein

kleid. — Je nach der Oertlichkeit ändert sich übrigens auch die Färbung ber Alten: die anderen können jedoch kleid. — Je nach der Oertlichkeit ändert sich übrigens auch die Färbung ber Alten: die aus dem Süden staaten lebenden dunkler röthlichgelb.

Der Auguar ist sehr weit verbreitet. Er findet sich nicht bloß in ganz Südamerika, von Patagonien an bis Neugranada, sondern geht auch noch über die Landenge von Panama hinweg und bewohnt Mejiko, die Vereinigten Staaten, ja streift sogar bis Canada. In manchen Gegenden ist das Thier sehr häusig, in anderen aber bereits sast ausgerottet, war dies auch schon zu Zeiten Azara's (Ende vorigen Jahrhunderts), welcher die erste gute Beschreibung von ihm lieserte.

Seine Aufenthaltsorte wählt sich der Buma nach des Landes Beschaffenheit. In baumreichen Gegenden gieht er ben Wald dem freien Welbe entschieden vor; am meisten aber liebt er ben Saum der Wälder und die mit fehr hohem Grafe bewachsenen Ebenen, obgleich er diese bloß der Jagd wegen zu besuchen scheint; wenigstens flüchtet er, sowie er hier von Menschen verfolgt wird, fogleich dem Walde zu. Allein er lebt auch beftändig in den Pampas von Buenos-Ahres, wo es gar teine Wälder gibt, und verstedt fich bort febr geschickt zwischen ben Grafern. Im Walbe besteigt er die Bäume, wie Agara fagt, mit einem Sage, felbst folche mit fentrechten Stämmen und fpringt bann ebenfo wieber von oben nach unten. Gerade hierdurch unterscheibet er sich von anderen Raten, namentlich vom Jaguar, welcher nach Art unseres Hausgenoffen Sing flettert. Die Ufer ber Strome und Muffe fowie Gegenden, welche ofters überschwemmt werden, scheint der Kuguar nicht zu lieben. Wie viele feiner Familienverwandten hat er weber ein Lager noch einen bestimmten Aufenthalt. Den Tag bringt er schlafend auf Bäumen, im Gebüsche oder im hohen Grase zu; bes Abends und des Nachts geht er auf Raub aus. Bei feinen Streifereien legt er oft in einer einzigen Racht mehrere Stunden zurud, fo baß ihn die Jäger nicht immer nahe ber Stelle antreffen, wo er erft Beute gemacht hat.

Alle Bewegungen des Puma find leicht und fräftig: er soll Sprünge von sechs Meter und barüber aussihren können. Das Auge ist groß und ruhig, und der Blick hat keinen Ausdruck von Wildheit. In der Nacht und bei der Dämmerung sieht er besser als bei hellem Tage; doch scheint ihn das Sonnenlicht nicht eben sehr zu blenden. Sein Geruch ist schwach, sein Gehör dagegen äußerst scharf. Nur in der höchsten Noth zeigt er Muth; sonst entstieht er stets vor den Menschen und vor Hunden. Bei Nahrungsmangel soll er, laut Hensel, zuweilen wirklich einen Menschen anfallen; jedenfalls aber muß er dann unter einem Nothstande gelitten haben, welcher ihn halb in Berzweislung gebracht hat: in der Regel vergreift er sich nur an schwachem Wilde. Gegen wehrslose Thiere zeigt er sich höchst grausam, grausamer als alle übrigen Kahen der neuen Welt.

Alle kleineren, schwachen Sängethiere bienen ihm zur Nahrung: Koatis, Agutis und Pakas, Rehe, Schafe, junge Kälber und Füllen, wenn die letteren von ihrer Mutter getrennt sind. Selbst die behenden Affen und der leichtfüßige Strauß sind vor seinen Angrissen nicht sicher; denn er beherrscht die Sohe wie den Boden. Nur sehr selten kann man ihn bei seinen Jagden beobachten. Sein scharses Gehör verkündet ihm rechtzeitig die Ankunft des Menschen, und er entslieht zu schnell, als daß man sich ihm unverwerkt nähern könnte. Zudem geht er auch meistens erst des Nachts auf Raub aus, und dann ist es nicht gerathen, in seinem Gebiete sich umherzutreiben. Er beschleicht sein Wild nach Kahenart und erhascht es, wenn er sich genähert hat, durch einen Sprung. Versehlt er seine Beute, so versolgt er dieselbe, gegen Gewohnheit seiner Verwandten, in weiten Sprüngen, wenn auch nicht lange. Rengger beobachtete ihn einmal auf der Affenjagd. Der slötende Ruf einiger Kapuzinerassen machte den Forscher ausmerksam, und er ergriss sein Gewehr, um einen oder mehrere zu erlegen. Plößlich aber erhob die ganze Affengesellschaft ein krächzendes Geschrei und sloh auf ihn zu. Mit der ihnen eigenen Behendigkeit schwangen sich die Thiere von Ast zu Ast, von Baum zu Baum; aber sie drückten durch ihre kläglichen Töne und

mehr noch baburch, baß sie unaushörlich ihren Koth fallen ließen, großes Entsehen aus. Gin Rugnar verfolgte sie und setzte in Sprüngen von fünf bis sechs Meter von Baum zu Baum ihnen gierig nach. Mit unglaublicher Gewandtheit schlüpfte er durch die von Schlingpflanzen ums wundenen und verwickelten Aeste, wagte sich auf denselben hinaus, bis sie sich niederbogen und nahm dann einen sicheren Sprung auf ein Astende des nächsten Baumes.

Wenn der Auguar eine Beute ergriffen hat, reißt er ihr sofort den Hals auf und leckt, ehe er von derfelben zu fressen anfängt, zuerst das Blut. Rleine Thiere zehrt er gang auf; von größeren frist er einen Theil, gewöhnlich den vorderen, und bedeckt das übrige, wie Azara beobachtete, mit Stroh ober Sand. Gefättigt zieht er sich nach einem Schlupswinkel zurück und überläßt sich bem Schlafe; selten aber bleibt er in der Rähe seiner Beute, sondern entsernt sich oft eine halbe Meile und noch weiter bavon. In der folgenden Racht kehrt er, falls ihm kein neuer Raub aufstößt, zu bem Reste seines gestrigen Mahles zurud; findet er aber Beute, so läßt er das Aas liegen. In Fäulnis übergegangenes Fleisch berührt er niemals. Das Blut liebt er weit mehr als das Fleisch; er begnügt sich daher nicht, ein einziges Thier zu erlegen, wenn er mehrerer habhaft werden kann. Diese Blutgier macht ihn zu einem außerordentlich schädlichen Feinde ber hirten. Gin Auguar tödtete in einer Meierei achtzehn Schafe in einer Nacht und frag von ihrem Fleische auch nicht einen einzigen Biffen, sondern riß ihnen bloß ben Hals auf und trank ihr Blut. Am anderen Tage wurde er im nahen Walbe erlegt: sein Magen strokte noch von Blut, aber kein Fleisch fand fich darin. Wenn der Puma übermäßig Blut getrunken hat, entfernt er fich gegen seine Gewohnheit nicht weit von dem Schauplage seiner Megeleien und überläßt sich dem Schlafe. Rach den Erzählungen ber Landleute aus Paragah und nach den Berichten Azara's foll er in einer Nacht manchmal bis fünfzig Schafe erwürgen. Riemals fchleppt er eine gemachte Beute weit von dem Orte weg, an welchem er fie tobtete. Großere Thiere, als Schafe, greift er felten an: Pferde, Maulesel, Stiere und Rühe find vor ihm ficher, ebenso auch die hunde, obgleich er oft dicht an die Wohnungen heranstreicht. Nur ungern bleibt er lange in demselben Gebiete. Gewöhnlich schweift er ruhelos umber. Doch schwimmt er nur im Nothfalle über Fluffe, obwohl er im Waffer sehr gut fich zu benehmen weiß.

Die Fortpflanzungsgeschichte bes Puma war bis in die neuere Zeit noch so gut wie unbekannt. Durch die in Amerika wirkenden Forscher hatten wir erfahren, daß die sonst einsam, d. h. jedes für sich lebenden Geschlechter gegen die Brunstzeit hin, in Südamerika im März, sich vereinigen, das Weibchen nach ungefähr dreimonatlicher Tragzeit zwei, höchstens drei blindgeborene, geflecte Junge wirft, fie im hohen Grase verstedt, gegen Menschen und hunde nicht vertheidigt, ungestört bagegen die Kleinen bald mit auf die Jagd nimmt und nach verhältnismäßig kurzer Zeit sich selbst überläßt. Hierauf beschränkte sich unsere Kenntnis. An gesangenen, welche ich pflegte, beobachtete ich mehr. Die Brunstzeit tritt wie bei den meisten großen Kaken, welche jahraus jahrein eine geordnete Pflege genießen, ziemlich regelmäßig und zwar zweimal im Laufe des Jahres ein, einmal im Winter, einmal im Sommer. Gin Parchen, welches bis dahin in gutem Ginvernehmen lebte, Das Weibchen nähert fich bem Männchen, ledt und schmeichelt es, bis wird bann zärtlich. Diefes in gleicher Weise erwiedert. Sobald bies geschieht, legt es sich zu Boden und gibt sich, knurrend zwar aber boch ohne Abwehr, bem Männchen hin. Letteres übertritt es ber ganzen Lange bes Leibes nach und halt fich fest, indem es die haut bes Oberhalfes und Radens mit dem Gebiffe erfaßt. Das Weibchen scheint hiervon nicht eben angenehm berührt zu werben, weil es nicht felten Bersuche macht, sich zu befreien, wie es überhaupt zur Unzeit, weil nachträglich, spröbe zu thun pflegt. Das Ende ber Begattung ift jedesmal basfelbe: Bahnefletichen, Fauchen, ingrimmiges Anurren und Austheilen sehr ernst gemeinter Tahenschläge auf beiden Seiten. Ummittelbar barauf gibt das Weibchen wiederum freundschaftlicheren Gefühlen Raum und beginnt wie vorher mit dem Männchen zu tosen. Während der Höhezeit der Brunft erfolgt durchschnittlich alle fünf Minuten eine Begattung.

Rach sechsundneunzigtägiger Tragzeit kommen die Jungen zur Welt — wirklich reizende, von den Eltern hinsichtlich der Tracht durchaus verschiedene Thierchen. Sie haben ungesähr die Größe sechswöchentlicher Hauskahen: ihre Gesammtlänge beträgt 25 bis 30, die Leibeslänge, von der Schnauzen- dis zur Schwanzspieke, 15 bis 18 Centim. Die Grundfärbung des seinen Pelzes ist ein lichtes Fahlgraubraun, welches auf dem Rücken am dunkelsten erscheint, auf der Unterseite in Lichtsahlgrau übergeht und auf der ganzen Außenseite durch schwarze rundliche Längs- und Querssleden gezeichnet wird. Auf der vorn weißen Oberlippe, am Rasenloche beginnend und dis zum hinteren Mundwinkel reichend, verläuft ein schwarzes, auf der Wange, vom hinteren Augenwinkel bis zum Ohre, ein zweites, innen weißes, außen schwarzes, licht gesäumtes Band, über den Hinterstopf endlich von einem Ohre zum anderen eine wenig deutliche Querbinde, welche drei über die Stirn sich ziehende Fleckenreihen nach hinten abschließt. Ueber jedem Auge stehen zwei schwarze Rund-, auf der Borderschultergegend schwarze Quer-, auf dem Hinterleibe ebenso gefärdte Längssstecken, welche auf dem Rückgrate zu einer kaum unterbrochenen Längslinie zusammenlaufen. Der Schwanz ist abwechselnd braun und schwarz geringelt, die Kehle sieht grauschwarz aus; die Innenseite der Beine zeigt lichtgraue Flecken und Streisen.

Bumaweibchen, welche bereits mehr als einmal geboren haben, find ebenfo gartliche Mutter wie andere Kapen, während fie die Jungen des ersten Wurfes manchmal todtbeißen und selbst auffressen. Letteres geschieht bekanntlich bei sehr vielen Raubthieren, welche über ihre Mutterpflichten noch nicht flar geworben, beziehentlich, infolge ber Schmerzen bei ber Geburt, ungurechnungsfähig find und erft durch Erfahrung lernen muffen, um was es fich ben ploplich erschienenen kleinen, unbehülflichen, aber doch frabbelnden Wefen gegenüber handelt. Wiffen fie erft einmal, daß lettere "Fleisch von ihrem Fleische und Bein von ihrem Beine" find, fo gestaltet fich ihr Betragen anders, und große und bewußte Bartlichfeit tritt an die Stelle früherer Gleichgültigkeit, um nicht zu fagen Feindschaft und Mordluft. Die von mir beobachtete Bumamutter gog fich bereits einige Tage bor ihrer zweiten Niederkunft in eine ihr bereitete Wochenftube gurud, zeigte fich in der ersten Zeit nach ber Geburt ber Jungen nur auf Augenblice, um ihre Nahrung zu nehmen oder fich zu entleeren, und verweilte die übrige Zeit bei ihren Kindern, belecte und reinigte diefe, spann fie nach Ragenart in ben Schlaf und begrüßte fie von Zeit zu Zeit mit Lauten ber Mutterliebe, welche benen unserer Saustage ähneln, nur etwas fraftiger find und ungefähr wie "Mierr" klingen. Die Behandlung, welche sie ihren Kindern angebeihen ließ, war überhaupt bie bei haustahenmuttern übliche. Das Junge wurde wie ein Stud Aleisch hin und her geschleppt, mit der einen Pranke wie ein Spielball auf und nieder gerollt, im nächsten Augenblide aber wieder höchst zärtlich beleckt und mit Schmeichellauten begrüßt, bei Kühle unter ben zusammengelegten Beinen verborgen, gewärmt und behütet, dann wiederum anscheinend kaum beachtet. Doch duldete: fie nicht, daß irgend Jemand mit den Kleinen fich beschäftigte, mochte es nicht einmal leiden, wenn man lettere beobachtete, und fuchte dies badurch zu verhindern, daß fie fich zwischen die Jungen und die Beschauer stellte oder legte. Und doch war ihr Betragen gegen den geliebten Gemahl und ihre Bekannten kaum ein anderes geworden: ersterem antwortete sie stets, gegen lettere bekundete fie biefelbe Anhänglichkeit wie früher, ließ sich auch noch berühren und streicheln und legte nur dann ein gewiffes Unbehagen an den Tag, wenn man sich, mehr als ihr genehm, mit ihren Kindern beschäftigen wollte. Die Jungen öffnen am neunten oder zehnten Tage die Augen, beginnen balb darauf sich lebhafter zu bewegen, zeigen sich anfänglich höchst ungeschickt, wanken und tappeln beim Geben, fallen oft über den Haufen und friechen schwerfällig an der Alten herum. Dies aber ändert fich sehr bald. Schon nach Berlauf von fünf oder sechs Wochen spielen sie nach Art Ueiner Ratichen unter fich und mit ber gefälligen Alten, minbeftens mit deren Schwanze. Bon ber zehnten ober zwölften Woche an verblaßt die Fledenzeichnung, und mit der ersten harung im herbste geht bas Aleib in jenes ihrer Eltern über. Damit find fie felbständig und nichr ober weniger tuchtige Räuber geworden.

Wegen ber blutdürstigen Graufamteit und ber bamit im Zusammenhange stehenden, gang unverhältnismäßigen Schädlichkeit bes Ruguars wendet man alle Mittel an, um feiner sobald als möglich los zu werden. Seine Jagd ist kaum gefährlich zu nennen; benn falls man vorsichtig ift, hat man felbst von einem verwundeten Puma, welcher von Schmerz gepeinigt auf seinen Angreiser loggeht, nicht viel zu fürchten. Gewöhnlich sucht der feige Gefell, wenn er einen Menschen erblickt, sein Seil in der Flucht und entschwindet, weil er fich trefflich zu versteden weiß, fast immer bald dem Auge. Im Walde ift er schwer zu erreichen, weil er, sobald er von hunden aufgescheucht wird, auf Bäume klettert und in dem Gezweige seinen Weg mit größter Schnelligkeit weiter verfolgt. Nur im ersten Schlafe läßt er sich oft durch die hunde überraschen. 3mar vertheidigt er fich gegen dieselben, erliegt ihnen jedoch regelmäßig, falls sie groß, start und geübt sind. "Mertwürdig ift es", jagt Henfel, "daß die Hunde durchaus keinen Abschen vor ihm verrathen und ihn mit demfelben Gifer treiben und anpaden wie wehrlofe Rehe und abnliches Wild, und boch fonnte fie der Ruguar fast ebenso leicht todten wie der Jaguar. Schießt man jenen vom Baume berab, jo ftürzen sich sämmtliche Hunde, auch die furchtsamsten, auf ihn und suchen ihn trok aller Gegenwehr von feiner Seite abzuwürgen." Im Nothfalle helfen ihnen freilich auch die Jäger, und ftoßen dem von ihnen festgehaltenen Räuber ihre Lanze in das Herz oder jagen ihm eine Rugel durch den Ropf. Die Gauchos, jene tolldreiften Reiter ber Steppen ober Pampas von La Plata, finden ein besonderes Vergnügen in der Jagd des Buma, begen ihn auf offenem Kelde mit großen hunden und todten ihn, nachdem lettere ihn gestellt haben, mit ihren Bolas ober Wurifugeln ober schleubern ihm, indem fie ihm auf ihren flüchtigen Pferden nachseten, die niemals ichtende Burfichlinge um den Hals, bringen ihr Pferd in Galopp und schleifen ihn hinter fich her, bis er erwürgt ift. In Nordamerita wird er gewöhnlich burch die hunde auf einen Baum gejagt und von dort herabgeschoffen. Auch fängt man ihn in Schlagfallen.

Unter vielen Jagdgeschichten, welche man erzählt, scheint mir solgende das Wesen des Thieres gut zu bezeichnen. Ein englischer Reisender, welcher in den Pampas wilden Enten nachjagte, troch auf dem Boden mit seiner leichten Bogelstinte an die Bögel heran. Er hatte Rops und Körper in das gewöhnliche Bolkstleid, den Poncho, eingehüllt, um nicht aufzusallen. Plöglich vernahm er ein kurzes, heiseres Gebrüll und fühlte beinah gleichzeitig sich berührt. Schnell die Tecke von sich abschüttelnd, sah er zu seiner nicht geringen Ueberraschung einen Kuguar auf Armeslänge vor sich. Dieser aber war auch nicht wenig erstaunt, blickte den Jäger verwundert einige Augensblick an, wich langsam auf zehn Schritte zurück, blieb nochmals stehen und nahm endlich mit gewaltigen Sprüngen Reißaus.

In der Proving St. Louis und in der Sierra von Mendoza sah Göring auf den Umzännungen, in welche des Rachts die Weidethiere getrieben werden, viele Pumaköpse ausgespießt. Er ersuhr, daß man diese Siegeszeichen hier aufstede, um andere Pumas von dem Besuche der Hürden abzushalten, gerade so, wie man in früheren Zeiten die Köpse der gerichteten Verdrecher vor die Thore der Stadt, innerhalb deren Weichbildes sie den Lohn ihrer Sünden empfangen, zu pflanzen vslegte. Die Besiger der Pumaköpse hielten dieselben außerordentlich werth und erlaubten Göring nicht, einen von dem Psahle heradzunehmen. Jene Leute haben den sonderbaren Aberglauben, daß der Puma sicherlich eine Herde übersällt, welche nicht durch den Kops eines seiner Artgenossen geseit wurde. Deshald ist jedoch der Gaucho, welcher seine Hürde nicht durch einen Kops verziert hat, teineswegs ängstlich, wird dies vielmehr erst, wenn er bereits einen besessen und ihn veräußert hat. Wird ein solcher Kops gestohlen, so entsteht förmliche Bestürzung unter allen Herdenbesißern. Der entbeckte Dieb würde seine That sicherlich mit dem Leben bezahlen müssen missen.

Alt eingefangene Auguars verschmähen zuweilen das Futter und opfern sich freiwillig dem Hungertode; sehr jung eingefangene dagegen werden bald und rückhaltslos zahm. Rengger verssichert, daß man den Puma zum Hausthiere machen könne, wenn ihn nicht hin und wieder die Lust anwandele, seine Blutgier an dem zahmen Gestlügel auszulassen. Man zieht ihn mit Milch

und gelochtem Fleische auf; Pflanzennahrung ist ihm zuwider und muß wenigstens mit Fleischbrühe gelocht werden, wenn er sie genießen soll; auch erkrankt er bald, wenn man ihm kein
Fleisch gibt. Warmes Blut, seine Lieblingsspeise, kann er, wie unser Gewährsmann sagt, in
Mengen von fünf bis sechs Pfund auf einmal ohne Nachtheil trinken. Das rohe Fleisch beleckt er,
wie viele Kahen es thun, bevor er es verzehrt; beim Fressen hält er, wie unsere Hauskahe, den
Ropf auf die Seite. Nach der Mahlzeit leckt er sich zunächst die Pfoten und einen Theil des Leibes;
dann legt er sich schlasen und bringt so einige Stunden des Tages zu. Man muß dem gefangenen
Auguar viele Flüssigkeiten reichen, besonders im Sommer, weil ihm Blut das Wasser nicht gänzlich
ersehen kann und er auch, wenn er durstig ist, weit eher unter dem zahmen Federviel Schaden
anrichtet, als wenn man ihn reichlich mit Wasser versorzt. Er lernt seine Hausgenossen, sowohl
Menschen als Thiere, nach und nach kennen und fügt ihnen keinen Schaden zu. Mit Hunden und
Kahen lebt und verträgt er sich gut und gaukelt mit ihnen; dagegen ist er niemals im Stande, der
Lust zu widerstehen, Federvieh aller Arten anzugreisen und abzuwürgen. Nach Kahenart spielt er
oft stundenlang mit beweglichen Gegenständen, zumal mit Kugeln.

Manche Auguare läßt man frei im ganzen Hause herumlaufen. Sie suchen ihren Wärter auf, schmiegen sich an ihn, beleden ihm die Sande und legen sich ihm gartlich zu Fugen. Wenn man fie ftreichelt, schnurren fie in ähnlicher Weise wie Ragen. Dies thun fie wohl auch sonst, wenn fie fich recht behaglich fühlen. Ihre Furcht geben fie burch eine Art von Schnäuzen, ihren Unwillen burch einen murrenden Laut zu erkennen; ein Gebrüll hat man niemals von ihnen vernommen. Zwei von mir gepflegte Pumas begrußten ihre Befannten stets durch ein nicht allzulautes, aber scharfes und dabei kurz ausgestoßenes Pseisen, wie ich es von anderen Kapen nie hörte. Nur durch eins wird der zahme Auguar unangenehm. Er pflegt fich, wenn er seinen Herrn erft liebgewonnen hat und gern mit ihm spielt, bei seiner Annäherung zu versteden und springt bann unversehens auf ihn los, gerade so, wie zahme Löwen auch zu thun pflegen. Man kann fich leicht benten, wie ungemuthlich solche, zu unrechter Zeit angebrachte Zärtlichkeit manchmal werben tann. Budem gebraucht ber Ruguar, wenngleich nur spielend, feine Krallen und Bahne auf unangenehme Weise. Einzelne sollen so zahm geworden fein, daß man fie geradezu zur Jagd abrichten konnte; doch bedarf diese Angabe wohl noch sehr der Bestätigung. Azara besaß einen jung aufgezogenen Auguar über vier Monate lang und erzählt außer ähnlichen Thatsachen auch noch, daß das Thier seinen Wärtern jum Fluß folgte und dabei die ganze Stadt durchtreuzte, ohne fich mit den hunden auf der Strafe in Streit einzulassen. Wenn er frei im hofe herumlief, sprang er zuweilen über die Umzäunung hinweg, lustwandelte nach seinem Vergnügen in der Stadt umber und fehrte in das haus gurud, ohne daß man ihn fuchte. Das Fleisch, welches er betam, bededte er nicht felten mit Sand; ehe er es aber frag, wusch er es im Waffer ab, und mahrendbem verzehrte er ed. Wenn er es rein erhielt, legte er es hubsch auf ein Bret und frag es hier nach Art der Ragen, indem er das ganze Stud nach und nach hintertaute, ohne es zu zerstüdeln oder zu zerreißen.

Das Fell des Puma wird in Paragay nicht benutt, wohl aber im Norden von Amerika. An einigen Orten ist man sein Fleisch, welches, laut Darwin, sehr wohlschmedend und dem Kalbsteische ähnlich ist; einzelne Pflanzer in Carolina halten es sogar für einen Lederbissen.

Der nächste Berwandte bes Puma ist der Jaguarundi (Puma Yaguarundi, Felis Yaguarundi), Gato murisco der Brasilianer, ein schlankes, schmächtiges Thier, welches durch seinen gedehnten Körper und seinen langen Schwanz beinahe an die Marder erinnert. Der Kopf ist klein, das Auge mittelgroß, das Ohr abgerundet, die Behaarung kurz, dicht und von schwarzsgraubrauner Farbe; die einzelnen Haare aber sind an der Wurzel tiesschwarzgrau und vor der dunkelbraunen Spise schwarz, weshalb das Thier bald heller, bald dunkler erscheint. Wenn der Jaguarundi im Justande vollster Ruhe sich besindet, liegen die Haare glatt auf, und dann

treten natürlich die schwarzen Spiken mehr hervor, das Fell wird also dunkler; erregt er sich aber, so sträubt sich sein Fell, und damit wird nun auch die lichtere Wurzel des Haares sichtbar, die Gesammtsärbung also lichter. Pfoten und Lippen sallen mehr ins Grauliche; die Schnurren sehen braun aus. Bisweilen sind die Haare schwarz oder gelblich geringelt und ihre Spiken grau. Das Weibchen unterscheidet sich von dem Männchen regelmäßig durch etwas lichtere Färbung. Die Größe des Paguarundi ist viel geringer als die des Auguars; denn die Länge des Leibes beträgt höchstens 55, die Länge des Schwanzes nur 32, die Höhe am Widerrist 34 Centim.

Der Naguarundi bewohnt Südamerika von Paragah an nördlich bis Banama. Paragay, wo ihn Rengger trefflich beobachtete, hauft er in ben Wäldern; doch liebt er ben Saum berfelben, dichtes Gesträuch und Hecken mehr als den eigentlichen tieseren Wald. Auf offenem Felde trifft man ihn nie. Er hat ein bestimmtes Lager und bringt in ihm die Mittagsstunden gewöhnlich schlafend zu. Ramentlich morgens und abends, doch auch nicht selten bei Tage, geht er auf Raub aus; bei fehr fturmischem Wetter aber verläßt er seinen Schlupswinkel nicht und wartet lieber, bis die Gelegenheit gunftiger geworden ift. Seine Hauptnahrung besteht aus Bogeln sowie aus kleinen und jungen Säugethieren, aus Mäusen, Agutis, Kaninchen, vielleicht jogar Kälbchen von den in Südamerika lebenden kleinen, kaum die Größe unseres Rehes erreichenden Hirschen. Doch ersuhr Azara auch, daß er auf größere Thiere sich stürze, nach Art des Luchses in beren halfe festbeiße und von dem geängstigten Opfer nicht abschütteln laffe, sondern hängen bleibe, bis bieses verendet sei. Bei weitem ben größten Theil seiner Nahrung holt er sich aus den Gehöften der Menschen und nähert sich deshalb fehr häufig ben Wohnungen. Rengger beobachtete nicht nur seine Raubzüge, sondern gab ihm sogar Gelegenheit, Jagden vor seinen Augen auszuführen. In der Nähe einer Bromelienhede, in welcher ein Naguarundi fich aufhielt, band unfer Forscher eine henne an einer langen Schnur fest und stellte sich sodann auf die Lauer. einiger Zeit streckte der Räuber bald hier, bald bort ben Ropf zwischen ben Bromelien hervor und sah sich vorsichtig um. Hierauf suchte er unbemertt der Henne sich zu nähern, duckte dabei den Körper gang auf die Erde und schlich so vorsichtig, daß kaum die Grashalme sich bewegten. Als er feinem Schlachtopfer bis auf fechs ober acht fuß sich genähert hatte, zog er ben Körper zusammen und machte einen Sprung nach der Henne, packte fie sofort mit den Zähnen beim Ropfe ober am Halfe und versuchte, fie nach der Bede zu tragen. Sühnerarten scheinen überhaupt zu seinem Lieblingswilde zu gehören, und er soll dieselben, wie genannter Forscher versichert, auch von den Bäumen herabholen, mährend fie schlafen. Niemals aber tödtet er mehr als ein Thier auf einmal. Macht er nur kleine Beute, welche ihn nicht vollkommen fattigt, fo zieht er zum zweiten Male auf Raub aus und holt fich wieder ein Stud, bis er feinen hunger geftillt hat.

Gewöhnlich lebt der Jaguarundi paarweise in einem bestimmten Gebiete und unternimmt von hier aus turze Streisereien. Richt selten theilt er seinen Jagdgrund auch mit anderen Paaren, was sonst nicht die Art der Wildsagen ist: Renggers Hunde jagten einmal sechs erwachsene Jaguarundis aus einer einzigen Heck heraus. Zur Zeit der Begattung, welche in die Monate November und December fällt, kommen natürlich mehrere Männchen zusammen; man hört sie dann in dem Bromeliengestrüppe sich herumbalgen und dabei sauchen und treischen. Etwa neun dis zehn Wochen nach der Begattung wirst das Weibchen zwei dis drei Junge auf ein Lager im dichtesten Gesträuche, in einem mit Gestrüppe überwachsenen Graben oder in einem hohlen Baumsstamme. Niemals entsernt sich die Mutter weit von ihren Jungen. Sie versorgt dieselben, sowie sie größer werden, mit Vögeln und kleinen Ragethieren, dis sie die hoffnungsvollen Sprößlinge selbst zum Fange anleiten und deshalb mit sich hinaus auf die Jagd nehmen kann. Bei heranskommender Gesahr aber überläßt sie ihre Kinder seig dem Feinde, und niemals wagt sie, dieselben gegen Menschen oder Hunde zu vertheidigen. Der Jaguarundi greist überhaupt den Menschen nicht an, und seine Jagd ist deshalb gesahrlos. Man schießt ihn entweder auf dem Anstande oder füngt ihn in Fallen oder jagt ihn mit Hunden, denen er nur im äußersten Nothsalle sich widersetz.

Gewöhnlich sucht er seinen Berfolgern zwischen den stacheligen Bromelien zu entschlüpfen; kommen sie aber zu nahe, so bäumt er oder springt selbst ins Wasser und sucht schwimmend sich zu retten.

Rengger hat mehrere jung aufgezogene Paguarundis in Gefangenschaft gehalten. wurden so zahm wie die sansteste Haustate; ihre Raubsucht war aber doch zu groß, als baß unfer Gemahrsmann ihnen hatte gestatten konnen, frei im hause umberzulaufen. Deshalb hielt er fie in einem Rafige ober an einem Seile angebunden, welches fie niemals zu zerbeißen versuchten. Sie ließen fich gern streicheln, spielten mit ber Sand, welche man ihnen barhielt, und äußerten burch ihr Entgegenkommen oder burch Sprünge ihre Freude, wenn man ihnen fich naberte, zeigten jedoch für Niemanden insbesondere weder Anhänglichkeit noch Widerwillen. Sobald man fie auch nur einen Augenblick frei ließ, sprangen fie auf das Federvieh im hofe los und fingen eine henne oder eine Ente weg. Gelbst angebunden fuchten fie Beflugel zu erhaschen, wenn folches in ihre Rabe tam, und versteckten sich vorher liftig zu diesem Zwecke. Keine Züchtigung konnte ihnen ihre Raubfucht benehmen, nicht einmal sie bewegen, einen schon gemachten Raub fahren zu lassen. Rengger hob Yaguarundis, welche ein Küchlein im Maule hatten, beim Halsbande auf und schleuderte sie mehrere Male in der Luft herum, ohne daß fie ihren Raub aus den Zähnen ließen! Entrig man ihnen benselben mit Gewalt, fo biffen fie wuthend um sich und sprangen nach ber hand, welche ihnen den Fraß abgenommen hatte. Dem Fleische gaben die Gefangenen vor dem Blute den Borzug, und Pflanzenkost fraßen sie bloß, wenn ber wüthendste Hunger bazu sie zwang. Warf man ihnen ein Stud Fleisch vor, fo suchten fie dasselbe zu versteden, ehe fie es fragen. Sie tauen wie unsere Haustage, halten dabei ihre Speife aber mit ben Vorderpranken feft. Wenn fie gefättigt find, beleden fie ihre Tagen und legen sich schlafen. Ift es talt, so rollen fie fich zusammen und schlagen ben Schwang über Rumpf und Ropf gurud, ift es aber warm, so ftreden fie alle vier Beine und den Schwanz gerade von fich. Wenn man ihnen morgens nichts zu freffen gibt, bleiben fie fast ben gangen Tag wach und geben unaufhörlich am Gitter ihres Räfigs auf und nieder; werden fie hingegen am Morgen gut gefüttert, fo schlafen fie den Mittag und ben größten Theil ber Nacht über.

Zwei Paguarundis, welche man in ein und denselben Käsig einsperrt, leben in größter Einstracht mit einander. Sie belecken sich gegenseitig, spielen zusammen und legen sich gewöhnlich neben einander schlasen. Nur beim Fressen seht es zuweilen einige Schläge mit den Tapen ab. Nebrigens kennt man bis jeht noch kein Beispiel, daß sie in der Gesangenschaft sich sortgepslanzt hätten, und auch Renggers Bemühungen, dies zu bewerkstelligen, blieben vergeblich.

Fast alle südamerikanischen Kaken sind schlank gebaute Thiere; die Epra (Puma Eyra, Felis Eyra), Gato vermelho der Brasilianer, aber ist so lang gestreckt, daß sie gleichsam als Bindeglied zwischen Kaken und Marbern erscheint. Die Färbung ihres weichen Haares ist ein gleichmäßiges Lichtgelblichroth; nur auf der Oberlippe besindet sich auf jeder Seite ein gelblichweißer Fleden, da, wo die dem Fleden gleichgesärdten Schnurrhaare stehen. Die Körperlänge des Thieres beträgt 53, die des Schwanzes ungefähr 32 Centim. Das Baterland theilt sie mit dem Paguarundi.

Die Chra bethätigt ihr vielversprechendes Acußere nicht. Man möchte glauben, daß sie alle Eigenschaften der Kaken und Marder in sich vereinige; sie ist jedoch auch nicht gewandter als der Yaguarundi, und nur ihr unersättlicher Blutdurst, ihre Grausamteit stellen sie, vom Raubthierstandpunkte betrachtet, über jenen und beweisen, daß die Marderähnlichkeit noch anderweitig begründet ist. Auch die Ehra lebt paarweise in einem bestimmten Gebiete und hat so ziemlich dasselbe Betragen wie der Jaguarundi. Azara, ihr Entdecker, versichert, daß keine andere Kake dieses kleine Raubthier hinsichtlich der Schnelligkeit übertreffen könne, mit welcher es einer einmal gesaßten Beute den Garaus zu machen wisse. Rengger hielt Ehras in der Gesangenschaft, ohne sie eigentlich zähmen zu können. Sie waren noch so klein, daß sie kaum auf den Beinen

sich halten konnten, und griffen boch bereits Geflügel an, obwohl es ihnen an Kraft sehlte, dasselbe zu überwältigen; ja, einer der kleinen Raubmörder wurde vom Haushahne durch einen Sporenschlag in den Hals getöbtet. Der andere mußte wegen seiner unbezähmbaren Raubsucht immer eingesperrt werden, und als er einmal frei kam, würgte er ohne Berzug mehrere junge Enten ab. Diese Raubsucht abgerechnet, war das Thier sehr zahm, spielte in seiner Jugend mit Kahen und Hunden, mit Pomeranzen und Papier und war besonders einem Affen zugethan, wahrscheinlich, weil dieser es von den lästigen Flöhen besreite. Mit zunehmendem Alter wurde die Ehra unfreundlicher gegen andere Thiere, blieb aber zutraulich und sanst gegen Menschen, salls letztere sie nicht bei dem Fressen störten. Uedrigens machte sie keinen Unterschied zwischen ihren Wärtern und fremden Personen, zeigte auch weder Gedächtnis für empfangene Wohlthaten, noch für erlittene Beleidigungen.

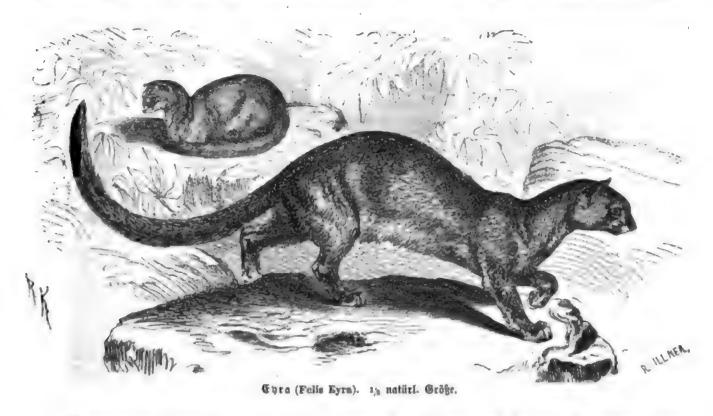

Vor wenigen Jahren tamen zwei diefer schönen Kagen lebend nach London. Von ihnen nahm J. Wolf die Abbildung, welche wir hier benutt haben.

Eine andere Gruppe der Ragen, welcher man ebenfalls den Rang einer Sippe oder Untersippe zugesprochen hat, vertritt der Tiger, eins der vollsommensten Glieder der gesammten Familie. Der Tiger ist eine echte Kahe ohne Mähne, mit etwas starkem Backenbart und mit Querstreisen auf seinem bunten Felle. Aber er ist die surchtbarste aller Kahen, ein Räuber, welchem selbst der Mensch bisher noch machtlos gegenübersteht. Kein Raubsäugethier kann mit wahrhaft versührerischer Schönheit so viel Furchtbarseit verbinden, keines die alte Fabel von der jungen naseweisen Maus, welche in der Kahe ein schönes und liebenswürdiges Wesen bewundert, besser bestätigen. Wollte man seine Gesährlichkeit als Maßstab seiner Bedeutung anlegen, so müßte man ihn unbedingt als das erste aller Säugethiere erklären; denn er hat, disher wenigstens, dem Herrscher der Erde noch in einer Weise gegenübergestanden wie sein anderes Geschöps. Anstatt vertrieben und zurückgeworsen worden zu sein durch den Andau des Bodens und den weiter und weiter vordringenden Menschen, ist er gerade hierdurch mehr zu diesem hingezogen worden und hat stellenweise ihn verscheucht. Er zieht sich nicht so wie der Löwe aus bevölkerten Gegenden zurück, der Gesahr, welche ihm Vernichtung droht, klüglich ausweichend, sondern geht ihr dreist oder listig





an den Seiten lichter und auf der Unterseite, den Innenseiten der Gliedmaßen, dem Hinterkörper, den Lippen und dem Untertheile der Wangen weiß. Bom Rücken aus ziehen sich weit auseinanderstehende, unregelmäßige, schwarze Querstreisen in schiefer Richtung etwas von vorn nach hinten, theils nach der Brust, theils nach dem Bauche herad. Einige dieser Streisen theilen sich, der größere Theil aber ist einsach und dann dunkler. Der Schwanz ist lichter als der Oberkörper, aber ebensalls durch dunkle Ringe gezeichnet. Die Schnurren haben weiße Färdung. Das große rundsternige Auge sieht gelblichbraun aus. Die Jungen sind genau so gezeichnet wie die Alten, nur hat ihre Grundsärdung einen etwas helleren Ton.

Auch bei dem Tiger kommen verschiedene Abanderungen in der Färdung vor: die Grundfarbe ist dunkler oder lichter und in seltenen Fällen sogar weiß mit nebeligen Seitenstreisen. Eine ständige, d. h. regelmäßig in derselben Weise gestaltete und gezeichnete Abart, möglicherweise bestimmt verschiedene Art, bewohnt Java und Sumatra. Der Javatiger, wie diese Art oder Abart von Thiergärtnern und Händlern genannt wird, ist stets kleiner, aber verhältnismäßig kräftiger als der Tiger des Festlandes und unterscheidet sich außerdem, auch dem blöderen Auge unverkennbar, durch die schmäleren, dunkleren, dichter stehenden Streisen.

Man sollte meinen, daß ein so prachtvoll gezeichnetes Thier schon von weitem allen Geschöpsen, benen es nachstrebt, auffallen müßte. Allein dem ist nicht so. Ich habe schon oben darauf hingewiesen, wie die Gesammtsärbung aller Thiere und die der Kapen insbesondere auf das innigste mit ihrem Aufenthaltsorte übereinstimmt, und brauche deshalb hier bloß an die Dschungeln oder Rohrwälder, an die Grasdickichte und die farbenreichen Gebüsche, in denen der Tiger hauptsächlich seine Wohnung aufschlägt, zu erinnern, um eine solche Meinung zu widerlegen. Selbst geübten Jägern geschieht es nicht selten, daß sie einen Tiger, welcher nahevorihnen liegt, vollständig übersehen.

Der Berbreitungsfreis des Tigers ift fehr ausgebehnt; denn er beschränkt sich keineswegs, wie man gewöhnlich annimmt, bloß auf die heißen Länder Afiens, zumal Oftindien, sondern zieht fich über eine Strede bes gewaltigen Erdtheils hinweg, welche unfer Guropa an Ausbehnung bei weitem übertrifft. Vom 8. Grade füdlicher Breite an bis zum 53. Grade nördlicher Breite kommt der Tiger überall vor. Seine nördliche Berbreitungsgrenze geht über eine Breite hinaus, unter welcher Berlin liegt, wobei zu bedenten, bag Sibirien ein gang anderes und verhältnismäßig talteres Klima befigt als unfer Europa. Als die westlichen Grenzen des Berbreitungsgebietes unferes Raubthieres ift ber Subrand bes weftlichen Raufasus anzusehen; die öftliche bilbet bas große Weltmeer bis jum unteren Amur, die füdliche Java und Sumatra und die nordliche bas fühliche Sibirien ober etwa ber Baitalfee und feine Breite. Oftindien und zwar ebenfo mohl Border- als hinterindien darf als seine bevorzugte herberge angesehen werden; von hier verbreitet fich der Tiger über Tibet, Berfien, die gange Steppe zwischen Indien, China und Sibirien bis zum Ararat im Westen von Armenien. Sein Berbreitungstreis erstredt sich weit über das im Guben von Rabul liegende Solimangebirge, ebenfo über bie waldreiche und bergige Proving Maganderan am Sudrande bes Raspischen Meeres, reicht von hier um die Sudspite bes Aralfee's füdlich bis in bie Bucharei, von bort gegen Nordosten an ben Saifangfee in die Songarei, nach Often bin aber vom Baikalsee durch die Mandschurei bis in die Amurlander. In China findet sich der Tiger fast überall, und nur in dem höheren Mongolenlande oder den waldlosen und dürftigen Ebenen von Afganistan ist er nicht zu treffen. Auch auf den Inseln des indischen Archipels, mit Ausnahme von Java und Sumatra, scheint er zu fehlen. Einzelne verlaufene oder versprengte Tiger geben jedoch weit über ihre Grenze hinaus: man hat folche auf der Westkufte des Raspischen Meeres, in ben firgifischen Steppen zwischen den Fluffen Irtisch und Ischim im Altai, ja selbst bei Irtugt an ber Lena gefunden. In ben bon Rabbe burchreiften Theilen Sudoftfibiriens tommt bas überaus gefürchtete Raubthier fast allerorten ständig und hier und da so häusig vor, daß man seine Fährte öfter als Rehspuren bemerkt. Rabbe begegnete ihm im Lause von achtzehn Monaten vierzehnmal, ohne feiner Spur jemals nachgegangen zu fein.

Chenfo mobl ale in Didungein, robr - und geftruppreichen Grasmalbern begegnet man bem Tiger in großen, bochftammigen Balbungen bis ju einer gewiffen Sohe über bem Meeresfpiegel. Rach ben berbenreichen Albenweiben in ben Gochgebirgen Miens fteigt er nicht empor; um fo ofter tommt er bicht an die Dorfer, ig felbit an Stabte beran. Die ichilfbewachienen Ufer ber Fluffe, bie unburchbringlichen Bambusgebufche und anbere Didungen find feine Lieblingeplate: allen fibrigen Orten aber foll er ben Schatten unter einem bufchigen Strauche. Rorintha genannt, vorgieben, weil beffen Rrone fo bicht ift, bag fich taum ein Sonnenftrabl amifchen ben 3meigen bindurchfteblen tann. Die 3meige find namlich nicht bloft febr verflochten, fonbern bangen auch nach allen Seiten über und faft bis jur Erbe berab, bilben alfo eine buntle und aukerft ichattige Laube, welche ibn ebenfo aut vor bem Auge verbirgt, ale fie ibm Rublung gewährt. Diefe Liebhaberei bes Tigers fur bie Korintha ift fo befannt, bag bei Jagben bie Treiber ftete querft ibr Mugenmert auf jene Bufche richten. Sier berbirgt er fich, um gu ruben, und bon hier aus schleicht er an feine Beute beran, bis er fo nabe getommen ift, bag er fie mit wenigen Gaben erreichen tann. In ben baumarmen Steppen Guboftfibiriens legt er fich, laut Rabbe, im Bintel vorfpringender Gelfen gur Tagesruhe nieber ober fcharrt gwifchen ben Riebgrasbufchen einfach ben Schnee meg, um auf fo ungenugend ericheinenbem Lager einen Theil bes Tages gu verbringen. Er bat alle Sitten und Gewohnheiten ber Raben, aber fie fteben bei ihm im gleichen Berhaltniffe gu feiner Broge. Geine Bewegungen find anmuthig wie die fleinerer Ragen und babei ungemein raich, gewandt und ausbauernd. Er ichleicht unborbar babin, verfteht gewaltige Cape ju machen, flettert trot feiner Große raich und gefchidt an Baumen empor, ichwimmt über breite Strome und geigt babei immer bewunderungewurdige Sicherheit in ber Ausführung jeber einzelnen Bewegung. Rach Rabbe geht er haufiger, ale er trabt, ift im Stanbe, über Bache pon faft funf Faben ober annabernd neun Deter au fpringen und beinabe mit berfelben Rraft wie ein Sirfch über breite, ftart ftromenbe Gemaffer gu fchwimmen.

Mis ausichliefliches Rachtthier tann man ben Tiger nicht bezeichnen. Er ftreift wie bie meiften Ragen gu jeber Tagesgeit umber, wenn er auch ben Stunden bor und nach Connenuntergang ben Borgug gibt. An Trantplagen, Salgleden, Lanbftragen, Balbpfaben und bergleichen legt er fich auf die Lauer, am allerliebsten in bem Gebufche an den Alukusern, weil bier entweder die Thiere jur Erante tommen ober bie Denfchen berabfteigen, um ihre frommen Uebungen und Bafchungen au verrichten. Bon ben Bufern, welche geitweilig an ben beiligen Stromen leben, werben viele burch bie Tiger getobtet. In Guboftfibirien befucht er, laut Rabbe, mabrent bes Commere allnachtlich die Stellen, auf benen Sala auswittert, weil er ebenfo aut wie die eingeborenen Bilbfcuben weiß, bag bierber Sirfche gu tommen pflegen, um gu fulgen, trifft bann auch manchmal mit Jagern aufgmmen, welche ben gleichen Rwed wie er verfolgen. Dit Ausnahme ber ftartften Caugethiere, als ba find Glefant, Rasborn, Bilbbuffel und vielleicht andere Raubthiere, ift fein Mitglied feiner Rlaffe por ibm ficher; er überfallt bie großten und begnflot fich mit ben fleinften. Abgefeben von allen Sanothieren, jagt er mit Borliebe auf Bilbichmeine, Sirfche und Antilopen; wird ibm jeboch in ben norblichen Theilen feines Berbreitungegebietes mabrent bes Bintere bie Rahrung fnapp, fo verschmaht er nicht einmal Maufe: Rabbe hat wiederholt bie unvertennbaren Angeichen folcher unwürdigen Jagben gefunden. Auf Java, wo bie Wilbichmeine geradegu gur Landplage werben, macht er fich ale Bertilger berfelben verbient, bebt aber freilich burch Raubereien an Bferben, Sunben und anderen Sausthieren folden Ruben reichlich wieber auf. Bahricheinlich bebroht er auch größere Bogel, moglicherweise felbft Rriechthiere; jebenfalls fennen ibn bie Bfauen, welche biefelben Didichte bewohnen wie er, als gefahrlichen Rauber, "Benn ber Pfau fchreit, ift ber Tiger nicht weit", fagten bie Deutschen auf Java, um biese Anficht auszubruden. "Der Pfau", meinen bie Javanen, "verfündet ben Bewohnern ber Wilbnis bie Stunde, au welcher ber Tiger feine Schlupfwinfel verlaft." Richt mit Unrecht nimmt man an. bag Pfauen und Tiger flets gufammen portommen und feiner ohne ben anderen lebt. "Obgleich

ich ben Grund davon nicht anzugeben vermag", bemerkt Junghuhn, "habe ich doch diese Beshauptung der Javanen überall bestätigt gesunden. Sogar wo ausnahmsweise der Tiger noch in Höhen von 2500 Meter über dem Meere auftritt, wie im Ajanggebirge, wird auch der Pfau ansgetroffen." Der genannte Reisende stellt die Frage, ob vielleicht das von den Mahlzeiten des Tigers übrigbleibende Aas, welches reichliche Entwicklung von Maden bedingt, für die Pfauen etwas verlockendes haben könne; ich möchte die Ansicht aussprechen, daß einzig und allein die für beide Thiere in gleicher Weise nahrungversprechenden Dickichte die Ursache ihres gemeinsamen Borkommens bilden. Das Schreien der Pfauen beim Anblicke eines Tigers erklärt sich von selbst. Sie kennen den letzteren und wissen vielleicht aus Ersahrung, was es für alle waldbewohnenden Thiere zu bedeuten hat, wenn er umherzuwandeln beginnt. Gerade deshalb werden sie ost zum Berräther des still dahinschleichenden Raubthieres, indem sie entweder geräuschvoll aufstiegen und Schut vor ihm suchen oder, wenn sie bereits gebäumt haben, ihre weittönende Stimme ausstoßen, den übrigen Geschöpfen gleichsam zur Warnung. Auch die Assen ihm verleiben ihm oft seine Jagd.

Der Tiger belauert und beschleicht schlangenartig seine Beute, stürzt dann pfeilschnell mit wenigen Sähen auf dieselbe los und haut die Krallen mit solcher Krast in den Nacken ein, daß selbst ein startes Thier sosort zu Boden stürzt. Die Wunden, welche er schlägt, sind immer außerordentlich gefährlich; denn nicht bloß die Rägel, sondern auch die Zehen dringen bei dem wuchtigen Schlage ein. Johnson hat solche Wunden gesehen, welche 13 Centim. ties waren. Selbst wenn die Verwundung eine verhältnismäßig leichte ist, geht das Opfer gewöhnlich zu Grunde, weil bekanntlich gerissene Wunden ungleich gesahrvoller als durch ein scharsschneidiges Wertzeug hervorgebrachte sind. Kapitän Williamson, ein Offizier, welcher zwanzig Jahre in Bengalen gelebt und außergewöhnliche Ersahrungen gesammelt hat, versichert, daß er niemals einen von dem Tiger Verwundeten habe sterben sehen, ohne daß dieser vorher von Starrkrämpsen besallen worden sei, und sügt dem hinzu, daß auch die leichtesten Verwundungen, welche geheilt werden, bei der geringsten Veranlassung wieder ausspringen. So leichte Wunden kommen aber nur äußerst selten vor; denn gewöhnlich sind die Schläge, welche das Raubthier ertheilt, tödtlich.

Ein Tiger, welcher bei dem Marsche eines Regiments ein Ramel angriff, brach biesem mit einem Schlage ben Schenkel; ein anderer foll fogar einen Elefanten umgeworfen haben. Pferbe, Rinder und Hirsche wagen gar keinen Widerstand, sonbern ergeben fich, wie ber Mensch, schreckerfüllt in das Unvermeidliche. Pferde, welche den Tiger sehen oder sonstwie wahrnehmen, gittern und beben am ganzen Leibe und find wie gelähmt. Bloß die muthigen männlichen Buffel geben auf den Tiger los, wiffen ihm auch mit ihren tüchtigen Görnern erfolgreich zu begegnen. Deshalb betrachten sich die indischen Biebhirten, welche auf Buffeln reiten, für gesichert, während alle übrigen Reiter bies nicht find. Starke Buffel werben verhältnismäßig leicht mit ber gewaltigen Kape fertig. "Im Jahre 1841", schreibt mir haftarl, "wurde in Bandongs Umgegend ein Tiger gefangen und getöbtet, welcher viele Räubereien verübt hatte. Man wußte, daß er auch einen Buffel angegriffen hatte, indem er ihm, wie gewöhnlich den hörnern ausweichend, auf den Ruden gesprungen war, um ihm so das Gesicht zu zerreißen, ihn zu blenden und seiner leichter herr zu werden. Der Buffel aber rannte gesenkten hauptes mit seiner Burbe so gewaltig gegen einen Baum an, bag ber Tiger betäubt lostaffen mußte und zu Boben ffürzte. Alsbalb fing ibn ber muthige Wiederkauer mit den Hörnern auf und schleuderte ihn, ehe er zur Befinnung kommen fonnte, wiederholt in die Luft, verfette ihm auch jedesmal einige Stoge und brachte ihm unter anderen eine wenigstens 8 Centim. lange und 3 Centim. tiefe Wunde am Kopfe bei. Trop biefer schmählichen Niederlage hatte sich das Raubthier, als es einige Wochen später gefangen wurde, gut erholt und fah fehr fraftig aus." Rach Angabe ber Birar = Tungufen follen auch Tiger und Bar zuweilen in Streit gerathen, und es foll bann ber Tiger, troß feiner größeren Behenbigkeit und Beftigteit beim Angriffe, ben Kurgeren ziehen.

Der Tiger ist nicht bloß dreist, sondern geradezu frech. Manche Engpässe durch waldreiche Schluchten find berüchtigt wegen seiner Raubthaten: Forbes versichert, daß ohne die große Furcht des Thieres vor dem Feuer kaum hier und da eine Berbindung im Lande möglich sein könne. Man reift in Indien, der hiße wegen, gewöhnlich des Rachts, und dies erklärt es, daß der Tiger einen seiner kühnen Angriffe nicht nur wagt, sondern auch erfolgreich ausführt, ungeachtet der Menschenmenge, welche einen Reisetrupp bildet, und trop der Fackelträger und Trommelschläger, welche das Raubthier durch Fener und Geräusch zu schrecken suchen. Richt einmal die Truppen find gesichert: Forbes erlebte es, daß in einer einzigen Nacht drei gut bewassnete Schildwachen von Tigern gefreffen wurden. Rachzügler der Heere fallen ihnen oft zur Beute. Aus Dörfern holt fich der Tiger zuweilen am hellen lichten Tage einen Menschen weg und hat es hierdurch in einigen Gegenden wirklich dahin gebracht, daß die Bewohner ganzer Dörfer ausgewandert find oder andere bloß durch beständig brennende Feuer und hohe Dornenheden sich zu schützen vermögen. Aus einer einzigen Ortschaft haben die Tiger, wie Buchanan berichtet, binnen zwei Jahren achtzig Einwohner weggeschleppt und aufgefreffen. In anderen Niederlaffungen hatten fie noch ärger aufgeräumt, die Uebriggebliebenen waren ausgewandert und hatten ihre Wohnplähe den Raubthieren überlassen, welche jett ihr Lager dort aufschlugen. Die Angrisse des Tigers geschehen so schnell und so plöglich, daß an ein Ausweichen kaum zu benken ift; die Nebrigbleibenden bemerken ihn gewöhnlich erft in dem Augenblice, in welchem er seine unrettbar verlorene Beute bereits gefaßt hat und wegschleppt. Dann ift das Nachsetzen meist vergeblich; denn wenn ihm auch hier und da ein Mensch oder ein Thier wieder abgejagt wird, sind die Wunden, welche sie empfangen, derart, daß fie daran zu Grunde gehen. Dan hat Beispiele, daß Leute, welche vom Pferde herabgeriffen worden waren, selbst von ihrem Räuber sich befreiten. So sprang ein Tiger mit einem furchtbaren Sage auf den Rücken eines Elefanten, riß dort einen Engländer aus dem Sattelftuhle, schlenberte ihn zur Erde herab und entfloh mit ihm. Zwar hatten alle Begleiter des Unglücklichen ihre Gewehre auf das fliehende Thier gerichtet, wagten aber nicht zu schießen, weil sie befürchteten, anftatt des Raubthieres ihren Gefährten ju treffen, und mußten diefen feinem Schicffale überlaffen. Und dies geschah zu beffen Glud. Durch den hohen Sturz vom Glefanten und den entsetlichen Schreden besinnungslos, erwachte er, als ihm Dornen bas Gesicht blutig riffen. Seine gefährliche Lage erkennend, hatte er Geistesgegenwart genug, eine in seinem Gürtel stedende Bistole hervorzuziehen und diese auf den Tiger abzuschießen. Der Schuß ging fehl, und sein Räuber biß nur noch heftiger zu. Der muthige Mann verlor jedoch noch immer seine Hoffnung nicht, sondern zog eine zweite Biftole und schoß diese auf das Schulterblatt bes Raubthieres ab. Blüdlicherweise traf die zweite Kugel das Herz und führte den augenblicklichen Tod des Tigers herbei. Die beiden Schüffe hatten seine Freunde ihm nachgezogen, und man fand den wackeren Kämpen halb befinnungslos auf seinem Feinde liegend. Man konnte ihm balb die beste Pflege zu Theil werden lassen, und so kam er mit dem Leben davon. Rur ein lahmes Bein ist ihm zur Erinnerung an jenen gewagten und zweisethaften Rampf geblieben.

Als echte Kape verfolgt der Tiger eine verfehlte Beute nicht weiter, sondern kehrt nach dem vergeblichen Sprunge in die Ofchungeln zurück und sucht sich einen neuen Platz zur Lauer aus. Man sagt, daß bloß die schnellfüßigen hirsche und die achtsamen Pferde oder Wildesel zuweilen Gelegenheit finden, diese Thatsache zu erproben. Doch sind wirklich einige Fälle bekannt, daß auch Menschen vor einem auf sie anspringenden Tiger unversehrt sich gerettet haben.

Unter Umständen zieht sich der Tiger vor dem Menschen zurück, ohne überhaupt einen Angriff zu machen. Uebersättigung und damit zusammenhängende Faulheit oder aber Schrecken infolge plötlicher Ueberraschung sind die gewöhnlichen Ursachen eines solchen Rückzuges. Tiger, welche zum ersten Male mit dem Menschen zusammenkommen, nehmen wahrscheinlich immer Reißaus; andere lassen sich, wie Junghuhn behauptet, durch lautes Geschrei aus der Fassung bringen: die einen wie die anderen lernen jedoch sehr bald in dem Menschen ein leicht zu bewältigendes Wild

kennen und werden dann so gefährlich, daß man begreift, wie eingeborene Mütter, wenn sie von Tigern fich bedroht seben, ohne auf Gulfe rechnen zu konnen, ihre Kinder preisgeben, um fich jelbst zu retten. Am allerschlimmsten sind jedenfalls die Leute daran, welche nur von dem Ertrage ber Wälber leben muffen, 3. B. die hirten oder die Sammler des Sandelholzes. Erftere muffen nicht nur in beständiger Sorge um ihre Berden, sondern auch um sich selbst fein, und von ihnen verliert bei weitem der größte Theil durch Tiger das Leben. Auch die Briefträger befinden sich beständig in Gesahr. Forbes berichtet, daß die Postboten, welche nachts das Felleisen durch die Wälder tragen, ohne ihr Geleite von Lanzen- und Hackelträgern sowie durch den Lärm von den Trommeln, welche beständig gerührt werden, nie sicher seien, und ungeachtet dieser Begleitung noch oft genug weggeholt würden. Un den beschwerlichen Uebergängen des Gumeastromes in Guzerate wurden einmal vierzehn Zage lang diese Briefträger regelmäßig weggeschleppt, einmal sogar, anstatt eines Menschen, das Felleisen. In dem Engpasse Kuttum-Sandi lag eine Tigerin auf der Lauer und erwürgte mehrere Monate hindurch jeden Tag Menschen, unter benen wohl ein Dugend Briefträger waren. Dieses eine Thier hatte allmählich fast alle Berbindungen der Präsidentschaft mit den oberen Provinzen unterbrochen, so daß die Regierung sich veranlaßt sah, einen bedeutenden Preis auf seine Erlegung zu setzen. Sie that es aber vergebens; benn Niemand wollte sich an das Unthier wagen.

Auf der Insel Singapore ist nach Berthold Schumann die Anzahl der Tiger fehr groß, und es vergeht kaum eine Woche, daß nicht mehrere Leute getödtet werden. Wallace, welcher Singapore in den Jahren 1854 bis 1862 wiederholt besuchte, schätzt die Anzahl der Opfer noch weit höher. "Es gibt", sagt er, "in der Nähe der Stadt stets einige Tiger, und sie tödten durchschnittlich täglich einen Chinesen, insbesondere von jenen, welche im neugelichteten Dschungel in den hier angelegten Gambirpflanzungen arbeiten." Jagor beftätigt Wallace's Angaben in jeder Beziehung, schlägt auch die Anzahl der Chinesen, welche alljährlich von Tigern geraubt werden, ungefähr ebenfo boch an, gegen vierhundert nämlich. "Wenn der Ruli", fagt er, "faft nacht im dichten Gebüsche hockt, um die Blätter zu pflücken, beschleicht ihn der Tiger von hinten und tödtet ihn gewöhnlich burch einen Biß in den Nacken. Finden die Kameraden den Leichnam, so verscharren sie ihn so schnell als möglich; denn wenn die Polizei es erfährt, zwingt sie die Leute, die vielleicht ichon ftart verwefte Leiche gur Stadt zu tragen, damit fie vom Tobtenbeschauer besichtigt werde. Man darf sich daher nicht wundern, wenn nur eine sehr geringe Anzahl biefer Todesfälle den Behörden zu Ohren kommt. Dennoch werden im Jahre durchschnittlich fünfundsiebenzig Fälle gemeldet", ungefähr ber fünfte Theil von benen, welche fich ereignet haben. Roch zu Ende des Jahres 1866 wurden innerhalb vierzehn Tagen fieben Leichen von Arbeitern auf Gambirpflanzungen aufgefunden, welche keinen Zweifel über die Urfache des Todes zuließen. Immer war nur ein kleiner Theil von ihnen verzehrt worden: es fehlte ein Bein, ein Arm, der Ropf. "Wollten die Tiger mehr verzehren, so würde dies ein großes Ersparnis an Menschenleben sein", fügt die Zeitung hinzu, welche letzteres berichtet. Auch auf Java und den "Außenbesitzungen" ber Hollander wurden im Jahre 1862 dreihundert Menschen die Beute von Tigern. In den verrufensten Tigergegenden ber Insel Singapore hat die Regierung die Wälder zu beiden Seiten ber Stragen aushauen und an gewiffen Ruheplägen ringsum den Bald ausbrennen laffen, um die Schlupfwinkel ber Rauber zu zerftoren. Sobald aber diese Borfichtsmaßregel zu erneuern vergeffen wird und bas hohe Gras wieder jene Stellen bededt, fiedeln fich die Tiger auch wieder an und rauben nach wie vor.

Daß Singapore nur durch Tiger, welche über die Meerenge schwimmen, sortdauernd neuen Zuzug erhält, unterliegt keinem Zweisel. Während der ersten Jahre nach Besignahme der Insel befand sich kein Tiger auf ihr; gegenwärtig nehmen sie, trot der eifrigsten Bersolgung und ungeachtet des Schußpreises von einhundert Dollars, welcher gezahlt wird, eher zu als ab, weil, durch reiche Beute gelockt, immer neue Zuzügler vom Festlande aus herüber kommen. Und

doch beträgt die Breite der Meerenge eine englische Meile. Der unumstößliche Beweis für das Ueberschwimmen der Meerenge ist übrigens erbracht worden. Gines Morgens sand man, laut Kameron, in Nehen, welche längs der Küste von Singapore aufgestellt waren, eine Tigerin verstrickt und sast ertrunken. Bon Singapore konnte sie nicht gekommen sein, da ganze Reihen dem Lande näher aufgestellte Nehe unversehrt waren.

Bei argem Hunger springt ber Tiger mitten unter die Lagerseuer und holt sich Menschen weg. Auf Java brach einer nachts burch bas Dach einer Hutte ein, padte einen von den acht Javanen, welche um ein Feuer fagen, erwürgte ihn und schleppte ihn ungeachtet bes Geschreies ber Uebrigen auf demfelben Wege, den er getommen war, mit fich fort. Ebenso wenig als das Teuer ihn schreckt, halt ihn das Waffer ab, sich seiner ausersehenen Beute zu bemächtigen. Dehr als ein Reisender berichtet, daß er Augenzeuge war, wie ein Tiger in Strome fich fturzte und auf Rabne guschwamm, um einen der Ruberer von dort herauszureißen. Dodern schiffte mit seinem Freunde Tirer von Calcutta nach der Infel Sangar. Che noch das Ziel erreicht worden war, ftieg letterer an das Land, ging vorwärts und bemerkte einen Tiger. Augenblicklich floh er zum Fluffe zurück und sprang, ba ihm ber Tiger nachseite, in die Wellen und suchte sein Beil in ber Flucht; benn er war ein vorzüglicher Schwimmer. Der Tiger sprang ebenfalls ins Waffer, schwamm hinter ihm her und tam ihm näher und näher. Tirer, welcher das Tauchen ebenfalls vorzüglich verftand, suchte feine Rettung unter der Oberfläche des Waffers und schwamm, so lang als möglich, tief im Strome dahin. Als er wieder auftauchte, sah er mit Freuden, daß der Tiger, ohne Zweifel, weil er seine Beute nicht mehr erblickte, auf der Rücklehr war. Der Versolgte gelangte glücklich an den Rahn, in welchem fich sein Freund befand. Gin anderer Tiger schwamm quer über einen Strom einem Boote zu und erkletterte es trot alles Schreiens der entsetten Schiffer. Ginige von diesen ftürzten sich augenblicklich in die Wellen, die anderen verrammelten sich in der tleinen Kajüte am hintertheile des Fahrzeuges. Der Tiger, jest alleiniger herr des Bootes, faß ftolz am Bordertheile und ließ fich ruhig ftromabwärts treiben; da er aber fah, daß die beabsichtigte Beute ihm entgangen war, sprang er endlich mit einem Sahe in den Fluß, schwamm ans Ufer, schüttelte fich ein wenig und verschwand in den Dschungeln.

Die Stärke des Tigers ift sehr groß. Er schleppt mit Leichtigkeit nicht bloß einen Menschen oder einen Hirsch, sondern selbst ein Pserd oder einen Büssel mit sich fort. "An der Südküste Bantams", berichtet Haßtarl weiter, "ließ kurz vor meiner Ankunst ein Häuptling ein eben gekaustes, sehr schönes Pserd durch vier Inländer bewachen. Um die dort häusigen Tiger sern zu halten, zündeten die Leute auf dem freien Plate vor den Ställen mehrere Feuer an. Plötlich wurden sie durch Gebrüll in Schrecken geseht: ein Tiger war über die sast drei Meter hohe Bambus-hecke geseht, zwischen den schlasenden Wächtern und erlöschenden Feuern durchgeschlichen, hatte das kostdare Pserd übersallen und sosort niedergestreckt. Ehe die Wächter noch zur Besinnung gekommen, war er mit der Beute im Maule wieder über die Umzäunung gesprungen und bald darauf verschwunden." Wenn nun auch die javanischen Pserde nicht größer sind als die russischen, ersordert die Aussührung eines solchen Raubes doch eine außerordentliche Krast.

Beim Fortschaffen der Bente bekundet der Tiger regelmäßig ebenso viel Klugheit als List. Höchst ungern schleift er ein gesangenes und getöbtetes Thier über eine breite Straße weg, wahrscheinlich, um nicht selbst sich zu verrathen. Dennoch kann er die Spuren, welche ein solcher Streifzug hinterläßt, nicht verdeden. Wenn er ein großes Thier angreist oder tödtet, springt er auf den Rücken, schlägt seine fürchterlichen Klauen ein und leckt das Blut, welches aus der Wunde strömt. Dann erst trägt er das Thier weiter in das Dickicht, bewacht es hier die zum Abend und frist während der Nacht ungestört und ruhig, so viel er verzehren kann. Er beginnt bei den Schenkeln, von dort aus frist er weiter gegen das Haupt hin. Währenddem geht er ab und zu nach den benachbarten Quellen oder Flüssen, um zu trinken. Man versichert, daß er keines-wegs ein Leckermaul sei, sondern alles fresse, was ihm vorkomme, das Fell und die Knochen eben-

falls mit. Rur diejenigen Tiger, welche einmal Menschensleisch gekostet haben, sollen dies dem aller übrigen Thiere vorziehen und werden deshalb, wie die Löwen in Afrika, Menschen fresser genannt. Die Jagd auf den tölpischen und unbehülflichen Herrn der Erde behagt ihnen mehr als andere.

Rach einer sehr guten Mahlzeit fällt der Tiger in Schlaf und liegt manchmal länger als einen ganzen Tag in einem halb bewußtlosen Zustande. Er bewegt sich bloß, um zu trinken, und gibt sich mit einer gewissen Wollust der Verdauung hin. Die Inder behaupten, daß er zuweilen drei Tage an einer und derselben Stelle liege, während andere versichern, daß er am nächsten Morgen, spätestens am nächsten Abende wieder zu seiner früher gemachten Beute zurücksehre, um nochmals von ihr zu fressen, salls er noch Ueberreste sinden sollte; denn auch an seiner königlichen Tasel speist daß hungerige Vettelgesindel wie an der Tasel des Löwen. Schafale, Füchse und verwilderte Hunde, welche bei Racht den Wald durchstreisen, versolgen die blutige Fährte des geschleisten Thieres und thun sich an den Ueberbleibseln des Leichnams Genüge; bei Tage aber entdecken die Aasgeier bald die Leiche und kommen scharenweise herbeigeslogen: nicht selten entsteht sogar noch Kamps und Streit auf ihr zwischen diesen Thieren. Die vierzüßigen Schmaroher sind so regelmäßige Gäste an der Tasel des Tigers, daß sie, zumal die Schafale, als seine Voten und Kundschafter angesehen werden und wie die Pfauen oder Afsen dazu dienen, seine Aufsuchung zu erleichtern.

Es wird uns nach bem Mitgetheilten nicht Wunder nehmen, daß alle Inder, und die europäischen Bewohner des schönen Tropenlandes nicht minder, den Tiger als den Inbegriff alles Entsetlichen ansehen und ihn für ein Scheufal halten, welches die Gölle selbst ausgespieen. Damit steht nicht im Widerspruche, daß das Ungeheuer in vielen Gegenden Indiens geradezu geschont, ja in einigen fogar als Gottheit betrachtet wird, wie ja das Uebermächtige und Eigenthümliche von Unverständigen immer für etwas Erhabenes gehalten wird. Der Inder sucht eben aus jedem Thiere, welches sich einigermaßen bemerklich macht, etwas besonderes zu machen und sieht in folchen, welche sehr schädlich werden, eine Art von strafendem Gott. Auch unter den Bölkerschaften Oftsibiriens herrichen, wie Rabbe berichtet, ahnliche Anschauungen. Die Urjanchen benamsen den Tiger Menschenthier, die Dauren Beamten- oder Herrscherthier; die Birar-Tungusen sprechen ungern und nur leise von ihm, nennen ihn überhaupt nicht, sondern glauben in der Bezeichnung Lawun einen Ramen gefunden zu haben, welcher ihm unverständlich ift und für den Sprecher nicht gefahrbringend wird. Wie die Dauern und Mandschu sind auch fie der Meinung, daß der Tiger mit zunehmendem Alter zu höherem Range gelangt und demgemäß behandelt werden muß; es gibt in ihren Augen Tiger, benen fogar ber Rang eines Oberftatthalters zukommt. Bei vielen Eingeborenen der Amurländer steigert sich diese Chrfurcht zu religiöser Berehrung: Radde hörte, daß mit dem Worte Burchan, welches fo viel als Gottheit bedeutet, auch der Tiger bezeichnet wurde. Die auf Furcht gegründete Berehrung bes Raubthieres bilbet bei ben Birar = Tungujen einen Saupttheil ihrer aus Schamanenthum und Buddhismus gemischten Religion, juft wie bei uns zu Lande die Lehre vom Teufel. Die im Chingangebirge wohnenden Monjagern und Orotschonen beobachten andere abergläubische Gebräuche, ba fie nicht allein bas Thier, sondern auch beffen Fährte bermaßen fürchten, daß fie bei zufälliger Begegnung derfelben die Galfte ihrer Ausbeute, welche sie gerade mit fich führen, opfern, indem sie biese auf die Spur legen. Wer einen Tiger tödtet, wird nach Meinung der Birar-Tungufen unsehlbar von einem anderen gefreffen. Auf Sumatra ist man überzeugt, daß man im Tiger nur die Hülle eines verstorbenen Menschen zu erkennen hat und wagt beshalb gar nicht, ihn zu tobten. In Indien übt man die Gewohnheit, nach Art der in katholischen Ländern gebräuchlichen Unglücksbilder, an Orten, wo ein Mensch von einem Tiger getöbtet worden ift, eine hohe Stange mit einem farbigen Tuche als Warnungszeichen aufzupflanzen und errichtet baneben auch gewöhnlich eine hütte, in welcher die Reisenden zum Gebete fich versammeln. Ereignet es fich nun, daß an derfelben Stelle zum zweiten Dale ein Mensch bem Tiger als Opfer fällt, so wird er als ein Sünder und sein Tod als ein gottgerechter

betrachtet. Früher ging man noch weiter. In Siam fanden noch vor etwa sechszig Jahren Tigerproben zur Ermittelung bes Schuldigen ftatt. Man warf zwei Gleichverdächtige einem Tiger vor, und derjenige, welchen er fraß, galt für schuldig. Dieser abscheutiche Aberglaube war natürlich nur geeignet, die Raubthiere zu vermehren. Ebenso gute Gelegenheiten zur Bermehrung boten ihm die beständigen Kriege, welche in Indien geführt wurden, und namentlich Syder Ali hat sich durch seine Kriege auch hierin einen Namen gemacht; denn während der Zeit seiner Regierung nahmen die Tiger in unglaublicher Weise überhand. Ginige Fürsten Indiens verbieten noch heutigen Tages die Tigerjagd, indem fie dieselbe als ein königliches Bergnügen für sich selbst aufsparen, ganz unbekümmert barum, ob solchem Bergnügen Hunderte ober Tausende von ihren Unterthanen ausgeopsert werden oder nicht. So ist es erklärlich, daß in ber einzigen Proving Canbeich in Detan in dem furzen Zeitraume von vier Jahren burch die Engländer über taufend Tiger erlegt werden konnten. Der Menich ohne Feuerwaffen ift machtund wehrlos dem furchtbaren Feinde gegenüber; laufen doch felbst Wohlbewaffnete immer noch Gefahr. In neuerer Zeit hat die englische Regierung in den ihr unterworfenen Landstrichen viel für Berminderung der Tiger gethan; aber noch immer gibt es deren genug. Man bezahlt feit geraumer Zeit zehn Rupien für jeden Tigerkopf, und schon vor ungefähr siebenzig Jahren hatte man auf diese Weise 30,000 Pfund Sterling verausgabt. Diese Summe hat übrigens Binsen getragen wie kaum eine andere; denn in allen Gegenden, wo sich viele britische Niederlaffungen befinden und von den Engländern die Ausrottung ernstlich betrieben wird, hat man den Tiger fast vernichtet. Die Insel Cossimbazar ist durch den unerschütterlichen Muth eines Deutschen, welcher mehrere Male an einem einzigen Tage fünf von den Ungeheuern tödtete, gereinigt worden. Aber dieser Held steht immer noch hinter bem Richter Beinrich Rasmus zurud; denn dieser hat während seines Lebens eigenhändig 360 Tiger erlegt. Man hat gelernt, gegenwärtig die Jagd regelrecht zu betreiben und erzielt badurch vortreffliche Erfolge. In früheren Zeiten hielten bloß die Fürsten und Kaiser Indiens große Jagden ab, bei benen aber der Pomp und Lärm des Jagdzuges das hauptfächlichste war. Gegen die Tiger wurde sehr wenig ausgerichtet. Noch heutigen Tages sendet der Kaiser von China viele Tausende von Jägern in die Wälder, um Tiger, Banther, Löwen, Wölfe 2c. zu erlegen; gleichwohl wurden in einem Jahre bei einem fo gewaltigen Jagdzuge, an welchem 5000 Mann Theil genommen hatten, achtzig Menschen zerrissen. Im siebenzehnten Jahrhundert zog nach dem Berichte des Jefuiten Berbieft der Kaifer von China einmal mit Heeresmacht in die Provinz Leao-Tong, ließ bort von feinen Soldaten große Strecken umftellen und den Kreis mehr und mehr verengern. Bei der einen Jagd wurden fiber taufend Birfche, viele Bären, Wildschweine und sechszig Tiger erlegt. Im Jahre 1683 rückte ber Kaiser mit 60,000 Mann und 10,000 Pferden aus, ohne jedoch sonderliche Erfolge zu erzielen. Aehnliche Jagden werden von den indischen Fürsten noch heutigen Tages abgehalten, und für dieselben begen und pflegen eben die Fürsten ihre Tiger, wie bei uns zu Lande hohe Herren die ihren Unterthanen ebenfalls fehr schädlichen Wildschweine oder Ebelhirsche.

Mödern beschreibt eine große Jagd, welche der Nabob von Audh veranstaltete. Der Fürst hatte ein ganzes Heer von Fußvoll, Reiterei, Geschütze, über tausend Elesanten, eine unüberssehdare Reihe von Karren, Kamelen, Pserden und Tragochsen bei sich. Seine Weiber saßen in bedeckten Wagen. Bajaderen, Sänger, Possenreißer und Marktschreier, Jagdleoparden, Falken, Kampshähne, Nachtigalien, Tauben gehörten zu dem großen Gesolge. Nicht weit von der Nordgrenze Indiens wurde eine große Menge Wild erlegt. Endlich ward auch ein Tiger entdeckt und sein Versteck mit etwa zweihundert Elesanten umstellt. Beim Borrücken hörte man ein Knurren und Bellen im dichten Gebüsche, und ehe noch ein Schuß gesallen, sprang der Tiger auf den Rücken eines Elesanten, welcher drei Jäger trug. Dieser schüttelte sich gewaltig und warf den Tiger und die drei Reiter ab, so daß alle vier ins Gebüsch flogen. Schon gab man die Reiter verloren, da krochen sie zum Erstaunen der Anwesenden zwar mit ängstlichen Gesichtern aber

Tigerjagben.

unversehrt aus dem Gebüsche hervor. Der Nabob ließ jetzt größere Massen von Elesanten inst Gebüsch rücken und den Tiger nach der Stelle treiben, wo er selbst, von Bewassneten umgeben, ihn auf seinem Elesanten erwartete. Beim Borgehen ward der Tiger angeschossen, dann gegen den Nabob hingedrängt und dort erlegt.

Karl von Görk hat bei Seharunpur eine Tigerjagd mitgemacht, welche von dem Oberbefehlshaber bes indischen Beeres veranstaltet ward. Bierzig Elefanten standen in Bereitschaft, acht bavon waren für die Jäger bestimmt. Jeder Elefant hatte einen von Rohrgeflecht umgebenen bequemen Sit für einen Schützen und hinter diesem einen kleineren für einen Diener, welcher zwei bis drei Gewehre in Bereitschaft hielt. Um hinaufzukommen, kletterte man, während der Elefant niederkauerte, an ihm empor. Vorn auf bem halfe bes Thieres faß ber Mahut. Die übrigen Elefanten waren zum Treiben bestimmt; auf mehreren von ihnen hocken außer bem Lenter zwei bis drei Eingeborene. Schilf und Bras war ba, wo fich die Reihe von vierzig Elefanten vorwärts bewegte, oft fünf bis sechs Meter hoch. Zum untrüglichen Zeichen von der Nähe eines Tigers erhoben die Elefanten den Rüffel und stießen zu wiederholten Malen den bekannten trompetenartigen Laut aus, welchen fie hören laffen, wenn fie irgendwie erregt find. Der erfte Tiger ward von einem gewiffen harvey, dem besten Schühen, welcher schon dem Tode von hundert Tigern beigewohnt hatte, erspäht und verwundet. Gleich darauf hing das Thier an dem Ruffel des Clefanten. Dieser stand unbeweglich. Harvey gab dem Tiger einen zweiten Schuß, worauf er zu Boben fiel, noch eine Rugel betam, ftarb und auf einen Elefanten gebunden wurde, welcher ihn jedoch nur mit großem Widerwillen aufnahm.

Die indischen Fürsten wenden zuweilen auch die Lappjagd in großartigem Maßstabe an. Man sett, auf vier bis fünf Meter Entsernung, hohe Bambusstangen mit großen, starten Reten, welche an einem gewissen Puntte gegen einander laufen, und treibt dahin den Tiger. In dem Wintel, welchen die Rete bilden, werden für die hohen Herren Gerüste errichtet und diese mit den besten Schützen, namentlich mit den königlichen Hoheiten besetzt. Die Rete sind an ihrer niedrigsten Stelle etwa vier Meter hoch, aber überall nur locker an die Stangen gehängt, damit sie augensblicklich herabsallen, wenn ein Tiger gegen sie springt, und diesen in sich verwickeln. Die eigentsliche Jagd erfordert ebenfalls ein großes Heer von Menschen und wird wenigstens gegenwärtig nicht häusig mehr angewandt; dabei muß man sich auch noch vorsehen, daß nicht etwa Elesanten ober andere große Thiere in dem begrenzten Theile der Dschungeln sich besinden, weil sie durch blindes Anrennen die Nehe zerreißen und somit, troß den längs der Rehe aufgestellten Wachen, die Jagd auf den Tiger vereiteln würden.

Um den Tiger an die Schießstände zu treiben, werden alle benkbaren Schredmittel angewandt. Man schießt, trommelt, zündet Feuer an, wirft brennende Fackeln in das Rohr, benutt mit dem besten Erfolge sehr große Rateten, welche man in geringer Sohe über den Rohrwald dahinfausen läßt zc. Wenn eine folche Ratete zu fliegen beginnt und zischend und leuchtend über die Dichungeln bahinfährt, versett fie alle Geschöpfe und auch ben Tiger in einen namenlosen Schrecken. Die Feuerstrahlen und das Gezisch und Gebrause sind ihm fürchterlich: er kann unmöglich einem solchen feuerigen Drachen, welcher mit fo viel Wuth und Araft dahinrauscht, widerstehen. Schon nach kurzer Beit gewahrt man ein Bewegen der Dichungeln und fieht, wie das erschreckte Thier fich feig aus dem Staube machen will. Bon hinten her kommt der Lärm, nach vorwärts also muß es sich wenden. Da erreicht es die Nehe: sie sind zu hoch, um über sie wegsehen zu können, und zu gefährlich, um den Berfuch zu wagen, fie zu durchbrechen, die Stangen aber, an benen fie besestigt find, viel zu leicht und biegfam, als daß der Flüchtende an ihnen emporflimmen könnte, und so fieht er sich genöthigt, längs derfelben fortzuschleichen und den in ficherer Sohe thronenden Schützen zur Zielscheibe zu werden. Diefe an und für sich treffliche Jagdweise hat leider ein sehr ernstes Bedenken gegen sich: sie ersordert einen zu großen Aufwand von Kraft und Geld und tann beshalb nicht regelmäßig betrieben werden, sondern immer nur als Festtag gelten. Deshalb ift ihr Erfolg verhältnismäßig gering.

Weit ergiebiger, wenn auch weniger pomphaft als alle die großen Treiben, sind die Einzeljagden, welche Engländer allein oder mit wenigen Gehülsen unternehmen. Wie Afrika seine Löwentödter, hat Oftindien seine Tigerjäger, und eine der ersten Stellen unter ihnen dürste der Leutnant Rice einnehmen. Dieser muthige Mann hat unter dem Titel "Tiger Shooting in India" ein besonderes Werk herausgegeben und erzählt darin, daß er 68 Tiger, 3 Panther und 25 Bären erlegt und außerdem noch viele derselben verwundet habe. Da mir das Werk nicht zur Hand ist, solge ich Hartwigs lebersehung.

Mit vortrefflichen Doppelläusen versehen und von wohlbezahlten Treibern und einer Koppel muthiger Hunde begleitet, drang Rice herzhaft in das Didicht und suchte selbst den aufgescheuchten Tiger auf. Boran ging gewöhnlich der Schikari oder Haupttreiber, welcher, mit Ausmerksamkeit die Spuren des Raubthieres bevbachtend, die einzuschlagende Richtung angab. Rechts und links neben ihm schritten die Engländer, stets schußfertig, und dicht hinter ihnen die sichersten ihrer Leute mit geladenen Gewehren zum Austausche. Dann folgte die Musik, welche aus vier oder füns Trommeln verschiedener Größe, Zimbeln, Hörnern und ein Paar Pistolen bestand, welch letztere sort und fort abgeschossen wurden. Mit Säbeln und langen Jagdspießen bewassnete Männer dienten der Musik zum Geleite; den Nachtrupp bildeten Schleuderer, welche über die Köpse der vorderen hinweg beständig Steine in die Dschungeln warsen und damit noch besser als durch den Höllenlärm jener Wertzeuge den Tiger ausschehen. Ab und zu kletterte auch ein Mann auf einen Baum, die Bewegung des Thieres zu beobachten. Der ganze Trupp bildete einen dicht geschlossen Hausen.

Riemals wagt es ber Tiger, eine Menschenmasse anzugreisen, welche sich auf eine so geräusch= volle Beise ankundigt. So wild und verwegen er ift, wenn es sich um das Beschleichen und Ueberfallen einer ahnungslosen Beute handelt, so wenig Muth beweift er bei Gefahr. Ginem Kampfe mit dem Menschen sucht er stets auszuweichen, und wenn er sich verfolgt sieht, ergreift er fast seig die Flucht. Wird er verwundet, so stürzt er allerdings augenblicklich mit der blindesten Wuth auf seine Feinde los; gehen diese aber in der eben angegebenen Weise durch die Dschungeln, fo ist mit ziemlicher Sicherheit barauf zu rechnen, daß das Leben der Treiber bei der Unterfuchung eben keine große Gefahr läuft, die Rohrbeftande mogen so diet sein, wie sie wollen. Am schwierigsten ift es, die Leute immer gehörig zusammenzuhalten, weil dieselben oft, von ihrem eigenen Muthe hingeriffen, bei dem geringsten günstigen Erfolge geneigt find, sich zu zerstreuen. So warf fich einer von Rice's Treibern, alle Geduld über einen Tiger verlierend, welchen weder ber Ların noch Steinwürfe noch Feuerbrande von feinem Lager aufjagen tonnten, mit gezogenem Sabel gang allein in bas Didicht; aber wenige Augenblide später war er auch von dem Tiger ergriffen und gräßlich gerfleischt. Ohne fich zu bebenten, fturzten ihm feine Gefährten zur Gulfe nach und nöthigten den Tiger, ihn wieder fahren zu laffen. Die Wunden, obgleich schrecklich anzusehen, waren gludlicherweise nicht lebensgefährlich, und er machte noch manches Treiben mit.

Bei einer solchen Jagd gerieth der Fähndrich Elliot, ein Freund des Tigertödters, in große Gefahr. Bon vierzig Treibern unterstüht, hatten beide Engländer eine Dschungel in Angriff genommen, welche nicht viel zu versprechen schien, und waren mit ihren Gewehren auf kleine Bäume gestiegen, um den Ersolg der Untersuchung abzuwarten. Plöhlich scheuchten die Leute einen schönen Tiger auf, und dieser schritt langsam auf sie zu. Sie schwiegen ganz still, aber einer ihrer Begleiter, welcher auf einem anderen Baume Wache hielt und fürchtete, daß sie von dem Tiger überrascht werden möchten, schrie ihnen zu, auf ihrer Hut zu sein. Dies war genug, den Tiger von der eingeschlagenen Richtung abzulenten, so daß die Engländer kaum Zeit hatten, ihm eine Kugel nachzusenden. Sein lautes Gebrüll verfündete, daß er verwundet sei; doch hatte er sich sichen zu weit in die Rohrwälder zurückgezogen, als daß man ihn noch mit Sicherheit hätte tressen können. Er wurde nun von den ungeduldigen Jägern mit mehr Hitz als Vorsicht verfolgt. An der Spihe ihres geordneten Jagdtrupps durchzogen sie das Dickicht, von den Blutspuren geleitet,

bis fie nach etwa dreihundert Schritten auf eine offene Gegend kamen, wo alle Zeichen verschwanden. Bergebens waren einige Leute auf die höchsten Bäume geklettert: sie hatten weder in den Büschen noch im hohen Grafe etwas bemerkt. Die beiden Engländer gingen ihren Begleitern etwa zwanzig Schritte langsam voran mit auf den Boden gerichteten Bliden, um hier nach den Blutspuren zu spahen. Da lagt fich ploglich ein wuthendes Gebrull hören, und ber Tiger springt aus einer unter dem Grafe verborgenen Sohlung hervor und gerade auf Rice los. Diefer hat taum Zeit, auf zwei ober brei Schritt Entfernung feine beiben Läufe auf ben Ropf bes Unthiers logzubrennen, welches nun, burch den Knall, ben Rauch, und vielleicht auch burch die Rugeln abgelenkt, mit einem ungeheueren Sate auf ben Jagogefährten fich fturzt, noch ehe berfelbe feine Buchje anlegen tann. Mit der Schnelligkeit des Blipes war dies geschehen, und als Rice dem Tiger nacheilte, sah er schon seinen unglücklichen Freund zu den Füßen des grimmigen Gegners hingestreckt. In demjelben Augenblicke reichte ihm der Haupttreiber mit bewundernswürdiger Kaltblütigkeit und Ruhe ein zweites geladenes Doppelgewehr. Er schoß sogleich den ersten Lauf ab, aber erfolglos; jest mußte er inne halten: der Tiger hatte seinen ohnmächtig gewordenen Gefährten beim Oberarme gepackt und schleppte ihn nach dem Loche zu, aus welchem er hervorgesprungen war. Der nächste Schuß mußte alfo nothwendig das Raubthier in das Gehirn treffen; benn eine jede andere, nicht augenblicklich tödtliche Wunde würde die rasende Wuth der furchtbaren Kape nur noch mehr gereizt haben. Rice folgte beshalb dem Tiger in ganz turzer Entfernung, um den günftigsten Augenblick abzuwarten. Nachdem er einige Male vergeblich gezielt, glaubte er endlich diesen Zeitpunkt gekommen zu sehen, seuerte ab und traf den Schädel des Raubthieres, welches sterbend über sein Opser hinrollte. Ein fernerer Schuß tödtete es vollends, und jubelnd befreite er jest feinen Freund von bem erdrückenden Gewichte des furchtbaren Feindes.

Die Treiber waren in der größten Aufregung. Bei dem ersten Angriffe unwillkürlich zurückweichend, traten sie sehr bald muthig heran und baten den Leutnant um Erlaubnis, mit ihren Lanzen einen Angriff zu machen. Bor allen anderen machte sich Elliots Diener durch seine Berzweislung bemerklich. Er schrie laut auf, daß sein Herr verloren sei, und schoß zu dessen großer Gesahr auf den Tiger. Zum Glück war Elliot nicht tödtlich verwundet; denn die Tage des Räubers, welche nach seinem Kopfe gezielt hatte, war an der Büchse abgeglitten, und der Jäger kam mit einer schrecklichen Armverletzung davon. Der Schlag war so heftig gewesen, daß er den Kolben der Büchse tief eingesurcht und den Hahn derselben abgeplattet hatte.

Auf Java gebraucht man, laut Wallace, zur Tigerjagd nur die Lanze. Man umstellt mit Hunderten von Bewassneten eine große Strede Landes und zieht diese allmählich zusammen, bis das Raubthier in einen vollständigen Kessel eingeschlossen ist. Wenn der Tiger sieht, daß er nicht mehr entsliehen kann, springt er gegen seine Verfolger, wird aber regelmäßig mit einigen Speeren ausgesangen und meist augenblicklich erstochen.

Reben ben geschilberten Jagdarten wendet man noch viele andere, zum Theil sehr eigenthümliche an, um sich des Raubthieres zu entledigen. Fallen aller Art werden gestellt, um den Tiger
zu fangen; namentlich leisten Fallgruben gute Dienste. Diese ähneln, wie Wallace beschreibt,
einem Schmelzosen, sind unten weiter als oben und fünf bis sieben Meter tief, so daß weder
Mensch noch Thier ohne Hülse aus ihnen heraustommen kann. Man legt sie auf den Wechseln des
Tigers möglichst gut verborgen an und überdeckt sie sorgsältig mit biegsamen Stöcken und Land,
so daß sie kaum oder nicht bemerkt werden können. Früher wurde in ihrer Mitte ein nach oben
scharf zugespister Psahl in den Boden gerammt; seitdem aber ein unglücklicher Reisender
dadurch beim Hineinsallen umgekommen, mußte, in der Nähe von Singapore wenigstens, dieser
Vrauch untersagt werden. Auf Singapore sürchten die Europäer, laut Jagor, diese Fallen mehr
als die Tiger selbst. Ungeachtet der sast täglich vorkommenden Unglückssälle ist man überzeugt,
daß der Tiger wohl chinesische Kulis, nicht aber Europäer angreise, sährt und geht ungescheut
auf Waldwegen umher, zu deren beiden Seiten Tiger leben und behandelt sie europäischerseits mit

Berachtung. Bor den Fallen dagegen nimmt sich Jedermann in Acht. Lettere leisten den Tigern gegenüber übrigens ausgezeichnete Dienste: am Tage vor Jagors Ankunft auf Singapore waren in einer solchen Grube zwei Tiger gefangen worden. Auf Java sertigt man, wie mir Haßkarl schreibt, große Fallen aus Baumstämmen und ködert sie durch ein angebundenes lebendes Zicklein, dessen Geschrei das Raubthier herbeizieht. Nach einigem Besinnen kriecht dieses in die Falle und versucht die Beute wegzunehmen, zieht dadurch aber eine Stellschnur ab und bewirkt das Zuschlagen der Fallthüre. So angstwoll die Javanen einem freien Tiger ausweichen, so muthprahlend ist ihr Gebaren dem gesangenen gegenüber. Wenn nicht besondere Besehle der Regierung vorliegen, lassen sie den in der Falle eingeschlossenn gehaßten Feind sicherlich nicht am Leben, durchbohren ihn vielmehr mit Hunderten von Lanzenstichen, obgleich sie das immerhin gut zu verwerthende Fell durch solche Heldenthat vollkommen undrauchbar machen.

Von vortrefflicher Wirkung ift das Feuer. Man zündet von Zeit zu Zeit die Hauptversteckplätze des Tigers an, zieht an der dem Feuer entgegengesetzten Seite starke Retze quervor und stellt dort in Zwischenräumen auf erhöhten Gerüften sichere Schützen auf. Kann man den Ort auskundschaften, an welchem ein Tiger seine Beute verzehrt hat, so errichtet man in der Rähe rasch eine Schießhütte und erlegt ihn, wenn er zurücktommt, um den Rest seiner Beute zu verzehren.

Manche Jagdarten sind höchst sonderbar. So streut man in Oftindien auf häusig begangene Wechsel eine Menge von Blättern, welche mit Vogelleim bestrichen wurden. Der Tiger erscheint, tritt auf die klebrigen Blätter und hat sehr bald eine größere Anzahl dieser unangenehmen Anhängsel an den Füßen. Dies reizt seinen Zorn; er versucht, die Blätter loszumachen, bewegt sich hestiger und leimt sich im gleichen Verhältnisse immer mehr von ihnen an. Schließlich wird er so wüthend, daß er sich wälzt, und nun ist er natürlich in sehr kurzer Frist vollkommen mit den widerwärtigen Blättern bedeckt. Dabei geschieht es, daß er sich auch die Augen und Ohren beklebt und geradezu unsähig wird, nach Willfür sich weiterzubewegen. Jeht erhebt er ein surchtbares Gebrüll und rust damit seine Gegner herbei, welche nun leichtes Spiel haben.

Gin sehr gefährlich scheinender, in Wahrheit aber ungefährlicher Jagdplan besteht in Folgendem: Man baut einen Käsig aus sehr starkem Bambus und stellt ihn auf den Wechsel des Tigers. In diesen Käsig verdirgt sich ein bewassneter Mann und gibt sich sebst als Köder hin. Mit Andruch der Nacht erscheint der Tiger und gewahrt den Menschen, wird auch wohl von diesem herbeisgelockt, indem der Mann klagt und jammert oder anderes Geräusch hervordringt. Die Sache näher zu untersuchen, kommt der Tiger heran, sieht sein vermeintliches Opser durch die Stäbe des Gitters und versucht jetzt, diese mit seinen Tatzen zu zerdrechen. Dabei muß er sich nothwendigerweise so stellen, daß seine Brust dem Manne sich zukehrt, und dieser benutzt den günstigsten Augenblick, um ihm seine Lanze mit Macht in das Herz zu rennen. Da nun die Lanze, in einigen Gegenden wenigstens, vergistet ist, wird das Raubthier sast regelmäßig mit dem ersten Stoße erlegt.

Bei allen Jagden gebrauchen die Schikaris die Borficht, eine besondere Aleidung anzulegen. Durch langjährige Ersahrung hat man gefunden, daß in den Tigergegenden kein Aleid bessere Dienste leistet als eines, welches den abgefallenen Blättern in der Färbung ähnelt. Ein solches steht so vollkommen im Einklange mit der Umgebung, daß der Jäger schon auf kurze Entsernung hin gänzlich zu verschwinden scheint und auch dem scharfen Auge eines Tigers weit weniger sichtbar ist, als wenn er in grellen und von der Umgebung abstechend gefärbten Kleidern in die Oschungeln dringen wollte.

Es ist merkwürdig, daß ein so gewaltiges Thier, wie der Tiger, gewöhnlich auch einer leichten Berwundung erliegt. Ein angeschossener Tiger ist fast regelmäßig verloren. Dabei wirken freilich noch andere Ursachen mit. In jenen heißen Ländern ist das Heer der stechenden und blutsaugenden Kerbthiere selbstverständlich ein weit größeres als bei uns. Hunderte von Fliegen beeilen sich, ihre Eier an den Rändern der Wunde abzulegen; es entstehen schon am zweiten Tage

bie bösartigsten Geschwüre; Wundsieber stellt sich ein, und das Thier geht zu Grunde, selbst wenn die Augel keinen einzigen der edleren Theile getrossen hat. Daß auch der entgegengesehte Fall stattsinden kann, beweist der erwähnte, von dem muthigen Büssel so arg zugerichtete Tiger, dessen alte Wunden Haßtarl voller Maden sand. Geübte Jäger sehen übrigens sosort nach dem Schusse, ob sie einen Tiger so verwundet haben, daß er bald verendet, oder ob er bloß leicht getrossen worden ist. Wenn die Augel das Herz, die Lungen oder die Leber durchbohrt hat, streckt der sliehende Tiger beim Gehen gleichsam krampshaft alle seine Klauen aus, und diese hinterlassen eine auch dem Unkundigen auffallende Fährte, während er nach leichteren Verlehungen wie gewöhnlich auftritt, d. h. gar kein Merkmal zurüdläßt. An den Blutspuren ist selten die Verwundung zu erkennen, ja in den meisten Fällen verlieren die durch die Brust geschossenen Tiger kaum einen Tropsen Blut. Das leicht ausliegende und verschiebbare Fell bedeckt bei den Vewegungen des Thieres die Wunde und verwehrt den Austritt des Blutes.

Der Leichnam des Tigers soll, wie von Vielen versichert wird, außerordentlich leicht in Fäulnis übergehen. Man hütet sich beshalb sorgfältig, einen erlegten Tiger den Strahlen der Sonne auszusehen oder auf einen von ihr beschienenen, freien Platzu legen. Schon nach wenigen Minuten, so behauptet man, gehen, wenn diese Borsicht verabsäumt wird, die Haare in großen Ballen aus, und bereits einige Stunden nach dem Tode macht sich die vollständigste Fäulnis bemerklich. Jeder getödtete Tiger wird deshalb sogleich mit einem dichten Hausen von belaubten Zweigen bedeckt und sobald als möglich abgestreist. Haßtarl bemerkt dem entgegen, daß man auf Java getödtete Tiger oft Tagereisen weit verführt, um von dem ersten Beamten der Provinz das zugesicherte Schußgeld zu erheben, und daß man dem ungeachtet nur ausnahmsweise einen auffallend raschen Berlauf der Berwesung wahrnimmt.

Der Ruben, welchen ein geübter Tigerjäger aus feinen Jagben zieht, ist nicht unbebeutend. Gang abgesehen von ber Belohnung, welche bem gludlichen Schüken wird, tann er fast alle Theile des Tigers verwerthen. Hier und da wird auch das Fleisch gegeffen, wenn auch vielleicht mehr um ben Geschmack desselben zu erproben, denn um es als Nahrungsmittel zu verwenden. Doch versichert Jagor, daß es keineswegs schlecht sei. Bei einem Tigerstechen auf Java, auf welches ich zurudzukommen haben werbe, bot ber Regent unserem Reisenden die erstochenen Tiger zum Geschenke an. "Da jedoch", fagt Jagor, "bie Felle zersetzt waren, begnügte ich mich damit, die Eingeweibewürmer meiner Sammlung einzuverleiben und einige Tigerkoteletten mir braten zu laffen. Gegen Erwarten schmedten fie gut, fast wie Rindfleisch, was die übrigen Gaste, welche vor bem Fleische einen gewiffen Etel empfanden, nicht glauben wollten. Der Refident beftätigte aber mein Urtheil. Er hatte früher in Banguwangi, wo Rindfleifch nur felten bortam, ben Ruden eines jungen Tigers in Form von Ninderbraten bereiten und einige in der Provinz anfässige Bflanzer zum Mittageffen einladen laffen. Das Fleisch schmedte ihnen vorzüglich, und fic entbectten ben Berrath erft; als fie ben Reft bes Thieres in ber Speifetammer hangen faben." In Südostfibirien wird, laut Rabbe, der Genuß des Tigerfleisches nur Jägern, welche bereits Tiger erlegten, oder alten, erfahrenen Männern überhaupt gestattet; Weiber sind, wenigstens bei den Birar-Tungusen, von solcher Mahlzeit gänzlich ausgeschlossen. Nach dem sesten Glauben der einfältigen Jäger ift solches Fleisch überaus wirksam und verleiht dem Genießenden Kraft und Muth. Auch als Arzneimittel thut es seine Dienste, obschon die Aerzte des himmlischen Reiches meinen, daß Tigerknochen noch träftiger wirten als Tigerfleisch. Für einen vollständigen Tiger im Fleische bezahlen die Dauern als Zwischenhändler 18 bis 20 Lan oder 35 bis 40 Rubel Silber. Die Kniescheiben haben den größten Werth und werden allein mit 3 Lan Silber aufgewogen; nächftbem folgen die beiden erften Rippen, welche etwas weniger werth find zc. In anderen Ländern schätzt man Zähne und Klauen, Fett und Leber höher als Fleisch und Knochen. Erstere gelten unter ben Schifaris nicht bloß als besonders werthvolle Siegeszeichen, sondern zugleich als Schutbriefe oder Amulete gegen Tigeranfälle, in vollster Burbigung bes homoopathischen

Grundfahes "Gleiches durch Gleiches". Bunge und Leber haben beshalb großen Werth, weil fie von den Arzneikunstlern Indiens unter mancherlei Schwindel, wie ihn die Beilkunde überhaupt verlangt, zubereitet und dann als unfehlbares Mittel an die gläubigen Abnehmer theuer verhandelt werden. Das Fett gilt als bas beste Mittel gegen gichtische Beschwerben und wird beshalb forgfältig aufbewahrt. Bei ber Sige ber bevorzugten Tigerländer murbe es in kurzer Beit rangig werden und bann verderben, verftanden die Eingeborenen nicht, es nach ihrer Weise zu klaren und bann für mehrere Jahre zur Aufbewahrung geeignet zu machen. Sobalb ein getödteter Tiger abgestreift wird, trennen die Jäger das Fett forgfältig von dem Fleische und werfen es in besonders dazu bestimmte Flaschen, welche sie mit fich umhertragen und nachdem fie verkorkt worden find, einen vollen Tag der Sonnenhiße aussehen. Sobald der Inhalt einmal fluffig geworben ift, kann bas Fett leicht geklart und für spätere Zeiten aufbewahrt werben. Auch bie Europäer benugen es, aber freilich zu anderen Zweden, zum Einschmieren ihrer Gewehre nämlich. Das Fell wird mit irgend einem Gerbstoffe und Schutymittel gegen die Rerbthiere getrocknet und wandert dann zumeist in die Hände der Europäer oder nach China. Man schäht es weniger als das Pantherfell und verwendet es entweder zu Pferde-, Sattel- und Schlittenbeden oder in China zu Polftern. In Europa ift es in der Neuzeit ganz aus dem Gebrauche gekommen; dagegen halten es die Kirgisen hoch, benuhen es zur Berzierung ihrer Röcher und bezahlen gewöhnlich ein Fell mit einem Pferbe.

Die Paarungszeit bes Tigers ift verschieden nach ben Alimaten ber betreffenden Beimatlander, tritt jedoch regelmäßig etwa ein Bierteljahr vor Beginn des Frühlings ein. Während dieser Zeit hört man mehr als sonst das eigenthümlich dumpfe Gebrüll des Raubthieres, welches am besten durch die Silben "Ha=ub" ausgebrückt werden kann. Nicht allzu selten finden sich mehrere mannliche Tiger bei einer Tigerin ein, obgleich behauptet wird, daß im ganzen die Tigerinnen häufiger seien als die Tiger. Man schreibt dies den Kämpsen zu, welche die männlichen Tiger unter einander führen follen, während die mahre Urfache wohl darin zu suchen sein dürfte, daß weibliche Raubthiere überhaupt vorsichtiger sind als mannliche. Hundertundfünf Tage nach der Begattung wirft die Tigerin zwei bis drei Junge an einem unzugänglichen Orte zwischen Bambus ober Schilf, am liebsten unter ber bichten und schattigen Laube einer Korintha. Die Thierchen find, wenn fie zur Welt kommen, halb fo groß wie eine Hauskape und nach Art aller jungen Ragen reizende Geschöpfe. In ben erften Wochen verläßt die Mutter ihre geliebten Kleinen nur, wenn fie den nagenoften hunger fühlt; sobald jene aber etwas größer geworden find und auch nach fester Nahrung verlangen, streift sie weit umber und wird dann boppelt gefährlich. Der Tiger bekümmert sich gar nicht um seine Brut, unterstützt jedoch die Mutter bei etwaigen Kämpfen für diefelbe. Richt felten gelingt es, junge Tiger zu rauben. Dann hört man das rafende Gebrüll der Alten mehrere Rächte hindurch erschallen, und fie erscheint tollfühn in der Rähe der Dörfer und Wohnplage, in denen fie ihre Nachkommenschaft vermuthet. Findet fie die Spur ber Fänger, fo fucht fie diefelben auf, und nun heißt es auf der Hut sein, weil die gereizte Mutter keine Gefahr mehr kennt und sich tolldreist auf die Räuber ihrer Kinder stürzt. Gewöhnlich leiten die Jungen durch ihr Geschrei selbst auf die rechte Spur.

Zwei junge Tiger, welche von den Eingeborenen einem englischen Kapitän gebracht wurden, heulten so laut und anhaltend, daß nicht bloß die Alte, sondern auch ein männlicher Tiger dadurch herbeigelockt wurden. Beide beantworteten das Geschrei der Jungen mit fürchterlichem Gebrülle. Aus Besorgnis vor einem Uebersalle ließ der Engländer diese frei und bemerkte am solgenden Morgen, daß sie von der Alten geholt und in das nahe Gebüsch gebracht worden waren. Daß der männliche Tiger bei dieser Entsührung betheiligt gewesen ist, glaube ich nicht; Ersahrungen, welche wir an Gesangenen gemacht haben, sprechen dagegen. Eine Tigerin des Berliner Thiersgartens, welche zwei Junge geboren und glücklich großgesäugt hatte, stürzte sich wüthend auf den Bater derselben, als dieser zum ersten Male wieder mit ihr zusammen gebracht wurde, mishandelte

ihn unter lautem Gebrülle mit heftigen Tahenschlägen und zwang ihn zu schleunigem Rückzuge: offenbar einzig und allein aus Angst, daß er ihre Jungen gefährden könne, da sie doch früher im besten Einvernehmen mit dem Gemahl gelebt hatte.

Die Liebeswerbung geschieht ruhiger als bei anderen großen Kahen, und die Begattung ersolgt meist ohne die üblichen Tahenschläge, obschon nicht gänzlich ohne Murren. Gegen die neugeborenen Jungen benimmt sich die Mutter, salls sie genügende Milch hat, außerordentlich zärtlich, geht ungemein sanst mit ihnen um, legt sie an das Gesäuge, schleppt sie auch stels an den Ort ihres Käsigs, welcher ihr die meiste Sicherheit zu dieten scheint. Manche Tigermütter betrachten die sonst geliebten Wärter von der Gedurt ihrer Jungen an mit größtem Mistrauen und bethätigen ihr llebeswollen verständlich genug; andere bleiben ihren Pflegern nach wie vor mit gleicher Anhänglichseit und Liebe gewogen. Die blind gedorenen oder doch nur blinzelnden Auges zur Welt gesommenen Jungen wachsen rasch heran, spielen bald mit der gefälligen Alten nach Kähchenart, balgen sich weidlich unter einander, zischen und sauchen in kindlichem llebermuth ihren Wärter an, werden endlich verständig, ersenntlich sür gute Behandlung und allmählich zahm. Auch an Verwandte gewöhnen sie sich, schließen mit Hunden einen Freundschaftsbund und können, verdürzt scheinenden Angaben zusolge, mit anderen großen Kahen, beispielsweise mit Löwen, in ein so inniges Verhältnis treten, daß sie eine Paarung eingehen und Blendlinge erzeugen.

Man hat in neuester Zeit auch Tiger oft in hohem Grade gezähmt. Sehr häufig wagen die Thierbandiger, zu ihnen in ben Rafig zu geben und allerlei Spiele ober fogenannte Runftftude mit ihnen zu treiben. Allein eine gefährliche Sache bleibt bas immer. Alls echte Rape zeigt ber Tiger sich benen, welche ihm schmeicheln, anhänglich und zugethan, erwiedert auch wohl Liebkosungen ober nimmt fie wenigstens ruhig bin; boch bleibt seine Freundschaft stets zweiselhaft, und wohl bloß so lange, als er die Herrichaft des Menschen anerkennt, läßt er von diesem sich mancherlei anthun, was feiner eigentlichen Ratur zuwider ist. Bolles Bertrauen verdient er nie, nicht, weil man fich vor seiner Tude, sondern weil man fich vor seiner felbstbewußten Kraft zu fürchten hat. Tückisch, hinterliftig und falsch ist er ebenso wenig wie unsere Hauskahe, läßt sich aber ebenso wenig mishandeln wie diefe und fest fich jur Wehre, wenn ihm die Behandlung, welche der Menfch ihm anzuthun beliebt, nicht behagt. Ein schönes Tigerpaar, welches ich pflegte, begrüßte mich, so oft ich mich zeigte, mit einem eigenthümlichen Schnauben und leckte zärtlich die Hand, welche ich durch das Gitter streckte, ohne jemals auch nur baran zu benten, mir weh zu thun. Die Thiere wußten, baß ich es gut mit ihnen meinte und bewiesen sich dankbar. Sierfür haben sie so viele Belege gegeben. daß wenigstens ich an ihrem Wesen nicht irre werden kann. Gin junger Tiger, welcher einstmals nach England gebracht wurde, hatte während der Reise in dem Schiffszimmermann einen Freund gefunden, der ihn pflegte und wartete, aber, wenn er fich ungebührlich zeigte, auch züchtigte. In Anerkennung bes ersteren ließ fich ber Tiger bas lettere wie ein hund gefallen, und als fein Pfleger ihn nach zwei Jahren wiedersah, erkannte er ihn nicht nur sogleich, sondern legte so große Freude an den Tag, daß der Zimmermann zu ihm in den Käfig ging, wo er mit Schmeicheleien aller Art empfangen wurde. Erft nach brei Stunden gelang es ihm, von feinem übergartlichen Freunde wieder loszukommen. Auch an Hunde gewöhnt sich der gesangene Tiger: man kennt ebenso wie bei bem Lowen Beispiele, daß einer oder der andere einen hund, welcher zu ihm in ben Räfig geworfen wurde, plöglich in Gnaden aufnahm, später fogar zärtlich lieben lernte. Freilich barf man von einem Raubthiere seiner Art nicht Unmögliches verlangen. Seine Raubluft ift ebenso schwer einzubämmen ober zu unterbruden wie die des zahmsten Lowen ober unferer seit altersgrauer Zeit unter der Zuchtruthe des Menschen ftehenden Kabe: fie gehört eben zu seinem Sein und Wefen, ift untrennbar von ihm. Auf fie find die falschen Urtheile zuruckzuführen, welche man vernimmt. Ich finde es fehr begreiflich, daß auch ein jung aufgezogener Tiger, wenn er freitommt, Hauß - ober andere Thiere überfällt und töbtet: denn er vermag nicht, feinem ihm angeborenen, burch feine Gestalt und Ausruftung bedingten Triebe zu widerstehen; ich finde es ebenso durchaus

in der Ordnung, daß er dem Menschen, welchem er aus irgend einem Grunde zürnt und grollt, seine Uebermacht gelegentlich fühlen läßt. Ihn deshalb aber salsch, treulos, hinterlistig, tüdisch und sonstwie zu nennen, ist abgeschmackt. Auch aus uns wird selbst die beste Erziehung immer nur einen Menschen, nimmermehr aber einen sogenannten Engel machen können.

Die inbischen Fürsten scheinen noch vor wenigen Jahrhunderten die Kunst verstanden zu haben, Tiger vollkommen zu zähmen, ja sogar zur Jagd abzurichten. "Der Khan der Tartarei", sagt Marco Polo, "hat in feiner eroberten Stadt Kambalu viele Leoparden und Luchse, womit er jagt, besgleichen viele löwen, welche größer find als bie von Babylon, schone haare haben und schöne Farben, nämlich weiße, schwarze und rothe Striemen, und brauchbar find, wilde Schweine, Ochsen, wilbe Esel, Baren, Hirsche, Rehe und viele andere Thiere zu fangen. Es ift wunderbar anzuschauen, wenn ein Löwe bergleichen Thiere fangt, mit welcher Wuth und Schnelligkeit er es ausführt. Der Rhan läßt fie in Räfigen auf Karren führen neben einem Sündlein, an das fie fich gewöhnen. Man muß fie in Käfigen führen, weil fie fonft gar zu wüthend bem Wilde nachlaufen, fo daß man sie nicht halten könnte. Auch muß man fie gegen ben Wind bringen, weil sonst das Wild sie riechen und fliehen würde. Der große Khan hat auch Adler, welche Rehe, Füchse, Wölfe und Damhirsche fangen, und gebraucht oft zu einer einzigen Jagd 10,000 Menschen, 500 hunde und eine Menge Falten. Er reitet abwechselnd auf zehn Elefanten und hat im Walbe eine Hütte von prächtig ausgearbeitetem Holze, inwendig mit Goldtüchern, auswendig mit Löwenhäuten bebeckt. Seine Jäger, Aerzte und Sternkundigen tragen Kleiber mit Hermelin und Zobel, wovon ein Kleid 2000 Goldgulden toftet."

Roch heutigen Tages laffen die indischen Fürsten gefangene Tiger mit anderen starken Thieren fampfen, namentlich mit Elefanten und Buffeln. Tachard fah einen solchen Kampf in Siam. In eine Umzäunung von Pfahlwerk führte man drei Elefanten, deren Kopf mit einer Art Panzer bedeckt war. Der Tiger befand fich bereits bort, wurde aber noch an zwei Seilen gehalten. Er gehörte nicht zu ben größten und suchte fich, als er ben Elefanten fah, zu bruden, befam aber von ihm fofort einige Schläge mit dem Ruffel auf den Ruden, daß er umfturzte und einige Zeit wie todt liegen blieb. Als man ihn jedoch losgebunden hatte, sprang er auf, brüllte fürchterlich und wollte sich nach dem Rüffel des Elefanten stürzen. Diesen aber hob der Riese in die Höhe und gab dem Tiger einen Stoß mit den Hauern, daß er hoch emporgeschleudert wurde und nun keinen Angriff mehr wagte, sondern an den Pfählen hinlief und daran hinaufsprang gegen die Zuschauer. Bulett trieb man alle drei Elefanten gegen ihn, und fie versetten ihm derartige Schläge, daß er wieder einmal wie todt liegen blieb und fie nachher vermied. Hätte man den Kampf nicht beendet, die erbosten Dickhäuter würden ihn wahrscheinlich todtgeschlagen haben: so geschah es wenigstens in Paris, wo man einmal bem persischen Gefandten ein ahnliches Vergnügen bereiten wollte. Man fagt, daß ber Elefant verloren ware, wenn es bem Tiger gelänge, ihn am Ruffel feft zu jaffen; boch foll der kluge Riefe fich fehr in Acht nehmen, diefes wichtige Werkzeug in Gefahr zu bringen. Ungeachtet bes Bewußtseins seiner Stärke läßt ber wildlebende Elefant einen Tiger im Freien ungeschoren, flieht fogar vor ihm, und bas Gleiche thut bas Rashorn, von beffen Freundschaft mit bem Tiger man früher vielerlei fabelte.

Kämpfe zwischen Büffeln und Tigern ober Lanzenträgern und unseren Raubthieren scheinen zu ben Lieblingsvergnügungen ber südasiatischen, insbesondere der javanischen Großen zu gehören. Sbuard von Martens und Jagor schildern fast übereinstimmend ein solches Schauspiel. "Die Straße", so erzählt der letztgenannte, "war mit Zügen von Lanzenträgern bedeckt, welche man zu einem "Rompot" oder Tigerstechen entboten hatte. Am solgenden Morgen begaben sich der Resident nebst dem Regenten, von allen anwesenden Europäern gesolgt, nach einem Pavillon, um einen Kampf zwischen Königstiger und Büssel mit anzusehen. Gin etwa sechs Weter hoher walzensörmiger Bambustäsig enthielt einen bekränzten Büssel. Auf ein gegebenes Zeichen wurde die Thüre geöffnet, welche zu einem daranstoßenden, sleineren, den Tiger enthaltenden Käsig führte.

1 2 well

Alle warteten mit Spannung; der Tiger aber erschien nicht. Erst nachdem er ziemlich lange durch brennende Fackeln gepeinigt worden war, schlüpfte er aus dem kleinen in den großen Käfig, zeigte jedoch durchaus keine Kampflust. Er lief einige Male ängstlich im Kreise herum, bis ihm der Büffel, welcher ihn anscheinend mit dem Gleichmuthe eines Unbetheiligten betrachtet hatte, einen Stoß gab, worauf er vor Angst an ben Staben in die Bobe fletterte. Durch tochendes Waffer, Absud von Pfeffer und Lanzenstiche wurde er von dort vertrieben. Beide Thiere wurden unaufhörlich von ben oben auf dem Räfige ftehenden Leuten gereizt, bis der Tiger endlich einen Sprung that und in das rechte Ohr des Buffels fest sich einbig, indem er feine Tage zugleich in ben Racen seines Gegners tief einschlug. Der Buffel versuchte vergeblich ihn abzuschütteln, brullte laut por Schmerz und schleifte ihn mehrmals auf bem Boben rings umher. Endlich ließ ber Tiger los und erhielt ein paar fo fraftige Stofe, daß er wie tobt liegen blieb. Der Buffel beroch ihn; als aber ber Tiger den Berfuch machte, nach ihm zu schnappen, erhielt er einen solchen Stoß, daß er wieder alle Biere von fich streckte. Die Zuschauer waren jedoch noch lange nicht befriedigt und wendeten Pfeffer - und Stinkbrühen, Langen und brennende Fadeln an, um die erschöpften Thiere noch einmal aneinander zu bringen. Bergeblich; die kleine Thure wurde endlich wieder geöffnet, und ber Tiger, burch Feuer jum Aufstehen genothigt, schlüpfte bebend in feinen Rafig jurud.

"Nachmittags um fünf Uhr fand auf bem Plate vor dem Hause bes Regenten ein Rompot ftatt. Der große vieredige Blat war mit mehreren Reihen von Lanzentragern umgeben. Es mochten ihrer wohl über zweitaufend fein. In ber Mitte bes Bierecks ftanden zwei fleine, mit Stroh überschüttete Rafige und ein britter, höherer, in Form eines Daches. Die beiben erften Käfige enthalten je einen Tiger. Ein dichter Kranz von Zuschauern umgibt die Lanzenträger. Auf ein gegebenes Zeichen wird ein Räfig in Brand gestedt; ber Tiger aber will durchaus nicht erscheinen. Es ift dieselbe arme Bestie, welche schon heute Morgen vom Buffel so übel zugerichtet wurde. Schon fürchtete man, daß er verbrannt ober erstidt sei, als er endlich, mit dem hintertheile zuerft, zum Borscheine kommt. Raum aber hat er fich umgesehen, so läuft er in den brennenden Käfig zurück, und es dauert abermals geraume Zeit, bis er zum zweiten Male heraustritt. Ohne fich vom Plake zu rühren, muftert er genau die Umgebung und späht ängstlich nach einem Schlupfwinkel. Da er keinen Schritt thut, sett sich bas mit Bewaffneten angefüllte, bachförmige Gestell. aus beffen Deffnungen die langen Lanzen hervorragen, in Bewegung und zwingt endlich bas Thier, fich zu erheben. Da der Tiger fast immer gegen die Nichtung des Windes läuft, so war die Windseite am stärtsten bemannt worden; diesmal aber wich er mit richtigem Tatte von seiner Gewohnheit ab, ftürzte sich plötlich auf eine schwach bemannte Stelle in der Rähe unseres Pavillons und machte einen verzweifelten Bersuch, burchzubrechen. Kaum hatte er bie Stelle erreicht, als er von zwanzig Lanzen durchbohrt zu Boden fank. Dan stedt den zweiten Käfig in Brand. Der muthige Ansaffe besselben springt mit einem Sage beraus, flutt, muftert seine Feinde, sett fich in Lauf und versucht an der Windseite einen Durchbruch. Dort gurudgebrangt, wiederholt er einige Schritte weiter benfelben Berfuch, wird aber jogleich durchbohrt, indem alle Nahestehenden, unfähig, ihre Leibenschaft zu zügeln, ihm ihre Lanzen in den Leib stoßen."

Martens ergänzt Jagors Schilderungen noch dahin, daß zwei, nur mit dem Aris bewaffnete Leute den Kaften öffnen müffen. "Es ift heilige Sitte, daß sie Langsamen Schrittes, ohne umzuschauen, sich wieder entfernen, und nie soll es vorgekommen sein, daß einer vom Tiger verletzt worden wäre." Dies scheint sehr erklärlich; denn das Raubthier, durch die Gefangenschaft niedergebeugt, fühlt angesichts der zahlreichen Menschen durchaus keine Lust zum Angrisse, und deren sicheres Auftreten bestürzt ihn. Wahrscheinlich wären die Männer eher in Gefahr, wenn sie ängstlich bavon liesen.

Die Alten lernten den Tiger erst sehr spät kennen. In der Bibel scheint er nicht erwähnt zu werden, und auch die Griechen wissen noch sehr wenig von ihm. Nearch, der Feldherr Alexanders, hat zwar ein Tigersell gesehen, nicht aber das Thier selbst, von dem er durch die



bes Halses verlaufen brei unregelmäßige Längsbinden; über den Rücken ziehen sich zwei ähnliche hinab; schmälere Binden sinden sich auch an den Seiten des Kopfes. Auf der Schulter, den Leibessfeiten und Hüften liegen unregelmäßige, winkelig gefäumte schwarze Flecken, ebensolche auch auf dem Schwanze. Die Mundränder sind schwarz gefäumt, die Ohren außen schwarz mit grauen Flecken. Die Länge des Leibes beträgt ungefähr einen Meter, des Schwanzes 60 Centim.

Bis vor wenigen Jahren war der Nebelparder ebenso selten in den Museen als in den Thiergärten, und erst seit einiger Zeit sieht man ihn in den größeren Anstalten, doch noch immer sehr einzeln. Die Eingeborenen der Insel Sumatra, woselbst der eigentlich in Siam und auf Borneo heimische Nebelparder ebensalls vorkommt, versichern, daß er nichts weniger als wild sei und sich bloß von kleineren Säugethieren und Bögeln nähre. Unter letztere müssen freilich auch die Haushühner gerechnet werden, denen er oft großen Schaden zufügt. Der auf Sumatra übliche Rame deutet, wie man sagt, auf das Baumleben des Nebelparders hin. Es wird behauptet, daß er den größten Theil seines Lebens auf den Zweigen der Bäume verbringe, dort auf seine Beute laure und als geschickter Kletterer sie hauptsächlich im Geäste und Gezweige versolge.

Allem Anscheine nach ist der Rebelparder ein so gemüthlicher Gesell, als dies ein Mitglied bes Ragengeschlechtes sein tann. hinsichtlich seiner Größe und Stärke, welche nabezu ber des Leoparben gleichkommt, zeigt er fich auffallend mild in feinem Wefen. Zwei Stud, welche Raffles befaß, waren außerordentlich behagliche Thiere und zeigten besonders viel Luft zum Spielen. Ihre langen Schwänze, welche fie ganz nach Art unferer haustaken zu bewegen und als Dolmetscher ihrer Seelenstimmung zu gebrauchen verstanden, bilbeten ben hauptgegenstand ihrer gegenseitigen Beluftigung. Außerdem waren aber auch rollende ober schnell fich bewegende Sachen für fie der höchsten Theilnahme werthe Dinge. Man konnte sie streicheln und liebkosen, ohne befürchten zu muffen, irgend welche Unbill von ihnen zu erleiden; fie erwiederten im Gegentheile die Freundlichteit, welche man ihnen spendete. Auch befreundeten sie sich mit anderen Thieren; einer von ihnen fchloß, als er am Bord bes Schiffes fich befand, innige Freundschaft mit einem hunden, feinem Mitreisenden, und übte feine Spielluft an diesem fleinen Gefährten in hochft rücksichtsvoller Weise aus, indem er ängstlich beforgt war, ihm burch seine bedeutende Stärke nicht zu schaden. Während er im Schiffe war, bestand seine hauptfächlichste Nahrung in Sühnern. und niemals verfehlte er es, feine Fertigkeiten ju zeigen, wenn man ihm ein huhn hinhielt. Bor bem Berfpeifen fturzte er fich nach echter Ragenart mit einem ploglichen Sprunge auf das huhn hin, gerade als wenn es lebend gewesen ware, biß es in ben Hals und versuchte, das Blut zu saugen. Manchmal spielte er stundenlang mit dem Bogel, gerade so, wie es die Kaken mit Mäusen zu thun pflegen, und erft, nachdem er eine geraume Zeit mit ihm fich vergnügt hatte, ging er an das Freffen.

Ein sehr schöner und gesunder Nebelparder befindet sich gegenwärtig in dem Thiergarten zu London und ist beständig ein Gegenstand der Anziehung und Theilnahme für alle Beschauer. Er ist ein prächtiges, zahmes, liebenswürdiges Thier, mit welchem der Wärter umgeht, wie mit einer gutmüthigen Haustahe. Rur im Gepard noch kenne ich eine ihm geistig verwandte Kahe. Auf einem dicken Zweige, welcher in seinem Käsig aufgestellt ist, nimmt er die allersonderbarsten und zum Theil sehr unbequeme Stellungen ein. Einmal sah man ihn seiner vollen Länge nach auf einem saft wagerechten Zweige liegen, alle vier Beine zu den Seiten des Astes herabhängend, wie dies sonst nur noch Leoparden zu thun pslegen.

Die schönsten Mitglieder ber schönen Kahensamilie find die Bardel (Leopardus), große ober mittelgroße Raben mit kurzhaarigem, sehr buntem, durch gesäumte, b. h. ringförmig einen Hof umschließende oder durch volle Fleden gezeichneten Fell, ohne Mähne, Quaften und Pinsel an irgend einer Stelle, mit kurzen Ohren und schönen großen, rundsternigen, leuchtenden Augen. Sie



Untertheile des Halfes, der Bruft und dem Bauche länger als an dem übrigen Körper. Die Färbung andert vielfach ab, ebenso wohl was die Grundsarbe als was die Fledenzeichnung anbelangt. Bei ben meiften ift jene rothlichgelb, ausgenommen im Inneren bes Ohres, an ber unteren Schnauze, den Kinnlaben, der Kehle und ber übrigen Unterfeite sowie an der Innenseite ber vier Beine, wo Weiß vorherrscht. Das Fell ift überall gezeichnet, theils mit kleineren schwarzen, treissörmigen, länglich ober auch unregelmäßig gestalteten Fleden, theils mit größeren Fleden und Ringen, welche gelblichroth und schwarz umrandet find und in ihrer Mitte einen oder zwei schwarze Buntte tragen. Die vollen Fleden befinden sich besonders am Ropfe, am halfe, an der Unterfeite des Leibes und an den Gliedmaßen, find da, wo die Grundfarbe weiß ist, sparlicher, aber größer und unregelmäßiger als an den übrigen Theilen und bilden zuweilen an der inneren Seite ber Beine Querftreifen. Auch an ber hinteren Körperhälfte find fie größer als an ber vorderen, und am hinteren Dritttheile des Schwanzes, welches schwarz ift, bilden fie zwei bis brei volle, d. h. um den Ober- und Untertheil des Schwanzes fich ziehende Ringe. Bei allen Abänderungen findet sich immer ein schwarzer Fleden an jedem Mundwinkel und ein anderer mit einem weißen oder gelben Punkte in der Mitte an dem hinteren Theile des Ohres. Auf dem Ruden fliegen die unregelmäßigen Streifen, welche auf bem Kreuze fich in zwei theilen, zusammen; an ben Seiten des Körpers bilden fie mehr oder minder gleichlaufende Reihen. Etwas genaueres läßt sich nicht sagen, benn man findet kaum zwei oder drei Felle, welche durchaus gleichmäßig gezeichnet find. Der weibliche Jaguar hat im allgemeinen etwas bläffere Färbung als ber männliche, auch weniger ringförmige Fleden am halfe und auf ben Schultern, bafür aber mehr und beshalb natürlich kleinere an den Seiten des Leibes. Eine schwarze Spielart ist nicht allzuselten. Das Fell hat bei ihr so dunkle Färbung, daß die schwarzen Flecken wenig sich abheben. Ein allgemein verbreiteter Glaube schreibt, laut Benfel, ungerechtfertigter Weise solchen schwarzen Jaguars besondere Wildheit zu.

Der Name Jaguar stammt aus der Sprache der Guaraner, welche das Thier, Jaguarette", b. h. "Körper des hundes" nennen. Bei den Spaniern heißt er Tiger, bei den Portugiesen gemalte Onze oder Unze; und unter biesem Namen wird er auch oft von den Reisebeschreibern erwähnt. Sein Verbreitungsfreis reicht von Buenos-Apres und Paragan durch ganz Südamerika bis nach Mejiko und in den füdwestlichen Theil der Bereinigten Staaten von Nordamerika. Am häufigsten findet er sich in den gemäßigten Theilen von Südamerita, längs der Ströme Panama, Paragay und Urugay, am feltensten in den Vereinigten Staaten, wo ihn der vordringende Weiße mehr und mehr verdrängt. Gegenwärtig ist er überall weit seltener, als er es früher war, auch schon weit seltener als zu Ende des vorigen Jahrhunderts, um welche Zeit, wie Humboldt angibt, alljährlich noch zweitausend Jaguarfelle nach Europa gesandt wurden. Er bewohnt die bewaldeten Ufer der Ströme, Fluffe und Bache, ben Saum der Waldungen, welche nahe an Sumpfen liegen, und bas Moorland, wo über zwei Meter hohe Gras- und Schilfarten wachsen. Auf offenem Felde und im Inneren der großen Wälder zeigt er sich felten und nur, wenn er aus einer Gegend in die andere zieht. Wo ihn die Sonne überrascht, legt er fich nieder, im Dicichte bes Walbes ober im hohen Grase, und verweilt bort den Tag über. In den größeren Steppen, zumal in den Pampas von Buenos-Apres, wo ihm die Wälder mangeln, verbirgt er sich, laut Azara, im hohen Grafe oder in den unterirdischen Söhlen, welche die dort sich umhertreibenden wilden ober verwilderten Hunde anlegen. Manchmal benutt er eine verlaffene Indianerhütte zeitweilig zu feiner Wohnung. "Ein Indianer", erzählt humboldt, "fand, als er feine hutte wieder auffuchte, biefelbe von einem Jaguarweibchen und beffen beiden Jungen befett. Die Thiere hatten seit mehreren Monaten sich hier aufgehalten, und es gelang bem Eigenthümer erft nach langem Rampie fie herauszubringen."

In der Morgen = und Abenddämmerung, ober auch bei hellem Mond = und Sternenscheine, nie aber in der Mitte des Tages oder bei sehr dunkler Racht, geht der Jaguar auf Raub aus. Alle

größeren Wirbelthiere, beren er habhaft werden tann, bilben feine Rahrung. Er ift ein in jeber Sinfict furchtbarer Rauber. So plump fein Gang auch erscheint, fo leicht und geschwind kann er im Falle der Roth fich bewegen. Seine Kraft ift für ein Thier von seinem Buchse außerordentlich groß und tann nur mit ber bes Tigers und bes Lowen verglichen werden. Die Ginne find icharf und gleichmäßig ausgebildet. Das unftäte Auge, welches in der Nacht oft leuchtet, ist lebendig, wild und scharf, bas Gehör vortrefflich, ber Geruch aber, wie bei allen Ragen, nicht eben besonders entwickelt; doch bermag er immerhin noch eine Beute auf gewiffe Entfernung zu wittern. So erscheint er leiblich vollkommen ausgerüftet, um als äußerst gefährliches Raubthier auftreten zu tonnen. Er ift tein Roftverächter. Agara fand in feinem Rothe bie Stacheln eines Stachelschweins, Rengger im Dagen Theile von Ratten und Agutis, woraus hervorgeht, daß er auch auf kleinere Thiere Jago machen muß. Ebenso beschleicht er im Schilse Sumpsvögel und versteht Fische sehr gewandt aus dem Wasser zu ziehen. Ja, es unterliegt keinem Zweifel, daß er jogar den Raiman nicht verschont, obschon die nachstehende Angabe Samiltons als ein albernes Märchen angesehen werden muß: "Jaguar und Alligator sind Tobseinde und leben in beständigem Ariege mit einander. Wenn der Jaguar den Alligator auf den heißen Sandbanken schlafend antrifft, padt er ihn unterhalb des Schwanzes, wo er weiche und verwundbare Theile hat. Die Bestürzung des Alligators ist dann so groß, daß er nicht leicht an Flucht oder Gegenwehr denkt. Gelingt es dagegen dem Alligator, den Feind im Waffer, seinem eigentlichen Elemente, zu überfallen, so ist er im Bortheile; gewöhnlich gludt es ihm dann, den Jaquar zu erfäufen, worauf er ihn frift. Der Jaguar, seine Ohnmacht im Waffer wohl erkennend, erhebt, wenn er durch einen Fluß schwimmen will, zuvor am Ufer ein fürchterliches Geheul, um die etwa in der Rähe befindlichen Alligatoren zu verscheuchen." Man braucht eben nicht Naturforscher zu fein, um die Abgeschmacktheit folcher Erzählungen zu erkennen und fie ohne weiteres zu widerlegen. Daß die Unze Kriechthiere verzehrt, ift nach den Beobachtungen von humboldt, des Pringen von Wied und Bates nicht in Abrede zu ftellen. "Der Jaguar", fagt humboldt, "ber graufamste Feind der Arrua-Schildtröte, folgt dieser an die Gestade, wo sie ihre Gier legt. Er überfällt fie auf dem Sande und, um fie bequemer verzehren zu tonnen, wendet er fie um. Die Schildkröte kann sich nicht wieder aufrichten, und weil der Jaquar ungleich mehr derselben mordet, als er in einer Racht frißt, fo benuten die Indianer öfters feine Lift zu ihrem Bortheile. Man kann übrigens die Gewandtheit der Pfote des Tigers nicht genug bewundern, die den gedoppelten Banzer ber Schilbkröte ausleert, als wären die Muskularbande mit einem chirurgischen Instrumente gelöft worden." Pring von Wied beftätigt diese Angabe. "Die rein ausgeleerten Banger ber Walbschildfrote", so erzählt er, "findet man häufig in den großen Wäldern, und die brafilianischen Jäger wenigstens behaupten, daß es die Unze gethan habe. Defters waren diese Schalen ber Schildtröte ausgeleert, wahrscheinlich mit den Klauen, und dabei übrigens nicht beschädigt, öfters aber ein Theil des Panzers weggebiffen." Auch der Hamilton'schen Erzählung liegt ein Körnlein Wahrheit zu Grunde. Der glaubwürdige Bates sah bei einem Jagdaussluge eine frische Jaguarfährte an einem Tümpel mit fehr schlammigen, frisch ausgerührtem Wasser, hörte balb darauf bas Rauschen der Gebüsche, in denen das gestörte Raubthier verschwand und fand einige Schritte weiter hin die Ueberrefte eines bis auf den Kopf, das Bordertheil und die Panzerhaut aufgefressenen Alligators. Das Fleisch war noch ganz frisch und um den Leichnam herum die Fährte bes Jaguar beutlich erkennbar; es konnte also keinem Zweisel unterliegen, daß der Alligator ber Unze zum Frühftude gebient hatte.

"Für einen geübten Jäger", sagt Rengger, "ist es nichts seltenes, ben Jaguar auf seinen Jagben beobachten zu können, besonders längs der Ströme. Man sieht ihn dann langsam und leisen Schrittes nach dem User heranschleichen, wo er insbesondere den größeren Halbhusern oder Wasserschweinen und den Fischottern nachstellt. Von Zeit zu Zeit bleibt er wie horchend stehen und sieht ausmerksam um sich; niemals aber konnte ich bemerken, daß er, durch den Geruch

geleitet, mit zur Erbe gestreckter Rase die Spur eines Wilbes verfolgt hatte. Sat er 3. B. ein Meerschweinchen bemerkt, so ist es unglaublich, mit welcher Gebuld und Umsicht er bemselben sich zu nähern sucht. Wie eine Schlange windet er sich auf dem Boden bin, halt sich bann wieder Minuten lang ruhig, um die Stelle seines Opfers zu beobachten, und macht oft weite Umwege, um diesem von einer anderen Seite, wo er weniger bemerkt werben kann, beizukommen. Ift es ihm gelungen, ungesehen bem Wilbe fich zu nähern, so springt er in einem, felten in zwei Sagen auf dasselbe hin, drudt es zu Boden, reißt ihm ben Hals auf und trägt das noch im Todestampfe sich sträubende Thier im Munde in bas Diclicht. Oefters aber verräth ihn das Anistern der unter seinem Gewichte brechenden burren Reiser, ein Geräusch, auf welches auch die Fischer achten, wenn fie abends am Ufer bes Stromes ihr Nachtlager aufschlagen, ober die Wafferschweine wittern ihn von ferne und fturzen sich mit einem lauten Schrei ins Wasser. Man will übrigens Jaquare gesehen haben, welche hinter ben Thieren ber ins Waffer sprangen und fie im Augenblide bes Untertauchens erhaschten. Hat er seinen Sprung auf das Wild versehlt, so geht er sogleich und wie beschämt schnellen Schrittes weiter, ohne sich nur umzusehen. Im Augenblicke, wo er ein Thier beschleicht, ist seine Ausmerksamkeit so sehr auf dasselbe gerichtet, daß er nicht achtet, was um ihn her vorgeht und fogar starkes Geräusch nicht wahrnimmt. Kann er bem Wilbe nicht sich nähern, ohne bemerkt zu werben, so legt er sich im Gebusche auf die Lauer. Seine Stellung ist alsdann die einer Rage, welche auf eine Maus paßt, niedergeduckt, doch zum Sprunge fertig, das Auge unverwandt nach dem Gegenstande seiner Raubgier gerichtet und nur den ausgestreckten Schwanz hin und wieder bewegend. Aber nicht immer geht der Jaguar dem Wilde nach, oft versteckt er sich bloß in das Röhricht der Sümpfe und am User kleinerer Bäche und erwartet hier ruhig die zur Tranke gehenden Thiere. Auf Bäumen lauert er niemals, obgleich er sehr gut klettert."

In Biehherden richtet der Jaguar bedeutenden Schaden an. Er ftellt besonders dem jungen Hornvieh, ben Pferden und Mauleseln nach. Agara behauptet, daß er diese Thiere in gang außergewöhnlicher Weise tödte; indem er auf den hals seiner Beute springe, eine Klaue in den Raden ober an das Gehörn fete, mit ber anderen die Spite ber Schnauze pade und ben Ropf fo schnell herumdrehe, daß er seiner Beute augenblicklich das Genick breche. Rengger hat dies nie beobachtet und auch bei todten Thieren keine Spur bavon auffinden können. "Im Gegentheil", fährt er fort, "habe ich immer bemerkt, daß der Jaguar seiner Beute, wenn sie in einem großen Thiere besteht, den hals aufreißt ober, wenn sie nur ein kleines Thier ist, durch einen Bif im Raden todtet. Stiere und Ochsen greift er felten und nur in der Roth an; fie gehen muthvoll auf ihn los und verscheuchen ihn. In Paragay hört man zuweilen sonderbare Erzählungen von solchen Kämpfen, und mehrmals sollen Menschen durch den Muth eines Stieres gerettet worden sein. Die Kühe sogar vertheidigen ihr Junges mit Bortheil gegen den schlimmen Feind, werden aber babei immer schwer verwundet. Daß sie bei bessen Annäherung sich in einen Kreis stellten und die Jungen in die Mitte nähmen, wie hier und da erzählt wird, ist ein Märchen; die ganze Herde zieht fich im Gegentheil fogleich ins offene Feld zurnd, wenn ihr ein Jaquar naht, und bloß die Stiere und Ochsen bleiben unter Gebrull, mit ihren Sornern und Füßen die Erde aufwerfend, tampfluftig in der Rähe des Feindes. Pferde und Maulefel werden ihm zur leichten Beute, wenn fie den Wäldern sich nähern. Die ersteren suchen noch hier und da durch die Flucht sich zu retten; die Maulejel aber werden durch den blogen Anblid des Thieres jo geschredt, daß sie ohne Bewegung bleiben ober gar zu Boden fturzen, che fie noch angefallen werden. Dagegen haben fie einen weit feineren Geruch als die Pferde, wittern ben Feind bei gunftigem Wetter von weitem und setzen sich somit weniger der Gesahr aus. Bloß Hengste sollen durch Beißen und Schlagen gegen ben Jaguar sich vertheidigen, wenn fie nicht schon durch den ersten Sprung zu Boden geworfen werben."

Der Jaguar erhascht seine Beute ebenso wohl im Wasser wie auf bem Lande. Man hat viel gesabelt über die Art und Weise, wie er sich Fische zu verschaffen weiß. So soll er, um nur ein

Beispiel dieser Fabelei anzusühren, die Fische durch den Schaum seines Speichels oder indem er mit seinem Schwanze auf die Oberfläche des Wassers schlägt an sich heranlocken. "Ein verständiger Jäger aber", sagt Rengger, "dem ich manche gute Beobachtungen und manchen guten Rath für meine Reisen verdanke, belehrte mich eines besseren, und eigene Beobachtungen bestätigten mir später die Wahrheit seiner Aussage. Als ich an einem schwälen Sommerabende von der Entenjagd in meinem Rachen nach Hause suhr, bemerkte mein Begleiter, ein Indianer, am User des Stromes einen Jaguar. Wir näherten uns demselben und versteckten uns hinter die überhängenden Weidendame, um sein Treiben zu beobachten. Zusammengekauert saß er an einem Vorsprunge des Users, wo das Wasser einen etwas schnellen Lauf hatte, dem gewöhnlichen Ausenthalte eines Kaubsisches, welcher im Lande "Dorado" heißt. Unverwandt richtete er seinen Blick auss Wasser, indem er sich hin und wieder vorwärts bog, wie wenn er in die Tiese spähen wollte. Etwa nach einer Viertelsstunde sah ich ihn plöplich mit der Psote einen Schlag ins Wasser geben und einen großen Fisch ans Land wersen. Er sischt also ganz aus gleiche Art wie die Hausskape."

hat der Jaguar ein kleines Thier erlegt, so zehrt er dasselbe mit haut und Knochen jogleich auf; von großer Beute aber, wie von Bferden, Rindern und bergleichen frift er bloß einen Theil, ohne Borliebe für biefes ober jenes Stud des Rorpers ju zeigen; nur die Gingeweide berührt er alsbann nicht. Rach der Mahlzeit zieht er sich in den Wald zurück, entsernt sich aber in der Regel nicht weiter als eine Biertelftunde von der Stelle, wo er fraß, und überläßt fich dann dem Schlafe. Des Abends oder des anderen Morgens kehrt er zu seiner Beute zurud, zehrt zum zweiten Male davon und überläßt nunmehr ben Reft ben Geiern. Diefe machen ihm, wie humboldt beobachtete, auch schon während feiner Mahlzeiten die Beute ftreitig. "Unweit San Fernando saben wir den größten Jaguar, ber uns auf unserer ganzen Reise vorkam. Das Thier lag im Schatten bingeftredt und ftutte eine feiner Tagen auf ein eben erlegtes Wafferschwein. Gine Menge Geier hatten sich um diesen amerikanischen Thierkönig versammelt, um, wenn derfelbe etwas von seiner Mahlzeit übrig ließe, folches zu verzehren. Sie näherten sich dem Jaguar wohl bis auf zwei Fuß; aber die mindeste Bewegung besselben schreckte fie ftets wieder gurud. Das Platschern unserer Ruder bewog ihn, langsam aufzuftehen und fich in die Gebusche zuruckzuziehen. Die Geier benutten ben Augenblid, um das Wafferschwein zu verzehren; allein ber Tiger fprang mitten unter fie und trug feine Mahlzeit zurnenden Blides in den Walb."

Mehr als zweimal frist ber Jaguar, nach Renggers Angabe, nicht von einem getöbteten Thiere, noch weniger würde er ein Nas berühren. In der Regel kehrt er, nachdem er sich gesättigt hat, überhaupt nicht wieder zum Raube zurück. Hat er seinen Fang in einiger Entsernung vom Walbe gemacht, so schleppt er das erlegte Thier, es mag auch noch so schwer sein, dem Gebüsche zu. Unter Umständen trägt er eine schwere Beute sogar über einen Fluß hinweg. Nahe bei Azara's Wohnung töbtete ein Jaguar ein Pferd, schleiste dasselbe sechszig Schritte über einen Brachader hinweg, sprang dann mit ihm in einen tiesen und reißenden Fluß und brachte es auf der entgegengesehten Seite in Sicherheit. Andere Reisende wollen beobachtet haben, daß er von zwei zussammengekoppelten Mauleseln oder Pferden eines getöbtet und das todte Thier troß dem Sträuben des lebenden eine große Strecke Wegs sortgeschleppt habe. Niemals töbtet die Unze mehr als ein Stück Vieh auf einmal und unterscheidet sich hierdurch sehr zu ihrem Vortheile von anderen größeren Kahenarten. Wahrscheinlich ist der Grund darin zu suchen, daß sie das Fleisch dem bloßen Blute vorzieht.

Ein Jaguar, welcher den Menschen nicht kennen gelernt hat, weicht ihm, wenn er ihm begegnet, ehrsurchtsvoll aus oder sieht ihn neugierig aus der Ferne an. "Nicht selten", sagt Rengger, "stießen wir während unserer Reise in die Wildnis des nördlichen Paragah auf eine oder mehrere Unzen, welche entweder in das Dickicht des Waldes slohen oder sich am Saume niedersetzen und unseren Zug kaltblütig von weitem betrachteten. Es ist ohne Beispiel, daß in den unbewohnten Waldungen, wo das Paragankraut gesammelt wird, ein Mensch von einem Jaguar zerrissen worden ist.

Diejenigen Ungen aber, welche in bewohnten Gegenden ober an Fluffen, wo viel Schifffahrt getrieben wird, fich aufhalten, verlieren gar bald die Schen vor dem Menschen und greifen auch ihn an. hat ein Jaguar einmal Menschenfleisch gekoftet, so wird ihm dies zur liebsten Speife, und nun fällt er nicht nur den Menschen an, wenn er von ungefähr auf ihn stößt, sondern er sucht ihn sogar gierig auf. Man hat jahrlich ber Beispiele genug, bag unvorsichtige Schiffer von diesen Thieren zerriffen werben. Der allgemeinen Sage nach follen fie bes Rachts auf die an bas Ufer angebundenen Fahrzeuge fich gewagt und aufgehängtes Fleisch ober hunde weggeschleppt, ja selbst Matrofen tödtlich verwundet haben; gewöhnlich aber büßen die Menschen nur durch Unvorsichtigkeit ihr Leben ein: die Borfichtigen wiffen regelmäßig sich zu retten. So laufen die Besuche, welche die Raubthiere den Fischern abstatten, während fie bei widrigem Winde ihre Abendmahlzeit bereiten, gewöhnlich unblutig ab, weil die Schiffer beim geringsten Geräusche an Bord fich flüchten. Sie überlaffen bem Jaguar bas am Feuer bratende Fleisch, und biefer nimmt damit gewöhnlich auch gern vorlieb. Dag er bas Feuer feineswegs icheut, ift gang ficher." humboldt erfuhr Tetteres wiederholt. "Wir bemerkten zu unferer Ueberraschung", fagt er, "daß die Jaguare hier unfere Feuer nicht scheueten. Sie schwammen über ben Flugarm, welcher uns vom Lande trennte, und am Morgen hörten wir sie gang in unserer Rabe brullen." An einer anderen Stelle feines Reisewertes berichtet er, bag ein Jaguar ben treuen hund der Gesellschaft fo zu fagen zwischen ben Lagerjeuern herausholte und wegschleppte. Der Hund hatte abends, als er die Unze brüllen hörte, unter ber hangematte feines Gebieters Schut gesucht und war am nachsten Morgen boch verschwunden.

Azara behauptet, daß der Jaguar, wenn er einen Trupp schlasender Menschen anträse, erst die Neger oder die Indianer und nur nachher die Weißen tödte. Dies ist, wie Rengger berichtet, ein Irrthum. Der Jaguar mordet, gleich wie bei den Thieren, nie mehr als einen Menschen auf einmal, wenn er nämlich nicht sich vertheidigen muß. Soviel aber ist richtig, daß er vorzugsweise den Reger, Mulatten oder Indianer anfällt und den Farbigen dem Weißen vorzieht. Dies geht so weit, daß in Paragay ein Weißer, welcher unter freiem himmel an einem gefährlichen Orte die Racht zubringen muß, sich sür ganz sicher hält, wenn er Schwarze oder Indianer zu Begleitern hat. Wahrscheinlich hat die startriechende Hautausdünstung der sarbigen Menschen eiwas anziehendes für ihn, wie sür manche andere Raubthiere. Man erzählt in Paragay, daß Wenschen, welche am Tage unversehens auf einen Jaguar stießen, denselben durch lauten Zuruf oder durch unverwandtes und starres Anschauen zurückgeschreckt haben; die Angabe erscheint nach Beobachtungen an anderen großen Kahen auch durchaus nicht unglaubwürdig.

Nebrigens scheinen die Unzen manchmal besonders gute Laune zu haben. "In Altures", erzählt Humboldt, "hörten wir einen eigenen Zug von einem Jaguar: Zwei Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, von acht und neun Jahren hatten nahe beim Dorse gespielt. Ein Jaguar war aus dem Walde zu ihnen gekommen und um sie herumgehüpft. Nach längerem Hin- und Her- hüpsen schlug er mit der einen Klaue den Knaben auf den Kopf, erst sanst, dann derber, so daß das Blut in Masse ausströmte. Da das Mädchen dies sah, ergriff es einen Baumast, schlug damit auf das Thier ein und brachte es so zur Flucht. Der Knabe hatte noch die Narben von den Wunden." Es schwäche der Kinder hatte ihm wohl die Vertraulichkeit eingeslößt.

Achnliche Fälle dürften jedoch außerordentlich felten sich zutragen. In der Ebene von Maynas verstreicht, nach Pöppig, kein Jahr ohne Berlust eines Menschenlebens. Die Unzen kommen bei hellem Tage in die Ortschaften, um Hunde zu holen, welche ihre Lieblingsspeise bilden. Besonders berüchtigt ist der Weg durch die dicken Wälder von Sapuosa dis Moyobamba, weil auf ihm innerhalb eines Menschenalters gegen zwanzig Indianer zerrissen worden sind, welche man als Fußboten versandt hatte. In einem dort gelegenen Meierhose dursten sich die Bewohner nach Sonnenuntergang gar nicht mehr aus den Hütten wagen; kurz vor Pöppigs Ankunst war ein

Knabe lebensgefährlich verwundet worden, welcher sich zu nahe an den starken Psahlzaun des Hauses gelegt und deshalb eine Unze veranlaßt hatte, ihre Tahe durch die Zwischenräume zu stecken und ihm ein großes Stück Fleisch aus dem Schenkel zu reißen. Giner von Schomburgks Indianern trug auf seiner Brust die Narben von den Zähnen eines Jaguars, welcher ihn, als er noch Anabe war, an der Brust gepackt und sortgeschleppt, aber doch wieder losgelassen hatte, als seine Mutter mit dem Wildmesser auf ihn losgestürzt war. In den Urwäldern am User der peruanischen Anden wohnt, laut Tschudi, die Unze am liebsten in der Nähe der Dörfer und umkreist sie allnächtlich, entsührt auch Hunde, Schweine und nicht selten Menschen. Weit entsernt, sich vor den letzteren zu fürchten, stürzt sie sich auf einzelne und dringt, wenn der Hunger sie treibt, selbst bei Tage in die Waldbörfer.

Die Furcht der Indianer vor dem gefährlichen Räuber ist groß; doch soll es vorgekommen sein, daß ein Indianer, welcher in der Nacht sein einziges Schwein kläglich schreien hörte, hinausging, und wie er da eine Unze sah, die sein Eigenthum bei dem Kopse gepackt hatte, seinerseits die Hintersuße des Schweines ergriff und so lange an diesen zog, dis die Weiber mit Feuerbränden herbeieilten und den Jaguar vertrieben, der sich nun langsam und unter fürchterlichem Gebrülle zurückzog.

Der Jaguar bleibt an einem und bemfelben Aufenthaltsorte, so lange er hier etwas erbeuten kann und man ihn nicht gar zu sehr beunruhigt. Wird ihm die Rahrung knapp ober die Berfolgung feitens ber Menschen zu arg, so verläßt er die Gegend und zieht in eine andere. Seine Wanderungen führt er während der Nachtzeit aus. Er scheut sich dabei nicht, durch die bevölkertsten Gegenben zu ftreifen, und raubt bei einzelnstehenden Gutten Bjerde und hunde weg, ohne fich viel um den Menschen zu tummern. Alte Ungen nabern fich gern den Wohnungen, weil fie erfahrungsmäßig wiffen, daß sie dort leichter Nahrung finden als in der Wildnis. In den deutschen Anfiedelungen, welche nahe am Walde liegen, rauben fie, laut henfel, hauptfächlich hunde und Schweine. "Lettere werben des warmen Klima's wegen gewöhnlich in Ställen aufbewahrt, welche aus diden Stangen nach Art ber Bogelbauer zusammengesett find. Der Jaguar greift zwischen den Stangen hindurch, faßt bas Schwein und tödtet es entweder im Stalle, ober während er es burch die Sproffen zieht. Die hunde werden trot ihrer Wachsamkeit unversehens überfallen und eine kleine Strede in den Wald hineingeschleppt, wo fie der Jaguar meift erft zu todten pflegt. In einigen Schäbeln solcher Jaguare, welche längere Zeit hindurch Hunde und Schweine geraubt hatten, waren die Zähne fo ftark abgenukt, daß wohl nur das hohe Alter und die damit verbundene Noth die Dreiftigkeit der Thiere erklären konnten."

Auf seinen Wanderungen oder auch auf der Flucht hält den Jaguar selbst der breiteste Strom nicht auf. Er ist, wie Rengger versichert, ein tresslicher Schwimmer und hebt dabei den Kopf und das ganze Rückgrat über die Obersläche des Wassers empor, so daß man ihn schon aus der Ferne von jedem anderen schwimmenden Thiere unterscheiden kann. Fast schnurgerade seht er über den bei einer deutschen Meile breiten Parana. Wenn er aus dem Wasser steigt, sieht er sich um, schüttelt den Leib und nachher jede Pfote für sich und seht erst hierauf seinen Weg weiter sort.

Man sollte glauben, ein schwimmender Jaguar wäre leicht zu tödten; allein er ist auch im Wasser noch surchtbar. Nur gewandte Kahnsührer getrauen sich, ihn anzugreisen; denn so wie er sich versolgt sieht oder gar verwundet fühlt, wendet er sich sogleich gegen den Rachen. Gelingt es ihm, eine Kralle an den Rand desselben zu sehen, so schwingt er sich an Bord und fällt über die Jäger her. "Ich war", erzählt Rengger, "im Jahre 1819 kurz nach meiner Ankunst in Assuncion Augenzeuge eines zum Glücke bloß lächerlichen Auftrittes bei einer solchen Jagd. Es kam ein Jaguar vom jenseitigen User des Stromes dahergeschwommen. Drei Schisseute, Ausländer, sprangen, troh der Warnung eines Paragahers, mit einer geladenen Flinte in ihren Rachen und ruderten dem Thiere entgegen. In einer Entsernung von ein bis zwei Meter seuerte der vorderste die Flinte aus den Jaguar ab und verwundete ihn. Dieser aber ergriff, ehe sichs die Schisser versahen, den

Räubereien. 417

Rand des Nachens und stieg troß aller Ruber- und Kolbenschläge an Bord. Nun blieb den Schiffsleuten nichts übrig, als ins Wasser zu springen und sich ans Land zu retten. Der Jaguar setzte sich im Kahne nieder und ließ sich wohlgemuth stromadwärts treiben, bis er, von einigen anderen Jägern versolgt, seinerseits ins Wasser sprang und das nahe User gewann.

"Das jährliche Anschwellen der Ströme und Flüsse vertreibt die Jaguare von den Inseln und den mit Wald bewachsenen Usern, so daß sie sich zu dieser Zeit mehr den bewohnten Gegenden nähern und Schaden unter Menschen und Vieh anrichten. Sind die Ueberschwenmungen groß, so ist es nicht selten, einen Jaguar mitten in einer am hohen User gelegenen Stadt oder in einem Dorse zu sehen. In Villa-Real wurde im Jahre 1819 einer getödtet, in der Hauptstadt im Jahre 1820 ein anderer, zwei in Villa del Pilar; in Corientes, Goha, Bajada wird fast alle vier bis füns Jahre einer erschossen. Als wir bei hohem Wasserstande im Jahre 1825 in Santa Fé landeten, erzählte man uns, daß vor wenigen Tagen ein Franzissanermönch, als er eben die Frühmesse lesen wollte, unter der Thüre der Sakristei von einem Jaguar zerrissen worden sei. Es geschieht übrigens nicht immer ein Unglück, wenn ein solches Raubthier in eine Stadt sich verirrt; denn das Gebell der verfolgenden Hunde und der Zulauf von Menschen verwirren dasselbe so sehr, daß es sich zu verbergen sucht.

"Die Wunden, welche der Jaguar beibringt, find immer höchst gefährlich, nicht nur ihrer Tiefe, fondern auch ihrer Art wegen. Weber feine Zahne noch feine Rlauen find fehr fpit und fcharf. und so muß bei jeder Bunde Quetschung und Zerreißung jugleich ftattfinden. Bon folchen Berwundungen aber ift in jenen heißen Landern und bei bem ganglichen Mangel an arztlicher Gulfe ber Starrframpf die gewöhnliche Folge. Was für Wunden ein Jaguar burch einen einzigen Briffe mit der Tage versegen tann, mag man aus Folgendem sehen. Gin Indianer jagt am Ufer bes Stromes, begegnet einem Jaguar, wirft feine Lanze nach ihm, verfehlt ihn und fturzt fich bann kopfüber ins Wasser; im Augenblide des Sprunges aber hat ihm das Thier schon eine Take auf ben Ropf gesett und falbirt ihm ben gangen oberen Theil bes Schabels, bag der Sautlappen in ben Raden herabhangt. Und doch befigt ber Indianer noch Kraft genug, um über den breiten Strom zu schwimmen." Bon einer anderen fürchterlichen Berwundung erzählt Schomburgk. Gin Reger war in Begleitung eines Indianers und brei seiner hunde auf die Jagb gegangen. Da trieben die letteren einen Jaguar aus feinem Lager auf, jagten ihn auf einen halbentwurzelten Baum und verbellten ihn dort. Der Reger nähert sich auf achtzig Schritte und fenert, trifft aber nicht tobtlich. Mit wenigen Sprüngen hat ihn ber Jaguar erreicht und die Tagen in seine Schultern geschlagen. In diesem graufigen Augenblicke mochte der unglückliche Weidmann unwillfürlich in ben Rachen bes blutgierigen Raubthieres gefahren fein; benn, als er wieder zur Befinnung tam. lag bie röchelnde Rage und seine Sand neben ihm. Der Indianer war ihm zu Gulfe geeilt und hatte bem Jaguar fein langes Beidmeffer burch bas Berg geftogen, ohne jedoch verhindern zu können, daß diefer dem schon mit dem Tode kampfenden Reger noch das ganze Fleisch von den Schultern herabriß.

Den größten Theil des Jahres lebt der Jaguar, nach Renggers Beobachtungen, allein; in den Monaten August und September aber, wann die Begattungszeit eintritt, suchen sich beide Geschlechter auf. "Sie lassen dann öfter als in jeder anderen Jahreszeit ihr Gebrüll ertönen, ein fünf- dis sechsmal wiederholtes "Hu", welches wohl eine halbe Stunde weit vernommen wird. Sonst vergehen oft Tage, ohne daß man die Stimme eines Jaguars hört, besonders wenn keine Wetterveränderung eintritt. Hat aber der Nordwind mehrere Wochen geweht, dann kündigen die Jaguare durch ihr oft halbe Nächte sortdauerndes Gebrüll den baldigen Eintritt des Südwindes an. Die Paragaher, welche bei Aenderung des Wetters viel an Gichtschmerzen leiden, glauben, daß dies auch bei dem Jaguar der Fall sei und sein Geschrei durch ähnliche Schmerzen erpreßt werde.

"Treffen sich zur Begattungszeit mehrere Männchen bei einem Weibchen, so entsteht hier und ba ein Kampf zwischen ihnen, obwohl sich der schwächere Theil gewöhnlich von selbst zurüczieht. Brehm, Thierleben. 2. Austage. I. Die Begattung geschieht unter fortwährendem eigenen Geschrei und wahrscheinlich nach längerem Sträuben des Weibchens, indem man an der Stelle, wo sich zwei Jaguare begattet haben, immer das Gras und das niedere Gebüsch einige hundert Fuß ins Gevierte theils zur Erde gedrückt, theils ausgerauft findet. Beide Geschlechter bleiben nicht lange beisammen, höchstens vier dis fünf Wochen, und trennen sich dann wieder. Während dieser Zeit sind sie für den Menschen sehr gesährlich. Obschon sie nicht mit einander auf den Raub ausgehen, bleiben sie sich doch den ganzen Tag über nahe und helsen sich in der Gesahr. So wurde einer der besten Jäger in Entre-Rios durch ein aus dem Busche hervorspringendes Männchen zerrissen, im Augenblicke, wo er am Saume des Waldes das Weibchen niederstieß.

"Die Tragzeit des Jaguars kenne ich nicht bestimmt; jedoch nach der Begattungszeit und der Beit, in welcher man schon Junge sindet, mag sie von drei dis dreiundeinhalb Monate sein. Das Weibchen wirst gewöhnlich zwei, selten drei der Sage nach blinde Junge, und zwar im undurchdringlichsten Dickichte des Waldes oder in einer Grube unter einem halbentwurzelten Baume. Die Mutter entsernt sich in den ersten Tagen nie weit von ihren Jungen und schleppt sie, sobald sie dieselben nicht sicher glaubt, im Maule in ein anderes Lager. Neberhaupt scheint ihre Mutterliebe sehr groß zu sein: sie vertheidigt die Jungen mit einer Art von Wuth und soll stundenweit den Räuber derselben brüllend versolgen. Nach ungefähr sechs Wochen wird sie schon von der jungen Brut auf ihren Streisereien begleitet. Ansangs bleibt diese im Dickicht versteckt, während die Mutter jagt, später aber legt sie sich in Gesellschaft mit ihr auf die Lauer. Sind die Jungen zu der Eröse eines gewöhnlichen hühnerhundes herangewachsen, so werden sie von ihrer Mutter verlassen, bleiben aber ost noch einige Zeit bei einander." In der Färdung unterscheiden sie sich von den alten; doch schon im siedenten Monate sind sie denselben gleich.

In Baragay und langs bes Barana zieht man nicht felten junge Jaquare in Säufern auf. Dazu muffen fie aber als Säuglinge eingefangen werben, weil fie sonft nicht mehr fich bandigen lassen. Rengger zog seine Zaquare mit Milch und gekochtem Fleische auf; Bslanzenkost vertragen fie nicht, rohes Fleisch macht fie bald bösartig. Sie spielen mit jungen Hunden und Kapen, besonders gern aber mit hölzernen Kugeln. Ihre Bewegungen find leicht und lebhaft. Sie lernen ihren Wärter sehr gut kennen, suchen ihn auf und zeigen Freude bei seinem Wiederschen. Ieder Gegenftand, welcher sich bewegt, zieht ihre Aufmerksamkeit auf fich. Sogleich ducken fie sich nieder, bewegen ihren Schwanz und machen zum Sprunge sich fertig. Wenn sie hunger und Durft oder Langeweile haben, lassen sie einen eigenen miauenden Ton hören, doch bloß, so lange sie noch jung find; denn von den Alten vernimmt man ihn nicht mehr. Niemals hört man fie in der Gefangenschaft brüllen. Beim Fressen knurren fie, besonders wenn Jemand ihnen fich nähert. An Wasser darf man fie nicht Mangel leiden laffen. Zum Fressen legen sie fich nieder, halten mit beiden Taken bas Fleisch, biegen ben Ropf auf die Seite, um auch die Backenzähne gebrauchen zu können, und tauen nach und nach Studen bavon ab. Richt ftarte Knochen freffen fie, von großen bagegen bloß die Gelenke. Nach der Mahlzeit legen sich zahme Jaguare gern in den Schatten und schlafen, und haben sie sich satt gefressen, so erzürnen sie sich nicht so leicht, und man kann dann mit ihnen fpielen; auch Sausthiere und Sausgeflügel, welches ihnen fonft nicht naben barf, konnen bann unbeschadet an ihnen vorbeigehen. Man halt bie gefangenen in Sudamerita nicht in Räfigen, fondern bindet sie mit einem ledernen Seile im haushofe ober auch vor dem hause unter einem Bomeranzenbaume an. Die fällt es ihnen ein, am Seile zu nagen. Ihr Athem hat, wie bei fast allen Raubthieren, einen üblen Geruch, ebenso das frische Fell, das Fleisch und das Fett, der Harn und der Koth. Der Geruch des Fettes ist so durchdringend, daß man Füchse, Meerschweinchen und andere Thiere vertreiben tann, wenn man nur einige Bäume in deren Wohntreife damit bestreicht. Auch felbst muthige Pferbe springen scheu zurud, wenn man ihnen folches Fett unter die Ruftern halt.

Schon gang junge Jaguare haben scharfe und spihe Bahne; im ersten Jahre werden dieselben gewechselt, nach zwei bis brei Jahren haben sie ihre volle Größe erreicht. Sobald die Ungen ihre

Kraft fühlen, gegen das dritte Jahr hin und noch früher, ermangeln sie nicht, zum Schaden ihres herrn von ihren Bahnen Gebrauch zu machen. Bergebens werden ihnen die Ed- und Schneidezähne bis auf die Wurzel abgeseilt und die Klauen von Zeit zu Zeit beschnitten: sie können vermöge ihrer ungeheueren Kraft auch ohne Waffen Unglud stiften. So sah Rengger einen zahmen und in diefer Beife verftummelten Jaquar, auf welchen die Kinder des Saufes ohne Scheu fich zu sehen pflegten, seine sonst geliebte Wärterin, ein zehnjähriges Regermädchen, in einem Anfalle von bofer Laune mit einem Schlage ber Tape in den Raden zu Boden werfen und über fie herfallen. Obwohl ihm bas Kind sogleich entriffen wurde, hatte er mit seiner zahnlosen Kinnlade boch schon einen Arm zerquetscht, und es bauerte mehrere Stunden, bis bas Madchen wieder zu fich tam. Weibliche Jaguare find leichter jahmbar als mannliche, und wenn man den letteren durch Beschneidung einen Theil ihrer Wildheit zu nehmen sucht, werden fie fast noch tückischer als vorher, geben auch, weil fie fehr fett werden, gewöhnlich nach turzer Zeit zu Grunde. So lange fie noch jung find, tann man fie burch Schläge bandigen; fpater halt es schwer, ihrer Meifter gu werden. Großmuth und Erkenntlichkeit find dem Jaguar fremd; er zeigt keine ausdauernde Anhänglichkeit für feinen Wärter ober für ein mit ihm auferzogenes Thier, und es ist baber immer eine gewagte Sache, ihn langer als ein Jahr, ohne ihn einzusperren, in der Befangenschaft zu halten.

In den Käfigen unserer Thiergarten und Thierbuden benimmt sich der Jaguar wie seine Berwandten, die altweltlichen Pardel. Die von mir nach Beobachtung verschiedener Jaguare in Thiergarten gesaßte Meinung, daß er schwieriger als andere Pardel sich zähmen und kaum zum "Arbeiten" abrichten lasse, ist durch Areuzberg, einem unserer ersahrensten und geschicktesten Thierbändiger, widerlegt worden. Gerade die wildesten Jaguare werden in der Regel die gelehrigsten Schüler eines Meisters dieser gesährlichen Kunst, müssen jedoch erst vollskändig sich bewußt geworden sein, daß sie an dem Bändiger einen Herrn über sich haben, gegen dessen Willen jede Auslehnung vergeblich ist.

Gefangene Jaguare haben sich wiederholt fortgepflanzt, und zwar nicht allein in Thiergärten, sondern auch in Thierschaubuden. Gbenso paaren sich Jaguar und Leopard, Panther und Sundapanther und erzielen frästige, fortpflanzungssähige Blendlinge. Der von Fixinger als eigene Art ausgestellte Grauparder (Leopardus poliopardus) war, nach der von Kreuzberg mir gegebenen Versicherung, der Sprößling eines Jaguars und eines schwarzen Sundapanthers. Beide Pardel, Jaguar und Sundapanther, haben verschiedene Male ersolgreich sich gepaart und jedesmal ähnliche Blendlinge erzeugt; und einer der letzteren warf, nachdem er mit einem Leoparden getreuzt worden war, Junge, von denen das eine dem Vater Leopard, das andere der Mutter Grauparder in allen wesentlichen Stüden glich. Dies zur Vervollständigung und beziehentlich Berichtigung der in der ersten Auslage unseres Wertes enthaltenen Angaben.

Seines surchtbaren Schabens wegen wird der Jaguar in bewohnten Gegenden auf alle mögliche Weise gejagt und getödtet. Man glaubt, daß er sein Leben auf zwanzig Jahre bringen könne; doch dürste er bloß in den einsamsten Wildnissen ein derartiges Alter erreichen; denn in den bevölkerten Theilen Amerika's stirbt kaum eine Unze eines natürlichen Todes. Gleichwohl trifft man auch noch hier sehr alte Thiere an. So schoß ein Franzose nahe bei einem Landbause ein Weibchen, dessen Haut kräzig und dessen Gediß ganz abgenutzt war; hier sehlten schon die hintersten oberen Bacenzähne. Solche Fälle sind selten; die meisten Jaguare sterben in der Blüte ihrer Jahre durch die Rugel, den Gistpseil oder das Messer. Ihre Jagd kann wegen der Befriedigung, welche überwundene Gesahren und Schwierigkeiten gewähren, zur Leidenschaft werden, obsichon der Jäger gewöhnlich zuletzt sein Leben unter den Krallen eines Jaguars auschaucht. Die älteste Jagdart ist wohl die tückschste und sicherste. Aus einer riesigen Bambusart sertigt sich der Indianer seine uralte Wasse, ein Blasrohr, aus der Webelrippe eines Palmbaumes oder aus Dornen kleine schmächtige Pseile, welche sicherer und tieser tressen als die Kugeln aus

ber besten Büchse. Die Pseile sind mit dem möderischen Urarigist getränkt. Haben indianische Jäger Hunde bei sich, so erlegen sie den Jaguar ohne alle Gesahr. Die Hunde stöbern das Raubthier auf, jagen es gewöhnlich auf einen schiessstehenden Baum und verbellen es. Dort wird es dem Indianer zum bequemen Zielpunkte. Aus ziemlich weiter Entsernung sendet er seine fürchterslichen Pseile nach der gewaltigen Kape ab, einen nach dem anderen. Diese achtet kaum des kleinen Rizes, welche die Geschosse ihr beibringen, hält vielleicht das Pseilchen bloß für einen Dorn, der sie verwundete, erfährt aber schon nach wenigen Minuten, mit welcher surchtbaren Wasse ihr der Mensch zu Leibe ging. Das Gift beginnt zu wirken: ihre Glieder erschlaffen, die Krast erlahmt, sie stürzt mit einigen Zuckungen auf den Boden, richtet sich noch einige Male auf, versucht, sich sortzurassen, und bricht dann plöhlich zusammen, zuckend, verendend.

Weit verwegener als diese heimtüdische Jagd ift folgende. Der Jäger umwidelt mit einem Schaffelle den linken Arm bis über den Elnbogen und bewaffnet sich mit einem zweischneidigen Meffer ober Dolche von etwa zwei Jug Lange. So ausgerüftet, sucht er mit zwei ober brei hunden ben Jaguar auf. Diefer bietet wenigen hunden fogleich die Spige; ber Jager naht fich ihm und reizt ihn gewöhnlich mit Worten und Geberben. Plöglich springt ber Jaguar mit einem ober zwei Sagen auf den Jager zu, richtet fich aber zum Angriffe wie unfer Bar in die Sohe und öffnet brüllend den Rachen. In diesem Augenblicke halt der Jäger den beiden vorderen Taken bes Thieres ben umwundenen Arm vor und stößt ihm, mit dem Körper etwas nach rechts ausweichend, ben Dolch in die linke Seite. Der getroffene Jaguar fällt burch ben Stoß um fo eber zu Boden, als es ihm schwer wird, in aufrechter Stellung das Gleichgewicht zu bewahren, und die Hunde werfen sich über ihn her. War die erste Wunde nicht tödtlich, so steht er mit Blipesschnelle wieder auf, macht fich von den hunden los und fturzt fich von neuem auf seinen Gegner, welcher ihm alsbann einen zweiten Stich verfett. Rengger tannte einen Indianer aus ber Stadt Bajada, welcher über hundert Jaguare auf diese Weise erlegt hatte. Er war ein leidenschaftlicher Jäger, bußte aber im Jahre 1821 auf einer solchen Jagb boch bas Leben ein. Göring hörte von einem Gaucho ergählen, welcher wegen feiner Jagben ben Ramen "Matador de Tigres" (Tigertobter) erhalten hatte. Dieser fühne Mann hatte viele Jaguare ebenfalls mit dem Meffer erlegt.

Wie man Rengger verficherte, gibt es tollfühne Jäger, welche bloß mit einer Reule ben Jaguar angreifen. Auch fie follen fich ben linken Arm mit einem Schaffelle umwinden und ihrem Feinde im Augenblide, wo er gegen fie auffteht, einen Schlag auf die Lendenwirbel verfeten, fo baß er zusammenfinkt und bes gebrochenen Rudgrates wegen nicht mehr aufftehen kann. Einige Schläge auf die Rasenwurzel vollenden seine Riederlage. "Diefe zweite Art, ben Jaguar zu jagen", fagt Rengger, "habe ich nie felbst gesehen; jedoch scheinen mir die darüber erhaltenen Rachrichten nicht unglaubwürdig, da ich bei mehreren zahmen Jaguaren beobachtet habe, daß man fie burch einen nicht fehr starten Schlag auf die Lendenwirbel, wenigstens für einige Tage, an ben hinteren Gliedern lähmen kann." Nach Angabe besfelben Beobachters wird die Unze in Paragah meift auf folgende Art gejagt: Ein guter Schupe, in Begleitung von zwei Mannern, von denen ber eine mit einer Lanze, der andere mit einer fünf Fuß langen zweizacligen Gabel bewaffnet ist, sucht mit sechs bis zehn Hunden den Jaguar auf. Wenn dieser schon mehrmals gejagt worden ist, geht er auf das erfte Anschlagen der hunde davon; sonst aber stellt er sich zur Gegenwehr oder klettert auf einen Baum. Widerfett er fich den hunden, fo schließen diese einen Kreis um ihn und bellen ihn an. Sie muffen ichon fehr bebergt und geubt fein, um ihn anzugreifen, und werden bennoch oft das Opfer ihres Muthes. Ohne sonderliche Anstrengung bricht ihnen der Jaguar mit einem Schlage ben Ruden oder reißt ihnen den Bauch auf; benn nicht einmal zwanzig der beften Doggen können einen ausgewachsenen Jaguar überwältigen. Sowie nun die Jäger des Jaguars ansichtig werben, stellen fie fich neben einander, ben Schügen in ber Mitte. Diefer fucht ihm einen Schuß in den Ropf oder in die Bruft beizubringen. Rach einem Treffichuffe fallen die hunde über ihren grimmig gehaßten Feind her und druden ihn zu Boden, wo feine Niederlage leicht vollendet wird.

Fehlt aber ber Schuß, ober wird der Jaguar nur leicht verwundet, so springt er unter fürchterlichem Gebrülle auf den Schützen los. Sobald er sich auf die hinteren Beine stellt, hält ihm der mit der Gabel bewaffnete Jäger diese vor, und der Lanzentrager gibt ihm von der Seite einen Stich in die Bruft, zieht aber die Lanze sogleich wieder zurud und macht sich auf einen zweiten Stoß gefaßt; benn ber niedergeworfene Jaguar steht mit der größten Schnelligkeit wieder auf und stürzt sich auf feine Gegner, welche ihn mit neuen Stößen empfangen, bis er feine Kraft verliert und endlich von ben auspringenden hunden auf dem Boden festgehalten wird. Während des Kampfes suchen die letteren ben Jaquar niebergureifen, indem fie ihn beim Schwange faffen; nur fehr ftarte Sunde greifen ihn auch von der Seite an. Der Lanzenftich barf ja nicht von vorn gegeben werden, fondern muß von ber Seite erfolgen, indem die Bruft bes Jaguars beinahe feilformig und feine Saut burch loceres Bellgewebe mit den Muskeln verbunden, also sehr beweglich ist; es könnte demnach bas Gifen leicht zwischen ber haut und den Rippen durchgleiten. Auch muß man fich huten, bas umgeworfene Thier mit ber Lanze an ben Boden festnageln zu wollen; benn es ist ihm, obschon durchbohrt, ein leichtes, durch einen Schlag mit der Tape den Schaft der Lanze zu brechen. Ist bann kein zweiter Lanzenträger ba, und hat der Jaguar noch einige Kraft, so kann er seinen Gegner fehr übel zurichten. Es fällt auf, daß der Jaguar, obichon ihm die hunde nichts anhaben können, fich boch öfters vor ihnen fürchtet und, sowie er gejagt wird, auf einen Baum klettert. Run hat ber Jäger wohl einen sicheren Schuß auf ihn, wird jedoch nichtsbestoweniger von ihm angefallen, wenn er ihn fehlt ober nur leicht verwundet. Blipschnell läßt er fich vom Baume herunter und ftürzt brüllend mitten durch die Hunde auf den Schützen los, deffen Begleiter ihn dann empfangen. Diefe letteren muffen erprobte Männer fein, sonst ift der Schütze verloren. Fremde haben sich baber zu überlegen, mit wem fie auf eine folche Jagd geben. Es ift nicht baran zu benten, daß man fich dann mit Rolbenschlägen, Lanzenftößen oder Gabelhieben vertheidigen konnte; benn, ehe fichs der Schüte versieht, steht der Jaguar brullend und mit offenem Rachen vor ihm, schlägt mit einer Tate nach Ropf und Schultern und wendet mit der anderen die vorgehaltenen Waffen ab. In folchen Augenbliden verlaffen oft die erprobtesten Jagdgefährten einander, und auch die beherztesten und geübtesten Männer laufen immer einige Gesahr; denn da der Kampsplatz gewöhnlich im Didicht bes Walbes ift, bedarf es nur eines geringen hinderniffes, um den Stoß bes Lanzenträgers unficher zu machen.

Die Paragaper greifen den Jaguar übrigens auch bloß mit der Lanze an. Wenn er auf einen Baum geklettert ist, suchen fie ihre Schlinge, welche sie immer mit sich führen, ihm um den Hals au werfen ober biefelbe vermittels einer oben eingeferbten Stange ihm anzulegen. scheint er wenig sich zu sträuben, muß aber bald seben, wie unbedachtsam dies war; benn sobald ihm die Schlinge um den Hals geworfen ift, bringt der Reiter fein Pferd, an deffen Bauchriemen bas andere Ende befeftigt wurde, in Galopp, reißt den Jaguar vom Baume herunter und schleift ibn hier wirft ein zweiter Reiter ihm, falls er noch lebend und fraftig ift, aufs offene Feld hinaus. eine andere Schlinge um bie Beine, und beibe Manner reiten nun in entgegengesetzter Richtung bavon und erbroffeln den Räuber. Auf gleiche Weise aber noch leichter erwürgt man ihn, wenn man ihn im offenen Felbe antrifft, weil er hier, vom Walbe ober Röhricht entfernt, es gar nicht wagt, fich zu vertheidigen, fondern in großen Sprüngen zu entfliehen fucht. Auf dem Anftande wird ber Jaguar auch erlegt. Der Schühe verftedt fich in ber Rabe eines lebenben Thieres ober eines von der Unze bereits getödteten auf einem Baume und schießt von dort herab auf das zurnictkehrende Raubthier. Doch foll es vorgekommen fein, daß Jaguare, welche auf diese Weise leicht verwundet wurden, den Jäger auf dem Baume angegriffen und zerriffen haben. Hier und da gräbt man auch Fallgruben aus ober ftellt bei einem vom Jaguar getobteten Opfer Selbstichuffe.

Eine der Erwähnung werthe Jagdgeschichte erzählt Tschudi nach Mittheilungen eines einsgeborenen leidenschaftlichen Jägers. "Bor einigen Wochen wäre diesem seine Leidenschaft beinahe theuer zu stehen gekommen. Er hatte vormittags im Walde gejagt und wollte später das erlegte

Bon einem kleinen Buben und ein Paar Hunden begleitet, begab er fich an die Wild abholen. Stelle, wo er bas erlegte Reh an einen Baum gehängt hatte. Gben im Begriffe es los ju lofen, erblidt er auf fünfzehn Schritte Entfernung eine machtige Unze auf einem niedrigen Felfen fich sprungbereit machen. Der Bube schreit auf und klammert fich an feinen Bater. In demselben Augenblide springt einer der Hunde, welcher das in der Höhe lauernde Raubthier nicht gewittert hatte, herbei, und diefes fturgt sich auf letteren. Es gelingt bem Jäger, von seinem geängstigten Kinde fich losmachend, die Unze durch einen Schrotschuß auf kaum drei Schritte Entfernung zu erlegen. Es war ein Weibchen von feltener Große, welches gewöhnlich in einer nah gelegenen Sohle haufte. Rach dem Schuffe fah unfer Rimrod zwei schon starte Junge in die Goble fich flüchten; es war ihm jedoch nicht möglich, fie heraus zu bekommen, und er versetzte baber den Eingang mit Steinen. Behn bis zwölf Tage später führte ihn fein Weg auf ber Jagd wieder an diefer Stelle vorbei, und zu seiner Ueberraschung erblidt er die eine ber jungen Ungen gierig an den Knochen ihrer Mutter nagen. Er erlegte sie. Sie war ganz ausgehungert und hatte wahrscheinlich mehrere Tage lang in der Sohle gelegen, bevor es ihr gelang burchzubrechen. Rur der größte hunger tonnte das Thier bewogen haben, diefen Frag anzunehmen."

"Die meisten Hunde", berichtet Henfel, "haben solche Furcht vor ihrem Erbseinde, daß sie bei der bloßen Witterung desselben die Haare sträuben und knurrend Schut bei ihrem Herrn suchen. Besonders muthige Rüden nehmen die Fährte auf und treiben das Raubthier, ohne sich jedoch in seine unmittelbare Rähe zu wagen, und nur selten zeigt ein Hund so viel Kühnheit oder besser Frechheit, dis dicht an den Jaguar heranzugehen, während seine Jagdgenossen in einiger Entsernung zurückbleiben und ihn nur durch hestiges Bellen unterstühen."

Das Fell des Jaguars hat in Südamerika nur geringen Werth und wird höchstens zu Fußbeden und bergleichen verwendet. Das Fleisch effen bloß die Botokuben. Manche Indianer sollen
auch das Fett genießen, troß seines widrigen Geruches. Gewisse Theile des Jaguarleibes werden als Arzneimittel angewendet. So meint man, daß das Fett gegen Wurmkrankheiten und die gebrannten Krallen gegen Zahnschmerzen gute Mittel seien. Außerdem wird das Fett von den Wilden zum Einreiben ihres Körpers benuht, und sie glauben dadurch ebenso start und muthig zu werden wie das Raubthier selbst. Besonders gesährliche Jaguare, welche sich nur schwer aus der Nähe der Dörser vertreiben lassen und die Bewohner derselben stets mit ihren Nebersällen bedrohen, werden, wenn sie getödtet worden sind, nicht benuht; denn die Indianer sind überzeugt, daß sie eigentlich gar keine Thiere, sondern zauberhaste Wesen oder die Hüllen verstorbener lasterhaster Meuschen seien.

Schon seit Aristoteles und Plinius besteht unter den Forschern ein noch heutigen Tages nicht ausgefochtener Streit, hinsichtlich ber genauen Beftimmung breier altweltlichen Ragen, welche man Leopard, Pardel oder Parder, Panther und Sundapanther genannt und bald als Abanderungen ein und desselben Thieres, bald als besondere Arten betrachtet hat. Zwei diefer Ragen, Leopard und Panther, wurden bereits von den Alten unterschieden, und darf man hierauf mehr Gewicht legen, als gemeiniglich geschieht. Uns möchte es schwer werden, auch nur halb so viele Felle zusammenzubringen, als die Römer lebende Leoparden und Panther bei einem einzigen ihrer Kampfipiele verwendeten; wir haben daher nicht das Recht, die von ihnen ausgesprochene Ansicht unbedingt in Abrede zu stellen. Sie zu widerlegen, dürfte nach unserer heutigen Kenntnis der lebenden Thiere unmöglich fein. Schlecht ausgestopfte Pardel wird man nur sehr schwer bestimmen können, lebende dagegen erkennen ersahrene Thiergartner, Händler und Thierbändiger auf den ersten Blick. Ich habe mich seit geraumer Zeit angelegentlich mit den altweltlichen Parbeln beschäftigt und glaube bie Behauptung aussprechen zu dürsen, daß sie unter fich mindestens in demfelben Grade von einander abweichen wie der Jaguar von ihnen, hoffe auch im Stande zu fein, diese Unterschiede burch nachstehende Beschreibungen, welche von lebenden Thieren entnommen wurden, genügend hervorzuheben.

Der Leopard (Leopardus antiquorum, Felis Leopardus, L. pardus) ähnelt im Bau, nicht aber auch in der Färbung und Zeichnung, dem Jaguar am meisten. Seine Gesammtlänge beträgt ungefähr 2,4 Meter, wovon der Schwanz etwa ein Drittel weguimmt. Der Kopf ist groß und rundlich, die Schnanze wenig vorspringend, der Hals sehr kurz, der Leib träftig, die Gestalt überhaupt gedrungen; die Beine sind mittelhoch und mäßig start, die Pranken nicht besonders groß; der Schwanz erreicht nicht die Länge des Rumpses. Die Grundsärbung, ein blasses Röthlichgelb, dunkelt auf dem Rücken und geht in der Kehlgegend und auf der Borderbrust in Licht- oder



Leopard (Leopardus antiquorum), Uir natürl. Größe.

Weißgelb, auf ber Unter- nebst Innenseite der Gliedmaßen in Gelblichweiß über, erscheint aber, weil die Fleden klein find und ziemlich dicht stehen, verhältnismäßig dunkel. Ueber die Oberlippe verlausen in wagerechter Richtung drei dis vier ziemlich breite schwarze Streisen; ein großer länglichrunder, ebenso gerichteter Fleden zieht sich um den Mundwinkel herum, ein kleiner senkte gestellter sindet sich über jedem Auge; im übrigen sind Gesicht, Scheitel, Racen, Ropsund Halsseiten, Schultern, Ober- und Unterarme, Schenkel und Beine auf der Außenseite, Rehle
und Vorderbrust mit kleinen, in der Größe zwischen einer Erbse und einer Wallnuß schwankenden,
schwarzen, vollen, runden und rundlichen Fleden dicht bedeckt. Einige von ihnen lausen in der
Schlüsselbeingegend zu schief stehenden Querbinden, andere, und zwar ihrer zwei oder drei auf den
Schulkern und Beinen, zu unregelmäßigen Tüpseln zusammen und werden hier durch schmale,
netzartig zwischendurch ziehende Streisen der Grundsärbung getrennt. Hierdurch bilden sich
gebrochene, im wesenklichen von oben nach unten verlausende Reihen, während die Tüpselung des
Ropses und Halses durchaus unregelmäßig erscheint. Einige wenige Schulter- und Schenkelsteden
sind bereits zu gesäumten geworden, d. h. umschließen einen kleinen Hos, wie dies bei allen Fleden
bes Oberrückens, der Rumpsseiten und des Oberschwanzes in der Wurzelgegend der Fall ist. Der

Hof, welcher stets eine dunklere, in der Regel lichtrothgelbe Färbung hat, wird auf der Rückenmitte, über welche sich zwei oder vier gleichlaufende Streisen ziehen, von einem ring= oder zwei, meist zusammenstließenden halbmondsörmigen Flecken eingesaßt, während ihn auf den Seiten, woselbst die Reihen eher nach der Quere als nach der Länge angeordnet sind, drei die vier, im letteren Falle paarig stehende Mondslecken umgeben. Der Schwanz ist in der Wurzelgegend mit in die Länge gezogenen Hos= und Vollslecken, gegen die Spitze hin nur mit letteren sehr unregels mäßig gezeichnet, an der Spitze unten aber sast reinweiß. Die Zeichnung der Unter= und Innenseite der Glieder endlich besteht entweder aus einsachen oder doppelten Vollslecken. Das Ohr ist außen grauschwarz, ein großer Flecken nach der Spitze weißlich; das Auge hat grünlichgelbe Iris und runden Stern. Weder die Geschlechter noch die Alten und selbständig gewordenen Jungen unterscheiden sich wesentlich von einander; wohl aber gibt es dunklere und selbst schwarze Spielarten. Eine solche, in Habesch Gesela genannt, wird wegen ihres glänzendbraunschwarzen, nur im Sonnenglanze sleckig erscheinenden, von den Abessiniern hochgeschätzten Felles eisteig verfolgt.

Als Heimgebiet des Leoparden haben wir Afrika anzusehen. Ob er auch in Asien vorkommt, weiß ich nicht, halte es jedoch nicht für wahrscheinlich. Noch gegenwärtig bewohnt er fast alle Länder und Gegenden seines heimatlichen Erdtheils.

Der Panther (Leopardus Panthera, L. varius, Felis Panthera, F. varia) erinnert in der Fledung, nicht aber im Bau an den Jaguar. Seine Gesammtlänge beträgt mindestens 2,8 Meter, wobon mehr als ein Drittel, ungefähr 85 Centim. auf den Schwanz kommen. Der Ropf ist mäßig groß und länglichrund, die Schnauze deutlich vorspringend, der Hals kurz, der Leib fraftig, aber boch gestredt, ber Schwang fast ebenso lang wie ber Rumpf; die fraftigen Beine find verhältnismäßig fehr ftart, die Pranten groß. Die Grundfarbung, ein helles Odergelb, geht auf dem Rücken in Dunkelröthlichgelb, auf der Unterseite und den Innenseiten der Glieder in Gelblichweiß über, wie bei dem Leoparden, tritt aber weit lebhafter hervor, weil die Fleckenzeichnung eine durchaus verschiedene ift. Die dunklen Streifen auf der Oberlippe find wenig ausgeprägt, theilweise nur angebeutet; der länglichrunde Fleck in dem Mundwinkel unterscheidet fich nicht von dem des Parders; die Fleckenzeichnung des Ropfes ift spärlicher als bei diesem, die Fleden selbst find durchgehends etwas tleiner, und der Kopf erscheint deshalb lichter. Außer dem Ropfe, dem Raden, den Halsseiten, der Gurgel und Oberbruft, auf welcher mehrere Fleden ebenfalls zu zwei oder drei Streifen zusammenfließen, zeigen nur die Borderarme und Unterschenkel meift aus zwei ober brei Ginzelfleden zusammengefloffene Bollfleden, mahrend Schultern und Oberschenkel wie der Ruden und die Seiten mit gefäumten oder Hoffleden besetzt find. Alle Hoffleden oder Rosetten unterscheiden fich von denen des Leoparden durch ihre bedeutende Größe: der weite Hof ift lebhaft röthlichgelb, die ihn umgebenden Mondfleden find klein und schmal und gruppiren fich zu zwei und drei, drei und vier, ausnahmsweise auch fünf um ben Mittelfled, fo daß jeder Hof von fünf bis fieben, beziehentlich acht Mondfleden umringt wird. Ueber die Mittellinie des Rückens ziehen sich zwei gleichlaufende, neben ihnen zwei fast gleichlaufende Rosettenreihen, erstere meist aus geschlossenen, letztere aus theilweise unterbrochenen, im Vergleiche zu benen der Seiten kleinen Mondfleden bestehend, mahrend die Rosetten auf den Seiten fich wie beim Barber in ziemlich regelrecht schief von oben und vorn nach unten und hinten verlaufende Reihen ordnen. Auf der Oberfeite des Schwanzes herrscht bis gegen die Mitte eine aus großen Rosetten gebildete Zeichnung, nach Art der des Rückens, während die Unterseite hier lichtere Mondfleden, und der Schwanz in der Endhälfte oben breite schwarze, durch schmale lichte Bander getrennte halbringe zeigt und unten einfarbig weiß ift. Die gilblich- ober reinweiße Unterund Innenseite ber Glieder endlich trägt große, länglichrunde, sehr einzeln stehende schware Fleden. Färbung und Zeichnung des Ohres find wie beim Leoparden; die Jris aber fieht in der Regel gelb aust. Eine schwarze Spielart des Thieres hat man auf Ceilon beobachtet. Weiter nach



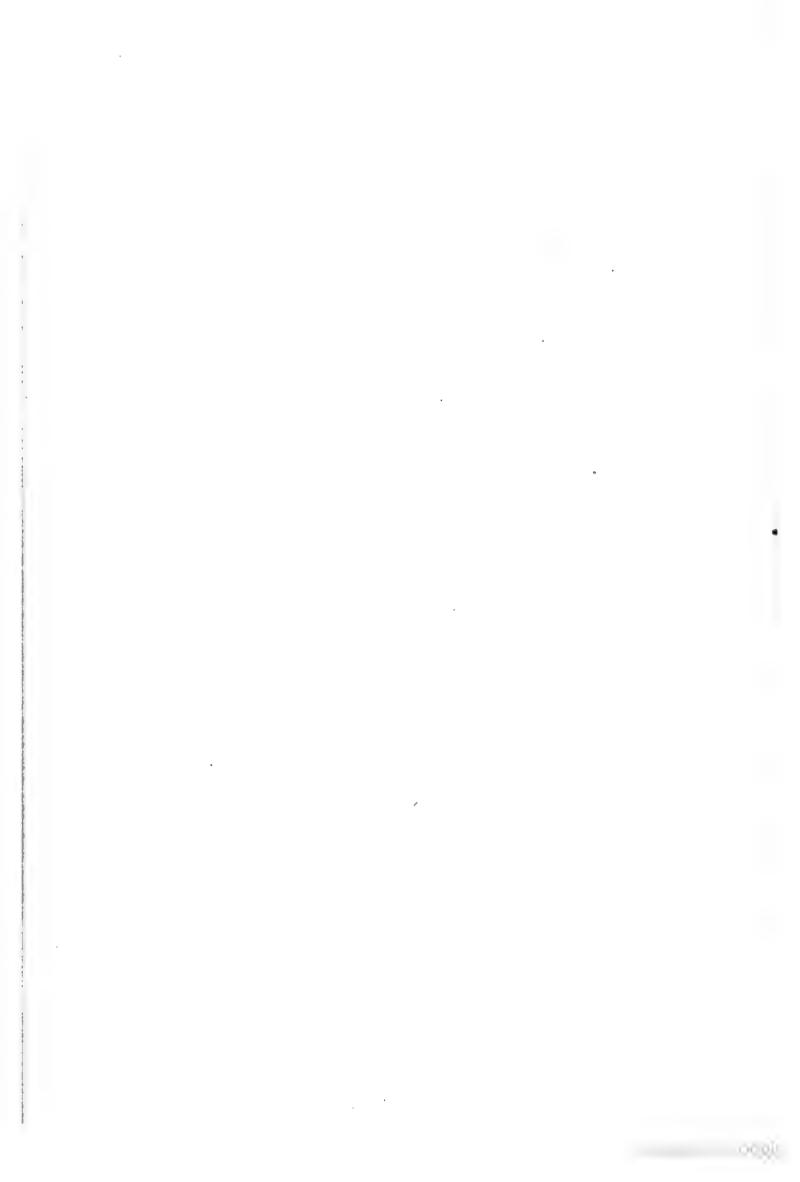

Often hin tritt eine andere Spielart des Panthers auf, welche Gra h als bejondere Art (Leopardus japonicus) beichieben hat, weil das Jelf. dem Allima entherechend, viel dichter und namentlich der Schoung buschigter ist. Dies aber kann tein Grund zur Trennung des einen und anderen fein; denn genau dosselbe finden wir auch bei den anderen Rahen.

Mit Istlimmitzit Inn ich angeben, das her Pantiper auf dem Gefflande Side und Ofiziens Edi. Bon Indien aus habe ich ihn erhalten. Wie neit jein Berbreitungsteris fich erftrecht bermag ich nich zu legen. Er birthe es fein, vockfere in Palafitino, Reinanfien und am Roudzhie auftritt, is flände folde Ausbehrung des Berbreitungstreifes mindeftens nicht im Widerpruche mit dem, wes in von ansberen Koden besochaft bekan besochaft bekan be-



Gunbapanther (Leopardus varioratus). Comerus Spielert, Big notifel. Grobe.

Mit Leopard und Banther lagt fich ber Sunba. ober Langichmangpanther (Leopardus variegatus, Felis variegata und chalybeata, L. pantherinus, L. macrurus), ftreng genommen, gar nicht vermechfeln. Ihn untericheiben; ber fleine, lange Ropf, ber langliche Sale, ber febr geftredte Leib, ber minbeftens rumpflange Schwang, bie niebrigen, fraftigen, mit berhaltnismäßig febr ftarten Branten ausgerufteten Beine fowie endlich bie Fledenzeichnung bon beiben Bermanbten. Abgefeben bon biefer in allen Gingelnheiten bon jener bes Barbers und Banthers perichiebenen Geftalt ift ebenfo bas Geprage ber Fledung ein anberes, weil Fleden wie Rofetten viel Meiner und buntler find, auch bichter fieben als bei ben Bermanbten. Das Gell erhalt bierburch einen fcmargblauen Schimmer, welcher beutlich hervortritt, wenn man ben Blid langs besfelben ftreifen lant. Die Grunbfarbung ift buntel lebmgelb, bie ber Sofe braunlich buntelgelb, bie ber Unter- und Innenfeite ber Glieber graulich - ober gelblichmeiß. Ropf, Raden, Unterarme und Unterschentel find fo bicht mit Tupfelfleden gezeichnet, bag biefe Theile faft fcmarg ericheinen, Die Baleringe febr ausgefprochen, Die Gleden ber Schultern und Oberichentel mit wenigen Musnahmen boll, bie guffallend bichtftebenben Rofetten aus brei bie fünf meift aufammengefloffenen Fleden gebilbet, die Bofe immer tlein, bei einzelnen Rofetten taum fichtbar, die Schwangfleden febr in die Lange gezogen, unter fich meift verbunden, ihre Sofe ebenfalls flein, die bunteln Salbbinben ber Schwanzipike nur burch febr ichmale lichte Bwifchenraume getrennt, Die Langefleden ber unteren Schwanzseite unregelmäßig. Der Obrrand bat tiefichwarge Farbung. Die Bris ift grunlichgelb.

Der fogenannte Schwarzpanther ober ichwarze Leopard (Felis, Leopardus melus), welchen ich in ber erften Ausgabe biefes Wertes als besondere Art auffaffen zu dürfen glaubte, ift nichts anderes als eine schwarze Spielart des Sundapanthers; denn er wird, wie bereits Reinswardt und Kuhl richtig bemerkten, und wie, laut Rosenberg, jeder Javane weiß, mit dem gelben Sundapanther in einem und demselben Gewölse gefunden. Dem Anscheine nach ändert letzterer häusiger und regelmäßiger ab als seine Verwandten.

Das Wohngebiet des Sundapanthers dürfte sich auf die großen Sundainseln, insbesondere Java und Sumatra beschränken, wenn auch nicht ausgeschlossen erscheint, daß er ebenso auf dem benachbarten Festlande, vielleicht als Vertreter des Panthers, gefunden wird. Auf Java heißt er "Matjang tutul", d. i. gesteckter Tiger, und die schwarze Spielart wird meist nur durch den Beinamen "itum" (schwarz), seltener unter dem Namen "Watjang kombang" unterschieden.

Alle Parbel stimmen in ihrer Lebensweise und ihrem Wesen so innig mit einander Aberein, daß man das von der einen Art Bekannte wohl auch auf die andere beziehen darf. Aus diesem Grunde beschränke ich mich im wesentlichen auf eine Lebensschilderung der afrikanischen Art, deren Sitten und Gewohnheiten ich durch eigene Anschauung wie durch Mittheilungen glaubwürdiger Berichterstatter am genauesten kennen gelernt habe, und füge nur hier und da einige Bemerkungen über die verwandten Pardelkaßen hinzu.

Der Leopard ift unzweiselhaft die vollendetste aller Kahen auf dem Erdenrund. Wohl slößt uns die Majestät des Löwen alle Achtung vor der gesammten Familie ein, wohl sehen wir in ihm den König der Thiere; wohl erscheint uns der Tiger als der grausamste unter der grausamen Gesellschaft; wohl besitt der Ozelot ein farbenreicheres und bunteres Kleid als alle übrigen Pardel: hinsichtlich der Einhelligkeit des Leidesbaues, der Schönheit der Fellzeichnung, der Krast und Gewandtheit, Anmuth und Zierlichteit der Bewegungen aber stehen sie und alle übrigen Kahen hinter dem Leoparden zurück. Er vereinigt alles in sich, was die einzelnen Kahen im besonderen auszeichnet, weil er deren Eigenschaften in leiblicher wie in geistiger Hinsicht in vollsommenster Weise zur Geltung bringt. Seine sammtne Psote wetteisert an Weiche mit der unseres Hinz: aber sie dirgt eine Klaue, welche mit jeder anderen sich messen kann; sein Gediß ist verhältnismäßig viel gewaltiger als das seines königlichen Berwandten. Ebenso schon vie gewandt, ebenso kräftig wie behend, ebenso klug wie listig, ebenso kühn wie verschlagen zeigt er das Raubthier auf der höchsten Stuse, welche es zu erlangen vermag.

Auf den ersten Blick hin will es scheinen, als wäre das Kleid des Leoparden viel zu bunt sür einen Räuber, welcher durch lauerndes Verstecken und Anschleichen seine Beute gewinnen und vor dem scharsen Auge derselben sich decken muß. Allein bei einer oberstächlichen Vetrachtung der Gegenden, welche das Thier bewohnt, muß jede derartige Meinung verschwinden. Wer Innersafrita aus eigener Ersahrung kennen lernte, erstaunt über das bunte Gewand, welches dort die Erde trägt, und sindet es ganz natürlich, daß in derselben ein so farbenreiches Geschöpf, selbst in sehr geringer Entsernung, übersehen werden kann. Das Fell des Leoparden und der Pflanzenüberszug des Bodens stimmen in ihrer Färbung auf das genaueste überein.

Fast ganz Afrika ift die Heimat des Leoparden. Er findet sich überall, wo es zusammenhängende, wenn auch nur dünn bestandene Waldungen gibt, und zwar in verhältnismäßig großer Menge. Unter den Waldungen behagen ihm besonders diejenigen, welche zwischen den höheren Bäumen mit dichtem Unterholze bestanden sind. Grasige Ebenen liebt er nicht, obwohl er in der Steppe eine teineswegs seltene Erscheinung ist. Sehr gern zieht er sich in das Gebirge zurück, dessen reichbewachsene Höhen ihm nicht nur tressliche Versteckpläße, sondern auch reichliche Beute gewähren. In Habesch bietet ihm noch ein Höhengürtel von 2000 bis 3000 Meter über dem Meere alle Annehmlichkeiten, welche er sich wünschen kann. Gar nicht selten sucht er sich seinen Ausenthaltsort nahe an den menschlichen Wohnungen oder in diesen selbst und unternimmt von hier aus seine Raubzüge. So erzählte mir Schimper, daß ein Leopard in einem Hause der Stadt Adva in Habesch sogar Junge warf. Unter allen Umständen aber wählt sich der schlaue fo vortrefflich zu bergen, daß man gewöhnlich bloß an den Bäumen seine Spur auffindet: die eingekratten Streisen, welche er beim Klettern in der Rinde zurückläßt. Seine Fährte sieht man nur äußerst selten, höchstens auf dem seuchten Sande in der Rähe seiner Tränkplätze, wo der leise ausgesetzte Fuß sich abdrückt; auf dem harten Waldboden dagegen nimmt auch das geübteste Jägerauge nicht eine Spur von dem Schleicher wahr. Wie seine Verwandten hat er keinen bestimmten Aufenthaltsort, sondern streist weit umher und verändert seinen Wohnsitz nach Umständen, verläßt auch eine Gegend vollständig, nachdem er sie ausgeraubt oder in ihr wiederholte Nachstellungen erfahren hat.

Ungeachtet seiner nicht eben bebeutenden Größe ist der Leopard ein wahrhaft surchtbarer Feind aller Thiere und selbst des Menschen, obgleich er diesem so lange ausweicht, wie es angeht. In allen Leibesübungen Meister und listiger als andere Raubthiere, versteht er es, selbst das flüchtigste oder scheueste Wild zu berücken. Sein Lauf ist nicht schnell, kann jedoch durch gewaltige Sprünge das ersehen, was ihm vor hochbeinigen Thieren abgeht. Im Alettern steht er nur wenig anderen Rahen nach. Man trisst ihn sast ebenso ost auf Bäumen wie in einem Busche versteckt. Bei Bersfolgung bäumt er regelmäßig. Wenn es sein muß, steht er nicht an, über ziemlich breite Ströme zu schwimmen, obgleich er sonst das Wasser scheut. Erst bei seinen Bewegungen zeigt er sich in seiner vollen Schönheit. Jede einzelne ist so biegsam, so sedernd, gewandt und behend, daß man an dem Thiere seine wahre Freude haben muß, so sehr man auch den Räuber hassen mag. Da kann man nichts gewahren, was irgend eine Anstrengung bekundet. Der Körper windet und dreht sich nach allen Richtungen hin, und der Fuß tritt so leise auf, als ob er den leichtesten Körper trüge. Jede Biegung ist zierlich, gerundet und weich: kurz, ein lausender oder schleichender Leopard wird sitt Jedermann zu einer wahren Augenweide.

Leider fteht fein geiftiges Wefen mit feiner Leibesichone, wenigstes nach unferen Anforderungen, nicht im Einklange. Der Leopard ift liftig, verschlagen, tückisch, boshaft, wild, raub- und mord-Lustig, blutdürstig und rachfüchtig. In Afrika nennt man ihn geradezu Tiger, weil man unter diesem Ramen das Urbild eines blutdürftigen Wesens bezeichnet. Und wahrhaftig, keine andere altweltliche Rate tann den Namen des jurchtbarften Gliedes der Familie mehr als er verdienen. Er mordet alle Geschöpfe, welche er bewältigen kann, gleichviel, ob fie groß oder klein find, ob fie sich wehren oder ihm ohne Abwehr zur Beute fallen. Antilgen, Ziegen und Schafe bilden wohl feine Hauptnahrung; aber er klettert auch den Affen auf den Bäumen, den Klippschliefern in dem Gefelse nach. Den Pavianen ift er beständig auf den Fersen. Er verhindert ein gefährliches Ueberhandnehmen dieser Thiere: dies sieht man in jenen Höhen, wo er nicht hinkommt. Richt einmal bas Stachelschwein ift vor ihm gesichert; benn er legt sich, wie Jules Gerard in Algerien beobachtete, auf den Wechsel dieses Nagers, lauert mit der größten Geduld und faßt, wenn der wohlbewehrte Stachelheld nächtlich seines Weges geht, blitschnell zu, gibt ihm einen Schlag auf die Nase und zermalmt ihm hierauf rasch den Kopf. Die Antilopen soll er, wie die Kassern erzählen, burch einen eigenthümlichen Runftgriff zu berücken versuchen, im Grase an fie heranschleichen und in einiger Entfernung absonderliche Bewegungen zu machen beginnen, um die Neugierde diefer Thiere zu erregen. Läßt es sich ein Stud des Rudels beitommen, diefer Neugierde Folge zu geben, so hat feine lette Stunde geschlagen. Etwas ift jedenfalls an der Sache, wenn auch die Deutung jener Bewegung taum die richtige fein durfte.

Unter den Herden richtet er oft ein fürchterliches Blutbad an. Manche Leoparden haben in einer einzigen Nacht dreißig bis vierzig Schase getödtet. Deshalb wird er von den Viehzüchtern auch weit mehr gefürchtet als der Löwe, welcher sich meist mit einem Wildpret begnügt. Den Hühnern schleicht er ohne Unterlaß nach, und Ziegen und Schase haben ihren ärgsten Feind an ihm. Nach den Ersahrungen der Ansiedler im Kaplande zieht er Ziegen den Schasen vor. "Der Farmer", sagt Fritsch, "sieht es daher nicht ungern, wenn sein hirt sich einige Ziegen hält, weil er weiß, daß, wenn Ziegen mit seinen Schasen weiden, der Leopard sieher die ersteren holen und sein Vieh

verschonen wird." Aber nicht einmal der Mensch ist vor ihm gesichert, und namentlich Kinder sinden durch ihn häusig ihren Tod. So erzählte mir der Pater Filippini, ein sehr sorgsam beobachtender Jäger, welcher länger als zwanzig Jahre in Habesch gelebt hat, daß unser, von ihm grimmig gehaßtes Raubthier binnen drei Monaten aus dem Bogosdorfe Mensa allein acht Kinder weggetragen und verspeist hatte.

Mit der Rühnheit, Raublust und Mordgier verbindet der Leopard überdies die größte Frechheit. Dreift und unverschamt kommt er bis in das Dorf oder bis in die Stadt, ja selbst bis in die bewohnten hütten hinein. Als sich Rüppell in ber abessinischen Provinz Simen befand, packte ein großer Leopard unfern bes Lagerplates und bei hellem Tage einen der Efel, wurde indeffen noch zeitig genug durch das Geschrei ber Hirtenknaben verscheucht. "Bei Gondar", sagt berselbe Naturforscher, "wurden wir durch das Geschrei einer in unserem Haushose befindlichen Ziege aus bem Schlafe geweckt. Es zeigte fich, baß ein Leopard über die neun Schuh hohe Hofmauer geklettert war und die schlafende Ziege an der Kehle gepackt hatte. Gin Pistolenschuß, der aber nicht traf, verscheuchte das Raubthier aus dem Sofe, in welchem es die fterbende Ziege zurudließ. Rach zwei Stunden tam der Leopard wieder in den Hof gesprungen und drang fogar bis in mein Schlafzimmer, wo die tobte Ziege lag! Als er uns aufspringen hörte, entfloh er abermals unverlett. Sieben Tage später wurden wir nachts durch das Jammergeschrei unserer Haushühner gewedt, welche hoch oben an der Decke des Borzimmers auf einer schwebend hängenden Stange saßen. Drei Leoparden auf einmal hatten uns einen Besuch zugedacht. Während nun mein Reger Abdallah mit gespanntem Gewehre das Anurren einer dieser Bestien in dem Borhofe bei den Maulthieren belauschte, sah ich die beiden anderen auf der Mauer des Hinterhoses, wohin ich mich begeben hatte, umbergehen und zwar mit leifem, aber so sicherem Tritte, baß ich darüber ganz erstaunt mar. Die zu große Dunkelheit der Racht machte einen ficheren Schuß unmöglich. Da es den Leoparden gelungen war, einige Hühner zu erhaschen, jo konnten wir einer baldigen Wiederholung ihres Besuches gewiß sein. Wirklich erschienen sie auch schon in der nächsten Racht wieder. Einer aber, welcher bereits zwei Stud Geflügel ertappt hatte, mußte mit dem Leben bugen, indem Abdallah ihm durch einen gludlichen Schuß die Wirbelfaule zerschmetterte."

Von seiner fühnen Mordlust lieserte der Leopard auch mir einen schlagenden Beweis. Wirritten vormittags durch einen Theil des Pogosgebirges. Da hörten wir über uns wieder einmal das stets zur Jagd heraussordernde Gebell der großen Paviane, und beschlossen soch meines Freundes van Arkel d'Ablaing besand, blieben unten im Thale stehen, um die Maulthiere zu halten; wir kletterten langsam an der Bergwand empor, wählten uns einen ziemlich passenden Platz und seuerten von da aus nach den oben sitzenden Affen. Es war ziemlich hoch, und mancher von den Schüssen ging sehl; einige hatten jedoch getrossen: die Opfer derselben brachen entweder zusammen oder suchten verwundet das Weite. So sahen wir einen uralten Mantelpavian, welcher leicht am Halse verletzt worden war, taumelnd und unsicher den Felsen herabtommen und an uns vorüberschwanken, mehr und mehr dem Thale sich zuwendend, woselbst wir ihn als Leiche zu sinden hossten. Wir beachteten ihn deshalb nicht weiter, sondern ließen ihn ruhig seines Weges ziehen und seuerten unsere Büchsen wieder nach anderen Hamadryaden ab, welche noch da oben saßen.

Urplöglich entstand ein wahrer Aufruhr unter den Affen und wenige Setunden später ein wüster Lärm unten im Thale. Sämmtliche männliche Mantelpaviane rückten auf der Felskante vor; grunzten, brummten, brüllten und schlugen wüthend mit den Händen auf den Boden. Aller Augen richteten sich zur Tiefe, die ganze Bande rannte hin und her; einige besonders grimmige Männchen begannen an der Felswand herabzuklettern. Wir glaubten schon, daß wir jest angegriffen werden sollten, und beeilten uns etwas mehr als gewöhnlich mit dem Laden der Büchsen. Da machte uns der Lärm unten auf die Tiese ausmertsam. Wir hörten unsere Hunde bellen, die Leute rusen und vernahmen endlich die Worte: zu Hüsse! zu Hülfe! ein Leopard! An der Bergs

wand hinabschauend, erkannten wir benn auch wirklich das Raubthier, welches auf geradem Wege unseren Leuten zueilte, sich aber bereits mit einem Gegenstande beschäftigte, welcher uns unkenntlich blieb, weil er durch den Leoparden verdeckt war. Gleich darauf sielen unten zwei Schüsse. Die Hunde bellten laut auf, und die bis auf den Egypter wehrlosen Leute riesen von neuem mehrmals zu Hülse. Dann wurde es bis auf das fort und fort dauernde Gebell der Hunde still.

Die ganze Geschichte war so schnell vorübergegangen, daß wir noch immer nicht wußten, um was es sich eigentlich handelte. Wir stiegen deshalb ziemlich eilsertig an der Bergwand hinunter in das Thal. Hier trasen wir unsere Leute in den verschiedensten Stellungen. Der Egypter hatte sich auf einen Felsblock gestellt, hielt krampshaft die Doppelbüchse serrn in der Hand und starrte nach einem ziemlich dichten Busche hin, vor welchem die Hunde, jedoch in achtungsvoller Entsernung, standen; der eine Abessinier war noch immer beschäftigt, die aufs äußerste erregten Maulthiere zu beruhigen; der dritte Diener, ein junger Mensch von etwa fünszehn Jahren, war an der anderen Thalseite emporgeklettert und schien von dort aus das Ganze überwachen zu wollen, seine eigene Sicherheit natürlich nebenbei ebenfalls im Auge behaltend.

"Im Busche liegt ber Leoparb", sagte mir ber Egypter; " ich habe auf ihn geschoffen."

"Er ift, auf einem Affen reitenb, ben Berg heruntergekommen", fügte ber Abessinier hinzu; "gerade auf uns los kam er: wahrscheinlich wollte er die Maulthiere oder uns auch noch versschlingen."

"Dicht an Euch ist er vorüber gelaufen", schloß der britte; "ich habe ihn schon oben auf dem Berge gesehen, als er auf den Affen sprang."

Borsichtig die gespannte und abgestochene Büchse in der Hand haltend, näherte ich mich dem Busche dis auf zehn, acht, füns Schritte, aber ich konnte, so sehr ich mich auch anstrengte, noch immer nichts von dem Leoparden gewahren. Endlich verließ der Wächter oben, welcher durch mein Borgehen Muth gesaßt zu haben schien, seine Warte und deutete mit der Hand auf einen bestimmten Fleck. Hier, dicht vor mir, sah ich den Leoparden endlich liegen. Er war todt. Etwa zehn Schritte weiter thalwärts lag der ebenfalls getödtete Hamadryas.

Run klärte sich ber Hergang auf. Beim Hinausklettern waren wir unzweiselhaft außerordentlich nahe am Lagerplate des Raubthieres vorübergegangen. Dann waren von uns etwa zehn Schüsse abgeseuert worden, deren Knall stets ein vielsaches Echo hervorgerusen hatte. Der von uns verwundete Asse war, den Berg herunterkommend, jedenfalls auch nicht weit von dem Lager des Raubthieres vorübergehumpelt. Auf ihn hatte der Leopard sich gestürzt, ungeachtet der Menschen, welche er gesehen und gehört, ungeachtet der alle Thiere schredenden Schüsse, ungeachtet des hellen, sonnigen Lages. Wie ein Reiter auf dem Rosse sitzend, war er auf dem Pavian in das Thal hinabgeritten, und nicht einmal das Schreien und Lärmen der Leute hatte ihn zurückgeschreckt. Der Koch unten, welcher mit den Anderen weniger für das Leben des Assen als sür das eigene fürchtete, hatte, wie er zugestand, "in der Lodesangst" die zweite Büchse seinen Serrn ausgenommen, nach der Gegend hingehalten und dem Leoparden glücklich eine Kugel mitten durch die Brust gejagt. Dann hatte er auch den Hamadryas erlegt, wahrscheinlich ohne eigentlich zu wissen, in welcher Absicht.

Wie sich später ergab, hatte der Leopard den Affen mit den beiden Vordertahen gerade vorn am Maule gepackt und hier tiese Löcher eingerissen, mit den Hinterbeinen aber im Gefäße des Thieres sest sich einzuklammern versucht oder sie, stellenweise wenigstens, nachschleisen lassen. Unbegreislich war es uns, daß der Mantelpavian, trop der früher erhaltenen Verwundung, von seinem surchtbaren Gebisse nicht Gebrauch gemacht hatte.

Die Bewohner Mittelafrika's und die Reisenden wissen ähnliche Geschichten zu erzählen. So kam ein Leopard an Gordon Cummings Wagen heran, holte neben dem Feuer ein großes Stück Fleisch weg, und als die Hunde ihm nachsprangen, zerkratte und zerbiß er zwei derselben so fürchterlich, daß sie bald nachher starben.

In Städten und Dörfern, welche nah am Walbe liegen, besucht der Leopard die Häuser nur allzu oft, raubt hier vor den Augen der Menschen irgend ein Thier und schleppt es fort, ohne sich burch das Geschrei der Leute beirren oder sein Wild sich entreißen zu laffen. Ihm ift jedes Sausthier recht; er nimmt auch die hunde mit, obgleich diese tüchtig sich wehren. Genau dasselbe berichtet man vom Panther. Tennent ergählt, daß ein folcher einstmals einen hund aus ber Mitte seiner schlasenden Gebieter raubte, bemerkt auch, daß die Jäger auf Ceilon kein Raubthier mehr haffen als ihn, weil die hunde auf der Jagd durch ihn aufs hochste gefährdet werden. In Abeffinien kann man bes Leoparden halber weder hunde ober Ragen noch hühner behalten und muß für die Ziegen und Schafe mindeftens ebenfo gute Wohnungen herrichten als für die Menschen. Glaubwürdige Manner erzählen, daß er die Sunde erft formlich von den Orten, welche fie bewachen follten, weglode und fich bann ploglich von ber anderen Seite nähere, um feinen Raub ungeftort ausführen zu können. Während ich mich in den Walddorfern Oftsudans befand, kamen die Leoparden in einer Woche beinahe jede Nacht bis an das Dorf heran, wurden aber von ben in fehr großer Anzahl vorhandenen und vortrefflich eingeschulten Windspielen jedesmal zurndgetrieben. In den Urwäldern am Blauen Flusse hörte ich die eigenthümlich grunzende Stimme des Thieres mit Beginn der Nacht fast regelmäßig, auch die Fährten der nächtlich jagenden Räuber bemerkte ich sehr oft bei Streifereien, hatte jedoch damals nie das Glück, einen Leoparden felbst zu feben. Als ich den Arabern mein Befremden hierüber aussprach, erklärten fie mir die Sache nach ihrer Weise einsach durch die große Schlauheit des Thieres. Der Leopard, sagten sie, wisse sehr wohl, daß ich für ihn ein weit gefährlicherer Gegner sei als fie felbst und ihn todtschießen würde, wenn er fich mir zeigen wolle, während fie ihm mit ihren Lanzen nicht viel anhaben konnten, und er deshalb vor ihnen nicht sonderlich sich in Acht zu nehmen brauche. Mehrmals habe ich auf dem Anstande gelegen, und an solchen Orten, welche der Leopard nachts vorher besucht hatte, lebende Ziegen für ihn als Köber angebunden: allein immer lauerte ich vergebens. hieraus glaube ich schließen zu burfen, daß er bei seinen Streifereien doch nicht fo oft an benfelben Ort gurudkehrt, als man gewöhnlich glaubt.

In der Regel greift der Leopard den Menschen nicht an: er ist zu klug, vielleicht auch zu feig, als daß er es auf einen Kampf mit dem ihm Chrfurcht einflößenden Gegner ankommen lassen follte. Als ich eines schönen Rachmittags mit Pater Fillipini unweit des Dorfes Mensa ein Dicticht burchstreifte, winkte mich mein Jagdgenosse zu sich heran und fragte mich leise, warum ich auf den Leoparden, welcher foeben taum dreißig Schritte von mir vorübergelaufen fei, nicht geschoffen habe; ihm selbst sei dies unmöglich gewesen, weil sein Zündhütchen abgesallen und er einige Augenblicke waffenlos gewesen ware. Ich mußte bekennen, daß ich von dem schleichenden Räuber auch nicht das Geringste wahrgenommen hatte. Wir durchsuchten das nicht eben umfangreiche Didicht fehr forgfältig, jedoch vergeblich: die schlaue Rate hatte fich eiligst aus bem Staube gemacht. Aehnliche Begegnungen mogen oft genug vorkommen, ohne daß der eine Theil eine Ahnung davon hat. Gin noch näheres Zusammentreffen mit einem Panther schildert Stinner, ein Beamter in brittischen Diensten, welcher, Straßen anlegend und andere Bauten ausführend, Jahre lang die Waldungen Ceilons burchtreuzte. Durch ein leises Rascheln aufmerksam gemacht, fah er zu nicht geringem Schrecken in einer Entfernung von wenigen Fußen von sich, einen mächtigen Panther, welcher die Augen starr auf ihn gerichtet hatte und vielleicht mit sich zu Rathe ging, ob cs gewagt werden dürfe, ben Zweifüßler anstatt eines erwarteten Bierfüßlers anzuspringen. Skinner verlor die Geiftesgegenwart nicht, blieb stehen und heftete seine Augen auf den Gegner, bis diesem die Lage unheimlich wurde und er sich zu unseres Mannes unfäglichem Bergnügen zur Flucht wandte.

Ganz anders zeigt sich der Leopard, wenn er angegriffen oder verwundet wurde. Unter solchen Umständen stürzt er sich wie rasend auf seinen Gegner. So erzählt Cumming, daß einer seiner Freunde, welcher einen Pardel nur verwundete, augenblicklich von ihm angesprungen, niedergeworfen und gräßlich zersleischt, aber zum Glüd boch gerettet wurde, weil der Gegner den nächsten Augenblick schon seiner eigenen Wunde erlag. Der Diener des Geistlichen Stella in den Bogoß-ländern wurde, wie man mir mittheilte, durch einen einzigen Schlag eines Leoparden, auf welchen er geschossen hatte, getöbtet. Man kennt übrigens auch Beispiele, daß der Leopard, ohne irgend gereizt zu sein, den Menschen angriff. Kolbe berichtet, daß der Bürgermeister der Kapstadt unversehens von einem Leoparden angesprungen wurde. Dieser schlug dem Manne die Klauen in den Kopf und suhr mit dem Maule nach dem Halse, um ihm die Schlagadern zu durchbeißen. Der Angegriffene aber wehrte sich tapser, rang mit seinem Gegner, und beide sielen zu Boden. Schon ermattet, strengte der Mann seine letzten Kräste an, drückte dem grimmigen Thiere den Kopssest auf den Boden, zog sein Schnappmesser heraus und schnitt ihm den Hals ab; er selbst aber hatte an seinen Wunden noch lange zu leiden. In Abessuch tommen alljährlich Unglücksfälle vor, d. h. auch erwachsene, wehrhaste Leute werden von dem Leoparden angegriffen und umges bracht. Kinder gehören, wie bemerkt, unter das Wild, auf welches er geradezu Jagd macht.

Auch der Panther greift zuweilen Erwachsene an. Auf Teilon wurden, laut Tennent, nach einander zwei Männer, welche auf Kanzeln in Baumkronen gegen die Elesanten Wache halten sollten, von einem Panther weggeholt, welcher, ihnen unbemerkt, die luftige Höhe erklommen hatte; andere Eingeborene sielen der dreisten Kate sogar in der Veranda ihres Hauses zum Opser. Blatternkranke sollen von Panthern arg gesährdet werden, wie man glaubt, wegen des widerlichen Blatterngeruches, welcher das Raubthier anzieht, richtiger wohl infolge ihrer hülflosen Lage in den Krankenhütten, welche man, um Anstedung zu verhüten, in den Waldungen anzulegen pflegt.

Die Paarungszeit des Leoparden fällt in die Monate, welche dem Frühlinge der betreffenden Länder vorausgehen. Dann sammeln sich oft mehrere Männchen an einem Orte, schreien abscheulich nach Art verliedter Kahen, aber viel lauter und tieser, und kämpsen ingrimmig unter einander. Wie man an Gesangenen ersuhr, wirft das Weidchen nach neunwöchentlicher Tragzeit drei dis fünf Junge, welche blind zur Welt kommen und am zehnten Tage ihre Augen öffnen. Es sind dies kleine, allerliedste Geschöpse, ebenso wohl was ihre schöne Zeichnung als ihr hüdsches Betragen betrifft. Sie spielen lustig, wie die Kahen, unter einander und mit ihrer Mutter, welche sie zärtlich liedt und muthvoll vertheidigt. Freilebend verdirgt diese ihre Nachkommenschaft in einer Felsenhöhle, unter den Wurzeln eines starten Baumes, in dichten Gebüschen oder in Vaumhöhlen selbst; sobald die Kleinen aber einmal die Größe einer starten Haustahe erreicht haben, begleiten sie die Alte bei ihren nächtlichen Raubzügen und kommen, Dank des guten Unterrichts, welchen sie genießen, bald dahin, sich selbst ihre Nahrung zu erwerben. Gine säugende Alte wird zu einer Geisel sür die ganze Gegend. Sie raubt und mordet mit der allergrößten Kühnheit, ist aber dennoch vorsichtiger als je, und so kommt es, daß man nur in seltenen Fällen ihrer oder der Jungen habhaft werden kann.

Nete viel Schaben, obschon sie, so lange sie durch die Liebe beschäftigt werden, weniger blutgierig und räuberisch sein sollen. Man hat nicht selten ihrer sechs dis acht zu gleicher Zeit bemerkt. Ein holländischer Kapbauer hatte das Bergnügen, gegen sein Erwarten mit einer solchen Gesellschaft zusammenzukommen. Er reiste in der im Lande gebräuchlichen Weise mit Ochsenwagen von einer Ortschaft zur anderen. Während die Genossen in einem anmuthigen Thale ihr Lager aufschlugen, ging er auf die Jagd hinaus, um ein Wildpret sür die Küche zu erbeuten. Nach einem längeren, vergeblichen Streifzuge wollte er eben zum Lager zurückehren, war auch bereits in dessen Nähe angelangt: da erblickte er zu seinem nicht geringen Entsehen plöhlich sieden Leopardenköpse zwischen dem zerklüfteten Gesteine und dem Niedgrase eines hügels. In der leberraschung handelte er so albern wie er nur immer konnte: er schoß sein einsaches Gewehr auf das Gerathewohl nach der Gruppe ab! Clücklicherweise machte sich das Ende besser, als zu bermuthen gewesen wäre. Die Leoparden blieben ruhig; nur ein einziger sprang auf und socht in der Lust umher, gleichsam, als

wolle er nach der Augel fangen, welche wahrscheinlich recht nahe an ihm vorbeigepfiffen war. Der Bauer schlich sachte davon.

Wo der Leopard vorkommt, führt man einen Bernichtungskrieg gegen ihn. Die Jagdarten sind natürlich höchst verschieden, weil das Feuergewehr nur hier und da eine Rolle spielt; im allgemeinen aber ist dieses doch die einzige Wasse, welche den Jäger sichert und ihm zugleich Ersolg verspricht. Wer scharfe Hunde besitzt und die Jagd des Leoparden bei Tage betreibt, braucht sich nicht vor ihm zu sürchten. Die Hunde, welche freilich im höchsten Grade gefährdet werden, beschäftigen ihn und geben dem Jäger Zeit, mit aller Muße eine gute Ladung Rehposten oder eine sichere Kugel ihm auf das bunte Fell zu brennen. Le Baillant berichtet uns in ergöhlicher Weise von einer derartigen Jagd, bei welcher man mit vielen Hunden einen großen Busch umstellte und auf gut Glück hineinschoß, bei jeder Bewegung des Parbers zurückprallte und endlich doch noch zum Ziele kam, indem er, der Erzähler, einen guten Schuß andringen konnte. Nur sehr wenige Jäger sind so tollkühn, ohne Hunde auf die Leopardenjagd zu gehen. Sie umwickeln sich dann gewöhnlich den einen Arm dick mit Fellen und tragen ein scharses, breites Dolchmesser bei sich. Das Raubthier stürzt sich, wenn es gesehlt wurde, sofort auf den Angreiser, und dieser hält ihm den geschützen Arm entgegen. In demselben Augenblicke, wo jener in den Fellen sich vertrallt, stößt der Jäger ihm das breite Messer in das Herz.

Es verdient der Erwähnung, daß auch unter den einfachsten Naturkindern über solche Jagden die köstlichsten Münchhausiaden umlaufen. So erzählte mir ein Schech in Roseres:

"In der Umgegend unserer Stadt sind die Leoparden zwar sehr häusig, aber doch nicht gefürchtet, weil unsere Leute Sohne der Stärke sind und mit Leichtigkeit jedes wilde Thier zu bewältigen verstehen. Die Jagd des Leoparden ist nun vollends eine Kleinigkeit. Wenn man weiß, wo er aufgebäumt hat, braucht man einsach in den Wald zu gehen und den Leoparden aufzusorbern, vom Baume heradzukommen; dann sticht man ihn todt."

Ich sprach meine Berwunderung über die Folgsamkeit bes Thieres unverhohlen aus; mein Berichterstatter blieb mir jedoch die Antwort nicht schuldig.

"Es ift ganz leicht", sagte er, "einen Leoparden vom Baume herabzubringen. Er betrachtet nämlich seinen schönen Namen "Rimmr" als eine Berhöhnung und entrüstet sich auf das äußerste, wenn man ihn so ruft. Unsere vortrefflichen Anaben nun nehmen zwei scharfe Lanzen, gehen unter seinen Baum, halten beide Lanzen neben sich über ihren Köpfen in die Höhe, so daß die Spisen das Haupt becken, und rufen laut: "Komm herab, Nimmr, komm herab, du Sohn der Feigheit, du Fleckiger, du Schelm, komm, wenn du Muth hast!" Hierüber wird das Thier wüthend, vergißt alle Vorsicht und springt blind auf den Angreiser, natürlich aber in beide Lanzen, welche ihm in das herz dringen."

Pater Fillipini hat während seines langjährigen Ausenthaltes in Habesch und den Bogosländern viele Leoparden erlegt oder in den von ihm gestellten Fallen getödtet. Unter allen Jagdberichten, welche er mir gab, hat mich einer besonders angesprochen.

In Keren, dem Hauptdorfe des eigentlichen Bogoslandes, hat die katholische Mission einen festen Wohnsitz gegründet. Sie hält, wie die ganze Gebirgsbevölkerung, ihre Herden, welche, wenigstens das kleine Bieh, nachts immer in einen wohlverwahrten Stall gebracht werden. Der Ziegenhirt, ein junger Bursche von fünfzehn Jahren, schläft auf einer etwa anderthalb Meter über dem Boden erhöhten Lagerstätte im Stalle.

In einer Regennacht vernimmt unser in der nächsten Hütte ruhende Pater den lauten Angstesichtei aller in dem Stalle eingepferchten Ziegen und die Hülseruse ihres Hirten. Er schließt ganz richtig, daß ein Leopard irgendwie eingedrungen sein musse, und eilt mit seinem treuerprobten Schweizerstußen an den gefährdeten Stall.

"Was ift bei dir los, Anabe?"

""O, Bater, ein Leopard ist in dem Stalle! Er hat eine Ziege zusammengewürgt und wird wahrscheinlich auch über mich herfallen wollen. Seine Augen funkeln gräßlich.""

"Wie ift er eingebrungen?"

""Er hat die Wand mit seinen Tagen aus einander geschlagen und so eine Thure fich gebildet; auf der anderen Seite ift sie.""

Unser Pater geht auf die andere Seite, findet glücklich bas Eingangsloch, holt einen großen Stein und legt diesen vor die Oeffnung.

"Sei ruhig, mein Sohn! dir wird nichts geschehen; gunde aber Licht an, damit ich seben kann."

""Ich habe tein Feuer, mein Bater!""

"Ich werbe Dir folches bringen."

Der Jäger geht zurück, holt ein Wachslicht und Streichhölzchen, macht eine kleine Deffnung durch die Strohwand und reicht beides dem Knaben mit der Aufforderung, Licht anzuzünden. Der arme Bursche ist durch den Uebersall des gefürchteten Thieres so erschreckt, daß er unter seinen Fellen, welche er als schützende Decke über sich ausgebreitet hat, nicht hervorkommt. Pater Filippini muß also ein zweites Loch öffnen, durch welches er die zweite Hand steckt. Er bittet den Knaben, ihm wenigstens die Hand zu reichen und die Kerze zu sassen, streicht Licht an, und einen Augenblick später ist der nicht allzugroße Raum, wenn auch dürstig genug, erhellt.

Jest wird es dem Leoparden bedenklich. Er läßt die gemordete Ziege liegen und schleicht, den Leib dicht an die Wand des Stalles gedrückt, unhörbar dahin, seinem Ausgangsloche zu. Ein allgemeines Flüchten der geängstigten Ziegen zeigt seine Bewegung dem Ohre unseres Paters an, welcher mit der Büchse in der Hand vor einem dritten durch die Wand gebohrten Schießloche steht.

"Leuchte mehr nach biefer Seite, Talla!"

Es geschieht; allein der Jäger sieht nur einen Schatten, ohne im Stande zu sein, ihn aufs Korn zu nehmen. Der Junge sackelt mit dem Lichte hin und her; der Leopard wird ängstlich und läßt ein leises Knurren vernehmen. Nun strengt der Pater auch sein Gehör an, um das Raubthier zu erspähen. Da fällt ein Lichtstrahl gerade in die glänzenden Feueraugen des Leoparden: im Nu ist die Büchse an der Wange — der Schuß tracht in das Innere des Stalles; alle Ziegen rennen entseht umher; der Junge läßt vor Schrect das Licht zu Boden fallen, daß es erlischt: dann wird es still.

"Lebt ber Leopard noch, Talla?"

""Ich weiß es nicht, mein Bater; die Ziegen aber find ruhig geworben.""

"Nun, dann ist er auch getroffen", sagte der muthige Geistliche, ladet, holt sich neues Licht, öffnet die Thur und tritt, allerdings immer noch mit gespannter Büchse, in den Stall. An der gegenüberstehenden Wand liegt der Leopard; die Augel ist ihm zwischen den Augen in den Kopf gedrungen.

Bei weitem die wenigsten Leoparden, welche getöbtet werden, enden ihr Leben durch die Augel. Berschiedene Fallen sind weit ergiediger als das Feuergewehr. Wo Europäer hausen, wendet man starke Tellereisen und Schlagsallen an oder hängt ein Stück Fleisch in ziemlicher Höhe an einem Baumaste auf und spickt den Boden darunter mit ziemlich langen, eisernen Spihen. Das Raubthier springt nach dem Fleische, welches zu sicherem Sprunge zu hoch hängt, und stürzt oft in eine der dort ausgepflanzten Spihen. Pater Filippini hat gegen ein Viertelhundert Leoparden in Fallen gesangen, welche nach Art der Mäusefallen eingerichtet, aber selbstverständlich viel größer sind. Eine Henne oder eine junge Ziege wurde in der hintersten Abtheilung der Falle als Köder ausgesetzt. Früher oder später überwog die Raublust doch alle Schlauheit, und der Räuber saß im Kerker, wo ihn der Pater dann am anderen Morgen mit aller Ruhe und Sicherheit todtschoß. Einmal sing sich auch ein Löwe in einer solchen Falle; für ihn aber war noch keine Kugel gegossen. Er schlaug erzürnt mit einem Prankenschlage die Fallthüre entzwei und entwich!

Genau dieselbe Falle wendet man am Borgebirge der guten Hoffnung an. Es ist für die ganze Umgegend ein Fest, wenn eine von ihnen ihren Zweck erfüllt und den gehaßten Räuber Brehm, Thierteben. 2. Auslage. I.

in die Gewalt des Menschen gebracht hat. Drapson schildert in lebendiger Weise einen berartigen Fang.

"Ein Haus in der Nähe von Natal wurde mehrmals von einem Leoparden besucht und nach Möglichkeit ausgeplündert. Das Thier hatte in kurzer Zeit einen Hund, unzählbare Hühner und ein Ferkel weggetragen und bezeigte eine so außerordentliche Freßlust, daß es geradezu unersättlich sichien. Man daute also eine Falle und setzte eine alte Henne in den hintersten Theil des Käsigs. Der Leopard war zu schlau, als daß er bei der ersten Gelegenheit, welche ihn mit der Falle bekannt gemacht hatte, in dieselbe gegangen wäre, kehrte jedoch wenige Nächte später zurück, vergaß seine List über der Begierde nach der Henne und wurde gesangen. Man erzählte mir, daß er kurz nach seiner Einschließung ganz rasend gewesen sei und, obwohl vergeblich, die allerkräftigsten Ansstrengungen gemacht habe, um sich aus dem verhaßten Kerker einen Ausweg zu bahnen.

"Ich besuchte ihn am Morgen nach seiner Gesangennahme und wurde mit dem abscheulichsten Zähnesletschen und den wüthendsten Bliden empfangen; doch konnte er seinerseits auch meine Blide nicht vertragen und suchte denselben sobald als möglich zu entgehen. Wenn ich ihn stetig ansah, drückte er sich in eine Ede. Wahrscheinlich war er über seine Ohnmacht und die Unfähigkeit, sich zu rächen, äußerst wüthend.

"Berschiedene Kassern, welche viel von seinen spihbübischen Besuchen zu leiden gehabt hatten, kamen, um jett bei ihm vorzusprechen. Sie schütteten ihren ganzen reichen Schat von Berwünschungen auf sein verruchtes Haupt. Rund um den Käsig stellten sie sich und begrüßten ihn etwa mit folgenden Redensarten: "O, du niederträchtiger, seiger Hund, du erbärmlicher Hühnersfresser, bist du endlich gesangen, bist du es? Erinnerst du dich noch an das roth und weiße Kalb, welches du mir letzten Monat todtgeschlagen hast? Dies Kalb war mein! Du muthloser Lump, warum hast du denn nicht gewartet, bis ich mit meinem Speer und Stecken kam? Du hast wohl geglaubt, daß dein Fell besser werden möchte, wenn du dich vorher hättest dick und voll fressen können? So, jeht bist du gesangen!"

"Schau nach meinem Speer", sagte ein anderer, "den will ich dir ins Herz stoßen, wie ich ihn jett in den Grund stoße. Ach, zeige mir nur deine Zähne, sie sollen mir zum Halsbande werben, und dein Herz will ich rösten."

"Plötzlich, inmitten der rührenden Ansprache, machte der Leopard einen mächtigen Satz und rüttelte an dem Gitter des Käfigs: — und in alle Winde zerstoben die Helden!

"Man hatte sich vorgenommen, das Thier nach der Kapstadt zu bringen, um es nach Europa zu versenden; aber während der zweiten Nacht wäre es beinahe entkommen, und als mehrere Tage vergangen, ehe man einen zur Fortschaffung geeigneten Käsig sertig brachte, wurde es nothwendig, den jeht sehr gedemüthigten Schelm zu erschießen."

Reiche Ansiedler am Kap machen sich ein besonderes Bergnügen daraus, gefangene Pardel durch Hunde todtbeißen zu lassen. "Einer von ihnen", so erzählt Lichtenstein, "sing einen großen, lebendigen Parder und machte dies allen seinen Freunden bekannt, welche sich nach Landesssitte an einem bestimmten Rachmittage in großer Anzahl bei ihm versammelten, um das Thier zu beschauen und Zeugen von dem Kampse mit den Hunden zu sein, die es zu Tode beißen sollten. Nach vorhergegangener guter Bewirtung wurden die Gäste zur Falle geführt, in welcher das Thier noch stedte und woraus es erst sehr vorsichtig geholt werden mußte, um auf den Kampsplatz gebracht zu werden. Diese Falle lag in der Tiese einer Bergschlucht und war von rohen Felsstücken ausgemauert, doch so, daß zwei große, dem übrigen Gemäuer ähnliche Felsen, den Eingang bildeten, sübrigens in Hinsicht der Bauart ganz wie eine gewöhnliche Mänsefalle, nur alles in sehr großem Verhältnis. Oben war die Falle mit rohem Gebälte bedeckt, durch dessen Zwischenräume man das wüthende, schön gefärdte Thier beobachten konnte. Die Leute, welche es jest sesseln sollten, such band ihm, troß seines entsehlichen Brüllens und vergeblichen Wüthens, die vier Beine an einander.

hierauf begab fich Jemand in die Grube und warf auch eine Schlinge über den Ropf, bamit es möglich werbe, ihm einen festen Maultorb anzulegen. Run erft war man im Stande, den Leoparden nach dem Werft — so heißt bei allen Ansiedlern ein großer, freier Platzwischen dem Wohnhause und den Wirtschaftsgebäuden — zu schaffen, woselbst jest der eine hinterlauf, den man zwischen ber Hackensehne und bem Unterschenkelbein burchstach, vermittels eines Ringes an einer Rette besestigt ward, welche in einem freistehenden Pfahl eingeklammert war. Nach und nach löste man einen Riemen nach dem anderen und ließ das Thier endlich frei an der Kette sich bewegen. 🚱 erlangte bald feine ganze Kraft und Geschmeidigkeit wieder und gewährte in dem Wechsel seiner wilden Sprünge und seiner behenden Seitenbewegungen in der That ein sehr schönes Schauspiel. Mehr friechend als schleichend villegt ber Parder seiner Beute nachzustellen, drückt den Bauch dabei fast auf die Erde, den Kopf mit auswärts gerichteten Augen zwischen den Vordertagen ausgestreckt. In dieser Lage bewegte er fich auch jest und, festgehalten von der Rette, streckte er fich so lang aus, daß man ein ganz anderes Thier vor sich zu sehen glaubte. Dabei wandt sich der Leib unaufhörlich feit- und aufwärts, fo daß man seine Bewegungen denen einer kriechenden Schlange zu vergleichen geneigt war. Fest überzeugt, daß die vorher untersuchte Rette nicht brechen könne, wagten sich die Zuschauer ganz nahe hinzu und reizten ihn durch Würfe mit kleinen Kiefeln und andere Reckereien jum Auffpringen und Brüllen. Darüber ward es Abend. Man berathichlagte, ob man ihn jest ben hunden preisgeben follte, die inzwischen fammtlich in einem Stalle eingesperrt waren, und eben gingen die Meisten hinweg, um den Kampf vorzubereiten, als plöglich bei einem ftarten Rucke ber Ring sich öffnete, und das nunmehr freie Raubthier auf den Landdrost und nach denen, die sich am vorwizigsten genähert hatten, unbändig losstürzte. Wir ergrissen in der ersten Bestürzung bie Flucht und hörten schon bas glücklicherweise etwas abgemattete und feiner vollen Sprungtraft beraubte Ungethum bicht hinter uns schnauben, als unsere eigenen mitgebrachten hunde an uns vorbeiftürmten und es auch jogleich an Ohren und Rehle pacten. Den besten von ihnen, welcher vor Alter einen Edzahn verloren hatte, schüttelte es leicht von den Ohren ab und todtete ihn mit einem einzigen fraftigen Biffe nach bem Ropfe. Indeffen tamen auch die übrigen hunde herbei, welche den Parder besto sicherer pacten, und von denen sich zwei in die Gurgel so verbiffen, daß er in weniger als einer Biertelftunde, ohne weiter ein Lebenszeichen zu geben, erwürgt war. Bis bahin wehrte er fich verzweifelt mit seinen Krallen und verwundete noch einen der hunde fo fchwer, bag biefer ebenfalls am anderen Tage ftarb. Bei bem Berlegen bes Thieres fanden fich alle Musteln am halfe und Naden zerbiffen, aber in dem Felle felbst, welches äußerft gah und von dichten Haaren geschütt ift, war auch nicht das Kleinste Loch."

Wohl nirgends benutzt man von dem erlegten Raubthiere etwas mehr als das bunt gezeich= nete Tell, welches feiner Schonheit halber überall in hohem Werthe fteht, felbst in Europa gu Schabrackendeden noch Verwendung findet und einen Preis von fünfzehn bis zwanzig Thaler hat. Auch im Sudan wird es fehr geschätzt und zwar mehr von den Regern als von den Maham= medanern, welche es höchstens zu Fußbeden gebrauchen, während die Reger in ihm ein Siegeszeichen erkennen. Ich erwähne dies besonders aus dem Grunde, weil auch die Raffern genau bieseiben Ansichten hegen. Der Krieger bes Raffernlandes, welcher so glücklich gewesen ift, einen Leoparden zu tödten, wird mit Chrfurcht und Bewunderung betrachtet. Er schmudt fich stolg mit feinem Siegeszeichen, und Jeder, welcher nicht eine ahnliche Brobe feines Muthes aufweisen tann, betrachtet jenen mit Neib und Schelfucht. Die Zähne werden in eigenthümlicher Weise mit Faden und Draht zusammengeschlungen und in Gemeinschaft mit Perlen zu einer Kette aufgereiht, welche über die Bruft des Ariegers herabhängt und von der dunkeln Haut des Mannes lebhaft absticht. Die Klauen verwendet man in ähnlicher Beife, das Fell endlich verarbeitet man zu dem Karrof ober Deckmantel. Die Schwanzenden werden aufgeschnitten und an einer Schnur befestigt, welche fich der Held um den Leib schlingt. Wenn ein Kasser etwa acht oder zehn solcher Schwänze aufzuweisen hat, welche rings um seinen Körper hangen, dunkt er fich ber Sochsten einer zu sein und blickt fast verachtend auf seine Gefährten herab, welche bloß, wie es allgemein gebräuchlich ist, Affenschwänze tragen können.

Obgleich nur die allerwenigsten Leoparden, welche man jung ober alt fangt, nach Europa gebracht werden, ift die schöne Kake doch in allen Thiergarten und Thierschaubuden eine gewöhnliche und unter den drei verwandten Arten jedenfalls die häufigste Erscheinung. Bei gehöriger Pflege halt der Leopard die Gefangenschaft lange aus. Er verlangt, wie alle Ragen, einen warmen und reinlichen Käfig und täglich etwas mehr als ein Kilogramm gutes Fleisch, ift aber im übrigen sehr anspruchslos. Bei besonders guter Laune springt er in eigenthumlich künstlichen Saben, welche gewöhnlich zwei durch einander geschlungene Kreise bilden, unaufhörlich in seinem Käfige auf und ab, so schnell meift, daß das Auge seinen Bewegungen taum folgen tann. Bur Rube wählt er, so lange er mit seiner Umgebung noch nicht sich befreundet hat, die dunkelste Ede seines Räfige, später mit Borliebe einen erhöheten Baumast und bergleichen. Ungestört halt er einen mehrere Stunden mahrenden Mittagsfchlaf; fo feft er aber auch zu schlafen scheint, fo ficher vernimmt er jedes Geräusch: die Ohren spiken, die geschloffenen Augen öffnen sich, um nach der Urfache besfelben zu forschen, und feine volle Aufmerksamkeit wird rege. Jedes Thier, welches an seinem Käfige vorübergeht, erweckt seine Raublust: lautlos duckt er sich nieder, legt sich zum Sprunge zurecht und verfolgt alle Bewegungen der ersehnten Beute, auch wenn er durch unzählige Bersuche erprobt hat, daß das Gitter des Käfigs jeden Raubversuch vereitelt. natur macht fich eben geltenb; er versucht wenigstens, einen Raub auszuführen. ihm mehr Freiheit, als er zeitweilig genoß, fo macht fich der alte fündhafte Abam fofort wieder bemerklich, und man lernt jett in ihm das Raubthier kennen, wie es war und ift.

Während meines Aufenthaltes in Afrika hielt ich einen männlichen Parder geraume Zeit in Gefangenschaft, konnte es aber niemals zu einem erträglichen Berhältnisse zwischen mir und ihm bringen. Sobald ich mich dem Räfige näherte, drückte er durch Grinfen und Zähnefletschen, wohl auch durch ein heiseres Fauchen seine Unzufriedenheit aus, und wenn ich mich ihm nur einen Boll weiter als gewöhnlich näherte, durfte ich sicher darauf rechnen, daß er mit einer feiner Tagen nach mir schlug, natürlich regelmäßig bann, wenn ich es mir am wenigsten versah. Ich hatte ihn, wie alle die Raubthiere, welche ich bei mir führte, mittels einer langen Rette noch befonders feffeln laffen, und so durfte ich mir schon das Bergnügen gewähren, ihn zuweilen aus dem Käfige herauszulassen. Sobald er auf den Hof trat, begann er förmlich zu rasen, sprang wie toll empor, dehnte sich, zog Gefichter, fauchte und warf die wilbesten Blide nach allen Seiten. Dabei ging er Jedem, welcher sich ihm näherte, sosort zu Leibe und geberdete sich so sprechend, daß wir wohl wußten, er würde uns niederreißen, wenn er uns erlangen konnte. Jemehr ich die Rette burch einen angebundenen Strid verlängerte, um fo toller wurden feine Bewegungen, um fo mehr fteigerte fich feine Wuth. Die ganze Wildheit des freilebenden Thieres, welche lange gewaltsam unterdrückt worden war, schien durchzubrechen, der Blutdurft regte sich, und seine Augen drohten der ganzen übrigen Thiergesellschaft Tod und Berderben. Gurgelnd flogen die Affen an den Wänden, Stöcken und Säulen empor, ängstlich mederten die Ziegen, wie toll rannten die Strauße in ihrem Käfige auf und nieder, grollend blidte der Löwe auf den rasenden Roland. Dieser versuchte auf alle nur mögliche Weise freizukommen, und mehrmals wurde es uns angst und bange bei diesen Beobachtungs proben. Das allerschwierigste war, den Leoparden wieder in seinen Käfig zurückzubringen. Aus freien Studen ging er nicht hinein, und gezwungen konnte er kaum werden. Das einfachste ware gewesen, ihn an dem Stricke, bezüglich der Kette, wieder in den Käfig zu ziehen; allein dieser ftand jo, daß man in den Bereich seiner Sprunge hatte kommen muffen, wenn man die Rette erreichen wollte. Drohungen vermochten gar nichts über ihn: wenn wir ihm die Beitsche vorhielten, zeigte er und dagegen seine Tagen; wenn wir ihn anschrien, fauchte er; wenn wir auf ihn loggingen, legte er fich jum Sprunge zurecht. Es galt, seinen Trot zu brechen, ohne ihn babei zu mishandeln; benn er war nicht mein Eigenthum, und ich mußte ihn schonen. Ich wagte nicht einmal, mich ber

aus dem Felle bes Nilpferdes geschnittenen Peitsche zu bedienen, welche bei anderen Thieren gewöhnlich vollkommen ausreichte; ich wagte es auch im Grunde nicht, weil mir die Peitsche nicht lang genug erschien, und ich doch das Thier dis zum Käsige treiben mußte. Deshalb nahm ich einen neuen Stallbesen und besestigte diesen an einer langen dünnen Stange: damit bekam er seine Prügel; aber sie fruchteten nichts, und ich mußte auf andere Mittel denken. Das beste von allen war, wie ich zufällig entdeckte, ihn mit Wasser zu begießen, und dabei leistete mir nun wieder eine große Sprize die vortresslichsten Dienste. Sobald er einen Eimer Wasser siber den Kopf bekommen hatte oder durch den Strahl der Sprize dauernd eingenäßt wurde, suchte er so schleunig als möglich in seinen Käsig zu kommen; und später brachte ich ihn so weit, daß ich ihm bloß die Sprize und den Besen zu zeigen brauchte, um ihn augenblicklich dahin zu vermögen, seinen Schlupswinkel zu suchen.

Und doch läßt der Leopard fich ebenfalls zähmen, fast ebenso gut wie Löwe oder Tiger, wenn auch in der Regel nicht in derfelben Zeit. Ich habe bisher allerdings niemals einen wirklich zahmen Leoparden, fondern immer nur zahme Panther gesehen und gepflegt; Areuzberg aber versicherte mir auf das bestimmteste, daß auch der Leopard sich abrichten lasse, ja, daß er kaum einen Unterschied zwischen ihm und einem Panther mache. Gerade die wildesten Stücke sollen oft, wenn auch nicht die zahmften werden, so doch die gelehrigsten sein. Doch ift das Wesen der Thiere fehr verschieden geartet: einzelne lernen in acht bis vierzehn Tagen ihre sogenannten Kunftstücke, andere nehmen keine Lehre an, werden beshalb von den Thierbandigern als "Dumme" bezeichnet und baldmöglichft abgeschafft. Banther, welche von Jugend auf mit verftändigen Pflegern Umgang hatten, werden ebenso zahm wie andere große Kahen, nehmen gern Liebkosungen von bekannten Personen entgegen, schnurren dabei behaglich nach Kahenart und schmiegen sich, den gelenken Leib schlangenartig biegend, zärtlich an ihren Gebieter an ober reiben sich wenigstens behaglich an den Gittern ihres Käfigs. Ein Panther, welchen ich pflegte, antwortete durch ein absonderliches Schnauben auf den Anruf, sprang mir und anderen Bekannten freudig entgegen, langte mit der Tape nach mir, in der Absicht, mich an sich heranzuziehen, ließ sich streicheln und liebkosen, und lecte mit großer Zartheit die ihm gereichte Hand — ganz wie ein wohlerzogener Hund. Riemals bachte er baran, von seinen Klauen Gebrauch zu machen: die gefährlichen Taken blieben in der Hand seines Freundes immer weich und sammetig. Areuzberg besaß einen anderen Panther, welcher jo artig war, daß man ihm geftatten durfte, mit der Familie das Zimmer zu theilen und mit den Kindern zu fpielen. Gines ber letteren, ein vierjähriges Madchen, ftand in hoher Gunft bei bem Thiere und durfte mit ihm verkehren wie mit einem hunde, beifpielsweise auf feine Bruft fich legen und in folder Stellung einschlafen, ohne irgendwelche Tücke befürchten zu muffen. Daß Leoparden ebenso zahm werben können, erscheint mir, ungeachtet der mir fehlenden Belege, mindestens höchst wahrscheinlich zu sein; benn mit hunden schließen sie unter Umständen ein nicht minder inniges Freundschaftsverhältnis, als Panther pflegen, und mit letteren oder mit Ihresgleichen leben fie, kleine Scharmugel gelegentlich ber Paarzeit ober angesichts bes Futters abgerechnet, in Frieden. Bolles Bertrauen aber erwirbt fich der Leopard wohl nur in ben feltenften Fällen: sein unbändiges Wesen, sein Jähzorn und eine ihm kaum abzusprechende Tücke, welche klar und deutlich in dem Gesichte ausgedrückt ist, läßt stets einen hinterlistigen, bosen Streich befürchten.

Darstellungen bes Leoparden sinden sich häusig auf egyptischen Denkmälern. "Das älteste, mir bekannte Bild", belehrt mich Prosessor Dümichen, "gehört dem bei Besprechung des Löwen bereits erwähnten Grabe des Ptahhotep auf dem Pyramidenselbe an und stammt aus dem britten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Unter den Darstellungen und Inschristen dieses Grabes, welche ich in meinen "Resultaten 20." veröffentlicht habe, sieht man auf der einen Wand in der zweiten Reihe von oben einen Leoparden im Käsige, welcher von Männern getragen wird. In Grabe des Nomarchen Rehera zu Beni Hassan ist an der einen Wandseite eine prächtige Jagdscene abgebildet: unter den dort dargestellten Thieren, auf welche Fürst Rehera und sein Sohn Recht ihre Pfeile abdrücken, erblicken wir auch den Leoparden. Dagegen sieht man in dem

unter der Thutmosis-Herrschaft im siebenzehnten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung errichteten Terrassentempel von Deir-el-Bahheri, dessen hauptsächlichste Bilder ich in meiner "Flotte einer egyptischen Königin" verössentlicht habe, mehrere wohlgelungene Abbildungen, welche, nach Ihrer Bersicherung, ganz unverkenndar den Panther darstellen. Höchst bezeichnend für das mildere Weien dieses Thieres ist, daß es von Männern am Stricke geführt wird. Ein an der linken Schulter besesstigtes Leopardensell war das besondere Abzeichen hoher priesterlicher Würde; aber auch die Göttin Sasech, "die Herrin der Schrift und Vorsteherin der Bibliothesen", wie sie in den Insichristen genannt wird, trägt gewöhnlich das Fell des Pardels. Unter den Tributen aus südlichen Ländern, welche auf verschiedenen Denkmälern durch Bild und Schrift bezeichnet werden, gewahrt man wiederholt große Hausen von Fellen, welche in den begleitenden Inschriften "Felle von Pardeln des Südens" genannt werden. Geschichtliche Texte endlich, welche die Heldenthaten eines Königs erzählen, erwähnen nicht selten, daß Seine Majestät allerhöchst in Wuth geriethen "gleich einem Leoparden".

Bon ben Romern wurden Leopard und Banther vielfach zu den Kampffpielen in Rom benutt. Letterer war zu der Romer Zeiten in Aleinafien viel häufiger als gegenwärtig, und Caelius schrieb an Cicero, welcher bamals Landvogt in Sicilien war: "Wenn ich in meinen Spielen nicht ganze herben von Parbeln zeige, wird man die Schulb auf Dich werfen". Scaurus war der erste, welcher unter seiner Aedilitätswürde 150 gescheckte Thiere schickte; dann sandte Pompejus 410, Augustus aber 420 Stud. Früher war es burch einen alten Senatsbeschluß verboten, die sogenannten "afrikanischen Thiere" nach Italien zu bringen; der Tribun Aufidius aber ftellte einen Antrag an das Bolt und erwirkte die Erlaubnis, daß fie zu den eircenfischen Spielen kommen dürften. Dies geschah im Jahre 670 nach Erbauung Roms. Den Ramen Leopard hat zuerst der Geschichtsschreiber Julius Capitolinus am Ende des dritten Jahrhunderts gebraucht, weil man glaubte, daß das Thier ein Baftard von Panther und Lowe fei. Sierauf bezieht fich wohl auch eine Stelle des Plinius, welcher die Thiere ziemlich gut kennt, aber fagt, daß es der Löwe rieche, wenn ein Panther mit einer Löwin zu thun gehabt habe, und fich bann rache. Derfelbe Naturforscher erzählt, daß die Parder burch ihre Witterung alle vierfüßigen Thiere anloden, burch ihren garftigen Ropf aber wieder abschreden; beshalb versteden sie sich, um die burch den Wohlgeruch herangezogenen Thiere zu fangen. An einer anderen Stelle heißt es, daß die Lowen, Parder und alle anderen des Geschlechts rauhe Zungen haben wie eine Feile und bamit die Haut des Menschen ableden. Daher werden auch die gezähmten wüthend, wenn sie bis auf bas Blut gekommen find. Die Griechen nennen den Leoparden Pardalis; Aristoteles fpricht einige Male von ihm. Er erzählt, daß er vier Zigen habe, daß er gescheckt sei, daß er in Alien, niemals aber in Europa vorlomme, daß die Weibchen mehr Muth hätten als die Männchen, und daß fie fich zu heilen wüßten, wenn fie mit dem Kraute Pardalianches fich vergiftet hatten, da fie dann Menschenkoth suchten und dieser ihnen halfe. Das Kraut todte auch die Lowen, und deshalb hingen die Jäger Menschenkoth an einen Baum, damit das Thier nicht weit weggebe; fpringe es darnach in die Sobe, fo gehe es zu Grunde. Oppian unterscheidet zwei Arten von gefährlichen Parbalis, größere, berbere (Panther), und fleinere (Leoparden), welche aber jenen an Stärke nichts nachgeben. Rach bem Dichter find fie die Amme des Bacchus gewesen, und beshalb lieben fie auch ben Wein.

Die Fabelei einzelner Schriftsteller bes Alterthums findet noch bis zu Geßners Zeiten unbedingten Glauben. "Ein graufam, grimm, fräßig, geschwind thier", schildert unser alter Freund, "begirlich zu mehgen und blut vergießen. Wiewol etlich meinend der Leppard sölle sonder- lich verstanden werden, ein thier so durch vermischung der Löuwin oder Löuwen, mit dem Pardo oder Pantherthier geboren wirdt, den Löuwen nit unänlich, allein sein brust und vorderlend one schaupen oder haar, wonend gmeinklich beh den flüssen an orten so mit böumen oder dickem gesteud besetzt sind: belustigend sich mächtig deß wehnß, saussend sich voll: werdend zu zehten also besossen

vollen wehnß gefangen: sp überfrißt sich auch zu zehte, als dann legt sp sich in jr hüle schlaafen biß sp aufgetouwt hat: so er gifft gefrässen, so bringt er sich mit menschenkaat widerub zurecht.

"Mit wunderbarem lift fol er die Affen betriegen, als Elianus schrenbt.

"Wo er die menge ber Affen erfahren hat, spricht Elianus, so legt er fich noch ben inen nider auff den boden, fterdt die bein von im, fpert den rachen und augen went auf, halt fich gleuch als ob er tod sepe, wann bann die Affen sölichs ersehend, habend sh groffe fröud barab, trauwend jm boch nit gang wol, schidend zu ersten die frachest herab, da spil zu erfaren, welche mit verzagtem herhen, beg nabet, bann widerkeert: ber Leppard aber halt fich gang ftill als tod. Go nun bie anderen Affen ersehend den erften unverlet um seinen feind harumb traben, stellend sy die forcht hinweg, lauffend all herzu, frouwend fich, dankend, springend auff und umb der todten feynd har als ob fy feinen spottend. So nun der Leppard sy mud, verdroffen, on forg achtet, so das spil im besten ift, als bann jundt er unbewartet sach auf, ergreifft, zerreißt, zerzeert jren ein guten teil, braucht das beste und seißtest zu seiner spuß und narung. Er verbirgt sich auch zu zepten in die bidest ber boume ober bide gesteub, springt auf die, falt an die so fürgend, erwürgt mas er ankommen mag. Das Pantherthier fol ein blinde frucht gebaren gleich als auch die Kape, und die felbig mit groffem schmerken, ein kleine frucht, gebirt fälten. Zu zehten vermischt sich das Pantherthier mit bem Wolff, bannethar wirt geboren ein thier Thoes genannt, welche geftalt gefläcket ift, ber topff aber dem Bolff glench: von folchem wirt under den Bolffen geredt werden. Der Löuw vergleycht fich mit einem dapfferen, aufrechten, redlichen mann, der Leppard aber oder Pantherthier einem bofen, argedykischen wenb, hat auch zu folcher argliftigkeit, schalcheit mit forcht gemischt ein rechte form, gestalt, und glidmaß von natur überkommen. Ein wunderbarliche, groffe liebe föllend fy gegen iren jungen haben, von welcher Demetrius Physicus ein hübsche history schreybt, wie ein mann einen Lepparden in der ftraaf begegnet, und Leppard im liebkofet als wann er etwas von im begärte, der mann zuersten erschroden, doch zulest dem Lepparden zu willen worden, welcher in zu einer gruben geführt, in welche seine jungen gestürtt warend, welche dann ber mann heraufgezogen, und bas thier in mit vil schimpfis als ob er im um folchen Dienst bandete, widerumb an fein statt gewisen. Bu zehten wolt auch einer nit ab einem Gipe fräffen so mit im auferzogen und gespenft ward. Doch schreybend etlich, daß wie heimsch er pemer gemacht, gleych von jugend auferzogen werde, laß er doch seine Dyck nit, gleych den bosen weybern. Der Leppard ist allen thieren verhaßt, und fliehend in fast alle thier, auch der Trad. Es föllend vor wenig jahren nach dem tod des kunigs Francisco, ben Franzosen ein Leppard männlin und weyblin abkommen, entrunner, in die wäld kommen sehn, und bei Orliens vil der menschen erwürgt und ertödt haben, ein braut so neh wolt hodzent haben auß der ftatt geraubet haben, und vil todtne förper und wenberen daselbst gefunden, welchen sy allein die brüft abgefreffen habend. Das thier so Hyaena, Bilfraß oder Grabthier genannt wird, ift dem Lepparden auffehig: es fol auch der Leppard ab folcheffe geficht gräßlich erschräcken, bermassen daß in jm tein widerstand begart zu thun, und ob jr beider fal beh einandern gehenkt werbend, so fließt dem fäl des Lepparden das haar aus. Auß welcher Urfach die Egyptier fo in bebeuten wöllend daß ber ebler, stärder, gröffer, von dem minderen überwunden sepe, fo malend fy folche zwen fal zusammen. Esculapius schregbt, dag ber Leppard ein todtenschädelen eines menichen erfähe, fo neme er die flucht."

Wahrscheinlich schließt sich eine große Kate Innerasiens, ber Irbis, am nächsten an die Parbel an. Grap will ihn als Bertreter einer besonderen Sippe (Uncia) angesehen wissen und hebt besonders die Kürze und Breite der Gesichtsknochen sowie das jäh aufsteigende Stirnbein als bezeichnende Merkmale hervor, zu denen außerdem noch die schlanken, einigermaßen an die des Gepard erinnernden Läuse und der allseitig lange und dichte, aus gekräuseltem, im Grunde wolligem Haare bestehende, nur am Bauche weiche und schlasse Belz hinzuzuzählen wären. Ob



Luchs auch thut; fie gaben aber fogleich zum Unterschiede von letzterem ben langen Schwanz an. Bon seiner List wußten sie manches Beispiel zu erzählen. Man fürchtet ihn bei weitem nicht so wie den Tiger und versichert, daß mehrere gute Hunde ihn auf einem Baume stellen."

hierauf beschränkt sich das mir über das Freileben des Irbis Bekannte. Bon seinem Betragen in Gesangenschaft weiß ich nichts zu berichten. Sicherem Bernehmen nach gelangten zwar im Jahre 1871 zwei lebende Irbis in den Thiergarten zu Moskau, wurden dort aber meines



Marmeltage (Felis marmorata). 1/7 natürl. Größe.

Wissens nicht beobachtet, auch so erbarmlich behandelt, daß sie, wie der größte Theil aller dort lebenden Thiere überhaupt, binnen kurzem ihr Dasein endigten.

Luchstahen (Catolynx) nennt Grap zwei indische Mitglieder unserer Familie und gibt zu deren Kennzeichnung folgende Merkmale an: Der Kopf ist rundlich, das Ohr abgerundet, der Augenstern länglich und aufrecht gestellt, der Schwanz sehr lang, das Rasenbein wie bei den Luchsen gebildet. Sonstige Eigenheiten des Schädels, welche Grap hervorhebt, darf ich übergehen, weil sie von dem allgemeinen Gepräge zu wenig abweichen. Nach meinem Dafürhalten darf man die Luchstahen als ein Mittelglied zwischen Pardeln und Kahen ansehen. Letzteren ähneln sie mehr als ersteren, obgleich sie ihr eigenthümliches, von anderen Kahen abweichendes haben. An die Luchse haben mich die Gesangenen, welche ich sah und pflegte, durchaus nicht erinnert.

Die Marmeltate (Felis marmorata, F. Diardii, Olgilbii, longicaudata, Leopardus und Catolynx marmoratus) kommt unserer Hauskate an Größe annähernd gleich; ihre Gesammtlänge beträgt 1,1 Meter, wovon auf den Schwanz 52 Centim. gerechnet werden müssen. Die Hauptfärdung des Pelzes ift lehmgelb mit leichtröthlichem Anfluge, unterseits lichter und

felbst weiß. Von der Stirn aus lausen über Schädel und Nacken zwei schwarze Längsstreisen, welche sich vereinigen und als ein Streisen über den Rücken ziehen, hinten aber sich wieder theilen. Andere gewundene Fleckenstreisen ziehen schief vom Nacken gegen den Bauch herab. Die Schultern sind mit huseisenartigen Flecken, die Glieder mit runden schwarzen Tüpseln bedeckt. Am Unterleibe sinden sich drei Reihen runder dunkelbrauner Flecken, unter dem Halse Querbinden, über und unter den Augen je ein heller Fleck und auf den Wangen zwei schwarze Streisen. Die Ohren sind kurz und abgerundet, von außen silbergrau mit schwarzen Säumen, innen rostgelb; der ziemlich buschige Schwanz ist graulich rostgelb und deutlich geringelt.

Die Marmelkaße bewohnt Gebirgsgegenden Südostasiens, einschließlich der Sundainseln Sumatra und Borneo, und lebt in den Waldungen. Ueber ihr Freileben ist mir kein Bericht bekannt; auch Gesangene sieht man äußerst selten in unseren Käsigen. Gin schöner Marmelkater, welchen ich geraume Zeit pstegte, nahm für gewöhnlich die Stellung einer sißenden Haustage an. Der Kopf wurde hoch getragen, der sehr buschige Schwanz meist über die Vorderpranken geschlagen. Das faule Liegen der Leoparden beodachtete ich nie, obgleich die Kahe sehr zahm war und sich vor dem Beodachter nicht schenete, also gewiß voller Bequemlichkeit hingegeben haben würde, hätte sie solche im Liegen gesunden. Gine Stimme habe ich nicht vernommen, wohl aber gelegentlich das übliche Fauchen. Doch ließ sich das Thier nicht gerade leicht aus seiner Ruhe bringen, ähnelte in dieser Beziehung vielmehr dem Ozelot, mit welchem es überhaupt in seinem Gedaren vielsach übereinstimmte. Die Lieblingsnahrung bestand in Gestügel, demnächst in kleinen Säugethieren; Rindsleisch fraß die Marmelkaße ungern, und Pserdesleisch verschmähete sie gänzlich. Ungeachtet der sorgsamsten Pstege starb sie bald nach Eintritt der Kälte zum Leidwesen Aller, welche sie gekannt hatten.

Kaken im engeren Sinne (Felis) heißen die kleineren Arten der Familie, welche im alls gemeinen unserer Hauskake ähneln. Ihr Leib ift mehr oder weniger schlant, der Kopf rundlich, das Ohr länglichrund, der Augenstern länglicheirund oder spaltförmig, der Schwanz mehr oder weniger lang und zugespitzt, das Fell ziemlich dicht, einfardig, gesteckt oder gestreist. Ohrbüschel, Bart und Mähne sehlen den Gliedern dieser Gruppe oder Sippe, welche in mehrere Unterabtheis lungen zerfällt worden ist.

Un die Leoparden schließen sich die Pardeltagen an, beren bekanntestes Mitglied ber Ozelot oder die Pardelfaße (Felis pardalis, Leopardus pardalis) ift. beträgt 1,30 bis 1,40 Meter, wovon der Schwanz 40 bis 45 Centim. wegnimmt, die Höhe am Widerrist etwa 50 Centim.; das Thier kommt also unserem Luchs an Leibesumfang annähernd gleich, fteht jedoch an Sohe weit hinter diefem jurnd. Der Leib ift verhaltnismäßig fraftig, der Ropf ziemlich groß, der gegen die Spite verdünnte Schwanz mäßig lang, das Ohr kurz, breit und abgerundet, der Augenstern länglich eiförmig, der Pelz dicht, glänzend weich und babei ebenso bunt wie geschmackvoll gezeichnet. Seine Grundfärbung ist auf der Oberseite ein braunliches Grau ober Röthlichgelbgrau, auf ber Unterfeite ein gilbliches Weiß. Bon ben Augen zieht fich jederfeits ein schwarzer Längsftreifen zu ben Ohren. Die Oberfeite bes Ropfes zeigt kleine Tüpfel; auf den Wangen verlaufen Querftreifen und von diefen aus ein Rehlftreif, über den Ruden mehrere Längsftreifen, meift vier, längs des Rückens eine Reihe schmaler schwarzer Flecken, unter denen größere hervortreten, an ben Seiten gekrummte Längsreihen breiter bandformiger Längsstreifen, welche von den Schultern bis zum hintertheile reichen und lebhafter als die Grundfarbe, schwarz gefäumt, oft auch in der Mitte bunkel punktirt find. Den Unterleib und die Beine zeichnen volle Fleden, welche auf dem Schwanze in Ninge übergehen. Diese Färbung ändert übigens sehr ab: oft find die schwarzen Längöstreisen des Rückens durch breitere fahle Streisen in acht getheilt, und breite ununterbrochene Streifen ziehen sich längs ber Seiten entlang; bei anderen zertheilen sich die Streifen in Flede und auf den Wangen sinden sich breite sichwarze Tüpsel; noch andere sind am gangen Unterkeite schwarz gestreift, der Schwan, ist vollständig geringelt zu. Die Weitschen unterscheiben sich vom den Männchen durch sichwächere Färbung der Fleden und treissbrunig gestellte Punkte auf dem Schultern und dem Kreuze.

Der Dzelot ift weit berbreitet. Er findet fich durch ganz Mittelamerita bis in das nörbliche Brofilien und anderfeits bis Meift und Tzieß und den fühlichen Theil der Breiningten Staaten. Spier lebt er mehr in den tieferen und menichenceren Wälderen als in der Afgie von Ortifchaften, obgleich er auch da vorfommt. Auf freiem gelbe findet man ihn nie, wohl aber in Wäldern, in felfigen



umb fumpligen Cegerden. Min manchen Orten ihr et häufig. Er fichrist fein befümmter Sager zu bedem. Zur Zug dier feldfill er im dem Antellem Täglich es Balbose, sowierin in debeim Antellem Spelich es Balbose, der die in debeim Statenscher und zu die die Antellem Täglich der Statenscher befichtlich find; in der Wingerse um der beim Anschlieden Mende zu der der der die die die die Antellem Antellem

Im Freien heftelt bie Kahnung unterer Ausbetlage aus Woglen, welche fie entweder auf bem Amme, oder auf der Erke in ihren Sechen beschicht, somie aus alten finiernen Sängelbirren, jungen Archen. Schweinen. Affen. Agutis, Palas, Natten, Mänfen ze. Men glandt, daß der Cyctot die Schulb von der Berodung der Agleber an Stützern und Bögeln trägt, um jedenfallet fie e degründer, daß er derien geben Cocken intal. Auch von Mitten ist ein übern laubigen Gebirte eitzig nochfeitlen. Man hat auch hierüber des alse Machgen in Untala geleß, daß er bei feiner Zogle füh platt auf einem Alle fege und beit fielle, wennet dam die Affen erfrent krebfeldimme, um fich an ber Leiche ihres Zobtfeinbes zu weisen, plöglich ober feinen müßten, mie kitter fie fich gericht bitten.

"Diefe fehr fchon gezeichneten Thiere", bemerkt Armand, ein eifriger Jager, welcher ben Subwesten Nordamerita's jahrelang durchstreifte und Glaubwürdigkeit verdient, "find dem Wildpret außerst gefährlich; sie rauben, selbst wenn sie vollkommen gesättigt sind, nur des Blutes halber, und lassen nie eine Gelegenheit unbenutt, um eine Beute zu erhaschen. Mit unglaublicher Gewandtheit und Ueberlegung sowie mit unendlicher Geduld schleichen fie fich an bas Wild, springen mit Blipesschnelle auf dasselbe und lassen es nicht eher wieder los, als bis es ihnen sein Blut gegeben hat." Rengger fpricht fich gunftiger über bas Thier aus. "Da biefe Rage meift nur bes Nachts auf Raub ausgeht", fagt er, "habe ich sie niemals auf ihren Jagden beobachten können; sie scheint aber große Streiszüge zu machen. Ich habe in den sogenannten Urwäldern ihre Fährte oft ftundenlang verfolgt. Höchft felten stößt man auf Ueberreste ihrer Mahlzeit; gewöhnlich find es nur die Febern eines erlegten Bogels. Ich halte fie baher nicht für blutdürftig und glaube, daß fie nicht mehr Thiere auf einmal tobtet, als fie zu ihrer Sättigung bedarf; biefe Meinung hat fich auch an Gefangenen, welche ich gehalten habe, beftätigt. Sie klettert gut und springt, wo die Bäume bicht stehen, wenn fie gejagt wird, mit Leichtigkeit von einem Baume zum anderen, obwohl fie im Alettern noch immer nicht die Fertigkeit des Auguars befißt. Rur durch die Noth gezwungen, wagt fie fich durchs Waffer, z. B., wenn fie durch Ueberschwemmung vom festen Lande abgeschnitten wird und das nächste Ufer zu gewinnen suchen muß; allein fie ift ein vortrefflicher Schwimmer. Richt felten kommt es vor, daß ein durch Ueberschwemmung aus den Wäldern vertriebener Ozelot mitten in einer Stadt ans Land steigt. Ich selbst fah einen, welcher über einen Theil bes Paragapstromes geschwommen war, bei seiner Landung im Hasen von Affuncion erschießen.

"Der Ozelot lebt paarweise in einem bestimmten Gebiete. Der Jäger kann gewiß sein, nachdem er einen ausgescheucht hat, den anderen in nächster Rähe zu treffen. Mehr als ein Paar trifft man jedoch niemals in dem nämlichen Walde an. Männchen und Weibchen gehen nicht zusammen auf den Raub aus, sondern jedes jagt für sich; auch helsen sie einander nicht bei der Jagd oder bei seindlichen Angriffen. Die Begattungszeit tritt bei ihnen im Ottober ein und dauert bis in den Januar; ihre Tragzeit ist unbekannt. Selten übersteigt die Anzahl der Jungen zwei. Die Mutter versteckt ihre Sprößlinge in einem hohlen Baume oder in dem Dickichte des Waldes und trägt ihnen, sobald sie fressen können, kleine Säugethiere und Vögel zu."

Dem Menschen schadet der Ozelot verhältnismäßig wenig: er fürchtet ihn und die Hunde zu sehr, als daß er bevölterten Gegenden sich nähern sollte. Bloß Wohnungen, welche nahe an Wäldern liegen, werden hin und wieder von ihm heimgesucht; doch auch dann nimmt er höchstens zwei Hühner oder eine Bisamente weg, trägt dieselben ins nächste Gedüsch und verzehrt sie sosort. Wenn ihm seine erste Unternehmung gelingt, kommt er gewöhnlich die nächsten Nächte wieder, bis er gesangen oder verscheucht wird. Man jagt ihn in Paragay mit Hunden oder fängt ihn in Fallen. Er ist sehr scheu und flüchtig und sieht den Jäger bei mondhellen Nächten, noch ehe derselbe ihn gewahr wird. Vor dem Hunde flieht er in größter Eile auf Bäume und versteckt sich hier im dichtesten Laube der Krone. Doch gelingt es dann zuweilen, ihn zum Schusse zu bekommen, da ihn das Leuchten seiner Augen verräth. Am leichtesten fängt man ihn vermittels Fallen, in deren Hintergrund ein Käsig mit einem eingesperrten Huhne gestellt oder auch Rindsleisch als Köder angebracht wird. Azara versichert, daß man dasselbe Thier in berselben Falle und an der nämlichen Stelle wiedersangen könne; denn seine Begierde nach dem Huhne ist so groß, daß es die schon erprobte Gesahr gänzlich vergißt.

Ein angeschossener Ozelot vertheidigt sich herzhaft mit seinen Krallen gegen die Hunde und kann auch wohl dem Menschen gefährlich werden. "Berwundet oder start bedrängt", sagt Armand, "greift er seinen Versolger mit Wuth und viel Entschlossenheit an, und schon mancher Indianer ist von ihm unter solchen Umständen übel zugerichtet worden." Man jagt ihn übrigens weniger des Schadens wegen, den er anrichtet, als seines schonen Felles halber, aus welchem die Einwohner sich Winterstiefeln versertigen.

Der junge Dzelot wird häufig eingefangen und gezähmt. Gewöhnlich verrathen die Jungen ihren Aufenthalt durch Miauen und werden somit, auch ohne Hülfe der Hunde, ziemlich leicht aufgefunden. Man zieht fie mit Milch auf und nährt fie späterhin größtentheils mit gekochtem Fleische; bloße Pflanzennahrung macht sie krank. Füttert man sie aber nur mit rohem Fleische, so werden sie größer und schöner, als wenn man ihnen das Fleisch gekocht gibt. Auch alte Ozelots werden nach einiger Zeit zahm, wenngleich nur bis zu einem gewissen Grade; denn sie richten im Hofe immer noch allerlei Unheil an. Können fie fich eines kleinen Hundes ober einer Rage bemächtigen, so ergreifen fie das Thier beim Naden, werfen es nieder, halten mit den Vorderpranken seine Borderbeine, mit den hinterpranken seine hinterbeine fest und reißen ihm den hals auf. Bei fortgesettem Genuffe von Rakenfleisch werden fie trätig, stoßen mahrend der Krantheit eigenthumliche Klagelaute aus und sterben endlich. Dieselben Klagelaute hört man von ihnen, wenn sie irgendwie ihr Misbehagen ausdruden wollen. So miauen fie z. B. auf Klägliche Weise, wenn man fie durch hunger gezwungen hat, Kröten ober Schlangen zu freffen. Diese Thiere verursachen ihnen heftiges Erbrechen und schwächen ihre Berdanungstraft berartig, daß fie jede andere Speise wieber herausbrechen, allmählich abmagern und endlich auch fterben. Hausgeflügel können die gezähmten Dzelots nicht erseben, ergreifen es, sobald sie es erreichen konnen, beim Ropse ober beim Galse und töbten es durch den erften Big. Dann rupfen fie vor dem Genuffe mit dem Maule ben größten Theil ber Febern aus und verspeisen es. Rach ber Sattigung beleden fie fich bas Maul, die Pfoten und den übrigen Körper und legen sich schlafen. Ihren Roth verscharren sie nie, häufig aber legen fie benfelben in ihrem Trintgefäße ab, fie mogen nun in einem Rafige eingeschloffen fein ober frei im Baufe umbergeben.

Den größten Theil des Tages bringt der gefangene Ozelot schlafend zu. Dabei liegt er in fich zusammengerollt, wie unsere haustaben es auch thun. Gegen Abend wird er unruhig und bleibt nun die ganze Nacht hindurch wach. Solange er jung ift, läßt er öfters einen miauenden Ton hören, besonders wenn er Hunger, Durst oder Langeweile verspürt; später vernimmt man biefen Ton nur bei trantem Zustande. Wird er im Freffen geftort, so knurrt er. Seine Zufriedenheit legt er durch Schnurren, seine Furcht oder seinen Zorn durch ein Schnäuzen an den Tag. Alt eingefangene Ozelots unterwerfen sich wohl dem Menschen, schließen sich ihm aber niemals an. Der Verlust der Freiheit macht sie niedergeschlagen und gleichgültig gegen gute oder schlechte Behandlung. Sie lassen sich schlagen, ohne sich zu vertheibigen, machen keinen Unterschied zwischen ihrem Wärter und anderen Menschen und bezeigen ihm weder Zutrauen noch Freude, wenn sie ihn sehen. Banz jung und mit Sorgfalt aufgezogene hingegen werden in hohem Brade zahm. Gleich jungen Saustagen gauteln fie mit einander, fpielen mit einem Stud Papier, mit einer tleinen Pomeranze und bergleichen. Ihren Wärter lernen sie bald kennen, springen ihm nach, belecken ihm die Hand, legen sich ihm zu Füßen nieder oder klettern an ihm empor. Gegen Liebkofungen find fie sehr empfänglich und beginnen augenblicklich zu spinnen, wenn man ihnen schmeichelt. Riemals zeigen fie Falschheit. Dit ben hunden und Ragen, in deren Gesellschaft fie leben, vertragen fie fich fehr gut; dem Geflügel stellen fie aber doch noch nach. Früherer Strafen uneingebent, springen fie, sobald ihnen die Luft ankommt, auf eine Henne und laffen sich im Augenblide bes Raubes durch keine Züchtigung abschrecken, das Thier zu ermorden. Ihrer unvertilgbaren Raubsucht wegen halt man sie gewöhnlich in einem Käfige ober an einem Stricke angebunden.

In den Käfigen unserer Thiergärten spielt der Ozelot keine hervorragende Rolle. Er ist träge oder doch wenig lebhaft, sieht sich die Welt anscheinend mit unzerstörbarem Gleichmuthe an, begnügt sich mit jedem Raume und verlangt nichts weiter, als daß derselbe rein und warm sei und es an der ersorderlichen Nahrung ihm nicht sehle. Die meisten Ozelots, welche nach Europa gelangen, kommen in bereits gezähmtem Zustande an und entsprechen dem vorstehenden Bilde; alt eingesangene, welche Wuthausbrüche gezeigt hätten, wie sie bei Leoparden an der Tagesordnung sind, habe ich nicht gesehen. Zu den häusigen Erscheinungen zählt der Ozelot übrigens nicht,

und deshalb hält es schwer, Paare zusammenzubringen und Junge zu erzielen, wie es, so viel mir bekannt, einzig und allein im Londoner Thiergarten der Fall gewesen ist.

Bestimmt unterschiedene Verwandte sind zwei andere Kahen Amerikas: der Marguah und bie Mbaracaha. Man hat beide oft als Spielarten von jenem angesehen; sie unterscheiden sich aber hinlänglich durch ihre Größe. Erstgenannter, die Tigerkahe der Natursorscher, Thiergärtner und händler (Felis tigrina, F. Margay und Guigna, Leopardus tigrinus), erreicht höchstens die Größe unserer Hauskahe. Ihre Körperlänge beträgt 50, die des Schwanzes 30 Centim.



Tigertate (Felis tigrina). 3/7 natilri. Größe.

Der weiche und schöne Kahenpelz hat oben und an den Seiten eine fahlgelbe Grundsarbe und ist unten, wie bei den meisten übrigen Kahen, weiß. Ueber die Wangen laufen zwei Streifen, zwei andere vom Augenwinkel über den Kopf bis ins Genick. Hier schieben sich nun noch andere ein, und so ziehen sich über den Nacken sechse derselben, welche weiter hinten in breitere Flecken sich auflösen. An der Kehle stehen zwei schwarze Tupfflecke, vor der Brust breite Halbringe. In der Mitte des Rückens verläuft ein ununterbrochener Streisen und jederseits daneben mehrere Reihen Vollsselen, von denen viele einen helleren Hof umschließen. Die Beine und der Unterleib sind gesteckt, die Ohren schwarz mit weißen Flecken. Der Schwanz ist an der Spihe buschiger als an der Wurzel.

In ihrer Lebensweise ähnelt diese Kahe dem Ozelot fast in allen Stüden. Jung eingesangen und ordentlich gehalten, wird sie zu einem höchst gelehrigen und anhänglichen Thiere; alt eingesangen, beträgt sie sich allerdings sehr wild und ungestüm, nimmt jedoch nach einiger Zeit auch einen gewissen Grad von Zähmung an. Waterson hatte in Guiana einen jungen Marguah mit großer Sorgsalt ausgezogen, welcher in kurzer Zeit mit ihm auf das innigste befreundet wurde und ihm später wie ein Hund solgte. Gegen die Ratten und Mäuse, welche das Haus in Masse bevölkerten, lag er in einem ewigen Streite und wußte das von den verderblichen Ragern wahrhaft gepeinigte Haus in kurzer Zeit nach Möglichkeit zu reinigen. Er ging von Ansang an

mit angeerbter Kenntnis der Ratten und ihrer Sitten zu Werke. Während der letzten Stunden des Tages, seiner besten Jagdzeit, schlich er im ganzen Hause umber, vor jeder Dessung lauschend und jeden Winkel untersuchend. Seine Hülse wurde außerordentlich werthvoll; denn die Ratten hatten vor seiner Zeit nicht weniger als zweiunddreißig Thüren zerfressen, und lustwandelten im ganzen Hause nach Belieben umber. Diesem Bergnügen that die Tigerkaße den gründlichsten Eintrag und gewann sich auch aus diesem Grunde immer mehr die Liebe ihres Erziehers.

Gesangene Marguays gelangen zuweilen auch nach Europa, gehören jedoch in den Käsigen unserer Thiergärten immer zu den Seltenheiten. Diejenigen, welche ich sah und beziehentlich pstegte, waren stille, anscheinend friedliche Geschöpse, als entschiedene Rachtthiere übertages aber auch langweilig, weil sie die meiste Zeit in sich zusammengerollt auf ihrem Lager liegen, ohne sich um die Außenwelt viel zu kümmern. Ihr sanstes Wesen, die Anmuth ihrer Bewegungen und die Schönheit ihres Felles machen sie übrigens doch dem Pfleger lieb und werth.

Der Mbaracana ober Tichati — Chati — (Felis mitis, F. Chati und Maracaya, Leopardus Maracaya) ähnelt in seinem Leibesbau mehr dem Jaguar als dem Ozelot, unterscheibet sich aber nicht nur durch seine Zeichnung, sondern ebenso durch seine weit geringere Größe von dem gefürchteten Räuber; auch ift der Ropf verhältnismäßig lleiner und ber Schwanz verhältnismäßig kürzer. Der Tschati gehört aber immerhin noch zu den größeren Kahen; denn seine Körperlänge beträgt 80, die des Schwanzes 30 und die Schulterhöhe 40 Centim. Der Grundton der Färbung ift mehr gelblich als rothlich, der Grundfarbe des Leopardenfelles ziemlich ähnlich, die Unterseite rein weiß. Auf bem Ropfe, Ruden, am Schwanze und unten an ben Beinen heben sich einfache, schwarze Tüpfel ab, welche ebenso unregelmäßig in ihrer Gestalt wie in ihrer Anordnung, weil bald langgezogen, bald rund, bald in Streifen geordnet, bald wirr durch einander geftreut find. Ein Fleden über bem Auge und die Baden find rein weiß, die Ohren innen weiß, außen schwarz mit weißem ober gelbem Fleck. An den Seiten des Kopfes verlaufen zwei schwarze, unter der Kehle zieht ein brauner Streifen hin. Die Endhälfte des Schwanzes zeigt schwarze Binden und einige Ringel vor der Spite. Die Jungen haben ein ftruppigeres und streifig geflectes Haarfleid; aber auch bei den Alten andert die Grundfarbe und die Beschaffenheit der Fleden und Streifen vielfach ab.

Der Tschati ist ein höchst eifriger Jäger und wagt sich schon an ziemlich große Thiere, beis spielsweise kleine Hirsche. Den Hühnerzüchtern, welche in der Nähe der Waldungen wohnen, ist er ein sehr unangenehmer und ungemüthlicher Nachbar, und Jeder, welcher Hühner hat, mag sich vor ihm in Acht nehmen; denn, wie es scheint, zieht er Gestügel allem übrigen Wilde vor und stattet deshalb den Hühnerhäusern häusig Besuche ab. Eine Mauer oder ein Psahlzaun rings um das Gehöft schützt nicht gegen seine nächtlichen Besuche, weil er es ebenso gut versteht, durch die schmalsten Dessnungen sich zu drängen, wie über hohe Umfassungen zu klettern. Dabei ist er äußerst vorsichtig bei seinen nächtlichen lleberfällen, läßt gewöhnlich nicht das geringste Anzeichen von seinen Besuchen zurück und nur am nächsten Morgen durch einige Blutspuren oder zerstreute Federn oder mehr noch durch die sehlenden Hühner erkennen, daß er wieder einmal da gewesen sei. Innerhalb zweier Jahren wurden nicht weniger als achtzehn Tschatis von einem Landeigner um sein Gehöft herum gesangen; hieraus mag hervorgehen, daß sie an manchen Orten häusig genug sind.

Man fagt, daß er in Paaren lebe und jedes derfelben einen besonderen Jagdgrund besite, ohne daß jedoch die beiden Gatten bei der Jagd sich behülflich wären. Während des Tages liegen die Thiere sorgfältig verborgen in dem dunklen Schatten der Wälder und schlasen, die Sonne zur Rüste gegangen ist und die Dunkelheit über das Land sich senkt. In Mondscheinnächten versbleiben sie in ihren Wäldern, d. h. scheuen sich, an ein Gehöft heranzuschleichen; je dunkler und skürmischer aber die Nacht ist, umsomehr scheint sie dieser Kate geeignet, einen Uebersall auf die

von den Menschen geschühten Thiere zu versuchen. In solchen Rächten mag der Bauer sich in Acht nehmen und gut nach seinen Thoren und Läden sehen oder aber erwarten, daß er am Morgen einen leeren Hühnerstall findet.

In der Gefangenschaft ift der Tschati ein sehr liebenswürdiges und anhängliches Wesen, welches seinen Herrn durch sein angenehmes Wesen und die hübschen und anmuthigen Streiche erfreut. Einer, welcher von dem erwähnten Landbesißer gefangen worden war, wurde so vollständig zahm, daß man ihm zulet die Freiheit gab. Doch so liebenswürdig und umgänglich er auch gegen seinen Herrn sich bewiesen hatte, so morde und raublustig zeigte er sich den Hühnern gegenüber. Seine Mordsucht war viel zu tief in ihm eingewurzelt, als daß sie hätte ausgerottet werden konnen. Das Thier benutte jeden Augenblick, um im eigenen Hause oder in der Nachbarschaft einen Uebersall zu machen, und endete auf einem dieser Streiszüge durch den Speer eines erbosten Pächters sein Leben.

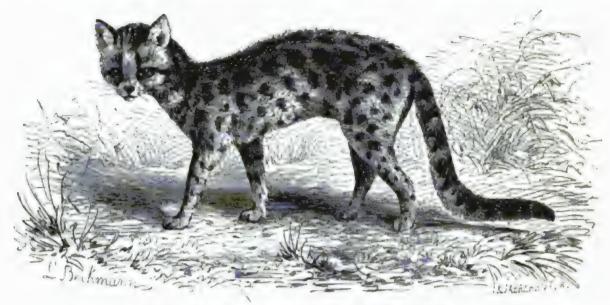

Langidwangtage (Felis macroura). 3/3 natürl. Größe.

In Brasilien jagt man den Tschati mit Hülse der Hunde, vor denen er sosort bäumt, dem Jäger sodann zur leichten Beute werdend. Die Neger und selbst einige Urbewohner essen das Fleisch, obgleich der Tschati, laut Prinz von Wied, einen unangenehmen Geruch von sich gibt. Aus dem schönen Felle, welches für Pserdededen zu klein ist, bereiteten die brasilianischen Jäger zu Zeiten der Reise des Prinzen Regenkappen für ihre Gewehrschlösser; ob man es auch gegenwärtig noch verwendet, weiß ich nicht.

hansiger als die beiden letztgeschilberten Arten der Familie scheint in den brafilianischen Waldern die Langschwanzkate (Felis macroura, F. Wiedli, Leopardus tigrinoides) zu sein. Ihre Größe kommt der einer starken Haustate etwa gleich; ihre Psoten sind jedoch viel stärker als bei letzterer. Die Gesammtlänge beträgt 90 bis 100 Centim., die Schulterhöhe 25 bis 30 Centim. Vom Tschati unterscheiden sie der längere Schwanz, der kleine Kopf, die großen Augen, die lanzetts sörmig abgerundeten Ohren und die stark gekrümmten, weißlichen Krallen. Ihre Grundsärbung ist röthlich braungrau, an den Seiten heller, unten weiß. Der ganze Leib ist unregelmäßig graus braun oder schwarzbraun gesteckt; einzelne Flecke umschließen einen lichteren Hos. Auf dem Oberskörder verlausen fünf dunkle Längsstreisen, an der Stirne zwei schwarze Streisen, dazwischen Punkte, an den Seiten des Kopses zwei dunkle Längsstreisen, unter der Kehle ein dunkler Quersstreisen. Die Fußschlen sind graubraun.

"Die Langschwanztate", fagt Prinz Neuwied, "lebt in allen von mir bereisten Gegenden. Anfänglich wurde sie von mir für eine Mbaracaha gehalten, bis ich beide Thiere genauer verglich. Von dem Marguay und dem Ozelot ift sie verschieden. Ihre schlanke Gestalt, das bunte Fell, welches übrigens mit dem der Mbaracaya höchst übereinstimmend gezeichnet ist, machen sie zu einem der schönsten Thiere der Kahensamilie. Meine Jäger sanden sie an verschiedenen Orten, und ich kann deshalb sagen, daß sie sast in allen großen Urwäldern Brasiliens lebt. Bei den Brasilianern trägt sie den Ramen der gesteckten Wildkate und wird von ihnen ihres schönen Felles wegen ost geschossen. Da sie weit leichter und behender ist als die Mbaracaya, steigt sie besonders gern an den Schlinggewächsen auf und ab, durchsucht die Bäume nach mancherlei Thieren und Bogelnestern und erhascht und verzehrt dabei alle kleineren Thiere, welche sie erreichen und bewältigen kann. Wilden und gezähmten Hühnern wird sie ebensalls sehr gefährlich und kommt deshalb häusig genug an die Wohnungen heran, um Federvieh zu rauben. Ihr Lager schlägt sie in hohlen Stämmen, Felsenklüsten oder Erdhöhlen auf und bringt dort auch ganz nach Art unserer Wildsahe ihre Jungen zur Welt.

"Gewöhnlich fängt man sie in Schlagfallen. Ich erhielt in den großen Urwäldern am Mukuri auf diese Art in vierzehn Tagen drei solche Kahen. Eine vierte schoß einer meiner Jäger von einem Baume herab und wollte sie ergreisen, allein sie entsprang, da sie nur leicht verwundet war. Ein Hund, welcher sie sindet, treibt sie augenblicklich auf einen Baum, und dann kann man sie leicht herabschießen. Nur der Zusall bringt den Jäger in Besit des schönen Thieres, weil man ihm auf seinen Streiszügen, welche es ebenso wohl bei Tage als bei Nacht übernimmt, nicht gut solgen kann."

Hensel, nach Prinz von Wied unstreitig einer der schärfsten Beobachter des brasilianischen Thierlebens, weiß Borstehendem wenig hinzuzusügen. "Wie alle Kahen", bemerkt er, "lebt die Langschwanztate stets auf der Erde und besteigt die Bäume nur dann, wenn sie von den Hunden verfolgt wird, oder nach Regenwetter, wenn der Grund des Waldes zu naß geworden ist. Dann liegt sie ausgestreckt auf einem wagerechten Aste, um sich den wärmenden Strahlen der Sonne auszuseten. Wie man an den Fährten sehen kann, besucht sie jede Racht die Pstanzungen der Waldbewohner.

In der neueren Zeit kommt eine oder die andere dieser Kahen lebend zu uns herüber, immer selten und einzeln. Bon denen, welche ich sah, hatte sich keine mit dem Menschen befreundet; alle waren im Gegentheile äußerst boshafte und wüthende Geschöpse, welche zischten und fauchten, wenn man sich ihnen nahete. Richtete man den Blick sest auf sie, so knurrten sie ingrimmig und peitschten dabei höchst verständlich mit dem Schwanze; näherte man sich einen Schritt weiter, so suhren sie fauchend bis an das Gitter heran und stellten sich trotzig zur Wehre, ganz nach Art unserer ebenfalls sast stelsgelaunten Wildfatze. Im Zustande gemüthlicher Behaglichkeit, wie ihn Beckmann auf unserer Abbildung wiedergegeben, habe ich sie nie gesehen. Demungeachtet bin ich weit entsernt, behaupten zu wollen, daß sie unzähmbar seien.

Berwendet wird die erlegte Langschwanzkate wie ihre Berwandten.

An unsere Wilblate erinnert die Pampastate (Felis pajeros, Pajeros pampanus, Leopardus pajeros); sie ist jedoch höher gestellt, ihr Kopf kleiner, ihr Schwanz länger, bas Haar endlich, zumal auf der Rückenmitte, länger, härter und straffer. Bon dem vorherrschend schön silbergrau gesärdten Pelze heben sich blasser oder dunkler rostbraunrothe Streisen, welche über den Rumps schief von vorn und oben nach hinten und unten verlausen, lebhaft ab, umsomehr, als sie auch auf Rehle und Brust als Gürtelbänder, auf den Beinen als Ringbänder sich wiederholen. Die einzelnen Haare des Pelzes sind an der Wurzel grau, hierauf lichtgelb und an der Spite silbergrau, die der Streisen aber hier blaßrostgelb. Auf der Rückenmitte mischen sich schwarze und dunkelrostrothe Haare; auf dem Kopse sind sie fahlgrau, sodann schwarz und an der Spite weiß. Ueber die sast einfardig sahlgelben Wangen verläust ein schwaler rostrother Streisen. Die Ohren sind außen hells, am Rande dunkelrostbraun, innen sahlweiß gesärbt. Der Schwanz hat die Farbe des Rückens und zeigt gegen die Spite hin vier dis sechs dunklere Ringbinden; die



Bilbfage. 451

Die Körperlänge beträgt in ber Kegel CD, bie Länge fipes Schwanges ID, bie Obje am Biberrifte Si die 42 Gentim, "und ihr Gemied is die 9 Kiloge. Gingeline Kaler werden unter befonders günfligen Umfländen noch größer. Der Pel, if die die und lan, beim Mannahm folgtau, bisweilen spinsagun gefährt, beim Webrichen größlichgaun, des Gricht rethgelt, dess Die und ber Alffelter volgsaus, immendig geführigen. Bon der füttin gelem fich ver gleichlaufende fibmorge



Bilbfage (Felis catus). 15 natürl. Größe-

Streifen gwischen ben Ofern findeurs, von denen die beiden mittleren auf dem Rücken fich fertelepen und, nachen je fich vereinig blehm, einem Richtlerführen übeken, mehre ging des be Röchgerist und über die Oberfeite des Schwenzel fauft. Ben ihm gefen auf beiden Seiten viele berweichgene Cureftreifen aus, nechtig ertwas dumiter als die anderen find win dang dem Dunch ginnshipten. Seiterer ist grifflich, mit einigen findeuragen flecken betilpfeit; die Beine find win tweigen findeurse Gestrer ist grifflich, mit einigen findeuragen flecken betilpfeit; die Beine find wir tweigen findeurse Cureftreiren gegridnet, ogen die Vielen zu gelter, an der Spielen find verfende gefällich mit ungeftlich. Der Gehaum stigt Ming, werde den von Kongert and der Spiele is dam fire trechten.

In ber Beibmannsfprache heißen bie Hugen ber Bilbtabe Geber, Die Ohren Laufder, bie Edgahne Fange, Die Arallen Baffen, Die Beine Laufe, Die Fige Branten (Branten), ber

Schwanz Ruthe, Standarte oder Lunte, das Fell Balg. Sie schnürt oder schränkt, wenn sie geht, raubt oder reißt ihr Wild, bäumt, wenn sie klettert, thut Sprünge, frißt im Gegensate zum Wilde, welches afet, ranzt oder begehrt, wenn sie sich paart, bringt Junge, hat ein Lager zc.

Roch heutzutage herbergt die Wildtate in ganz Europa mit Ausnahme des höheren Nordens, namentlich Standinaviens und Ruglands, woselbst der Luchs sie vertritt. In Deutschland bewohnt fie ständig, wennschon immer nur einzeln, alle walbreichen Mittelgebirge, insbesondere den Harz, Thuringer-, Franten-, Böhmer-, Hoch-, Oben- und Schwarzwald, das Erzgebirge, die Rhon, die rheinischen und oberhefsischen Gebirge, streift von hier aus, von Wald zu Wald schweifend und unterwegs oft monatelang verweilend, weit in das Flachland hinaus und kann demgemäß in ausgebehnten Walbungen so ziemlich überall vorkommen, dürfte auch viel öfter in ihnen sich einstellen, als man anzunehmen pflegt. Weit häufiger als bei uns zu Lande trifft man fie im Süben, zumal im Südosten Europa's. In ben bewaldeten Vorbergen der Alpen lebt fie überall und zwar in größerer Anzahl als in ben Alben felbst; in Sübungarn, Slavonien, Kroatien, Bosnien, Serbien, ben Donaufürstenthumern und wahrscheinlich auch ber europäischen Türkei gählt fie zu den allbekannten Raubthieren. In Spanien ift fie noch häufig, in Frankreich stellenweife wenigstens nicht feltener als bei und zu Lande; nicht einmal in Großbritannien hat man fie ausrotten können. Soweit bis jest mit Sicherheit festgestellt ift, reicht ihr Berbreitungstreis nicht weit über die Grenzen Europa's hinaus. Südlich vom Kautasus ist sie noch in Grusien porgekommen; aus anderen afiatischen Ländern erhielt man fie nicht. Dichte, große, ausgedehnte Wälber, namentlich dunkle Rabelwälder, bilden ihren Aufenthalt; je einsamer ihr Gebiet ift, um fo ständiger hauft sie in ihm. Felsreiche Waldgegenden zieht sie allen übrigen vor, weil die Felsen ihr die sichersten Schlupswinkel gewähren. Außerdem bezieht fie Dachs- und Fuchsbauten oder große Söhlungen in ftarten Bäumen, und in Ermangelung von derartigen Schlupfwinkeln ichlägt fie ihr Lager in Dickichten und auf trockenen Kaupen in Sümpsen und Brüchen auf. Zu Bau geht fie besonders in der tühleren Jahreszeit, während fie im Hochsommer, vorausgesett, daß fie nicht burch ihre Jungen an eine Söhlung gebunden wird, um den fie peinigenden Flöhen zu entrinnen, lieber ein freies Lager auffucht ober nach hohlen Bäumen fich zuruckzieht.

Rur während der Ranzzeit oder so lange die Jungen noch nicht felbständig find, lebt die Wildtate in Gesellschaft, außerdem stets einzeln. Auch die Jungen trennen sich bald von der Mutter, um auf eigene hand bem Wilbe nachzustreben. "Ich erinnere mich nicht", schreibt mir Oberjägermeifter von Meyerind, "gehört zu haben, daß man zwei Wildlagen zusammen gesehen hätte. Die Kahe wandert, besonders wenn sie trächtig geht, jedenfalls sehr weit umher. Mir sind zwei Fälle befannt, daß eine Wildtage in der Gegend von Reuhaldensleben gespürt wurde, und zwar erft im Frühjahre. Jedesmal in dem darauf folgenden Winter wurden in verschiedenen benachbarten Revieren vier Wildtagen erlegt, ohne daß man von ihnen Kenntnis gehabt hatte." Bei biefen Wanderungen nimmt die Wildtate fo gut als ausschließlich von Fuchs = und Dachsbauten Besit, verschläft und verträumt in ihnen den Tag und macht fich so weit weniger bemerklich als der Ruchs, auf deffen Rechnung ihre Unthaten nicht felten gebracht werden. "In der Lettlinger Beibe", fahrt von Meyerind fort, "wollte ein Förfter einen Buchs ausgraben, ben er im Bau ausgespürt zu haben glaubte, obgleich ihm die Fährte eigenthümlich vorgekommen war. Der eingelaffene Dachshund lag fest im Baue vor; man schlug endlich burch und tam nach längerem Graben in der Tiefe von zwei Meter auf den hund und das Ende der Röhre. Als man aber mittels bes Fuchshatens Freund Reinede herausholen wollte, tam eine weibliche Wilblage jum Borscheine, welche stärker als ein Fuchs war." Im Winter verläßt sie nicht allzuselten den Wald und nimmt in einzeln ftehenden Gehöften Berberge: erft vor wenigen Jahren erlegte der Lehrer Schach in Rugborf bei Krimmitschau einen vollständig ausgewachsenen, fehr ftarten Wildtater, welcher mehrere Tage lang in einer Scheuer diefes Dorfes fich aufgehalten, aber noch wenig

Schaben gethan hatte. In Ungarn foll sie, wie Lenz angibt, im Winter vorzugsweise in Scheuern haufen.

Mit Eintritt ber Dammerung tritt die Wilblate ihre Jagdzüge an. Ausgerüftet mit trefflichen Sinnen, vorsichtig und liftig, unhörbar sich anschleichend und geduldig lauernd, wird sie kleinerem und mittelgroßem Gethier sehr gefährlich. "Im scharfen Aeugen felbst bei Nacht, zu welcher Zeit ihre Seher wie brennende Rohlen funkeln", fagt Dietrich aus bem Windell, "in ebenso scharfen Wittern (?) und im höchst leisen Bernehmen wird sie von keinem Thiere übertroffen", im unbemerklichen Anschleichen, beharrlichen Auflauern und sicheren Springen, füge ich hinzu, gewiß auch nicht. "Wer kennt nicht", so brückt sich entrüftet Windell aus, "bas fpitbubische Schleichen ber zahmen Rate, wenn es ihr darauf ankommt, ein armes Bogelchen zu erhaschen? Genau ebenso benimmt sich auch die Wildtate", wenn sie auf Beute ausgeht. Dit der allen Rapen eigenen List beschleicht fie den Bogel in seinem Neste, den Hasen in seinem Lager und bas Raninchen vor seinem Baue, vielleicht auch bas Eichhörnchen auf dem Baume. Größeren Thieren springt fie auf den Ruden und zerbeißt ihnen die Schlagadern des halfes. Nach einem Fehlsprunge verfolgt sie das Thier nicht weiter, sondern sucht sich lieber eine neue Beute auf: fie ist auch in dieser hinsicht eine echte Rate. Zum Glud für die Jagd besteht ihre gewöhnliche Nahrung in Mäusen aller Art und in kleinen Bögeln. Wohl nur zufällig macht sie sich an größere Thiere; aber fie foll thatfächlich Reh- und hirschkalber überfallen, ift auch für folche Beute noch immer ftark genug. Un den Seen und Wildbächen lauert fie auch Fischen und Wasservögeln auf und weiß solche mit großer Geschicklichkeit zu erbeuten. Sehr schädlich wird sie in Gehegen, am schädlichsten wohl in Fasanerien. Hier gelingt es ihr in kurzer Zeit, die meisten Inwohner zu vernichten. In hühnerställen und Taubenschlägen günstig für sie gelegener Waldborfer macht fie ebenfalls unliebsame Besuche, wie schon der alte Dobel berichtet: "gehen auch wohl in die Dörfer und holen ben Bauern die hühner weg". Erft im Jahre 1863 und zwar im Monat Mai wurde ein alter ftumpfzahniger und ftumpfklauiger Rater von einer handfesten, infolge wiederholter Hühnerdiebstähle mit gerechtem Zorne erfüllten Bäuerin des Dorfes Dörnberg unweit der Lahn elendiglich erschlagen. Im Berhältnisse zu ihrer Größe ist die Wildtate überhaupt ein gefährliches Raubthier, zumal sie den Blutdurft der meisten ihrer Gattungsverwandten theilenund mehr Thiere, als fie verzehren kann, todten foll. Aus diefem Grunde wird fie von den Jagern grimmig gehaßt und unerbittlich verfolgt; benn tein Weidmann rechnet ben Rugen, welchen fie durch Vertilgung von Mäusen bringt, ihr zu Gute. Wie viele von diesen schädlichen Thieren sie vernichten mag, geht aus einer Angabe Tichubi's hervor, welcher berichtet, daß man in dem Magen einer Wildtate die Ueberreste von 26 Mäusen gefunden hat. Die Losung, welche Zelebor por den von Wildtagen bewohnten Bauen sammelte und untersuchte, enthielt größtentheils Anochenüberrefte und haare von Marber, Iltis, hermelin und Wiefel, hamfter, Ratte, Waffer-, Feld- und Waldmäusen, Spihmäusen und einige unbedeutende Reste von Eichhörnchen und Waldvögeln. Kleine Säugethiere also bilden den Haupttheil der Beute unseres Raubthieres, und da unter diesen die Mäuse häufiger find als alle übrigen, erscheint es fehr fraglich, ob der Schaden, welchen die Wildtage verursacht, wirklich größer ift als der Rugen, welchen fie bringt. Der Weibmann, beffen Gehege fie plündert, wird schwerlich jemals zu ihrem Beschützer werden; der Forstmann aber ober der Landwirth hat wahrscheinlich alle Ursache, ihr dankbarzu sein. Zelebor tritt mit Entschiedenheit sogar in einer Jagdzeitung für sie in die Schranken, und ich meinestheils schließe mich wenigstens bedingungsweise ihm an. Die Wildtage schadet, fo glaube ich zusammenfassen zu dürfen, zuweilen und nütt regelmäßig; sie vertilgt mehr schädliche Thiere als nütliche und macht fich baburch, zwar nicht um unsere Jagd, wohl aber um unsere Wälder verbient.

Die Zeit der Paarung der Wildfahe fällt in den Februar, der Wurf in den April; die Tragzeit währt neun Wochen. In Gegenden, welche das Raubthier noch verhältnismäßig zahl-

reich bewohnt, foll, laut Windell, ber Lärmen, ben bie fich paarenden Ragen verursachen und welcher durch den ewigen Bank ber Kater noch vermehrt wird, ebenso unausstehlich sein wie bei den gahmen Ragen in Dörfern und Städten. Es scheint erwiesen, daß auch Wild- und hauskapen sich paaren, obgleich beibe nicht eben freundschaftlich gegen einander sich zu benehmen pflegen. Freilich andert heftige Brunft auch in diesem Falle früher gehegte Gefinnungen. In der Rabe von Hilbesheim wurde, wie Riemener berichtet, Mitte ber fechsziger Jahre ein Wilbfater in einem Förstereigarten geschoffen, zur Zeit, als die haustagen bes Gehöftes ihre befannte Paarungsmusit aufführten. Der Förster versicherte, daß der Kater bem Geschrei der Saustagen nachgegangen und fehr forglos gegen die Umgebung gewesen sei. Auch find schon wiederholt Ragen erlegt worden, welche wohl mit vollem Rechte als Blendlinge von beiden Arten angesprochen wurden. Die tragende Wildtate wählt sich einen verlassenen Dachs- oder Fuchsbau, eine Felsenkluft oder auch einen hohlen Baum zum Wochenbette und bringt hier fünf bis fechs Junge, welche blind geboren werden und jungen haustätichen ahneln. Wenn fie nicht mehr fäugen, werden fie von der Mutter forgfältig mit Mäusen und anderweitigen Nagern, Maulwürfen und Bögeln versehen. Nach kurzer Zeit schon erklettern sie mit Vorliebe niedere oder höhere Bäume, deren Aeste später ihren Spiel- und Tummelplat sowie ihre Zuflucht bei herannahender Gefahr bilben. Giner solchen suchen fie in den meisten Fällen einfach dadurch zu entgehen, daß sie auf diden Aesten sich niederdrücken und auf die Gleichfarbigkeit ihres Felles mit diesen vertrauen. Es gehört ein sehr geübter Blick bazu, sie hier zu entdecken; benn auch erwachsene Wildkagen wissen, zumal im Sommer, wenn bas Laub die Baumkronen verdichtet, dem Späherauge des Jägers in derfelben Weise fich zu entziehen und bleiben, wie Windell fich ausdrudt, "ficher unter gehn Malen neunmal unentbedt. Gelbst wenn man fie am Baume hinauffahren fieht, ober wenn der hund fie unten verbellt, muß man jeden Aft von allen Seiten recht genau und einzeln ins Auge faffen, will man fie wahrnehmen". Die Alte scheint ihre Jungen nicht zu vertheidigen, verläßt sie wenigstens beim Herannahen des Menschen, vor welchem fie in der Regel große Furcht zeigt. Dies dürfte aus folgendem Berichte von Lenz hervorgeben: "Im Jahre 1856 ging mein Zimmermann fünfhundert Schritte von meinem Saufe an der Sudfeite des Hermannsteins, wo wilbe Raninchen oft in Menge wohnen, burch ein Dickicht und hörte in einem erweiterten Kaninchenbau Stimmen, wie von kleinen Kahen. Er hatte wenige Tage zuvor folche von mir zu haben gewünscht, und da ich keine besaß, so war er nun froh, hier felbst ein Restchen zu finden. Er grub nach und fand brei Stud echter Wildfagen von Rattengröße. Wie er sie in seinen Ranzen gesteckt hatte und wegging, sah er die Alte in seiner Nähe mit gespihten Lauschern umberschleichen; sie ging aber ganz leife und machte keine Miene, ihn anzugreifen; sie hatte die Größe eines tüchtigen Hasen, die echte wilde Farbe, den kurzen, Ebenso waren die kleinen Rätichen an ihrer Farbe und namentlich an bem auffallend von dem der zahmen abweichenden Schwanze leicht als echt zu erkennen. Merkwürdig genug war das angeborene wilde Naturell biefer kleinen Bestien: fie tratten, biffen und fauchten mit entsetzlicher Bosheit. Bergeblich wurde alle mögliche Mühe angewendet, sie zahm zu machen und gut zu verpflegen. Sie wollten weber freffen noch faufen und ärgerten und tobten fich zu Tobe". Diefelbe Beobachtung haben Alle gemacht, welche junge Wilbtagen aufzuziehen versuchten. Es erforbert große Aufmerksamkeit und Sorgfalt, bereits eingewöhnte Wildtagen bei guter Gesundheit oder am Leben zu erhalten, ungemein schwierig aber ift es, junge zum Fressen zu bringen; benn man hat kein Mittel, sie ju zwingen. Rehmen fie erft ein Dlauschen ober Bögelchen, so ift schon viel erreicht. Beim Anblide eines Menschen geberden sie sich zwar immer noch wie unfinnig; wiffen sie jedoch sich unbelauscht, so spielen sie luftig nach Art ihrer Berwandten. Beim geringsten Geräusche endet das Bergnügen, die Harmlosigkeit weicht dem Mistrauen, und bieses geht allgemach in den früheren Ingrimm über. "Die dreieckigen Ohren seit= und rudwärts gelegt"; fo schilbert Weinland fehr richtig, "mit einem Gesichtsausdruck, ben man am gelindeften mit "Riemandes Freund" übersegen fann, harren fie, knurrend und murrend, mitunter auch

schreiend auf ihrem Plage aus; die grüngelben Augen scheinen Blige versenden zu wollen, bas Haar ift geftraubt und die Prante jum Schlage bereit." Rach und nach gewöhnen fie fich an den Pfleger, bleiben wenigstens figen, wenn er ihnen fich nabert, fauchen nicht mehr so greulich und laffen es schließlich, wenn auch in feltenen Fällen, geschehen, daß man fie berührt und ftreichelt. Es kommt eben alles darauf an, wie fie behandelt werden. Zelebor verfichert, daß jogar alt gefangene Wildtagen fich jähmen laffen. "Anfange geberbeten fich die gefangenen Ragen außerorbentlich scheu und unbandig, fauchten, trommelten oder beffer "bonnerten" mit geöffnetem Maule und sprangen mit gewaltigen Sagen an das Gitter des Käfigs, sobald Mensch ober Thier demselben sich näherte; fie tobten derart, daß selbst muthige Jager schen zurüchwichen; ja fie morbeten mit einem Pfotenschlage ober Biffe jedes zu ihnen in ben Käfig geschobene Thier, von ber Ratte angefangen bis zum Kaninchen, jeden Bogel, von der Größe eines Sperlings bis zu der eines huhnes, ohne das Opfer weiter zu berühren. Bei liebevoller Behandlung legte fich jedoch allmählich diese Kampflust; sie wurden mit jedem Tage ruhiger und zutraulicher und nahmen nach Berlauf einer Woche das mittels eines Stockes dargereichte Futter und verzehrten es brummend." Gine alte, mit ihren Jungen gefangene Wildtage nahm ein ihr von Zelebor untergeschobenes Ratichen freundlich auf, liebkofete es und ließ es mit ihren zwei größeren Jungen faugen. Diefe Waisenmutter wurde nach Verlauf einiger Wochen so zahm, daß fie unter gemüthlichem Schnurren zum Spielen mit Zelebors Hunde fich herbeiließ. Hinfichtlich ihrer Rahrung zeigen fich alte wie junge Wildtaben äußerst wählerisch. Mäuse und kleine Vögel bevorzugen sie allem übrigen, Milch lecken fie ebenso gern wie Hauskagen, Pserbesteisch verschmähen sie hartnäckig; selbst bei ausschließlicher Kütterung mit gutem Rindfleische gehen sie bald zu Grunde. Die Schwierigkeit ihrer Pflege erklärt es, daß man ihr nur fehr felten in einem Thiergarten begegnet und eher zehn Leoparden ober Löwen als eine Wildtage erwerben kann.

Die Jagd der Wildtage wird überall mit einer gewiffen Leidenschaft betrieben: handelt es fich boch barum, ein bem Weidmann ungemein verhaßtes und bem Wilbe fchabliches Raubthier zu erbeuten. Bei uns zu Lande erlegt man fie gewöhnlich auf Treibjagden. "Sie läßt fich", bemerkt von Meyerind noch, "fehr gut treiben und ift schneller bei ben Schühen als der Fuchs. Ich felber schoß eine sehr starte Wildtage im harze beim Treiben auf Wildpret, und da es scharf gefroren hatte, hörte ich sie, gleich nachdem die Treiber vorwärts gegangen waren, im gefallenen Laube schon von sernher kommen, genau in derselben Weise wie ein Fuchs, welcher ruhig trabt und hin und wieder stehen bleibt, um nach dem Treiben zu horchen, sich nähert." Im Winter, nach einer Reue, wird fie abgefpurt, bis jum Baue ober einem Baume verfolgt, mit Gulfe bes Hundes ausgetrieben ober festgemacht und dann erlegt; außerdem kann man ihrer habhaft werden, indem man fie durch Rachahmen des Geschreies einer Maus oder des Piepens eines Bogels reigt. Der Fang ift wenig ergiebig, obgleich die Wildtabe burch eine Witterung aus Mäuseholzschale, Tenchel- und Kakenkraut, Biolenwurzel, welche in Fett oder Butter abgedämpft werden, sich ebenfalls bethören und ans Gifen bringen laffen foll. In Ungarn ftobert man fie mit hunden auf und treibt fie zum Baue oder in einen hohlen Baum, welchen man bann einfach zu fällen pflegt, um fie zu erbeuten. "Am schwierigsten", sagt Zelebor, "ift es, eine wilbe Rape lebend aus einem hohlen Baume herauszubringen. Zwei, brei ber ftartften und muthigften Manner haben, ungeachtet ihre Hände in berben Handschuhen steden und noch mit Lappen umwidelt find, nach Leibesträften zu thun, die Rate herauszuziehen und in einen Sack zu stecken." Ich gestehe, daß mir diese Fangart nicht recht glaublich erscheinen will, da alle alteren Berichterstatter barin einig find, daß mit einer erwachsenen Wildlage nicht zu spaßen ift. Windell rath dem Jager an, vorsichtig mit ihr zu Werke zu gehen, einen zweiten Schuß nicht zu fparen, falls ber erfte nicht fofort tödtlich war, und ihr nur dann sich zu nähern, wenn sie nicht mehr fort kann, ihr aber auch jest noch mit einigen tüchtigen Sieben über die Rase den Garaus zu machen, bevor man sich weiter mit ihr befaßt. Berwundete Wildtagen tonnen, wenn man fie in die Enge treibt, febr

gefährlich werben. "Rimm bich wohl in Acht, Schütze", so schilbert Tichubi, "und faß die Bestie genau aufs Korn! Ist sie bloß angeschossen, so sährt sie schnaubend und schäumend auf, mit hochgekrümmtem Rücken und gehobenem Schwanze naht sie zischend dem Jäger, sett sich wüthend zur Wehr und springt auf den Menschen los; ihre spisen Krallen haut sie sest in das Fleisch, besonders in die Brust, daß man sie sast nicht losreißen kann, und solche Wunden heilen sehr schwer. Die Hunde fürchtet sie so wenig, daß sie, ehe sie den Jäger gewahrt, ost freiwillig vom Baume herunter kommt; es setzt dann sürchtertiche Kämpse ab. Die wüthende Kahe haut mit ihrer Kralle ost Riffe, zielt gern nach den Augen des Hundes und vertheidigt sich mit der hartnädigsten Wuth, solange noch ein Funke ihres höchst zähen Lebens in ihr ist. So kämpste im Jura ein wilder Kater, auf dem Rücken liegend, siegreich gegen drei Hunde, von denen er zweien die Tahen tief in die Schnauzen gehauen hatte, während er den dritten mit den Zähnen sestgepackt hielt — eine Bertheidigung, zu der er den äußersten Muth und die größte Gewandtheit bedurste, und welche gleichzeitig eine hohe Klugheit verräth, da er nur so der Hundebisse sich erwehren konnte. Ein starker Schuß des herbeieilenden Jägers, der die Bestie durch und durch bohrte, errettete die schwer verwundeten Thiere, welche sonst sammtlich erlegen wären."

Man kennt andere Jagdgeschichten dieses Thieres, welche zum Theil ein sehr trauriges Ende haben; ich will bloß ihrer zwei mittheilen. "Als ich", so sagt Hohberg, "anno 1640 zu Parduwitz auf die Entenpirsch gegangen, hat der Hund ungefähr im dicen Rohr eine wilde Kaz gewittert und auf einen Baum hinausgetrieben. Der Hund ist dann um den Baum herumgegangen und hat die Kaz darob angebellt, wie er denn ein sonderlicher Kazenseind und ein starker, bissiger Hund gewesen. Als ich das mit großen Entenschroten geladene Rohr ergriff, den Anschlag auf die Kaz genommen und sie herabschießen wollen, hat die Kaz einen Sprung in das nächste Röhricht gethan, der Hund aber ist der Kazen nachgeeilt und hat sie ergriffen. Ich mochte im dicen Gezausicht nicht schießen, nahm alsobald meinen Degen und stieg ins Geröhricht, da ich den Hund mit der Kazen verwickelt sunden und sie auf der Erden durch und durchgespießet. Die Kazals sie sich verwundet empsunden, ließ stracks von dem Hunde ab und schwung sich, also durchssochen, mit so großer Furie an der Klingen gegen meine Hand, daß ich selbige nothwendig habe müssen sallen lassen. Entzwischen aber ersah der von der Kazen besteute Hund seinen Bortheil, ergriff sie bei dem Genick und hielt sie so sessen Rest zu geben."

Nahe meiner Heimat heißt noch heutigen Tages eine Forstabtheilung die "wilde Kate". Diefer Name verdankt einer unglücklichen Jagdgeschichte seine Entstehung. Gin Kreiser oder Waldläufer spürte eines Wintermorgens im frischgefallenen Schnee eine Wildkahenfährte und folgte ihr, erfreut über das ihm zu Theil geworbene Jagdglud und die in Aussicht stehende, bamals noch ziemlich bedeutende Auslösung. Die Fährte verlief bis zu einer gewaltigen hohlen Buche, auf welcher das Thier aufgebäumt haben mußte. Auf den Aesten war es nicht zu sehen, es mußte also irgendwo im Inneren des Baumes verborgen sein. Unser Kreiser macht sich schußfertig und nimmt seinen Revierhammer hervor, um durch Anklopsen mit demselben die Kape aus dem Baume zu vertreiben. Er thut einige Schläge und ergreift flugs sein Gewehr, um die etwa sich zeigende Rate sogleich beim Erscheinen mit einem wohlgezielten Schuffe zu empfangen. Bergeblich; sie erscheint nicht. Er muß noch einmal anklopsen. Roch immer will sie sich nicht zeigen. also zum dritten Male; aber — noch hat er nicht das Gewehr zum Anschlag erhoben, da fist ihm die Rate im Naden, reißt ihm mit ihren Tagen im Nu die dide Pelzmute vom Kopfe und haut sich fest in seinen Kopf ein, mit den Zähnen das Halstuch zerreißend. Dem Ueberraschten entfällt das Gewehr; er vergißt fast, sich zu vertheidigen und sucht bloß hals und Gesicht vor ben wuthenden Biffen zu schützen. Dabei fchreit er, laut um Gulfe rufend, feinem im Walde befindlichen Sohne zu. Die Kape zerfleischt ihm die Hände, zerbeißt ihm das Gesicht, zerreißt bas Tuch; ängftlicher wird fein Hülferusen, größer seine Angst. Da empfängt er einen grimmigen Biß in

ben Hals und stürzt nieber. So findet ihn sein Sohn, die Rate noch auf ihm, die Nackenmuskeln ihm zerreißend. Er versucht das wüthende Thier wegzureißen, nimmt seinen Hammer und schlägt auf die Kake ein; sie faucht, beißt aber immer wieder auf ihr Schlachtopser los. Endlich trifft sie ein Hammerschlag auf den Kopf, und sie erliegt. Der Lärm hat Borübergehende herbeigezogen; man bringt den Bewußtlosen nach Hause, verbindet ihn, so gut es geht, und schickt nach einem Arzte. Inzwischen kommt der Zerschundene wieder zu sich und erzählt in kurzen, gebrochenen Sähen seinen fürchterlichen Kamps. Der Arzt erscheint, und man wendet alle Mittel an; noch an demselben Tage aber verscheidet der Mann unter entsehlichen Schmerzen.

Von der eigentlichen Wildtate find die bloß verwilderten Hauskaten wohl zu unterscheiden. Solche trifft man nicht selten in unseren Waldungen an; sie erreichen aber niemals die Größe der eigentlichen wilden, obwohl sie unsere Hauskaten um vieles übertreffen. In der Zeichnung und an Bosheit und Wildheit ähneln sie durchaus der Wildkate.

In selsigen Gegenden Südostsibiriens, der Tartarei und Mongolei vertritt der Manúl, die Stepnaja-Koschta oder Steppentaße der Grenztosaken Transbaikaliens, die Malá der Tungusen (Felis Manul, Catus Manul, Felis nigripectus), unsere in ganz Sibirien sehlende Wildstaße. Das Thier kommt dieser an Größe annähernd gleich, ist jedoch niedriger gestellt als sie. Ihr im Alter lichts, in der Jugend dunkelfilbergrauer, ungemein dichter Pelz besteht aus sahlgelben, weißlich gespisten und aus dunkelbraunen Grannenhaaren, zwischen denen lichtschwarzes Wollhaar sieht; der Scheitel ist sein schwarz gesteckt, das niedere, breite, abgerundete Ohr außen mit kurzen gelblichen, weiß gespisten, innen mit langen weißen Haaren bekleidet; die verhältnismäßig lange buschige Standarte zeigt auf gelbgrauem Grunde in gleichen Abständen sechs schwarze Kingelbinden und eine schwarze, bei jüngeren Thieren graue Spize. Nasenrücken und Oberlippe haben mattlehmsfarbene, zwei unter den Augen beginnende, über die Wangen verlausende, im Rauchgrau der Halsseiten verschwirmmende Streisen und ebenso die Borderbrust schwarze, die Schnurrhaare weiße Färbung.

Erft durch Radde's Forschungen haben wir einige Kunde siber die Lebensverhältnisse der Manultate erlangt. Der gebirgige Nordrand Hochasiens seht, weniger durch seine Höhe als durch seine Waldungen, ihr wie dem Korsat eine scharf gezogene Grenze nach Norden hin. Im Gegensate zum Luchse, einem Bewohner der dichtesten Nadelholzwälder, gehört der Manul ausschließlich der Hochsteppe Mittelasiens an. Er sindet sich nicht mehr an der Nordseite des Sajangedirges und ist dem Gediete der mittleren Ota, dem Hochgedirge der Sojoten und dem Quellgediete des Irtutt fremd, soll dagegen im Lande der Darchaten und Urjänchen, und um dem Kossogliee nicht selten sein. In sehr strengen Wintern soll er, wie der Korsat, samilienweise von der Mongolei aus in die russischen Gediete wandern. Seine Nahrung besteht vorzugsweise in kleinen Nagethieren, beispielsweise Alpenhasen, und verschiedenen Steppenvögeln, zumal Feldhühnern. Pallas hält den Manul, schwerlich mit Recht, für die Stammart der Angorakate. Hierauf beschränken sich die mir bekannten Angaden.

Südlich und öftlich von den Wohngebieten des Manul tritt eine andere Art der Gruppe auf: die Zwergkate oder der Kueruck (Folis undata oder F. minuta, javanensis und sumatrana). Sie ähnelt unserer Hauskate in der Gestalt, ist aber merklich kleiner, nämlich nur 65 bis 70 Centim. lang, wovon 20 bis 23 Centim. auf den Schwanz zu rechnen sind. Ihre Grundsärbung ist oberseits bräunlichsahlgrau, mehr oder weniger ins Graue spielend, unterseits weiß, die Flectung oben dunkelrostbraun, unten braunschwarz. Ein bezeichnendes Merkmal bilden vier Längöstreisen, von denen zwei über den Augen, zwei zwischen ihnen zu beiden Seiten der Nase beginnen, und welche sich gleichlausend über Stirn, Scheitel und Nacken ziehen, auf der Stirn bei manchen Stücken noch einen kurzen undeutlicheren fünsten zwischen sich aufnehmend. Die Augenstreisen wenden sich nach den Schultern zu, die Mittelstreisen solgen der Rückenmitte und nehmen



sie bereits ein Lamm erwürgt hatte, überraschte und erschlug, spricht für jene Angabe, und auch Gesangene, welche ich in den Thiergärten von Amsterdam und Rotterdam sah, und andere, welche ich selbst pflegte, widersprachen dem nicht. Ich gab mir die größte Mühe, sie zu zähmen; doch scheiterten meine Versuche an der tollen Wuth dieser Kahe. Blindwüthend fauchte und zischte sie, sobald man ihrem Gesängnisse sich nahte. Auch der Wärter, welcher seine Thiere sehr gut behandelte, hatte nicht mit ihr sich besreunden können. Er mußte bei dem Füttern sehr sorgsältig sich in Acht nehmen; denn der Kueruck hieb nach der Hand, anstatt nach dem Fleische. Sobald man ihn störte, pflegte er mit gekrümmtem Kahenbuckel in eine Ecke sich zurückzuziehen, sträubte den Balg und knurrte und tobte mit wüthenden Blicken, dis man ihn wieder verließ. Sein Lieblingsausenthalt war ein starter Baumast in seinem Käsige. Aus ihm verweilte er, in sehr zusammengekauerter Stellung sihend, oft stundenlang, ohne sich zu rühren. Seine Bosheit machte ihn Jedermann verhaßt, und sein Tod, welcher nach einem jähen Witterungswechsel erfolgte, verzursachte uns wenig Bedauern; denn wir hatten schließlich allen Hossnungen, das wüthende Thier zu zähmen, vollständig entsagt.

Es würde unrichtig fein, vorstehend gegebenen Beobachtungen mehr als beziehentlichen Werth zuzusprechen. Bei allen klugen Thieren, welche in unsere Käfige gelangen, kommt, bei Beurtheilung ihres Betragens, wefentlich in Betracht, ob fie im Alter ober in der Jugend in Gefangenschaft geriethen, und wie fie in der Jugend behandelt wurden. Gine Rate mag wilder oder bosartiger fein als die andere: ungahmbar aber ift feine einzige von ihnen. Dies beweift auch die Zwergtate. Junghuhn bemerkt zwar ebenfalls, daß die von ihm aufgezogenen Jungen wohl mit einander spielten wie haustagen, wenn fie allein und unbemerkt zu fein glaubten, gegen ben Menschen jedoch scheu blieben und ihr wildes Wefen nicht ablegten; Bodinus hingegen besaß eine solche, welche keines= wegs in der geschilderten Weise sich geberdete, vielmehr verhältnismäßig zahm und zutraulich war. Schmidt ift auf die von ihm gepflegten wenigstens nicht schlecht zu sprechen. "Die Thierchen", fagt er, "welche wir geradenwegs von Java erhielten, klettern behende, gehen selbst auf dunnen Aleften fehr ficher, fpringen auch gut. Oft ziehen fie fich mit einem gewandten Sate auf einen an ber Wand ihres Räfige angebrachten Baumknorren gurud, wo fie bann ftundenlang ju figen pflegen. Sie find ruhig, aber weder jahm noch zutraulich, obwohl fie mit der hand fich berühren laffen. Eine berartige Liebkofung scheint ihnen jedoch nicht eben angenehm zu sein, weil sie gewöhnlich ruhig weiter gehen. Zuweilen laffen fie einen Ton hören, welcher wie ein kurzes rauhes "Mau" klingt. Sie verbreiten einen ftarten Bifamgeruch."

Im Räfige geborene Zwergkagen wurden unzweifelhaft noch in weit höherem Grade zahm, die Rachkommen einiger Geschlechter möglicherweise bereits zu halben hauskagen werden. Die Stammmutter unseres hinz steht, wie aus dem Rachfolgenden hervorgehen wird, an Wildheit und Bösartigkeit nicht hinter der Zwergkage zurud, und hat uns doch eines der liebenswürdigsten und vortrefflichsten hausthiere geliesert.

Für mich unterliegt es keinem Zweifel, daß wir als diese Stammmutter die Falblatze (Felis maniculata, Catus maniculatus, F. Rueppellii, F. pulchella) zu bezeichnen haben. Rüppell entdeckte sie in Rubien auf der Westseite des Rils bei Ambukol, in einer mir sehr wohlbekannten Wüstensteppe, in welcher selsige Gegenden mit buschreichen abwechseln; spätere Sammler haben sie im ganzen Sudan, in Habesch, im tiessten Innern Afrika's und ebenso in Palästina ausgesunden. Ihre Länge beträgt 50 Centim., die des Schwanzes etwas über 25 Centim. Dies sind zwar nicht genau die Verhältnisse der Hauskatze, aber doch solche, welche denen unseres Hinz ziemlich nahe kommen. Auch in ihrer Zeichnung ähnelt die Falbkatze manchen Spielarten der Hauskatze. Ihr Pelz ist oben mehr oder weniger sahlgelblich oder sahlgrau, auf dem Hinterlopse und der Rückensirste röthlicher, an den Seiten heller, am Bauche weißlich. Auf dem Rumpse zeigen sich dunkle, schmale, verwaschene Querbinden, welche an den Beinen deutlich



nimmt man an den Schädeln unserer Wilbfagen häufig Verschiedenheiten von denen der Haustage wahr, während bei benen der Falbkage solche Abweichungen nicht aufgefunden wurden.

Ich war eine Zeitlang im Besitze einer Falbkate, habe mich aber vergeblich bemüht, ihr nur einigermaßen die Wildheit abzugewöhnen, welche sie zeigte. Das Thier war in den Steppen Oftsudans alt gefangen worden und wurde mir in einem Käfige gebracht, welcher schon durch seine außerordentliche Festigkeit zeigte, daß man ein bedenkliches Raubthier in ihm verwahre. Ich habe bie Rate niemals aus biefem Käfige nehmen bürfen, weil fie es überhaupt nicht geftattete, baß man ihr irgendwie sich näherte. Sobald man an fie herantam, fauchte und tobte fie wie unfinnig und bemühte sich nach Aräften, Unheil anzurichten. Strafen fruchteten nichts. In unseren Thiergarten habe ich bie Falbtage nur ein einziges Mal gesehen und zwar in London. Die beiben Stude, welche man bort geraume Zeit hielt, stammten aus Paläftina und mochten wohl jung aus dem Lager genommen worden fein, weil fie fo gefittet und ruhig fich betrugen, wie man bies von einer Wildkape überhaupt erwarten kann. Außerorbentlich wichtig zur Begründung der Anficht, daß die Falblage die Stammmutter unserer Saustage ift, find Beobachtungen, welche Schweinfurth im Lande der Njamnjam machte. Nach mündlichen Mittheilungen des berühmten Reisenden tommt die Falbtage hier häufiger vor als in irgend einem bis jest bekannten Theile Afrika's, fodaß man also das tiefe Innere des Erdtheils als das eigentliche Baterland ober ben Kernpunkt des Berbreitungstreises unseres Thieres ansehen muß. Die Rjamnjam nun besigen die Haustage im eigentlichen Sinne bes Wortes nicht; wohl aber bienen ihnen zu gleichem Zwede wie lettere halb- oder ganzgezähmte Falbkahen, welche die Knaben einfangen, in der Nähe der Hütten anbinden und binnen kurzer Zeit fo weit gahmen, daß sie an die Wohnung sich gewöhnen und in der Rabe berfelben dem Fange der überaus gahlreichen Mäufe mit Gifer obliegen.

"Die Rahe", sagt Ebers in seiner "Egyptischen Königstochter", einem Romane, welcher nach bem Urtheile der maßgebenden Alterthumssorscher das Leben und Treiben der Bewohner Altsethems in unübertresslicher Weise schildert, "war wohl das heiligste von den vielen heiligen Thieren, welche die Egypter verehrten. Während andere Thiere nur beziehungsweise vergöttert wurden, war die Kahe allen Unterthanen der Pharaonen heilig. Herodot erzählt, daß die Egypter, wenn ein Haus brenne, nicht eher ans Löschen dächten, dis ihre Kahe gerettet sei, und daß sie die Haare als Zeichen der Trauer sich abschören, wenn ihnen eine Kahe stürbe. Wer eines dieser Thiere tödtete, versiel, mochte er mit Wollen oder aus Versehen der Mörder desselben geworden sein, unerbittlich dem Tode. Diodor war Augenzeuge, als die Egypter einen unglücklichen römischen Bürger, welcher eine Kahe getödtet hatte, des Lebens beraubten, obgleich, um der gefürchteten Kömer willen, von Seiten der Behörden alles mögliche geschah, um das Volt zu beruhigen. Die Leichen der Kahen wurden kunstvoll mumisirt und beigesetz; von den vielen einbalsamirten Thieren wurden seine häusiger gesunden als die sorgfältig mit Leinenbinden unwöselten mumisirten Kahen.

"Die Göttin Pacht oder Bast, welche mit dem Kagenkopse abgebildet wird, hatte zu Bubastis im östlichen Delta ihr vornehmlichstes Heiligthum. Dorthin brachte man gewöhnlich die Kagenmumien, welche aber auch an anderen Orten, namentlich sehr häusig beim Serapeum, gesunden worden sind. Die Göttin war nach Herodot gleich der griechischen Artemis und wurde die Bubastische genannt. Rach Stephanus von Byzanz soll die Kage aus Egyptisch "Bubastos" geheißen haben. Uebrigens nannte man die Thiere für gewöhnlich "Mau-Mie". In der Pacht scheint man auch die Beschüßerin der Geburt und des Kindersegens verehrt zu haben, und ebensoscheint es nach der Berössentlichung der Tempelinschriften von Dendera durch Dümichen seinem Zweisel zu unterliegen, daß man in der Bast gewisse Seiten der durch die Phönizier den Egyptern zugekommenen Astarte oder Benus Urania verehrte."

Während die Rage bei den alten Egyptern als heiliges Geschöpf angesehen wurde, erschien sie (ober richtiger die Wilblage, beziehentlich der Luchs) den alten Deutschen als das Thier der Freia,

deren Wagen fie burch die Wolfen gieht, und ging in der späteren Zeit, nachbem die nüchternen Berkundiger bes Chriftenthums die dichterischen Götterfagen unserer Borfahren verwischt ober gu wüstem Sput umgestaltet hatten, allgemach in ein mehr ober weniger gespenftiges Wesen über, welches heutzutage noch im Aberglauben fortlebt. Die Kape ift, laut Wuttke, wahrsagend und hat Zauberfraft. Eine dreifarbige Rate schütt das haus vor Feuer und anderem Unglud, die Menschen bor bem Fieber, loscht auch bas Feuer, wenn man fie in dasfelbe wirft und heißt bes halb "Feuerkage". Wer fie ertränkt, hat kein Glud mehr oder ift fieben Jahre lang ungludlich; wer sie tobtschlägt, hat ebenfalls fernerhin tein Glud; wer sie schlägt, muß es von hinten thun. Die Rake zieht Krankheiten an fich; ihre Leiche bagegen, unter Jemandes Thurschwelle vergraben, bringt dem Haufe Unglud. Ragenfleisch ift gut gegen die Schwindfucht; wer aber ein Ragenhaar verschluckt, bekommt diese, und wenn es ein kleines Kind thut, wächst es nicht mehr. Schwarze Ragen dienen jum Geldzauber und zum Unsichtbarmachen, zum Schute bes Feldes und bes Gartens, zur heilung der Fallsucht und der Bräune, schwarze Kater insbesondere zu unheimlichem Zauber. Erreichen fie bas Alter von fieben ober neun Jahren, fo werden fie felbst 3u Hexenwesen und gehen am Walpurgistage jur Hexenversammlung oder bewachen unterirdische Schähe. Wenn bie Rate fich putt ober einen frummen Budel macht, bedeutet es Gafte:

> "Wie die Rat auf dem Tritte des Tisches Schnurrt und das Psötchen sich ledt, auch Bart und Raden sich putet, Das bedeutet ja Fremde nach aller Bernünstigen Urtheil"

fingt Boß. Fährt sie sich mit den Pfoten über die Ohren, so kommt vornehmer Besuch; macht sie die hinterbeine lang, so kommt Jemand mit einem Stecken; wen sie aber ansieht, während sie sich wäscht, hat an demselben Tage noch eine Tracht Prügel zu gewärtigen. Wenn eine Kate vor dem Hause schreit, gibt es in demselben bald Zank oder Unheil, selbst Tod; wenn die Katen in einer Freitagsnacht sich zanken, geht es bald darauf auch im Hause unfriedlich zu; wenn vor der Trauung eine Kate auf dem Altare sitht, wird die Ehe unglücklich. Die weiße Gespenstlatze, welche außen am Fenster schnurrt, zeigt einen binnen zwei Stunden eintretenden Todessall an. Nur hier und da urtheilt man milder über das zierliche Geschöpf, so in Süddeutschland und in den Rheinlanden, wo man den Aberglauben hegt, daß ein Mädchen, welches eine glückliche Ehe haben will, die Kate, das Thier der Freia oder Holda, gut füttern müsse, — eine Borschrift, welche auch ich allen Mädchen und Hausszauen bestens empsohlen haben will.

Auch im Sprichworte spielt die Kate eine bedeutende Rolle: "Falsch wie die Kate; einen Katenbuckel machen; eine Katenwäsche halten; zusammen leben wie Hund und Kate; Katen und Herren fallen immer auf die Füße; wie die Kate gehen um den heißen Brei; die Kate in dem Sacke kaufen" zc., find Belege dafür.

Unsere bisherigen Forschungen lassen annehmen, daß die Kahe zuerst von den alten Egyptern, nicht aber von den alten Indiern oder nordischen Bölkerschaften gezähmt wurde. Die altegyptischen Denkmäler geben uns durch Bild und Schrift wie durch die Mumien bestimmte Kunde, die Geschichte anderer Bölker nicht einmal zu Muthmaßungen Anhalt. Gerade der Umstand, daß man in den Grabstätten nicht allein Mumien der Haustahe, sondern auch solche des Sumpfluchses sindet, unterstüht, meiner Meinung nach, die eben ausgesprochene Ansicht, weil damit der Beweis geliesert ist, daß man zur Zeit der Blüte des altegyptischen Reiches noch fortdauernd mit dem Fange und, was wohl gleichbedeutend, der Zähmung von Wildsahen sich beschäftigte. Vor der Zeit Hervbot's sinden wir den Ramen der Kahe bei den alten griechischen Schriftstellern nicht, und daraus sowie auch aus dem Umstande, daß sie selbst später von den Griechen und Lateinern nur kurz erwähnt wird, darf man schließen, daß sie ganz allmählich von Egypten aus sich verbreitet hat. Von Egypten aus ging die Kahe zunächst wahrscheinlich mehr östlich; wir wissen unter anderem, daß sie ein besonderer Liebling des Propheten Mahammed gewesen ist. In dem nörde lichen Europa war sie vor dem zehnten Jahrhundert sast noch gar nicht besannt. Die Geseh

fammlung für Wales enthält eine Bestimmung des Howell Dha oder Howell Lebon, welcher gegen die Mitte des zehnten Jahrhunderts starb, in welcher die Werthbestimmung der Haustagen sowie die Strasen, welche auf Mishandlung, Verstümmelung oder Tödtung derselben gesetzt waren, sestgestellt sind. Darin wird die Summe bestimmt, wosür eine junge Kate dis zu dem Augenblicke, wo sie eine Maus fängt, vertauft werden darf, und dem wird hinzugesügt, daß sie von jenem Augenblicke an des doppelten Preises werth sei. Der Käuser hatte das Recht, zu verlangen, daß Augen, Ohren und Krallen volltommen wären, und daß das Thier auss Mausen sich verstände, ebenso auch, daß ein gekaustes Weibchen seine Jungen gut erziehe. War sie mit irgend einem Fehler behastet, so konnte der Käuser das Dritttheil des Kauspreises zurückverlangen. Wer auf den fürstlichen Kornböden eine Haustage stahl oder tödtete, mußte sie mit einem Schase sammt dem Lamme düßen oder so viel Weizen als Ersah für sie geben, wie ersorderlich war, um die Kate, wenn sie an dem Schwanze so ausgehängt wird, daß sie mit der Nase den Boden berührt, vollstommen zu bedecken.

Dieses Gesetz ist für uns von hohem Werthe, weil es uns den Beweis liefert, daß man zu bamaliger Zeit die Haustage als eine fehr werthvolle Erwerbung betrachtete; zugleich aber sehen wir daraus, daß die Wildtate nicht wohl als die Stammmutter jener angesehen werden barf; benn zu damaliger Zeit gab es auch in England so viele Wildtagen, daß es jedenfalls nicht schwer gewesen sein würde, die Jungen bavon in beliebiger Menge zu zähmen. Wir brauchen übrigens Beweise für die Artverschiedenheit der Wild = und Hauskape gar nicht von fo weit herbeizuziehen: Die unmittelbare Vergleichung beider Thiere spricht entschieden für die Selbständigkeit der einen und anderen Art. Alle Berhältniffe find verschiedene. Der Leib der haustage ift um ein Dritttheil kleiner und minder fräftig, der am Ende verdunnte ober zugespihte, nicht gleichmäßig verlaufende Schwanz länger und schlanker als bei der Wildkake, der Kopf ftarker abgeplattet, der Darm fünfmal, bei der Wildtage nur dreimal fo lang als der Leib. Im Gerippe und namentlich im Schadelbaue laffen die Unterschiede weniger leicht fich feststellen. Blafius hob zwar eine Anzahl von folden hervor, Donit aber wies burch eine größere Reihe von Schadeln beiber Arten die Unhaltbarkeit jener Merkmale überzeugend nach. Allerdings barf man bei berartigen Bergleichungen die Beränderungen, welche der Leib im einzelnen und ganzen durch die Zähmung und längere Gefangenschaft erleidet, nicht außer Acht lassen, muß aber doch auch nicht nach dem Fernen fuchen, wenn bas Näherliegende mehr verspricht. Gerade die Rate, das felbständigfte unferer hausthiere, hat unter den Folgen der Gefangenschaft weniger gelitten als der Hund, das Pferd, Rind ober Schaf: dies beweifen die Jahrtausende alten Mumien zur vollsten Ueberzeugung. Sie ift noch heute diefelbe wie im Alterthume und unzweifelhaft die nächste Berwandte der Falbkate, deren Zähmung mit Rücksicht auf die überaus große Thierliebe der alten Egypter eigentlich gang von felbst fich versteht. Gezähmte Wildtagen hatten nur von Europa ober Kleinafien aus nach Egypten gelangen können, zu einer Zeit, in welcher in Europa sicherlich noch Niemand baran bachte, Einbürgerungsversuche mit Thieren anzustellen; die Falbkate aber hatten die alten Egypter in ihrem Reiche, und ihrer scharfen Beobachtungsgabe entging es nicht, welch vortrefflicher Hausfreund aus ihr sich gewinnen ließ. Für mich ist die Frage der Abstammung unserer liebens= würdigen Miez erledigt, und benjenigen, welcher noch zweifeln follte, dürfte eine im kaiserlichen Museum zu Wien aufgestellte, ftart getigerte Falbtage über die Arteinheit dieser und ber haustage überzeugend belehren.

Gegenwärtig findet sich die Kahe mit Ausnahme des höchsten Nordens und, laut Tschubi, bes höchsten Gürtels der Andes fast in allen Ländern, in denen der Mensch seste Wohnsise hat. In Europa trifft man sie überall; in Amerika wurde sie schon bald nach Entdeckung dieses Erdetheils verbreitet. Auch in Asien und in Australien ist sie ziemlich häusig, weniger jedoch in Asieka, zumal im Inneren des Erdtheils, wo sie in einzelnen Ländern gänzlich sehlen soll. Je höher ein Bolt steht, je bestimmter es sich seßhaft gemacht hat, um so verbreiteter ist die Kahe. In Europa

sehlt auch im Lande der Urjänchen am Kossogol und in dem der Darchaten an den Quellen des Jenisei. Erst bort, wo die getauften Burjäten und Tungusen der cis- und transbaikalischen Gauen nach und nach an einen beständigen Wohnplat sich gewöhnen und Ackerwirtschaft betreiben, wird fie ein gewöhnliches hausthier. Den Priestern ber Bubdhalehre, welche abwärts am mittleren Onon ihre Anfiedelungen haben, ift fie ein lieber, wohlgepflegter Sausgenoffe. Gbenfo begegnet man ihr in ber Aginstischen Steppe, wo bas feste Baus meift an die Stelle ber leichtbeweglichen Jurte getreten ift, in ben ruffifch-transbaitalischen Besitzungen, soweit dieselben von einer festsipenden Bevöllerung bewohnt werden. Bon den Dörfern im Quellenlande des Amur gelangte fle in den Jahren 1857 und 1858 in die Ansiedelungen im oberen und mittleren Laufe dieses Stromes, während fie an der Mündung desfelben, bon ber See aus eingeführt, ichon feit 1853 vorhanden Im Winter bes Jahres 1858 fehlte fie im Burejagebirge noch ganglich, hielt jedoch am oberen Ende bereits ihren Einzug. Auf Grönland tam fie mit den banischen Frauen an und verbreitete fich mit ihnen nach Suben und Norden hin, fo daß fie schon zu Zeiten bes Naturforschers Fabricius, Ende des vorigen Jahrhunderts, in allen Anfiedelungen gefunden wurde. So hat fie nach und nach Heimrecht fast auf der ganzen Erde sich erworben, und erscheint überall als ein lebendes Beugnis des menschlichen Fortschrittes, der Seghaftigkeit, der beginnenden Gefittung. Der hund ift mahllos Allerwelts - und Allermenschenthier, die Rate hausthier im beften Sinne bes Wortes; jener hat sich von dem Zelte aus das feststehende Haus erobert, sie erst in diesem sich eingebürgert und bem gefitteten Menschen angeschloffen.

Bleichwohl bewahrt fie fich unter allen Umftanden bis zu einem gewiffen Grade ihre Selbftändigkeit und unterwirft sich dem Menschen nur in soweit, als fie es für gut befindet. Je mehr dieser mit ihr sich beschäftigt, um so treuere Anhänglichkeit gewinnt sie an die Familie, je mehr man aber eine Kake sich selbst überläßt, um so größer wird ihre Anhänglichkeit an das Haus, in welchem fie geboren wurde. Der Mensch bestimmt immer den Grad der Zähmung und der Häuslichfeit einer Rage. Wo fie fich felbft überlaffen wird, tommt es nicht felten vor, daß fie zur Zeit des Sommers gang bem hause entläuft und in die Wälber fich begibt, in benen fie unter Umftanden vollständig verwildern kann. Bei Eintritt des Winters kehrt sie gewöhnlich in ihre frühere Wohnung zurück und bringt bahin auch ihre Jungen, welche fie während ihres Sommeraufenthaltes zur Welt gebracht hat; boch kommt es, zumal in warmen Ländern, häufig genug vor, daß fie, auch wenn fie zurückgekehrt ift, fast gar nicht mehr um den Menschen sich kümmert. Namentlich die Kaken in Paragay leben, wie uns Rengger mittheilt, in der größten Selbständigkeit. Sie folgen, zumal in den wenig bevölkerten Gegenden, ihrem Triebe zur Unabhängigkeit, und selbst diejenigen, welche man als an bas haus gewöhnte betrachten tann, ftreifen Tage lang in ben Waldungen und auf den Felbern umber, ftellen allen fleinen, wehrlofen Sangethieren nach, beschleichen bes Rachts die Bögel auf ben Bäumen und tommen bloß bei regnerischem oder fturmischem Wetter nach Hause. Man verfichert, daß auch diejenigen, welche forgfältig von Jugend auf behandelt worden find, mit zunehmendem Alter ihren hang zur Freiheit zeigen, und daß nur verschnittene Männchen gute Mäufejäger abgeben, welche wirklich im Hause bleiben und ihrer Aufgabe vollständig genügen. Gleichwohl ist in Paragay die Haustage noch nicht vollständig verwildert; denn, sowie die Regenzeit eintritt, nähert sie sich gewöhnlich wieder den Wohnungen und bringt dahin auch ihre Jungen mit. Lettere gehen regelmäßig zu Grunde, wenn fie in der rauhen Witterung in den Balbern gelaffen werben, und felbst die Alten scheinen ben Regen nicht vertragen zu konnen. Jebenfalls findet man hier nirgends wirklich verwilderte Ragen diefer Art in den Waldungen; fie find fogar aus den ehemals bewohnten Gegenden verschwunden, in denen fie beim Abzuge der Beißen gurudgelaffen wurden.

Unsere Hauskahe eignet sich vortresslich, ihre ganze Familie kennen zu kernen, eben weil Jedermann sie beobachten kann. Sie ist ein außerordentlich schmuckes, reinliches, zierliches und anmuthiges Geschöpf, jede ihrer Bewegungen nett und angenehm, und ihre Gewandtheit wahrhaft Vrehm, Thierleben. 2. Auslage. I. bewunderungswürdig. "Die Rag", fagt ber alte Gegner, "ift ein schnäll, bring vnb geschwind thier mit stehgen, lauffen, springen, kräzen vnd derglehchen, auch ein schamhafft, hoffärtig, rein vnd schimpffig (spielluftig) thier, bem menschen gant angenäm." Sie geht gemeffen und tritt mit ihren Sammetpfotchen, beren Arallen forgfältig eingezogen find, fo leife auf, baß ihr Bang für den Menschen vollkommen unhörbar wird. Bei jedem Schritte zeigt sich die Beweglichkeit, welche ihr eigenthümlich ift, verbunden mit größter Anmuth und Zierlichkeit. Rur wenn fie von einem anderen Thiere verfolgt oder plötzlich erschreckt wird, beschleunigt fie ihren Gang zu einem Laufe in schnell hinter einander folgenden Sätzen oder Sprüngen, welche sie ziemlich rasch fördern und fast regelmäßig vor bem Berfolger retten, weil fie tlug jeden Schlupfwinkel zu benugen oder jede Sobe zu gewinnen weiß. Sie klettert durch Einhäkeln ihrer Krallen leicht und geschieft an Bäumen und rauhen ober weichen Mauern empor und ist im Stande, mit einem einzigen Sage eine Bobe von zwei bis drei Meter zu gewinnen. Im freien Felde läuft fie nicht eben rasch, wenigstens wird fie bort von jedem hunde eingeholt. Ihre große Gewandtheit zeigt fich namentlich bei Sprüngen, welche fie freiwillig ober gezwungen ausführen muß. Sie mag fallen wie fie will, immer wird fie mit den Beinen den Boden erreichen und verhältnismäßig fanft auf die weichen Ballen der Füße fallen. Mir ist es niemals gelungen, eine Kate, welche ich mit dem Rücken nach unten bicht über einen Tisch oder über einen Stuhl hielt, so zu Falle zu bringen, daß sie mit dem Rücken aufschlug. Sie wendet fich, jobald man fie freiläßt, blibschnell um und steht dann ganz harmlos und fest auf allen vier Füßen. Wie fie dies bei fo kurzen Entfernungen anstellt, ist geradezu unerklärlich; beim Herabfallen aus bedeutender Sohe dagegen kann man es fich fehr wohl erklären, weil sie dann ihren gerade emporgestreckten Schwanz als Steuer benutt und hierdurch die Richtung des Falles regelt. Das Schwimmen versteht sie auch, macht aber von dieser Fertigkeit bloß dann Gebrauch, wenn sie in die unangenehme Lage kommt, aus dem Wasser sich retten zu müssen. Freiwillig geht fie niemals in bas Waffer, meibet fogar ben Regen mit formlicher Aengstlichkeit. Gie figt, wie ber hund, auf dem Hintertheile und ftügt fich vorn mit beiden Füßen; im Schlase rollt fie sich zusammen und legt sich auf eine Seite. Dabei sucht sie gern eine weiche und warme Unterlage auf, kann es aber nur felten vertragen, wenn sie auch bedeckt wird. Vor allem anderen benutt fie das heu jum Pfühl, mahrscheinlich, weil fie den Duft desselben gut leiden mag. folchem Lager nimmt ihr Fell einen höchst angenehmen Geruch an.

Bemerkenswerth ist die Biegsamkeit der an und für sich rauhen Stimme unserer Haustaße. "Mauwend auff mancherley wechs, anderst so sp etwas häuschend, anders so sy liebkosend, anderst so sy sich zu streht oder kampst stellend", sagt schon Geßner sehr richtig. Der Hund ist nicht entsernt so ausdrucksfähig wie die Kaße. Ihr "Miau" ändert in der verschiedensten Weise ab, wird bald kurz, bald lang, bald gedehnt, bald abgebrochen hervorgestoßen und damit bittend, klagend, verlangend, drohend; zu dem "Miau" treten aber auch noch andere Laute unnennbarer Art hinzu, welche unter Umständen sich vereinigen können zu einem Liede,

"... bas Stein erweichen, Menichen rafend machen fann",

weil nicht bloß miauende, sondern auch knurrende, kreischende und dumpsbrüllende Laute und das absonderliche, allen Ragen eigenthümliche Fauchen in ihm abwechseln.

Unter den Sinnen der Kaße sind Gesühl, Gesicht und Gehör die ausgezeichnetsten. Am schlechtesten ist wohl der Geruch, wie man sich sehr leicht selbst überzeugen kann, wenn man einer Kahe irgendwelche Lieblingsnahrung so vorlegt, daß sie dieselbe nur durch die Nase ermitteln kann. Sie naht sich dem Gegenstande und wendet, wenn sie in seine nächste Nähe gekommen ist, den Kopf so vielsach hin und her, daß man gleich an diesen Bewegungen sieht, wie wenig der Geruchsinn sie leitet. Ist sie endlich nahe gekommen, so benuht sie ihre Schnurrhaare, welche vortressliche Tastwerkzeuge sind, noch immer weit mehr als die Nase. Man muß ihr eine Maus, welche man in der Handhöhlung verstedt, schon nahe vorhalten, ehe sie dieselbe riecht. Weit seiner

ift ihr Gefühl. Die Schnurrhaare zeigen bies am besten; benn man barf bloß ein einziges gang leise berühren, so wird man sehen, wie die Rate augenblicklich zurüchzuckt. Auch in den weichen Pfoten besitht sie Tastgefühl, obschon in untergeordneterem Grade. Ausgezeichnet ist das Gesicht. Sie fieht ebenso gut bei Tage wie bei Racht, ift fähig, bei verschiedenem Lichte ihren Augenstern paffend einzurichten, b. h. ihn bei großer helligkeit fo zu verkleinern und bei Dunkelheit fo zu vergrößern, daß ihr das Sinneswertzeug jederzeit vortreffliche Dienfte leiftet. Und doch fteht unter allen Sinnen das Gehör obenan. "Ich hatte mich", fagt Beng, "bei warmer ftiller Luft in meinem Hofe auf einer Bant im Schatten ber Bäume niedergelaffen und wollte lefen. Da tam eins von meinen Kätzchen schnurrend und schmeichelnd heran und kletterte mir nach alter Gewohnheit auf Schulter und Ropf. Beim Lesen war das störend; ich legte also ein zu solchem Zwecke bestimmtes Kissen auf meinen Schoß, bas Kätchen barauf, brückte es fanft nieder, und nach zehn Minuten schien es fest zu ichlafen, mahrend ich ruhig las und um uns her Bogel fangen. Das Ratchen hatte ben Kopf, also auch die Ohren füdwärts gerichtet. Plöglich sprang es mit ungeheuerer Schnelligkeit rudwärts. Ich sah ihm erstaunt nach; da lief nordwärts von uns ein Mäuschen, von einem Busche zum anderen über glattes Steinpflaster, wo es natürlich gar tein Geräusch machen konnte. Ich maß die Entfernung, in welcher das Kätchen die Maus hinter sich gehört hatte: fie betrug volle 44 Fuß nach hiefigem Dage."

Das geistige Wesen der Kake wird gewöhnlich ganglich verkannt. Man betrachtet sie als ein treulofes, falfches, hinterliftiges Thier, und glaubt, ihr niemals trauen zu dürfen. Biele Leute haben einen unüberwindlichen Abscheu gegen sie und geberben fich bei ihrem Anblice wie nervenschwache Weiber ober ungezogene Kinder. In der Regel vergleicht man fie mit dem Hunde, mit welchem sie gar nicht verglichen werden darf, und gibt sich, weil man in ihr nicht gleich dessen Eigenschaften findet, nicht weiter mit ihr ab, sondern betrachtet fie schon von vornherein als ein Wefen, mit welchem überhaupt nichts zu machen ift. Selbst Raturforscher fallen einseitige Urtheile über fie; Giebel 3. B. läßt fich in einem seiner neueren Werke wie folgt vernehmen: "Die hervorragenoften Buge im Ragencharafter find Falschheit und Raschhaftigkeit, bemnächst Gitelkeit und Liebe zur Reinlichkeit, Entschiedenheit und Bequemlichkeit. Die fprichwörtliche Falschheit außert fich bei jeder Gelegenheit, beim Spiele, bei ber Liebkofung; eine unfanfte Berfihrung, ein hartes Wort wird sosort mit berben Pfötchenschlägen ober mit Kraken erwidert . . . . Die Kake ist Hausthier und bem Menschen dienftbar, nur soweit fie babei ein bequemes, angenehmes Leben, zusagende Roft. Schutz gegen Ralte und raubes Wetter und Befriedigung ihrer Gitelleit findet; allem aber, was ihr im Saufe nicht gefällt, tritt fie entschieben entgegen ober weicht ihm aus, um fich einer gewaltsamen Unterordnung nicht zu beugen . . . Rur in der Stube und Rüche gehorcht sie den Befehlen und Drohungen bes Herrn, braußen geht fie ihren eigenen Weg, tein Aufen, tein Loden, teine Schmeicheleien veranlaffen fie, ihren herrn über die Straße zu begleiten, feltene und vereinzelte Fälle ausgenommen. Sie folgt und ift gehorfam nur da, wo fie gepflegt wird, und nur bem, welchem fie zu Danke verpflichtet ift; außerhalb diefes Bereiches tennt fie keine Unterwürfigkeit und schleicht als nächtlicher, mehr auf Lift als auf Kraft sich verlassender Räuber schen und ängstlich vor etwaigen Störungen und Angriffen ihren Weg fort. In ber That halt fie fich nur an bas haus, weil und soweit fie gepflegt wird". Zwischen biefen Saben, welche ich herausgegriffen habe, tommen Schilberungen ber Naschhaftigkeit unseres Hausfreundes, wie man fie von alten grämlichen Weibern vernimmt, und dergleichen mehr. Gine berartige Charafterzeichnung enthält wohl ein Körnlein Wahrheit, jedoch weit mehr Unrichtiges, und darf eher eine Berläfterung als eine Beschreibung ber Rate genannt werben. Ich habe bie Rate von Jugend auf mit Liebe beobachtet, und mich viel mit ihr beschäftigt, beshalb neige ich mich mehr der nachstehend wiedergegebenen Schilberung Scheitlins ju, welche auch vor ber Biebelichen Auslaffung jedenfalls Ursprünglichteit, verständnisvolle Auffassung und gerechte Würdigung des Wesens der Rate poraus haben dürfte.

"Die Raße ist ein Thier hoher Natur. Schon ihr Körperbau beutet auf Bortresslichkeit. Sie ist ein kleiner, netter Löwe, ein Tiger im verjüngten Maßstabe. Alles ist an ihr einhellig gebaut, kein Theil zu groß ober zu klein; barum fällt auch schon bie kleinste Regelwidrigkeit an ihr auf. Alles ist rund, am schönsten die Kopfsorm, was man auch am entblößten Schädel wahrnehmen kann: kein Thierskopf ist schöner gesormt. Die Stirne hat den dichterischen Bogen, das ganze Gerippe ist schön und deutet auf eine außerordentliche Beweglichkeit und Gewandtheit zu wellenförmigen oder anmuthigen Bewegungen. Ihre Biegungen geschehen nicht im Zickzac oder Spiswinkel, und ihre Wendungen sind kaum sichtbar. Sie scheint keine Knochen zu haben und nur aus leichtem Teige gebaut zu sein. Auch ihre Sinnessähigkeiten sind groß und passen ganz zum Körper. Wir schähen die Kahen gewöhnlich viel zu niedrig, weil wir ihre Diebereien hassen, ihre Klauen sürchten, ihren Feind, den Hund, hochschähen und keine Gegensähe, wenn wir sie nicht in einer Einheit auslösen, lieben können.

"Richten wir nun unsere Ausmerksamkeit auf ihre Haupteigenheiten. Zuvörderst fällt uns ihre Gewandtheit auf. Körper und Seele sind gewandt, beibe aus einem Gusse. Wie gewandt dreht sie sich in der Lust, wenn sie auch nur mit dem Küden abwärts wenige Fuß hoch fällt. Schon der geringe Widerstand der Lust vermittelt ihr, wie bei den Vögeln, die Möglichseit der Drehung. Wie gewandt erhält sie sich auf schmalen Kanten und Baumzweigen, selbst wenn diese trästig geschüttelt werden! Halb förperlich und halb geistig ist ihre Liebe zur Reinlichseit; sie leckt und puht sich immerdar. Alle ihre Härchen vom Kopse die zur Schwanzspihe sollen in vollkommener Ordnung liegen; die Haare des Kopses zu glätten und zu kämmen, beleckt sie die Pfoten und streicht dann diese über den Kops; selbst die Schwanzspihe versäumt sie nicht. Den Unrath verdirgt sie, verscharrt ihn in selbstgegradene Erdlöcher. Hat eine Katze, durch einen Hund erschreckt, ihre Haare gesträubt, so fängt sie an, sobald sie sich in Sicherheit weiß, dieselben am ganzen Leibe wieder in Ordnung zu bringen. Sie will auch das Fell rein haben. Sie leckt sich allen Schmutz ab; sie ist bes Schweines Gegentheil.

"Sie hat lörperlichen Höhesinn, welcher aber, weil er Schwindelfreiheit und tüchtige Nerven ersordert, mit dem geistigen verwandt ist. Sie klettert an senkrechten Tannen dis zum Wipsel, ungewiß, ob und wie sie wieder herunterkönne. Sie hat auch ein dischen Furcht und bleibt zuweilen, dis sie hungert, droben und ruft um Hülse; endlich wagt sie sich, aber nur rückwärts, herunter. Sie will immer das höchste, im Alettern die Vollendung, doch nicht, als ob sie die Gesahr nicht merke, was nur bei Thieren der unteren Klassen der Fall ist. Will man sie herunterstoßen, so klauet und klammert sie sich sest an.

"Sie kennt ben Raum und die Entfernungen sowie die geraden, schiesen und senkrechten Flächen genau; sie schaut, wenn sie einen ungewohnten Sprung thun will, berechnend nach, vergleicht dann ihre Kraft und Geschicklichkeit und prüft sich selbst. Sie wagt ihn vielleicht lange nicht. Hat sie ihn einmal gemacht und ist er gelungen, so ist er auf immer gemacht; gelang er nicht, so versucht sie ihn später mit vorwärts geschrittener Kraft und Geschicklichkeit wieder. Minder gut beurtheilt sie die Zeit. Daß sie die Mittagszeit kenne, weiß man wohl; denn sie kommt zur Stunde heim. Allein wegen ihres freieren Lebens auf den Höhen und ihren Nachtaugen bedarf sie mehr Raum- und Ort- als Zeit- und Stundensinn. Es mangelt ihr nicht an Farbensinn, ihrem Gehöre nicht an Tonsinn. Sie kennt den Menschen an seiner Kleidung und an seiner Stimme. Sie will zur Thür hinaus, wenn sie gerusen wird; sie hat ein vorzügliches Ortsgedächtnis und übt es. In der ganzen Nachbarschaft, in allen Häusern, Kammern, Kellern, unter allen Dächern, auf allen Hönglichkeit mehr ans Haus als an die Bewohner. Sie zieht entweder nicht mit aus oder läuft wieder ins alte Haus. Unbegreislich ist es, daß sie, stundenweit in einem Sace getragen, ihr Haus, ihre Heimat wiedersinden kann.

"Außerordentlich ist ihr Muth selbst gegen die allergrößten hunde und Bullenbeißer, wie ungünstig ihr Berhältnis in Bezug auf Größe und Stärke sei. Sobald sie einen hund wahrnimmt,

krümmt fie ben Rücken in einem gang bezeichnenden Bogen, dem Kagenbuckel. Ihre Augen glüben Born ober plötlich auswallenden Duth nebst einer Art Abscheu. Sie speit schon von fern gegen ihn; fie will vielleicht entweichen, fliehen; fie springt im Zimmer aufs Gefimse, auf den Ofen oder will zur Thure hinaus. Hat fie aber Junge, so stürzt fie, wenn er dem Neste nahe kommt, gräßlich auf ihn los, ift mit einem Sate auf feinem Ropfe und zertratt ihm die Augen, das Geficht gar jämmerlich. Geht unter dieser Zeit ein hund sie an, so hebt fie die Tagen mit hervorgestreckten Rlauen und weicht nicht. hat fie noch den Ruden frei, so ift fie getrost; denn die Seiten kann fie mit ihren Sieben fichern; fie tann die Tagen wie Sande gebrauchen. Es können fünf und noch mehr hunde kommen, fie ordentlich belagern und gegen fie prallen, fie weicht nicht. Sie könnte mit einem Sage weit über fie hinausspringen, aber fie weiß, daß fie alsdann verloren fei; benn ber hund holte fie ein. Zieht dieser, ohne fie angegriffen zu haben, endlich fich zuruck, so bleibt fie oft gang ruhig figen, erwartet, wenn die hunde wollen, noch zehn Angriffe und hält alle aus. Andere ersehen den Bortheil und erklettern schnell eine nahe Sohe. Dann figen fie droben und fehen in sich gelauert und mit halbverschlossenem Auge auf die Feinde, als wenn sie dächten, wer seinen sichern Schat im Herzen trage, der könne ins Spiel der niederen Welt ganz ruhig schauen. Sie weiß, daß der hund nicht flettern und nicht jo boch springen tann. Will aber der Mensch sie erfaffen, fo klettert fie bober und entspringt; ihn fürchtet fie mehr.

"In freiem Felde verfolgte Kahen kehren, wenn sie sich ftark fühlen, augenblicklich um und packen den Hund an. Erschrocken nimmt nun dieser die Flucht. Manche Kahen springen aus unbedingtem hafse gegen alle hunde, hängen sich am Kopfe fest und fahren ihnen mit den Klauen immer in die Augen. Es gibt Kahen, welche nur in der Küche leben, nie in die Stube kommen. Diese lassen gewiß keinen Hund einen Augenblick lang in der Küche; in dieser wollen sie Herren sein!

"Zu ihrem Muthe gehört ihre Nauflust, ihre große Neigung zu Balgereien unter sich. geht dies schon aus ihrem Sange zum Spielen und ihrem Muthwillen hervor: fie find Nachtbuben. Bwar schlagen fie fich auch bei Tage auf bem Dache herum, zerzupfen einander gräßlich und rollen auch, mit einander fich windend und kugelnd, über das Dach und durch die Luft auf die Straße herunter, sich sogar in der Luft raufend; bennoch führen fie am meisten Krieg in der Nacht, die Kater unter fich der Weiber willen. Mancher Kater kommt in gewissen Zeiten des Jahres beinahe alle Morgen mit blutigem Kopfe und zerzaustem Kleibe heim; bann scheint er gewißigt und baheim bleiben zu wollen, nicht lange aber; denn er vergißt seine Wunden, so schnell als fie heilen, und fällt dann in die alte Sunde gurud. Der Kater lebt oft wochenlang außer dem hause in feiner grenzenlosen Freiheitssphäre; man hält ihn für verloren, unerwartet kommt er wieder zum Borscheine. Die Miez hat viel mehr Haussinn, Restsinn, wie alle Thierarten. Richt immer find die Raufer die stärksten, und nicht allemal find die Kater die ärgsten Raufbolde; es gibt auch weibliche Sandegen, wilde Weiber. Solche rennen allen Ragen ohne Unterfchied nach, fürchten die ftartften Kater nicht, fordern alle mit Worten und Tadel heraus und machen fich allen der ganzen, langen Straße furchtbar, foweit man von Dach zu Dach, ohne die Straße überschreiten zu muffen, tommen tann.

"Mit ihrem Muthe ift ihre Unerschrockenheit und Gegenwart des Geistes vorhanden. Man kann sie nicht, so wie den Hund oder das Pserd, erschrecken, sondern nur verscheuchen. Diese haben mehr Einsicht, die Kape hat mehr Muth; man kann sie nicht stutzig machen, nicht in Berwunderung setzen. Man spricht viel von ihrer Schlauheit und List: mit Recht; listig harrt sie todtenstill vor dem Mauseloche, listig macht sie sich klein, harrt lange, schon funkeln — das Mäuschen ist erst halb heraus — ihre Augen und noch hält sie an. Sie ist Meister über sich, wie alle Listigen, und kennt den richtigen Augenblick.

"Gefühl, Stolz, Eitelkeit hat fie nur in schwachem Grade; fie ist ja kein Geselligkeits-, sondern ein Einsamkeitswesen; sie freut sich keines Sieges und schämt sich auch nie. Wenn sie sich einer Sünde bewußt ist, fürchtet sie einzig die Strase. Ist sie derb ausgescholten und geprügelt worden,

fo schüttelt sie ben Pelz und — kommt nach wenigen Minuten unbehelligt wieber. Doch fühlt sie sich nicht wenig geschmeichelt, wenn man sie nach ihrem ersten Jagdmusterstücke auf eine Maus, die sie in die Stube bringt und vor die Augen der Leute legt, herzlich lobt. Sie kommt dann auch künftighin mit der Beute in die Stube und zeigt ihre große Kunst jedesmal an.

"Man spricht von ihrer Schmeichelei und Falscheit, wohl gar von Rachsucht, boch viel zu viel. Gefällt ihr Jemand vorzugsweise, denn sie kann sehr lieben und sehr hassen, so drückt sie sich oft mit der Wange und den Flanken an Wange und Seiten desselben, kost auf jede Weise, springt am frühen Morgen auf sein Bett, legt sich ihm so nahe wie möglich und küßt ihn. Manchen Kahen ist freilich immer nicht ganz zu trauen. Sie beißen und krahen oft, wenn man es sich gar nicht vermuthet. Allein in den meisten Fällen beruht ein solches Betragen nur auf Nothwehr, weil man sie ja doch auch gar zu oft salsch und hinterrücks plagt. Allerdings thut der Hund solches nicht, der Hund aber ist ein guter Narr. Wir dürsen die Ungutmüthigen doch nicht geradezu salsch nennen. Eigentlich salsche Kahen sind seltene Ausnahmen, deren es auch unter den Hunden gibt, wenn schon allerdings noch viel seltener. "Falscher Hund" ist doch für den Mann, wie "salsche Kahe" fürs Weib eine Art Sprichwort. Was den Menschen salsch macht, das macht auch die vollstommeneren Thiere salsch.

"Ihre Liebeszeit ist interessant. Der Kater ist alsdann wild, die Weiber, welche ihn aufsuchen, sitzen um ihn herum; er in der Mitte brummt seinen tiesen Baß hinzu, die Weiber singen Tenor, Alt, Distant und alle möglichen Stimmen. Das Koncert wird immer wilder. Zwischeninnen schlagen sie einander die Fäuste ins Gesicht, und eben die Weiber, die ihn doch aufgesucht haben, wollen keineswegs, daß er sich ihnen nahe. Er muß alles erkämpsen. In mondhellen Rächten lärmen sie ärger als die wildesten Nachtbuben."

Die Paarung der Haustate erfolgt gewöhnlich zweimal im Jahre, zuerst Ende Februars oder Anfangs März, bas zweite Mal zu Anfang bes Juni. Fünfundjunfzig Tage nach ber Paarung wirft fie funf bis fechs Junge, welche blind geboren werden und erft am neunten Tage feben lernen. Gewöhnlich erfolgt der erste Wurf Ende Aprils oder Anfangs Mai, der zweite Anfangs August. Die Mutter sucht vorher immer einen verborgenen Ort auf, meift den heuboden oder nicht gebrauchte Betten, und hält ihre Jungen so lange als möglich verborgen, namentlich aber vor dem Rater, welcher dieselben auffrißt, wenn er fie entbedt. Merkt fie Gefahr, fo trägt fie die Thierchen im Maule nach einem anderen Orte; raubt man ihr die geliebten Kleinen, so sucht fie lange umber, in der Hoffnung, fie wieder aufzufinden. "Einmal", fo fchreibt mir ein Freund der Rate, "hatten wir alle Jungen unserer Mieze zu einem Tagelöhner gegeben, welcher wohl an tausend Schritte von unserem Saufe entfernt wohnte. Um anderen Morgen befanden fich alle Jungen wieder auf dem alten Plate im Saufe. Dieze war mit ihnen durch den oberen Fensterflügel des fremben Haufes auf die Straße gesprungen, hatte mit der Last im Maule den reißenden Bach überschritten und fich durch ein Fenster unseres Hauses Eingang zu verschaffen gewußt. So geschah es noch zweimal, obgleich wir die Jungen jedesmal an einen anderen Ort gebracht hatten." Die jungen Kätichen find außerorbentlich hübsche, schmude Thierchen. "Ihre erste Stimme", bemerkt Scheitlin noch, "ift auffallend gart; fie deutet auf fehr viel Rindisches. Sehr unruhig, wie fie find, triechen fie zuweilen noch blind aus dem Nefte. Die Mutter holt fie wieder herein. Wenn nur ein Aeuglein geöffnet ift, ift ihres Bleibens nicht mehr, und fie friechen überall in der Nähe herum, immer miauend. Sogleich fangen fie mit allem Rollenden, Laufenden, Schleichenden, Flatternden au tanbeln an; es ift ber erfte Anfang bes Triebes, Maufe und Bogel zu fangen. Sie fpielen mit bem ftets webelnben Schwanze ber Mutter und mit ihrem eigenen, wenn er jo lang gewachsen, baß die Borderpfote fein Ende erreichen tann; fie beißen auch hinein und merten zuerst nicht, daß er auch noch zu ihrem Körper, auch noch zu ihnen gehöre, sowie bas Menschenkind in die zum Munde heraufgebogenen Zehen beißt, weil es fie für etwas ihm Fremdes halt. Sie machen die sonderbarften Sprünge und die artigsten Wendungen. Ihr Thun und Spielen, in welchem sie

sich wie Kinder und als Kinder selbst unaussprechlich wohlgefallen, kann sie und die ihnen wohlwollenden Menschen stundenlang beschäftigen. Sobald ihre Augen aufgethan sind, können sie auch gutes und böses, d. h. Freund und Feind, unterscheiden. Geht ein Hund sie bellend an, so machen sie schon einen Buckel und speien ihn an. Sie werden als kleine Löwen geboren."

Der Mutter Liebe zu den Jungen ist großartig. Sie bereitet den noch Ungeborenen ein Rest und trägt fie augenblidlich von einem Orte zum anderen, sowie fie Gefahr für fie fürchtet; dabei faßt fie gart nur mit den Lippen ihre haut im Genide an und trägt fie fo fanft bahin, baß die Miezchen davon taum etwas merten. Während fie fäugt, verläßt fie die Kinder bloß, um für fich und fie Rahrung zu holen. Manche Raten wiffen mit ihren ersten Jungen nicht umzugehen, und es muß ihnen von den Menschen oder von alten Ragen erft förmlich gezeigt werden, wie fie fich zu benehmen haben. Mir hat ein glaubwürdiger Mann versichert, daß er selbst gesehen habe, wie eine alte Rate einer jüngeren mährend ihrer ersten Geburt behülflich war, indem sie die Nabelschnuren der Jungen abbiß und anstatt der unkundigen Mutter sie auch gleich beleckte und erwärmte. Gine andere Rage hatte fich gewöhnt, die Mauschen, welche fie gefangen hatte, immer am Schwanze zu tragen, und wandte diese Art der Fortschaffung später auch bei den ersten ihrer eigenen Jungen an. Dabei ging es aber nicht so gut wie bei ben Mäuschen; benn bie jungen Ratichen klammerten fich am Boden fest und verhinderten so die Alte, sie fortzuschaffen. Die Herrin der Wöchnerin zeigte ihr, wie fie ihre Kinder zu behandeln habe. Sie begriff dies augenblicklich und trug spater ihre Kleinen immer, wie andere Mütter fie tragen. Daß alle Ragen mit ber Zeit viel beffer lernen, wie sie ihre Kinder zu behandeln haben, ift eine ausgemachte Thatsache.

Wenn sich einer sangenden Kape ein fremder hund ober eine andere Rape nähert, geht sie mit ber größten Buth auf den Störenfried los, und felbst ihren herrn läßt fie nicht gern ihre niedlichen Rinderchen berühren. Dagegen zeigt fie zu berfelben Zeit gegen andere Thiere ein Mitleiben, welches ihr alle Ehre macht. Man tennt vielfache Beifpiele, daß fäugende Ragen kleine Sündchen, Füchschen, Raninchen, Saschen, Gichhörnchen, Ratten, ja fogar Mäuse fängten und groß zogen, und ich selbst habe als Anabe mit meiner Rate berartige Bersuche gemacht und bestätigt gefunden. Einer jung von mir aufgezogenen Rate brachte ich, als fie das erfte Dal Junge geworfen hatte, ein noch blindes Eichhörnchen, das einzige überlebende von dem ganzen Wurfe, welchen wir hatten großziehen wollen. Die übrigen Geschwifter des kleinen netten Nagers waren unter unserer Pflege geftorben, und deshalb befchloffen wir, zu versuchen, ob nicht unfere Rage fich ber Baife annehmen werde. Und fie erfüllte das in fie gesetzte Bertrauen. Mit Zärtlichkeit nahm fie das fremde Kind unter ihre eigenen auf, nährte und wärmte es aufs beste und behandelte es gleich vom Anfange an mit wahrhaft mutterlicher Bingebung. Das Gichhörnchen gedieh mit feinen Stiefbrudern vortrefflich und blieb, nachdem diese schon weggegeben waren, noch bei seiner Pflegemutter. Nunmehr schien diese das Geschöpf mit doppelter Liebe anzusehen. Es bildete sich ein Berhältnis aus, fo innig, als es nur immer sein konnte. Mutter und Pflegekind verstanden sich vollkommen, die Kape rief nach Ragenart, Gichhörnchen antwortete mit Anurren. Bald lief es feiner Pflegerin burch bas ganze haus und später auch in den Garten nach. Dem natürlichen Triebe folgend, erkletterte bas Eichhörnchen leicht und gewandt einen Baum, die Kape blinzelte nach ihm empor, augenscheinlich höchst verwundert über die bereits so frühzeitig ausgebildete Geschicklichkeit des Grünschnabels, und fratte wohl auch schwerfällig hinter ihm drein. Beide Thiere spielten mit einander, und wenn auch Hörnchen sich etwas täppisch benahm, ber gegenseitigen Zärtlichkeit that dies keinen Eintrag, und Die gebulbige Mutter wurde nicht mude, immer von neuem wieder bas Spiel zu beginnen. Es würde zu weit führen, wenn ich das ganze Berhältnis zwischen beiden genau schilbern wollte; außerdem habe ich den Fall auch bereits in der "Gartenlaube" mitgetheilt. So mag es genügen, wenn ich fage, daß bas Sornchen durch einen unglücklichen Zufall leider bald fein Leben verlor, die Rate aber ihre Liebe zu Pfleglingen trothem beibehielt. Sie fäugte später junge Kaninchen, Ratten, junge Hunde groß, und Nachkommen von ihr zeigten sich der trefflichen Mutter

vollkommen würdig, indem sie ebenfalls zu Pflegerinnen anderer verwaister Geschöpfe sich hers gaben. In meinem Aufsate in der Gartenlaube habe ich auch noch eine anziehende Geschichte mitgetheilt. Eine säugende Kate nämlich wurde durch irgend einen Zufall plötlich von ihren Kindern getrennt, und diese geriethen somit in Gesahr, zu verkümmern. Da kam der Besitzer der kleinen Gesellschaft auf einen guten Gedanken. Des Nachbars Kate hatte Junge gehabt, war aber derselben beraubt worden. Diese wurde nun als Pflegemutter ausersehen und gewonnen. Sie unterzog sich bereitwillig der Pflege der Stieskinder und behandelte sie ganz wie ihre eigenen. Plötzlich aber kehrte die rechte Mutter zurück, jedenfalls voller Sorgen für ihre lieben Sprößlinge. Zu ihrer höchsten Freude sand sie diese in guten Händen — und, siehe da! beide Katenmütter verzeinigten sich sortan in der Pflege und Erziehung der Kleinen und ernährten und vertheidigten sie gemeinschaftlich auf das kräftigste.

Giebel erklart folche Beweise der Mutterliebe und Pflegeluft wie folgt. "Die Mieze legt in biefer Zeit", d. h. wenn sie Junge hat, "ihre Blutgier ganz ab und fängt sogar Ratten, Mäuse, Kaninchen, Hasen und Hunde auf, wenn dieselben an ihre Zitzen gelegt werden. Auch darin darf man, obwohl die Anhänglichkeit an die Pfleglinge noch lange fich außert, keine eigentliche Liebe erkennen wollen, fie nimmt die fremde Brut nur an, um den Relz in ihren Milchdrufen und Biben zu ftillen." Ich habe nichts einzuwenden gegen eine materialistische Deutung der Geistesthätigkeit, sobald jene mir begründet erscheint, könnte mich vielleicht auch mit der eben gegebenen Erklärung ber Mütterlichkeit befriedigen laffen, hatte Giebel nur gefagt, was man unter "eigentlicher Liebe" zu verstehen habe. Dag Ragenmütter, benen man, unmittelbar nachdem fie geworfen haben, ihre fämmtlichen Jungen nimmt, infolge des Reizes ihrer ftrogenden Milchdrufen felbst barauf ausgehen, fich andere Sauglinge zu verschaffen, altere Junge wieder faugen laffen, junge Bundchen, Baschen, Ratten und bergleichen herbeischleppen und biefe an ihr Gefänge legen, ift mir durch verbürgte Mittheilungen thatfachlich beobachteter Fälle wohl bekannt; folche Fälle erscheinen mir jedoch aus dem Grunde nicht maßgebend zu sein, weil fäugende Katen, auch wenn man ihnen ihre Jungen läßt, andersartige hülflose Thierchen an- und ansnehmen. Hier handelt es sich nicht mehr einzig und allein um Stillung des durch die überfüllten Milchdrufen verursachten Reizes, fondern um eine Pflegeluft, welche keineswegs in dem "Ablegen der Blutgier", wohl aber in der durch die Liebe zu den eigenen Kindern wachgerufenen Gutmüthigkeit, um nicht zu fagen Barmherzigkeit, Erklärung findet. Bon einem Ablegen der Blutgier kann nicht gesprochen werden; denn die Mieze raubt, während sie Junge hat, nach wie vor, ja sogar eifriger als je; wohl aber darf man an zarte Neigungen und Empfindungen ber Kabe gegen Unmundige glauben. Wenn es, meine ich, ein Thier gibt, bei welchem sich das, was wir Mutterliebe nennen, in der unverkennbarsten Weise bekundet, jo ift es die Rate. Hieran zu zweifeln oder auch nur zu beuteln, zeigt ganzlichen Mangel an Verständnis der geistigen Aeußerungen bes Thieres. Man beobachte nur eine Kahenmutter mit ihren Kindern, und man wird ficherlich zu anderen Anschauungen gelangen.

Reine Menschenmutter kann mit größerer Bartlichkeit und hingebung ber Pflege ihrer Rind, richen fich widmen als die Rage. In jeder Bewegung, in jedem Laute der Stimme, in dem gangen Bebare, 7 gibt fich Junigkeit, Sorgfamkeit, Liebe und Rücksichtsnahme nicht allein auf die Beburfniffe, fom ern auch auf die Buniche ber Rinderchen tund. Go lange diese flein und unbehülflich find, beschäg, tigt sich die Alte hauptsächlich nur mit ihrer Ernährung und Reinigung. Behutsam nahert fie fich . bem Lager, vorsichtig fest sie ihre Fuße zwischen die trabbelnde Gesellschaft, ledend Rätichen nach dem anderen herbei, um es an das Gefänge zu bringen, ununterholt sie eines der fich, jedes Harchen glatt zu legen, Augen und Ohren, felbst ben After rein gu brochen bestrebt fie halten. Noch außert fi. 'h ihre Liebe ohne Laute: fie liegt ftumm neben ben Kleinen, spinnt höchstens im um fich die Zeit, welche fie den Kinderchen widmen muß, zu fürzen. bann und wann, gleich). in, das Lager zu wechseln, fo faßt fie eines der Kätchen mit gartefter Scheint es ihr nöthig zu fe Felle der Genickgegend, mehr mit den Lippen als mit den scharfen Behutsamteit an dem faltigen

Bahnen zugreifend, und trägt es, ohne daß ihm auch nur Unbehagen erwächst, einem ihr ficherer bunfinden Orte zu, die Geschwifter eilig nachholend. Ift fie fich der Freundlichkeit ihres herrn bewußt, fo lant fie es gern geschehen, wenn biefer fie bei folcher Umlegung der Jungen unterftutt, fügt fich seinem Ermeffen oder geht, bittend miauend, ihm voraus, um das ihr erwunschte Plagchen zu zeigen. Die Jungen wachsen heran, und bie Mutter anbert im vollsten Ginklange mit bem fortschreitenden Wachsthume allgemach ihr Benehmen gegen fie. Sobald die Aeuglein der Kleinen fich geöffnet haben, beginnt ber Unterricht. Roch ftarren bieje Aeuglein blode ins weite; bald aber richten fie fich entschieden auf einen Gegenstand: Die ernath ende Mutter. Sie beginnt jest, mit ihren Sprößlingen ju reben. Ihre sonft nicht eben angenehm ins Dhr fallende Stimme gewinnt einen Wohlflang, welchen man ihr nie zugetraut hatte; bas "Mia." verwandelt sich in ein "Mie", in welchem alle Bartlichkeit, alle hingebung, alle Liebe einer Mutter liegt; aus bem fonst Bufriedenheit und Wohlbehagen, oder auch Bitte ausdrückendem "Murr" Lirb ein Laut, so fanft, so sprechend, daß man ihn verstehen muß als den Ausdruck der innigsten Herze, Aliebe zu der Kinderschar. Balb auch lernt biefe begreifen, was ber fanfte Anruf sagen will: fie la icht, fie achtet auf denselben und kommt schwerfällig, mehr humpelnd als gehend, herbeigekrochen, win die Mutter ihn vernehmen läßt. Die ungefügen Glieder werden gelenter, Dusteln, Cehnen n."d Knochen fügen sich allgemach dem erwachenden und rasch erstarkenden Willen: ein dritter Absch, ritt bes Rinderlebens, die Spielzeit, ber Rage beginnt. "Goppend mit mancherley Ding fo ihnen ,fürgeworffen ober nachgeschleipfft wirt, trepbend wundbarlich holdfälig und lieblich schimpffboffen", jagt schon der alte Gefiner, und fügt hinzu: "So schimpffig ist sp, daß sp auch zu Zepten mit irem eigenen schatten, bilbtnuß vor einem spiegel ober maffer, auch mit jrem schwant goppet." Dieje Spielseligkeit ber Rage macht fich schon in frühester Jugend bemerklich, und die Alte thut ihrerseits alles, sie zu unterftützen. Sie wird zum Kinde mit den Kindern, aus Liebe zu ihnen, genau ebenfo, wie die Menfchenmutter fich herbeiläßt, mit ihren Sprößlingen zu tandeln. Mit scheinbarem Ernfte fitt fie mitten unter ben Ratchen, bewegt aber bedeutsam ben Schwang, in welchem ichon Wegner ben Zeiger ber Seelenftimmung erkannte: "anderft fund in gefinnet, fo in ben schwang hendend, anderst jo jy in grad herauff ftredend ober frummend". Die Kleinen verstehen zwar diese Sprache ohne Worte noch nicht, werden aber gereizt durch die Bewegung. Ihre Aeuglein gewinnen Ausbrud, ihre Ohren ftreden fich. Plump tappisch hatelt das eine und andere nach ber sich bewegenden Schwanzspiße; dieses kommt von vorn, jenes von hinten herbei, eines versucht über ben Rücken wegzuklettern und schlägt einen Purzelbaum, ein anderes hat eine Bewegung ber Ohren ber Mutter erspäht und macht fich damit zu schaffen, ein fünftes liegt noch unachtsam am Befänge. Die gefällige Alte lagt, mit mancher Menschenmutter zu empfehlenden Seelenruhe, alles über fich ergeben. Rein Laut bes Unwillens, hochstens gemuthliches Spinnen macht fich hörbar. So lange noch eines der Jungen faugt, wird es verftändnisvoll bevorzugt; sobald aber auch diefes fich genügt hat, fucht fie felbft ben kindischen Boffen, zu benen bisher nur die fich bewegende Schwanzspise aufforderte, nach Kräften zu unterftügen. Ihre wundervolle Beweglichkeit und Gewandtheit zu Gunften ber tappischen Rleinen beschränkend, ordnet und regelt nun fie bas bis jett ziellos gewesene Spiel. Balb liegt sie auf dem Ruden und spielt mit Vorder- und hinterfüßen, die Jungen wie Fangballe umherwerfend; bald fist fie mitten unter der fich balgenden Befellichaft, fturzt mit einem Tabenschlage bas eine Junge um, hatelt bas andere zu fich beran, und lehrt burch unfehlbare Griffe der trot aller Unruhe achtfamen Rinderschar fachgemäßen Gebrauch der frallenbewehrten Pranken; bald wieder erhebt fie fich, rennt eiligen Laufes eine Strede weit weg und lodt badurch das Bolfchen nach fich, offenbar in der Absicht, ihm Gelenkigkeit und Behendigkeit beizubringen. Rach wenigen Lehrstunden haben die Ratchen überraschende Fortschritte gemacht. Bon ihren gespreizten Stellungen, ihrem wankenden Gange, ihren tappischen Bewegungen ift wenig mehr zu bemerken. Im Sakeln mit ben Pfotchen, im Fangen fich bewegenber Gegenstände befunden fie bereits merkliches Geschick. Nur bas Alettern verursacht noch Mühe,

wird jedoch in fortgesetztem Spiele binnen kurzem ebenfalls erlernt. Nunmehr scheint der Alten die Zeit gekommen zu sein, auch das in den Kinderchen noch schlummernde Raubthier zu wecken. Anstatt des Spielzeuges, zu welchem jeder leicht bewegliche Gegenstand dienen muß, anstatt der Steinchen, Kugeln, Wollsteden, Papiersetzen und dergleichen, dringt sie eine von ihr gesangene, noch lebende und möglich wenig verletzte Maus oder ein erbeutetes, mit derselben Borsicht behandeltes Bögelchen, nöthigenfalls eine Heuschteke, in das Kinderzimmer. Allgemeines Erstaunen der kleinen Gesellschaft, doch nur einen Augenblick. Bald regt sich die Spielsucht mächtig, kurz darauf auch die Raublust. Solcher Gegenstand ist denn doch zu verlockend für das bereits wohlgeübte Raubzeug. Er bewegt sich nicht bloß, sondern leistet auch Widerstand. Hier nuß derb zugegrissen und sestgehalten werden: so viel ergibt sich sichon bei den ersten Bersuchen; denn die Maus entschlüpfte Murnerchen, welcher sie doch sicher gesaßt zu haben vermeinte, überraschend schnell und konnte nur durch die achtsame Mutter an ihrer Flucht gehindert werden. Der nächste Fangversuch sällt sichon besser aus, dringt aber einen empfindlichen Biß ein: Miezchen schüttelt bedenklich das verletzte Psoch schon, Doch sichon hat Hinzchen die Undbill gerächt und den Rager so sest gepackt, daß kein Entrinnen mehr möglich: das Raubthier ist fertig geworden.

Genau in derselben Weise wie ihre eigenen Jungen behandelt die Kaze ihre Pflegekinder. Sie reinigt diese mit derselben Sorgsalt, bemuttert sie mit derselben Zärtlichkeit, versucht, sie mit demselben Eiser zu unterrichten, führt und leitet sie noch lange Zeit. Und dies alles geschieht bloß deshalb, weil sie die strozenden Milchdrüsen drücken? Das nehme als Ergebnis eingehender Beobachtungen an, wer da will und mag; ich meinestheils halte es für den Ausdruck "eigentlicher Lieber".

Gewöhnlich nimmt man an, daß die Rate nicht erziehungsfähig sei, thut ihr damit aber großes Unrecht. Sie bekundet, wenn fie gut und verftändig behandelt worden ift, innige Zuneigung zu dem Menschen. Es gibt Ragen, und ich tannte felbst folche, welche schon mehrere Dale mit ihren bezüglichen herrschaften von einer Wohnung in die andere gezogen find, ohne daß es ihnen eingefallen ware, nach dem alten Saufe zurudzukehren. Sie urtheilten eben, daß der Menich in Diesem Falle ihnen mehr werth sei als das haus. Andere Ragen kommen, sobald fie ihren herrn von weitem sehen, augenblicklich zu demselben heran, schmeicheln und liebkosen ihm, spinnen vertraulich und suchen ihm auf alle Weise ihre Zuneigung an den Tag zu legen. Sie unterscheiden babei fehr wohl zwischen ihnen bekannten und fremden Personen und lassen sich von ersteren, zumal von Kindern, unglaublich viel gefallen, freilich nicht fo viel wie alle Hunde, aber boch ebenfo viel wie manche. Andere Raben begleiten ihre Berrschaft in fehr artiger Beise bei Spaziergangen durch Hof und Garten, Feld und Wald: ich felbst kannte zwei Kater, welche sogar den Gästen ihrer Gebieterin in höchst liebenswürdiger Weise das Geleit gaben, zehn bis fünfzehn Minuten weit mitgingen, bann aber mit Schmeicheln und wohlwollendem Schnurren Abschied nahmen und zurückfehrten. Katen befreunden sich aber auch mit Thieren. Man kennt viele Beispiele von den innigsten Freundschaften zwischen hunden und Ragen, welche dem lieben Sprichworte ganglich widersprechen. Bon einer Rage wird ergahlt, baß fie es fehr gern gehabt habe, wenn fie ihr Freund, der hund, im Maule in der Stube hin und her trug; von anderen weiß man, daß fie bei Beißereien unter hunden ihren Freunden nach Kräften beiftanden, und ebenso auch, daß fie von ben hunden bei Ragenbalgereien geschütt wurden.

Manche Kahen liefern außerordentliche Beweise ihrer Klugheit. Solche von echten Bogelliebhabern werden nicht selten soweit gebracht, daß sie den gesiederten Freunden ihres Herrn nicht das geringste zu Leide thun. Giebel beobachtete, daß sein schöner Kater, Peter genannt, eine Bachstelze, welche genannter Natursorscher im Zimmer hielt, wiederholt mit dem Maule aus dem Hose zurückbrachte, wenn der Bogel seine Freiheit gesucht hatte, — natürlich, ohne ihm irgendwie zu schaden. Ein ganz gleiches Beispiel ist mir aus meinem Heimatdorse bekannt geworden. Dort brachte die Kahe eines Bogelfreundes zur größten Freude ihres Herrn diesem ein seit mehreren

Tagen schmerzlich vermißtes Rothkehlchen zurück, welches sie also nicht nur erkannt, sonbern auch gleich in der Absicht gefangen hatte, ihrem Gebieter baburch eine Freude zu bereiten! Geftütt auf diese Thatsachen, glaube ich, daß auch folgende Geschichte buchstäblich wahr ist: Eine Kake lebte mit dem Kanarienvogel ihres Herrn in sehr vertrauten Berhältnissen und ließ sich ruhig gefallen, daß diefer fich auf ihren Ruden feste und formlich mit ihr fpielte. Gines Tages bemerkt ihr Gebieter, daß sie plöglich mit großer haft und scheinbarer Wuth auf ben Kanarienvogel losftürzt, ihn mit den Zähnen faßt und knurrend und brummend ein Bult erklettert, den Kanarienvogel babei immer fest in den Zähnen haltend. Man schreit auf, um den Bogel zu befreien, bemerkt aber gleichzeitig eine fremde Rage, welche zufällig in das Zimmer gekommen ift, und erkennt erft jest Miezchens gutes herz. Sie hatte ihren Freund vor ihrer Schwester, welcher fie boch nicht recht trauen mochte, schützen wollen.

Es gibt noch weitere Belege für ben Verftand biefes vortrefflichen Thieres. Unfere Saustage hatte in dem schönen Mai des Jahres 1859 vier allerliebste Junge auf dem Heuboden geworsen und dort forgfältig vor aller Augen verborgen. Trot der größten Mühe konnte das Wochenbett erst nach zehn bis zwölf Tagen entdeckt werden. Als dies aber einmal geschehen war, gab sich Miez auch weiter gar feine Muhe, ihre Kinder zu versteden. So mochten ungefähr drei ober vier Wochen hingegangen sein, da erscheint sie plöglich bei meiner Mutter, schmeichelt und bittet, ruft und läuft nach der Thure, als wolle fie den Weg weisen. Meine Eltern folgen ihr nach, fie springt erfreut über ben hof meg, verschwindet auf dem Beuboden, tommt über der Treppe jum Boricheine, wirft von oben berab ein junges Ratchen auf ein Beubundel, welches unten liegt, fpringt ihm nach und trägt es bis zu meiner Mutter bin, zu beren Fugen fie es niederlegt. Das Rätchen wird freundlich auf = und angenommen und geliebkoft. Mittlerweile ift die Rage wieder auf dem heuboden angelangt, wirft ein zweites ihrer Kinder gleicher Weise herab, tragt es aber bloß einige Schritte weit und ruft und schreit, als verlange sie, daß man es von dort abhole. Diese Bitte wird gewährt, und jest wirft die faule Mutter ihre beiden anderen Kinder noch herab, ohne aber nur im geringsten mit beren Fortschaffung sich zu befassen, und erft als ihr ganz entschieden bedeutet wird, baß man die Kleinen liegen laffe, entschließt fie fich, dieselben fortzuschleppen. Wie fich ergab, hatte die Kahe fast gar keine Milch mehr, und klug genug, wie sie war, sann sie deshalb darauf, diesem Uebelstande so gut als möglich abzuhelsen, brachte also ihr ganzes Kindernest jest zu ihrem Brodherrn.

Dieselbe Rate bekundete eine Anhänglichkeit an meinen Bater, welche von der des treuesten hundes nicht hatte übertroffen werden konnen. Sie wußte, daß fie dieses ausgezeichneten Thierkenners und Thierfreundes Liebling war, und bemühete fich, dankbar zu sein. Jeden Bogel, welchen fie gefangen hatte, brachte sie, und zwar kaum oder nicht verlett, ihrem Herrn, es ihm gleichsam anheimgebend, ob berfelbe wiederum in Freiheit gefett ober für die Sammlung verwendet werden sollte; niemals aber vergriff sie sich, was andere Kaken nicht selten thun, an den ausgestopsten Stüden der Sammlung, durfte deshalb auch unbedenklich im Zimmer gelaffen werden, wenn alle Tische und Schränke voller Bälge lagen. Auf ben ersten Ruf meines Baters erschien fie sofort, schmeichelnd oder bettelnd, je nachdem sie erkannt hatte, ob sie bloß zur Gesellschaft dienen oder einen ihr aufgesparten Biffen erhalten follte. Schrieb ober las mein Vater, fo jaß fie in ber Regel, behaglich spinnend, auf seiner Schulter; verließ er das Haus, gab fie ihm das Geleite. Während der letten Krantheit ihres Gebieters, beffen reger Geift bis zum letten Augenblicke thätig war, besuchte fie ihn täglich ftundenlang, versuchte auch noch außerdem, ihm Frende zu bereiten. In den mit Bogelbälgen angefüllten Ristchen und Schachteln fanden wir fast täglich frisch gefangene und getöbtete Bögel, welche fie zu ben ausgestopften gelegt hatte. Renne man bies Gitelfeit, fage man, bag fie bafur gelobt fein wollte: Berftandnis fur die Bunfche ihres herrn und guten Willen, lettere zu erfüllen, wird man folden Sandlungen nebenbei boch zusprechen muffen. Ich will es als einen Zufall gelten laffen, bag biefes treffliche Thier von der Leiche und von dem Sarge meines Baters gutwillig nicht weichen wollte und, weggenommen, immer wieder zurücklehrte; erwähnenswerth scheint mir die Thatsache aber doch zu sein.

Auch Leng erzählt mehrere hübsche Geschichten, welche den Verstand der Rate beweisen. Ein Herr in Waltershaufen besaß einen Kater, welcher gewöhnt war, nie etwas vom Tische zu nehmen. Einst kam ein neuer hund ins haus, der gern naschte und zu diesem Zwede auch auf Stuble und Tische sprang. Der Kater sah einige Male mit verdrießlichem Gesichte zu, dann setzte er sich nabe an ben Tifch und war, sowie ber hund auf den Stuhl sprang, schon auf dem Tische und gab dem Näscher eine tüchtige Maulschelle. Eine andere Kape, welche der Forstrath Salzmann besaß, war durch einige gelinde Schläge und Drohungen vermocht worden, die Stubenvögel, deren Räfige in dem Fenster standen, in Ruhe zu laffen. Eines ihrer Jungen, welches bei ihr blieb, zeigte bald ein Gelüste nach den Bögeln. Es sprang auf den Stuhl, von da ins Fenster und wollte eben einen Braten aus dem Käfige holen, als es von einer menschlichen hand bei dem Kopfe genommen, durch einige hiebe eines besteren belehrt und auf den Boden gesetzt wurde. Die Alte hatte den Bersuch zum bösen und die Abstrafung mit angesehen, war beim Nothgeschrei herbeigeeilt und ledte jest ihrem Schoffindchen mitleidig die hiebe ab. Dasselbe geschah noch zweimal; boch das Kätchen wollte feine Begierde nicht zügeln und wandelte ferner auf dem Wege ber Sünde. Aber die Alte ließ es nun nicht mehr aus dem Auge, fondern sprang jedesmal, wenn es jum Fenfter wollte, auf ben Stuhl und gab dem unbesonnenen Dinge gehörige Schlage. Da erfah sich das Rätichen einen anderen Weg, froch auf ein Pult, welches nahe am Fenster stand, und ging bon da gerade auf die Bogel los. Die Alte aber, welche das verwegene Unternehmen bemerkt hatte, war mit einem Sprunge oben und brachte ihre Ohrseigen so richtig an, daß von pun an jeder Raubzug unterblieb!

"Bor sehr kurzer Zeit", so erzählt eine Kahenfreundin in Wood's "Natural History" "starb eine der ausgezeichnetsten und vortrefflichsten Raben, welche jemals eine Daus fing ober auf der Herdmatte faß. Ihr Rame war Pret, eine Abkürzung von Prettina (Bubschehen), und fie trug diesen Namen mit vollster Berechtigung; denn sie war ebenso schön von Farbe als seibenweich von Haar. Sie war die flügste, liebenswürdigste, lebendigste Rage, welche mir jemals meinen Weg gefreuzt hat. 2118 fie noch fehr jung war, wurde ich am Nervenfieber trank. Sie vermißte mich augenblicklich, suchte mich und setzte sich so lange an die Thure des Krankenzimmers, bis sie Gelegenheit fand, durch dieselbe zu schlüpfen. Hier that fie nun ihr bestes, um mich nach ihren Kräften zu unterhalten und zu erheitern. Da fie jedoch fand, daß ich zu krank war, als daß ich mit ihr hätte spielen können, setzte fie sich an meine Seite und schwang sich förmlich zu meiner Krankenwärterin auf. Wenig Menschen durften im Stande gewesen sein, es ihr in ihrer Bachsamkeit gleich zu thun ober eine zärtlichere Sorgfalt für mich an ben Tag zu legen. Es war wirklich wunderbar, wie schnell fie die verschiedenen Stunden kennen lernte, zu welchen ich Arznei oder Nahrung nehmen mußte, und während der Racht weckte fie meine Wärterin, welche zuweilen in ben Schlaf fiel, regelmäßig zur bestimmten Zeit badurch auf, daß fie dieselbe fanft in die Rase bis. Auf alles, was mir geschah, gab sie genau Achtung, und sobald ich mich nach ihr umsah, erschien sie augenblicklich mit freundlichem Schnurren bei mir. Das allerwunderbarste war unbedingt der Umstand, daß fie taum um fünf Minuten in ihren Berechnungen fich irrte, es mochte Tag oder Nacht sein. In dem Zimmer, in welchem ich lag, war keine schlagende Uhr, und gleichwohl wußte fie gang genau, in welcher Zeit wir lebten.

"Ich bezweisle, daß irgend ein anderes Thier so sehr verlangt geliebt zu werden, wie die Rate, oder so fähig ist, die ihr erwiesene Liebe zu erwidern. Pret war groß in ihrer Liebe, und ihr Haß galt nur wenigen. Das grollende Rollen des Donners erfüllte sie mit Schreck, die gellenden, herzzerreißenden Töne von allerhand Drehorgeln haßte sie von Herzen. Bei Gewittern eilte sie zitternd in meinen Schoß, um sich dort Hülse zu erbitten, oder versteckte sich auch wohl unter den Kleidern. Die Musit liebte sie nicht, am allerwenigsten aber die Drehorgel; doch ist es

möglich, daß mehr die schlechte Kleidung der Leute ihr Auge verletzte als die abscheulichen Tone ihr Ohr. Auffallend gekleidete Personen waren ihr ein Greuel, und sobald sich Jemand nahte, welcher häßlich gekleidet war, zeigte sie durch ärgerliches Brummen ihre Stimmung an.

"Ihre Klugheit bekundete sich auch bei anderen Gelegenheiten. Während ihrer Kindheit lebte ein zweites Kähchen mit ihr in demselben Hause und ärgerte Pret beständig dadurch, daß es in ihr Zimmer sam und ihr das für sie bestimmte Futter wegfraß. Pret merkte bald, daß mit dem kleinen Geschöpse nichts anzusangen sei, und war viel zu gutmüthig, um Gewalt zu gebrauchen. Deshald leerte sie, sobald ihr Speise vorgeseht wurde, rasch ihren Teller ab und verdarg die besten Bissen unter dem Tische. Einiges ließ sie aber immer auf dem Tische liegen, jedenfalls, um dem anderen Kähchen glauben zu machen, daß dies alles sei, was übrig geblieben. Dann bewachte sie ihre verborgenen Schähe und erlaubte dem Kähchen, ruhig die Reste auf dem Teller zu verzehren. Sobald jenes aber seinen Hunger gestillt hatte, trug sie alles, was sie verstedt hatte, wieder auf den Teller und verzehrte es dort in Frieden. Zuweilen bedeckte sie den Teller sogar mit Papier, Tüchern oder dergleichen. Gegen manche Thiere war sie außerordentlich freundlich, und mit einem jungen Hunde, einem Kaninchen und einem Kampshahne (Machetes pugnax) lebte sie in der größten Freundschaft. Mir aber blieb sie doch unter allen Umständen am meisten gewogen, und wenn ich zugegen war, fraß sie bloß dann, wenn sie dies in meiner unmittelbaren Nähe thun konnte."

Aus all bem geht hervor, daß die Ragen die Freundschaft des Menschen im vollsten Grade verdienen, sowie daß es endlich einmal Zeit mare, die ungerechten Meinungen und misliebigen Urtheile über fie ber Wahrheit gemäß zu verbeffern und zu milbern. Zudem, baucht mich, follte man auch bem Ruten ber Katen mehr Rechnung tragen, als gewöhnlich zu geschehen pflegt. Wer niemals in einem baufälligen Saufe gewohnt hat, in welchem Ratten und Mäufe nach Berzensluft ihr Wefen treiben, weiß gar nicht, was eine gute Rabe befagen will. Hat man aber jahrelang mit diefem Ungeziefer zusammengelebt und gesehen, wie ber Mensch ihm gegenüber vollkommen ohnmächtig ift, hat man Schaben über Schaben erlitten und fich tagtäglich wiederholt über die abscheulichen Rager geärgert, dann kommt man nach und nach zu der Ansicht, daß die Kahe eines unserer allerwichtigften hausthiere ift und beshalb nicht bloß größte Schonung und Pflege, fondern auch Dankbarteit und Liebe verbient. Mir ift die allbefannte Gefchichte von dem jungen Engländer, welcher mit feiner Rate in Indien ein großes Glud machte, gar nicht unwahrscheinlich, weil ich mir recht wohl benten tann, wie innig erfreut ber von ben Ratten gepeinigte Konig gewesen fein mag, als die Rage des Fremdlings eine graufame Niederlage unter seinen bisher unüberwindlichen Feinden anrichtete. Schon bas Borhandensein einer Kape genügt, um die übermüthigen Rager zu verftimmen und sogar zum Auszuge zu nöthigen. Das ihnen auf Schritt und Tritt nachschleichende Raubthier mit den nachts unheimlich leuchtenden Augen, bas furchtbare Geschöpf, welches sie am Halse gepackt hat, ehe fie noch etwas von feiner Ankunft gemerkt haben, flößt ihnen Grauen und Entfehen ein; fie ziehen daher vor, ein derartig geschüttes Haus zu verlassen, und thun fie es nicht, so wird die Kape auch auf andere Weise mit ihnen fertig.

Mänse verschiedener Art, namentlich Haus- und Feldmäuse bilden das bevorzugte Jagdwild der Kate. An Ratten wagt sich nicht jede, aber doch die große Mehrzahl; Spihmäuse fängt und tödtet sie, wenigstens so lange sie jung und unersahren ist, frist sie aber nicht, weil ihr der Moschusgeruch zuwider sein mag, läßt sie, älter geworden, auch unbehelligt lausen; Eidechsen, Schlangen und Frösche, Maikäser, Heuschrecken und andere Kerbthiere verzehrt sie zur Abwechselung. Bei ihrer Jagd bekundet jede Kate ebenso viel Ausdauer als Geschicklichkeit. "Ich habe sie", schildert Lenz, "östers beobachtet, wenn sie so auf der Lauer sitt, daß sie mehrere zusammengehörige Mäuselöcher um sich hat. Sie könnte sich gerade vor ein am Rande des Ganzen stehendes hinsehen und so alle leicht überschauen; das thut sie aber nicht. Sehte sie sich vor das Loch, so würde auch das Mäuschen sie leichter bemerken und entweder gar nicht herausgehen oder doch schnell zurüczuden. Sie seht sich also mitten zwischen die Eingänge und wendet Auge und Ohr

dommende Geschöps ihr den Rücken kehren muß und desto sicherer gepackt wird. Sie sipt so undeweglich, daß selbst die sonst so regsame Schwanzspize sich nicht rührt: es könnten auch durch ihre Bewegungen die Mäuschen, welche nach hinten heraus wollen, eingeschüchtert werden. Kommt vor der Kahe ein Mäuschen zu Tage, so ist es im Augenblicke gepackt; kommt eins hinter ihr heraus, so ist es ebenso schnell ergriffen. Sie hat nicht bloß gehört, daß es heraus ist, sondern auch so genau, als ob sie sähe, wo es ist, wirst sie sich blitzschnell herum und hat es nie sehlend unter ihren Krallen." Als zünstiges Raubthier läßt sie sich freilich auch Uebergriffe zu Schulden kommen. Sie nimmt manches Vögelchen weg, so lange es noch jung und undehülflich ist, wagt sich an ziemlich große Hasen und saßt erwachsene oder ermattete Rebhühner, lauert auch wohl den Küchlein der Hauschühner auf und legt sich unter Umständen sogar auf den Fischsang. Der Köchin verursacht sie viel Aerger, da sie ihre Zugehörigkeit zum Hause dadurch bethätigt, daß sie den Speiseschrant plündert, wann immer sie kann. Ihre Nützlichkeit wegen all dem aber "eine sehr bedingte" zu nennen, wie Giebel es gethan, ist widersinnig. Die Summe des Nutzens entscheidet, und sie überweigt in diesem Falle allen erdentlichen Schaden bei weitem.

Es ist erstaunlich, was eine Kake in der Vertilgung der Ratten und Mäuse zu thun vermag. Zahlen beweisen; beshalb will ich das Ergebnis der Leng'schen Untersuchungen und Beobachtungen hier mittheilen: "Um zu wiffen, wie viel benn eigentlich eine Kape in ihrem Mäusevertilgungsgeschäfte leisten kann, habe ich das äußerst mäusereiche Jahr 1857 benutt. Ich spercte zwei semmelgelbe, dunkler getigerte Halbangorakätichen, als sie achtundvierzig Tage alt waren, in einen kleinen, zu folchen Bersuchen eingerichteten Stall, gab ihnen täglich Milch und Brod, und baneben jeder vier bis gehn Mäuse, welche fie jedesmal rein auffragen. Als fie fechsunbfünfzig Tage alt waren, gab ich jeder nur Milch und dazwischen vierzehn ausgewachsene ober zum Theil doch wenigstens halbwüchfige Däufe. Die Kätichen fragen alle auf, spieen nichts wieder aus, befanden fich vortrefflich und hatten am folgenden Tage ihren gewöhnlichen Appetit . . . . Rurz barauf sperrte ich, als die bewußten Mäusefreffer entlassen waren, in denselben Stall abends neun Uhr ein dreifarbiges fünfundeinhalb Monate altes Halbangorakatchen und gab ihm für die Racht kein Futter. Das Thierchen war, weil es fich eingesperrt und von den Gespielen seiner Jugend getrennt sah, traurig. Am nächsten Morgen sette ich ihm eine Mischung von halb Milch, halb Waffer für den ganzen Tag vor. Ich hatte einen Vorrath von vierzig Feldmäusen und gab ihm davon in Zwischenräumen eine Anzahl. Als abends die Glode neun Uhr schlug, also während ber 24 Stunden ihrer Gefangenschaft, hatte fie zweiundzwanzig Mäufe gefreffen, wovon elf gang erwachsen, elf halbwüchsig waren. Dabei spie fie nicht, befand fich fehr wohl . . . . In jenem Jahre waren meine Kahen Tag und Racht mit Mäusefang und Mäusefraß beschäftigt, und bennoch fraß am 27. September noch jebe in Zeit von einer halben Stunde acht Mäuse, die ich ihr extra vorwarf . . . . Rach solchen Erfahrungen nehme ich bestimmt an, daß in reichen Mausejahren jede mehr als halbwüchsige Kape im Durchschnitt täglich 20 Mäuse, also im Jahre 7300 Mäufe verzehrt. Für mittelmäßige Mausejahre rechne ich 3650 ober statt der Mäuse ein Aequivalent an Ratten . . . . Uebrigens geht aus den soeben angeführten Beobachtungen sowie aus anderen, die man leicht bei Eulen und Busaaren, welche man füttert, machen kann, hervor, daß Mäuse sehr wenig Nahrung geben; sie könnten sonst nicht in so ungeheuerer Menge ohne Schaben verschludt werben".

Aber die Kaken nühen auch in anderer Weise. Sie fressen, wie bemerkt, nicht allein schädliche Kerbthiere, sondern tödten auch Giftschlangen, nicht bloß Kreuzottern, sondern selbst die so überaus furchtbare Alapperschlange. "Mehr als einmal habe ich gesehen", sagt Rengger, "daß die Kaken in Paragah auf sandigem und graslosem Boden Klapperschlangen versolgten und tödteten. Mit der ihnen eigenen Gewandtheit geben sie denselben Schläge mit der Pfote und weichen hierauf dem Sprunge ihres Feindes aus. Rollt sich die Schlange zusammen, so greisen sie dieselbe lange nicht

an, sondern gehen um sie herum, bis sie müde wird, den Kopf nach ihnen zu drehen. Dann aber versetzen sie ihr einen neuen Schlag und springen sogleich auf die Seite. Flieht die Schlange, so ergreifen sie dieselbe beim Schwanze, gleichsam, um mit letzterem zu spielen. Unter fortgesetzen Pfotenschlägen erlegen sie gewöhnlich ihren Feind, ehe eine Stunde vergeht, berühren aber niemals bessen Fleisch."

Hier und ba, beispielsweise in Belgien und im Schwarzwalde, züchtet man die Kake hauptsächlich ihres Felles wegen. Die Schwarzwalder Bauern halten, nach Weinland, besonders einfardig schwarze und einfardig graue ("blaue") Raten, tödten sie im Winter und verlausen die Felle an herumziehende Händler zu guten Preisen. In Belgien sollen sich Dienstoten beim Antritte ihres Dienstes ausbedingen, eine Anzahl von Kahen zu gleichem Zwecke halten zu dürfen. Die Felle sind namentlich bei Südländern sehr beliebt. Selbst das Fleisch kann Berwendung sinden, soll sogar recht gut sein. "Der Kahenziemer", berichtet mein werther Freund Geoffroh Saint Hilaire gelegentlich der Schilderung eines Mittagsessen während der Belagerung von Paris, "war sehr köstlich. Dieses weiße Fleisch hat ein angenehmes Ansehen, ist zart und erinnert im Geschmacke einigermaßen an kaltes Kalbsteisch." Auch in dieser Hinsicht also nützt die Kahe.

Ich benke nach vorstehendem im Rechte zu sein, wenn ich für das so oft ungerecht behandelte Thier ein gutes Wort einlege. "Wer eine Rate hat", sagt Lenz, "welche nach Kindern kratt und beißt, überall Töpfe und Tiegel zerbricht, Bratwürstchen, Butter und Fleisch davonträgt, Küchlein und junge Bachstelzen erwürgt, nie und nirgends eine Maus und Ratte fängt, der thut sehr wohl daran, wenn er sie je eher je lieber erschlägt, erschießt oder ersäuft. Besitht aber Jemand ein Kätzchen, welches der Lieblingsgespiele der Kinder ist, nirgends im Hause den geringsten Schaden thut und Tag und Nacht auf Maus- und Rattensang geht, der handelt sehr weise, wenn er es als seinen Wohlthäter hegt und pslegt."

Unter den Krankheiten der Kate ist die Räude die häusigste und gefährlichste, weil sie ansstedt und oft tödtlich wird. Nach Lenz heilt man sie mit Schweselblumen, welche auf ein recht settes Butterslädchen gestrichen werden. Dieses zerschneibet man dann in Würsel und verfüttert es. Es soll sogar sehr gut sein, einer gesunden Kate einmal in ihrem Leben Schweselslädchen als Vorbeugemittel zu geben. Von Ungezieser leiben die Katen nicht bedeutend, und der Vandwurm kommt auch ziemlich selten vor. Man vertreibt ihn durch die Körner von Hagebutten, welche man versüttert, oder durch einen Absud von Kussoliten.

Die Kahe (Felis maniculata domestica) hat wenig Spielarten. Bei uns sind folgende Färbungen gewöhnlich: Einfarbig schwarz mit einem weißen Stern mitten auf der Brust; ganz weiß; semmelgelb und suchsroth; dunkler mit derselben Färbung getigert; einsach blaugrau; hellgrau mit dunklen Streisen und dreisardig mit großen weißen und gelben oder gelbbraunen und kohlschwarzen oder grauen Fleden. Die blaugrauen sind sehr selken, die hellgrauen oder Cyperkahen gemein; doch müssen die echten schwarze Fußballen und an den Hintersüßen schwarze Sohlen haben. Die schönsten oder die Zebrakahen haben dunkelgraue oder schwarzbraune Tigerzeichnung. Eigenthümlich ist, daß die dreisardigen Kahen, welche an einigen Orten für Hexen angesehen und deshalb erschlagen werden, sast ausnahmslos weiblichen Geschlechtes sind. Keine Farbe erbt übrigens sort, und bei einem einzigen Wurse können so viele verschiedene Färbungen vertreten sein, als Junge sind. Daher haben diese Färbungen auch keinen thierkundlichen Werth.

Als Rasse im eigentlichen Sinne bes Wortes faßt man allgemein die Angorakatze (Felis maniculata domestica angorensis) auf, eine der schönsten Katen, welche es gibt, ausgezeichnet durch Größe und langes seidenweiches Haar, von rein weißer, gelblicher, graulicher oder auch gemischter Färbung, mit sleischsarbenen Lippen und Sohlen.

Es wurde bereits erwähnt, daß Pallas geneigt zu fein scheint, ben Manul als Stammbater ber Angoratage anzusehen, obgleich lettere in ihrer Gestalt wesentlich sich unterscheibet. Fitinger,



britter aus drei Langschwänzen zc. "Eine ansänglich ausgetauchte Vermuthung", sagt Schmidt, "daß das Mutterthier den geschwänzten Jungen die Schwänze abbeiße, bestätigte sich bei genauerer Untersuchung der Sache nicht." Auf den Sundainseln und in Japan sah Martens Kahen mit verschiedenen Schwanzabstusungen, und Kessel erzählte Weinland, daß dort, insbesondere auf Sumatra, allen Kahen, bevor sie erwachsen sind, die ursprünglich vorhandenen Schwänze absterben. Besonderes Gewicht darf also auch auf die Schwanzlosigseit der Kahe nicht gelegt werden.

Bon ber Mankage bemerkt Weinland, daß fie eine unermüdliche Baumkletterin ist, vermöge ber hohen hinterbeine ganz außerordentliche Sätze von Aft zu Aft ausführen kann und dadurch den Bögeln viel gefährlicher wird als die hauskate gewöhnlichen Schlages. "Daraus folgt, daß es nichts weniger als wünschenswerth ist, diese ungeschwänzte Kate auch in Deutschland einzusühren."

Angora - und Stummelschwanzkage sind die bekanntesten Rassen unseres Hinz. Außerdem spricht man noch von der Karthäuserkaße, welche sich durch langes, weiches, fast wolliges Haar



Täpfeltage (Fells viverrina). 1/4 natürl. Größe. (Rach Wolf.)

und einfarbig dunkelbläulich graue Färbung auszeichnet, und von der ihr ähnlichen Rhoraffankape aus Persien. Weniger bekannt sind: die kumanische Rape aus dem Raukasus, die rothe Tobolsker Kape aus Sibirien, die rothe und blaue Rape vom Kap der guten Hoffnung, die chinesische Rape, welche langes, seidenweiches Haar und hängende Ohren wie ein Dachshund hat, von den Einwohnern gemästet und gegessen wird und, wie ich oben berichtete, dieselbe ist, welche als Tauschwaare zu den Kiliaken geht z. Möglich, daß einzelne dieser letztgenannten Abarten Blendlinge sind, von welchen Arten weiß man freilich nicht. Daß sich die Hauskate ziemlich leicht mit anderen Kapen paart, ist erwiesen. Geachtete Natursorscher haben sogar behauptet, daß sie sich mit dem Hausmarder paare und Junge erzeuge, welche diesem in Farbe und Zeichnung ausfallend gleichen sollen.

Eine schlanke Rate Indiens vertritt nach der Ansicht Gray's eine besondere Sippe, deren Namen Viverriceps mit Marderkatze übersetzt werden mag, obwohl wir unter Viverra bekanntlich nicht die Marder, sondern die Schleichkatzen verstehen. Der verlängerte Kopf, die runden, pinsellosen Ohren, der spaltförmige Augenstern, der mittellange, zugespitzte Schwanz gelten als die äußerlichen, einige nicht eben erhebliche Eigenthümlichkeiten des Schädels als die anatomischen Kennzeichen der Gruppe, welche wir unbedenklich den Katen im engeren Sinne einreihen dürsen, weil die Abweichungen von dem allgemeinen Katengepräge keineswegs größer erscheinen als bei anderen Arten dieser in so hohem Grade übereinstimmenden Familie.

Die Tüpfel- oder Bagatitage, Tarai ber Indier (Felis viverrina, F. viverriceps, bengalensis, himalayana und celidogaster, Viverriceps viverrina), erreicht taum die Größe unserer Wilbkabe; ihre Leibeslänge beträgt ungefähr 1 Meter, wovon 20 bis 22 Centim. auf den Schwang zu rechnen find. Im Vergleiche zur letigenannten erscheint fie gestreckter gebaut und merklich niedriger gestellt, auch kleinköpfiger und schmächtiger. Die Grundfärbung ist ein schwer zu bestimmendes Gelblichgrau, welches bald mehr ins Grauliche, bald mehr ins Bräunliche spielt, je nachdem die Mittelfärbung der an der Wurzel dunkelgrauen, in der Mitte gelblichen, an der Spipe bräunlichen ober schwarzen Haare mehr ober minder zur Geltung gelangt. Ueber die Stirn verlaufen zwei aus bichtstehenden Fleden gebildete Seiten- und drei weniger unterbrochene Mittellängsstreifen, welche sich im Naden in länglichrunde Tüpfelfleden auflösen, über die Wangen, welche weißlich aussehen wie die Oberlippe, Rehle und Unterseite, zwei ununterbrochene Seitenftreifen. Die ganze Oberfeite nebst Armen und Schenkeln trägt länglichrunde dunkelbraune bis braunschwarze Fleden; die Beine zeigen aus Fleden gebildete Querbinden; der Schwanz ift acht bis neunmal, unterseits meist unterbrochen geringelt. Das Auge hat erzgelbe, das Ohr, mit Ausnahme eines eiförmigen hellen Mittelfledens, schwarze, innen weißliche Färbung. Bielfache Abanderungen ber Grundfärbung und Zeichnung haben verleitet, Spielarten unserer Rage als besondere Arten zu beschreiben.

Durch die neueren Forschungen ist sestelt worden, daß die Tüpselkate ein weites Gebiet bewohnt: ihr Berbreitungskreis dehnt sich über ganz Ostindien mit Ceilon, Repal, Burma, Malakka aus und reicht dis Formosa. In Tenasserim ist sie gemein, in den übrigen Ländern wenigstens nicht selken; nur in Formosa begegnet man ihr, laut Swinhoe, weil ihr eifrig nachgestellt wird, nicht eben oft. Ueber ihr Freileben mangelt genauere Kunde; doch scheint es, daß sich dasselbe von dem Thun und Treiben anderer Wildlatzen nicht wesentlich unterscheidet. Gesangene, welche im Londoner Thiergarten gepslegt wurden, waren scheu und unsreundlich, auch ebenso schwerzu behandeln und zu erhalten wie andere Wildlatzen, von denen sie übrigens durch eine höchst unangenehme Ausdünstung, welche ihre Beodachtung und Pflege äußerst unbehaglich machte, sehr zu ihrem Rachtheile sich unterschieden. Auf Formosa wird das weiche, hübsche Fell der Tüpselkatz zu Halskragen und Ausschläßen berwendet und verhältnismäßig theuer, mit vier dis fünf Mark nämlich, bezahlt, sie eben deshalb ununterbrochen versolgt und mehr und mehr ausgerottet, wenigstens in allen bebauten Gegenden, während ihr die Waldungen des Inneren, ebenso gut wie unsere Gebirgswälder der Wildlatze, noch auf lange hin Justucht gewähren mögen.

Eher als die Tüpfeltate könnte man den Serwal als Vertreter einer besonderen Sippe gelten lassen, hat ihn auch zu solchem erhoben, schließlich jedoch immer wieder mit den übrigen Katen vereinigt. Gestalt und Wesen stempeln ihn zu einem Verbindungsgliede zwischen Katen und Luchsen. Er ist im ganzen schmächtig gebaut, aber hoch gestellt, sein Kopf länglich, seitlich zusammengedrückt, wegen der auffallend großen, an der Wurzel breiten, an der Spitze eisörmig zugerundeten Ohren absonderlich hoch erscheinend, sein Schwanz mittellang, so daß er höchstens die Ferse erreicht, das Auge klein, merklich schief gerichtet, der Stern länglichrund, die Behaarung ziemlich lang, dicht und rauh.

Der Serwal, die Buschkatze der Ansiedler am Borgebirge, Tschui der Suaheli (Felis Serval, F. capensis und galeopardus, Serval galeopardus, Chaus servalina), erreicht bei 50 Centim. Höhe am Widerrist eine Gesammtlänge von 1,35 Meter, wovon etwa 30 bis 35 Centim. auf den Schwanz kommen, und ist auf gelblichsahlgrauem, bald lichterem, bald dunklerem Grunde tüpselig gesteckt, die Rasenspisse und der Rasensücken schwarz, der untere Augenrand und

ein schmaler kurzer Streisen zwischen Auge und Nase hellgelb, ein kurzer schmaler Längsfleck vom inneren Augenrande zur Wange weiß, das Ohr an der Wurzel sahlgelb, übrigens, den ebenso gesärbten Mittellängssleck ausgenommen, schwarz, das Auge hellgelb. Ueber jedem Auge beginnt eine aus kleinen runden Flecken gebildete Reihe, welche über die Stirn verläust und auf Scheitel und Nacken sich sortsetzt, verbreitert und in größere, weiter auseinanderstehende Flecken auflöst; dazwischen schieben sich zwei schwälere Streisen ein, welche die Nittellinie halten, ebensalls bald in Flecken sich zertheilen und mit den übrigen schieß über den Rücken lausen. Mit der spärlichen Tüpselung der Wangen beginnen andere Fleckenreihen, welche die Leibesseiten bedecken und mit den unregelmäßigen längsrunden Flecken der Schenkel und Beine die Zeibesseiten bedecken und mit den unregelmäßigen

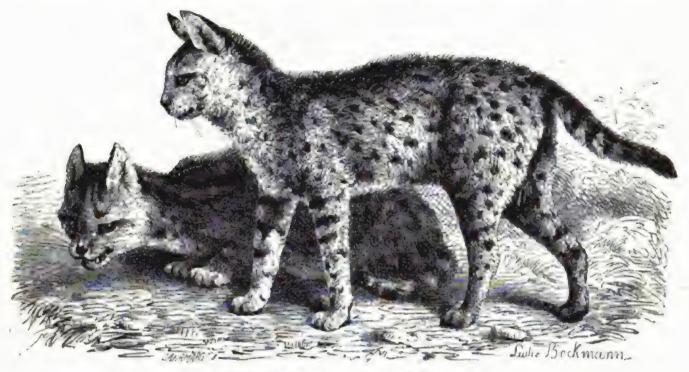

Sermal (Polis Serval). 1/10 natfirl. Größe.

und Oberbrust find bei einzelnen Stüden ungefledt, bei anderen durch Querbinden gezeichnet; der Schwanz ist an der Wurzel langsgeflect, gegen die Spite hin bei einzelnen Stüden nur drei- bis viermal, bei anderen sechs - bis achtmal geringelt, wie überhaupt die Zeichnung vielfach abandert.

Obgleich ber Serwal unter dem Ramen Bofchtatte den hollandischen Anfiedlern am Borgebirge der guten hoffnung fehr wohl befannt ift, fehlt uns doch noch eine genauere Lebensbeschreibung. Wir wiffen, daß er nicht bloß in Südafrika ziemlich häufig auftritt, sondern auch im Weften und Often fich weit verbreitet. Sochft mahrscheinlich tommt er in allen Steppenländern Afritas vor: in Algier 3. B. findet er fich gewiß. In unmittelbarer Rahe der Rapftadt trifft man ihn gegenwärtig nicht mehr, wohl aber in den Wälbern ober auf dem mit Buschholz bededten Bergen im Inneren des Landes. Rach Beuglin bewohnt er am oberen Weißen Rile auch felfige Gegenden, beren Spalten und Sohlungen ihm bei Tage gute Aufenthaltsorte gewähren. Er jagt und würgt hafen, junge Antilopen, Lämmer zc., namentlich aber Geflügel und geht beshalb nachts gern in die Meiereien, um in schlecht verwahrten Suhnerftällen feinen Besuch ju Dann tann er große Berheerungen anrichten. Bei Tage halt er fich verborgen und schläft. Erst mit der Dammerung beginnt er seine Raubzüge. Dabei foll er fich als echte Rate zeigen und wie biefe alle Lift und Schlauheit anwenden, um feinen Raub zu beschleichen und durch plögliche Sprünge in seine Gewalt zu bringen. Man fieht ihn fehr felten bei Jagden, eben weil er bann berborgen in irgend einem Schlupfwinkel liegt; er wird aber häufig in Fallen gefangen. Die Häuptlinge oftafrikanischer Stämme tragen sein Fell als Abzeichen königlicher Würde; ber Sultan von Sansibar stellt ihn als Sinnvild seiner Macht und Größe lebend zur Schau, verschenkt ihn aber auch an Würdenträger seines Reiches ober an Europäer, denen er einen Beweiß seiner Gnade geben will. Das Fleisch des Thieres wird in Oftafrika wohl nur von den Mahammedanern verschmäht, während alle heidnischen Stämme es gern genießen: Speke erhielt von einem Eingeborenen Unigoro's einen jungen Serwal unter der Bedingung zum Geschenke, die Kahe, falls sie sterben sollte, als Leiche ihrem früheren Eigner zurückzugeben, weil dieser nicht um ein gutes Mittagsmahl kommen wolle.

Jung eingefangene Serwals werden, entsprechend behandelt, bald fehr zahm; alt eingefangene bagegen behalten, laut Rerften, längere Zeit die volle Unbandigkeit ihres Geschlechtes bei, toben wie unfinnig im Käfige umber, fauchen und zischen, sobald fie einen Menschen gewahren, und find jederzeit gerüftet, im gelegenen Augenblicke einen wohlgezielten Prankenschlag zu versetzen. Doch auch über folche Wildlinge trägt zwedmäßige Behandlung schließlich ben Sieg bavon, ba bas Wesen des Thieres ein verhältnismäßig gutartiges ist. Ein wirklich zahmer Serwal zählt zu den Tiebenswürdigsten Kahen, zeigt sich dankbar gegen seinen Pfleger, folgt ihm nach, schmiegt sich an ihn an, streift an feinen Kleidern hin und schnurrt babei wie unsere haustage, spielt gern mit Menschen ober mit Seinesgleichen, auch mit fich selbst und kann sich stundenlang mit Kugeln beschäftigen, die man ihm zuwirft, oder sich burch Spielen mit seinem eigenen Schwanze vergnügen. Dabei scheint er in seiner großen Beweglichkeit und Geschmeidigkeit sich zu gefallen und macht, ohne irgend welche Aufforderung, aus eigenem Antriebe die fonderbarften Sprünge. Mit robem Fleische läßt er fich lange erhalten, ja man kann ihn fogar an Ragenfutter gewöhnen und ihm namentlich durch Milch einen großen Genuß verschaffen. Vor Erkältung muß man ihn sehr in Acht nehmen. Ein von mir gepflegter, welcher schon so zahm geworden war, daß er alle Beschauer aufs höchste erfreute, starb wenige Stunden nach Eintritt eines Witterungswechsels, welcher den Wärmemeffer um 15 Grade herabstimmte. Er rührte von Stunde an kein Futter mehr an und war am anderen Morgen eine Leiche. Das Fell bes Serwal tommt unter bem Ramen "afrikanische Tigerkaße" in den Handel und wird als Belzwerk benutzt, hält aber seiner Rauheit wegen mit anderen Kakenfellen keinen Bergleich aus und steht deshalb niedrig im Preife.

Fast alle Natursorscher stimmen darin überein, daß man die Luchse (Lynx) als eine von den übrigen Rapen wohl unterschiedene Sippe betrachten und demgemäß gesondert aufführen dars. Sie kennzeichnet der mäßig große Kopf mit bepinselten Ohren und, bei den meisten Arten, starkem Backendarte, der seitlich verschmächtigte, aber kräftige Leib, welcher auf hohen Beinen ruht, sowie der kurze, bei der Mehrzahl stummelhaste Schwanz. Auch ist der letzte Unterbackenzahn nicht dreisspitig, wie bei den Kahen, sondern zweispitig.

Alle Erbtheile, mit Ausnahme bes kahenlosen Renholland, beherbergen Luchse, Europa allein zwei wohl unterschiedene Arten. Sie bewohnen vorzugsweise geschlossene Waldungen und in ihnen die am schwersten zugänglichen Orte, sinden sich jedoch auch in Steppen und Wüsten und kommen selbst in angebauten Gegenden vor. Alle ohne Ausnahme dürsen als hochentwickelte Rahen angesehen werden, sind ebenso raublustig und blutdürstig wie Leopard und Panther, dabei ernst wie Löwe und Tiger, gesährden den Bestand des Wildes und der Hausthiere in hohem Grade und müssen als Raubthiere, welche mehr Schaden als Ruhen bringen, bezeichnet werden. Ihre Lebensweise, die Art, in welcher sie zur Jagd ausgehen und rauben, unterscheidet sich, genau entsprechend ihrer Ausrüstung und ihren Begabungen, in mancher Hinsicht nicht unwesentlich von dem Gebaren der die zehensweise der Angaben neuerer Beobachter kennen wir die Lebensweise der hers vorragendsten Arten ziemlich genau und sind daher im Stande, die Naturgeschichte dieser so theils nahmswerthen Kahen von allerlei Wust zu säubern, welcher ihr von früherher anhastete.

- R. T. T. T.



auch wie die Haustaße einbalsamirt und sein Leichnam an heiligen Orten beigesetzt. Einzelne Naturforscher neigen zu der Meinung, daß man in ihm einen der Stammväter unserer Haustaße zu erkennen habe, und wollen gewisse Farbenspielarten unseres hinz als Kreuzungserzeugnisse von ihm und der Haus- oder aber der Urmutter Falbtaße selbst abgeleitet wissen. Daß der Sumpsluchs in Indien und Egypten oder Syrien zuweilen mit der Haustaße sich paart, dürfte nach den an der Wildtaße gesammelten Erfahrungen kaum in Abrede gestellt werden können; gegen eine unmittelbare Abstammung der Haustaße von unserem Luchse aber sprechen gewichtige Gründe, vor allem die bereits genügend hervorgehobene Aehnlichkeit von Falbkaße und Hinz. Auf die Berehrung, welche die alten Egypter dem Sumpsluchse angedeihen ließen, wird, betress der Abstammungsfrage unserer Haustaße, besonderes Gewicht nicht gelegt werden können; ihre Kahensfreundlichkeit beschränkte sich wohl kaum auf die eine Art, sondern erstreckte sich über alle kleineren, ihnen bekannten Berwandten des als heilig erachteten Thieres.

Ich bin dem Sumpfluchse im Rilthale mehrere Male begegnet. Er ift in Egypten eben teine feltene Erscheinung; man bemerkt ihn nur nicht oft. In jenem Lande fehlen größere Waldungen, in benen ein Raubthier fich verbergen konnte, fast ganglich, und dieses ift deshalb auf andere Schlupfwintel angewiesen. Wie die Siane, welche eigentlich zwischen bem Geflüfte ber Bufte ihre Sohle hat, oft lange Zeit im Röhricht lebt, wie Schafal und Fuchs Riedgras und Getreide bewohnen, so lebt auch der Sumpfluchs ruhig an ähnlichen Orten, ohne befürchten zu mussen, leicht aufgestört zu werden. Die ausgedehnten Getreideselder, welche auf dem vom überwogenden Nile getränkten Erdreiche angelegt wurden, also nicht zeitweilig künftlich überrieselt werden, find vorzugsweise sein Aufenthalt. Außerdem aber bewohnt er die großen Flächen, welche dichter ober bünner mit einem ziemlich hohen, scharfschneidigen Riedgrase, ber halfa (Poa cynosuroides), bebeckt find, und endlich bieten ihm die trodenen Stellen im Röhricht ober auch schon die Robrdictichte, welche an den Ufern der Kanäle sich hinziehen und manche Felder umzäunen, erwünschte Aufenthaltsorte. Als ich einmal nahe bei der Stadt Esneh durch einen Garten schlenderte, fiel mir eine in bem bichten Grafe bahinschleichende Rage nur ihres großen Ropfes wegen auf; benn der übrige Körper war in dem schossenden Getreide verstedt. Mehr, um zu untersuchen als in der Meinung, eine wilde Rage vor mir zu haben, schoß ich auf das Thier, welches mich seiner Beachtung nicht würdig hielt. Es verendete nach wenigen, verzweiflungsvollen Sätzen, und ich fand zu meiner leberraschung, daß ich ben Sumpfluchs, und zwar ein ziemlich ausgewachsenes Männchen erlegt hatte. Von nun an wurde ich aufmertsam und bemerkte deshalb unser Raubthier öfter. Einen großen Luchs fand ich ruhig fich sonnend in einem Rohrgebufche liegen; er entkam mir aber trop einer starten Berwundung, welche ich ihm beigebracht hatte. Die übrigen, welche ich bemerkte, entfloben regelmäßig, noch ebe ich in Schuftweite an fie berangekommen war.

Der Sumpfluchs schleicht an den beschriebenen Orten ebenso wohl bei Tag als bei Nacht umher, um Beute zu machen. Dabei kommt er dreist die dicht an die Dörser heran, und die größeren Gärten in der Nähe derselben scheinen ihm sogar besondere Lieblingsplätze zu sein. Um ihn oder wenigstens seine Spuren zu bemerken, braucht man eben nicht lange auf der Jagd herumzustreisen. Wenn man an den Nändern von Getreibeselbern, auf Nainen und Wegen, welche durch dieselben sühren, Acht haben will, gewahrt man ihn häusig genug. Er schleicht nach echter Nahenart leise und unhördar zwischen den Pflanzen dahin, welche ihn gewöhnlich zum größten Theile versteden. Von Zeit zu Zeit bleibt er stehen und lauscht. Dabei bewegt er, wie unsere Haustaßen, die Ohren nach allen Richtungen hin, beschreibt mit dem Schwanze die verschiedenen Biegungen und Windungen, welche die Seelenstimmung einer jagenden Rate bezeichnen, und äugt mit jenem ruhigen, sast stehen Blick, welcher unserem Hinze eigen ist, sast träumerisch gerade vor sich hin. Der Gehörsinn scheint ihn bei Tage jedensalls mehr zu leiten als sein Gesicht; denn die Lauscher sind auch bei der größten Ruhe in beständiger Bewegung. Das geringste Geräusch ändert dieses träumerische Dahinschleichen: der Sumpfluchs erhebt den Kops, die Lauscher richten sich nach

kurzer, schneller Bewegung der bezeichneten Stelle zu, der ganze Leib duckt sich, verschwindet vollkommen im Grase, und schlangenartig kriecht bas Thier auf dem Bauche an seine Beute heran, welche wohl in den meisten Fällen in seine Gewalt fällt. Bisweilen sieht man auch aus dem scheinbar ganz unbelebten Niedgrase heraus mit einem gewaltigen Saße ein Thier in die Höhe springen und im nächsten Augenblicke wieder verschwinden: der Sumpfluchs hat einen Luftsprung nach irgend einem Bogel gemacht, welchen er aufgejagt hatte. Seine Beute besteht zumeist aus Mäusen und Ratten, sodann aber aus kleinen Erd- und Schilfvögeln aller Art, namentlich Wüstenhühnern, Lerchen, Regenpfeifern, Schilf- oder Riedgrasjängern zc. In den Garten ftiehlt er ben Bauern ihre Bühner und Tauben, in den Fruchtfeldern schleicht er den hafen und an den Wüsten-Größere Thiere greift er niemals an; wenigstens hat mir ranbern ben Springmäufen nach. bavop kein einziger Fellah etwas erzählt; auch bem Menschen weicht er immer furchtsam aus, sobald er ihn bemerkt, und selbst derjenige, welchen ich verwundete, wagte nicht, mich anzuspringen. Gleichwohl wird er von den Arabern als ein sehr boses Thier gefürchtet, und diese Furcht hat sich, was bas Lächerlichfte ift, auch auf die Europäer übertragen. Mein Diener erdreiftete fich nicht, auf einen sehr schönen Sumpfluchs zu schießen, den er im Getreide auftrieb, und ein nadeltundiger Reisegefährte bes befannten Schriftftellers Bogumil Goly glaubte nun gar einen jungen Löwen in unserem "Tschaus" zu erbliden, als er ihm auf der Jagd einmal begegnete. Angeschoffen und in die Enge getrieben, weiß freilich auch der Sumpfluche traftig fich zu vertheidigen. erfuhr unter anderen ein Diener Dumichens, welcher einen Tichaus mit zwei schlecht gezielten Schuffen bedacht hatte und das verwundete Thier greifen wollte. Letteres wartete die Ankunft seines Feindes gar nicht ab, sondern sprang ohne weiteres auf den Mann los, krallte sich an ihm fest und zerfleischte ihm den Arm berartig, daß der schlechte Schütze monatelang an den Folgen ber verfehlten Luchsjagd zu leiden hatte. Demungeachtet behaupte ich, daß der Sumpfluchs ein ganz harmloser Räuber ist, glaube auch annehmen zu dürsen, daß er ebenso viel Rugen stiftet wie Schaben anrichtet.

Befangene Sumpfluchje find felten in unseren Thiergarten; ich habe bisher höchstens fünf von ihnen gesehen. Sie benehmen sich nach Art anderer Wildtagen, unfreundlich und wüthend, wenn fie alt in Gefangenschaft geriethen oder aber schlecht behandelt wurden, ruhig und gemüthlich bagegen, wenn sie als Junge unter die Botmäßigkeit des Menschen kamen und eine liebevolle Pflege erfuhren. Daß fie folder zugänglich und ihrem Pfleger in hohem Grade bankbar fein konnen, beweift die nachstehende Mittheilung meines verehrten Freundes Dümichen. "Eines Tages, im Tempel von Denderah mit der Abnahme von Juschriften beschäftigt, hörte ich in einem der hinteren Räume des Tempels das Bellen meines hundes. Demfelben laufchend, erkannte ich, daß es aus einem unterhalb bes Fußbobens befindlichen Raume hertam; der Tempel mußte also an dieser Stelle ein Rellergeschoß haben, welches ich noch nicht kannte. Dem Bellen nachgebend, war ich fo gludlich, burch eine halb verschüttete Deffnung in einen unterirdischen Gang und am Ende desfelben in ben Raum zu gelangen, in welchem ber hund fich mit einer Rate beschäftigte, mehr mit ihr spielend als sie angreisend. Freilich schien das Thier auch durchaus nicht fähig, dem Hunde Widerstand entgegenzusehen, vielmehr im Berscheiben zu fein. Bei genauerer Besichtigung fand sich, daß ich teine Haustage, sondern einen jungen Sumpfluchs vor mir hatte, was mich auch keineswegs Wunder nahm, da ich letterem bei meinen Streifereien in dem anftoßenden Buftengebirge fehr oft begegnet war und ihn wiederholt in Tempelruinen mit bem Fangen von Fledermäusen beschäftigt gesehen hatte. Einer solchen Jagd war jedensalls auch dieser "Tschaus" nachgegangen, durch eine Deffnung in den unterirdischen Raum des Tempels gelangt und nicht mehr im Stande gewesen, an den glatten Mauern die bedeutende Gobe zu gewinnen. Selbst ich mußte, um wieder ans Tageslicht zu tommen, mehrere große Steine herbeitragen und meinen hund zu der Deffnung emporheben, um ihm die Freiheit zu verschaffen. Der halbverhungerte Sumpfluchs erregte mein Mitleiden, wurde deshalb von mir mitgenommen und baldmöglichst mit Milch und Fleisch

bewirtet. Infolge dieser Erlabung, vielleicht auch der Wirksamkeit der freien Luft, erholte er sich zu meiner Freude und zum ersichtlichen Bergnügen des Hundes, welcher jeder Bewegung des geretteten und gewonnenen Freundes mit Theilnahme folgte und sein Wohlwollen gegen denselben durch sortgesetzte Bersuche, mit ihm zu spielen, äußerte. Der Luchs hatte, als ich ihn ergriff, keine Bersuche gemacht, sich widerspenstig zu zeigen, vielmehr alles über sich ergehen lassen, war heiß-hungerig über die ihm gereichte Rahrung hergefallen und gestattete es, daß ich ihn aufnahm und liebkoste. In vollstem Verständnisse des ihm erzeigten Dienstes, blieb er von jeht an mein unzertrennlicher Begleiter, solgte mir aus Schritt und Tritt, wohin ich mich auch wenden mochte, sprang zu mir auss Kamel, wenn ich eine Reise antrat, durchwanderte so mit mir gemeinschaftlich den größten Theil Rubiens und hielt sich, wenn ich stundenlang Inschristen abnahm, ununterbrochen in meiner Rähe. Auch mit dem Hunde blieb er freundschaftlich verbunden: Jank und Streit zwischen den beiden kamen nie vor, wohl aber spielten sie täglich stundenlang in der liebenswürdigssten Weise zusammen."

Ebenjo wie den Tichaus hat man den Wüstenluchs oder Karatal (Lynx caracal, Felis caracal, Caracal melanotis), ein schönes Thier von 65 Centim. Leibes - und 25 Centim. Schwanzlänge, unter dem Ramen Caracal zum Vertreter einer besonderen Sippe erhoben. unterscheiden von anderen Luchsen die schlanke Gestalt, die hohen Läufe, die langen, schmalen, zugespitten Ohren, welche wie bei den nordischen Arten der Sippe starte Pinfel tragen, und das enganliegende Wüftenkleid: alle diese Unterschiede erscheinen jedoch zu unbedeutend, als daß sie zu folch einer Trennung berechtigen könnten. Bei Berücksichtigung ber klimatischen und örtlichen Berhältniffe, unter benen ber Karakal lebt, muß er und, wenn ich so sagen barf, sofort begreiflich erscheinen. Er ift ein echtes Rind ber Steppe ober Bufte, und als solches auf das zwedmäßigste ausgerüftet. Seine Geftalt ift schmächtiger, namentlich schlanter als die seiner nordischen Berwandten, feine Läufe find höher, befähigen ihn also zu besonderer Schnelligkeit und Ausdauer im Laufen, die Laufcher verhältnismäßig größer und für Beherrschung weiterer Streden geeignet, die Färbung endlich ift die eines Wüftenkleides, d. h. ein dunkleres oder helleres Fahlgelb ohne Fleden, welches nur an der Rehle und am Bauche ins Weißliche gieht und auf der Oberlippe durch einen großen schwarzen Fled sowie durch einen schwarzen Streifen, welcher sich vom Rasenrande zum Auge zieht, und die schwarzen Ohren unterbrochen wird. Je nach der Gegend, aus welcher der Rarafal kommt, dunkelt oder lichtet fich seine Farbung, wahrscheinlich im Einklange mit der Farbe bes Bobens, fodaß man vom Jabellgelb an bis zu Braunroth alle Schattirungen bes Wüftenfleides an ihm wahrnehmen kann. Dieselbe Gleichfarbigkeit mit der Umgebung, welche ein Thier vorzugsweise bewohnt, spricht sich bei allen Raten sehr deutlich aus, und so auch bei dem Karatal. Die nordischen Luchse, welche vorzugsweise Walber bewohnen, tragen ein Baum - und Felsenkleid, b. h. ihre allgemeine Färbung ähnelt jener ber Stämme und Aefte fowie jener ber grauen Felswände bes Nordens. Der Karakal ift nur in der Kindheit gefledt, später aber gang ungefledt, und eine berartige Gleichfarbigkeit steht wiederum im vollständigen Einklange mit den Eigenthümlichkeiten feines Wohntreifes; benn ein geflecttes Thier, welches auf bem einfarbigen Sandboben ber Bufte dahin schleicht, würde in der hellen Nacht gerade durch seine Fledenzeichnung leichter sichtbar werden, als durch jenes einfarbige Gewand.

Der Berbreitungkreis des Karakal ist auffallend groß. Er bewohnt ganz Afrika, Vorderasien und Indien und zwar die Wüsten ebenso wohl wie die Steppen, soll aber Waldungen gänzlich meiden. Ueber sein Freileben wissen wir noch sehr wenig; Beobachtungen von Europäern liegen, meines Wissens wenigstens, hierüber nicht vor. Thevenot erzählt, daß man den Karakal nur in densenigen Ländern sinde, in denen auch der Löwe vorkomme, da er nicht allein Führer, sondern auch Kundschafter des letzteren sei, für ihn Beute aufsuche und von der durch den Löwen erlegten seinen Antheil erhalte; Sparrmann will in Ersahrung gebracht haben, daß er bei Tage in

Rubeln auf größere Thiere Jagd mache und bes Nachts Vögeln nachschleiche: ber einen wie ber anberen Angabe mangelt jedoch jede Begründung. Nach der Berficherung der von mir befragten Steppenbewohner Südnubiens, von denen ich erlegte Karafals erhielt, lebt unfer Wüftenluchs, ihre "Ahut el Chala" ober Kate der Einöde, einzeln und begnügt fich in der Regel mit der Jagd fleiner Buftenfäugethiere und Buftenvögel, lauert jedoch auch kleineren Antilopen auf und weiß biefe ohne fonderliche Anftrengung burch Berbeißen ihrer Salsschlagadern zu bewältigen; nach Ungabe Triftrams ift er in ben Dasen ber nördlichen Sahara ein unwillfommener Besucher ber hühnerftälle und raubt und mordet hier unter Umftanben in verheerender Beife. Er gilt in den Augen aller Jäger Oftsubans als ein außerft bosartiges Geschöpf und wird beshalb, wenn auch nicht gefürchtet, so boch mit Borsicht behandelt. An gefangenen gemachte Wahrnehmungen widersprechen der Ansicht der Araber in keiner Weise; denn der Karakal scheint, im Berhältnis zu seiner Größe, das wüthenoste und unbändigste Mitglied der ganzen Familie zu sein. Ich habe ihn öfters in Gefangenschaft gesehen und gepflegt, niemals aber von seiner liebenswürdigen Seite kennen gelernt. Man braucht sich bloß dem Käsige zu nähern, in welchem er scheinbar ruhig liegt, um feinen ganzen Born rege zu machen. Ungeftum fpringt er auf und fahrt fauchend auf ben Beschauer los, als ob er ihn mit seinen scharfen Tagen zerreißen wolle, ober aber legt fich in die hinterfte Ede feines Kerkers auf ben Boben nieber, brudt feine langen Lauscher platt auf ben Schädel, zieht die Lippen zurud und faucht und knurrt ohne Ende. Dabei schauen die bligenden Augen fo boshaft wuthend ben Beschauer an, daß man es ben Alten nicht verbenken kann, wenn fie diesen Augen geradezu Zauberkräfte beilegten. In keinem einzigen Thiergarten hat es bis jest gelingen wollen, das wüthende Geschöpf zu zähmen; man hat es kaum dahin gebracht, daß es einem Wärter erlaubt hatte, in seinen Käfig zu treten. Einem gefangenen Karakal setzte man einen ftarten, biffigen hund in fein Gefangnis. Jener fiel ben ihm Furcht einflößenden Gegner ohne Befinnen an, big ihn unter fürchterlichem Fauchen und Gefchrei, trot der muthvollsten und fraftigften Bertheidigung bes hundes, nach turgem Rampfe nieder und rif ihm die Bruft auf. Ungeachtet folder Schandthaten und aller Bosartigleit seines Befens ift ber Karatal ber Bahmung nicht unzugänglich. Ob die alten Egypter, welche ihn sehr wohl gekannt, auf ihren Denkmälern vortrefflich bargestellt und ebenfalls einbalfamirt haben, ihn zähmten, bleibt fraglich; aus verichiebenen Berichten alterer Reifenber bagegen icheint hervorzugeben, daß bie Afiaten von Alters her neben dem Gepard auch den Karafal zur Jagd abrichten. "Der fünig der Tartaren fol heimische Louwparden vend Luchf haben, welche er zu dem gejegt braucht", bemerkt ber alte Gegner, wohl Marco Polo's Angaben wiebergebend. Rach bem, was wir neuerdings von unferem Luchse erfuhren, läßt fich taum bezweifeln, daß jene Mittheilungen richtig find; jedenfalls liegt tein Grund por, einem jo klugen und leidenschaftlichen Thiere die Zähmbarkeit abzusprechen. Es kommt auch in Diesem Falle auf die Behandlung an, welche man dem Buftenluchse in fruhefter Jugend angedeihen läßt.

Am Borgebirge ber guten Hoffnung hielt man noch im vorigen Jahrhundert das Fell bes Karakal in hohem Werthe, weil man ihm Heilkräfte gegen Gliederschmerzen und Fußgicht zuschrieb. Solche Felle wurden auch nach Europa verhandelt und hier ebenfalls gut bezahlt. Gegenwärtig ist dieser Gegenstand fast ganzlich von unserem Markte verschwunden.

Unter den fibrigen Mitgliedern der Sippe, welche sich durch starken Bart und kurzen, stummelhaften Schwanz auszeichnen, steht der Luchs oder Thierwolf (Lynx vulgaris, L. borealis, cervarius, lupulinus, Felis lynx und lupulina) an Schönheit, Stärke und Arast oben an. Erst durch das Museum von Christiania bin ich über die Größe belehrt worden, welche ein Luchs wirklich erreichen kann; denn in unseren deutschen Sammlungen sindet man gewöhnlich nur mittelgroße Thiere. Ein vollkommen ausgewachsener Luchs ist mindestens ebenso stark, nur etwas kürzer und hochbeiniger als die Leoparden, welche wir in unseren Thierschaububen zu sehen bekommen. Die Länge seines Leibes beträgt reichlich 1 Meter und kann wohl auch bis zu 1,3 Meter steigen, ber Schwanz ist 15 bis 20 Centim. lang, die Höhe am Widerriste beträgt bis 75 Centim. An Gewicht kann ber Luchskater bis 30, ja, wie man mir in Norwegen sagte, sogar bis 45 Kilogr. erreichen. Das Thier hat einen außerordentlich kräftigen, gedrungenen Leibesbau, stämmige Glieder und mächtige, an die des Tigers oder Leoparden erinnernde Pranken, verräth daher auf den ersten Blid seine große Krast und Stärke. Die Ohren sind ziemlich lang und zugespitzt und enden in einen pinselförmigen Büschel von vier Centimeter langen, schwarzen, dichtgestellten und aufgerichteten Haaren. Auf der dicken Oberlippe stehen mehrere Reihen steiser und langer Schnurren. Ein dichter,



Luds (Lynx vulgaris). 1/10 natürl. Größe.

weicher Pelz umhullt ben Leib und verlangert fich im Gefichte zu einem Barte, welcher zweispigig zu beiben Seiten herabhangt und im Bereine mit den Ohrbuscheln dem Luchsgesichte ein gang feltsames Gepräge gibt. Die Färbung des Pelzes ift oben röthlichgrau und weißlich gemischt, auf Ropf, Bals und Ruden und an den Seiten bicht mit rothbraunen oder graubraunen Fleden gezeichnet; die Unterfeite des Rorpers, die Innenseite der Beine, der Borderhals, die Lippen und die Augenkreise sind weiß. Das Gesicht ift röthlich, bas Ohr inwendig weiß, auf der Rucheite braun und schwarz behaart. Der Schwanz, welcher überall gleichmäßig und gleich bick behaart ist, hat eine breite, schwarze Spitze, welche fast die Hälfte der ganzen Länge einnimmt; die andere Hälfte ift undeutlich geringelt, mit verwischten Binden, welche unten aber nicht durchgeben. Im Sommer ift ber Balg turzhaarig und mehr rothlich, im Winter langhaarig und mehr grauweißlich gefärbt; allein die ganze Farbung verändert fich in der mannigfaltigften Weise, und auch die Fleden wechseln bei verschiedenen Thieren erheblich ab. Man hat beshalb nach ben Balgen mehrere Arten von Luchsen annehmen wollen, sich jedoch in der Neuzeit überzeugt, daß dies unthunlich ist; benn es find in einem Gewölfe Junge von allen Farbenschattirungen, Beränderungen und Beichnungen gefunden worden. Das Weibchen scheint regelmäßig durch röthere Färbung und undeutlichere Fleden von dem Männchen sich zu unterscheiden; die neugeborenen Jungen sind weißlich.

Չոփ 8.

Zwei sehr schone Luchse bes Berliner Thiergartens tragen ein Sommerkleib von fablzimmetbrauner, unterseits durch Schmuzigaschgrau in Weiß übergehender Farbung, mit einer aus geflammten, schwach dunkler gefäumten, innen rothlichen Fleden, Fledenstreifen und schwargbraunen bis schwarzen Tüpfeln gebildeten Zeichnung. Kinn, Kehle und Unterseite find rein weiß, bie erzgelben Augen weiß umrandet, die Ränder unten schwarz gefaumt, die Ohrränder, welche einen unregelmäßig dreiecigen weißgrauen Mittelfleck umgeben, und die Ohrpinsel schwarz, die Innenhaare ber Laufcher weißgrau, die Schnurren weiß. Ueber die Stirn verlaufen vier bis' fünf undeutliche dunklere Fledenstreifen, über den Raden und die Halsseiten drei (einer über die Halsmitte und je einer vom Ohre zur Schulter) breite, mit dem übrigen Fell verglichen, etwas duntlere Bandftreifen, über bie Rudenmitte brei aus fehr verlangerten Fleden gebildete Fledenftreifen, welche weiter hinten fich theilen, so daß hier zwei mittlere und je zwei seitliche Fledenreihen sichtbar werden; auf den Seiten ftehen geflammte, d. h. fehr verlängerte, buntel umrandete Hoffleden, auf Oberarm und Schenkel bis zu den einfarbig rehbraun gefärbten handwurzeln und Beben herab verschieden große braune bis schwarzbraune Tüpfelfleden; den Schwanz zeichnen in der Wurzelhälfte oben schwärzliche Tüpfel, während die Spipenhälfte schwarz aussieht. Bom Augenwinkel zieht fich ein schwarzer Streifen über die Wangen und durch die Mitte des graulichweißen Bartes; ein zweiter, gleichlaufender, entspringt unter dem Auge. Lippen und Jochbogengegend find fein dunkelbraun getüpfelt; der Mundrand ist schwarz, ein hellerer Fleck am Mundwinkel nicht vorhanden. Auf der Oberbruft steht ein fast geschloffenes duntles Querband; Innen- und Unterfeite zeigen ziemlich große, unregelmäßig und verschieden gestaltete Tupfen.

Dieses Kleib tragen übereinstimmend zwei ältere und ein sehr junger Luchs, obwohl sie aus verschiedenen Ländern, jene aus Standinavien, dieser aus Livland, stammen. Im Winterkleide wird die bräunliche Färbung durch Grau verdeckt, indem die im Spätherbste rasch wachsenden Grannenhaare an den Spitzen verbleichen und diese mehr und mehr zur Geltung kommen, je weiter ihre Bersärbung nach der Wurzel zu vorrückt.

Der Luchs war den Alten bekannt, wurde in Rom aber doch weit seltener gezeigt als Lowe und Leopard, weil es schon damals viel schwerer hielt, ihn lebend zu erlangen als einen der erwähnten Berwandten zu bekommen. Den, welcher unter Pompejus gezeigt wurde, hatte man aus Gallien eingesührt. Ueber sein Freileben scheint man nichts gewußt zu haben, deshalb war dem Aberglauben vielsacher Spielraum gelassen. "Kein thier ist", sagt der alte Geßner, Schilderungen der Alten wiedergebend, "daß so ein scharpsse gesicht habe als ein Luchß, dann nach der sag der Poeten söllend sp auch mit jren augen durchtringen, die Ding so sunst durchschendbar nit sind, als wänd, mauren, holh, stein und derglenchen. Dargegen so jnen durch schendbare Ding sürgehalten werdend, so hassend spiecht und sterbend daruon." In der Götterlehre der alten Germanen spielte der Luchs ungefähr dieselbe Rolle wie die Kahe; denn wahrscheinlich ist er es und nicht seine Verwandte, welcher als Thier der Freha ausgesaßt werden muß und deren Wagen zieht.

Noch im Mittelalter bewohnte er ftändig alle größeren Waldungen Deutschlands und ward allgemein gehaßt, auch nachdrücklichst verfolgt. Ende des fünszehnten Jahrhunderts galt er, laut Schmitt, in Pommern als das schlimmste Raubthier. "Den Luchs", so heißt es in Petersdorps Verordnung, "wiel he de aergste ist, moth man flitig by Wintertieden nahstellen, em mit Netten fangen, scheten." Bon dieser Zeit an hat er in Deutschland stetig abgenommen und kann gegenwärtig hier als ausgerottet gelten. In Vayern, dem an sein Wohngebiet, die Alpen, angrenzenden Lande Süddeutschlands, war er noch zu Ende des vorigen und zu Ansange unseres Jahrhunderts eine zünstigen Jägern wohlbekannte Erscheinung. Laut Kobell, dem wir so viele anziehende Jagdbilder verdanken, wurden in den Jahren 1820 bis 1821 allein im Ettaler Gebirge siebenzehn Luchse erlegt und gesangen; im Jahre 1826 sing man im Riß ihrer füns, dis 1831 noch ihrer sechs. Im Forstamte Partenkirchen erbeutete man 1829 bis 1830 in dem einen Reviere Garmisch drei, in Eschenloch füns, in der Vorderriß ebenfalls füns Luchse. Zwei bayerische Jäger, Vater und Sohn,

fingen in achtundvierzig Jahren, von 1790 bis 1838, dreißig Stud der gehaßten Raubthiere. Der letzte Luchs wurde im Jahre 1838 im Rottenschwanger Reviere erbeutet; seitdem hat man noch im Jahre 1850 auf der Zipfelsalpe ihrer zwei gespürt, und wahrscheinlich sind auch in den letzten zwanzig Jahren noch einzelne aus Tirol herübergestreift, ohne wahrgenommen worden zu sein. Im Thüringer Walde wurden zwischen ben Jahren 1773 bis 1796 noch fünf Luchse erlegt, in biesem Jahrhundert meines Wissens nur ihrer zwei, einer im Jahre 1819 auf dem Gothaer Reviere Stuphaus und einer im Jahre 1843 auf Dörenberger Revier, letterer nach langen vergeblichen Jagden. In Westfalen endete der lette Luchs erweislich im Jahre 1745 sein Leben; auf dem Harze erlegte man die letten beiden in den Jahren 1817 und 1818, in Deutschland, mit Ausnahme der an Rußland grenzenden Theile überhaupt, im Jahre 1846, worüber ich fpater ausführlicher Anders verhalt es fich in ben deutsch-öfterreichischen Landern und in den an Rußland grenzenden Theilen Preußens. Hier wird fast alljährlich noch ein oder der andere Luchs gespürt; dort hat man noch in der Neuzeit so viele erlegt, daß von einer Ausrottung desfelben noch nicht gesprochen werben barf. In der Schweiz wird er, laut Tichubi, nicht häufiger gefunden als Die Wildtage, war aber noch vor dreißig Jahren feine Seltenheit, fo daß allein in Bunden in einem Jahre sieben bis acht Stud getobtet wurden. Gegenwärtig ift er auch hier recht selten geworden, obichon die Hochwälder der Walliser=, Teffiner= und Bernergebirge, die Urner=, Glarner=, Descher= und Böreralpen ihn noch beherbergen. Ueber fein Borkommen in Tirol fehlt mir die Kunde; von bem öftlichen Theile der Alpen bagegen weiß ich zu fagen, daß er schon in Krain noch regelmäßig und in Kärnthen dann und wann einmal auftritt. So wurden in Rosenbach, einem Reviere des Fürsten Friedrich von und zu Liechtenstein, an der Krainer Grenze, im Jahre 1846 und im Jahre 1858 noch Luchse gespürt und beziehentlich gefangen. Rach Often hin beginnt mit den Rarpathen bas berzeitige Wohngebiet unferes Raubthieres; von hier und ber preußischen Grenze aus nach Norden und Often findet man es regelmäßig, in gang Rugland und ebenfo in Standinavien noch ziemlich häufig, hier vom Guben des Landes an, soweit geschloffene Waldungen nach Norden Außerdem aber bewohnt der Luchs, laut Radde, gang Oftsibirien, wo das Land gebirgig und waldbedeckt ift und wird hier alljährlich noch in namhafter Menge erbeutet.

Bedingung für ständigen Aufenthalt dieses Raubthieres find weite geschloffene, an Dickungen ober überhaupt schwer zugänglichen Theilen reiche, mit Wild ber verschiedensten Art bevolkerte Waldungen. In dunn bestandenen Waldern zeigt fich der Luche, laut Rolden, dem wir die beste Lebensschilberung des Thieres verbanken, nur ausnahmsweise, namentlich im Winter, wenn es sich für ihn barum handelt, einen folchen Wald nach hafen abzusuchen, oder aber, wenn ihn ein allgemeiner Rothstand, ein Waldbrand z. B., zum Auswandern zwingt. Unter folchen Umftänden fann es vorkommen, daß er, wie es im Jahre 1868 im Petersburger Gouvernement geschah, bis in die Obstgärten der Dörfer fich flüchtet. Im Gegensate zum Wolfe, welcher fast jahraus, jahrein ein unftates Leben führt, halt fich ber Luchs oft langere Zeit in einem und bemfelben Gebiete auf, burchftreift basselbe aber nach allen Richtungen, wandert in einer Racht meilenweit, nicht selten ohne alle Schen befahrene Wege annehmend, bis in die Rabe ber Dorfer fich magend und felbft einsam liegende Gehöfte besuchend, kehrt auch nach mehreren Tagen wieder in eine und dieselbe Begend zurud, um fie von neuem abzuspuren. Der eine von den beiden Luchsen, welcher fich in dem fürftlich Liechtenstein'schen Gebiete aufhielt, wurde zwei volle Jahre in einem und demselben Reviere gespürt, war zwar manchmal zwei bis brei Wochen abwesend, tam bann aber zuruck und verschwand wiederum für geraume Zeit. Bon anderen Luchsen hat man dasselbe beobachtet, fo daß es oft wochen = und monatelanger Verfolgung bedurfte, um das Gebiet von dem unliebsamen Gafte zu faubern.

In der Regel lebt der Luchs nach Art seiner Berwandten ungesellig, da wo er häufiger auftritt, wie in Livland, so vertheilt, daß ein Gebiet von zehntausend Morgen etwa vier oder fünf Stücke beherbergt. Rolden behauptet geradezu, daß man ihn immer nur einzeln finde, spricht aber

auch ausschließlich von seinen eigenen Wahrnehmungen, während wir durch andere Mittheilungen glaubwürdiger Beodachter wissen, daß unter Umständen auch das Gegentheil der Fall sein kann. So wurden, laut einem Berichte der Jagdzeitung, im Jahre 1862 in Galizien vier Luchse hinter einander erlegt, am ersten Tage die beiden Alten, am zweiten deren zwei Junge, und ebenso sah ein Jäger in Galizien bei einem Treiben drei Luchse an sich vorübergehen. Auch Frauenseld spürte einmal die Fährten von vier Luchsen ab, welche gemeinschaftlich zur Jagd ausgezogen waren. Indessen mögen solche Fälle immerhin zu den Seltenheiten gehören und Nolckens Angaben als die Regel gelten.

An Begabung leiblicher und geiftiger Art scheint ber Luchs hinter keiner einzigen anderen Rape zurückzustehen. Der trot ber hohen Läufe ungemein träftige Leib und die ausgezeichneten Sinne kennzeichnen ihn als einen in jeder hinsicht trefflich ausgerüfteten Räuber. Er geht sehr ausbauernd, fo lange es die Noth nicht forbert, nur im Schritt ober im Rabentrabe, niemals fagweise, springt, wenn es sein muß, ganz ausgezeichnet in wahrhaft erftaunlichen Sähen dahin, klettert ziemlich gut und scheint auch mit Leichtigkeit Gewässer durchschwimmen zu können. Unter feinen Sinnen fteht unzweiselhaft das Gehor obenan, und ber Pinfel auf feinen Ohren barf demnach als eine wohlberechtigte Zierde gelten. Kaum weniger vorzüglich mag das Gesicht sein, wenn auch die neuzeitlichen Beobachter feine unmittelbaren Belege für die Entstehung der alten Sage gegeben haben. Der Geruchsinn aber ift, wie bei allen Kahen, entschieden schwach; ber Luchs vermag wenigstens nicht auf größere Entfernungen hin zu wittern und sicherlich nicht durch feinen Geruch irgend ein Wild auszukundschaften. Daß er Geschmack besitzt, beweist er durch seine Leckerhaftigkeit aur Benüge, und mas Taftfinn und Empfindungsvermögen anlangt, fo bekunden Gefangene deutlich genug, daß fie hierin den Berwandten nicht nachstehen. 218 Taftfinn offenbart fich fein feines Gefühl bei jeder Bewegung, und jedenfalls auch beim Auffpuren und Aufnehmen einer bereits erkundeten und getödteten Beute. Wie allen Kaken sind ihm die Schnurrhaare im Gesichte geradezu unentbehrlich; mit ihnen muß er alles betaften, mit dem er fich näher befaffen will. Die geistigen Eigenschaften unseres Raubthieres find niemals unterschätzt worden: "Ist junft ein roubig thier gleich dem Wolff, boch vil liftiger", fagt der alte Gegner und scheint vollständig Recht zu haben, da auch alle neueren Beobachter, welche mit dem Luchje verkehrten, ihn als ein außerordentlich vorfichtiges, überlegendes und liftiges Thier schildern, welches niemals seine Beistesgegenwart verliert und in jeder Lage noch bestmöglichst seinen Vortheil wahrzunehmen sucht und wahrzunehmen weiß. Macht fich bies schon bei dem freilebenden Luchse bemerklich, fo tritt es, wie wir später kennen lernen werden, bei gefangenen nur um fo schärfer hervor, fo daß wir jedenfalls berechtigt find, ihn ben klügften Ragen beizuzählen.

Frühere Beobachter vergleichen die Stimme des Luchses mit dem Geheule eines Hundes, bezeichnen sie damit aber sehr unrichtig. Ich habe nur Gesangene schreien hören und muß sagen, daß die Stimme sehr schwer beschrieben werden kann. Sie ist laut, freischend, hochtönig, der verliebter Kahen entsernt ähnlich. Oskar von Loewis, welcher die Güte gehabt hat, mir verschiedene Mittheilungen zu Gunsten der Bearbeitung der zweiten Auflage des Thierlebens zu machen, kann genaueres mittheilen. "Ich habe nicht nur", sagt er, "meine gezähmte Luchskabe, sondern auch wilde Luchse zur Nachtzeit in einsamen Wäldern schreien zu hören vielsach Gelegenheit gehabt. Aber niemals erlaubte die Stimme des Luchses auch nur eine entsernte Aehnlichkeit mit der des Hundes herauszusinden. Sein Geschrei ist vielmehr ein plärrend und brüllend hervorgestoßener Ton, welcher hoch und sein anhebt und dumpf und ties endet, im Klange eher dem Gebrülle des Bären gleichend. Ursachen des Geschreies waren bei meinem gezähmten und frei umherlausenden Luchse Hunger und Langeweile. Das Knurren und Fauchen dei hochgekrümmtem Rücken war stets ein Zeichen der Wuth, der kampsbereiten Vertheidigung. Ein leises, sahenartiges, unendlich sehnstüchses Miauen ließ meine Luchstahe bei lüsternem, mordlustigem Beodachten der Tauben und Hühner oder bei schmiegsamem Anschleichen zum Wilde hören. Das anhaltende

Spinnen und Schnurren mahrend Wohlbefindens, beziehentlich Streichelns mit ber hand, war gang tagenartig, nur gröber, berber als das der haustage."

Der Luchs ist, laut Nolden, ein burchaus nächtliches Raubthier, verstedt sich mit Tagesanbruch und liegt, wenn er nicht geftort wird, bis zur Dunkelheit, wodurch er vom Wolfe, welcher meift schon gegen Mittag wieder zu wandern beginnt, wesentlich sich unterscheibet. Bu seinem Lagerplate mahlt er eine Felsenkluft ober ein Didicht, unter Umftanden vielleicht auch eine größere Söhlung, felbst einen Fuchs - ober Dachsbau. Wenn er sich beden ober lagern will, geht er gern auf irgend einem Wege in die Rabe ber Didung, welche er ausgewählt hat und fest in mehreren weiten Sprfingen in bas Gehölg. Geht ber Weg hart an einem Didichte borbei, fo wirft er fich manchmal fo weit in biefes hinein, daß man die Spur von außen gar nicht fieht. Immer und unfehlbar wählt er die allerdichteften Schonungen, junges Radelbidicht und bergleichen, ohne fich babei im übrigen viel um etwa ftattfindenden Berfehr zu fummern. ift, von dem Betragen des gefangenen Luchfes auf bas des freilebenden zu schließen, darf man annehmen, daß er den Tag über möglichft auf einer und derfelben Stelle liegen bleibt. Er gibt fich einem Halbschlummer hin, nach Art unserer Haustage, welche in gleicher Beise halbe Stunden zu verträumen pflegt, aber boch auf alles achtet, was um sie her vorgeht. Seine seinen Sinne schützen ihn auch während solcher Träumerei vor etwaigen Ueberraschungen. Ich habe mich an dem Gefangenen, welchen ich pflegte, wiederholt überzeugt, daß gerade der Sinn des Gehores auch dann in voller Thätigkeit war, wenn der Luchs im tiefften Schlafe zu liegen schien. Das leiseste Rascheln verursachte bei ihm ein Drehen und Wenden nach der verdächtigen Gegend, und die geschlossenen Augen öffneten sich augenblicklich, wenn bas Geräusch stärker wurde. Am tiefften scheint er in den Früh- und Mittagsstunden zu schlafen; nachmittags reckt er sich gern, wenn ihm dies möglich ift, im Strahle der Sonne, legt sich dabei auch, falls er es haben kann, stundenlang auf den Rücken wie ein fauler hund. Bei eintretender Dämmerung wird er munter und lebendig. Während des Tages schien er zur Bilbsäule erstarrt zu sein, mit Einbruch des Abends bekommt er Leben und Bewegung, erft in der Racht aber macht er fich zur Jagd auf, bleibt jedoch, laut Rolden, häufig fteben, um zu sichern, wie eine Rate, wenn fie Aber einen freien Plat will, welcher ihr unsicher erscheint. Soviel als möglich hält er dabei seinen Wechsel ein. Im Winter scheint er dies, nach den Angaben Frauenfelds, Nolckens und Rabbe's, regelmäßig und zwar in der Weise zu thun, daß er stets auf das genaueste in seine Spur wieder eintritt. Ein Berwechseln seiner Fährte mit der eines anderen Thieres kann wohl nur dem Unkundigsten geschehen; denn die Spur ift, nach Rolden, febr groß, im Gintlange mit ben unverhältnismäßig ftarten Pranten größer als die eines starten Wolfes, auffallend rund und, weil der Abdruck der Rägel fehlt, vorn ftumpf, ber Schritt verhältnismäßig turg. So bildet die Spur eine Berlenschnur, welche Jeder, der fie nur einmal gesehen, leicht wieder erkennen muß. Beim Wechseln nun tritt ber Luchs auf dem Sinund Rudwege in die Spur ein, ja es thun dies in der Regel mehrere, welche gemeinschaftlich zur Jagd ausgehen. Frauenfeld, welcher, wie bemerkt, einmal vier Luchse fpürte, fagt hierüber Folgendes: "Bei ber erften Entbedung der Spur diefer Thiere waren nur zwei Fährten fichtbar, jodaß wir anfangs auch bloß zwei Luchse beisammen vermutheten, ja später zeigte fich gar nur eine einzige Spur, in der fie alle vier einer in des anderen Fußstapfen traten. Auf einer Wiese im Walde, wo fie nach Raub ausgespäht zu haben schienen, ehe fie auf dieselbe heraustraten, zeigte fich die Spur von breien, und erft auf einer lichten Stelle im Walbe, wo fie ein Reh überraschten, fanden wir, natürlich mit immer größerem Erstaunen, daß ihrer vier beisammen waren; denn erst bort hatten fie fich alle getrennt, und der eine, unzweifelhaft der vorderste, hatte dieses Reh in zwei gewaltigen Sprüngen erreicht. Unmittelbar nach bem übrigens verunglückten Jagdversuche waren die Luchse mit schwach geschränkten Schritten wieder ruhig und nach einer kurzen Strecke abermals in einer einzigen Spur fortgezogen". Bei weiterem Abspüren am nächsten Tage fand Frauenfeld, daß die vier Luchse nicht nur gang denselben Weg, sondern auch, wenige schwierige Stellen

abgerechnet, in der nämlichen Fährte zurückgekehrt waren, welche sie auf dem Herwege gebildet hatten, "sodaß, nachdem sie alle vier hin und zurück, also achtmal, die Stelle berührt hatten, doch auf lange Strecken nur eine einzige Spur sichtbar war. In Bezug auf diese besondere Eigenthümlichkeit erinnere ich mich einer Erzählung, daß in dem Reviere der dortigen Gegend der betressende Jäger im Winter eine Luchssährte da antras, wo mehrere Wildwechsel mit Prügelfallen vorgerichtet waren, und daß diese Spur gerade einer solchen zusührte. Der Luchs lag richtig todt in der Falle. Zu seinem größten Erstaunen aber bemerkte der Jäger, daß die Fährte darüber weg sich noch weiter spürte. Er solgte dieser mit erhöhter Theilnahme und sand, daß in einer nicht weit davon entsernten zweiten Falle noch ein anderer Luchs sich gesangen hatte. Beide waren daher vielleicht vereint, vielleicht unabhängig von einander, so genau einer in des anderen Spur eingetreten, daß der Jäger nicht im entserntessen diese zwei Thiere vermuthet hätte, wenn nicht der Fang beider ihn auf die überrasschendste Weise überzeugt hätte".

Die eigenthümliche Geftalt des Luchfes lagt jede feiner Bewegungen auffallend, im gewiffen Sinne sogar plump erscheinen. Man ift gewöhnt, in ber Rate ein niedrig gebautes, langgeschwänztes Säugethier zu sehen und Bewegungen wahrzunehmen, welche ben kurzen Läufen entsprechen, b. h. welche gleichmäßig, nicht ungestum, weich und beshalb wenig bemerklich find. Beim Luchse ift bies anders. Er tritt scheinbar derb auf und schreitet im Bergleiche zu anderen Raten merklich weit aus. Fehlt ihm nun aber auch die Anmuth seiner Berwandten, so steht er diesen an Gewandtheit durchaus nicht nach und übertrifft sie, obgleich er keineswegs zu den ausgezeichnetsten Läufern zählt, boch in ber Schnelligkeit und Ausbauer seiner Bewegungen. Was er leisten kann, sieht man bei frisch gefallenem Schnee am beutlichsten, ba wo er auf eine Beute gesprungen ift. In bem ziemlich ausführlichen Jagdberichte, welcher gelegentlich ber Erlegung bes letten Harzer Luchses veröffentlicht wurde, heißt es: "Am merkvürdigsten erschien der in der Nacht auf den 17. März erfolgte Fang eines hasen, welcher burch die hintere Spur vollkommen beutlich wurde. Der hafe hatte am Rande einer jungen Tannendichtung, welche an eine große Blöße stieß, gesessen. Der Luchs war in dem Dicichte, wahrscheinlich unter Wind, an ihn herangeschlichen; der Hase aber mußte solches noch zu früh bemerkt haben und war möglichst flüchtig über die Blöße dahingerannt. Demungeachtet hatte ihn der Luchs ereilt und zwar durch neun ungeheuere Sprünge von burchschnittlich je breizehn Jug Weite. Das Raubthier hatte alfo fein Wild formlich gehett und biefem, wie aus ber Fährte erfichtlich, alles Sadenschlagen, fein gewöhnliches Rettungsmittel, nichts genütt. Man fand nur die hintertheile des armen Lampe noch bor". Auch Frauenfelb erfuhr aus eigener Anschauung, welch ungeheuere Sprünge ber Luchs machen kann. "Ein hase, auf den die vier erwähnten Luchse stießen, mußte von einem derfelben schon weit wahrgenommen worden sein; denn wohl an hundert Schritte sah man keine einzelnen Tritte, sondern war nur eine breite, gezogene Furche sichtbar, welche der vorderste, vielleicht vorausgeeilte, beim tief gebrudten Schleichen im Schnee gebildet haben mochte. Zwischen ihm und bem Hafen war ein mehr als meterhohes Gehege, und noch beiläufig zwölf Schritte von diesem Hage entfernt, magte er ben Sprung darüber hinweg nach bem hafen, den er jedoch nicht erreichte, da fein Sprung, obwohl gut zwanzig Schritte weit, beinahe eine Klafter zu turz war." Daß ber Luche mit mehreren Sprüngen ein Wild verfolgt, ift übrigens eine große Ausnahme: bei beiben Raubanfällen, welche Frauenfeld abspürte, war der Räuber seiner Beute nicht weiter gesolgt, sonbern unmittelbar nach verunglücktem Sprunge ruhig, als ware nichts geschehen, weiter gegangen. Auch Rolden, bem es mehrmals vergonnt war, Stellen zu finden, wo der Luchs geraubt hatte, und von wo aus er auf feine Beute angesprungen war, beobachtete nie, daß jener mehr als brei ober vier weite Sate gemacht hatte, und bemerkt ausbrudlich, bag ber Luchs feine entgangene Beute niemals verfolge. "Sonderbarerweise", fügt unser Gewährsmann noch hinzu, "habe ich noch nie eine Stelle gesehen, wo ihm sein Fang geglückt ware. Es scheint bemnach, als ob auch im Leben bes Luchfes Jagbunglud nicht gang felten fei."

Nach ben gegebenen Wittheilungen kann man sich von der Jagd des Luchses ein ziemlich richtiges Bild machen. Möglichst gut sich deckend, jeden hierzu dienenden Gegenstand benuhend und alles Geräusch vermeidend, schleicht er, unter Umständen tief gebückt, an sein Wild heran, springt mit einem oder mit mehreren gewaltigen Sätzen auf dasselbe zu, saßt glücklichensalls die Beute, sich einbeißend, im Genicke, schlägt seine Krallen tief ein, hält sich so sest und beißt nun mit seinen scharsen Zähnen die Schlagadern des Halses durch. Dis das Thier verendet, bleibt er auf ihm sitzen; ja man kennt ein Beispiel, daß ein solcher surchtbarer Reiter wider seinen Willen mit seinem Reitthiere und Schlachtopfer weiter getragen worden ist, als ihm lieb war. Eine norwegische Zeitung berichtete, daß eines Tages eine Herde Ziegen mitten am Tage auß dem benachbarten Walden einen jungen Luchs, welcher seine Klauen so tief und sest in der Hagft hin und her, daß es den inzwischen hinzugekommenen Söhnen des Gutsbesitzers gelang, das Raubthier zu erschießen, ohne die Ziege zu verletzen,

Als Bentestud scheint bem Luchse jedes Thier zu gelten, welches er irgendwie bewältigen gu können glaubt. Bom kleinsten Säugethiere ober Vogel an bis jum Reh und Elch ober Auerhahn und Trappen hinauf ist schwerlich ein lebendes Wesen vor ihm gesichert. Größeres Wild gicht er kleinerem entschieden vor; mit Mäusefangen 3. B. scheint er sich nicht zu befassen: Nolden wenigftens hat aus seiner einförmigen, geschnürten Spur nie erseben können, daß er sich mit Mausen abgegeben hätte. Demungeachtet glaube ich, daß auch ein Mäuschen, welches feinen Weg freuzt, ihm nicht entgeht. Um die Gewandtheit der Luchfe zu erproben, habe ich den von mir gepflegten wiederholt lebende Sperlinge, Ratten und Mäuse vorgeworfen, in keinem Falle aber beobachtet, daß eines biefer Thiere rasch genug gewesen ware, der Klaue des Räubers zu entschlüpfen. Der fliegende Sperling wird mit ebenso großer Sicherheit aus der Luft geholt, wie die im Bewußtsein der Gefahr eiligst dem Käfiggitter zuflüchtende Ratte gefangen. Der Luchs stürzt sich mit einem einzigen Sahe auf die Beute und schlägt höchst felten mehr als einmal nach ihr. Gewöhnlich hängt fie nach dem Schlage fest, ist im Ru auch mit den Zähnen gepackt und einige Augenblicke später bereits eine Leiche. Nunmehr beginnt das Spiel mit der Beute nach Ragenart. Die Ratte ober der Bogel wird vergnügt betrachtet, forgjältig berochen und mit einer Pranke hin- und hergeworsen. Im Berlaufe des Spielens führt der Luchs dabei verschiedene Sprünge und Sate aus, wie man fie sonst nicht von ihm bemerkt, schnuppert behaglich und wedelt fortwährend mit dem kurzen Schwanzstummel, welcher auch bei ihm feine Gefühle ausdrücken hilft. Un bas Freffen bentt er erft fpater, felbst in dem Falle, daß er fehr hungerig ift.

In dem an Hochwild armen, an Niederwild reichen Norden verursacht der Luchs verhältnismäßig wenig Schaden; in gemäßigten Landstrichen dagegen macht er sich dem Jäger wie dem Hirten gleich verhaßt, weil er nicht allein weit mehr erwürgt, als er zur Nahrung braucht, sondern auch von einer Beute nur das Blut auflect und die leckersten Bissen frist, das übrige aber liegen läßt, Wölsen oder Füchsen zur Beute. Hert er höchst selten zum Luder zurück, während er, laut Nolden, in dem wildarmen Livland dieses sehr gern annimmt und sogar derartig darauf versessen ist, daß er sich für einige Zeit in der Nähe desselben sestlegt und die Jagd so ziemlich an den Nagel zu hängen scheint. Auch dem Biehstande sügt er in Livland wenig Schaden zu, wobei freilich zu berücksichtigen, daß alles Bieh vor Abend hereingetrieben und ihm somit keine Gelegenheit gedoten wird, aus zahmen Herden Beute zu gewinnen. Ganz anders macht er in wild- und herdenreichen Gegenden sich bemerklich. In den Schweizer Alpen lauert er, laut Schinz, Dachsen, Murmelthieren, Haen, Kaninchen und Mäusen auf, schleicht den Rehen in den Waldungen, den Gemsen auf den Alpen nach, berückt Auer-, Birk-, Hasel- und Schneehühner und fällt räuberisch unter die Schaf-, Ziegen- und Kälberherden. Der beste Rehstand wird von einem Luchse, welcher dem rächenden Blei des Jägers geraume Zeit sich zu entziehen weiß, vernichtet, die zahlreichste

Schafs ober Ziegenherde mehr als gezehntelt. Jener Luchs, welcher vom Förster Wimmer im Liechtenstein'schen Forste bei Rosenbach gesangen wurde, hatte sich hauptsächlich von Rehen und Schneehasen ernährt, aber auch die Gemsen sehr beunruhigt und in einer Nacht einmal sieben Schase gerissen, sodaß man zuerst nicht auf ihn, sondern auf den Bären Berdacht warf, die der weidgerechte Jäger an der Art des Risses ihn erkannte. Einmal riß er acht Schase, ohne das geringste von ihnen zu fressen. Solche Fälle stehen keineswegs vereinzelt da. Nach Bechstein tödtete ein Luchs in einer Nacht dreißig Schase, nach Schinz ein anderer in geringer Zeit deren dreißig bis vierzig Stück, nach Tschudi ein dritter, welcher im Sommer des Jahres 1814 in den Gebirgen des Sunthales sein Unwesen trieb, mehr als hundertundsechszig Schase und Ziegen. Kein Wunder daher, daß Jäger und Hirt gleichmäßig bemüht sind, eines Luchses baldmöglichst habhast zu werden.

lleber die Fortpflanzung unferes Raubthieres fehlt noch genügende Kunde. Im Januar und Februar follen die Geschlechter sich zusammenfinden, mehrere Luchstater oft unter lautem Geschrei um die Luchstate tampfen und biefe zehn Wochen nach ber Paarung in einer tief verborgenen Höhle, einem erweiteten Dachs - oder Fuchsbau unter einem überhängenden Felsen, einer paffenden Baumwurzel und an ähnlichen verftedten Orten zwei, hochstens drei Junge bringen, welche eine Zeitlang blind liegen, später mit Mäusen und kleinen Bogeln ernährt, sobann von der Alten im Fange unterrichtet und für ihr späteres Räuberleben gebührend vorbereitet werden. So ungefähr steht es in Jagdbuchern und Naturgeschichten; nirgends aber finde ich eine Angabe von einem glaubwürdigen Augenzeugen. Selbst diejenigen Beobachter, welche alljährlich mit dem Luchse zusammenkommen, bekennen ihre Untunde hinsichtlich ber Fortpflanzung. "Obgleich ich". fagt ein Berichterstatter ber Jagdzeitung, "in Galizien jedes Jahr mit Luchsen zusammentreffe, obschon in der Gegend, in welcher ich zu jagen pflege, fleißig Aufficht gehalten wird, ist doch nie baselbst ein Lagernest oder auch nur die Spur eines Ortes, in welchem die Luchstage wölft, entdeckt worden. Es scheint mir also bieser Umstand ben Beweiß zu liefern, daß das Fortpflanzungsgeschäft bloß in den undurchdringlichen Karpathenurwäldern vor sich geht, und daß junge Luchse, mit denen der Jäger in den Ausläufern dieses Gebirges zusammentrifft, bloß um Raubausflüge zu unternehmen, fich herauswagen." Gleichlautend spricht fich Nolden aus: "Ueber bie Bermehrung des Luchjes ift mir nichts bekannt, ba ich noch nie von einem gefundenen Gehecke dieser Thiere gehört habe. Dieses ist um so merkwürdiger, als unser Landmann im Mai und Juni mit Leibenschaft und in Masse bem Aufsuchen von Wolfsgehecken sich hingibt. Die Wälder werden bei dieser Gelegenheit auf das genaueste und häusig mit Ersolg durchstöbert. Ich schenke daher der Meinung, die Luchse erziehen ihre Jungen in alten Fuchs- oder Dachsbauen, allen Glauben, denke jedoch, daß auch fo manches Gehede in den unzugänglichsten Stellen der moraftigen Urwälder, wie es deren noch so manche in meiner engeren Heimat gibt, jeder Rachsuche spotten mag". Demungeachtet muß es boch bann und wann gelingen, ein folches Gehecke aufzufinden, da wir jung eingefangene Luchse erhalten und zwar in letterer Zeit, wenn auch immer ungleich seltener als alle großen Ragen Afrita's, Gudafiens und Amerita's, fo boch fast alljährlich in einzelnen Studen.

Gefangene Thiere dieser Art zählen unbedingt zu den anziehendsten aller Kahen. Gelangen sie in den Besit eines Pflegers, ohne in ihrer Jugend eine sorgfältige Erziehung genossen zu haben, so zeigen sie sich zwar nicht immer von ihrer liebenswürdigsten Seite, versehlen aber nie, die allgemeine Ausmertsamseit auf sich zu lenten. Ich habe wiederholt Luchse gepslegt und einmal auch die beiden nächstverwandten Arten, unseren und den kanadischen Luchs, zusammengehalten, mehrere andere in verschiedenen Thiergärten beobachtet und kann somit aus eigener Ersahrung sprechen. "Sie erscheinen", so habe ich mich in meinen "Thieren des Waldes" ausgedrückt, "im Bergleiche zu ihren Familiengenossen mürrisch, eigensinnig und faul, liegen, einem in Erz gegossenen Bilde vergleichbar, fast bewegungslos halbe Tage lang auf demselben Aste und beweisen nur durch Zusammenrümpsen der Lippen, durch Bewegen der Lauscher und Lichter und endlich durch Wedeln und Stelzen der Lunte, daß der Geist an der Ruhe des Leibes nicht Theil nimmt, sondern ohne Unterlaß

beschäftigt ist." Jebe Sandlung führen fie mit würdigem Ernfte, verständiger Ueberlegung und eiserner Ruhe aus. Niemals benten sie baran, wie die übrigen Kahen, gierig nach einer Beute zu schauen ober zu springen, sassen vielmehr das ihnen vorgeworsene Fleischstück ruhig und fest ins Auge, nähern sich langsam, greifen blitichnell zu, wedeln dabei rasch und fräftig mit der stummelhaften Lunte und fressen scheinbar ebenso mäßig und gelassen, wie ein wohlerzogener Mensch, nicht mehr und nicht weniger, als fie bedürfen, dem übrigbleibenden verächtlich den Rücken kehrend. Ganz anders ift ihr Gebaren, wenn fie ein lebendes Thier an fich vorübergehen sehen. Jeder an ihrem Käfige vorüberschleichende Hund, jeder vorüberstliegende Vogel, ja selbst jede dahinhuschende Maus erregt ihre Aufmerksamkeit aufs höchste. Die Augen heften sich augenblicklich auf die durch bas feine Gehör erspähte Stelle, von welcher ein leifes Rascheln wahrnehmbar war; sie nehmen eine malerische Stellung an und gewähren ein Bild des achtsamen Raubthieres, wie man ein schöneres taum sich benten tann. Entfernt sich ein großes Beutestück von ihnen, so wird die Ungeduld ihrer Herr, und fie führen dann wie andere gefangene große Ragen die zierlichsten und gewandteften Sage aus, drehen und wenden fich in ihrem Räfige mit bewundernswürdiger Schnelligkeit, springen übereinander weg, ohne daß man die geringste Anstrengung bemerkt, nehmen von neuem eine lauernde Stellung an zc. Jest find fie gang und vollständig bei der Sache und laffen fich durch den Beobachter dicht vor ihrem Käfige nicht im geringsten stören. All ihr Sinnen und Trachten beschäftigt sich ausschließlich mit dem verlockenden Wilde.

Zum Kummer aller Thiergartner zählen fie nicht zu den Ratenarten, welche fich gut in Gefangenschaft halten, verlangen vielmehr die allerforgfältigste Pflege. Rauhe Witterung sicht sie allerbings wenig an, vorausgesett, daß sie einen allzeit trodenen Lagerplat haben und vor dem Buge geschützt find; dagegen stellen sie weit höhere Ansprüche an die Rahrung als andere Katen ihrer Größe, nehmen nur das beste Fleisch und verlangen einen Wechsel in dem ihnen dargereichten Futter, sollen sie dauernd sich wohl befinden. Auch bei sehr sorgsamer Behandlung erliegen sie oft plöglichen Krankheiten, von denen man burch ihr verandertes Betragen vielleicht erft wenige Stunden vorher Kunde bekam, und gelten deshalb bei allen erfahrenen Thiergärtnern als höchst empfindliche und hinfällige Thiere. Gang das Gegentheil scheint der Fall zu sein, wenn dem gefangenen Luchse größere Freiheit gewährt werden tann. Wir verbanten Loewis einen ausgezeichneten, ebenso anziehend geschriebenen als lehrreichen Bericht über eine von ihm gefangen gehaltene Luchstage. "Namentlich breierlei", fagt unfer Gewährsmann, "ift es, was ich mir als einer Erwähnung werth zu erachten erlaube: zuvörderft, daß der herrschenden Annahme zuwider auch ein tagenartiges Thier wie ber Luchs in Bezug auf geiftige Befähigung eine hervorragende Stellung unter den Raubjäugethieren einzunehmen berechtigt ift; zweitens, daß die Gesundheit eines gefangenen, an menschliche Behandlung gewöhnten Luchses nicht, wie man allgemein anzunehmen leider so oft gezwungen wurde, immer zart und schwer zu erhalten ist, und endlich, daß es keinen größeren Feind für die Haustagen gibt als den Luchs, was vielleicht das Nichtvorkommen des Luchfes und der Wildkape in gleichen Jagdgebieten und Bezirken erklärlich machen dürfte.

"Benige Monate genügten, meinem jungen Luchse seinen Namen Luch genau unterscheiden zu lehren. Unter vielen Hundenamen, welche auf der Jagd von mir genannt wurden, fand er den seinen stets heraus und leistete mit musterhaftem Gehorsame dem Aufruse Folge. Seine Abrichtung war ohne alle Mühe eine so seine geworden, daß er in der wildesten, leidenschaftlichsten, aber verbotenen Jagd nach Hafen, Gestügel oder Schasen inne hielt, falls mein drohender Jurus ihn erreichte, beschämt sich zu Boden warf und nach Art der Hunde Gnade für Recht erwartete. Die Bedeutung des Flintenschusses sür Besriedigung seines Appetits lernte er rasch kennen. War er zu weit fort, um die rusende Stimme zu hören, so genügte das Knallen des Gewehres, ihn in angestrengter Gile herbeizusüsihren. Besonders wesentlich für Anerkennung seines Denkvermögens war mir auch die Art seiner thatkrästigen Jagd nach Hasen und Tauben, deren Fleisch als Kenner er gar wohl zu würdigen wußte.

"Luch machte freiwillig, sogar mit Liebhaberei, mir auf dem Fuße folgend, alle Herbstjagden mit. Stand ein armer Hase vor uns auf, oder gelangte sonst ein von der Meute versolgter in die Rähe, so begann die hikigste Jagd; und trot seiner unbeschreiblichen Aufregung dei solcher Gelegenheit behielt er stets so viel Ueberlegung bei, um das Berhältnis seiner Geschwindigkeit und Ausdauer zu der des Hasen, scheindar wenigstens, zutressend abzuschäßen. Denn nur, wenn letterer ihm entschieden überlegen war, folgte er der so oft beschriedenen, den Kahenarten eigenthümlichen, abweichenden Weise des Jagens, welche bekanntlich in nur wenigen, aber gewaltigen Sprungsähen besteht. Waren aber die Kräste gleichartig, dann jagte er durch Did und Dünn, über Zäune und Heden fort, wie ein Windhund dem Wilde solgend, und das Ergebnis war sodann ostmals ein günstiges. Nachdem er häusig bei mordlustigen Sprüngen nach am Boden sihenden Tauben seer ausgegangen war, änderte er wohlweislich den Angrissplan und sprang nicht mehr dem Sihplahe des beslügelten Zieles zu, sondern sing nunmehr, durch einen tüchtigen Sah in die Höhe sich wersend, mit richtig eintressender Berechnung die Taube auf ihrem lustigen Fluchtwege mit scharfen Krallen ab.

"Gewöhnlich spricht man den Raten die Fähigkeit und Eigenthümlichkeit ab, an bestimmte Perfonen fich zu gewöhnen, von benselben Befehle anzunehmen, ihnen Gehorfam zu zollen. Mit welchem Rechte folches von der Haustage gilt, tommt hier nicht in Betracht; daß aber ber Luchs dem Menschen gegenüber anders sich verhält, hat der von mir bezeichnete, jung aufgezogene genügend dargethan. Er hörte nur auf meines Brubers ober meine Stimme und bewies Burudhaltung und Achtung auch nur uns gegenüber. Fuhren wir beibe auf einen Tag in die Nachbarschaft, fo konnte Niemand Lucy bändigen; dann Wehe jedem unbedachten huhne, jeder forglosen Ente ober Gans! Beim Dunkelwerben kletterte er auf bas Dach bes Wohnhaufes, wo er, an einen Schornstein gelehnt, seine Ruhe hielt. Rollte spät abends ober in der Nacht der Wagen vor die Haustreppe, so war bas Thier in einigen Sagen vom Hausbache hinab auf bas ber Treppe gesprungen; rief ich nun seinen Namen, so schwang sich das anhängliche Geschöpf eilig an ben Säulen hinab und flog in weiten Bogenfagen mir an die Bruft, feine ftarten Borberbeine um meinen Hals schlagend, laut schnurrend, mit dem Kopse nach Art der Kaken an mich sich stoßend und reibend, und folgte uns sodann in die Stube, um auf dem Sopha, dem Bette ober am Ofen sein Nachtlager aufzuschlagen. Wehrere Male theilte er mit uns das Lager und verursachte einmal feinem Herrn, quer über beffen Hals liegend, beunruhigende Träume und Alpbrücken.

"Einst mußten mein Bruder und ich eine ganze Woche abwesend sein. Der Luchs ward unterbessen menschenschen, suchte uns laut schreiend mit großer Unruhe und wählte, schon am zweiten Tage auswandernd, einen nahe gelegenen Birkenwald zu seinem Ausenthalte, ohne Nahrung aus der Küche zu erhalten. Nur des Nachts kehrte er noch auf seinen gewohnten Platz am Schornsteine des Hauses zurück. Seine Freude bei unserer nächtlichen Rücksehr nach so langer Trennung kannte keine Grenzen. Wie ein Blitz stog er vom Dache hernieder an meinen Hals, bald meinen Bruder, bald mich mit seinen innigen Liebkosungen fast erdrückend. Von Stunde an kehrte er zu seiner gewohnten Lebensweise zurück und gab abends wieder, hinter dem Rücken meiner uns vorlesenden Mutter, auf dem Sopha lang ausgestreckt, gemüthlich schnurrend, gähnend oder küchtig schnarchend, allen Gästen ein seltenes, äußerst sessends Schauspiel ab.

"Sein Ehr= und Schamgefühl war ebenfalls nicht unbedeutend entwickelt. Aus den Fenstern bes Gutsgebäudes beobachtete ich eine eigenthümliche, das Gesagte darthuende Scene. Der große Teich war im Rovember mit einer Eisdecke belegt, nur in der Mitte war für die Gänseherde ein Loch ausgehauen worden und von der schnatternden Schar dicht besetzt. Mein Luchs erblickte dies mit lüsternen Augen. Platt auf die Eisdecke gedrückt, schiebt er sich nur rutschend weiter heran, mit seinem Schwänzchen vor Begierde hastig hin= und herwedelnd. Die wachsamen Nachkommen der Kapitolserretter werden unruhig und recken die Hälse bei der drohend nahenden Gesahr. Jeht duckt sich unser Jagdliebhaber, und wie ein Schleudergeschoß fliegt mit gespreizten Pranken

im Bogen mitten in die erschreckte Sippe der grimme Feind, nicht ahnend, auf welch trügerischem Elemente die heißersehnte Beute ruht. Statt mit jeder Tate eine Gans zu ersassen, klatscht der Luchs ins kühle Naß; denn alles Federvieh war rasch zum Loche hinausgesprungen oder geschwind untergetaucht. Jetzt gab ich die auf dem spiegelhellen Eise verwirrten Gänse als verloren auf; aber statt nun leicht Herr über die armen Bögel zu werden, schlich triesend, mit gesenktem Kopse, Scham in jeder Bewegung zeigend, nicht rechts und links schauend, mitten durch die Wehrlosen der Luchs sich sort und verbarg sich auf viele Stunden an einem einsamen Platze. Hunger, Jagdlust und angeborene Blutzier konnten die Beschämung über den versehlten Angriss nicht unterdrücken.

"Bei der diesem Luchse stets gewährten freien Bewegung war er immer munter, ausdauernd und zum Spielen aufgelegt. Durchaus Feinschmeder, nahm er gern nur frisches Schlachtsleisch, Wildpret und Gestügel entgegen. Ob auch unregelmäßig genug gesüttert wurde, da auf dem Lande frisches Fleisch zuweilen mangelt, und er nach Tagen, deren Ordnung oft Hunger und Prügel sür lose Streiche war, nicht immer Leckerbissen erhielt, so war seine Gesundheit dennoch dermaßen in gutem Stande, daß, als er einst im Winter start gesalzenes, gebratenes Schweines sleisch reichlich genossen, die Racht darauf bei 10 bis 12 Grad Kälte auf dem Dache geschlasen und dadurch einen sehr heftigen, dei gesangenen Wildthieren sonst tödtlich wirtenden Darmstaurch sich zugezogen hatte, er ohne alle Arzneien in kurzer Zeit wieder hergestellt war, ohne später je Folgen dieser gefährlichen Krankheitserscheinung zu verspüren.

"Der eigenthümlichste Zug an Lucy war der glühende Haß gegen die verwandte Hauskabe. Bis Wintersanfang waren alle Ragen auf dem Panten'schen Gehöfte ausgerottet. Mit gräßlicher Wuth wurden fie zerfleischt. Eine einzige, sehr beliebte Kape blieb, von den Hofleuten in der Gefindeherberge forgfältig geschütt, längere Zeit unversehrt. Der Luchs durfte nie dorthin, und die Rate wurde nie herausgelassen. Eines Tages bemerkte ich Lucy unweit des Hauses auf einem großen Haufen von Findlingsblöden zusammengekauert liegen. Rein Rufen, tein Loden konnte bas fonft fo gehorfame, gern gesellige Thier entfernen. Mit einer Gebulb und Ausbauer, welche man an dem stets unruhigen, beweglichen Geschöpfe sonft nicht wahrgenommen, verharrte dasselbe auf seinem Posten. Schon fürchtete ich ein Unwohlsein, ba auch ein schwacher, sonft fehr gemiedener Regen den Luchs nicht zur Beränderung seiner Stellung brachte, und legte mich auf das Beobachten, als er plötlich nach stundenlangem Lauern wie ein Blitz herniederfuhr. Ich hörte ein entsetzliches Geschrei, und hinzu eilend, fand ich die lette der verhaften Katen zerriffen, unter des Luchses furchtbaren Rrallen zudend. Ob er ben Teinb unter den Steinen gewittert ober benfelben hatte hineinkriechen sehen, konnte ich leiber nicht in Erfahrung bringen. Rur einmal wagte ich es, Luch zu einem Besuche auf ein benachbartes Gut mitzunehmen. Wir waren taum eine Stunde dort, jo meldete schon der Diener, daß die weißbunte Rage soeben vom Luchse erwürgt worden fei. Auch auf Bauernhöfen war immer sein erstes Geschäft das Aufsuchen und Tödten der Ragen, welche instinktiv einen ärgeren Abscheu und größere Furcht vor ihm als vor dem bissigften Jagdhunde zeigten, bem fie niemals ohne heftige Gegenwehr unterlagen, während ber Luchs mit allerdings größerer Gewandtheit widerstandslos ohne Unterschied des Geschlechtes und der Größe alle Rapen augenblicklich zerriß.

"Nachdem ich diesen Luchs dem damaligen Bürgermeister zu Walk, einem großen Thierfreunde, geschenkt hatte, konnte ich ihn nicht mehr selbst beobachten; doch brachte ich noch Nachstehendes in Ersahrung. Unsere Luchsin begehrte während des vierjährigen Aufenthaltes in der Stadt kein einziges Mal. Die Ranzzeit ging in der Gesangenschaft scheindar spurlos an ihr vorüber. Wildheit oder Bosheit traten niemals hervor. Durch den sehr hohen Preis verlock, hatte der Bürgermeister, welcher leider auch Kausmann war, unbegreislicher Weise das schöne Thier schließlich an eine durchziehende Thierbude unter der Bedingung verkauft, es einige Wochen später zur Empfangnahme nachzuschicken. In den Holzkäsig geseht, erhielt der arme Luchs auf dem schnees

überfüllten löcherreichen Wege einige burch Rütteln verursachte, scheinbar unbedeutende Stoße, infolge deren er noch vor Erreichung bes Reisezieles mit Tode abging."

Nicht allein des großen Schabens halber, welchen der Luchs in wohlgepflegten Wildgehegen ober auf herdenreichen Alpen anrichtet, sondern auch um des Vergnügens willen, welches folches Weidwerk jedem zünftigen Jäger bereitet, wird der Luchs aller Orten, wo er vorkommt, eifrigst gejagt. Wenn man in den Schweizeralpen einen Luchs spürt, bietet man, laut Tschubi, alles auf, des gefährlichen Räubers habhaft zu werden; doch finden regelmäßige Luchsjagden bei ber Seltenheit des Raubthieres nicht ftatt, und in der Regel ift es der glückliche Zufall, welcher dem Schützen die Beute liefert. Anders verhält es fich in zugänglicheren, leichter jagdbaren Gegenden, insbesondere im Norden, wo allwinterlich regelmäßig Luchsjagden angestellt werden. Man erbeutet das Raubthier auf viererlei Weise: durch gestellte, gut getöderte Eisen, vermittels der Reize, auf Treibjagden und mit Gulfe der Koppelhunde. Mit dem Stellen von Gifen ist es ein misliches Ding; benn ber Luchs ftreift, so ficher er auch einen paffenden Wechsel einhalt, im ganzen doch zu weit umher, als daß man auf sicheren Erfolg rechnen könnte, vermeibet auch oft, wie der im fürstlich Liechtenstein'schen Reviere Rosenbach hausende allen Jägern zum Ueberdrusse bewies, Fallen sehr vorsichtig, nimmt sogar den Köder vom Gisen weg, ohne sich zu fangen, bis er es im günstigen Falle endlich doch einmal verfieht. Gefangen verfällt er in beispiellose Wuth, ja in förmliche Raserei. "Diejenigen", sagt Robell, "welche lebende Luchse im Schlageisen getroffen haben, find oft Zeuge ihrer Wildheit gewesen, besonders wenn das Eisen nur eine Vorderpranke gefaßt hatte. Kam ber Jäger bazu, so zog ber Luchs, rudwärts triechend, bas Gifen, welches immer mittels einer Kette an einem starken Baume oder einer Latschenwurzel befestigt ist, mit sich, soweit er konnte und richtete, furchtbar grinfend, seine wüthenden Blide auf ben Herannahenden. Glaubte er, den Feind erhaschen zu können, so versuchte er es, wenn er deffen noch fähig, mit einem so gewaltigen Sabe, daß es gräulich zu schauen war. Meist hatte er sich die Krallen an einer freien Branke von der gewaltigen Anftrengung, fich zu befreien, ausgeriffen und die Fänge gebrochen. Und dennoch hat der Jäger Maier vom Oberwinkel einige gesangene Luchse lebend aus dem Eisen gelöft und gefnebelt im Rudfade nach Tegernfee getragen. Er führte es in der Art aus, daß er eine gefällte junge Tannenstange über dem Luchse unter die Baumwurzel stedte, welche das Gifen hielt, ben Luchs bann damit auf den Boden niederbrückte, und, indem er fich auf die Stange legte, gegen ihn hinrutschte. Dann fing er die Pranken mit starken Schlingen und stedte ihm einen Knebel in den Rachen. Ein fo gebändigter Luchs murbe einmal bis München getragen, wo ihn Konig Maximilian I. befah." Sicherer durfte die Reize jum Ziele führen, obgleich fie im Norben, laut Rolden, niemals angewendet wird. Daß aber ber Luchs auf ben nachgeahmten Ruf eines Rehes, Bafens ober Raninchens herbeitommt und einem gut verborgenen Jager zur Beute werden tann, unterliegt, nach dem was von seinem Berwandten, dem Pardelluchs, uns bekannt geworden, keinem Zweisel, wird auch durch Kobell unmittelbar bestätigt; denn dem noch Ausgang der fünfziger Jahre Tebenden Jäger Agerer kam im Jahre 1820 auf den Rehruf eine Luchstin mit drei Jungen zum Schuß. Ueber Treibjagden berichtet neuerdings Rolden in ebenfo eingehender wie fachgemäßer Weise. "In den meisten Fällen", sagt er, "ist es leicht, den Luchs zu treisen; doch hat dies auch manchmal feine Schwierigkeiten. Er schleicht gern auf ftart zertretenen hafenwechseln, wo feine Spur oft nur schwer zu erkennen ift, liebt besahrene Wege zu begehen und wirft fich, wie schon bemerkt, von ihnen aus mit gewaltigen Sprüngen in ein Dickicht hinein, sobaß man seine Spur plöglich verliert. Beim Treiben felbst hat man gang anders zu verfahren als beim Fuchstreiben. Nur wenige Thiere laffen fich felbst durch eine geringe Treibwehr leichter treiben als der Ruchs, kein einziges aber schwerer als der Luchs. Dies begründet sich auf das durchaus verschiedene Wesen beider Thiere. Der Luchs ist ein scheues und vorsichtiges Raubthier, besitzt aber in hohem Grade jene Ruhe und jene besonnene Geiftesgegenwart, welche allen Ragenarten eigen zu fein scheint. Er meibet den Menschen, fürchtet jedoch keinen Larm. Daher kommt es, daß er sein

Lager häufig hart an einem viel befahrenen Wege aufschlägt. Man tann baber, wenn man nur vermeidet in die Dickung einzubringen, alle lichten Theile getroft abschneiben, benn man macht ihn burch folche Kleinigkeiten gewiß nicht rege. Aber man muß über eine große Menge Treiber verfügen, sonst nimmt das Bersteckenspielen kein Ende, und wen man nicht zu Gesicht bekommt, ist der Luchs. Selbstverständlich hangt dies von der Dertlichkeit ab. Befinden sich Didungen im Ruden ber Schühen, hangen dieselben vollends durch einen mehr ober weniger breiten Streifen, in welchem dann unsehlbar der Wechsel zu suchen ift, mit dem Didichte des Treibens zusammen, so ist Hoffnung da. Ift letteres bagegen inselartig von lichtem Walbe umgeben ober gar von Flächen umschlossen, fo ist meist alle Muhe vergebens. Der Luchs läßt die Treibwehr sehr nahe heran, mertt sich die Zwischenräume und bleibt häufig ruhig liegen. Muß er aber heraus, so eilt er durchaus nicht schnurftrads bavon, sonbern überlegt, horcht, vermeidet den einzelnen Treiber, duckt sich in einen der Zwischenräume und läßt die Treiber vorbei. Man muß daher nach mislungenem Treiben mit bereit gehaltenem Schlitten so rasch als möglich wieder kreisen; denn der Luchs geht am Tage nicht weit und kann gekreifet und getrieben werden, so lange es hell ist. Ein zweiter oder britter Trieb bietet manchmal mehr Aussicht als der erste, indem der Luchs seine Nothschlupswinkel leichter verläßt als seine Lagerpläte. Die Schützen mussen besonders ausmerksam sein, wenn die Treibwehr schon beinahe durch ist; benn kommt der Luchs, so erscheint er meist so spät als möglich. Er kommt im Dickichte fast immer im Schritte, kapenartig geschlichen, gewöhnlich unhörbar und schlägt sehr leicht und blitsschnell um. Bemerkt er ben Jäger, ober hat er sonst Mistrauen, so springt er fo unvermuthet und blitzichnell über den Schufraum, daß man nicht zum Schuffe kommt, geht dann aber bald darauf, wenn er ben gefährlichen lebergang bewerkstelligt hat, meift wieder langfamer und minder vorsichtig seines Weges fort. Die Jagd mit dem Koppelhunde ist anziehender und ficherer als die Treibjagd. Der dazu nothwendige Hund muß ein guter, möglichst starker und rascher Hasenhund sein; besitzt er noch dazu die Eigenschaft, dazwischen still zu jagen, so erfüllteralle zur Luchsjagd nöthigen Bedingungen. Hauptsache ist jedoch die Schnelligkeit; denn mit einem langfamen Schnüffler ift nicht viel zu machen. Gin guter hund, welcher einige Male ben Luchs gejagt hat, wird so fest, daß er sich durch teine Hasenspur mehr stören läßt. Hat man nun einen Luchs getreift, fo besetzt man die muthmaßlichen Wechsel mit Schützen, läßt den hund an ber Leine bis jum Lager führen und bort frei jagen. Es tann fobann ber Luchs bem Schuten auf bem Wechsel vor den Lauf kommen, fich irgendwo dem hunde stellen oder zu Baum gehen, und in beiden letteren Fällen bem Jäger verhältnismäßig leicht zur Beute werden, da ihn der heisen, wüthende Standlaut des hundes verrath. Bei ftrenger Ralte oder wenn der Schnee fehr troden ist, jagt übrigens der Hund schlecht und verliert häufig die Spur. Doch auch bei gunftigen Berhältniffen geht die Jagd nicht immer gleich gut. Der Luchs versteht sich auf Haken, Widergange und Absprünge, läuft auf ben Stämmen halb umgefturzter Baume babin, die gange Länge bes Baumes durchmeffend und schließlich mit gewaltigem Sate seitwärts in die Busche sich schlagend, und wendet noch unzählige andere Runftstücken an, um den hund zu täuschen. Einem langsomen Rüden gegenüber gelingt ihm bies in den meisten Fällen, auch wenn er selbst nicht eben rasch aus-Letteres thut er überhaupt nur, wenn ihm ein rascher Hund auf den Fersen ist und ihn sehr beschäftigt; denn vor einem langsamen beeilt er sich durchaus nicht: ist er sich doch seiner überlegenen Kraft und seiner furchtbaren Waffen wohl bewußt und vermeidet den hund eigentlich nur des lieben Friedens willen. Bloß vor einem raschen Hunde entschließt er sich in der Regel, die Didungen zu verlassen. Hört man den hund Standlaut geben, so beeilt man sich, birscht sich aber vorsichtig an ihn an, um ihn nicht zu verscheuchen, falls er sich auf den Boden gestellt haben sollte. Hat er gebäumt, so fangt man bor allen ben hund ein und schießt erft dann, um den hund gu verhindern, den vielleicht noch nicht ganz todten Feind anzupaden und sich größerer Gesahr auszusetzen." Rolden räth, immer nur mit einem Hunde zu jagen, weil dieser allein schwerlich bazu sich entschließen wird, den Luchs anzupaden, eine Meute hingegen das Raubthier angreift und gewöhnlich empfindlichen Berluft erleibet. Wie einer der Bediensteten des genannten trefflichen Jägers beobachtete, wirft sich der Luchs bei Bertheibigung gegen die Hunde auf den Rucen und gebraucht dann alle vier Pranken mit staunenswerther Sicherheit und oft verhängnisvollem Erfolge.

Wie wenig der Luchs aus dem Jagdlärmen sich macht, geht aus einem Geschehnis hervor, dessen Wahrheit Nolken verbürgt. "Der Höllenlärm der Treiber war bereits ganz nahe zu hören, als ein Luchs erschien. Noch war er etwas zu weit entfernt von den Schützen, um eine Ladung zu erhalten, als ein weißer Hase, gleichsalls durch die Treiber gehoben, schräg zwischen ihm und den Schützen hindurch rutschte. Unbeirrt durch all den Lärm konnte der Luchs nicht sich enthalten, auf denselben zu sahnden und that seine gewohnten drei dis vier Sätze. Er bekam den Hasen zwar nicht, wohl aber eine wohlgezielte Postenladung, wie er es auch verdiente."

In der Regel vermeidet der Luchs es ängstlich, mit dem Menschen näher fich einzulaffen; verwundet oder in die Enge getrieben aber greift er denselben tapfer oder verzweiflungsvoll an und wird bann zu einem teineswegs zu verachtenden Gegner. "Es war in den letten Tagen bes Februar", schildert der Schwede Aberg, "als ich eine Luchsspur fand. Da die Gegend start von Wölfen besucht wurde, so hatte ich dem hunde das Stachelkleid angelegt. Nach einer Jagd von awei bis drei Stunden wurde der Luchs endlich müde und stellte sich unweit einer Birke, wo der hund Standlaut gab, bis ich hinzutommen und schiegen tonnte. Wohl mochte indeg bie Entfernung zu groß sein; denn der Schuß hatte nicht gleich die entscheidende Wirkung, und mit dem anderen Laufe zu ichießen war unmöglich, indem ber Luchs mit einem Sate auf ben hund fich warf. Run entstand ein heftiger Kampf, welchen ich durch meine Dazwischenkunft abzubrechen fuchte. Dies gelang auch infofern, als ber Luchs zwar ben Hund losließ, bafür aber mit seinen Alauen auf der Stelle in eine meiner Lenden sich vergriff. Da ich die Klauen sehr scharf und unbehaglich fand, machte ich einen kräftigen Versuch, mich dem Luchse zu entreißen, was aber nicht beffer gelang, als daß ich mit dem Gefichte in den Schnee fiel. Dabei bekam ich das Thier, welches seinen Fang nicht fahren lassen wollte, auf mich; der Hund aber, welcher sich frei und ledig sand, befreite mich von dem ungebetenen Gafte und setzte den Kampf fo lange fort, bis der Luchs endlich die Segel ftreichen mußte. Der hund ift übel zugerichtet, und hatte ihm nicht das Stachelkleid Leib und Hals geschütt, so wurde er ben Kampf gewiß nicht überlebt haben." Eine andere Geschichte ähnlicher Art erzählt die Jagdzeitung. Ein Hirt in Galizien wurde durch den Angstschrei seines Biehes aufmerksam gemacht und sah, daß ein ihm unbekanntes Raubthier in die Herde gerathen und aus beren Mitte ein Schaf fich ausgesucht hatte. Nur mit einem Anittel bewaffnet, fturzte er auf den Räuber los, wähnend, es sei ein feiger Wolf, wie er solchem schon oft den Schädel mit dem Ruüppel gestreichelt. Diesmal aber gings nicht fo. Als das Raubthier den Hirten herankommen fah, ließ es rasch bas Schaf zur Erbe fallen, nahm ben Mann mit einigen Sagen an und umfaßte ihn fo unfanft mit ben Borberfrallen beim Oberleibe, bag ber hirt, welcher seinen Jrrthum hinsichtlich bes Wolfes erkannt hatte, laut um Gulje zu rufen begann. Einige in ber Rahe beschäftigte Arbeiter eilten herbei und fanden hirt und Luchs noch immer in der früheren Stellung. Sie hieben fofort mit Anüppeln auf den Ränber los, bis dieser endlich von seinem Opfer sich trennte und halb todt zu Boden fant, wo ihm einige Dupend Siebe ben Garans machten."

Um den lehten Luchs, welcher in Deutschland erlegt wurde, nicht der Vergessenheit anheimsfallen zu lassen, will ich seine Jagdgeschichte hier folgen lassen, so wie sie mir der glückliche Jäger, Förster Marx aus Wiesensteig in Würtemberg, mitgetheilt hat. "Der Winter von 1845 auf 1846 war gelinde und schneearm; dennoch hauste zur Zeit in den würtembergischen Wäldern ein Wolf, welcher unter dem Ramen "Abd el Kader" bei den Forstleuten wohl bekannt war, eifrig versolgt und endlich auch erlegt wurde. Mitte Januars hörte man wenig von ihm, aber gerade in dieser Zeit sand ich im Staatswalde Pfannenhalde unweit Reißenstein eine Stelle, wo ein Reh zerrissen worden war. Die großen Fehen, welche von der Haut dalagen, ließen mich alsbald auf ein

größeres Raubthier schließen. Ratürlich hatte ich ben Wolf in Verdacht und verdoppelte nun meine Aufmerksamkeit. Da es aber keinen Schnee gab, konnte ich nur an der steten Flüchtigkeit der Rehe beobachten, daß es im Reviere nicht sauber sei, vermochte jedoch nicht, etwas verdächtiges zu bemerken. In der Nacht vom 11. zum 12. Februar 1846 siel endlich ein neuer Schnee, und ich stellte alsbald meine Untersuchungen an. Am 13. Februar fand ich eine verdächtige Fährte; das Raubthier hatte auf einer lichten Stelle ein Reh geraubt und es an dem nahgelegenen Vergabhange gegen die Ruine Reißenstein hingeschleppt. Das Reh hatte auf einer holzlosen Stelle Heche geäßt und war von seinem Mörder beschlichen worden. Derselbe hatte sich durch einen Vuchenbusch verdeckt und von diesem aus, wie sich im Schnee deutlich zeigte, einen Satz von etwa fünf Meter Weite gemacht. Das Reh hatte zu entrinnen versucht, war aber durch einen zweiten Satz erreicht worden. Das Raubthier hatte es dann getödtet und weiter geschleppt.

"Die Fährte war mir räthselhaft, zumal ich an dem Gange wohl erkannte, daß sie nicht von einem Wolfe herrühre. In der Nacht vom 14. auf den 15. Februar fiel Thauwetter mit Sturm ein, und der wenige Schnee war denn auch bald geschmolzen. Ich machte mich aber mit Andruch des Morgens in Begleitung zweier Waldschüßen schon vor Tagesandruch auf den Weg, um zu kreisen. Lange Zeit spürten wir vergebens; nachmittags aber konnten wir sagen, daß das fremde Thier in der Bergwand von der Neidlinger-Reißensteiner Steige an dis zum sogenannten Pfarrenssteig liege. Es war zweimal aus den Bergabhängen auf die Ebene und dreimal auf den Berghinauf zu spüren; doch entdeckten wir die Fährte, welche infolge des Sturmes verweht und theilsweise schon ganz verwischt war, nur nach sehr langem Suchen. Es war ein Stück schwerer Weidmannsarbeit.

"Ich schickte nun nach Reidlingen nach Schützen; diese aber antworteten mir, sie würden nicht mit gehen, außer wenn man den Wolf frisch spure, nur bann wollten sie kommen. gewiß, daß das Raubthier in der fraglichen Bergwand stedte, allein es war schon nachmittags drei Uhr, und so blieb mir nichts weiter übrig, als den Berwalter von Reißenstein um einen Knecht gu bitten, welchen ich als Treiber verwandte. Derfelbe wurde unterrichtet, möglichst still an den Felsen hinzugehen; ich aber stellte mich mit meinen zwei Waldschützen vor. Der erste Trieb blieb erfolglos; im zweiten jedoch und zwar ganz in der Rähe der Ruine Reißenstein kam mir das Raubthier auf der nordöstlichen Ede der Ruine zu Gesicht. Es schlich sich so nahe an dem Felsen hin, daß ich es nur einen Augenblick sehen konnte, und zwar bloß am Hindertheile, doch war mir dies genug, zu erkennen, daß es kein Wolf fei; denn für einen folchen war die Ruthe viel zu kurz. Gleichwohl wußte ich noch immer nicht, welchen Gegner ich vor mir habe. Ich stand auf einem Felsen und hatte eine ziemlich weite Umschau; allein das Thier mochte mich wohl auch gesehen haben, denn es fiel plöglich in eine große Flucht; doch bekam ich weiter bergabwärts Gelegenheit, in dem Augenblicke, als es wieder einmal auf den Boden sprang, zweimal zu feuern. Es stürzte in die vorhandenen Busche und verendete dort nach wenigen Schritten. Jest erkannte ich freilich, mit welchem Feinde meiner Schugbesohlenen ich es zu thun gehabt hatte. Es war ein ftarter männlicher Luchs von der Größe eines mittleren Hühnerhundes und sehr schöner Färbung, prachtvoll getigert an den Borderläufen, dem Gebiffe nach höchstens vier bis fünf Jahre alt; sein Gewicht betrug achtundvierzig Pfund. Dein Schuß war ihm burchs Berg gegangen.

"Erst später konnte ich im Schnee noch ausspüren, daß der Luchs auf der nordwestlichen Ede der Ruine in einer kleinen Felsenhöhle sein Lager hatte. Dasselbe war vortrefflich gewählt; denn das Thier lag verstedt und ganz trocken."

Der Balg des Luchses gehört zu dem schönsten und theuersten Pelzwerke, obwohl die Haare spröde sind und nach längerem Gebrauche springen. Gin Balg kostet 45 bis 60 Mark, und die schönsten, nämlich die, welche aus Sibirien kommen, werden selbst an Ort und Stelle mit 6 bis 16 Rubeln bezahlt, weil die reichen Jakuten sehr gern damit ihr Kleid verzieren. Dabei sind die Häute der Vorderläuse noch nicht einmal mitgerechnet; denn diese werden abgenommen

und mit 4'4 bis 3'/4 Rubel das Paar bezahlt. Ein Fell des Luchses wird dort drei Zobelfellen (ohne Schnauze) oder sechs Wolfs-, zwölf Fuchs- und hundert Eichhornsellen im Werthe gleichgestellt. Die Luchse des östlichen Sibiriens kommen, laut Radde, ausschließlich in den chinesischen Handel und werden von den mongolischen Grenzwölkern besonders begehrt. Man tauschte noch vor etwa zwanzig Jahren bei den Grenzwachen am Onon vorzüglich die hellen Felle vortheilhaft ein und trieb deren Werth bis auf 25 und 30 Rubel Silber oder 60 bis 70 Ziegel Thee. Nothe Luchse sind viel billiger, werden aber immer noch mit 4 bis 7 Rubel Silber bezahlt. Rach Aussfage der Dauren kausen nur die hohen chinesischen Beamten derartige Felle. Lomer gibt an, daß alljährlich aus Sibirien 15,000, aus Rußland und Standinavien 9000 Luchsselle in den Handel kommen.

Luchsfleisch galt und gilt überall als schmachaftes Wildpret. Ende bes sechszehnten Jahrhunderts fandte Graf Georg Ernst von Henneberg, laut Landau, zwei von seinen Jägern erlegte Luchstagen nach Raffel an Landgraf Wilhelm. "Als thun wir Guer Liebden", schreibt er, "biefelbigen wohl verwahrt und in dem Berhoffen, daß fie Guer Liebden nach Gelegenheit dieser noch mahrenden Winterszeit frisch zugebracht werden können, überschicken. Freundlich bittend, daß Euer Liebden wolle solche für lieb und gut annehmen und deroselben neben Ihrer Gemahlin und junger Herrschaft in Fröhlichkeit und guter Gesundheit genießen und wohlschmeden Robell, beffen Wilbanger ich biefe Angabe entnehme, bemerkt auch, daß noch zur Fürstenversammlung zu Wien im Jahre 1814 öfters Luchsbraten auf die Tafel der Herrscher gebracht wurde, sowie daß im Jahre 1819 Auftrag gegeben wurde, einen Luchs zu fangen, da beffen Wildpret dem König von Bapern als ein Mittel gegen den Schwindel dienen follte. "Auch in Livland", schreibt mir Ostar von Loewis, "wird das Luchsfleisch von vielen Leuten, nicht nur der arbeitenden Alaffen, sondern auch der befferen Stände, gern gegeffen und fogar geschätzt. Es ift zart und hellfarbig, dem besten Kalbfleische ähnlich und hat keinen unangenehmen Wildbeigeschmack, läßt sich vielmehr etwa mit dem der Auerhühner vergleichen. geborenen fowohl wie alle zu ihnen kommenden mongolischen und mandschurischen Kaufleute erklären es, laut Rabbe, für besonders schmachaft, und auch die Weiber sind von dem Genusse bieses Fleisches nicht ausgeschloffen, wie dies beim Tigerfleische der Fall ift.

Im Guden Guropa's wird der Luchs durch einen etwas schwächeren Berwandten, dem Parbelluche (Lynx pardinus, Felis pardina), vertreten. Ein von meinem Bruder Reinhold, Arzt ber Gefandtschaften in Madrid, erlegtes schönes Männchen hat eine Länge von reichlich 1 Meter, wovon 15 Centim. auf den Schwanz tommen. Die Grundfarbung ift ein ziemlich lebhaftes Rothbräunlichsahl; die Zeichnung besteht aus schwarzen Streifen und Fleckenreihen; die einzelnen haare feben an ber Burgel grau, in der Mitte roftbraunlich und an der Spige blagfahlgelb, die der schwarzen Flecken und Streifen an der Wurzel dunkelgrau, an der Spipe mattschwarz aus. Der untere Theil der Wangen, Kinn und Kehle sind trübweiß, Rasenrücken und Mundseiten Lichtgrau, zwei Streisen zwischen Nase und Auge lichtbraun, zwei Flecken vor und über dem Auge gilblichweiß, Stirn und Jochbogengegend fahlgrau, die ftark entwickelten Barthaare oben bräunlichgrau, in der Mitte schwarz, unten sahlweiß, die Ohren an der Wurzel und an der Spiße schwarz, in der Mitte weißgrau, im langen Ohrbüschel tiefschwarz gefärbt. Ueber jedem Auge beginnt eine schmale, duntle, auf der Oberftirn fich verzweigende, bis zum hinteren Ohrrande sich erstredende Binde, bazwischen finden sich vier Längsbinden, welche gleichlaufend über den Raden fich herabziehen, und von denen zwei noch über die Schultergegend fich fortseten, mahrend die übrigen in Fledenreihen fich auflosen. Um Seitenhalfe tritt jederseits eine neue Binde bagu, fodaß der obere Theil des Halfes fieben deutliche Binden trägt. Der feitliche und hintere Leib ist mit Fleden bedeckt, von denen die längs des Rüdens verlaufenden sich in die Länge dehnen und theilweise zu Binden verlängern, während die seitlichen rundlich und diejenigen, welche

ber hohen Mauer wegen nur durch die Wafferabzüge sich einstehlen kann und beshalb in hier gestellten Tellereisen bann und wann gefangen wird.

"Wenn gleich der Pardelluchs im allgemeinen einzeln lebt, so findet man doch zuweilen auf einem kleinen Gebiete mehrere zusammen und zwar, was Beachtung verdient, unter Umständen ein paar ältere mit seinen Jungen, woraus also hervorgehen würde, daß der Bater auch außer der Paarzeit mindestens dann und wann sich zu seiner Familie hält. Bei einer Jagd, welche von uns im herbste des Jahres 1871 angestellt wurde, erlegten wir fünf Luchse, die beiden Alten und drei Junge.

"In seinem Auftreten scheint ber Parbelluchs ein treues Spiegelbild seines nordischen Berwandten zu sein. Wie dieser, weiß er ausgezeichnet sich zu verbergen und bei der geringsten Gesahr so sorgättig gedeckt sortzustehlen, daß ein ungeübter Beodachter oder Jäger ihn selten oder nicht zu sehen bekommt. Die günstigen Umstände, unter denen er lebt, gestatten es ihm, auch in nächster Nähe des Menschen sein Wesen zu treiben, ohne diesen unmittelbar zur Nache aufzusordern. Seine hauptsächlichste Nahrung besteht nämlich in wilden Kaninchen, an denen Spanien bekanntlich reicher ist als irgend ein anderes Land Europa's, und nur höchst selten gestattet er sich Angrisse auf Hausthiere der verschiedensten Art, sowie man auch nicht darüber klagen hört, daß er dem größeren Wilde merklichen Schaden thäte. So lange er Kaninchen hat, sindet er es am bequemsten, diesen nachzugehen und um andere Beute sich nicht zu kimmern. Hat er ein Gebiet ausgeraubt, so begibt er sich in ein anderes, wie daraus hervorgeht, daß er regelmäßig da sich einzustellen pstegt, wo man Kaninchen hegt und auch bald dort einsindet, wo man diese Thiere aussext, um ein Revier mit ihnen zu bevölkern.

"Anfangs März wirft die Parbelluchsin drei dis vier Junge, gewöhnlich in einer schwer zugänglichen, tiesen Felsspalte. Wird dieses Lager von einem Menschen entdeckt oder auch nur die Rähe desselben beunruhigt, so trägt die Mutter die Jungen nach einem anderen verborgenen Orte. Jäger, welche junge Luchse ausgesunden, aber aus Furcht, mit der Alten in Berührung zu kommen, sich nicht getraut hatten, sie sogleich mitzunehmen, und später in Gemeinschaft anderer Schühen nach dem Platze zurücksehrten, fanden, wie sie mir selbst erzählten, das Rest leer. Die selbständig und raubsähig gewordenen Jungen bleiben jedensalls dis zum nächsten Hervste in Gemeinschaft der Mutter und trennen sich von ihr wahrscheinlich erst bei der nächsten Kanzzeit.

"Die meiften Parbelluchse werden auf Treibjagden geschoffen, einzelne auch gelegentlich der Jagd auf Kaninchen, andere, und zwar meift mit fehr gutem Erfolge, indem man fie reizt. Bei Treibjagden hat der Jäger dem erwarteten Raubthiere seine vollste Ausmerksamkeit zu widmen. Der Luchs erscheint balb, nachdem bas Treiben angegangen ift, vor ber Schützenlinie, weiß fich aber auch hier noch ausgezeichnet zu verbergen und fo zu fagen unter ben Augen ber Schützen burchzustehlen. Freie Plage oder breite Wege vermeidet er stets, versucht vielmehr lieber dicht neben bem Rager poruberzuschleichen, als auch nur auf Augenblide frei fich zu zeigen. Sein ausgezeichnetes Gehör unterrichtet ihn jeberzeit genau über ben Stand des Treibens, weshalb auch ein Schütze, welcher fich nicht vollkommen laut= und bewegungslos verhält, vergeblich auf ihn wartet. Noch unterhaltender als diese Jagd ist es, den Pardelluchs zu reizen. Dies geschieht mittels einer Pfeise, welche den Schrei bes Kaninchens täuschend nachahmt. Der Jäger begibt sich in ein Raninchengehege, in welchem er den Luchs vermuthet, wählt fich hier eine felfige oder dicht mit Buschen bestandene Stelle und nimmt die Zeit wahr, in welcher die Landleute Siesta halten, es also auf weithin möglichst ruhig ift. hinter Steinen ober im Gebufche wohl verborgen, läßt er jest in Zwischenräumen sein Pfeischen ertonen, wenn sich ein Luchs in ber Rabe befindet, selten ver-Denn schon nach der ersten Reizung erhebt sich das Raubthier von seinem Lager und kommt, Lauscher und Seher in beständiger Bewegung, lautlos herbeigeschlichen, in der Absicht, das vermeintliche Wild zu erbeuten.

"Das Fleisch gilt in ganz Spanien als großer Lederbiffen und zwar keineswegs unter bem gemeinen Volke allein, sondern auch unter Gebildeten, ist von blendend weißer Farbe und soll dem Kalbsleische ähnlich schmeden. Ich habe es nie über mich vermocht, es zu versuchen. Das Fell wird vielsach verwendet und am meisten zu Jacken und Mützen verbraucht, besonders von Stiersechtern und deren Freunden, den Kutschern der Stellwagen, Zigeunern und anderen Leuten, welche sich mit Pserden beschäftigen. Nach Madrid allein kommen jährlich noch immer zweis die dreihundert Felle von Pardelluchsen, welche in den benachbarten Gebirgen erlegt wurden."

"In einigen Theilen ber Staaten Maine und Neubraunschweig", fo ergählt Audubon, "gibt es Landstreden, welche früher mit großen Bäumen bestanden waren, theilweise aber durch Feuer verheert wurden und einen überaus traurigen Anblick gewähren. Soweit das Auge reicht, trifft es nach jeder Richtung bin auf bobe, geschwärzte, aufrechtstehende Stämme, von benen nur einzelne noch einen ober mehrere ihrer biden Aeste in die Luft streden, mahrend die größere Daffe bes Gezweiges, halb verbrannt und verkohlt, halb verfault und vermodert, den Boden dedt. Bwischen biefen Ueberbleibseln vergangener Tage ift eine neue Pflanzenwelt aufgeschoffen; die Ratur hat wieder begonnen, das Bernichtete zu ersetzen und auf Streden hin bereits ein dichtes Unterholz gebildet. Der Mann, welcher folchen Wald betritt, muß feinen Weg mühfam fich bahnen, bald über Stämme klettern, bald unter ihnen wegkriechen ober auf einem der gefallenen dahin geben, um allen den verschiedenen hinderniffen auszuweichen, welche fich finden. In solchen Wälbern geschieht es, daß der Jäger, deffen Aufmerksamkeit bisher höchstens durch Wildhühner und andere Bogel beansprucht wurde, langfam und unhörbar ein großes Säugethier fich bewegen fieht, welches bestrebt ift, vor dem unwilltommenen Störenfriede fich zu verbergen. Der Rundige erkennt in ihm den Luchs, welcher liftig genug ift, vor seinem gefährlichsten Feinde so rasch als möglich fich zurudzuziehen. Ebenfo oft mag es vorkommen, daß dasselbe Thier auf einem ftarken Zweige gelagert und von dichtem Lanbe verhüllt, den Jäger an fich vorbeigehen läßt, ohne sich zu regen oder überhaupt ein Zeichen von seinem Borhandensein zu geben. Auge und Ohr scharf auf den Feind gerichtet, nimmt es jede Bewegung desfelben wahr, prüft und beurtheilt jede feiner Handlungen, und auch nicht bas leifeste Zuden verrath bie gespannte Ausmertsamkeit bes liftigen Geschöpfes."

Die Art der Gruppe, welche der malerische Schriftsteller mit vorstehenden Worten uns vorstellt, ift der Polarluchs oder Pischu (Lynx canadensis, Felis canadensis, F. und Lynx borealis), eines der wichtigeren Pelzthiere Amerika's, unter den dortigen Luchsen der größte. Ein vollkommen ausgewachsenes Männchen erreicht eine Gesammtlänge von 1,15 Meter, wovon etwa 13 Centim. auf den Schwanz gerechnet werden muffen, bei einer Schulterhöhe von etwa 55 Centim., steht also unserem Luchse etwas nach. Der Pelz ist länger und dicker als bei dem europäischen Berwandten, der Bart wie der Ohrpinsel mehr entwidelt, das einzelne haar weich und an der Spike anders gefarbt als am Grunde. Ein braunliches Silbergrau ift die porherrschende Färbung, die Fleckenzeichnung macht auf dem Rücken fast gar nicht, an den Seiten nur wenig sich bemerklich. Lettere und die Läufe find gewellt, jedoch so schwach, daß man die verschiedenen Farben nur in der Nähe wahrnehmen kann; bei einiger Entfernung verschmelzen fie dem Auge zu einem einzigen Farbentone. Auf den Außenseiten der Läufe tritt die bandartige Zeichnung etwas deutlicher hervor, wirkliche Fleden aber zeigen fich nur auf der Innenseite der Borderläufe in der Gegend der Elnbogen. Die Färbung der Oberfeite geht ohne merkliche Abstufung in die der fledenlosen, schmutig=, am Bauche dunkelgrauen Unterseite über. Die Nase ist fleischfarbig, die Lippe gelbbraun, der Lippenrand bunkelbraun, das Gesicht lichtgrau, die Stirn etwas dunkler, der Länge nach beutlich gestreift, das Ohr am Grunde graubräunlich, am Rande schwarzbraun, in der Mitte durch einen großen weißen Fleck gezeichnet, auf der Innenseite mit langen gelblichweißen Haaren besetzt, der Bart bis auf einen ziemlich großen schwarzen Fleck, welcher jederseits unterhalb der Kinnlade steht, lichtgrau, der Schwanz auf der Oberseite röthlich = und gelblichweiß gebändert, an der Spipe schwarz, auf der Unterseite gleichsarbig lichtgelb. Das einzelne Haar hat gelblichbraune

nachts wanderte er gemachsam im Käsige auf und nieder. Niemals sah man ihn ohne Noth umherspringen, wie die meisten übrigen Kahen dies thun; er war träger als seine sammtlichen Berwandten.

Der Polarluchs ist neben dem ebenfalls in Amerika heimischen Rothluchs (Lynx rufus) die nühlichste Wildtahe, weil sein Fell vielsache Verwendung sindet. Gerade von diesem Luchse kommen alljährlich etwa 25,000 Felle in den Handel, welche dann von unseren Kürschnern nach ihrer allgemeinen Färbung und Güte in verschiedene Sorten geschieden und mit mancherlei Namen belegt werden. Das Wildhret wird in Amerika gegessen; doch meint Audubon, das ihm ein kräftiges Stück Büssellende unter allen Umständen lieber wäre als Luchsseleisch, es möge zubereitet sein, wie es wolle.

\*

Auf die Luchse lassen wir ein eigenthümliches Bindeglied zwischen Kahen und Hunden, die Jagdleoparden oder Gepards folgen. Die Gepards tragen ihren Sippennamen Cynailurus — Hundskake — mit vollem Rechte; denn sie sind wirklich halb Kahen und halb Hunde. Kahenartig ist noch der Kopf, kahenartig der lange Schwanz, hundeartig aber der ganze übrige Körper, hundeartig zumal erscheinen die langen Beine, deren Pfoten nur noch halbe Pranken genannt werden können. Noch ist hier die ganze Einrichtung zum Einziehen und Hervorschnellen der Klauen vorhanden, aber die betreffenden Muskeln sind so schwach und krastlos, daß die Krallen fast immer hervorragen und deshalb wie bei den Hunden durch Abnutzung gestumpst werden. Das Gediß gleicht im wesentlichen dem anderer Kahen, die Eczähne aber sind ähnlich wie die der Hunde zusammengedrückt. Dieser Zwischenstellung entspricht das geistige Wesen unserer Thiere: ihr Gesichtsausdruck ist noch kahenähnlich; aber die Hundegemüthlichsteit spricht schon aus den Augen hervor, welche Sanstmuth und Gutmüthigseit beurkunden.

Der berzeitige Stand unserer Kenntnisse berechtigt uns noch nicht, zu entscheiben, ob die Sippe der Gepards mehr als eine Art zählt. Einige Forscher nehmen unbedenklich an, daß die afrikanischen und asiatischen Zagdleoparden gleichartig find, andere unterscheiden mindestens zwei, einige sogar drei Arten und zwar den Tschita oder affatischen Gepard (Cynailurus jubatus, Felis und Gueparda jubata), den Fahhab oder afrikanischen Jagdleopard (Cynailurus guttatus, Felis und Gueparda guttata, venatica) und den Tüpfelgepard (Cynailurus Soemmer-Die Entscheidung diefer Streitfragen hat für uns teine Bedeutung, da Lebensweise, Sitten und Betragen aller Arten oder Spielarten im wesentlichen dieselben zu sein scheinen. Der Tschita ift sehr schlank und schmächtig, auch viel hochbeiniger als die eigentlichen Kapen, der Ropf klein und mehr hundeartig gestreckt, als kabenartig gerundet, das Ohr breit und niedrig, das Auge durch feinen runden Stern ausgezeichnet, der Balg ziemlich lang und struppig, namentlich auf dem Ruden, die Grundfarbung des Pelzes ein fehr lichtes Gelblichgrau, auf welchem schwarze und braune Fleden stehen, die auf dem Rüden dicht gedrängt sind, ja fast zusammenfließen, auch an bem Bauche sich fortsehen und selbst den Schwanz noch theilweise bedecken, da fie nur gegen bas Ende hin zu Ringeln fich verbinden. Die Leibeslänge des Tschita beträgt 1 Meter, die Länge des Schwanzes 65 Centim., die Sohe am Widerrift ebenfo viel. Dem Fabhad fehlt die Nackenmähne fast ganglich; die Grundsarbe seines Pelzes ift fast orangengelb, der Bauch aber weiß und ungeflect; auch die Fleden sind etwas anders, und die Spige des Schwanzes ift weiß, anstatt schwarz. Der Tüpfelgepard unterscheibet sich vom Fahhad nur durch etwas dunklere Grundfärbung und fleinere Fledung.

Der Tschita findet sich im ganzen südwestlichen Asien und ist, wie Färbung und Gestalt anzeigen, ein echtes Steppenthier, welches seinen Unterhalt weniger durch seine Kraft, als durch seine Behendigteit sich erwerben muß. Entsprechend seiner Zwittergestalt zwischen hund und Kape bewegt sich der Gepard in einer von den Kapen nicht unwesentlich verschiedenen Weise. Zwar ver-

Dabei berücksichtigt er alle Gigenthümlichkeiten des letteren und kommt z. B. niemals über dem Winde angeschlichen, liegt auch still und regungslos, sobald das Leitthier des Rudels seinen Kopf erhebt, um zu sichern. So stiehlt er sich bis auf etwa zwanzig Meter heran, sucht das bestgestellte Thier aus und springt nun mit wenigen Sätzen zu ihm heran, schlägt es mit den Tatzen nieder und saßt es dann im Genicke. Nach kurzem Widerstande, wobei er jedoch immerhin mehrere hundert Schritte mit fortgeschleppt werden kann, hat er sein Opser bewältigt und trinkt gierig das rauchende Blut.

Solche angeborene List und Jagdfähigkeit mußte ben achtsamen Bewohnern seiner Heimat auffallen und fie zu bem Versuche reizen, die Jagdtunft bes Thieres für sich zu benuten. Durch einfache Abrichtung ift ber Jagbleopard zu einem trefflichen Jagothiere geworden, welches in feiner Art dem beften Edelfalken kaum nachsteht. In ganz Oftindien betrachtet man ihn allgemein als einen geachteten Jagdgehülfen. Der Schah von Bersien läßt ihn sich aus Arabien kommen und hält ihn mit einer Menge Hunde in einem eigenen Haufe. Joseph Barbaro sah im Jahre 1474 bei bem Fürsten von Armenien hundert Stud Jagdleoparden, Orlich fand das Thier noch 1842 bei einem indischen Fürsten, und Prinz Waldemar von Preußen wohnte bei Delhi einer folchen Jagd bei. Auch in Europa ist der Gepard als Jagdthier benutt worden. Der "hochgeleert Doktor Kunrat Gefiner" hat es von Einem vernommen, "so es mit augen gesehen hat, daß der künig von Frankreich zwegerlen Lepparden erziehe. Die einen werden zu zehten herauß gefürt, dem künig zu einem schauwspil, von dem so sy verhütet und spenset, hinden auff dem Pfärdt auff einem tusse gefürt an einer ketten gebunden: alsdann im ein Hafen fürgelassen lauffen, er abgelaffen, welchen er mit etlichen großen sprüngen geschwind ergrenffe, ertöbte und zestüden repffe. Der jeger aber fo er ben Lepparden wider anbinden wölle, gange er gegne im mit umbgekertem lepb, damit er nit von angesicht gesehen, auch von im angegriffen werde, biete im ein stückle fleisch zwüschend den beinen herdurch, mache jn also widerumb milt, binde jn an die ketten, streichle in, füre in zu dem Pfärdt, welcher one arbeit von im selber auf das Ross an sein plaz fpringe." Daß diese Schilderung sich nur auf den Gepard beziehen kann, unterliegt keinem Zweisel. Auch Leopold der Erste, Kaiser von Deutschland, erhielt vom türkischen Sultanzwei abgerichtete Tschitas, mit benen er oftmals jagte. Die Herrscher der Mongolen trieben so großen Luxus mit unseren Thieren, daß sie oft gegen taufend Stud mit auf die großen Jagdzüge nahmen. heutigen Tages sollen die Meuten dieser Ratenhunde bei einigen einheimischen Fürsten Indiens einen nicht geringen Aufwand erfordern. Ihre Abrichtung muß von besonderen Leuten besorgt werden, und auch ihr Jagdgebrauch fest die Begleitung fehr geübter Jäger voraus, welche ungefähr bie geachtete Stellung unferer früheren Falfner befleiben: man fann fich alfo benten, daß diejes Jagdvergnügen eben nicht billig ift.

Heuglin bestätigt neuerdings die Angabe älterer Reisenden, daß der Gepard in früherer Zeit auch in Abessinien zur Jagd abgerichtet wurde, und Hartmann gedenkt einer Abbildung, welche einen Beduinen Algiers mit seinem gezähmten Gepard darstellt, im Begriffe, letzteren auf ein in der Ferne weidendes Gazellenrudel loszulassen. Auch von der Decken versicherte mir, bei den Arabern der nördlichen Sahara gezähmte und eingeschulte Jagdleoparden gesehen zu haben. In Rordostafrika wird das Thier nach meinen und anderer Reisenden Ersahrungen gegenwärtig nicht mehr zur Erbeutung von Wild benutzt.

Behufs solcher Jagd wird der Gepard behaubt und auf einen sehr leichten, zweiräderigen Karren gesetzt, wie sie dem Lande eigenthümlich sind; einzelne Jäger nehmen ihn wohl auch hinter sich auf das Pferd. Man zieht nach den Wildplätzen hinaus und sucht einem Rudel Wild soviel als möglich sich zu nähern. Wie überall, läßt auch das scheueste asiatische Wild einen Karren weit näher an sich herankommen als gehende Leute. Deshalb kann man mit dem Gepard bis auf zweis oder dreihundert Schritte an das Rudel heransahren. Sobald die Jäger nahe genug sind, enthauben sie den Tschita und machen ihn durch sehr ausdrucksvolle Winke und leise Ausmunsterungen auf seine Beute ausmerksam.

Kaum hat das vortreffliche Thier diese ersehen, so erwacht in ihm das ganze Jagdseuer, und all seine natürliche List und Schlauheit gelangt zur Geltung. Zierlich, ungesehen und ungehört schlüpft er von dem Wagen, schleicht in der angegebenen Weise vorsichtig an das Rudel heran und reißt ein Stück von ihm zu Boden. Ein Augenzeuge schildert eine solche Jagd mit folgenden Worten:

"Rurz bevor wir unfer Jagdgebiet berührten, meldete uns der Kameltreiber (denn deren bedient man fich gewöhnlich zum Auffuchen des Wildes und zum Vorbereiten der Jagdluft), daß eine halbe Meile von unserem Stande eine Herde Gazellen weide, und wir beschlossen sogleich, sie mit unferen Gepards zu verfolgen. Jeder derfelben befand fich auf einem offenen, mit zwei Ochsen bespannten Karren ohne Leitern, und jeder hatte ein Gefolge von zwei Männern. Die Gepards waren mit einem Halfter an ein leichtes Halsband oben auf den Karren gebunden und wurden von den Beileuten noch an einem Riemen gehalten, welcher um die Lenden ging. Rappe bedeckte ihnen die Augen. Da die Gazellen außerordentlich scheu sind, so ift die beste Weise an fie zu kommen, wenn ber Treiber an der langen Seite des Jagdwagens fist, und man baut auch barum letteren jo wie die Karren der Bauern, weil an deren Anblick die Thiere gewöhnt find, so daß man sich ihnen auf hundert bis zweihundert Schritte nähern kann. Diesmal hatten wir brei Gepards bei uns und rudten auf die Stelle, wo die Gazellen gesehen worden waren, in einer Linie vor, in welcher jeder einhundert Schritte vom anderen entfernt blieb. Als wir eben in ein Baumwollenfeld tamen, erblicken wir vier Gazellen, und mein Rutscher bemühte fich, bis auf hundert Schritte an fie zu kommen. Schnell wurden dem Gepard die Rappe und die Fesseln abgenommen, und kaum erblidte er das Wild, als er fich nach der entgegengesetzen Richtung, mit bem Bauche ganglich zur Erbe gebrückt, außerft langfam und schmiegsam, hinter jedem im Wege liegenden hinderniffe fich verbergend, fortschlich; sobald er indeffen vermuthete, bemerkt zu werden, beflügelte er seine Schritte und war nach einigen Sätzen plötzlich mitten unter den Thieren. Er faßte ein Weibchen und rannte, nachdem er dieses gepackt, gegen zweihundert Schritte weit, gab ihm bann einen Schlag mit der Tage, wälzte es um, und in einem Augenblide trant er das Blut aus ber geöffneten Rehle. Einer der anderen Gepards war zu derfelben Zeit losgelaffen worden; nachbem er aber vier bis fünf verzweifelte Sprünge gemacht hatte, mit denen er die Beute verfehlte, gab er die Berfolgung auf, tehrte knurrend gurud und feste fich wieder auf ben Rarren. Als jenes Thier überwältigt worden war, lief einer vom Gefolge hin, feste dem Gepard feine Rappe auf und schnitt der Gazelle die Kehle ab, sammelte Blut in ein hölzernes Gefäß und hielt es dem Gepard unter die Rase. Die Gazelle wurde fortgeschleppt und in ein Behältnis unter dem Wagen gebracht, während dem Gepard burch ein Bein bes Thieres fein Wildrecht gegeben wurde".

Sehr auffallend muß es erscheinen, daß man von dem Freileben dieser so oft gezähmten Kahe noch überaus wenig weiß. Auf meinem Jagdausssuge nach Habeich erlegte mein Gefährte, van Arkel d'Ablaing, einen Gepard, welcher bei hellem Tage einer angeschossenen Gazelle nachgeschlichen war; aber er sah das Raubthier eben auch nur, ohne es länger beobachten zu können. Ueber die Fortpstanzung des Jagdleoparden ist gar nichts bekannt. Ich habe mich in Afrika sogar bei den Romaden vergebens hiernach erkundigt; diese Leute, welche das Thier ganz genau kennen, konnten mir eben bloß sagen, daß man es in Schlingen fängt und troß seiner ursprünglichen Wildheit binnen kurzer Zeit zähmt. Daß die Zähmung so gut wie gar keine Schwierigkeiten macht, wird Jedem klar, welcher einen Gepard in der Gesangenschaft gesehen hat. Ich glaube nicht zuviel zu sagen, wenn ich behaupte, daß es in der ganzen Kahensamilie kein so gemüthliches Geschöpf gibt wie unseren Jagdleoparden und bezweisle, daß irgend eine Wildkahe so zahm wird wie er. Gemüthlichkeit ist der Grundzug des Wesens unseres Thieres. Dem angebundenen Gepard fällt es gar nicht ein, den leichten Strick zu zerbeißen, an welchen man ihn geschstlich der Grundzug des Wesensen und liebkosen. Scheindar gleichs man dars ohne Bedenken dreist zu ihm hingehen und ihn streicheln und liebkosen. Scheindar gleichs

muthig nimmt er folche Liebkofungen an, und das Höchste, was man erlangen kann, ift, daß er etwas beschleunigter spinnt als gewöhnlich. Solange er nämlich wach ist, schnurrt er ununterbrochennach Rahenart, nur etwas tiefer und lauter. Oft steht er stundenlang unbeweglich da, sieht träumerisch ftarr nach einer Richtung und spinnt babei höchst behaglich. In solchen Augenbliden burfen Suhner, Tauben, Sperlinge, Ziegen und Schafe an ihm vorübergeben: er würdigt fie kaum eines Blides. Rur andere Raubthiere foren feine "ungeheuere Beiterleit" und Gemuthlichkeit. Gin vorüberschleichender Hund regt ihn sichtlich auf: das Spinnen unterbleibt augenblicklich, er äugt scharf nach dem gewöhnlich etwas verlegenen Hunde, spitt die Ohren und versucht wohl auch, einige kühne Sprünge zu machen, um ihn zu erreichen. Ich befaß einen Gepard, welcher fo zahm war, daß ich ihn wie einen Hund am Stricke herumführen und es breift wagen durfte, mit ihm in den Straßen zu luftwandeln. Solange er es bloß mit Menschen zu thun hatte, ging er immer ruhig mir zur Seite; anders aber wurde es, wenn uns hunde begegneten. Er zeigte bann jedesmal eine fo großt Unruhe, daß ich auf den Gedanken kam, einmal zu versuchen, was er denn thun würde, wenn er wenigstens beschränkt frei ware. Ich band ihn also an eine Leine von ungefähr fünfzehn ober zwanzig Meter Länge, wickelte mir diese leicht um Hand und Einbogen und führte ihn spazieren. Zwei große, faule Köter treuzten den Weg. Jad, fo hieß mein Gepard, augte verwundert, endigte sein gemuthliches Spinnen und wurde ungebulbig; jest faßte ich bas Ende der Leine und warf bie Schlingen zu Boden, so daß er Spielraum hatte. Augenblicklich legte er sich platt auf die Erde und froch nun in der oben beschriebenen Weise an die hunde heran, welche ihrerseits verdutt und verwundert bas fonderbare Wesen betrachteten. Je naher er den hunden tam, um fo aufgeregter, aber zugleich auch vorsichtiger wurde er. Wie eine Schlange glitt er auf bem Boben dahin. Endlich glaubte er nahe genug zu sein, und nun fturzte er mit drei, vier gewaltigen Saben auf einen der hunde los, erreichte ihn, trotdem daß diefer die Flucht ergriff, und schlug ihn mit den Tagen nieder. Dies geschah in gang absonderlicher Beise. Er hieb feine Krallen nicht ein, fondern er prügelte bloß mit feinen Borberläufen auf ben hund los, bis diefer zu Boben fiel. Der arme Köter bekam Todtenangst, als er das Ratengesicht über sich erblickte, und fing an, jammerlich zu heulen; fammtliche hunde der Straße geriethen in Aufruhr und heulten und bellten aus Mitleiben; ein bichter Boltshaufen fammelte fich, und ich mußte wohl ober übel meinen Gepard an mich nehmen, ohne eigentlich zum Ziele gekommen zu fein, b. h. ohne gesehen zu haben, was er mit bem hunde beginnen wurde. Dagegen veranftaltete ich in unferem hofe einen großen Thierkampf, welcher überhaupt, ju meiner Schande muß ich es fagen, bas Ergöglichste ift, was ich feben tann. Ich befaß zu berfelben Beit einen fast erwachsenen Leoparden, ein rafendes, wuthendes Thier ohne Gleichen, ich möchte fast fagen, einen Teufel in Kahengestalt — boch ich habe ihn ja schon beschrieben. Die Rette bes Leoparden wurde also burch einen barangebundenen Strid verlangert und er aus feinem Rafige heraus in ben hof gelaffen. Der Bepard feinerfeits mar ungefeffelt und konnte nach Belieben den Kampf aufnehmen oder abbrechen. Er befand fich gerade in höchst gemüthlicher Stimmung und schnurrte besonders ausdrucksvoll, als ich ihn herbeiholte. Raum aber erfah er seinen Herrn Better, als nicht nur alle Gemüthlichkeit verschwand, sondern auch sein ganzes Aussehen ein burchaus anderes wurde. Die Seher traten aus ihren Sohlen heraus, die Mähne sträubte sich, er sauchte sogar, was ich sonst niemals vernommen hatte, und fturgte fich muthig auf feinen Gegner los. Diefer hielt ihm Stand, und fo begann jest ein Rampf und ein Fauchen, daß mir, ich will es gern zugeben, angst und bange babei wurde. Der Leopard war balb niedergetrommelt, aber gerade jest wurde er furchtbar. Er lag auf dem Rücken und mishandelte jenen mit feinen vier Tagen; Jad aber achtete ber Schmerzen nicht, fondern biß muthig auf ben heimtüdischen Better los und würde ihn jedenfalls besiegt haben, wenn ich bem Kampfe nicht ein Ende gemacht hatte. Zwei Eimer voll Waffer, welche ich über die wuthenben Rämpen goß, unterbrachen den Streit augenblidlich. Beibe faben fich höchft verdust an, und ber Leopard hielt es, ber ihm höchft verhaßten Wafferbäder plöglich sich erinnernd, trog aller Wuth

und alles Fauchens boch für das Beste, so schnell als möglich seinen Käsig zu suchen, welcher dann auch sofort verschlossen wurde. Jak war schon wenige Minuten nach dem Kampse wieder ganz der alte: er leckte, reinigte und putte sich und begann wieder zu spinnen, als ob nichts geschehen wäre.

Wie zahm, gemüthlich und liebenswürdig mein Jack war, mag aus Folgendem hervorgehen. Einige beutsche Damen, welche sich gerade in Alexandrien befanden, waren gekommen, um meine Thiersammlung anzusehen, hatten mich aber nicht zu Hause gefunden und somit ihrem Wunsche auch nicht genügen können. Ich versprach ihnen, wenigstens einige von meinen Thieren zu ihnen zu bringen, und führte diesen Scherz auch wirklich einmal aus, als ich erfahren hatte, daß die Damen just zusammen waren. Ich konnte mich auf Jack vollständig verlassen und durfte schon etwas wagen. Ihn an der Leine hinter mir fortführend, betrat ich also bas betreffende haus, beschwichtigte die entsetzen Diener, welche mich mit dem fürchterlichen Raubthiere hatten kommen sehen und Larm schlagen wollten, und ftieg nun ruhig nach dem zweiten Stodwerke bes Hauses empor. An dem rechten Zimmer angelangt, öffnete ich die Thure zur Galfte und bat um Erlaubnis, eintreten, zugleich aber auch meinen Hund mitbringen zu dürfen. Dies wurde zugestanden, und Jack trat gemächlich ein. Ein lauter Aufschrei begrüßte den Harmlosen und setzte ihn in höchste Verwunderung. Die geängstigten Frauen suchten sich so gut wie möglich zu retten und sprangen in ihrer Berzweiflung auf einen großen, runden Tisch, welcher mitten im Zimmer stand. Dies aber biente bloß bazu, Jack zu bem Gleichen aufzusordern, und ehe fich bie Armen befannen, ftand er mitten unter ihnen, spann höchst gemüthlich und schmiegte sich traulich bald an diese, bald an jene an. Da war denn freilich die Furcht bald verschwunden. Die beherzteste Frau begann ben hübschen Burschen zu liebkosen, und bald folgten alle übrigen ihrem Beispiele. Jack wurde ber erklärte Liebling und schien nicht wenig ftolz zu sein auf die ihm gewordene Auszeichnung.

Schlegel ergählt von einem Gepard, welcher über Tages frei umherlaufen burfte und nur bes Nachts angebunden wurde. Sein Lieblingsplat im Zimmer war, so lange geheizt wurde, die Nähe des Ofens; er verließ diesen Ort oft halbe Tage lang nicht, sodaß er nöthigenfalls weggezogen ober weggetragen werden mußte. Bei talter ober auch nur fühler Witterung vermied er es forgfam, das Zimmer und ben wärmenden Ofen zu verlaffen, oder es geschah höchstens auf so lange nur, als nöthig war, um das Zimmer nicht zu verunreinigen, eine Rücksicht, welche er stets nahm und auch auf die übrigen Räume des Hauses ausdehnte. Ram der Abend heran, so ließ er sich gutwillig an die Rette legen, ja stedte selbst den Ropf in das vorgehaltene Halsband. Stets horte er auf feinen Ramen "Betty", fpater auch auf einen anberen ihm von ben Rindern beigelegten. Kindern war er besonders zugethan, am meisten einem Mädchen von fünf Jahren, über welches er im Spiele oft hinwegsprang, und zwar mit folcher Leichtigkeit, daß er, ohne eigentlich auszuholen, fich niederduckend und turz zusammenziehend, oft in ziemlicher Sobe über die Aleine fette. In seinem Umgange mit Erwachsenen zeigte er fich ernster, gemessener; mit anderen Thieren, Hunden und Kapen z. B., gab er sich gar nicht ab. Im Sommer lag er gern auf der Sonnenseite des Gartens; bei Spaziergängen, zu denen ihn sein Gebieter mitnahm, rannte er nach Hundeart eine Strede voraus, kam zurud, um wieder fortzueilen, bekundete aber keine Luft, ju jagen und ließ Thiere, welche ihm begegneten, in Rube. Ins Waffer ging er nie; benette man ihn, so zitterte er wie vor Frost. Er hielt sich stets reinlich, leckte sich fleißig und war immer frei von Ungeziefer. Seine Rahrung bestand in getochtem Fleische und Milchbrod.

Aelter geworden und durch unverständig nedende Leute gereizt, zog er sich mehr von den Menschen zurück, ließ anstatt des gemüthlichen Schnurrens ein ärgerliches Knurren hören, wenn eine ihm unangenehme Person sich ihm näherte, sprang, um sich zurückzuziehen, auf einen erhöhten Siß, manchmal, ohne etwas umzustoßen, bis auf ein Pult, wurde auch gegen Thiere bösartig, biß Hunde und Kahen, erstere nicht ohne selbst Wunden davonzutragen, zerriß dem Dienstmädchen den Rock, biß sogar nach seinem Herrn und wurde deshalb weggegeben. Ungeschickte Behandlung hatte ihn verdorben.

In unseren Thiergarten und Thierbuben halt sich der Gepard selten längere Zeit. Er stellt an die Nahrung zwar nicht höhere Ansprüche, ist aber zärtlicher und hinfälliger als Familienverwandte gleicher Größe. Bei rauher Witterung leidet er sehr, in einem kleinen Käsige nicht minder. Wärme und die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, sind Bedingungen für sein Wohlbesinden, welche in gedachten Anstalten nicht erfüllt werden können. So verkümmert er unter den ihm so ungünstigen Verhältnissen meist in kurzer Zeit. Fortgepstanzt hat er sich meines Wissens in Europa noch nicht.

Pollens und Schlegels Untersuchungen ergaben, bag ein bisher unter bem Ramen Beutelfrett in der Familie der Schleichkagen eingereihtes Thier zu den Ragen zählt, aber als ein Binbeglied zwischen diesen und ben Schleichkapen angesehen werden barf. Bennet, ber erfte Beschreiber, hatte allerdings nur ein junges "Beutelfrett" für seine Untersuchungen zu seiner Berfügung, und mag es möglich sein, daß folches zur Feststellung der Familienangehörigkeit nicht ausreicht, während Bollen von einem alten Männchen fagen konnte, bag bas Thier zwar eine abweichende, aber doch nichts anderes als eine Rage ift, welche hinfichtlich der Geftalt junächst an den Paguarundi, hinsichtlich der Färbung an den Puma sich anschließt. Bon den Katzen hat die Fossa den Gesammtbau, den Gesichtsausdruck, die ziemlich weit zurückziehbaren Krallen und den Zahnbau, von den Schleichkagen die gestreckte Gestalt, die niedrigen Beine, die kurzen, eiförmig gestalteten Ohren, die langen Schnurren, eine merklich entwickelte Drüsentasche in der Aftergegend, die nadten Sohlen und andere Merkmale. Der Schabel ift gestredter und minder breit ale ber ber Ragen, ber Unterliefer weniger fraftig, ber Raum zwischen Reiße und Badenzähnen im Oberkiefer wie der erste Backenzahn größer als bei den Ragen; auch find im Unterkieser anstatt drei vier Backenzähne vorhanden. Im übrigen bietet das Gebiß keine merklichen Unterschiede mit dem anderer Ragen.

Die Fossa der Malgaschen oder Frettkaße, wie wir sie nennen können (Cryptoprocta ferox), erreicht eine Gesammtlänge von 1,5 Weter, wovon der Schwanz 68 Centim. wegnimmt, ist aber sehr niedrig gestellt, da die Beine nur 15 Centim. Höhe haben. Der aus kurzen, aber dichtstehenden, etwas derben, auf dem Kopse und an den Füßen wie abgeschoren erscheinenden Haaren bestehende Pelz hat röthlichgelbe Färbung, dunkelt aber auf der Oberseite, weil hier die einzelnen Haare braun und blaßgelb geringelt sind; die Ohren tragen innen und außen hellem Haare; die Schnurren sind theils schwarz, theils weiß gesärbt; der Augenstern, welcher graugrünlichgelb aussieht, ähnelt dem der Hauskaße.

Das Baterland der Frettkate ift die Insel Madagastar. Man kennt sie hier allgemein, sürchtet sie in geradezu lächerlicher Weise, bezichtigt sie, sogar den Menschen anzugreisen, und erzählt eine Menge von Fabeln, in denen sie eine bedeutende Kolle spielt. Ueber ihr Freileben sehlt uns genügende Kunde; denn kein Europäer hat sie dis jetzt genau beobachtet und auch Pollen hauptsächlich Erzählungen der Eingeborenen wiedergegeben. Nach Angabe der Malgaschen lebt die Fossa außer der Paarzeit einzeln in den Waldungen, besucht, um Hühner zu stehlen, sleißig die Gehöste, und zeichnet sich durch ebenso viel Kraft wie Blutgier aus. Für gewöhnlich auf dem Boden lebend, soll sie doch zuweilen den Halbassen auf die Bäume nachsteigen und sie hier eifrig verfolgen, weil sie das Fleisch dieser Thiere besonders gern frißt. Während der Paarungszeit, welche die Malgaschen Bolamposa, zu deutsch etwa Fossamond, nennen, soll man vier dis acht Frettsahen zusammen antressen, welche dann, nach der zu den entschiedensten Zweiseln heraussfordernden Behauptung der Eingeborenen, ohne weiteres Menschen angreisen. Das sich zusammengesundene Baar begattet sich nach Art der Hunde, und bleibt geraume Zeit auf das innigste vereinigt. Außerdem sagt man, daß die Fossa durch Krahen mit den Füßen die Feuer verlösche, daß sie, um



In der zweiten Familie der Raubthiere vereinigen wir die Hunde (Canidae). Ihn Hochgeistigkeit, nicht ihre leibliche Begabung bestimmt uns, sie den Kahen anzureihen, obgleich nicht sie, sondern Schleichkahen und Marder als die nächsten Verwandten von jenen angesprochen werden dürften. Leiblich stehen die Hunde ziemlich weit hinter den Kahen zurück, geistig übertreffen sie ihre Ordnungsverwandten entschieden.

Die Hunde bilden eine nach außen hin ziemlich ftreng abgeschloffene Familie. Es ift bereits hervorgehoben worden, daß fie in ihrem Leibesbaue nicht so sehr von den Kapen verschieden sind, als man auf eine flüchtige Betrachtung hin wohl annehmen mochte. So bestimmt sie auch ihr eigenthümliches Gepräge im äußeren wie im inneren Bau und ihre Gigenthümlichkeiten in ber Lebensweise wie in ihren Sitten festhalten, so viele übereinstimmenbe Merkmale beiber Familien laffen sich nachweisen. In der Größe stehen sie fammtlich hinter den größeren Arten der vorigen Familie zurud und besitzen bemgemäß auch nicht die Stärke und Furchtbarkeit jener vollendetsten Räuber. Ihre Geftalt ift mager, der Ropf klein, die Schnauze spit, die ftumpfe Nase vorstehend, der Hals ziemlich schwach, der Rumpf, welcher auf dunnen oder hohen Beinen mit kleinen Pfoten ruht, in den Weichen eingezogen, der Schwanz kurz und oft buschig behaart. An den Borderfüßen finden fich regelmäßig fünf, an den Hinterfüßen vier Zehen, welche ftarke, immer aber stumpfspizige und nicht zurückziehbare Krallen tragen. Die Augen sind groß und hellem Lichte zugänglicher als die Rahenaugen, die Ohren meist spihiger und größer als bei ber vorigen Familie, die Zihen an Bruft und Bauch zahlreicher. In dem kräftigen Gebiffe, welches durch 40 bis 44, regelmäßig 42, und zwar fechs Schneibe-, je einen Reiß-, oben drei, unten vier Lud- und je drei Backenzähne gebildet wird, find die Schneidezähne, zumal die der oberen Kinnlade, verhältnismäßig groß, die außeren Zähne fast echahnartig vergrößert, die Reißgahne schlank und etwas gekrümmt, die Lilczähne weniger scharf gezackt als bei den Kapen, die Kauzähne ziemlich stumpse Mahlzähne, welche die Speise ordentlich zermalmen. Der Schädel ist gestreckt, namentlich die Kiefer sind verlängert. Zwanzig Brust= und Lendenwirbel, drei Kreuzbein- und 18 bis 22 Schwanzwirbel bilden die Wirbelfäule. Den Bruftkaften umgeben 13, neun wahre und vier falsche Rippenpaare. Das Schlüffelbein ist noch verkümmert, das Schulterblatt schmal, das Beden kräftig. Der Darmschlauch zeichnet sich durch einen rundlichen Magen aus: der eigentliche Darm hat vier- bis fiebenfache Körperlänge.

In ihrer ganzen Anlage zeigen die Hunde, daß sie nicht ausschließlich auf rein thierische Nahrung angewiesen sind, und lassen den Schluß zu, daß sie demgemäß auch weniger mordlustig und blutgierig sein werden als die Kahen. In der That unterscheiden sie sich gerade hierin wesentlich von jenen. Sie stehen an Wildheit, Mordlust und Blutgier unbedingt hinter den Kahen zurück, betunden vielmehr alle eine mehr oder minder ausgesprochene Gutmüthigkeit. Das Hundezgesicht spricht uns in der Regel freundlich an und läßt niemals das trokige Selbstvertrauen und die Wildheit, welche sich im Kahengesichte ausdrücken, besonders bemerklich werden.

Schon in der Borzeit waren die Hunde wenigstens in Europa weit verbreitete Saugethiere; es steht auch unzweiselhaft sest, daß sie sehr früh auf der Erdobersläche erschienen. Gegenwärtig verbreiten sie sich über die ganze bewohnte Erde und treten in den meisten Gegenden häusig aus. Einsame, stille Gegenden und Wildnisse, dieselben mögen gedirgig oder eben sein, ausgedehnte düstere Wälder, Dickichte, Steppen und Wüsten bilden ihre Ausenthaltsorte. Einige schweisen sast beständig umher und halten sich höchstens so lange an einem Orte auf, als sie durch ihre noch unmündige Nachsommenschaft an ihn sestgehalten werden, andere graben sich Höhlen in die Erde oder benutzen bereits gegrabene Baue zu sesten Wohnungen. Die einen sind rein nächtliche, die anderen bloß halbnächtliche Thiere, manche vollkommen Tagsreunde. Jene verbergen sich während des Tages in ihren Bauen oder in einsamen und geschützen Schlupswinkeln, im Gebüsche, im Schilse oder hohen Getreide, zwischen öden und dunklen Felsen, und streisen zur Nachtzeit entweder einzeln oder in Gesellschaften durch das Land, durchwandern dabei unter Umständen viele Meilen,

Mügemeines. 519



Geripp bes Bolles. (Aus bem Berliner angtomifden Mufeum.)

jagen vöhfernd der Wanderung, befunden bobei (appar godiere Bodrer und Sichbe und ziehen fich bei fludung des Zogas is dem erfien perifenden Schapfeibendt gundt, dem fie anfindene; siehe finde bei Zoga faum weniger thälig als dei Nacht. Wenige leben einzeln oder poarweife; kenn feibl bieringem Arten, de benem Männechen and Beitöden geitweitig gelammendellen, fölgang fich unter Umfähnen im flärfere Menten pulsammen, und man fann vocht behaupten, daß alle Dunde ohne Amnachung geiftlige Zieiter find.

Sinficklich ver Benoglichkeit geben bie Gunde den Agent menig noch. Ihre Kumplen Reallen erkalben ihrem nicht, ju fetterte, und ihr für debaffel den der Bedene gebaute, und verflehen in nicht, je hobe und weite Springe ausgestüberen wie die Rehen: im Berigen aber übertreffen fie biefe der, als fie finnen nachfieden. Ein fin derterfielle Laufer und befigne ungslachtige Aussdauer, feliminnen ohre Abssäuden und zum Tefel meisterfah; je wie finden bei ihren Sereits formtliche Wolferfahren, d. b., dunde, welche fin fint in derfer Bonen in dem Welfen Freunkumment. Beim Gehen treten fie bles mit den Zeiden auf, wie die Kohpen; für Sang aber ift eigentfalmlich fielt, wolf fie die Gehen nicht gerobe vor fich hüustlepen Pflezen.

Mie hunde haben hochentwickelte Sinne. Das Geftor fleht bem der Rahen taum nach, der Geruch dagegen ift zu einer bewumderungsdurdigen Schärfe ausgebilder, und auch vom Gefichte darf man behaupten, daß es beijer als bei den Kahen ift; denn die Nachthunde fleben den Aahen gleich und die Zagdunde übertreffen sie entschieden.

Noch viel ausgegreichnete find die gestigen Tübigleiten der Sprick. Die tiefstigenben Mitten Keithnete eine bemetenbesecht gibt um de Schaubeit, um Zwie ig geru als Abgelte des Wussels wordigen andere in todem Ersche beitigen; die Sprick ellerhoten Sprick deut der und namentlich sierinigen, wordigen mit dem Sprick der Sprick der

Behutsamkeit und dem Argwohne, mit welchem sie alle Handlungen verrichten. Rur der wüthendste Hunger vermag solches Betragen zuweilen in das entgegengesehte zu verwandeln. Dabei sind die Hunde gemüthliche Burschen, ausgelegt zu Spiel und Scherz, heiter und luftig, gutmüthig und verhältnismäßig sanft, wenngleich nicht sich leugnen läßt, daß es, wie überall, so-auch bei ihnen Ausnahmen gibt.

Die Rahrung besteht hauptsächlich aus thierischen Stoffen, zumal aus Säugethieren und Bögeln. Sie fressen frisch erlegte Beute nicht lieber als Aas, für welches alle Arten sogar eine gewisse Borliebe zu haben scheinen. Einzelne verzehren auch sehr gern Anochen, und andere sinden selbst in den schmuhigsten Auswurfsstoffen des menschlichen Leibes noch eine erwünschte Speise. Außerdem genießen sie Lurche, Fische, Schalthiere, Arebse, Kerbthiere oder Honig, Obst, Feldund Gartensrüchte, ja sogar Baumknospen, Pflanzensprossen, Wurzeln, Gras und Moos. Manche sind sehr gefräßig und tödten mehr, als sie verzehren können; doch zeigt sich der Blutdurst niemals in der abschreckenden Gestalt wie bei einzelnen Kahen oder Mardern, und keinen einzigen Hund gibt es, welcher sich im Blute der von ihm getödteten Schlachtopser mit Lust berauscht.

Die Fruchtbarkeit der Hunde ift größer als die der Katen; ja die Zahl ihrer Jungen erreicht zuweilen die äußersten Grenzen der Erzeugungsfähigkeit der Säugethiere überhaupt. Im Mittel darf man annehmen, daß die Hunde zwischen vier bis neun Junge wersen; doch sind Ausnahmsfälle bekannt, in denen eine Mutter auf einen Wurf ihrer achtzehn und selbst dreiundzwanzig zur Welt brachte. Es kommt vor, daß der Vater seine Sprößlinge oder daß ein anderer männlicher Hund die junge Rachkommenschaft einer Hündin mit Mordgedanken versolgt und auffrißt, wenn er es thun kann: zumal geschieht dies bei den Wölsen und Füchsen, welche unter Umständen auch Ihresgleichen nicht verschonen. Bei den meisten Arten macht sich die Geselligkeit auch dem jungen Gewölse gegenüber geltend. Die Okütter sorgen stets in wahrhaft ausopsernder Weise für dieses.

Wegen der großen Anzahl, in welcher manche Hundearten auftreten, ist der Schaden, den die ganze Familie durchschnittlich anrichtet, ein ziemlich bedeutender, und die den Menschen beeinträchtigenden Arten werden deshalb überall undarmherzig versolgt. Dagegen leisten die kleineren Arten durch Wegsangen schädlicher Rage- und Kerbthiere oder durch das Auszehren von Aas und anderem Unrathe gute Dienste und liesern zudem noch ihren Balg, ihre Haut und ihre Zähne zur Benuhung. Und wenn man Schaden und Ruhen, den die ganze Familie bringt, gegen einander abwägen will, kann man gar nicht in Zweisel bleiben, welcher von beiden der überwiegende ist; denn die eine Gruppe oder, wenn man lieber will, die eine Art der Hunde, unsere treuesten Haussfreunde, leisten dem Menschen so viele unberechendare und unersetzbare Dienste, daß der Schaden, welchen die übrigen Mitglieder anrichten, diesem Ruhen gegenüber kaum in Betracht zu ziehen ist.

Man kann die Hunde in fünf Abtheilungen bringen und einzelne von diesen wieder in kleinere Gruppen zerfällen. Diese Abtheilungen begreisen die Wölfe oder Wildhunde mit rundem Augenstern und mit kurzem Schwanze, die Füchse mit spaltensörmigem Augenstern und mit langem, buschigem Schwanze, die Schleichkahenhunde, Mittelglieder zwischen beiden Familien, deren Ramen sie tragen, die Ohrenhunde, suchsähnliche, großöhrige Wüstenhunde, mit abweichendem, sehr zahnreichem Gebisse, und die Hiänenhunde, Verbindungsglieder der Hunde und Hiänen.

Um den Hund und seine zahllosen Rassen richtig zu beurtheilen, ist es unbedingt erforderlich, seine wildlebenden Berwandten, unter denen man seine Ahnen oder Borsahren zu vermuthen hat, kennen zu lernen. Ohne diese Kunde würde ein guter Theil des Nachfolgenden zunächst unverständlich sein. Auch erscheint es folgerichtig, von den freilebenden Hunden zu den gezähmten überzugehen. Jene lehren uns, was der Hund war, bevor er sich dem Menschen zu eigen gab; in ihnen

sehen wir noch das ursprüngliche, in den gezähmten das veränderte und, wohl darf man dies sagen, das vermenschlichte Thier.

Bray zerfällt die Familie und so auch die Wölfe in viele Unterabtheilungen, benen er den Rang von Sippen beilegt. Unter ihnen stellt er eine Gruppe obenan, welche er Urhunde (Cuon) nennt und wegen ihres, aus nur 40 Zähnen bestehenden Gebisses in einer besonderen Sippe vereinigt. Die hierher gehörigen Arten mögen hundeartige Wölfe genannt werden. Ihr Kopf ist verhältnismäßig breit, die Schnauze kurz, das aufrecht stehende Ohr hoch, unten breit, oben zugespitzt, der Augenstern rund, der Leib kräftig, in den Weichen eingezogen, der Schwanz buschig und hängend, das Bein stämmig, die langbehaarte Pfote kräftig. Im Verhältnis zu ihrer mäßigen Größe sind alle hierher zu zählenden Arten oder, was keineswegs undenkbar, nach Murie's Untersuchungen sogar als kaum zweiselhaft angenommen werden muß, Spielarten einer und derselben Art, sehr jagdlustige und jagdtüchtige Thiere.

Oberst Sykes beschrieb einen längst bekannten Wildhund Indiens, den Kolsum ober Dole (Canis dukhunensis, Cuon dukhunensis, Canis dhola), in welchem er den Stammbater aller Haushunde zu erkennen meinte. Das Thier, welches, nach seiner Angabe, größere Aehnlichkeit mit dem Windspiele als mit dem Wolse oder Schakal haben soll, besitzt ungefähr die Verhältnisse eines mittelgroßen Windhundes, bei 1,2 Meter Gesammt und 20 Centim. Schwanzlänge, 45 bis 50 Centim. Höhe am Widerrist, und ist bekleidet mit einem gleichmäßig dichten, aus ziemlich kurzen, nur an der Ruthe verlängerten Haaren bestehenden Pelze von schwanzspie dunklerer Färbung.

Der Kolsum bewohnt Indien, insbesondere Dekan, die Gebirge Nilgiri, Balaghat, Hyderabad und die öftlich der Küste Coromandel gelegenen Waldgegenden; in anderen Theilen des großen Reiches scheint er nicht vorzukommen. Auch in Gegenden, welche er bevorzugt, ist er nicht eben eine häusige Erscheinung; viele Besucher Indiens haben ihn daher als ein sabelhastes Wesen, als ein Märchen der Eingeborenen angesehen. Als ein sehr scheues Thier hält er sich sern von dem Wenschen und seinen Wohnungen, dafür jene dunklen Rohrwaldungen vorziehend, welche uns unter dem Namen von Dschungeln bekannt sind, jene Dickichte, welche sich über Hunderte von Weilert ausdehnen und dem Menschen nur hier und da Zutritt gestatten.

En seinen Sitten und Gewohnheiten zeigt der Kolsum viel eigenthümliches. Er schlägt sich wie feine Sippfchaftsverwandten in ftartere ober fchwächere Meuten, deren burchschnittliche Angahl aber boch fünfzig bis sechszig sein foll, jagt, abweichend von den anderen hunden, gang still ober läßt wenigstens nur in großen Zwischenraumen feine Stimme ertonen. Diese ift fein Bellen, jondern eher ein ängstliches Wimmern, welches dem Geheule des Haushundes ähnelt. Alle Berichte ftimmen überein, daß er ein außerordentlich geschickter Jäger ift. Williamfon, welcher ihn mehrmals bei ber Berfolgung einer Beute beobachtet hat, glaubt, daß tein einziges Thier bei einer längeren Jagd biefem Urhunde entkommen könne. hinsichtlich ber Jagd ahnelt er im ganzen bem Wolfe, unterscheidet sich von ihm aber burch seinen ungewöhnlichen Muth und sein freundschaftliches Zusammenhalten. Sobald die Meute ein Thier aufgestöbert hat, jagt sie ihm mit der größten Ausbauer nach, theilt sich auch wohl, um ihm den Weg nach allen Seiten hin abzuschneiben. Dann padt es ber eine an der Rehle, reißt es nieder, und alle fturzen über den Leichnam her und freffen ihn in wenigen Minuten auf. Mit Ausnahme bes Elefanten und bes Rashorn foll es, wie man fagt, taum ein einziges indisches Thier geben, welches mit dem Rolfum es aufnehmen Der wüthende Eber fällt ihm jum Opfer, trot seines gewaltigen Gewehres, der schnellfüßige Sirsch ift nicht im Stande, ihm zu entrinnen. Um beften foll noch der Leopard baran fein, weil die Meute des Kolfum ihm nicht in die Zweige folgen kann, welche er augenblicklich auffucht, fowie er fich angegriffen sieht; wird ihm aber sein Zufluchtsort in den Baumkronen abgeschnitten, io ift auch er ein Rind bes Todes, trop aller Gegenwehr. Man verfichert, daß es der Meute voll-



Der Buansu ist ebenso scheu und hält sich ebenso zurückgezogen wie der Kolsum. Die dichtesten und unzugänglichsten Wälder und andere Dickichte, mit welchen die so reiche Pflanzenwelt den dortigen Boden beckt, zieht er jedem anderen Ausenthalte vor. "Obschon nicht eben selten im Höhengürtel des westlichen Himalaha", sagt Adams, "wird der Ramhun doch selten gesehen. So listig und spishübisch ist sein Austreten, daß selbst eingeborene, mit dem von ihm angerichteten Verheerungen wohl vertraute Jäger ihn niemals zu Gesicht bekommen haben. In den Pinjalbergen din ich seinen Spuren meilenweit gesolgt, habe auch Lager gesunden, in denen wenige Stunden vorher ganze Meuten gelegen hatten, niemals aber war ich so glücklich, mit ihnen zusammenzutressen. Wie es scheint, liegen sie über Tages in Löchern oder Höhlen und jagen nur in den frühen Morgen= und Abendstunden. Die Erzählungen der Eingeborenen sind sehr verschieden und oft sich widersprechend." Bekannt ist etwa das Rachstehende:

Der Buansu jagt ebenfalls in Meuten, unterscheidet sich aber bei seiner Jagd von dem vorigen hauptsächlich badurch, daß er ununterbrochen Laute von sich gibt, während er läuft, und zwar stößt er ein sonderbares Gebrüll aus, welches von der Stimme des Hauschundes ganz verschieden ist und ebenso wenig etwas gemein hat mit dem langen Geheule der Wölse, des Schafals oder des Fuchses. Die Anzahl der Mitglieder einer Meute ist nicht groß, sondern beträgt höchstens acht bis zwöls. Nach allen Beodachtungen wird das jagende Thier durch seinen vorzüglichen Geruch geleitet; wenigstens solgt es der Rase entschieden mehr als dem Auge. Wie gesagt wird, theilt der Buansu mit dem Hänenhunde, welchen wir später kennen lernen werden, die Lust, gesährliche Raubthiere anzugreisen und zu tödten oder wenigstens zu vertreiben, fällt aber lieber Hirsche, Steinböde, Schase und Ziegen an und ist deshalb ein höchst verhaßter Besucher der Gehöste und Hürden. Ein Freund von Adams sah eine Meute unseres Urhundes ein Rudel Hirsche eifrigst versolgen, und Eingeborene Kaschmirs erzählten, daß das Raubthier überhaupt nur wenige größere Biersfüßler verschone.

Jung eingefangene Buansus werden sehr zahm, zeigen bald große Anhänglichkeit an ihren Pfleger, und lassen sich, wenn dieser es versteht, zu trefflichen Jagdgehülsen abrichten. Leider scheint der Buansu bloß seinem Herrn unterthan sein zu wollen: er ist für andere Jäger nicht nur unbrauchbar, sondern wegen seines scharsen Gebisses sogar gefährlich.

Wahrscheinlich stimmt der Urhund der Sundainseln und Japans, dort Andjingadjag, hier Jamainu genannt (Canis sumatrensis oder Cuon rutilans, hadophylax und hippophylax), mit einer der beiden beschriebenen sestländischen Arten überein; möglicherweise bildet er eine selbständige Art: bestimmtes dürste erst zu sagen sein, wenn man Kolsum, Buansu und Adjag oder Jamainu lebend nebeneinander gesehen und verglichen haben wird. In der Größe und Färbung scheint sich der letztgenannte wenig von den beschriebenen Berwandten zu unterscheiden; im Gebisse aller drei lassen sich, nach mündlichen Mittheilungen Hensels und den Angaben Murie's, durchgreisende Unterschiede nicht nachweisen. Auch der Adjag steht dem Wolse an Stärke merklich nach und trägt einen gelblichsuchsrothen, unten lichteren Pelz.

Die großen Sundainseln und Japan bilden die Heimat des Abjag; auf ersteren kommt er bis zu tausend Meter unbedingter Höhe über dem Meere vor. "Als ich", schildert Junghuhn, "am 14. Mai 1846 aus dem Küstengebüsche des Tandjung Sodong hervortrat und über das breite Sandgestade hinsah, dis zur jenseitigen Landzunge Pangarot oder Schildkrötenkrieg, glaubte ich ein Schlachtseld vor mir zu erblicken. Hunderte von Gerippen der ungeheuer großen Schildkröten lagen auf dem Sande umher zerstreut. Einige schon in der Sonne gebleichte bestanden nur aus glatten Knochen, andere waren zum Theil noch von faulenden, stinkenden Eingeweiden erfüllt und wieder andere noch frisch und blutend: aber alle lagen auf dem Rücken. Hier ist der Ort, wo die Schildkröten auf ihrer nächtlichen Wanderung vom Saume des Meeres dis zu den Dünen und von da zurück zum Meere von den Wildhunden angesallen werden. Diese kommen in Trupps

von zwanzig bis dreißig Stücken, packen die Schildkröte an allen zugänglichen Theilen ihres umpanzerten Leibes, zerren an den Küßen, am Kopfe, am After, und wissen durch ihre vereinigte Kraft das Thier, ungeachtet seiner ungeheueren Größe, umzuwälzen, so daß es auf den Rücken zu liegen kommt. Dann fangen fie an allen Enden an zu nagen, reißen die Bauchschilder auf und halten an den Eingeweiden, dem Fleische und den Eiern ihr blutiges Mahl. Biele Schildkröten entfliehen ihrer Buth und erreichen, oft die zerrenden Sunde hinter sich herschleppend, glüdlich das Meer. Auch eine erlangte Beute verzehren die Hunde nicht immer in Ruhe. In manchen Rächten geschieht es, baß ber herr ber Wilbnis, ber Königstiger, aus bem Walbe hervorbricht, einen Augenblick ftille hält, ftutt, mit funtelnden Augen den Strand überspäht, dann leife heranschleicht und endlich mit einem Saße, unter dumpsichnausendem Geknurre unter die Hunde springt, welche nun nach allen Seiten auseinander stieben und in wilder Flucht bem Walbe zueilen. Ein abgebrochener, mehr pfeisender als knurrender Laut begleitet ihren Abzug. So führen sie in Wahrheit einen Kampf mit Bewohnern des Weltmeeres an einem Orte, außerordentlich wuft und schauervoll, welcher niemals von Javanen besucht wird, bem Wanderer aber, welcher die Wildnis durchiert, schon aus der Ferne erkenntlich ist an der Menge von Raubvögeln, welche hoch in der Luft darüber freisen."

Aber auch in bevölkerten Gegenden, bis hoch ins Gebirge hinauf, betreibt der Adjag seine wilde Jagd. Wie Junghuhn im Jahre 1844 erfuhr, durchzieht er zuweilen in Meuten von einem Dupend und darüber die halbbebauten Gauen eines Höhengürtels von ungefähr tausend Meter über dem Meere, übersällt nachts Ziegen und selbst Pferde, welche man auf der Weide gelassen oder in der Nähe der Dörser im Freien an einen Psahl gebunden hat, greift sie gemeinschaftlich und gleichzeitig an, beißt sich am After und den Geschlechtstheilen sest, reißt ihnen die Augen aus und die weichen Theile des Bauches auf und weiß sie so zu bewältigen. Nach Versicherung der Javanen vergehen nach solchem Uebersalle Jahre, in denen keine Spur von den wüsten Gösten bemerkt wird, ein Beweis, daß sie wie unser Wolf weit im Lande umherschweisen.

Ich sah einen Abjag im Thiergarten von Amsterdam, wohin er von Cheribon gebracht worden war. In mancher Hinsicht ähnelt er dem zahmen Hunde. Er läuft, sitt, liegt zusammens gefauert wie dieser,

"Er knurrt und zweifelt, legt fich auf ben Bauch, Er webelt — alles hundebrauch". —

Aber der erste Blick auf ihn genügt, um in ihm ein von unserem Hunde durchaus verschiedenes Thier zu erkennen. Allerdings läßt sich nicht so leicht beschreiben, worin der Unterschied liegt; allein der vergleichende Blick eines Raturkundigen, welcher lebende Thiere zu beobachten gewohnt ist, will meiner Ansicht nach mehr sagen, als etwaige Maßunterschiede oder ein kleines Höckerchen mehr oder weniger auf einem beliebigen Zahne. Dem Adjag schaut der Wildhund so klar aus dem Gesichte heraus, daß man gar nicht zweiseln kann, weß Geistes Kind man vor sich hat. Kein einziger Haushund hat einen solchen Gesichtsausdruck wie irgend ein wilder; selbst der Hund der Estimo's ist, wenn man ihm ins Gesicht schaut, vom Wolfe zu unterscheiden: der Adjag aber sieht so wild aus wie nur irgend einer seiner freilebenden Verwandten.

Der Gesangene in Amsterdam wurde nur mit Fleisch gefüttert; andere Stoffe rührte er nicht an. Gegen seine Wärter zeigte er nicht die geringste Anhänglichkeit. Er lebte in Feindschaft mit Menschen und Thieren. Bei Tage schlief er sast immer, nachts war er lebendig und raste oft wie unsinnig im Käsige umher. Mehr habe ich leider nicht ersahren können.

Ms Vierter im Bunde tritt in den Gebirgsländern Oft- und Mittelasiens der Alpenhund oder Alpenwolf, Subri der Sojoten und Burjäten, Dscherkul der Tungusen (Canis alpinus, Cuon alpinus) auf. Giebel verurtheilt ihn zu einer Spielart unseres Wolfes, mit welchem er schon wegen der merklich geringeren Größe und abweichenden Behaarung und Färbung kaum

verglichen werben kann; Gray findet durch Bergleichung seines und des Schädels vom Buansu, daß er mit diesem große Aehnlichkeit hat; Murie will ihn höchstens als sibirische Abart der südassiatischen Urhunde gelten lassen. Ein schönes Stück des Berliner Museums ähnelt einem sehr großen zottigen Schäferhunde, hat breiten Kopf mit abgestumpster Schnauze, mäßig großen Augen und mittelhohen, oben abgerundeten, außen und innen dicht behaarten Ohren, krästige Glieder und langen, bis zum Boden herabreichenden Schwanz, ist 1,3 Meter lang, wovon der Schwanz 35 Centim. wegnimmt, und 45 Centim. hoch; der Pelz sehr lang, straff und hart, das zwischen den Grannen stehende Woll-



Alpenwolf (Canis alpinus). 1/6 natürl. Grofe.

haar dicht, weich und lang, die Jahne außerordentlich weich und buschig, das haar der Oberseite an der Wurzel dunkel röthlichgrau, in der Mitte rostroth, an der Spize schwarz oder weiß, wodurch hier eine sahlroströthliche Färbung hervorgebracht wird, während die Unter= und Innenseite sowie der Psotentheil der Läuse blaßisabellgelb aussehen. Abgegrenzte Farbenselder bemerkt man nur am Bordertheile der Beine, wo das allgemeine Rostsahlroth oder Rostsahlgelb der Oberseite neben dem Lichtisabellgelb der Unterseite als länglicher Fleden sich zeigt. Der Schwanz ist merklich dunkler als der Oberkörper, etwa sahlgrau. Das Ohr trägt außen röthlichgelbe, innen weißliche Behaarung.

Ueber Berbreitung und Sitten des Thieres berichtet Rabbe. Der Alpenwolf tritt in den Gebirgen, denen die öftlichen Quellzuströme des Jenisei entspringen, strichweise häusig auf, wird aber ebensowohl von den Burjäten und Sojoten wie von den russischen Jägern nicht gejagt, sondern nur beiläusig erbeutet. Mehr der geringe Werth seines groben Pelzes als die Furcht vor ihm ist Ursache, daß man ihm nicht besonders nachstellt. Sein Vorlommen scheint an gewisse Oertlichteiten geknüpft zu sein, an solche, welche zu den wildesten Gebirgsgegenden gehören und von den Hirschen besonders gerne als Standorte gewählt werden. So ist er im Jagdgebiete der

Raragassen westlich vom mittleren Okalause noch in Trupps von zehn bis fünfzehn Stüden vorhanden und geht dort den Hirschen, ganz besonders den Hirschstühen und Kälbern nach. Bereinzelter lebt er im Gebiete der Sojoten, namentlich am schwarzen Irkut, wo er vornehmlich an Steinböcke sich hält. Im oberen Irkutthale hatte er im Jahre 1859 die Hirsche dergestalt verssprengt, daß die Jagden auf sie ersolglos blieben. Im südlichen Apselgebirge erkundigte sich Radde vergeblich nach ihm, ersuhr dagegen in den Hochsteppen Dauriens, daß der Dscherkul hier zuweilen vorkomme. In den Gebirgen des unteren Amur ist er häusig.

Bon den Jägern im Amurthale wird der Alpenwolf gefürchtet. Die von ihm gebildeten Meuten umzingeln ihre Beute und fällen sie sicher. Dem Jäger, welcher diese Raubthiere in größerer Anzahl antrisst, bleibt nichts übrig, als sich auf einen Baum zu flüchten. Hirsche und Steinböcke werden von den Alpenhunden zu Felsabstürzen getrieben, angeschossene Stücke versolgt und sehr bald niedergerissen. Angesichts der Beute lassen sie einen pseisend zischenden Laut vernehmen und stürzen sich so gierig auf den Fraß, daß man sich ihnen sehr gut nähern tann. Ein Radde bekannter Birar-Tunguse erlegte von vier Alpenhunden, welche ihm einen eben angeschossenen hirsch streitig machten, drei nach einander, ohne daß die überlebenden durch das Zusammenstürzen der getödteten bei ihrer Mahlzeit sich hätten stören lassen. Bon den kundigen Eingeborenen werden sie übrigens als sehr schlaue und schnelle Thiere geschildert. Starke, alte Männchen sühren die Meute, und zwar nehmen gewöhnlich ihrer mehrere die Spize. Ersahrene Jagdhunde solgen der Spur ihrer Verwandten nicht, kehren vielmehr wie nach erkannter Tigerspur surchtsam, mit gesträubtem Küdenhaare, zum Herrn zurück.

Das Fleisch wird von den Birar-Tungusen nicht gegessen, das Fell von den russischen Kausleuten nicht begehrt. Bon Radde verlangte man freilich sechs bis zehn Rubel, aber nur, weil man merkte, wie viel ihm an einem vollständigen Balge gelegen war.

Den Urhunden reihen wir die Wölfe (Lupus) als nächste Verwandte an. Sie unterscheiben von jenen, nach Gray, der mäßig große, ziemlich spisschnauzige Kopf und nicht eben erhebliche Abweichungen des Gebisses, welches aus 42 Zähnen besteht, da in der Unterkinnlade anstatt eines zwei Höckerzähne vorhanden sind.

Der Bolf (Canis lupus, Lupus vulgaris und L. silvestris, Canis lycaon) hat etwa bie Geftalt eines großen, hochbeinigen, burren hundes, welcher ben Schwanz hangen läßt, anftatt ihn aufgerollt zu tragen. Bei schärferer Bergleichung zeigen fich die Unterschiede namentlich in Folgendem: Der Leib ift hager, ber Bauch eingezogen; die Läufe find klapperburr und fchmalpfotig; die langhaarige Lunte hangt bis auf die Fersen herab; die Schnauze erscheint im Berhaltnis zu bem diden Ropfe geftredt und fpigig; die breite Stirn fällt schief ab; die Seber fteben schief, die Lauscher immer aufrecht. Der Pelz andert ab nach dem Klima der Länder, welche der Wolf bewohnt, ebenfowohl hinsichtlich des Haarwuchses wie bezüglich der Färbung. In den nordlichen Ländern ist die Behaarung lang, rauh und dicht, am längsten am Unterleibe und an den Schenkeln, buschig am Schwanze, bicht und aufrechtstehend am Halfe und an den Seiten, in sublichen Gegenden im allgemeinen fürzer und rauher. Die Färbung ist gewöhnlich sahlgraugelb mit schwärzlicher Mischung, welche an der Unterseite lichter, oft weißlichgrau erscheint. Im Sommer spielt die Gesammtfärbung mehr in das Röthliche, im Winter mehr in das Gelbliche, in nördlichen Ländern mehr in das Weiße, in füdlichen mehr in das Schwärzliche. Die Stirne ist weißlichgrau, die Schnauze gelblichgrau, immer aber mit Schwarz gemischt; die Lippen find weißlich, die Wangen gelblich und zuweilen undeutlich schwarz gestreift, die dichten Wollhaare fahlgrau.

Hier und da kommt eine schwarze Spielart des Wolfes vor, welche man als besondere Art (Canis lycaon) aufzustellen versucht, jedoch ebensowohl wie andere als bloße Abanderung aufzusassen hat. Gebirgswölfe find im allgemeinen groß und stark, Wölfe der Ebenen merklich kleiner und



Atlasländern dagegen ebenfalls vorhanden zu sein. Außerdem verbreitet er sich über ganz Nordostund Mittelasien und wird in Nordamerika durch einen ihm so nahestehenden Berwandten ersetzt, daß man auch den Westen der Erde in seinen Berbreitungskreis gezogen hat.

Die Alten kannten ben Wolf genau. Biele griechische und römische Schriftsteller sprechen von ihm, einige nicht allein mit dem vollen Abschen, welchen Jegrimm von jeher erregt hat, sondern auch bereits mit geheimer Furcht vor ungeheuerlichen oder gespenstigen Eigenschaften des Thieres. Oppian unterscheibet fünf Abarten, welche Gefiners Uebersetzer bezeichnet als Schutwolf, "so genennet von seiner schnälle wegen", Raubwolf "der allerschnällest, trit mit großer bngeftume morgens fru auff bas gejegt, bann er ftets hunger lepbet", Bulbie "bon ber fach wägen, schöne und glant seiner haren" und Bookwolf, "ber viert und fünft, diweyl jre grind vnd half so turk und bid etwas gleuche mit bem Ambook habenb". In der altgermanischen Götterfage wird der Wolf, das Thier Wodans, eher geachtet als verabscheut; letteres geschieht erst viel später, nachdem die christlichen Pfaffen die hochdichterische Götterlehre unserer Vorsahren durch ihre abgeschmackten Teujelsgeschichten zu verdrängen gewußt hatten. Sie verwandelten Wodan in den teuflichen "wilden Jäger" und seine Wölse in dessen Hunde, bis zuletzt aus diesen der gespenftige Werwolf wird: eine der ungeniegbarften Früchte des Aberglaubens, ein Ungeheuer, zeitweilig Wolf, zeitweilig Mensch, Blindgläubigen ein Entsehen. Noch heutigen Tages sputt die Werwolffabel in verdüsterten Köpfen und flüstert das Voll sich zu, durch welche Mittel das gespenstige Ungeheuer zu bannen und unschädlich zu machen sei.

Der Wolf wird zwar allmählich mehr und mehr zurückgedrängt; doch ift der letzte Tag seines Auftretens im gesitteten Europa anscheinend noch fern. Im vorigen Jahrhundert fehlte bas schädliche Raubthier keinem größeren Waldgebiete unseres Vaterlandes, und auch in diesem Jahrhundert find hier nach amtlichen Angaben immerhin noch Taufende erlegt worden. Innerhalb der Grenzen Preußens wurden im Jahre 1819 noch eintausendundachtzig Stück geschoffen. In Pommern allein wurden erlegt im Jahre 1800 hundertundachtzehn Stück, 1801 hundertundneum Stud, 1802 hundertundzwei, 1803 fechoundachtzig, 1804 hundertundzwölf, 1805 fünfundachtzig, 1806 sechsundsiebenzig, 1807 zwölf, 1808 fiebenunddreißig, 1809 dreiundvierzig. Sie wurden bann seltener, folgten jedoch im Jahre 1812 ben sich aus Rugland zurückziehenden Franzosen und kamen nun wieder in fehr großer Menge vor: im Kösliner Regierungsbezirk wurden im Jahre 1816 bis 1817 hundertdreiundfünfzig Stud ausgelöft. Gegenwärtig find fie fehr felten geworden; doch verlaufen sich alljährlich noch einzelne Wölse aus Rußland, Frankreich und Belgien nach Oft- und Westhreußen, Posen, den Rheinlanden, in strengen Wintern auch nach Oberschlessen, unter Umständen bis tief in das Land. So trieben, laut Pagenstecher, im Jahre 1866 Wolfe im Odenwalde ihr Unwesen, bis es nach vielen vergeblichen Jagden endlich gelang, ihrer habhaft zu werden. Im ganzen Gudoften Defterreichs, zumal Ungarns und ben bazu gehörigen flavischen Ländern, muß man allwinterlich mehr ober minder großartige Jagden veranstalten und fonftige Bertilgungsmittel anwenden, um den Wölfen zu steuern, hat aber in waldigen, dunnbevölkerten Gegenden bis heutigen Tages noch herzlich wenig auszurichten vermocht. Die Anzahl der Wölfe, welche jährlich in Rußland erlegt und von den Behörden ausgelöft werden, ift nicht genau bekannt, jedenfalls aber eine fehr erhebliche Menge. Dasfelbe ist in Schweden und Norwegen In diesen drei nördlichen Reichen gelten die Wölse als die hauptfächlichsten Störer der öffentlichen Ruhe und Sicherheit und bringen jährlich ungeheueren Schaden: — ich will weiter unten darüber ausführlicher reben.

Der Wolf bewohnt einsame, stille Gegenden und Wildnisse, namentlich dichte, düstere Wälder, Brüche mit morastigen und trocenen Stellen, und im Süden die Steppen. In Mitteleuropa sindet er sich nur in den Hochgebirgen; im Süden, Osten und Norden haust er in Waldungen aller Höhengürtel, selbst in nicht allzu großen Buschdickichten, auf Kaupen in Brüchen und Sümpsen, in Rohrwäldern, Maisseldern, in Spanien sogar in Getreideseldern, oft in geringer Nähe der

Ortschaften. Diese meibet er überhaupt viel weniger, als man gewöhnlich annimmt, hütet sich nur, so lange ber Hunger ihm irgendwie es gestattet, sich sehr bemerklich zu machen. Wenn er nicht burch das Fortpflanzungsgeschäft gebunden wird, hält er sich selten längere Zeit an einem und demfelben Orte auf, schweift vielmehr weit umber, verläßt eine Gegend tage= und wochenlang und tehrt bann wieder nach dem früheren Aufenthaltsorte zurud, um ihn von neuem abzujagen. In dicht bevölkerten Gegenden zeigt er sich nur ausnahmsweise vor Einbruch der Dämmerung, in einsamen Wäldern dagegen wird er, wie der Fuchs unter ähnlichen Umftanden, schon in den Nachmittagsftunden rege, schleicht und lungert umber und fieht, ob nichts für seinen ewig bellenden Magen abfalle. Während des Frühjahrs und Sommers lebt er einzeln, zu zweien, zu dreien, im Berbste in Familien, im Winter in mehr oder minder zahlreichen Meuten; je nachdem die Gegend ein Zusammenscharen größerer Rudel begünftigt oder nicht. Trifft man ihn zu zweien an, so hat man es in der Regel, im Frühjahre fast ausnahmslos, mit einem Paare zu thun; bei größeren Trupps pflegen männliche Wölfe zu überwiegen. Einmal geschart, treibt er alle Tagesgeschäfte gemeinschaftlich, unterstützt seine Mitwolfe und ruft diese nothigenfalls durch Geheul herbei. Gesellschaftlich treibt er sein Umberschweisen ebenso gut, als wenn er einzeln lebt, solgt Gebirgszügen mehr als fünfzig Meilen weit, wandert über Ebenen von mehr als hundert Meilen Durchmeffer, burchreift, von einem Walde zum anderen sich wendend, ganze Provinzen und tritt deshalb zuweilen urplöglich in Gegenden auf, in benen man ihn längere Zeit, vielleicht Jahre nach einander, nicht beobachtete. Während andauernder Kriege zieht er den Heeren nach: so solgten in den Jahren 1812 und 1813 die vierbeinigen Raubmörder den Franzosen von Rußland her bis in die Rheinländer. Erwiesenermaßen durchmißt er bei seinen Jagd- und Wanderzügen Streden von feche bis gehn Meilen in einer einzigen Nacht. Richt selten, im Winter bei tiefem Schnee ziemlich regelmäßig, bilden Wolfsgesellschaften lange Rotten, indem die einzelnen Thiere, wie die Indianer auf ihrem Kriegspfade, dicht hinter einander herlaufen und möglichst in dieselbe Spur treten, sodaß es selbst für den Kundigen schwer wird, zu erkennen, aus wie vielen Stüden eine Meute besteht. Gegen Morgen bietet irgend ein dichter Walbestheil der wandernden Räubergesellschaft Buflucht; in der nächsten Racht geht es weiter, bisweilen auch wieder gurud. bas Frühjahr hin, nach der Ranggeit, vereinzeln fich die Rubel, und die trächtige Wölfin fucht, nach bestimmten Bersicherungen glaubwürdiger Jäger, meift in Gesellschaft eines Wolfes, ihren früheren ober einen ähnlichen Standort wieder auf, um zu wölfen und ihre Jungen zu erziehen.

Die Beweglichkeit des Wolfes bedingt großen Aufwand von Kraft, raschen Stoffwechsel und unverhältnismäßig bedeutenden Nahrungsverbrauch; der gefährliche Räuber fügt daher allerorten, wo er auftritt, dem ihm erreichbaren Gethier empfindliche Berlufte zu. Sein Lieblingswild bilben Baus - und größere Jagothiere aller Arten, behaarte wie befiederte; doch begnügt er fich mit Aleingethier aller fünf Wirbelthierklaffen, frißt felbst Kerbthiere und verschmäht ebenso verschiedene Pflanzenstoffe nicht. Der Schaden, welchen er durch seine Jagd anrichtet, würde, obschon immer bedeutend, fo boch vielleicht zu ertragen fein, ließe er fich von feinem ungeftumen Jagbeifer und ungezügelten Blutdurft nicht hinreißen, mehr zu würgen, als er zu feiner Ernährung bedarf. Hierdurch erft wird er zur Beifel für den hirten und Jagdbefiger, jum ingrimmig oder geradezu maßlos gehaßten Feinde von Jedermann. Während des Sommers schadet er weniger als im Winter. Der Wald bietet ihm neben dem Wilde noch mancherlei andere Speife: Füchse, Igel, Mäuse, verschiedene Bogel und Ariechthiere, auch Pflanzenftoffe; von Hausthieren fällt ihm baber jest hoch= itens Kleinvieh, welches in der Nähe seines Aufenthaltsortes unbeaufsichtigt weidet, zur Beute. Unter dem Wilde raumt er entsetlich auf, reißt und versprengt Elche, Hirsche, Dambirsche, Rebe, und vernichtet fast alle Hasen seines Gebietes, greift bagegen größeres Hausvieh boch nur ausnahmsweise an. Manchmal begnügt er sich längere Zeit mit Ausübung der niedersten Jagd, folgt, wie Islamin berichtet, den Zügen der Lemminge durch Hunderte von Werften und nährt fich bann einzig und allein von diesen Bühlmäusen, sucht Eibechsen, Rattern und Frosche, und lieft

fich Maifafer auf. Aas liebt er leidenschaftlich und macht ba, wo er mit Better Lucks zusammenhauft, reinen Tisch auf bessen Schlachtpläten. Rach einem Berichterstatter ber Jagdzeitung frist er auch Mais, Melonen, Kürbiffe, Gurten, Kartoffeln und fonstige Feldfrüchte. Gang anders trit er im Herbste und Winter auf. Jest umschleicht er das braußen weidende Bieh ununterbrochen und schont weber große noch fleine Herbenthiere, die wehrhaften Pferde, Rinder und Schweine nur dann, wenn fie in geschloffenen Berden zusammengehen und er fich noch nicht in Meuten geschart hat. Mit Beginn des Winters nähert er fich den Ortschaften mehr und mehr, kommt bis an die letten Saufer von St. Betersburg, Mostau und anderer ruffifchen Stadte, bringt in bie ungarischen und troatischen Ortschaften ein, durchläuft selbst Städte von der Größe Agrams und treibt in kleineren Fleden und Dörfern regelrechte Jago, jumal auf hunde, welche ein ihm febr beliebtes Wild und im Winter die einzige in der Nähe der Dörfer leicht zu erlangende Beute sind. Zwar verabfaumt er, wie ich in Kroatien erfuhr und in der "Gartenlaube" bereits mitgetheilt habe, keineswegs, auch eine andere Gelegenheit sich zu Rute zu machen, schleicht fich ohne Bedenken in einen Stall ein, beffen Thure ber Befiger nicht gehörig verschloffen, springt fogar durch ein offenstehendes Fenster oder eine ihm erreichbare Luke in denselben und würgt, wenn er seinen Rückzug gebeckt sieht, alles vorhandene Kleinvieh ohne Gnade und Barmherzigkeit, in gleichsam blinder, unüberlegter Mordgier wie ein Tiger haufend; doch gehören Einbrüche des frechen Räubers in Viehställe immerhin zu den Seltenheiten, während alle Dorfbewohner der von ihm beimgesuchten Gegenden allwinterlich einen guten Theil ihrer hunde einbugen, ebenso wie der Wolfejäger regelmäßig im Laufe des Sommers mehrere von seinen treuen Jagdgenossen verliert. Jagt der Wolf in Meuten, so greift er auch Pferde und Rinder an, obgleich diese ihrer Haut sich zu wehren wiffen. In Rufland erzählt man fich, wie Loewis mir mittheilt, daß hungerige Wolfemeuten sogar den Bären anfallen und nach heftigem Kampfe schließlich bewältigen sollen: ob etwas Wahres an dieser unglaublich scheinenden Erzählung ift, laffe ich billig bahin geftellt fein. So viel ist sicher, daß der Wolf auf alles Lebende Jagd macht, welches er bewältigen zu können glaubt. Immer und überall aber hütet er sich so lange wie irgend möglich, mit dem Menschen sich einzulassen. Die schauerlichen Geschichten, welche in unseren Büchern erzählt und von unserer Einbildungstraft bestens ausgeschmudt werden, beruhen zum allergeringsten Theile auf Wahrheit. Daß eine vom Hunger gepeinigte, blindwüthende Wolfsmeute auch einen Menschen überfällt, niederreißt, todtet und auffrist, kann leider nicht in Abrede gestellt werden; so schlimm aber wie man fich die Gefahren vorstellt, welche den Menschen in von Wölfen bewohnten Ländern bedrohen, ist die Sache bei weitem nicht. Ein wehrloses Kind, ein Weib, welches zur Unzeit vor das Dori fich wagt, mag in der Regel gefährdet sein; ein Mann, und wenn er auch nur mit einem Knüppel bewaffnet wäre, ist es nur in seltenen, durch Zusammentreffen ungünstiger Umstände herbeigeführten Fällen. Einzelne Wölfe wagen sich schwerlich jemals an einen Erwachsenen, Trupps schon eher: bom hunger gepeinigte Meuten fonnen gefährlich werben.

Bei seinen Jagden verfährt der Wolf mit der List und Schlauheit des Fuchses, von dessen Gigenschaften er gelegentlich auch noch eine andere, die Frechheit, an den Tag legt. Er nähert sich einer ausersehenen Beute mit äußerster Vorsicht, unter sorgfältiger Beodachtung aller Jagdregeln, schleicht lautlos dis in möglichste Nähe an das Opser heran, springt ihm mit einem geschickten Sate an die Kehle und reißt es nieder. Un Wechseln lauert er stundenlang auf das Wild, gleichwiel ob dasselbe ein Hirsch oder Reh oder in Dauriens Steppen ein in den Bau geschlüpstes Murmelthier ist; einer Fährte solgt er mit untrüglicher Sicherheit. Bei gemeinschaftlichen Jagden handelt er im Einverständnisse mit der übrigen Meute, indem ein Theil die Beute versolgt, der andere ihr den Weg abzuschneiden und zu verlegen sucht. "Begegenen Wölse", schreibt mir Loewis, "in der Ebene einem Fuchse, so theilen sie sich sosort und suchen ihn zu umzingeln, während einige die Hetz ausnehmen. Weister Keinete ist dann gewöhnlich verloren, wird schnell gesaßt, noch schneller zerrissen und verschlungen." Angesichts einer Herde bemühen sie sich, wie schon die Alten

wußten, die Hunde wegzuloden, und fallen dann über die Schafe her: "So der Wölffen vil vnd Hund oder hirten ben der härd find, so grensift ein theil die hut an, der ander die härd Schaaff", sagt schon der alte Geßner. Gejagt, erhebt sich der Wolf, beim ersten Lautwerden der Rüden, um sich sortzustehlen, gibt aber genau darauf Acht, wie viele Hunde ihm folgen, überfällt, wenn ein einzelner durch das Jagdseuer verlockt wurde, von den übrigen sich zu trennen, diesen ohne weiteres, erwürgt ihn und frist ihn während der Jagd auf. So erzählte mir Baron von Branyczany, ein leidenschaftlicher Wolfsjäger in Kroatien, und fügte nachstehende Geschichte hinzu, um zu beweisen, daß der Wolf mit ausgesuchter und schändlicher List verfährt, um einen Hund zu übertölpeln.

Pfarrer Kaliman, nach Bersicherung Branhczanh's ein durchaus zuverlässiger Gewährsmann, sah einmal an einem Bergabhange drei Wölfe lauernd stehen und auf das Gekläss einiger Hunde lauschen, welche sie wahrgenommen hatten. Nach einiger Zeit zogen sich zwei von den Wölfen in das nahe Didicht zurück, während der eine den drei oder vier Hunden, mittelgroßen Braten, entgegenging und sie förmlich heraussorderte, ihn zu versolgen. Die Hunde stürmten ohne Besinnen auf den verhaßten Gegner los und folgten ihm mit um so größerem Eiser, als er sich bei ihrem Erscheinen sofort wandte und auf die Flucht machte. Kaum hatten sie die Stelle, von welcher aus die beiden anderen Wölse weggelausen waren, übersprungen, als diese wieder erschienen, die Fährte ihres Jagdgenossen und der Hunde aufnahmen und nun ihrerseits letztere verfolgten. Von diesen kam kein einziger in das Dorf zurück. Aehnliche Känke und Listen mögen die Wölse im Winter auch in unmittelbarer Rähe der Dörser oder im Dorse selbst anwenden, um die Hunde aus dem sicheren Schutze des Hauses wegzulocken; denn gar nicht selten geschieht es, daß ein Dorshund abends in voller Angst in das Innere eines Hauses stürzt, um in der Rähe des sichernden Feuers Schutz zu suchen, und daß man bald darauf das langgezogene Heulen Isegrims vernimmt.

Mus vorstehenden Angaben geht zur Genüge hervor, wie schädlich der Wolf wird. Bei ben Nomadenvölkern oder allen denen, welche Biehzucht treiben, ift er entschieden der schlimmste aller Feinde. Es tommt vor, daß er die Biehzucht wirklich unmöglich macht. So wurde ein Berfuch, das jo nügliche Ren auch auf den füdlichen Gebirgen Norwegens zu züchten ober in herden zu halten, durch die Wölfe vereitelt. Man hatte Renthiere aus Lappland gebracht und ber Obhut einiger Lappen übergeben, welche ihrem Amte so gut vorstanden, daß nach wenigen Jahren die herden von hunderten auf Taufende gewachsen waren. Mit der Bermehrung der Renthiere nahm aber die Zahl ber Wölfe berart überhand, daß man zulest gezwungen wurde, die Renthiere theils zu tobten, theils verwildern zu laffen, um nur die Plage wieder loszuwerden. In ber ruffischen Proving Livland wurden in dem Jahre 1823 bei den Behörden als den Wölfen gur Beute gefallene Thiere angemelbet: 15,182 Schafe, 1807 Rinder, 1841 Pferde, 3270 Lämmer und Ziegen, 4190 Schweine, 703 hunde und 1873 Banfe und Suhner. Im Großherzogthum Posen wurden im Jahre 1820 neunzehn Erwachsene und Kinder zerriffen, und boch hatte die preußische Regierung in den vorhergehenden Jahren 4618 Thaler Schufgelb für erlegte Wölfe bezahlt. Ein einziger Wolf, welcher fich, laut Kobell, bevor er getödtet wurde, neun Jahre in der Gegend von Schliersee und Tegernsee umhertrieb, hat nach amtlichen Erhebungen während biefer Zeit gegen 1000 Schafe und viel Wildpret geriffen, jo daß der von ihm verursachte Schaben auf 8000 bis 10,000 Gulben geschätzt wurde. Im Jagdwalde bei Temeswar, welcher eine Achtelmeile von der Festung entfernt liegt, riffen die Wölfe in einem Winter über 70 Rehe, in einem walachischen Grenzdorfe binnen zwei Monaten 31 Rinder und 3 Pferde, in der froatischen Ortschaft Basma in einer Nacht 35 Schafe. Im Dorfe Suhaj in Kroatien trieb, laut mir gewordenem Berichte, am 8. December 1871 der hirt eine Berde Schafe auf die Weide und wurde hier von etwa sechszig Wölfen überfallen, welche ihm 24 Schafe zerriffen und auffraßen; die übrigen gerftoben in alle Winde und nur ein Lamm kehrte zurück. Aehnliches geschieht aller Orten, wo diese Raubthiere hausen. In Lappland ift das Wort Friede gleichbedeutend mit Ruhe vor den

Wölsen. Man kennt bloß einen Krieg, und dieser gilt gedachten Raubthieren, welche das lebendige Besithum der armen Romaden des Nordens oft in der empsindlichsten Weise schädigen. Auch in Spanien verursachen die Wölse bedeutende Verluste. Während meiner Anwesenheit daselbst, im Winter von 1856 zu 1857, sand man einmal zwei jener muthigen Sicherheitsbeamten, welche Spanien eine Zeitlang von menschlichen Räubern besreit hatten, todt inmitten einer Schar von durch sie erlegten Wölsen. Die tapseren Männer hatten getämpst, solange Pulver und Blei vorhanden gewesen war, und selbst dann noch mit dem Bahonnet sich vertheidigt, waren aber endlich doch unterlegen, vielleicht mehr der Ermattung und der Kälte als den hungerigen Wölsen.

Es ift tein Wunder, wenn die gefährlichen Thiere, zumal da, wo fie in Menge auftreten, nicht bloß unter den Menschen, sondern auch unter den Thieren Angst und Schreden verursachen. Die Pferde werden in hohem Grade unruhig, sobald sie einen Wolf wittern, die übrigen Sausthiere, mit Ausnahme ber hunde, ergreifen die Flucht, wenn sie nur die geringste Wahrnehmung von ihrem Hauptfeinde erlangt haben. Für gute Hunde aber scheint es kein größeres Bergnügen zu geben als die Wolfsjagd, wie ja überhaupt die hunde dadurch fich auszeichnen, daß fie gerade die gefährlichste Jagd am liebsten betreiben. Schwer begreiflich oder doch merkvürdig ift, daß ber Haß zwischen zwei so nahen Verwandten, wie es der Hund und Wolf sind, eine so unbeschreibliche Höhe erreichen kann. Gin hund, welcher auf eine Wolfsfährte geseth wird, vergißt alles, gerath in die namenloseste Wuth und ruht nicht eher, als bis er seinen Feind am Kragen hat. achtet er keine Verwundung, nicht einmal den Tod seiner Gefährten. Roch sterbend sucht er an dem Wolfe fich festzubeißen. Doch nehmen keineswegs alle hunde eine Wolfsfährte auf; viele kehren im Gegentheile sofort um, wenn sie ben verhaßten Wolf wittern. Die Größe der Rüden kommt weniger in Betracht als die Rasse oder Abstammung und die Schule, welche sie durchgemacht haben. Aleine Aläffer find nicht selten viel erbittertere Gegner des Raubthieres als große, nicht von bem nöthigen Muthe befeelte Beißer.

Auch andere Hausthiere wissen fich gegen den Wolf zu vertheidigen. "In den fübruffischen Steppen", fagt Rohl, "wohnen die Wölfe in felbst gegrabenen Sohlen, die oft klaftertief sind. Raum sind sie irgendwo häufiger als in den waldigen und buschigen Ebenen der Ufraine und Kleinrußlands. Jede menschliche Wohnung ist bort eine wahre Festung gegen die Wölfe, und mit vier bis fünf Meter hohen Dornmauern umgeben. Diese Thiere umschleichen in der Nacht immerfort die Herden der ruffischen Steppen. Den Pferdeherden nahen fie sich mit Borsicht, suchen einzelne Füllen wegzuschnappen, welche sich zu weit von der Herbe weggewagt haben, oder beschleichen auch einzelne Pferde, springen ihnen an die Gurgel und reißen sie nieder. Merken die übrigen Pferde den Wolf, so gehen sie ohne weiteres auf ihn zu und hauen, wenn er nicht weicht, mit den Vorderhufen auf ihn los, ja die Bengste paden ihn auch mit den Zähnen. Oft wird der Wolf schon auf ben erften Schlag erlegt, oft aber macht er eine schnelle Wendung, padt das angreisende Pferd an ber Gurgel und reißt es zu Boden. Auch viele zugleich erfcheinende Wölfe find nicht im Stande, eine Pferdeherde zum Weichen zu bringen, kommen im Gegentheile, wenn sie sich nicht bald zurückziehen, in Gefahr, umringt und erschlagen zu werben." In ebenso misliche Lage geräth Jegrim, wenn er versucht, in den Waldungen Spaniens ober Arvatiens einen Schweinebraten sich zu holen. Ein vereinzeltes Schwein wird ihm vielleicht zur Beute; eine größere, geschloffene Berde bagegen bleibt, wie man mir in Spanien und Kroatien übereinstimmend versicherte, regelmäßig von Wölfen verschont, wird von diesen sogar ängstlich gemieden. Die tapferen Borstenträger stehen muthig ein für das Wohl der Gesammtheit, alle für einen, und bearbeiten den bosen Wolf, welcher sich erfrechen follte, unter ihnen einzufallen, mit den Hauzähnen so wacer, daß er alle Räubergelüste vergißt und nur daran denkt, sein aufs höchste bedrohtes Leben in Sicherheit zu bringen. Berfaumt er den rechten Augenblick, fo wird er von den erboften Schweinen unbarmherzig niedergemacht und bann mit demfelben Behagen verzehrt, welches ein Schweinebraten bei ihm erweden mag. erklart es fich, daß man da, wo Schweine im Walde weiben, fast nie einen Wolf fpurt, und andererseits wird es verständlich, daß der Jäger, welcher mit seinen hunden zufällig in die Rähe einer Schweineherde gerath, nicht minder ernste Gefahr läuft als die Wölfe. Denn die Schweine sehen in den Hunden so nahe Verwandte der von ihnen gefürchteten Raubthiere, daß sie sich ebenso gut auf jene stürzen wie auf diese und, einmal wüthend geworden, auch den zum Schute seiner treuen Behülfen herbeieilenden Jäger nicht schonen. Selbst einzelne Schweine kampfen auf Leben und Tod, ehe sie sich dem Wolfe ergeben. In den Waldungen Andalusiens fand man, wie man mir an Ort und Stelle erzählte, eine ftarte Bache verendet zwischen zwei von ihr erlegten Wolfen. Rur die Schafe fügen sich mit der gläubigen Seelen eigenen Ergebung willenlos in das Unvermeidliche. "Bat der Wolf bemerkt", schilbert Rohl weiter, "baß Schäfer und hunde nicht zur hand find, fo padt er bas erfte, beste Schaf und reißt es nieder. Die übrigen fliehen zweis bis dreihundert Schritte weit, brangen fich bicht zusammen und gaffen mit ben bummften Augen ber Welt nach bem Wolfe hin, bis er kommt und sich noch eins holt. Nun reißen sie wieder einige hundert Schritte aus und erwarten ihn abermals." An die Rindviehherden wagt sich gewöhnlich kein Wolf, weil der ganze Schwarm fich gleich über ihn hermacht und ihn mit den Hörnern zu fpießen fucht. Er trachtet nur barnach, abgesonderte Kälber oder auch erwachsene Rinder zu erlegen, und springt biesen ebenso an die Reble wie dem Pferde. Schwächere Sausthiere find verloren, wenn sie nicht rechtzeitig einen sicheren Zufluchtsort erreichen können, und der Wolf folgt ihnen auf feiner Jagd burch Sumpf und Moor, ja felbst durch das Wasser.

Der Wolf besigt alle Begabungen und Eigenschaften des Hundes: bieselbe Kraft und Ausdauer, diefelbe Sinnesicharfe und benselben Berftand. Aber er ift einseitiger und erscheint weit unedler als der hund, unzweifelhaft einzig und allein deshalb, weil ihm der erziehende Mensch fehlt. Sein Muth steht in gar keinem Verhältnisse zu seiner Kraft. So lange er nicht Hunger fühlt, ist er eines der seigsten und surchtsamsten Thiere, welche es gibt. Er flieht dann nicht bloß vor Men= schen und Hunden, vor einer Ruh oder einem Ziegenbode, sondern auch vor einer Berde Schafe, sobald die Thiere sich ausammenrotten und ihre Köpse gegen ihn richten. Hörnerklang und anderes Geräusch, das Alirren einer Actte, lautes Schreien zc. vertreibt ihn regelmäßig. In der Thierjabel wird er als tölpelhafter, täppischer Gesell bargestellt, welcher sich von Better Reinele fortwährend fiberliften und betrügen läßt: dieses Bild entspricht der Wirklichkeit jedoch durchaus nicht. Wolf gibt bem Buchse an Schlauheit, Lift, Berschlagenheit und Vorsicht nicht bas geringste nach. übertrifft ihn womöglich noch in allen diesen Studen. In der Regel benimmt er fich ben Um= ständen angemessen, überlegt, bevor er handelt und weiß auch in bedrängter Lage noch den rechten Ausweg zu finden. Gine Beute beschleicht er mit ebenso viel Borficht wie Lift; felbst gejagt, tommt er außerst bedachtsam herangetrabt. Seine Sinne find ebenso scharf wie die des zahmen hundes, Geruch, Gehör und Gesicht gleich vortrefflich. Es wird behauptet, daß er nicht bloß spüre, sondern auch auf große Strecken hin wittere. Daß er leifes Geräusch in bedeutender Entfernung vernimmt und zu deuten weiß, ist sicher. Ebenso versteht er genau, welchem Thiere eine Fährte angehört, die er zufällig auf seinen Streifereien gefunden hat. Er folgt dieset dann, ohne fich um andere zu bekummern. Seine elende Feigheit, seine Lift und die Scharfe feiner Sinne zeigt fich bei feinen Ueberfällen. Er ift dabei überaus vorsichtig und behutsam, um ja seine Freiheit und sein Leben nicht aufs Spiel zu sehen. Niemals verläßt er feinen Hinterhalt, ohne vorher genau ausgespürt zu haben, daß er auch sicher sei. Mit größter Vorsicht vermeibet er jedes Geräusch bei seinem Zuge. Sein Argwohn fieht in jedem Stride, jeder Deffnung, in jedem unbefannten Gegenstande eine Schlinge, eine Falle oder einen hinterhalt. Deshalb vermeidet er es immer, burch ein offenes Thor in einen hof einzudringen, falls er irgendwie über die Einfriedigung springen kann. gebundene Thiere greift er ebenfalls nur im außersten Rothfalle an, jedenfalls weil er glaubt, daß fie als Köber für ihn hingestellt worden sind. Sieht er ein, daß ihm der Rückzug verschlossen ift, fo kauert er fich felbft im Schafftalle feige in eine Ede, ohne bem Bieh etwas zu Leibe zu thun, und wartet angsterfüllt der Dinge, die da kommen follen. Gang ebenso ift fein Gebaren in anderen

unangenehmen Lagen seines Lebens, beispielsweise in Fallgruben, welche seinen eifrigen Jagden ein jähes Ende bereiteten. Er denkt hier nicht an Raub und Mord, vielmehr einzig und allein an Rettung. Der alte Geßner gibt nachstehenden Bericht Justinus Geblers mit folgenden Worten wieder:

"Es hat sich begäben als sein vatter, aus sonderbarem luft so er zu jagen hat, etliche gräben, gruben und löcher in feinem ader bereitet hat, allerlen gewild barinn zu faben, daß auff ein nacht drey vnglenche, widerwertige thier in folchen graben gefallen. Erstlich ein alt wend, so auß dem garten auff den abendt traut, gibel, ruben hat wöllen holen: Gin Fuche, Gin Wolff. Als nun ein pedes daz ort und statt behielt, dahin es gefallen, sich ein pedes die gange nacht ftill hielt, one zweyfel auß forcht, obglench der Wolff das grimmest under jenen war, hielt er sich doch in forcht ftill, thet niemants kein schaden, allein daß das wend von forcht wägen, gang graw, krafftlog und halb todt worden. Als morgens frü der vatter nach seiner gewonheit die gräben besichtiget, auß begird so er nach dem gewild hat, ersicht er den wunderbarlichen fang, erstaunet darab, spricht der frouwen zu, welche garnach todt, ein wenig zu jren selber kommen, springt als ein mannlicher, geherzter mann in den graben, erfticht den Wolff, schlecht den Fuchs zu todt, tregt die frouwen halber todt mit hilff einer leiteren auff seinen armen auß dem graben, bringt sie widerumb zu hauß, verwunderet sich, daß söllich fräffig, schädlich thier der frouwen und anderem gewild verschonet hat". An diese alte heitere Geschichte erinnerte auch eine andere, welche mir in Kroatien erzählt wurde. Der Bauer Fundec im Dorfe Gratschetz fand mitten im Sommer zu seiner nicht geringen Verwunderung einen Wolf in der von ihm im Winter errichteten Wolfsgrube auf dem Boden figend. Ohne Waffen, wie er war, versuchte er bas Raubthier mit einem rasch berbeigeholten Anüppel zu erschlagen, verlor dabei das Gleichgewicht, stürzte in die Grube hinab und fam hier auf Sande und Fuße zu liegen. Noch ehe er sich aufgerichtet, hatte Jegrim den gunftigen Augenblick ersehen, nicht um ihm an die Rehle, sondern um auf seinen Ruden zu springen und so bas Freie zu gewinnen, mahrend ber Bauer lange Zeit sich abmuhen mußte und nur mit Sulfe bes bejagten Anuppels überhaupt im Stande war, aus der Grube herauszukommen.

Anders benimmt sich der Wolf, wenn ihn der qualende Hunger zur Jagd treibt. Dieser verandert das Betragen und läßt ihn Borsicht und List ganz vergessen, stachelt aber auch seinen Muth an. Der hungerige Wolf ist geradezu tollfühn und fürchtet sich vor nichts mehr: es gibt für ihn kein Schreckmittel.

Bei alteren Wölfen beginnt die Rangeit Ende Decembers und währt bis Mitte Januars; bei jüngeren tritt sie erst Ende Januars ein und währt bis Mitte Februars. Die liebesbrünftigen Männchen tämpfen bann unter einander auf Tod und Leben um die Weibchen. Rach einer Trächtigkeitsbauer von breis oder vierundsechszig Tagen, welche also ber unserer größeren Hundes raffen genau entspricht, bringt bie Wölfin an einem geschützten Platchen im tiefen Walde brei bis neun, gewöhnlich vier bis fechs Junge. In Kurland mählt fie, nach einer brieflichen Mittheilung des Kreisförsters Rade, zu ihrem Wochenbette erhabene, dicht mit Holz bestandene Stellen in den großen Moräften, welche nicht leicht von Menschen oder Weidevieh betreten und von den Jägern Traden, d. h. Aufenthaltsorte der Wölfe, genannt werden; im Süden Europa's wölft sie in selbstgegrabenen Löchern unter Baumwurzeln ober auch wohl in einem erweiterten Fuchs = und Dachsbaue. Die Jungen bleiben auffallend lange, nach den von Schöpff im Thiergarten zu Dresten gemachten Beobachtungen, einundzwanzig Tage, blind, wachsen anfänglich langfam, später fehr rasch, betragen fich gang nach Art junger hunde, spielen luftig mit einander und tatbalgen zuweilen unter lautem, auf weithin hörbarem Geheul und Gefläff. Die Wölfin behandelt fie mit aller Bartlichkeit einer guten hundemutter, beledt und reinigt fie, fäugt fie fehr lange, schafft reichliche, dem jeweiligen Stande des Wachsthums entsprechende Rahrung für sie herbei, ift fortwährend ängftlich bestrebt, sie nicht zu verrathen und trägt sie, wenn ihr Mistrauen erregt wurde oder Gefahr broht, im Maule nach einem anderen ihr ficher dunkenden Orte. "In

ber Rabe feiner Traben", schreibt mir Rabe, "raubt ber Wolf nie, weshalb Rebe und junge Wölfe harmlos in einem und bemselben Treiben erwachsen. Bei den meisten Wolfsjagden habe ich in bemselben Treiben junge Wölfe und junge Rebe erlegt und erlegen sehen. Diesen niedlichen Thieren kann aber die Nähe der Wölfe unmöglich unbekannt bleiben, da letztere schon Ende Juli's zu heulen Daß die Wölfin ihre Jungen verschleppt, hat man vielfach beobachtet. Aber nicht allein sie, sondern auch der Wolf nimmt sich, laut Rade, der letzteren an. Die wiederholte An= gabe, daß er seine Jungen auffresse, wo er sie finde, scheint nur bedingungsweise richtig zu sein. "Abgesehen davon", schreibt Kade, "daß es einer Wölfin wohl ganz unmöglich wäre, ihr Gewölfe vor des Alten Spürnase zu verbergen und vor seinen Zähnen zu retten, möchte ich fragen: warum frist kein Wolf die Leichen der auf einer Jagd erlegten und hingeworfenen Wölfe, welche noch dazu abgefellt find? Als junger Mann habe ich das furchtbare, wehtlagende Seulen der alten Wölfe an ben Leichnamen ihrer Jungen einmal gehört und bas Verfahren ber alteren Jager verdammt, auch nicht nachgeahmt." Dieser Mittheilung fteben andere entgegen: Junge Bölfe, deren Mutter man getödtet hatte, verschwanden spurlos und fanden höchst wahrscheinlich in den Magen älterer Artgenoffen ihr Grab. Wenn junge Wölfe im Baue oder Lager von älteren nicht behelligt werden, jo dürfte dies wohl mehr der mistrauischen Borsicht der Mutter als der Baterliebe des Wolfes zu banken sein. Rabe scheint die Meinung zu hegen, daß letterer zur Ernährung der Jungen mit beitragen helfe, unterstützt seine Ansicht jedoch nicht durch überzeugende Belege, sodaß ich auch diesen Puntt noch keineswegs als erledigt betrachte. Erft später, nachdem die Jungen bereits ben älteren Wölsen zugeführt worden find, nehmen diese ihrer sich an, beantworten mindestens gewissen= haft ihr ungefüges Geplärr mit schulgerechtem Geheul, warnen und leiten fie bei Gefahr und klagen erbärmlich über ihren Berluft. Die Jungen wachsen bis ins dritte Jahr und werden in diesem fortpflanzungsfähig. Das Alter, welches fie überhaupt erreichen, dürfte sich auf zwölf bis fünfzehn Jahre belaufen. Biele mögen dem hungertode erliegen; andere sterben an den vielen Krankheiten, benen die Hunde überhaupt ausgesetzt find.

Durch vielfache Versuche ist es zur Genüge sestgestellt, daß durch Paarung des Wolfes mit der Hündin oder des Hundes mit der Wölfin Blendlinge entstehen, welche wiederum sruchtbare Junge erzeugen. Diese Bastarde halten nicht immer die Mitte zwischen Wolf und Hund, und auch die Jungen eines Wurses sind sehr verschieden. In der Regel ähneln sie mehr dem Wolfe als dem Hunde, obwohl ebenso hundähnliche vorkommen. Ungeachtet aller Abneigung, welche zwischen Wolf und Hund besteht, paaren sich beide, und zwar ebensowohl in der Gesangenschaft wie im Freien, ohne Juthun des Menschen. In galizischen Walddörsern stellt sich zuweilen ein Wolf als Mitbewerber bei einer läusischen Hündin ein, und ebenso sollen Hunde manchmal brünstigen Wölfinnen nachgehen. Die Wolfsähnlichteit vieler Haushunde in Ungarn, Siebenbürgen, Rußland und Sibirien wird gegenwärtig von allen Forschern, welche insolge der überzeugenden Lehren Darwins älteren Unschauungen entsagt haben, auf berartige Kreuzungen zurückgeführt.

Jung ausgezogene und verständig behandelte Wölse werden sehr zahm und zeigen innige Anhänglichkeit zu ihrem Herrn. Euvier berichtet von einem Wolse, welcher wie ein junger Hund ausgezogen worden war und nach erlangtem Wachsthume von seinem Herrn dem Pflanzensgarten geschenkt wurde. "Hier zeigte er sich einige Wochen lang ganz trostlos, fraß äußerst wenig und benahm sich vollkommen gleichgültig gegen seinen Wärter. Endlich aber saßte er eine Zusneigung zu denen, welche um ihn waren und mit ihm sich beschäftigten, ja es schien, als hätte er seinen alten Herrn vergessen. Letzterer kehrte nach einer Abwesenheit von achtzehn Monaten nach Paris zurück. Der Wolf vernahm seine Stimme trot dem geräuschvollen Gedränge und überließ sich, nachdem man ihn in Freiheit gesetzt hatte, Ausbrüchen der ungestümsten Freude. Er wurde hierauf von seinem Freunde getrennt, und von neuem war er wie das erste Mal tiesbetrübt. Nach dreijähriger Abwesenheit kam der Herr abermals nach Paris. Es war gegen Abend und der Käsig des Wolses völlig geschlossen, so daß das Thier nicht sehen konnte, was außerhalb seines Kerkers vorging; allein sowie es die Stimme des nahenden Herrn vernahm, brach es in ängstliches Geheul aus, und sobald man die Thüre des Käsigs geöffnet hatte, stürzte es auf seinen Freund los, sprang ihm auf die Schultern, leckte ihm das Gesicht und machte Miene, seine Wärter zu beißen, wenn diese versuchten, ihn wieder in sein Gesängnis zurüczuführen. Als ihn endlich sein Erzieher wieder verlassen, erkrankte er und verschmähte alle Nahrung. Seine Genesung verzögerte sich sehr lange; es war dann aber immer gefährlich für einen Fremden, ihm sich zu nähern."

Alehnliches wird in der schwedischen "Zeitschrift für Jäger und Raturforscher" von einer Jagbe freundin, Katharine Bedoire, erzählt: "Bei Gyfinge kaufte mein Mann im Jahre 1837 drei junge Wölfe, welche eben das Vermögen, zu sehen, erhalten hatten. Ich wünschte, diese fleinen Geschöpfe einige Zeit behalten zu dürfen. Sie blieben ungefähr einen Monat bei einander und hatten während dieser Zeit ihre Wohnung in einer Gartenlaube. Sobald sie mich im Hose rusen hörten: "Ihr hündchen!" kamen fie mit Geberden von Freude und Zuthulichkeit, die zum Berwundern waren. Nachdem ich sie gestreichelt und ihnen Futter gegeben hatte, kehrten sie wieder in ben Garten zurud. Rach Berlauf eines Monats wurde das eine Mannchen an den Gutebefitzer von Uhr und das Weibchen an den Gutsbesitzer Thore Petree verschenkt. Da dasjenige, welches wir felbst behielten, nun einfam und verlaffen war, nahm es feine Zuflucht zu den Leuten des Behöftes; meistens jedoch folgte es mir und meinem Gatten. Sonderbar war es, wie dieser Wolf zutraulich wurde, daß er sich, sobald wir zusammen ausgingen, neben uns legte, wo wir rubeten, aber nicht dulbete, daß irgend Jemand sich uns auf mehr als zwanzig Schritte nahete. Kam Jemand näher, so knurrte er und wies die Zähne. Sowie ich nun auf ihn schalt, leckte er mir die Hände, behielt aber die Augen auf die Person gerichtet, welche uns fich nähern wollte. Er ging in den Zimmern und in der Küche umber wie ein Hund, war den Kindern sehr zugethan, wollte sie leden und mit ihnen spielen. Dies dauerte fort, bis er fünf Monate alt und bereits groß und stark war, und mein Mann beschloß, ihn anzubinden, aus Furcht, daß er bei seinem Spielen mit den Kindern dieselben mit seinen scharfen Klauen rigen oder sie einmal blutend finden und dann Lust bekommen könnte, schlimmer mit ihnen zu verfahren. Indeß ging er auch nachher noch oftmals mit mir, wenn ich einen Spaziergang machte. Er hatte seine hutte bei ber Gisenniederlage, und sobald im Winter Rohlenbauern kamen, kletterte er auf die Steinmauern hinauf, wedelte mit bem Schwanze und schrie laut, bis fie herzukamen und ihn ftreichelten. Hierbei war er jederzeit angelegentlich beschäftigt, ihre Taschen zu untersuchen, ob fie etwas bei sich hatten, was zum Fressen taugte. Die Bauern wurden dies so gewohnt, daß sie sich damit beschäftigten, Brodbissen bloß zu dem Zwecke in ihre Rocktaschen zu stecken, um sie den Wolf darin suchen zu lassen. Dies verstand er benn auch recht gut, und er verzehrte alles, was man ihm gab. Außerdem fraßer täglich brei Eimer Futter. Bemerkenswerth war es auch, daß unsere Hunde anfingen, mit ihm aus bem Eimer zu freffen; tam aber irgend ein fremdes Thier und wollte die Speife mit ihm theilen. fo wurde er wie unfinnig vor Born. Jedesmal, wenn er mich im Hofe zu sehen bekam, trieb er ein arges Wefen, und sobald ich jur Gutte tam, richtete er fich auf die Sinterläufe empor, legte die Vorderpfoten auf meine Schultern und wollte mich in seiner Freude beleden. Sowie ich wieder von ihm ging, heulte er vor Leidwesen darüber. Wir hatten ihn ein Jahr lang; da er aber, als er ausgewachsen war, des Nachts arg heulte, so beschloß Bedoire, ihn todtschießen zu lassen. — Mit bem Bolfe, welchen der Gutsbesiger von Uhr erhielt, ereignete sich der mertwürdige Umftand, das er mit einem der Jagbhunde seines Besitzers in derselben Gutte zusammen wohnte. Der hund lag jede Nacht bei ihm, und sobald er Fleisch zu fressen bekam, vermochte er es niemals über fich. dasselbe ganz aufzuzehren, fondern trug es in die Hütte zum Wolfe, welcher ihm dabei alle Zeit mit freundlicher Geberde entgegenkam. Nicht felten geschah es, daß auch der Wolf feinen Freund auf dieselbe Weise belohnte."

Ich habe diese Geschichten ausführlich mitgetheilt, weil mir Wölse, welche ich gepflegt und beobachtet, Belege für die Wahrheit jener Mittheilungen gegeben haben. Gin Wolf im Breslauer

Thiergarten ift ebenso zahm wie mancher hund, begrüßt meinen Berufegenossen Schlegel auf bas freundlichste, sobald er ihn fieht, ledt ihm die Bande, welche jein Gebieter ihm ohne Schen burch bas Gitter ftredt, und benimmt fich auch anderen Befannten gegenüber ftets artig und liebenswürdig; sein Käfiggenoffe dagegen lebt mit Schlegel in einem absonderlichen Verhältniffe, ftredt auf Berlangen feinen Schwang burch bas Gitter, knurrt und gurnt jedoch, sobalb biefer berührt wird, und klappt das Gebig laut hörbar zusammen, ohne damit übrigens den Eindruck eines Terzerolichuffes hervorzubringen, wie ber gefühlsüberschwengliche Mafius gutmuthigen Lefern glauben machen will. Aller Zorn gebachten Wolfes ift aber nichts anderes als Schein und Beuchelei. Denn wüthend fallt der fonderbare Gefell über feinen Gefährten her, wenn Schlegel, scheinbar entrustet über das unwirsche Gebaren, jenem schmeichelt und ihn ferner nicht berücksichtigt, und wahrhaft zudringlich ftredt er nunmehr die Lunte zwischen ben Gisenstäben hindurch, um fich bemerklich zu machen. Er will beachtet fein, felbst eine Rederei ertragen, nur nicht vernachlässigt werden. So viel läßt fich nicht bezweifeln: ber Wolf ift ber Erziehung fähig und ber Bahmung, d. h. des Umgangs mit vorurtheilsfreien Menschen, nicht unwürdig. Wer mit ihm zu verkehren versteht, tann aus ihm ein Thier bilden, welches bem Haushunde im wesentlichen ahnelt. Ein freies Thier muß aber freilich anders behandelt werden als ein feit undenklichen Zeiten unter Botmäßigkeit des Menschen stehender Stlave.

"Wiewol der Wolff", sagt der alte Geßner, "nit one etwas nugbarkeit gesangen und getödet wirdt, so ist doch der schad, so er ben läben leut und vech thut vil gröffer, auß welcher ursach im one verzug wo er gemerckt, von mencklichem nachgehalten, verletzt, geschedigt und getödt wirt, mit etlichen instrumenten, gruben, gisst und aat, Wölfsfallen, angel, strick, garn und hündiger kann man den Bernichtungskrieg, welcher gegen Isegrim gesührt wird und von jeher gesührt wurde, nicht darstellen.

"Wolffen und Beeren, an den brichet nyemand keynen Frid", so lautet das Geset Karls des Großen, deutsch übersett in der zu Straßburg 1507 erschienenen Ausgabe des "Sachsenspiegels". Wer einen zahmen Wolf oder Hirsch oder Bären oder einen bissigen Hund hielt, mußte nach demfelben Gesetze den Schaden, welchen ein solches Thier anrichtete, bezahlen: "Wer behaltet einen anselligen Hund oder einen czamen Wolff oder Hirb, oder Beeren, wa sig icht schaden thund, das soll der gelten (bezahlen), des sp seind".

Bur Bertilgung des Wolfes gelten alle Mittel, Bulver und Blei ebenso gut wie das tüdisch gestellte Gift, die verrätherische Schlinge und Falle, der Anüppel und jede andere Waffe. Die meisten Wölfe werden gegenwärtig wohl mit Brechnuß und in der neueren Zeit hauptfächlich mit Struchnin, befanntlich dem eigentlichen wirtsamen Bestandtheile der Brechnuß, getöbtet. Wenn im Winter die Nahrung zu mangeln beginnt, bereitet man ein getödtetes Schaf zu und legt es aus. Das Thier wird abgeftreift und bas Gift in kleinen Mengen überall in bas aufgeschnittene Fleisch eingestreut. Dann zieht man die Saut wieder barüber und wirft den Röber auf den bekannten Wechselstellen ber Bölfe aus. Die Wirfung ift furchtbar. Rein Wolf frift fich an einem berartig vergifteten Thiere fatt, fondern bezahlt gewöhnlich schon in den ersten Minuten seine Freggier mit dem Tode. Sobald er die Wirkung des Giftes verspürt, läßt er das Fleisch liegen und sucht fich burch die Flucht zu retten. Allein schon nach wenigen Schritten verfagen die Glieder ihren Dienst. Furchtbare Krämpfe werfen ihn zu Boben. Der Ropf wird von den Zudungen in bas Genick zurückgeworfen, der Rachen weit aufgeriffen, und in einem solchen Anfalle endet das Thier fein Leben. Diese Bertilgungsart ist wohl die ergiebigste, weil der Wolf mit blinder Gier auf folches Fleisch fturzt; Strychnin soll jedoch, wie man in Aroatien behauptet, das Fell mehr ober weniger unbrauchbar machen, weil alle Haare lodern. Vortheilhaft find auch die Fallgruben, etwa 3 Meter tiefe Löcher von ungefähr 2,5 Meter Durchmeffer. Man überdeckt fie mit einem leichten Dache aus schmalen, biegsamen Zweigen, Moos und bergleichen, und bindet in ihrer Witte einen Köber an. Damit der Wolf nicht Zeit habe, vorher lange Untersuchungen zu machen und ein des

Weges kommender Mensch gesichert sei, wird die Grube mit einem hohen Zaune umgeben, über welchen jener, um zur Beute zu gelangen, mit einem Sahe wegspringen muß. Am Tarainor wendet man Fallgruben vielsach an. "Zuerst", schildert Radbe, "kommen Raben und Rabenkrähen zum Köber, und diesen, welche ihn umfliegen, solgt der Wolf. Er ist aber meist gewihigt genug, um nicht ohne weiteres zum Köder zu lausen und dabei zu verunglücken, legt sich vielmehr an den Rand der ihm verderblichen Grube, scharrt mit den Psoten das Berdeck derselben weg und wird erst mit der Zeit lüsterner nach dem Köder, welchen die Bögel schon tüchtig bearbeiten. Endlich entschließt er sich zum gewagten Sprunge und sällt in die Grube. In dieser, so erzählen glaubwürdige Jäger, stellen sich alle Wölfe sehr listig an. Zwar toben und heulen sie zuerst viel, verstummen aber, wenn am nächsten Morgen der berittene Jäger, ihnen auf weithin vernehmbar, sich naht, suchen eine Ecke auf und stellen in ihr liegend sich todt. Aus sie geworsene Erde, Steinchen z. lassen sienenden Stange mit Riemenschlingen, berührt werden, beginnt das Rasen, Beißen und Heulen wieder.

In volkreichen Gegenden bietet man die Mannschaft zu großartigen Treibjagden auf. Die Auffindung einer Wolfstpur war und ift bas Zeichen zum Aufbruch ganzer Gemeinden. Die Schweizer Chronit erzählt: "Sobald man einen Wolf gewahr wird, schlecht man Sturm über ihn, alsbann emport sich eine ganze Landschaft zum Gejägt, bis er umgebracht oder vertrieben ist". waffenfähige Mann war verpflichtet, und übte gern diese Pflicht, an der Wolfsjagd Theil zu nehmen. In ben größeren Förftereien Polens, Pofens, Oftpreugens, Lithauens zc. hat man eigens zur Wolfsjagd breite Schneißen durch den Wald gehauen und diefen dadurch in kleinere Bierede abgetheilt. Die brei Seiten eines solchen Viereds, welche unter bem Winde liegen, werden, sobald Wölfe gespürt worden find, mit Schühen bestellt und auf der anderen Seite die Treiber hineingeschickt. Gewöhnlich erscheint ber Wolf schon nach dem ersten Lärm äußerst vorsichtig, meift langsam trabend, an der Schützenlinie, wo ihm ein schlimmer Empfang bereitet wird. Bei solchen Jagden gebrauchen bloß die ausgezeichnetsten Schützen die Rugel, die meisten anderen Jäger laden ihre Doppelgewehre mit großen Schroten, fogenannten Boften, welche man in Rorwegen Wolfsschrote nennt, und schießen ihn damit, wenn sie ordentlich gezielt haben, regelmäßig zusammen. Ich habe in Kroatien einer Wolfsjagd beigewohnt und muß fagen, daß das Schauspiel viel großartiger war als der Erfolg. Man hatte die Mannschaft von mehreren Ortschaften aufgeboten und in einem Dorfe unweit des zu bejagenden Waldes versammelt. Mehrere hundert Treiber waren erschienen und zogen nun in geordneten Hausen, geleitet und beaufsichtigt durch die Walbhüter unseres Jagdherrn, einem in der Ebene gelegenen Walde zu, um dort sich aufzustellen. Wir folgten bald darauf in Gesellschaft ber von Agram herbeigekommenen und aus den benachbarten Dörfern zusammengeströmten Schützen. Mitten im Walde wurde, ganz wie bei unserem Fuchstreiben, eine Kette gebildet, nur daß fie fast eine halbe Meile weit sich ausdehnte. So lautlos, wie ich erwartet, ging es bei dem Treiben nicht zu; auch hatten einzelne Treiber es sich nicht nehmen laffen, dem Berbote entgegen, im Walde Feuer anzugunden; auf dem Wege, langs beffen unfere Schühenlinie fich hinzog, verkehrten Bauern nach wie bor, und aus dem Walde tonten uns bie Schläge ber Holzfäller entgegen. Drei Schüffe gaben bas Zeichen zum Beginne bes Treibens. Wir ftanden lange Zeit, laut- und regungslos, wie es guten, erfahrenen Jägern geziemt, ebe wir von dem Treiben etwas vernahmen. Erft dumpf und verhallend, dann deutlicher und endlich vollkommen klar vernehmlich kamen sie heran, rufend, schreiend, jauchzend, heulend, auf Pfeisen blasend und die Trommeln rührend. Lettere verliehen dem Ganzen einen eigenthümlichen Reiz. Die taktmäßigen Schläge der Trommel, welche ber Wolf mehr fürchten foll als alles Schreien, belebten das Treiben in außerordentlicher Weise: es war, als ob ein Regiment zum Sturme heranrückte. Da warnte eine Amfel, für mich verständlich genug. Jett mußte er kommen. Und in der That vernahm ich bald barauf die Schritte eines größeren Thieres, welches gerade auf mich loszugehen schien. Lange harrte ich vergebens, nur ein Fuchs erschien: ber Wolf war zurückgegangen und kam erst später einem tüchtigen Schühen vor das Rohr. Drei andere Wölse hatten die Treiberlinie gesprengt, ein vierter war angeschossen worden. Dem erlegten band man die Läuse mittels Weidenruthen zusammen, hing ihn an einer Stange auf und trug ihn im Triumphe nach dem Dorse.

In gang anderer Weise jagen bie Bewohner der ruffischen Steppen. Ihnen erscheint das Gewehr geradezu als Rebensache. Der aufgetriebene Wolf wird von den berittenen Jägern so lange verfolgt, bis er nicht mehr laufen kann, und bann todtgeschlagen. Schon nach einer Jagd von ein paar Stunden verjagen ihm die Kräfte. Er fturzt, rafft fich von neuem zu verzweifelten Saben auf, schießt noch eine Strede weiter vorwärts und gibt fich endlich verzweiflungsvoll seinen Berfolgern preis. Man tann fich teinen scheuflicheren Anblick benten, als ben bes mattgehetzten Bolfes. Die burr geworbene Bunge hangt ihm lang aus bem geifernden Maule, ber weißgelbe, gottige Pelz fteht vom Körper ab, und ein abscheulicher Geruch ftromt von ihm aus. Mit eingefnickten Hinterläufen macht er Rehrt gegen die Berfolger. Diefe aber, welche ihren Gegner genau kennen, fteigen vom Pferde und schlagen ihn entweder tobt ober schieben ihm einen Lappen, einen alten Sut in den Rachen und paden ihn am Genide, tnebeln ihn und nehmen ihn mit sich nach Baufe. So berichtet Bamm, welcher die Steppen Ruglands mehrfach durchreifte. Rohl ergahlt, baß die Pferdehirten eine außerordentliche Geschicklichkeit in der Wolfsjagd besitzen. Ihre ganze Waffe besteht aus einem Stocke mit eisernem Anopfe. Diefen werfen fie dem gejagten Wolfe, selbst wenn ihr Pferd im schnellsten Laufe begriffen ift, mit folder Kraft und Geschicklichkeit auf den Belg, daß ber Teind regelmäßig schwer getroffen niederfinkt.

In eigenthümlicher Weise jagen die Lappen. Wie ich oben bemerkte, ist der Wolf für fie ber Schreden aller Schreden, ich niochte sagen ihr einziger Feind. Und wirklich bringt ihnen fein anderes Geschöpf fo vielen Schaben wie er. Während bes Sommers und auch mitten im Winter find ihre Renthiere ben Angriffen bes Raubthieres preisgegeben, ohne daß fie viel bagegen thun könnten. Die meisten besigen zwar bas Feuergewehr und wissen es auch recht gut zu gebrauchen; allein die Jagd mit diesem ift bei weitem nicht fo erfolgreich als eine andere, welche fie ausüben. Sobald nämlich ber erste Schnee gefallen ift und noch nicht jene feste Aruste erhalten hat, welche er im Winter regelmäßig befommt, machen fich die Danner zur Wolfsjagd auf. Ihre einzige Baffe befteht in einem langen Stode, an welchem oben ein icharfichneidiges Meffer angefügt wurde, fo daß der Stod hierdurch zu einem Speere umgewandelt wird. Un die Fuße schnallen fie sich die langen Schneeschuhe, welche ihnen ein jehr schnelles Forttommen ermöglichen. Jest fuchen fie ben Bolf auf und verfolgen ihn laufend. Er muß bis an den Leib im Schnee maten, ermudet bald und tann einem Styläufer nicht entfommen. Der Berfolger nabert fich ihm mehr und mehr, und wenn er auf eine waldlose Ebene herausläuft, ift er verloren. Das Dleffer war anfänglich mit einer Hornscheibe überbedt; diefe fitt aber fo loder auf, daß ein einziger Schlag auf das Fell des Wolfes genugt, fie abzuwerfen. Runmehr befommt das Raubthier jo viele Stiche, als erforderlich find, ihm seine Raubluft für immer zu verleiden. Bei weitem die meisten Wolfsfelle, welche aus Norwegen tommen, rühren von den Lappen her und wurden auf biefe Beije erlangt.

Im waadtländischen Jura steht die Wolfsjagd, laut Tschudi, einer bestimmten Gesellschaft zu, welche ihre Beamten, Sitzungen und Gerichtsbarkeit hat. Posaunen verkünden den Tod eines Wolfes im Dorfe; sodann solgt auf Kosten seines Pelzes ein großes Fest, und dabei wird derjenige, welcher den Besehlen des Führers zuwider gehandelt hat, mit Wasserrinken bestraft und mit strohernen Ketten gebunden. Da man nur dann Mitglied der Gesellschaft werden kann, wenn man bereits drei glückliche Wolfsjagden mitgemacht hat, pslegen die Väter schon kleine Kinder auf dem Arme zur Wolfsjagd mitzunehmen.

Der größte Nugen, welchen wir vom Wolfe ziehen können, besteht in Erbeutung seines Wintersfelles, welches, wie bekannt, als gutes Belzwert vielsach angewendet wird. Die schönsten Felle

kommen aus Schweben, Rußland, Polen, Frankreich und werden mit 18 bis 20 Mart bezahlt. Außerdem gewähren alle Regierungen noch ein befonderes Schußgeld für den getödteten Boli, gleichviel ob derselbe erschossen, erschlagen, gefangen oder vergiftet worden ist. In Norwegen z.B. beträgt dies heute noch beinahe ebenso viel, als das Fell werth ist. Die Felle werden umsomehr geschäht, je weißer sie sind, und deshalb gelten die nördlichen immer mehr als die aus südlichen Ländern. Außer dem Pelze verwendet man aber auch die Haut hier und da zu Handschuhen. Pauken= und Trommelsellen. Das grobe Fleisch, welches nicht einmal die Hunde fressen wollen. wird bloß von den Kalmüden und Tungusen gegessen.

In Spanien, wo das Fell, wie erklärlich, keinen großen Werth hat, macht sich der Jäger auf andere Weise bezahlt. Sobald er nämlich einen Wolf erlegt hat, ladet er denselben auf ein Maulthier und zieht nun mit diesem von Dorf zu Dorf, zunächst zu den größeren Herdenbesitzern, später aber, nachdem der Wolf vielleicht bereits ausgestopst worden ist, auch von Haus zu Haus, zum größten Entzücken der lieben Jugend. Die größeren Herdenbesitzer bezahlen bedeutende Summen für einen erlegten Wolse und somit kann es kommen, daß der Jäger von einem erlegten Wolse einen Gewinn zieht, welcher 60 Mark unseres Geldes übersteigt.

Eher als Rohrwolf und Tschango scheint sich der über die ganze Nordhälfte Amerika's vers breitete Wechselwolf (Canis [Lupus] occidentalis, Canis griseus, albus, rusus, ater. variabilis, gigas, nubilus, mexicanus) als eine besondere Art herauszustellen, obschon dies noch keineswegs erwiesen ist. Das Thier soll stämmiger gebaut sein, eine dickere und stumpsere Schnauze, größeren und rundlicheren Kopf, kürzere und spitzere Ohren haben, und mit dichteren, längeren und weicheren Haaren bekleidet sein als unser Wolf; alles dies aber sind Unterscheidungsermerkmale von zweiselhastem Werthe. Die Färbung des Pelzes durchläuft wie bei unserem Wolfe alle Schattirungen von Faldweiß durch Fahlroth bis zu Schwarz: ich habe deshalb den ihm vom Prinzen Max von Wied beigelegten Namen (variabilis) zu seiner deutschen Benennung gewählt.

Der Wechselwolf ähnelt seinem östlichen Berwandten in jeder Hinsicht, bekundet dasselbe Wesen, dieselbe Krast, Frechheit und Feigheit wie jener. Im Käsige macht er die sonderbarsten Bewegungen und flüchtet sich gewöhnlich surchtsam in die Eden, wagt auch nie, seinen Wänter anzugreisen. Dieses Betragen zeigt er am ersten Tage seiner Einkerkerung. Ein Landwirt, so erzählt Audubon als Augenzeuge, welcher sehr viel von diesen Strolchen auszustehen gehabt hatte, legte endlich mehrere Gruben um seine Besitzungen an. In eine derselben waren eines Tages drei große Wölse gefallen, zwei schwarze und ein gesteckter. Jum nicht geringen Erstaunen Aller ging der Pächter ruhig in die Grube, packte die Wölse an den Hinterläusen, als sie zitternd auf dem Boden lagen, durchschnitt mit seinem Messer Kuhe. Die Estimos fangen die amerikanischen Wölse in eigenthümlichen Fallen, welche eigentlich nichts anderes als vergrößerte Mäusesallen sind. Das Innere wird mit einem Köder versehen, zu welchem der Wolf nur mühsam gelangen kann. Sobald er sich gesangen hat, wird er von außen mit Speeren zusammengestochen.

Nordostafrika beherbergt den Schakalwolf oder "Abu el Hoffein" der Araber (Canis [Lupus] lupaster, Canis Anthus, variegatus?). Er ist bedeutend kleiner als unser Jiegrim, diesem aber in Gestalt und Verhältnissen ähnlich. Der breite, spihschnauzige Kopf trägt große, breite und hohe, oben zugespiste Ohren; der Leib ist kräftig, aber verhältnismäßig hoch gestellt: der buschige Schwanz reicht die über die Ferse herab, wird meist hängend, zuweilen jedoch auch in großem Bogen auswärts getragen; der nicht besonders dichte, gleichmäßige Pelz hat dunkelzsahlbraune Färbung, das einzelne Haar gelbliche Wurzel und schwarze Spise.

Nach Hartmann ändert auch der Schakalwolf nicht unerheblich ab, ift in höher gelegenen. kühleren Gegenden kräftiger gebaut und voller behaart als in heißen Tiefebenen, wo er auch dunkler gefärbt erscheint, zeigt zuweilen schwärzliche Fleden und Streifen auf seinem Felle 2c.

Ehrenberg fand den Schakalwolf, welchen die alten Egypter sehr wohl gekannt und auf ihren Tempelbauten bildlich dargestellt haben, in Nordoskafrika wieder auf; spätere Reisende beobachteten ihn im ganzen Norden, Nordosken und Nordwesten Afrika's. Schon in den Wüsten des unteren Nilthales ist er keine Seltenheit, obgleich man immer nur einzelnen begegnet. "Da, wo das bewachsene, beziehentlich bedaute Nilthal", sagt Hartmann, "nur schmale Streisen bildet, hält sich der Schakalwolf über Tages in schwer zugänglichen Klüsten des wüsten, den Strom begrenzenden Landes versteckt, streist aber bei Abend und bei Nacht, selten dagegen noch bei hellem Sonnenscheine umher, löscht am Wasser seinen Durst und beraubt die Ansiedelungen, wo es angeht." In den südlicheren Ländern des Rilgebietes bilden, wie ich bereits in meinen "Ergebnissen einer Reise nach Habeschielt habe, dichtere Gebüsche oder auch der Graswald der Steppe seinen Ausenthalt. In der Steppe soll er sich Höhlen graben oder die graßröhrigen, tiesen Bauten des Erdserbels zum Tagesverstede benuhen: so wenigstens berichteten mir die Bewohner Kordosans.

In seinem Wesen erinnert unser Wildhund mehr an den Wolf als an den Schakal. Wenn Giebel ihn mit letteren zusammen=, also nur als Spielart des Schakals hinstellt, beweist er nichts weiter, als daß er ihn nie gesehen hat. Ginen Wolf wird Jeder in ihm erkennen müssen; von dem Schakal unterscheidet er sich selbst dem ungeübtesten Auge. Wolfartig ist auch sein Austreten. In der Regel hält er sich in einem ziemlich eng begrenzten Gebiete auf und treibt hier Niederjagd auf allerlei Kleinwild, Zwergantilopen, Hajen, Mäuse, Wild= und Haushühner und derzleichen, nebendei allerlei Früchte ausslesend und verzehrend; zuweilen aber, namentlich während der Regenzeit, schlägt er sich in Neuten zusammen, unternimmt größere Wanderungen, übersällt Schas= und Biegenherden, reißt mehr nieder, als er verzehrt, zersprengt die Herden und ängstigt die Hirten in arger Weise. Ueber ein Aas stürzt sich solche Bande mit der Gier einer Wolfsmeute, und wenn der bellende Magen zwingt, vergreift sie sich, laut Hartmann, auch wohl an allerlei ungenieß= baren Stossen.

In den Steppen Innerafrika's jagt man den Schakalwolf mit den dortigen ausgezeichneten Windhunden, welche ihren Verwandten trotz lebhafter Gegenwehr niederreißen oder so lange festshalten, bis die Jäger herbeikommen und ihn mit Lanzen erstechen. In Gesangenschaft hält man ihn ebensowenig wie andere Wildhunde.

Die ersten gesangenen Schakalwölse sah ich in der kaiserlichen Menagerie zu Schönbrunn; später erhielt ich ein Paar, welches ich geraume Zeit gepslegt und beobachtet habe. Ihr Betragen ist das des Wolses. Wie dieser ansänglich scheu, ängstlich und reizdar, gewöhnen sie sich doch in nicht allzulanger Zeit an den Psleger, kommen auf den Anrus herbei und geben sich zuletzt Liebstosungen hin. In das Geheul verwandter Wildhunde stimmen sie getreulich ein; sonst vernimmt man selten einen Laut von ihnen. Das von mir gepslegte Paar begattete sich am 10. März, und am 12. Mai, also nach einer Trächtigkeitszeit von genau dreiundsechszig Tagen, wölste das Weibchen. Die Jungen wurden mit größter Zärtlichkeit behandelt, gediehen vortresslich, spielten bereits Ende Juni's wie junge Hunde, wuchsen ungemein rasch und berechtigten zu den besten Hossnungen, gingen jedoch an der Staupe zu Grunde.

Der von Rüppell in Habesch entbeckte Kaberu, Walke, Gees, Kontsal ober Boharja (Canis simensis), scheint sich vom Schakalwolse nicht allein äußerlich, sondern auch im Schädelbau zu unterscheiden, da Grah hierauf eine besondere Sippe (Simenia) begründet hat. Ein aufsallend schlant, windhundähnlich gebautes Thier ist der Kaberu allerdings, keineswegs aber ein verwilderter Haushund, wie Giebel belehren will, schwerlich auch eine klimatische Abart des Schakals, wie Hart mann für möglich hält. Die Schlankheit dieses Wolses spricht sich besonders in dem suchsartig gebauten Kopse, mit verlängerter Schnauze und ausgezogener Nase aus. Die Ohren sind ziemlich hoch und zugespist, Hals und Rumpf gestreckt, die Beine hoch; der dich buschig behaarte Schwanz reicht bis auf die Fersen herab. In der Eröße kommt der Kaberu einem

starken Schäserhunde annähernd gleich: seine Gesammtlänge beträgt etwa 1,3 Meter, die Schwanzelänge 30 bis 35 Centim., die Höhe am Widerrist 45 bis 50 Centim. Kopf, Rücken und Seiten sind braunroth, Brust und Bauch weiß, die letzten fünf Achtel des Schwanzes schwarz gesärbt.

Der Kabern ist weiter verbreitet, als man glaubt. Man brachte mir ihn einmal in Kordosan und zwar ganz im westlichsten Theile des Landes, hart an der Grenze von Dahr el Fúr, worans hervorgehen dürste, daß er in einem großen Theile der inneren Länder Afrika's zu sinden ist. Küppell sand ihn in den meisten Gegenden Abesssiniens, hauptsächlich aber in der Kulla, d. i. im heißen Tieslande der afrikanischen Schweiz. Seine Rahrung besteht vorzugsweise in Herdenthieren, zumal in Schasen; er thut deshalb den Eingeborenen großen Schaden. Außerdem mag er wohl auch Antilopen jagen und niederreißen und wie andere wilden oder halbwilden Hunde und Hidagen Aas und Kerdthiere fressen. Dem Menschen wird er nicht gefährlich. Wie andere Verwandten schlägt er sich in Meuten und jagt gesellschaftlich. Die Bewohner Kordosans kennen ihn unter dem Ramen Kelb el Chala oder Hund der Wildnis, Hund der Steppen, und fürchten ihn als argen Feind ihrer Herben noch weit mehr als den ebenfalls dort heimischen Simr oder Hidnenhund. Keinem der scharf und gut beodachtenden Romaden fällt es ein, in diesem Thiere einen verwilderten Hund zu erblicken; sie halten sich einsach an das Leben und Wesen des Gesschöpses und sind frei von aller Schulweisheit.

Gin ähnlich gebauter, aber merklich kleinerer und anders gefärbter Wildhund ist ber Streisenwolf (Canis adustus, C. lateralis), ein Mittelglied zwischen Wolf und Schakal. Der Leib ist gestreckt, der Kopf nach der Schnauze hin kegelförmig zugespist, die sehr spise Schnauze auch seitlich wenig oder nicht abgesetzt, daher der unseres Fuchses nicht unähnlich; die Augen, welche hellbraune Regenbogenhaut und länglichrunden Stern haben, sind schief gestellt, die wie beim Schakal weit getrennten Ohren, deren Länge über ein Biertel und weniger als ein Dritttheil der Kopflänge beträgt, an der Spise sanst gerundet, die Läuse auffallend hoch und schlant; die nicht besonders buschige Lunte reicht ungeachtet der hohen Läuse bis auf den Boden herab. Der Balg besteht aus langen, locker ausliegenden, straffen Grannen, welche das dünne Wollhaar vollständig bedecken.

Sundevall, der erste Beschreiber des seltenen Streisenwolses, gibt dessen Gesammtlänge zu 1,1 Meter, die Schwanzlänge zu 33 Centim., die Höhe am Widerrist zu 45 Centim. an; diese Maße stimmen mit denen einer Streisenwölsin, welche ich pflegte, im großen und ganzen überein. Die allgemeine Färbung, ein bräunliches Hellgrau, geht auf den Seiten in Dunkels oder Schwärzlichgrau, auf den Rücken ins Rothbraune, auf der Brust ins Fahle, auf Kehle und Bauch ins Lichtgelbe über; der Kopf ist röthlichsahl mit lichterem, durch die weißlichen Haarspisen hervorgebrachten Schimmer, die Stirne sahlbräunlich, die Oberlippe seitlich dunkelgrau, der Lippenrand weiß, ein von ihm aus nach den Ohren verlausender, verwischter Streisen dunkelgrau, ein die Brust in der Schlüsselbeingegend umgebendes Band und ein dreiediger Fleden zwischen den Borderläusen schwärzlich, ein über die Seite sich ziehender breiter Längsstreisen gelblichsahl, unten schwarz gesäumt, ein von hinten und oben nach vorn und unten über den Hinterschenkel verlausender Streisen tiesschwarz; die Läuse sehen dis auf einen vorn längs der Borderläuse hervortretenden dunklen Streisen lebhaft rostroth auß; der Schwanz hat an der Wurzel graue, seitlich sahle, an der Spise rein weiße, übrigens schwarze Färbung.

Vom Kaffernlande aus verbreitet sich der Streisenwolf über einen großen Theil Afrika's. Ich erhielt die Wölfin, von welcher vorstehende Beschreibung entnommen wurde, aus Sansibar, der Thier-garten zu London einen anderen lebenden, genau ebenso gefärbten Streisenwolf vom Fernado-Vap-flusse, südlich vom Gabon in Westafrika. Wahrscheinlich ist unser Wolf derselbe Wildhund, welchen Du Chaillu mit dem Namen Nebon o bezeichnet, und von dem er erzählt, daß er ein sehr scheues, jagdlustiges und jagdtüchtiges Raubthier sei. "Ich habe", sagt er, "oft zugesehen, wenn diese

Wolfe Kleimills jagtin. Sie laufen in gefdelsteinen Wanten, treifen nach allen Nichtungen, phrem jo ratig eine Bentau n. verlögen meh langen febes Wid bon meiligen Kundsmare. I Jedenstläs befigen die Etrzeiemwisfe der Jagde und Naußukt fürer Bernanntsfahrf in vollem Wale. Meine schängen folgt seinem der kompten der Verlägen auf finderson Auflie mit größer Zeichindung, gleiche fing stehe Zeichindung, gleiche fing mit verklästen Wage. Ein versächse der Verlägen Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen ver der Verlägen verlägen verlägen der Verlägen der Verlägen verlägen verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen ver der Verlägen verlägen der Verlägen der Verlägen verlägen der Verlägen der Verlägen ver der Verlägen ver der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen ver der Verlägen ver verlägen der Verlägen ver der Verlägen verlägen der Verlägen der Verlägen verlägen ver der Verlägen verlägen ver der Verl



Streifenwolf (Canis adustus). 14 natürl. Gelfe.

Das Ertragem meiner Eterlemoblin war übeigen im welretiligien boshtlete bei das der Schlet nur abnetze Bild, Schulfer, der oller, das bei genigen bei der bei der Schlet eine die Schlet auch der Schlet der bei der Schlet der Schlet



gebenten. Rorbairifa und Weit - und Gubaffen bilben feine Grimat; nach neueren Beobachtungen

geommen. Rovealeria und Exell's und Sudalen bilden feine Perinal; nag neueren Bedonagunga fommt er aber auch in Europa und pwar in Talmatien und Griechenland dor. Eer Schafal erreigt bei 90 die 95 Centim, Gefammt- oder 65 die 70 Centim. Leides- und

Shatal. 545

Bruft in Röthlichgelb, am Unterhalse in Grau über; in der Schlüffelbeingegend machen sich undeutliche dunklere Querbänder bemerklich, ohne daß eine regelmäßige Zeichnung ausgesprochen ware. In die dunkle, an der Spike schwarze Behaarung des Schwanzes mischt sich Fahlgelb ein.

Als das Heimatsgebiet des Schatals muß Asien angesehen werden. Er verbreitet sich von Indien mit Ceilon aus über den Westen und Nordwesten des Erdtheils, die Eufratländer, Arabien, Persien, Palästina und Kleinasien, tritt aber auch in Nordasrisa und in Morea, der Türkei sowie in einigen Gegenden Dalmatiens auf. In Nordindien und Nepal lebt eine andere Art, vielleicht nur Spielart von ihm: der Landjak (Canis [Lupus] pallipes, Saccalius indicus), ein mir aus eigener Anschauung nicht bekanntes Thier.

In feiner Lebensweife stellt fich ber Schatal als Bindeglied zwischen Wolf und Fuchs bar. Dem letteren ähnelt er mehr als dem ersteren. Bei Tage hält er sich zurückgezogen; gegen Abend begibt er fich auf seine Jagdzüge, heult laut, um andere seiner Art herbeizulocken, und streift nun mit diesen umher. Er liebt die Geselligkeit sehr, obwohl er auch einzeln zur Jagd zieht. Bielleicht barf man ihn ben dreiftesten und zudringlichsten aller Wildhunde nennen. Er scheut fich nicht im geringsten vor menschlichen Niederlassungen, dringt vielmehr frech in das Innere der Dörfer, ja selbst der Gehöfte und Wohnungen ein und nimmt dort weg, was er gerade findet. Durch diese Zudringlichkeit wird er weit unangenehmer und lästiger als durch seinen berühmten Nachtgesang, welchen er mit einer bewunderungswürdigen Ausdauer vorzutragen pflegt. Sobald die Nacht wirklich hereingebrochen ist, vernimmt man ein vielstimmiges, im höchsten Grade klägliches Geheul, welches dem unferer hunde ähnelt, aber durch größere Bielseitigkeit sich auszeichnet. Wahrscheinlich dient dieses Geheul hauptsächlich anderen der gleichen Art zum Zeichen: die Schakale heulen sich gegenseitig zusammen. Jedensalls ist es nicht als ein Ausbruck der Wehmuth der lieben Thiere anzusehen; denn die Schakale heulen auch bei reichlicher Mahlzeit, in der Rähe eines großen Aases 3. B., gar erbärmlich und kläglich, daß man meint, sie hätten seit wenigstens acht Tagen keinen Bissen zu sich genommen. Sobald der eine seine Stimme erhebt, sallen die anderen regelmäßig ein, und so kann es kommen, daß man von einzelnliegenden Gehöften aus zuweilen die wunderlichste Musik vernehmen kann, weil die Tone aus allen Gegenden der Windrose heranschallen. Unter Umständen wird man erschreckt durch das Geheul; denn es ähnelt manchmal Hülferufen ober Schmerzenslauten eines Menschen. Durch die Ausdauer, mit welcher die Schakale ihre Nachtgefänge vortragen, können fie unerträglich werden; fie verderben, zumal wenn man im Freien schläft, oft die Nachtruhe vollständig. Somit kann man es den Morgenlandern nicht verdenken, wenn sie die überall häufigen Thiere haffen und diesem Haffe durch grauenvolle Flüche Ausbrud geben.

Zum haffe berechtigen übrigens auch noch andere Thaten der Schakale. Der geringe Ruken, welchen fie bringen, steht mit dem Schaden, den fie verursachen, in gar keinem Verhältnisse. Nüglich werben fie durch Wegräumen bes Aases und Vertilgung allerhand Ungeziesers, hauptfächlich durch Mäusefang, schädlich wegen ihrer unverschämten Spitbübereien. Sie freffen nicht nur alles Genießbare weg, sondern stehlen noch allerhand Ungenießbares aus Haus und Hof, Zelt und Zimmer, Stall und Küche und nehmen mit, was ihnen gerabe paßt. Ihre Freude am Diebstahl ift vielleicht ebenso groß wie ihre Gefräßigkeit. Im Sühnerhose spielen sie die Rolle unseres Reineke, morden mit der Gier des Marders und rauben, wenn auch nicht mit der Lift, so doch mit der Frechheit des Fuchses. Unter Umständen machen sie sich übrigens auch über ein vereinzeltes Berdenthier, über Lämmer und Ziegen ber, verfolgen ein kleines Wild ober plündern die Obstgarten und Weinberge. Un ber Meerestufte nahren fie fich von tobten Fischen, Weichthieren und bergleichen. Größeren Raubthieren folgen fie in Rudeln nach, um alle Ueberrefte ihrer Mahlzeit zu vertilgen; Reisezüge begleiten fie oft Tage lang, drängen sich bei jeder Gelegenheit ins Lager und ftehlen und plündern hier nach Horzensluft. Bei ihren Raubzugen geben fie anfangs langfam, in Abfagen, heulen bazwischen einmal, wittern, lauschen, augen und folgen bann, Drebm, Thierfeben. 2. Auflage. I.

sowie sie eine Spur ausgesunden haben, irgend welchem Wilde mit großem Eiser, fallen, wenn sie nahe genug sind, plötzlich über ihre Beute her und würgen sie ab. Tritt ihnen bei solchen Jagdzügen ein Mensch in den Weg, so weichen sie ihm zwar aus und zerstreuen sich nach rechts und links, sinden sich aber bald wieder zusammen und versolgen ihren Weg wie früher. Die Morgensländer sagen ihnen nach, daß sie unter Umständen auch Menschen angreisen, zwar nicht den Erwachsenen und Gesunden, wohl aber Kinder und Kranke. Jedensalls richten sie Unsug genug an, um die Abwehr des Menschen hervorzurusen. In manchen Gegenden werden sie buchstäblich zur Landplage. Nur ihre nahen Berwandten, die Hunde, vermögen sie im Zaume zu halten, und diese sind denn auch ihretwegen in allen Dörsern massenhaft vorhanden, stürmen, sobald ihnen das Geheul der Schatale deren Antunst verkündet, benselben entgegen und treiben sie in die Flucht.

In den nördlichen Theilen der Injel Ceilon, wo der fandige Boden von Buschwert und eingelnen Baumgruppen nur dunn bedectt wird, find fie, laut Tennent, ungemein häufig. Gie jagen hier regelmäßig in Meuten, welche von einem Leithunde angeführt werden und eine kaum glaubliche Rühnheit an den Tag legen. Richt allein hafen und andere Nager, sondern auch größere Thiere, felbst Hirsche, fallen ihnen zur Beute. Sehen sie, daß gegen Abend oder mit Eintritt der Dunkelheit ein Hase ober anderes Wild in einem jener Dictichte Zuslucht sucht, so umringen sie die ihnen winkende Beute von allen Seiten, verfäumen auch nie die Wechsel zu besetzen; der Leithund gibt durch ein langgedehntes, wie "Otäe" klingendes Geheul das Zeichen zum Angriffe, alle wiederholen bie wiberwärtigen Laute, und rennen gleichzeitig in bas Didicht, um bas Opfer heraus und in die forgfältig gelegten Hinterhalte zu treiben. Nach Tennent gewordenen Mittheilungen eines Augenzeugen ist es ihre erste Sorge, ein niedergeriffenes Wild wo möglich in das nächstgelegene Dicticht zu schleppen, aus welchem sie sodann mit der gleichgültigsten Wiene wieder heraustreten, um au erfpähen, ob nicht etwa ein ftärkeres Thier, welches sie ihrer Beute berauben konnte, in der Rabe fich umhertreibe. Ift die Luft rein, so kehren sie zu dem verborgenen Leichnam zurück und schaffen ihn weg ober verzehren ihn auf der Stelle. Angesichts eines Menschen oder stärkeren Raubthieres sollen sie, wie der Berichterstatter Tennents versichert und dieser für wahr hält, irgend einen Gegenstand ins Maul nehmen und eilig davon rennen, als wären sie begierig, die vermeintliche Beute zu fichern, gelegenerer Zeit aber zu bem wirklichen Raube gurudtehren. Jedenfalls gelten fie bei allen Singalesen, genau ebenso wie Reineke bei uns, als Sinnbilber ber Lift und Berschlagenheit, und haben einen wahren Schat von Sagen und Geschichten ins Leben gerufen.

An den Schädeln einzelner Schatale findet sich eine von außen meist durch einen Haarbusch kenntliche Knochenwucherung, das Schatalhorn, "Narrit-Kombu" der Singalesen, welchem diese wunderbare Kräfte zuschreiben. Ihrer Meinung nach entwächst es nur dem Schädel des Leithundes und ist deshalb besonders schwer zu erhalten, verbürgt dem glücklichen Besitzer aber Erfüllung aller Wünsche, kehrt auch, wenn es gestohlen wurde, von selbst wieder in seinen Besitz zurück, ist überhaupt ein Talisman ersten Ranges, welcher den bei unseren Gläubigen so hoch beliebten Heiligenknochen bei weitem vorgezogen werden muß, schon weil es unter den Singalesen ungleich weniger Zweisler an Knochenwundern gibt als bei uns zu Lande. Mittels des "Narrit-Kombu" treibt man zwar nicht Teusel aus, heilt auch keinerlei Krankheiten und Gebresten, schützt sein Haus aber vor Dieben und Käubern, gewinnt Rechtsstreitigkeiten, kommt zu Geld, Bermögen und Ehren, schließlich wohl auch ins Paradies. Man ersieht aus dieser Mittheilung, daß die Knochen auch unter halbgesitteten Bölkerschasten ihre Kolle spielen.

Die Ranzeit des Schakals fällt in den Frühling und gibt den verliebten Männchen zu den allergroßartigsten Heulereien Grund und Ursache. Reun Wochen später wölft die Schakalhündin fünf bis acht Junge auf ein wohl verborgenes Lager, ernährt, schützt und unterrichtet diese nach Wolfs – oder Fuchsart im Gewerbe und zieht nach ungefähr zwei Monaten mit ihnen in das Land hinaus. Die hoffnungsvollen Sprossen haben sich um diese Zeit schon sast alle Fertigkeiten der Alten erworben, verstehen das Heulen meisterhaft, und lernen das Stehlen rasch genug.

Jung eingefangene Schakale werden bald sehr zahm, jedenfalls weit zahmer als Füchse. Sie gewöhnen sich gänzlich an den Herrn, solgen ihm wie ein Hund, lassen sich liebkosen oder verlangen Liebkosungen wie dieser, hören auf den Ruf, wedeln freundlich mit dem Schwanze, wenn sie gestreichelt werden, kurz, zeigen eigentlich alle Sitten und Gewohnheiten der Haushunde. Selbst alt gesangene unterwersen sich mit der Zeit dem Menschen, so dissig sie auch anfänglich sich zeigen. Paarweise gehaltene pflanzen ohne alle Umstände in der Gesangenschaft sich sort, begatten sich auch leicht mit passenden Haushunden. Abams sah in Indien Haushunde, welche dem Schakal vollständig glichen, und nimmt an, daß sie aus einer Bermischung von beiden hervorgegangen sind.

Die fürchterlichste Krankheit der Hunde, Wasserscheu, sucht auch den Schakal heim. Man hat auf Ceilon wiederholt ersahren müssen, daß wuthkranke Schakale in die Dörfer kamen und Hausthiere bissen, welche an den Folgen der Uebertragung des Wuthgistes elendiglich zu Grunde gingen.

Schwer begreiflich erscheint es, daß man fortwährend einen gegenwärtig in allen größeren Thiergärten und Musen ausgestellten Wildhund des inneren und südlichen Afrika, den Schasbrakenschafal, mit dem Schakal als gleichartig erklärt; denn ersterer hat mindestens ebenso viele Aehnlichkeit mit dem Fuchse wie mit dem Schakal und bildet gewissermaßen ein Uebergangszglied zwischen beiden. Gray sührt ihn als besondere Art unter den Füchsen auf und ist hierzu jedensalls mehr berechtigt als Giebel, welcher ihn wahrscheinlich nie gesehen hat, tropdem aber mit dem Schakals und Streisenwolf als Spielart des Schakals erklärt.

Der Schabratenschafal (Canis mesomelas, Vulpes mesomelas, Canis variegatus) ift fehr niedrig gestellt und von allen übrigen Schakalen schon hierdurch, mehr noch aber durch die Bildung feines Ropfes unterschieden. Diefer hat den Bau des Fuchstopfes und zeichnet fich befonders aus durch die fehr großen, am Grunde breiten, oben fpigig zulaufenden, ein gleichmäßiges, unten etwas verschmälertes Dreied bilbenden, bicht nebeneinanderstehenden Ohren, welche eher an die des Fenet als an die des Schakals erinnern. Die großen braunen Augen haben runden Stern. Der Schwanz reicht bis jum Boden herab, wird jedoch gewöhnlich aufrecht gekrümmt getragen. Das Fell ift bick, fein und kurzhaarig. Die Farbung, ein schönes Rostroth, geht nach unten zu in Gelblichweiß über. Die ganze Oberseite bedt eine seitlich scharf begrenzte Schabrate von schwarzer Färbung mit weißlicher Fledenzeichnung. Auf dem Halfe wird diese Schabrate durch eine nach hinten zu undeutliche weiße Linie eingefaßt. Die Fledenzeichnung ändert sich, je nach der Lage der Haare, da sie überhaupt nur durch das Zusammenfallen einer Menge von Haarspiken entsteht, welche fammtlich lichte Farbung haben. Rehle, Bruft und Bauch find weiß oder lichtgelb. An ben Innenseiten der Läufe dunkelt diese Farbung, und zwischen den Borderläufen geht fie in Grau über. Das Kinn ift röthlich, aber fehr hell, wenig von der lichteren Kehle abstechend. Auf dem Kopfe mischt sich Grau unter die allgemeine rostrothe Färbung. Der Rücken der sehr spiken, fuchsartigen Schnauze ift schwarz, während die Lippen sehr licht, fast weiß erscheinen. Die Ohren find außen und am Rande lebhaft roftroth, innen mit gilblichen haaren befest. Bor ihnen fteht jederseits ein gelber Fled, und ein ähnlich gefärbter umrandet auch bas Auge, unter dem fich dann noch ein dunklerer Streifen hinzieht. Ein dunkles Halsband, wie es die meisten übrigen hunde und namentlich die Schafale zeigen, fehlt dem Schrabrakenschafal ganglich. Der Schwanz ift an der Wurzel roftfarben wie der übrige Leib, sodann aber, in den letten zwei Dritteln ber Länge, schwarz. An Länge übertrifft der Schabratenschakal seinen Berwandten, an Sohe fteht er ihm nach.

Rach meinen Erfahrungen beginnt das Wohngebiet des Schabrakenschakals in Mittelnubien. Bon hier aus reicht es längs der Ostküfte Afrika's bis zum Kap und wahrscheinlich auch quer burch den ganzen Erdtheil bis zur Westküste. Unser Schakal sindet sich ebensowohl in der Steppe wie in den Wäldern, vorzugsweise jedoch in Gebirgsländern. Am Kap und in Habesch ist er sehr häusig. An der Ostküste des Rothen Meeres breitet sich eine schmale Wüstensteppe, die



Ueber bie Fortpflanzung unferes Wildhundes fehlen zur Zeit noch genügende Beobachtungen. Mir wurde erzählt, daß die Anzahl des Gewölfes vier bis fünf betrage, und daß man die Jungen zu Anfang der großen Regenzeit finde. Im Innern Afrika's fällt es Niemand ein, das wirklich nette Thier zu gahmen; wir erhalten beshalb auch nur aus bem Raplande ab und zu einen biefer Schakale lebendig. Wenn man fich viel mit einem folden Gefangenen beschäftigt, gewinnt man balb sein Bertrauen. Der Schabrakenschakal ist im Grunde ein gutmüthiger, verträglicher Bursche, welcher jedenfalls mehr als ber Fuchs zur Geselligkeit und zum Frieden neigt. So schen und wild er anfänglich fich geberdet, so raich erkennt er liebevolle Behandlung an und sucht fie durch dankbare Anhänglichkeit zu vergelten. Gin fast ausgewachsenes Mannchen, welches ich in London ankaufte, war anfänglich im höchsten Grade scheu und biffig, tobte beim blogen Erscheinen des Wärters wie unfinnig im Räfige umber, machte Sprünge von ein bis zwei Meter Sobe und suchte ängstlich vor bem Menschen fich zu verbergen oder ihm zu entkommen, befundete aber auch ähnliche Furcht vor verwandten Wildhunden, mit benen es zusammen gehalten wurde, sodaß es oftmals eben biefer Schen und Furchtsamkeit wegen zu argen Beigereien unter ber fehr gemischten Gesellschaft tam. Dies alles aber verlor sich balb. Der Schabrakenschafal erkannte bas Bergebliche seines Sträubens und befliß sich fortan eines anftandigen Betragens. Schon nach wenig Wochen nahm er, vielleicht durch bas gute Beispiel feiner Mitgefangenen ermuntert, bem Wärter bas ihm vorgehaltene Fleisch oder Brod aus der Hand; nach etwa Monatsfrist hatte sich seine Schen soweit verloren, daß er traulich auf den Ruf herbeikam und die dargebotene Hand liebevoll beleckte. Auch zu seinen Mitgefangenen faßte er allgemach Bertrauen, und mit dem Bertrauen stellte fich eine gewiffe Freundschaft ein, welche freilich burch einen vorgehaltenen fetten Biffen zuweilen fleine Unterbrechungen erhielt, im ganzen aber doch thatfächlich bestand.

Während des Haarwechsels, welcher im September vor sich ging, hatte gedachter Schafal vorübergehend ein ganz eigenthümliches Aussehen. Seine schwarze Schabrake verlor sich in kurzer Zeit bis auf spärliche Neberbleibsel; das neue Grannenhaar wuchs aber sehr rasch wieder heran, und bereits nach vier Wochen hatte er sein neues, schöneres Kleid angelegt.

In einem Käsige zusammengehaltene Paare des Schabrakenschakals pflanzen sich leicht fort. Ob ihre Trächtigkeitszeit von der anderer Wölse abweicht, vermag ich nicht zu sagen. Ein Paar, welches unter der Pflege Kjärböllings mehrere Jahre nacheinander Junge brachte, begattete sich in einem Jahre am 16. Januar, trot der herrschenden 12° R. Kälte, und bekam — wann ist nicht gesagt — vier Junge, welche vortresslich gediehen. In den beiden solgenden Jahren wölste das Weibchen wieder, einmal am 4. März, fraß gelegentlich auch einen seiner Sprossen, obgleich es dieselben sonst gut behandelte.

Wersen wir nach dieser fast vollständigen Nebersicht der altweltlichen Wildhunde einen Blick auf andere, in Amerika hausenden Glieder der Familie, so stoßen uns zunächst zwei wolsähnliche Arten auf, welche Hamilton Smith Goldwölse (Chrysocyon) nennt und Grap in einer besonderen Sippe vereinigt wissen will. Als Merkmale der letzteren gibt dieser Forscher den sehr langen, dünnnasigen Kopf und kurzen Schwanz sowie unerhebliche Eigenthümlichkeiten des Schädels und Gebisses an. Unter sich sind die beiden "Goldwölse" übrigens wesentlich verschieden.

Der Mähnenwolf, rothe Wolf der Ansiedler, Guará der Eingeborenen (Canis jubatus, Chrysocyon jubatus, Canis campestris), hat, laut Burmeister, zwar die unverfennbarste Aehnlichkeit mit dem Wolfe, ist jedoch verhältnismäßig schwächlicher gebaut und viel hochbeiniger als dieser, die Schnauze enger, die Brust schwäler, der Schwanz kürzer. "Eigentlich", sagt Hensel, "ist das Thier eine Misgestalt. Sein Rumpf erscheint unverhältnismäßig kurz, während die Beine, namentlich durch Verlängerung der Mittelhand und des Mittelsuses, eine sur

unser Gesühl unnatürliche Länge besihen." Der Pelz hat ebenfalls sein eigenthümliches. Im Gesicht und an den Pfoten sind die Haare, nach Burmeisters Beschreibung, kurz anliegend, weiterhin, an den Beinen ganz allmählich, werden sie länger und erreichen ihre größte Länge im Nacken und längs des Rücken, wo sie eine starke aufrichtbare Mähne bilden und gegen 13 Centim. Länge haben. Ihre Färbung, ein klares reines Jimmetrothbraun, wird gegen die Mitte des Rückens etwas dunkler, gegen den Bauch hin heller, gelblicher; die Schnauze ist braun, die nackte Nase ganz schwarz, das Gesicht heller, das Ohr außen rothbraun, innen weißgelb; den Nacken ziert ein großer schwarzbrauner Fleck, welcher sich nach dem Rücken hinabzieht; die Psoten sind auf der Borderseite schwarz, hinten braun, die Innenseiten der Beine sast weiß; der Schwanz hat oben rothbraune, unten gelbliche Färbung. Bei 1,25 dis 1,3 Meter Leides- und 40 Centim. Schwanz- länge beträgt die Höhe 70 Centim. und darüber.

Noch heutigen Tages wiffen wir über das Leben dieses in allen Sammlungen seltenen Thieres außerordentlich wenig. Der Mähnenwolf hat zwar eine weite Berbreitung über Südamerifa, kommt auch an geeigneten Dertlichkeiten Brafiliens, Paragay's, der Platastaaten einzeln überall vor, wird aber wegen seines scheuen, vorsichtigen und furchtsamen Wesens, welches ihn den menschlichen Ansiedelungen fern hält, ftets felten gesehen und noch seltener erlangt. Burmeifter betrachtet es als eine befondere "Gunft des Schickfals", daß während seiner Anwesenheit in Lagoafanta ein Stud aufgebracht wurde und er badurch Gelegenheit erhielt, das Thier beschreiben zu können. Aus der Ferne blickt der Mähnenwolf den Menschen neugierig an, geht dann aber schleunigst ab, wird überhaupt niemals zudringlich, greift nur ausnahmsweise bas Herbenvieh, unter keinen Umftanden aber den Menschen an und nährt fich schlecht und recht von kleinen Saugethieren und allerlei Früchten. Henfel, welcher bemerkt, daß auch er aus eigener Anschauung nichts zur Kenntnis der noch immer in Dunkel gehüllten Lebensweise des Mähnenwolfs beitragen könne, hörte auf der Hochebene der Serra geral am häusigsten von ihm erzählen. Er stellt hier den Schafherden nach und könnte somit schädlich werden, wenn er häufiger vorkäme. Ueber Tages hält er fich, nach Angabe bes Prinzen von Wied, in ben zerstreuten Gebuschen ber offenen, heideartigen Gegenden des inneren Landes auf, ängstlich sich verbergend; des Nachts, in unbewohnten Gegenden wohl auch in den Nachmittagsftunden, trabt er nach Rahrung umber und läßt bann feine laute, weitschallende Stimme vernehmen. Gegen Abend foll man ihn, laut Benfel, zuweilen in den sumpfigen mit hohen Grasbuscheln bewachsenen Riederungen sehen, wie er sich mit der Jagd der Apereas ober wilden Meerschweinchen beschäftigt. Diese Thiere huschen mit so großer Schnelligleit zwischen den Grasbuscheln umber, daß fie tein Jagdhund fangen tann; der Dahnenwolf aber greift fie boch. Seine hohen Läufe befähigen ihn, bas Jagdgebiet auf weithin zu übersehen und so gewaltige Sätze zu machen, daß ihm gedachtes Kleinwild nicht immer entgeht. Ob er auch zu andauerndem Laufe geschickt ift, konnte Benfel nicht in Erfahrung bringen. Man möchte dies vermuthen, obgleich er zuweilen von hunden eingeholt werden soll. In Brafilien verschmäht man das Fleisch eines erlegten Guara durchaus nicht. Burmeister, welchem es als Hirschbraten vorgesetzt wurde, sand es zwar etwas zähe aber wohlschmeckend und ersuhr erst durch seinen Gastgeber, daß er einen Wolfsschenkel anstatt eines Wildschlegels verzehrt hatte.

Die zweite Art der Gruppe im Sinne Gray's, nach Anderer Ansicht aber Bertreter der Untersippe der Aftäonwölse (Lyciscus), der Heul- oder Steppenwols, Prairiewols, Copote (Canis latrans, Chrysocyon latrans, Lyciscus cayotis, Canis frustor), erscheint ebensalls als Mittelglied zwischen Wölsen und Füchsen, wenn auch der Wols in ihm sich nicht vertennen läßt. Bon ersteren hat er Leib und Schwanz sowie die krästigen Läuse, von letzteren die zugespitzte Schnauze. Sein krästiger Leib erscheint wegen des ungewöhnlich reichen Balges noch dicker als es in Wirklichkeit der Fall, der Hals ist kurz und krästig, der Kopf schlanker als der des Wolses, oben breit, an der Schnauze zugespitzt, das Ohr ziemlich groß, unten breit, oben aber

nicht gerundet. Das lichtbraune Auge hat einen runden Stern. Die Färbung des Balges ist ein schmuhiges Gelblichgrau, welches auf Ohr und Nasenrüden in das Rostsarbene, auf Oberhals und Rüden aber in das Schwärzliche übergeht, weil hier alle Haare in schwarzen Spitzen endigen; die Seiten des Halses, der Borderblätter, der hinterschenkel und die Läuse an ihrer äußeren Seite sind hellrostroth oder hellgelb, Unter= und Innenseite der Beine weißlich, die Lauscher rostsarben, hier und da mit schwärzlichen Haarspitzen, innen mit weißlichen Haaren dicht bedeckt. Der Lippen= rand ist weißlich, die Umgebung der Augen hellsahl oder bräunlichgrau mit weißen Haarspitzen.



heulwolf (Canis latrans). 1/9 natürl. Größe.

Ueber das Handgelenk zieht sich ein schmaler, schwarzer Streisen; der Schwanz ist an der Wurzel sahl und schwarz gemischt, an der Spite tiesschwarz. Auf dem Rücken werden die Haare im Winter über zehn Centimeter lang. Sie sind an ihrer Wurzel aschgrau, hierauf gelbroth, dann schwarzbraun geringelt, hierauf weißlich und an der Spite wieder schwarzbraun. Verschiedene Abänderungen kommen vor. Erwachsene Heulwölse erreichen eine Länge von 1,4 Meter, wovon auf den Schwanz 40 Centim. gerechnet werden müssen, dabei aber kaum über 55 Centim. Höhe am Widerriste.

Der Prairiewolf ist weit über bas Innere Nordamerikas, nach Süden hin bis Mejiko verbreitet und besonders gemein in den Ebenen des Missouri, in Kalisornien und Kolumbien. Englische Natursorscher behaupten, daß er in großen Rudeln lebe und dem Wilde sehr gefährlich werde, namentlich den Bisonherden solge und mit unverschämter Frechheit über jeden kranken, ermatteten oder verwundeten Stier herfalle, um ihn aufzusressen; Prinz Max von Wied, dem wir, neben Audubon, die beste Beschreibung verdanken, dagegen sagt, daß er nur einzeln oder paarweise vorkommt und nach Art unserer europäischen Wölse lebt. Er raubt alles, was er bezwingen kann, und gleicht auch hinsichtlich der Schlauheit vollständig unseren Wölsen und Füchsen. Des Nachts kommt er oft bis in die indianischen Dörser hinein, und im Winter sieht

man ihn auch nicht selten am Tage umhertraben, wie den Wolf bei tiesem Schnee und Kälte. In der Ranzzeit bewohnt er selbstgegrabene Baue oder Höhlen, und hier soll im April die Wölsin ihre sechs bis zehn Jungen wersen. Die Kanzzeit fällt in den Januar und Februar und erregt die Heulwölse wie alle Hunde auf das höchste. Um diese Zeit vernimmt man ihre Stimme in der Prairie: ein sonderbares, am Ende etwas gezogenes Bellen, welches dem Lautgeben unserer Füchse ähnelt. Viele indianische Hunde gleichen den Prairiewölsen in der Gestalt nicht wenig; es ist also zu vermuthen, daß Vermischungen zwischen beiden Thieren vorkommen.

In die Falle geht der Prairiewolf weit seltener als der Wolf oder Fuchs, und wenn er es thut, geschicht es nicht zu der Freude des Jägers, weil der Pelz keinen Werth hat und von den Pelzhändlern nicht beachtet wird.

lleber das Gefangenleben tann ich aus eigener Anschauung berichten. Ich pflegte geraume Beit einen Prairiewolf, welcher im Zimmer aufgezogen worden und ebenso artig war wie ein gutmuthiger hund, obgleich nur gegen Befannte. Er hatte gang das Wefen des Saushundes. Bei dem Anblide seiner Freunde sprang er vor Freuden hoch auf, wedelte mit dem Schwanze und tam an das Gitter heran, um sich liebkosen zu lassen. Die ihm schmeichelnde Hand ledte er jedoch nicht, sondern beroch sie höchstens. Wenn er allein war, langweilte er sich und sing an, jämmerlich zu heulen. Bab man ihm aber Gesellschaft, so mishandelte er biese, falls er es nicht mit besseren Beißern zu thun hatte, als er einer war. Aus Raummangel mußte er mit einem Wolfshunde, einem Schabrakenschafal und einem indischen Schafal zusammengesperrt werben. Da gab es anfangs arge Raufereien. Später zeigte er fich übellaunisch gegen seine Genoffen, hielt fich auch immer zurückgezogen. Einen Nasenbär, welcher den Nebenkäfig bewohnte, erwischte er einmal am Schwanze, bif diesen in der Mitte seiner Länge ab und verspeifte ihn ohne Umstände. Lebende Thiere, welche an feinem Käfige vorübergingen, verfetten ihn ftets in Aufregung, Hühnern namentlich folgte er mit der größten Begierde, so lange er fie feben konnte. Er war an Sausmannstoft gewöhnt worden und zog Brod entschieden dem Fleische vor, verachtete aber auch diefes nicht. Kleine Säugethiere und Bogel schlang er mit haut und haar ober Febern hinab. war er jo gierig, daß er sich leicht überfraß und dann die Speise wieder erbrach; er fraß das Ausgebrochene aber, wie es die hunde zu thun pflegen, unter Umständen auch wieder auf. man ihm mehr Nahrung, als er wirklich zu sich nehmen konnte, so verscharrte er diese geschwind in einer Ede seines Käsigs und hütete solche Vorräthe dann mit Argusaugen, jeden seiner Kameraden mit Anurren bedrohend, sobald diefer dem Winfel nur halbwegs zu nahe tam.

Süchst empfänglich zeigte er sich für die Klagen anderer Thiere. In das Geheul der Wölfe ftimmte er ftets mit ein, und felbft bas Gebrull oder Gebrumm ber Baren beantwortete er. Rebete man ihn mit klagender Stimme an, ihn gleichsam bedauernd, so heulte und winselte er, wie mander Haushund unter gleichen Umftanden zu thun pflegt. Er zeigte, ganz wie ein hund, ungemeines Berftandnis für die Betonung verschiedener Laute und bezüglich Worte, fürchtete fich, wenn man ihn hart anredete, verstand Schmeicheleien und ließ fich durch klagende oder bedauernde Worte zur tiefften Wehmuth hinreißen. Auch die Mufik preßte ihm ftets laute Klagen aus; doch war es mit seiner Heulerei nicht so ernsthaft gemeint. Er ließ sich förmlich zureden und beendete seine Klagen sosort, wenn man die Stimme veränderte und ernsthaft ruhig mit ihm sprach. Sein Bedächtnis war bewundernswürdig. Er vergaß ebenfo wenig Liebtofungen als Beleidigungen. Gegen lettere suchte er fich zu rächen, auch nach längerer Zeit, erstere nahm er mit größtem Danke Sein Wärter mußte ihn einmal von einem Räfig in den anderen bringen und bagu natürlich fangen. Dies nahm er übel und big plöglich nach dem fonst fehr geliebten Manne. hierauf wurde er von Rechtswegen bestraft. Seit dieser Zeit hegte er einen tiefen Groll gegen ben Wärter, obgleich dieser ihn fortan gut und freundlich behandelte und regelmäßig fütterte. Mir dagegen blieb er, obgleich ich ihm nur selten etwas zu fressen reichte, in hohem Grade zugethan, und niemals bachte er baran, nach mir zu beißen. Seinen alten Berrn liebte er noch immer,

Maifong. 553

obwohl dieser ihn sehr selten besuchte. Er erkannte mich von weitem und begrüßte mich regelmäßig durch ein äußerst freundliches Gesicht und einladendes Schwanzwedeln, sobald ich mich zeigte. Wenn ich ihn mit der Hand streichelte, legte er sich gern auf den Rücken, wie Hunde dies thun, und ich durste dann mit ihm spielen, ihm die Hand zwischen das kräftige Gebiß schieben, ja ihn selbst an dem Felle zausen, ohne daß er solches jemals übelgenommen hätte.

Nach Ansicht ber neueren Thierkundigen vertreten auch andere südamerikanische Wildhunde besondere Sippen oder Untersippen, so der für unsere Darstellung wichtige Maikong und ein ihm nahe stehender Verwandter die Gruppe der Halbwölse, wie ich sie nennen will, um den klassischen Namen Thous sinnentsprechend wiederzugeben. Zur Kennzeichnung dieser Unterabtheilung bemerkt Grap, daß in dem aus 44 Zähnen bestehenden Gebisse oben jederseits zwei, unterseits drei höckerige Vackenzähne sich sinden, deren beide hinterste kreisrund sind und deren letzter durch seine sehr geringe Größe ausstalt. Andere Merkmale ergeben sich aus der Beschreibung der zu schildernden Art.

Der Maikong ober Karasissi, Savannenhund der Ansiedler (Canis cancrivorus, C. brasiliensis. Thous und Lycalopex cancrivorus), ift, nach dem, was ich an einem lebenden Stüde gesehen habe, ein schafalähnlicher, schlant gebauter, hochläufiger Wildhund, mit kurzem, breitem, stumpsichnauzigem Kopfe, mittelgroßen, am Grunde weit von einander abstehenden, oben gerundeten Ohren, schiefgestellten, rothbraunen, eirundsternigen Augen und fast bis jum Boden herabhängendem Schwanze, von ungefähr 90 Centim. Gesammt= oder 65 Centim. Leibes= und 28 Centim. Schwanzlänge und etwa 55 Centim. Schulterhöhe. Der Balg besteht aus mittellangen, rauhen Grannen, welche das spärliche Wollhaar vollständig bedecken. Seine Gesammtfärbung ift ein ziemlich gleichmäßiges Fahlgrau, welches auf dem Rücken, zumal in der Schultergegend, wegen ber hier schwarz endenden Haare dunkelt und nach unten durch Fahlgrau in Gelblichweiß und Reinweiß übergeht. Die Augengegend ift lichter, gelblichweiß; die Ohren find außen am Grunde röthlichfahl, an der Spige braunschwarz, innen mit gelbweißen Haaren besetzt und licht gerandet. Sehr dunkle Färbung haben auch die Lippen und die Schnauzenspike, ein Kinnfled und die Läufe bis zum Hand= oder Fersengelenke herab, licht, d. h. gelblichweiß, sehen außer den schon genannten Theilen ein vollständiges Kreuz in der Schlüsselbeingegend aus, welches von der Kehle an bis zur Oberbruft herabreicht und feitlich in ziemlich breiten Streifen bis gegen die Achseln hin fich fortsett. Die einzelnen haare find gelblich ober weißlich an ber Wurzel, sodann grau und endlich duntel zugespitt.

Schon die Spanier sollen diesen Wildhund auf den Antillen als Hausthier vorgesunden haben. Seitdem ist er von dort verschwunden; noch gegenwärtig aber wird er, salls Schomburgts Angade begründet ist, von vielen Indianern wenigstens als halbes Hausthier benutzt. "Bergreiche Gegenden", sagt genannter Forscher, "mit dazwischen gestreuten waldigen Steppen sowie die Umfäumung der Savannenslüsse scheinen der Lieblingsausenthalt des schlauen und klugen Thieres zu sein. Dort lebt und jagt es in ganzen Koppeln. In der offenen Savanne scheinen diese Hunde ihre Jagdbeute mehr mit den Augen als mit der Nase auszuspähen; im Walde ist das Gegentheil der Fall: hier verfolgen sie auch ihre Beute jedesmal unter lautem Gebell. Gelingt es einer Koppel, eine Niederung zu beschleichen und unbemerkt in diese einzudringen, so entgehen ihr nur einige der auf den Dächern und nahen Gestränchen schlasenden Hühner und Papageien. Ein solcher lebersall des Federviehstandes und die ihn begleitende Würgerei unter demselben geschieht so geräuschlos, daß die beraubten Besitzer meist erst ihren Verlust mit andrechendem Morgen kennen lernen. Die Beute verzehren die Räuber niemals an dem Orte, wo sie dieselbe gewürgt, sondern immer



"Der von mir auf das Schießen oder Fangen des Maikongs eingesetzte Preis", fährt Schoms burgk fort, "trieb die versammelten Indianer fast täglich zu allgemeinen Treibjagden in die Riesderungen und Thäler am Torong und Yauwise, bei denen jedesmal das Gras des Gebietes, welches abgejagt werden sollte, in Brand gesetzt wurde. Hatte das prachtvolle Schauspiel für uns auch schon seit längerer Zeit den Reiz der Reuheit verloren, so wurde dieser hier doch immer wieder durch die wunderbare Beleuchtung erneuert, welche es über die lieblichen Thäler und Felsenschluchten warf, wenn die Feuersäule sich in ununterbrochenem Wechsel über hügel und Berge, durch Thäler und Schluchten wälzte."

Ein gefangener Maikong, welchen ich pflegte, erinnerte durch sein Wesen und Betragen so vollskändig an den altweltlichen Schakal, daß ich wenigstens keinen Unterschied herauszusinden vermochte. Er nährte sich nach anderer Wildhunde Art von allerlei Futter, obwohl er daß Fleisch seber anderen Nahrung vorzuziehen schien; doch fraß er auch Früchte und Milchbrod sehr gern. Uns gegensiber zeigte er sich anfänglich scheu und mistrauisch wie der Schabrakenschakal, später in gleicher Weise freundlicher und liebenswürdiger, je größeres Zutrauen er gewann.

¥

Die lette Gruppe, mit welcher wir uns vor einem näheren Eingehen auf die Haushunde befassen müssen, hat Burmeister mit dem Namen Schakalfüchse (Lycalopex) bezeichnet. "Zu dieser Gruppe", sagt genannter Forscher, "gehören wahrscheinlich alle übrigen füdamerikanischen Wildhunde; wenigstens darf man diesenigen, deren Schädel bekannt ist, hierher ziehen, insofern als die Augenhöhlendecken des Stirnbeins stets start gewölbt und mit der Spitze herabgebogen sind: ein Charakter, welcher den echten Füchsen abgeht." Ein erhabener Scheitelkamm ist
nicht vorhanden. Im Gedisse hat man ebenfalls einige wenig belangreiche Absonderlichkeiten aufgesunden: am vierten unteren Lückzahn sehlt der hintere Zacken; der obere Fleischzahn ist kürzer
als die beiden Höckerzähne zusammen. Der Augenstern ist rund oder eirund. Der Schwanz hängt
bis zum Boden herab.

Burmeister zählt zwar auch den Maikong dieser Gruppe zu, begründet sie aber auf den Aguarachan der Guaraner, Atoj oder "brasilianischen Fuchs" (Canis Azarae, C. melanostomus und melampus, Vulpes, Pseudalopex und Lycalopex Azarae), ein wirkliches Mittelglied zwischen Schakal und Fuchs. Seine Gesammtlänge beträgt 90 bis 100 Centim., wodon 35 Centim. auf den ziemlich langen Schwanz kommen. Die Färbung ändert vielsach ab. Gewöhnlich sind Nacken und Rücken schwarz, Scheitel und Kopsseiten grau, die Seiten dunkelgrau, weil aus schwarzen und weißen Haaren gemischt, Brust und Bauch schwuzzissdellgelb, die Läuse vorn braun, hinten schwarz, die Psoten braun. Eine weiße Bläße im Gesicht, ein hellzgelber Augenring, ein odergelber Ohrsted und die gleichgesärbte Gurgel stechen von jener Färbung ab. Die langen Borsten im Gesicht, eine Augenbinde und alle nacken Theile sind schwarz. Der Belz besteht aus weichem Wollhaar und etwas gekräuselten, ziemlich rauhen Grannen, welche abweichend geringelt sind und an den verschiedenen Körpertheilen die betressende Färbung durch ihre helleren oder dunkleren Spihen hervorbringen. Mannigsaltige Abänderungen in der Färbung und Zeichnung erschweren es, diese Art immer zu erkennen; auch sind die Forscher noch verschiedener Ansicht: die einen vereinigen, die anderen trennen die Abarten.

Das Baterland des Aguarachah (sprich Agaratschai) ist ganz Südamerika, vom Stillen bis zum Atlantischen Weltmeere, vom Gleicher bis zur Südspiße Patagoniens. Er sindet sich in der Höhe wie in der Tiese, scheint aber gemäßigte Landstriche den heißen Gegenden vorzuziehen. In den Andes steigt er dis zu sünstausend Meter über die Meeressläche empor; in Paragah bewohnt er das offene Gestrüpp und meidet ebensowohl die großen Waldungen wie die offenen Stellen, obgleich er beide auf seinen Jagdzügen besucht. Er ist überall häusig, hält sich in einem bestimmten Gebiete auf, lebt im Sommer und Herbste allein, im Winter und Frühling paarweise, verschläst den



welcher mir eine Ente geraubt hatte, mehrere Nächte hinter einander auflauern lassen. Er zeigte sich aber nicht, obschon wir jeden Morgen die frische Fährte in der Nähe fanden. Die erste Nacht hingegen, wo er Niemanden auf der Lauer bemerkte, besuchte er den Hühnerhof.

"Im Walde und auf offenem Felde ist der Aguarachay in der Verfolgung der Beute minder behutsam, weil er hier weniger Feinde zu besürchten hat und die kleinen Säugethiere, welche er nicht unversehens übersallen kann, bald einholt. Bei der Verfolgung hält er, wie die Jagdhunde, die Nase nahe am Boden, spürt auf der Fährte hin und windet dann mit emporgehaltener Nase von Zeit zu Zeit. Sind die Zuckerrohre ihrer Reise nahe, so besucht er die Pstanzung, und zwar nicht allein der vielen dort lebenden Mäuse, sondern auch des Zuckerrohres selbst wegen. Er frist nur einen kleinen Theil der Pstanzen, denjenigen nämlich, der sich gleich über der Wurzel sindet und den meisten Zucker enthält, beißt aber jedesmal zehn und mehr Pstanzen an oder ab und richtet bedeutenden Schaden an."

In weniger bewohnten Gegenden wird der Aguarachan oder die Zorra der spanischen Südzamerikaner oft außerordentlich frech. Göring erzählte mir, daß er unseren Wildhund auch bei Tage in der Nähe der Gehöfte gesehen habe. Das Thier besitzt ein ganz vortressliches Gedächtnis und merkt es sich genau, wo es einmal Beute gemacht hat. Auf dem Hühnerhose, welchem es einen Besuch abstattete, mag man die Hühner gut hüten: sonst kommt die Zorra sicherlich so lange, wie noch ein Huhn zu sinden ist, wieder.

Wo sich der Schatalsuchs ungestört weiß, treibt er sich überhaupt ebensoviel bei Tage, wie bei Nacht umber. In den Sümpsen weiß er mit großer Geschicklichkeit Wege zu sinden. Dort stellt er eisrig dem Wasser und Sumpsgestligel, namentlich den Enten, Rallen, Wasserhühnchen und Wehrvögeln (Palamedea) nach und weiß immer eins oder das andere der tölpischen Jungen, ja selbst die Alten zu berücken. Die Gauchos, welche ihn vortresslich kennen, erzählten Göring, daß er sich gerade dann nach den Sümpsen verfüge, wenn Jäger dort wären, weil er so klug sei, zu wissen, daß die Jäger doch einen oder den anderen Vogel für ihn erlegen würden.

Einzelnen Reitern gegenüber zeigt er sich oft sehr neugierig: er kommt, wenn er den Tritt eines Pserdes vernimmt, aus dem Gebüsche hervor, stellt sich offen mitten auf die Straße und schaut Reiter und Pserd unverwandt an, läßt auch beide manchmal bis auf fünfzig Schritte und noch näher an sich herankommen, bevor er sich zurüczieht. Ein solcher Rüczug geschieht keinesswegs mit großer Eile, sondern langsam, Schritt sür Schritt. Der Schakalsuchs trollt in aller Gemüthlichkeit davon und schaut sich noch viele Male nach der ihn sesselnden Erscheinung um, sast als wolle er Roß und Reiter verhöhnen. Merkt er dagegen, daß man Miene macht, ihn zu versfolgen, so sucht er so eilig wie möglich sein Heil in der Flucht und ist dann in kürzester Frist im dichten Gestrüpp verschwunden.

"Im Winter, zur Zeit der Begattung", fährt Rengger fort, "suchen sich beide Geschlechter auf und lassen dann häusig abends und bei Racht den Laut A-gua-a vernehmen, welchen man sonst nur hört, wenn eine Wetterveränderung bevorsteht. Männchen und Weidchen bauen sich nun ein gemeinschaftliches Lager im Gebüsche, unter losen Baumwurzeln, in den verlassenen Höhlen des Tatu zc. Einen eigenen Bau graben sie nicht. Im Frühjahre, d. h. im Weinmonat, wirst das Weidchen hier drei die fünf Junge, welche es in den ersten Wochen nur selten verläßt. Das Männchen trägt ihnen Raub zu. Sobald die Jungen fressen können, gehen beide Alten auf die Jagd aus und versorgen ihre Brut gemeinschaftlich. Gegen Ende des Christmonds trisst man sich ningen Aguarachaps an, welche der Mutter auf ihren Streisereien solgen. Um diese Zeit trennt sich der Hund von der Familie, und später verläßt auch das Weidchen die Jungen.

"Der Aguarachan wird in Paragan sehr häufig als Säugling eingefangen und gezühmt. Geschieht das letztere mit Sorgfalt, so kann er zum Hausthier gemacht werden. Ich sah ihrer zwei, welche fast so zahm waren wie Haushunde, obgleich nicht so folgsam. Beide waren ganz jung einer säugenden Hündin angelegt und mit deren Gewölse ausgezogen worden. Ihren Herrn lernten

fie bald kennen, kamen auf seinen Ruf zu ihm, suchten ihn zuweilen von selbst auf, spielten mit ihm und beleckten seine Hände. Gegen unbekannte Personen waren sie gleichgültig. Mit ihren Stiesgeschwistern hatten sie sich gut vertragen; beim Anblick fremder Hunde sträubten sie ihr Haar und fingen an zu kläffen. Sie liesen frei umber, ohne daß sie zu entstiehen suchten, obgleich sie oft ganze Nächte hindurch vom Hause abwesend waren. Durch Schläge konnten sie von einer Handlung abgehalten, aber weder durch Güte noch durch Gewalt zu etwas gezwungen werden. Die Gesangenschaft hatte ihre angestammte Lebensweise nur wenig verändert. Sie schliesen den größten Theil des Tages hindurch, wachten gegen Abend auf, liesen dann einige Zeit im Hause herum und suchten sich ihre Nahrung auf oder spielten mit ihrem Herrn. Mit eindrechender Nacht verließen sie das Haus und jagten wie die wilden in Wald und Feld oder stahlen von den benachbarten Hütten Hühner und Enten weg; gegen Morgen kehrten sie nach Hause zurück. Allein auch da war das zahme Gestügel nichts weniger als sicher vor ihnen, salls sie dasselbe undemerkt rauben konnten; sowie sie sich aber beobachtet glaubten, warfen sie keinen Blick auf die Hühner.

"Da beibe Thiere ihren Stiefgeschwistern sehr zugethan waren, begleiteten sie dieselben gewöhnlich, wenn ihr Herr mit ihnen auf die Jagd ritt, und halsen das Wild aufsuchen und versolgen. Ich selbst habe mit diesen Schafalsüchsen mehrere Male gejagt und war erstaunt über ihren äußerst seinen Geruch, indem sie im Aussuchen und Versolgen einer Fährte die besten Hunde übertrasen. War ein Wild aufgestoßen, so verloren sie nie die Spur, dieselbe mochte auch noch so oft durch andere getreuzt sein. Am liebsten jagten sie Rebhühner, Agutis, Tatus und junge Feldshirsche, alles Thiere, welchen sie auf ihren nächtlichen Streisereien nachzustellen gewöhnt waren. Auch große Hirsche, Petaris und selbst den Jaguar halsen sie jagen. Währte aber die Jagd mehrere Stunden fort, so ermüdeten sie viel früher als die Hunde und kehrten dann nach Haus zurück, ohne auf das Zurusen ihres Herrn zu achten.

"Bei dieser Gelegenheit beobachtete ich eine sonderbare Gewohnheit des Aguarachan, von welcher mir schon mehrere Jäger gesprochen hatten. Wenn er nämlich ein Stück Leder oder einen Lappen Tuch oder sonst einen ihm undekannten Gegenstand auf seinem Wege antrisst, ergreift er denselben mit den Jähnen, trägt ihn eine Strecke weit und versteckt ihn dann in einem Gedüsche oder im hohen Grase, worauf er seinen Lauf fortsetz, ohne später zu der Stelle zurückzukehren. Dieser Sitte wegen müssen die Reisenden, welche die Nächte unter sreiem Himmel zudringen, ihre Jäume, Sättel und Gurte gut verwahren, sonst werden sie ihnen leicht von dem Aguarachan weggetragen, nicht aber, wie Azara behauptet, gesressen. Mir wurde auf meiner Reise ein Zaum, einem meiner Reisegesährten ein Schnupstuch entwendet: beides fanden wir am anderen Morgen in einiger Entsternung von unserem Lager unversehrt im dichten Gestrüppe wieder." Tschu di fand in einer Höhle des Thieres ein Stück Steigbügel, einen Sporen und ein Messer, welche ebenfalls von dem Aguarachan herbeigeschleppt worden waren.

Der Balg bes Aguarachan wird nur selten, das Fleisch aber, seines widrigen Geruches und Geschmackes wegen, niemals von den Eingeborenen Paragan's benutt. Dennoch stellt man ihm des Schadens wegen, den er anrichtet, mit Eiser nach, fängt ihn in Fallen oder schießt ihn abends auf der Lauer oder heht ihn mit Hunden zu Tode. Zu diesem Ende sucht man ihn aus dem Gebüsche, in welchem er sich versteckt hat, ins Freie zu treiben, damit ihn die berittenen Jäger zugleich mit den Hunden versolgen können. Ansangs läuft er sehr schnell, so daß ihn die Neiter beinahe aus den Augen verlieren. Nach einer Biertelstunde aber fängt er an, müde zu werden, und wird nun bald eingeholt. Gegen die Hunde sucht er sich zu vertheidigen, wird aber sogleich von ihnen in Stücke zerrissen. Es hält übrigens schwer genug, einen Aguarachah aus seinem Schlupswinkel hinaus ins Freie zu treiben, indem ihm die Hunde in der Gewandtheit durch das verschlungene Gebüsch und die stachlichen Bromelien durchzuschlüpsen weit nachstehen. In Peru zahlt der Gutsbesiger für jeden Schakalsuchs, welcher ihm abgeliesert wird, ein Schaf. Die Indianer stellen deshalb dem Aguarachah, welcher dort Atoj heißt, eistig nach, und die Herbenbesiger ihrerseits

suchen eine Ehre darin, ihre Gebäude mit möglichst vielen ausgestopften Fuchsbälgen zu verzieren. Außer dem Menschen mag der Aguarachan keinem anderen Feinde unterliegen. Sein scharses Gehör und seine äußerst seine Nase sichern ihn vor jedem unversehenen Uebersall, und der Versolgung entgeht er dann leicht durch seine Schnelligkeit.

"Durch ben Berftand bes hundes besteht bie Welt." Go steht im Bendibad, bem altesten und echtesten Theile bes Bend-Avesta, eines ber altesten Bucher ber Menschheit.

Für die erste Bildungsstuse des Menschengeschlechts waren und sind noch heute diese Worte eine goldene Wahrheit. Der wilde, rohe, ungesittete Mensch ist undenkbar ohne den Hund, der gebildete, gesittete Bewohner des angebautesten Theiles der Erde kaum minder. Mensch und Hund ergänzen sich hundert= und tausendsach; Mensch und der Hund sind die treuesten aller Genossen. Kein einziges Thier der ganzen Erde ist der vollsten und ungetheiltesten Achtung, der Freundschaft und Liebe des Menschen würdiger als der Hund. Er ist ein Theil des Menschen selbst, zu dessen Gedeihen, zu dessen Wohlsahrt unentbehrlich.

"Der Hund", sagt Friedrich Cuvier, "ist die merkwürdigste, vollendetste und nütlichste Eroberung, welche der Mensch jemals gemacht hat. Die ganze Art ist unser Eigenthum geworden; jedes Einzelwesen derselben gehört dem Menschen, seinem Herrn, gänzlich au, richtet sich nach seinen Gebräuchen, kennt und vertheidigt dessen Eigenthum und bleibt ihm ergeben die zum Tode. Und alles dieses entspringt weder aus Roth noch aus Furcht, sondern aus reiner Liebe und Anshänglichseit. Die Schnelligkeit, die Stärke des Geruchs haben für den Menschen aus ihm einen mächtigen Gehülsen gemacht, und vielleicht ist er sogar nothwendig zum Bestande der Gesellschaft des Menschenvereins. Der Hund ist das einzige Thier, welches dem Menschen über den ganzen Erdboden gesolgt ist."

Der Hund ist wohl würdig, daß ich ihn aussührlich behandle, und trot seiner scheinbaren Allbekanntschaft hier sehr mit Lust und Liebe seiner gedenke. Jedermann glaubt ihn zu kennen, gründlich und hinlänglich zu kennen, und nur der Natursorscher gesteht zu, daß er, trot aller Nachsforschungen und Bergleichungen, eigentlich noch äußerst wenig und kaum irgend etwas sicheres über den Hund weiß.

Der Hund hat sich mit dem Menschen über die ganze Erde verbreitet. Soweit sich das Menschengeschlecht ausgedehnt hat, sindet man auch ihn, und selbst die armseligsten, ungesittetsten und ungebildetsten Bölter haben ihn zu ihrem Genossen, Freunde und Vertheidiger. Aber in keinem Lande der Erde wird er noch wild, überall vielmehr nur gezähmt, in Gesellschaft des Menschen, höchstens verwildert gesunden. Weder die dunkelste Sage noch die sorgfältigste Forschung hat uns disher über seine Borsahren genügenden Ausschluß gegeben: über die Abstammung des wichtigsten aller Hausthiere liegt ein scheindar undurchdringliches Dunkel. Es gibt kein anderes Thier weiter, über welches so viele Muthmaßungen, so viele Annahmen herrschen wie über den Hund. Nach der Ansicht der einen gehören alle Hunde der ganzen Erde nur zu einer einzigen Art, die anderen nehmen mehrere Stammeltern an; die ersteven betrachten alle Hunde als Abkömmlinge vom Wolf, vom Schakal, vom Dingo, vom Dole und Buansu: die anderen glauben, daß er ein Erzeugnis mehrsacher Kreuzungen zwischen diesen oder jenen der genannten, ein Blendling verzschiedener wilder Hunde sei.

"Will man ben Hanshund", fagt Blafius, "als Art von den übrigen Wölfen trennen, fo gibt es noch jett keine besseren Merkmale, als der links gekrümmte Schwanz, wie es Linne angibt.

"Das naturgeschichtliche Schickfal des Hundes gleicht dem des Menschen. Daß der Hund sich bem Herrn der Erde ganz unterworfen und angeeignet hat, ift von Folgen gewesen, wie wir ihresgleichen in der Thierwelt nicht finden. Das Vorhandensein des Hundes ist mit dem des Menschen io eng verschmolzen; der Hund hat sich, wie der Mensch, den mannigsaltigsten und gegensätzlichsten

Natureinflüssen in einem solchen Maße unterwersen müssen, um den ganzen Erdtreis erobern und beherrschen zu helsen, daß von seinem ursprünglichen Naturzustande wie von dem des Menschen nur willfürliche Bermuthungen uns Kunde geben können. Doch gilt dies bloß von seinen leiblichen Eigenthümlichkeiten. Ueber sein geistiges Wesen können die Stimmen nicht getheilt sein.

"Der Hund ist nach seinem Gerippe, nach Schädel und nach Gebiß ein Wolf; doch ist es nach Schädel noch nach Gebiß weder möglich, ihn mit irgend einer wild vorkommenden Wolfsart zu vereinigen, noch von den bekannten Wolfsarten scharf zu trennen. Unsere europäischen Hunde schwanken in ihren Schädeleigenthümlichkeiten zwischen denen des Wolfes und des Schakals, doch so, daß sich die Eigenthümlichkeiten mannigsaltigst kreuzen, verbinden und abändern. Doch wenn auch der Schädel Aehnlichkeit mit dem des Wolfes und Schakals hat, sogar entsernt an den des Juchses erinnert, hält er doch immer etwas eigenthümliches sest. Die Stirn tritt in der Regel etwas stärker über dem Scheitel und dem Nasenrücken hervor als beim Wolf und Schakal; doch darin zeigen sich erst recht gegensähliche Abweichungen bei den verschiedenen Hunderassen. Es versteht sich, daß in diesen Eigenthümlichkeiten nur Schädel von ungesähr gleichem Alter mit einander ersolgreich verglichen werden können.

"Die Amerikaner haben Hunde gehabt, ehe durch die Spanier der europäische Hund nach Amerika gebracht wurde. In Mejiko fanden die Spanier stumme Hunde vor. Hum boldt führt an, daß von den Indianern von Jauja und Huanca, ehe sie der Inka Pachacutec zum Sonnendienste bekehrte, die Hunde göttlich verehrt wurden. Ihre Priester bliesen auf skelettirten Hundeköpfen, und Hundeschädel und Hundemumien fanden sich in den peruanischen Grabmälern der
ältesten Zeit. Tschudi hat diese Schädel untersucht, hält sie für verschieden von denen der
europäischen Hunde und glaubt, daß sie von einer eigenen Art herrühren, die er Canis Ingae
nennt; auch werden die einheimischen Hunde im Peruanischen mit dem Ramen Runa-allco
bezeichnet, um sie von den europäischen, die verwildert in Südamerika vorkommen, zu unterscheiden.
Diese Hunde sollen besonders gegen Europäer seindlich gesinnt sein.

"Merkwürdig ist es, daß da, wo keine Vertreter der Wölse wild vorkommen, auch der Hausehund gesehlt zu haben scheint, obwohl, soweit die Geschichte des Menschen in der Vorzeit und seine Verbreitung über den Erdreis reicht, der Hund dem Menschen durchgängig als Gesellschafter treu gesolgt ist. Ritter macht darauf ausmerksam, daß, wie Grawford bezeugt, in allen Gleichersländern ostwärts von Vengalen, in Hinterindien und seinen umliegenden Inseln nicht einmal irgend eine Art der ganzen Hundesamilie ausgesunden worden ist. Es scheint demnach, daß, ungesachtet der Einwirkung des Menschen, die Verbreitung der Hunde mit den wilden Wolssarten in einem genaueren Jusammenhange steht.

"Wenn es schon auffallend erscheint, daß die eingeborenen Hundearten sich in dem Schädelbau den wilden Wolfsarten nähern, so ist es noch auffallender, daß sie auch im Aeußeren wieder den wilden Formen nahe rücken, wenn sie in den Zustand der Verwilderung übergegangen sind. Das gilt nicht allein von der Färbung, sondern auch von der Form des Thieres, den aufrechtstehenden, spisen Ohren, der Behaarung und dergleichen. Schon Olivier bemerkte, daß die Hunde in der Umzgebung von Konstantinopel schafalähnlich sind. Im südlichen und östlichen Rußland gibt es zahlzlose, halbverwilderte, in ganzen Gesellschaften umherlausende Hunde, welche dem Schafal in Farbe und Gestalt des Körpers und der Ohren häusig täuschend ähnlich sind. Die Beobachtung von Pallas, daß die Hunde mit dem Schafal in entschiedener Freundschaft leben, ist bei diesen äußeren Nehnlichseiten leicht zu begreisen.

"Es ist bekannt, daß vom Hund und Wolf Bastarbe in jeder Art der Arenzung nachgewiesen sind. Bastarde zwischen Hund und Schakal sind nach Naturbeobachtungen keine Seltenheit. Pallas erwähnt sogar, daß unter den Russen Bastarde von Hund und Juchs als eine bekannte Sache angenommen werden; doch gründet er diese Behauptung offenbar nicht auf eigene Beobachtungen.

"Fragt man sich nun nach diesen Andeutungen, ob der Hund eine Art, eine selbständige und getrennte Art ist, wie der Wolf, Schakal und Fuchs, so hält es schwer, die Frage zu bejahen. Kein einziges wildes Thier zeigt solche Abweichungen im Schädel, im ganzen Körperbau, in den Verhältnissen der absoluten Größe. Aber auch die Hausthiere, bei denen wir annehmen müssen, daß die Art an und für sich noch unverfälscht erhalten, nur durch Jähmung und Kultur verändert ist, wie Pferd, Esel, Kind, Ziege, Schwein, haben solche Gegensähe nicht auszuweisen, und noch weniger läßt sich sagen, daß mehrere Arten unter dieser großen Mannigsaltigkeit von Formen enthalten wären. Ebenso willtürlich, wie die Ausstellung verschiedener Menschenarten, würde es bleiben, mehrere Hundearten unterscheiden zu wollen. Es liegt offenbar hier eine Thatsache vor, welche mit den sonst in der Ratur und Kultur beobachteten nicht gleichlausend ist.

"Daß in bem Sinne, wie beim Pferbe und bei der Ziege, von einer Stammart des Hundes nicht die Rede sein kann, wird aus allem wohl klar. Nach solgerichtigem Schlusse ist kein Thier im wilden Zustande wahrscheinlich, welches gezähmt eine solche Mannigsaltigkeit der Formen hervorbringen könnte. Aber auch von allem unwesentlichen, der Kultur unterworsenen abgesehen, gibt es in der Natur kein Thier, welches ganz mit dem Hunde übereinstimmte. Und doch ist es nicht wahrscheinlich, daß der Stamm eines solchen Thieres über die ganze Erdobersläche hätte aussterben können. Es wird jeht nicht einmal möglich sein, die in verschiedenen Gegenden der Erdobersläche verwildert vorkommenden Hunde, es würde in früheren Zeiten noch viel schwerer geworden sein, die ursprünglich wilden Stämme an allen Orten auszurotten. Es ist ebenso nicht wahrscheinlich, daß eine solche Stammart die jeht unbeachtet und unentbeckt geblieben wäre.

"Und so bleibt barin, so lange man diese Fragpuntte auf dem Gebiete der Raturforschung erhalten will, taum ein anderer Ausweg, als fich zu der Anficht zu bekennen, welcher Pallas hulbigt: baß in ber Bahmung und Bermischung ber in verschiedenen Landern urfprunglichen Wolfsarten der Urfprung des Haushundes zu fuchen fei. Diese Ansicht ist natürlich wie jede andere über diesen Punkt nur eine Annahme, aber es wird, wenn sie in der Natur begründet ist, möglich fein, fie durch unmittelbare Bergleichung der hunde- und Wolfsschädel bis zur vollen Ueberzeugung zu erheben. Man hat keine Beranlassung mehr, in solcher Auffaffung burch bie Lehren und Annahmen von Buffon fich beirren zu laffen. Daß fich gleichzeitig bie unbeschränkte Kreuzung ber hundearten unter fich und bes hundes mit Wolf und Schafal am beften mit dieser Ansicht verträgt, liegt auf ber hand. Daß auch die große Mannigfaltigkeit der Sunde in Geftalt und Größe allein dadurch eine Analogie erhielt, g. B. in den verschiedenartigen. awitterhaften Pflanzen, sogar im Thierreiche unter ben Sühnern, ift auch nicht ohne Gewicht. Chenfo ift die große Berwandtschaft der verwilderten hunde in Geftalt und Farbe mit dem Schakal und der Annäherung und Freundschaft beiber von großer Bebeutung. Auch die verwilberten Pferde nabern fich ursprünglich ben wilden wieder. Ziegen, die fich von Geschlecht zu Geschlecht ben größten Theil des Jahres frei im Gebirge umhertreiben, wie in Dalmatien und manchen Gegenden Italiens geschieht, gleichen sehr der wilden Bezoarziege; bunte Kaninchen, welche im Freien außgesetzt werben, haben im Berlaufe von einigen Jahren Junge, die von wilden nicht zu unterscheiben und vollkommen wild find.

"Daß im ganzen der Schakal in dieser Angelegenheit am meisten betheiligt sein muß, scheint mir aus der Bildung des Hundeschädels hervorzugehen, und es mag schließlich wohl nicht von bloß zufälliger Bedeutung sein, daß die alten Bildungsländer der Menschheit von Indien bis zum Wittelländischen Meere mit der Heimat des Schakals fast gänzlich übereinstimmen."

Darwin gelangt zu derselben Annahme wie Blasius. "Einige Thierkundige", sagt er, "glauben, daß alle gezähmten Spielarten des Hundes vom Wolse oder dem Schafal oder einer unbekannten und ausgestorbenen Art abstammen; andere wiederum meinen, daß sie ebensowohl von mehreren ausgestorbenen wie jest lebenden Arten, welche sich mehr oder weniger mit einander vermischt haben, herrühren. Wahrscheinlich werben wir niemals im Stande sein, ihren Ursprung

mit Sicherheit zu bestimmen. Die Borweltstunde wirst nicht viel Licht auf diese Frage. Einerseits hängt dies von der großen Achnlichkeit der Schädel der ausgestorbenen und lebenden Wölfe und Schatale, andererseits von der großen Unähnlichkeit der Schädel der verschiedenen Rassen gezähmter Hunde ab. Man scheint auch in den neuen Tertiärlagern Ueberreste gesunden zu haben, welche mehr einem großen Hunde als einem Wolfe angehört haben dürsten. Dies unterstützt die Ansicht Blainville's, daß unsere Hunde die Rachkommen einer einzigen ausgestorbenen Art sind. Einige gehen soweit, zu behaupten, daß jede Hauptrasse ihren wilden Stammbater gehabt haben müsse, diese letztere Ansicht ist jedoch außerordentlich unwahrscheinlich; denn sie läßt der Abänderung keinen Spielraum, das fast misgebildete Gepräge einiger Zuchten unberücssichtigt und nimmt beinahe mit Rothwendigkeit an, daß eine große Anzahl von Arten seit der Zeit, in welcher der Mensch den Hund zähmte, ausgestorben sind: lebte doch noch im Jahre 1710 der Wolf auf einer so kleinen Insel wie Irland ist.

"Die Gründe, welche verschiedene Schriftsteller zu der Annahme geführt haben, daß unsere hunde von mehr als einer wilden Art abstammen, find erftens die großen Berschiedenheiten zwischen ben Raffen und zweitens die Thatfache, daß in den älteften befannten geschichtlichen Zeiten mehrere hunderaffen lebten, welche einander fehr unähnlich, jest lebenden aber fehr ahnlich find oder mit diesen zusammenfallen. Zwischen bem vierzehnten Jahrhundert und der römischen Zeit sind die Urkunden auffallend mangelhaft. Im früheften Zeitabschnitt gab es verschiedene Raffen; doch ist es unmöglich, die Mehrzahl berfelben mit irgend einer Sicherheit wieder zu erkennen. Youatt gibt eine Zeichnung von der Billa des Antonius, auf welcher zwei junge Windspiele bargeftellt find. Auf einem affprischen Dentmal, ungefähr 640 v. Chr., ift eine ungeheuere Dogge bargestellt, wie folche, laut Rawlinfon, noch jest bort eingeführt werben. Auf ben egyptischen Denkmälern ber vierten bis zwölften Dynaftie, das ift von ungefähr 3400 bis 2100 v. Chr., werden, wie ich aus ben Prachtwerken von Lepfius und Rofellini erfehe, verschiedene hunderaffen bargestellt, von benen die meisten den Windspielen verwandt find. Später tritt ein dem Parforcehund ahnlicher hund mit hangenden Ohren, aber mit langerem Ruden und spisigerem Ropfe bazu, und ebenso findet fich ein der jett lebenden Spielart fehr ahnlicher Dachshund mit turgen trummen Beinen. Diefe Art Misbildung ift bei verschiedenen Thieren aber fo häufig, daß es Borurtheil sein wurde, ben hund ber egyptischen Denkmäler als ben Stammvater aller unserer Dachshunde zu betrachten, umsomehr als Spkes einen indischen Pariahund beschrieben hat, welcher denselben Charafter zeigt. Der altefte auf den egyptischen Denkmälern abgebilbete hund, einer ber sonderbarften von allen, gleicht einem Windspiele, hat aber lange, spite Ohren und einen kurzen, gekrummten Schwang. Eine nahe verwandte Spielart lebt noch jest in Nordafrika, der arabische Eberhund, von welchem Harcourt angibt, daß er ein ausgezeichnet hieroglyphisches Thier sei, ein solches, mit dem einst Cheops jagte und einigermaßen dem zottigen schottischen Hirschhunde gleiche. Mit dieser ältesten Spielart lebte gleichzeitig ein dem Pariahunde ähnliches Thier. Wir sehen hieraus, daß vor vier- bis fünfhundert Jahren verschiedene Raffen von Hunden lebten und zwar Pariahunde, Windspiele, gewöhnliche Parforcehunde, Doggen, Haus-, Schoß- und Dachshunde, welche mehr ober weniger unferen jetigen Raffen glichen. Doch haben wir keinen hinreichenden Beweis, anzunehmen, daß irgend einer dieser alten hunde mit den unserigen vollkommen gleichartig fei. Solange man annahm, daß der Mensch nur etwa sechstausend Jahre auf der Erde lebte, war diese Thatsache von der großen Berschiedenheit der Rassen in einer so frühen Zeit ein wichtiger Beweiß bafür, daß dieselben von verschiedenen wilden Stammeltern herrührten; seitdem wir aber wiffen, daß der Mensch eine unvergleichlich längere Zeit gelebt hat, und indem wir im Auge behalten, daß felbst die ungesittetsten Bolkerschaften Saushunde besitzen, verliert dieser Beweis viel an Gewicht.

"In Europa wurde der Hund lange vor der Zeit irgend welcher geschichtlichen Urfunde gefangen gehalten. In den Knochen eines hundeartigen Thieres, welche in den dänischen Küchenabfällen der neueren Steinzeit gefunden wurden, gehörten, nach Steenstrup, wahrscheinlich einem Haushunde an. Diesem alten Hunde solgten während der Bronzezeit eine größere, etwas versichiedene und letzterem wiederum während der Eisenzeit eine noch größere Art oder Rasse. Ein in der Schweiz während der neuen Steinzeit lebender, mittelgroßer gezähmter Hund stand, wie Rütimeher angibt, nach seinem Schädel zu schließen, ziemlich gleichweit von dem Wolfe und Schakal entsernt und zeigte gewisse Kennzeichen unserer Jagd = und Wachtelhunde. Während der Bronzezeit erschien ein großer Hund, welcher, nach seinen Kinnladen zu urtheilen, einem Hunde von demselben Alter in Danemark glich. Schmerling fand Ueberbleibsel von zwei merklich verschiedenen Hunderassen in einer Höhle, kann aber das Alter derselben nicht bestimmen.

"Man nimmt an, daß die Auseinandersolge verschiedener Hunderassen in der Schweiz und in Dänemark von der Einwanderung erobernder Stämme herrsihre, welche ihre Hunde mitbrachten, und diese Ansicht stimmt auch mit der Meinung überein, daß verschiedene wilde, hundeartige Thiere in verschiedenen Gegenden gezähmt worden seien. Unabhängig von der Einwanderung neuer Stämme sehen wir aus dem weitverbreiteten Borkommen von Bronze, daß viel Verkehr in Europa bestanden haben muß, und dürsen schließen, daß wahrscheinlich auch Hunde mit vertauscht worden sind. In der Jehtzeit gelten die Taruma-Indianer unter den wilden Stämmen des Innern von Guiana für die besten Hundezüchter. Sie besitzen eine große Rasse, welche sie zu hohen Preisen anderen Stämmen vertauschen.

"Der wichtigste Beweisgrund zu Gunften ber Ansicht, baß die verschiedenen Raffen des hundes von beftimmten wilden Stämmen herrühren, ift die Achnlichkeit, welche diefelben in verschiedenen Begenden mit ben bier noch wild lebenden Arten befigen. 3mar muß man jugeben, daß bie Bergleichung zwischen ben wilben und gezähmten Sunden nur in wenigen Fällen mit hinreichender Genauigkeit gemacht worden ift; boch hat man auch von vornberein keine Schwierigkeit anzunehmen, verschiedene Hundearten seien gezähmt worden. Glieder ber hundesamilie bewohnen fast die gange Erde, und mehrere Arten ftimmen in Bau und Lebensart mit unferen verschiedenen gezähmten hunden ziemlich überein. Wilde halten und zähmen Thiere aller Art, gesellig lebende Thiere wie die hunde felbstverständlich am leichtesten. In einer früheren Zeit, in welcher der Densch zuerst das Land betrat, hatten die dort lebenden Thiere keine angeborene oder ererbte Furcht vor ihm und ließen fich folglich wahrscheinlich bei weitem leichter als jest gahmen. Als die Falkland= infeln zuerft von Menschen besucht wurden, tam ber große Falklandswolf (Canis antarcticus) ohne Furcht zu Byrons Matrofen, welche die Reugier für Wildheit hielten und flohen. Selbst in der Neuzeit kann ein Mensch, welcher in der einen hand ein Stud Fleisch, in der anderen ein Meffer halt, gedachte Wölfe noch zuweilen erstechen. Auf den Schildtröteninseln stieß ich mit der Spite meiner Flinte Falten von einem Zweige herunter und hielt einen Eimer Waffer anderen Bögeln bin, welche fich barauf festen und tranken. Bon großer Bedeutung ift ferner, daß verschiedene Arten von hunden keinen Widerwillen haben oder Schwierigkeiten darbieten, in Gefangenschaft fich fortzupflanzen. Gerade die Unfähigkeit aber, in der Gefangenschaft fich fortzubflangen, ift eines der bedeutsamsten Sinderniffe für die Bahmung. Die Wilden legen Sunden außerordentlichen Werth bei, und felbst halbgezähmte Thiere find ihnen von großem Rugen. Indianer Nordamerika's kreuzen ihre halbwilden Hunde mit Wölfen, um sie zwar noch wilder als vorher, aber auch kühner zu machen. Die Wilden von Guiana fangen die Jungen von zwei wilden Hundearten, um fie einigermaßen zu zähmen und zu benuten, wie es die Eingeborenen Auftraliens mit benen bes verwilberten Dingo thun. Ring theilte mir mit, daß er einmal einen jungen wilben Dingo abrichtete, Rindvieh zu hüten und bas Thier sehr nühlich fand. Aus diesen verschiedenen Angaben geht hervor, daß man dreift annehmen darf, der Mensch habe in verschiedenen Ländern verschiedene Arten von Hunden gegahmt. Es wurde sogar eine eigenthümliche Erscheinung sein, wenn auf ber ganzen Erbe nur eine einzige Art gezähmt worden ware.

"Gehen wir nun auf Einzelheiten ein. Der genau beobachtende und scharffinnige Richard son bemerkt, bag die Aehnlichkeit zwischen den Wechsel- ober Falbwölfen und den haushunden der

Indianer ungemein groß fei, und nur die Größe und Stärke des Wolfes der einzige Unterschied zu fein scheine. "Mehr als einmal", fagt er, "habe ich ein Rudel Wölfe für die hunde eines Trupps Indianer gehalten; benn auch das Geheul der Thiere beider Arten wird so genau mit denselben Lauten hervorgebracht, daß felbst das geübte Ohr der Indianer zuweilen sich täuschen läßt." Richardson fügt hinzu, daß die nördlicheren Estimohunde nicht bloß dem grauen Wolfe des Polarfreises in Form und Farbe außerorbentlich ähneln, sondern ihnen auch in der Größe beinahe gleichen. Raue hat in dem Gespann seiner Schlittenhunde öfter bas schräge Auge, ein Merkmal, auf welches einige Thierkundige viel Gewicht legen, den herabhangenden Schwanz und den scheuen Blid des Wolfes gesehen. Rach habes weichen die Estimohunde wenig von den Wölfen ab, find keiner Anhänglichkeit an den Menschen fähig und so wild, daß sie bei argem hunger selbst ihren herrn anfallen. Sie verwildern leicht, und ihre Berwandtschaft mit den Wölfen ift eine so innige, baß fie oft mit ihnen fich freuzen; auch nehmen die Indianer junge Wölfe, um die Bucht ihrer hunde zu verbeffern. Solche Falbwölfe konnen zuweilen, wenn auch felten, gezähmt werden. Bor bem zweiten ober britten Geschlecht geschieht dies nie. Sanes meint von biefen Gunden, baß fie ohne Zweifel verbefferte Wölfe feien. Jedenfalls befunden die angeführten Thatsachen, daß Estimohunde und Wölfe fich fruchtbar treuzen muffen; benn fonft wurde man lettere nicht brauchen können, um die Zucht zu verbessern. Der Hund der Hasenindianer, welcher in vieler Beziehung vom Estimohunde abweicht, fteht nach Richardson in berfelben Beziehung jum Beul- ober Prairiewolfe wie der Estimohund zum Falbwolfe, sodaß gedachter Forscher keine ausgesprochene Berschiedenheit zwischen ihnen auffinden konnte. Die von beiden genannten Stämmen herrührenben hunde treuzen fich untereinander ebensowohl wie mit den wilden Wölfen oder mit europäischen Hunden; der schwarze Wolfshund der Indianer in Florida weicht, laut Bertram, von den Wölfen dieses Landes nur dadurch ab, daß er bellt. Im füdlichen Theile des neuen Festlandes fand Columbus zwei hundearten in Weftindien, und Fernandez beschreibt ihrer drei in Mejiko. Einige dieser eingeborenen hunde waren ftumm, b. h. bellten nicht. Seit der Zeit Buffons weiß man, daß die Eingeborenen von Guiana ihre Hunde mit einer wilden Art, wie es scheint dem Maikong oder Karafiffi, freuzen. Schomburgk, welcher diese Länder sorgfältig durchsorscht hat, schreibt mir barüber: "Arawaak-Indianer, welche in der Rähe der Küste wohnen, haben mir wiederholt erzählt, daß sie ihre Hunde zur Berbesserung der Zucht mit einem der wilden Arten kreuzen, und einzelne Hunde find mir gezeigt worden, welche sicher dem Maikong viel mehr glichen als der gewöhnlichen Raffe. Selten aber halten die Indianer lettere für häusliche Zwede.

"Auch der Ai, eine andere Art Wildhund, wahrscheinlich Canis silvestris, wird von den Arekuas jetzt nicht viel zum Jagen benutzt. Die Hunde der Taruma-Indianer sind ganz verschieden und gleichen Buffons Windspielen von St. Domingo. Es scheint also, daß die Eingeborenen von Guiana zwei wilde Hunde zum Theil gezähmt haben und ihre Haushunde noch mit ihnen kreuzen. Beide Arten gehören einer von den nordamerikanischen und europäischen Wölsen verschiedenen Gruppe an. Kengger begründet die Ansicht, daß man nur haarlose Hunde zähmte, als Amerika zuerst von Europäern besucht wurde, und einige dieser Hunde, von denen Tschud sagt, daß sie in den Cordisleren von der Kälte leiden, sind noch stumm. Gleichwohl ist dieser nackte Hund gänzlich von dem verschieden, welchen Tschud i unter dem Namen Inkahund beschreibt, und von dem er ansührt, daß er ebensowohl Kälte ertrage als auch belle. Man weiß nicht, ob diese zwei verschiedenen Hunderassen Abkömmlinge eingeborener Arten sind und könnte annehmen, daß der ursprünglich einwandernde Mensch vom asiatischen Festlande Hunde mitbrachte, welche nicht bellen konnten; diese Ansicht scheint jedoch aus dem Grunde unwahrscheinlich, als die Eingeborenen auf dem Wege ihrer Einwanderung vom Norden her wenigstens zwei nordamerikanische Wildshunde zähmten.

"Wenden wir uns zur alten Welt zurud, so finden wir, daß mehrere europäische hunde sehr bem Wolfe ähneln, so der Schäferhund der ungarischen Gbene in so hohem Grade, daß ein Ungar

nach Pagets Erzählung einen Wolf für einen seiner eigenen Hunde halten konnte. Die Schäserhunde in Italien müssen früher den Wölsen sehr ähnlich gewesen sein, denn Columella gibt den Rath, weiße Hunde zu halten und fügt hinzu: "Pastor album probat, ne pro lupe canem feriat". Daß sich Hunde und Wölse von selbst kreuzen, wird von den Alten oft erzählt, von Plinius sogar behauptet, die Gallier hätten ihre Hündinnen in den Wäldern angebunden, damit sie sich mit Wölsen kreuzen."

Ich will an diefer Stelle eine von Darwin wie es scheint übersehene Bemerkung Rabbe's einschalten, welche mit vorstehenden Angaben übereinstimmt. "Bei sehr vielen Sunden", fagt der treffliche Erforscher Sibiriens, "namentlich ber gebirgigeren Gegenden bes Oftens läßt sich bas Wolf- und Fuchsgepräge burchaus nicht verkennen, und nicht selten findet man besonders solche Thiere, welche bis auf die Größe vollkommen den Wölfen ähneln. Ich felbst besaß einen solchen Jagdhund, welcher, dem Schingangebirge entstammend, mit zum mittleren Amur gekommen und hier bald bei Eingeborenen und späteren Ansiedlern burch seine ausgezeichneten Begabungen bekannt wurde. Solche, ben Wölfen fehr ähnliche hunde, welche möglicherweise eine Kreuzungsform find, haben einen mehr gedrungenen Körper und fürzere Schnauze als ber Wolf; die Färbung aber fowohl als auch die eigenthümliche Straffheit des Haares und feine Dichtigkeit, namentlich auf dem Schwanze, find ganz wie beim Wolfe. Gewöhnlich tragen fie den Schwanz nicht aufrecht, fondern schleifen ihn gefentt nach. Rur beim Stellen des Wildes, beim Anschlagen oder Wedeln heben fie ihn im Bogen nach oben. Mit folden Sunden, welche niemals eine Abrichtung erhalten, werden alle die großen, oft gefährlichen und fehr viel Ausdauer erfordernden Jagden betrieben. Bang verschieden von folchen hunden find die der nomadifirenden Mongolenstämme der hohen Gobi, welche auch hier und da bei den Burjäten Transbaikaliens angetroffen werden und ebensowohl als Spürhunde wie auch zum Bewachen der Jurten dienen. Gie haben wohl die Lange, aber nicht die Höhe eines Wolfes. Ihr ganzer Körper ift mit glänzend schwarzen, langen und wenig über bem Ruden zu ben Seiten hinab gefraufelten haaren bebedt. Auch bie Innenseite ber Borderfuße sowie die Anie der Hinterfüße find sammt dem Ropfe ebenfalls lang und schwarz behaart, und die kurzen Stumpfichwänze nur bleiben mit bem Nasenrücken kurzhaarig schwarz. Die Oberlippe hängt leszenartig abwärts, auf dem Auge ist ein freisrunder, hellrother oder brauner Flecken immer zu bemerken. Die Kopfform ift mehr breit als lang, bas Ohr halb hängend, der Schwanz buschig, aber nicht fpindelförmig in feiner Gesammtform, sondern durch Bezottung, die feitwärts hängt, entstellt. Diese hunde, welche stiller, aber fehr boje find, werden in den mongolischen Jurten in großer Angahl als Wächter gehalten. Grenztofaten taufchen fie gern ein, und fo findet man fic auch noch im mittleren Amurlaufe. hier, wo fich ihnen die Wolfs - und Juchstypen, sowie die gewöhnlichen ftammigen Sofhunde zugesellen, erhalt fich ihre Nachkommenschaft in den charalteriftischen Abzeichen und der Form des Körpers nicht, und werden fie immer durch neue bei den Mongolen eingetauschte Thiere ersett."

"Der europäische Wolf", fährt Darwin fort, "weicht in geringem Grade von dem nordamerikanischen ab und wird von vielen Thierkundigen für eine verschiedene Art gehalten, ebenso
der Wolf Indiens, und hier sinden wir wieder eine ausgesprochene Aehnlichkeit zwischen den
Pariahunden gewisser Gegenden von Indien und diesem indischen Wolfe. In Bezug auf die
Schakale sagt Isidore Geoffroh St. Hilaire, daß man nicht einen beständigen Unterschied
zwischen ihrem Bau und dem der kleineren Hunderassen ausweisen könnte. Diese wie jene stimmen
auch in ihrer Lebensweise innig überein. Ehren berg führt an, daß die Haushunde Unteregyptens
und gewisse einbalsamirte Hunde im Schakalwolse ihr Borbild hätten, wie andererseits Haushunde Nubiens und andere als Mumien vorhandene Rassen mit dem Schakal eng verwandt sind. Pallas
behauptet, daß Schakal und Haushund im Morgenlande zuweilen sich kreuzen. Ein hieraus bezüglicher Fall ist auch aus Algerien bekannt geworden. Die Haushunde an der Küste von Guinca
sind suchsartige Thiere und stumm. An der Ostküste von Afrika, zwischen dem 4. und 6. Grade nördlicher Breite, und ungefähr gehn Tagereisen nach dem Inneren, wird, wie Erhardt mittheilt, ein halbgezähmter hund gehalten, welcher nach Behauptung der Eingeborenen von einem ähnlichen wilden Thiere abstammt. Lichtenstein fagt, daß die hunde der Buschmänner eine auffallende Aehnlichteit selbst in der Färbung mit dem Schabrakenschakal darbieten; Layard dagegen theilt mir mit, daß er einen Kaffernhund gesehen habe, welcher einem Estimohunde sehr ähnlich war. In Australien findet sich der Dingo ebensowohl gezähmt als wild, und wenn er auch ursprünglich von Menschen eingeführt worden sein mag, barf er boch als eine einheimische Form angesehen werden; denn seine Ueberbleibsel find mit benen eines ausgestorbenen Thieres in einem abnlichen Buftande von Erhaltung gefunden worden, jodaß seine Ginführung sehr alt sein muß. Aehnlichkeit der halbgezähmten Hunde verschiedener Länder mit denen in ihnen noch lebenden wilden Arten, nach der Leichtigkeit, mit welcher beide oft noch gekreuzt werden können, der Werth, welchen Wilbe felbst halbgezähmten Thieren beilegen und andere bereits erwähnte Umftande, welche ihre Zähmung begünstigen, machen es sehr wahrscheinlich, baß die gezähmten hunde ber Erde von zwei Wolfsarten, bem Wolfe und bem Beulwolfe, zwei ober drei anderen zweifelhaften Arten von Wölfen, dem europäischen, indischen und nordamerikanischen Wolfe nämlich, ferner von wenigstens einer ober zwei fübamerikanischen Hundearten, bann von mehreren Schakalarten und vielleicht von einer oder mehreren ausgestorbenen Arten abstammen. Diejenigen Schriftsteller, welche der Einwirkung des Klima's großen Einfluß zuschreiben, können hiernach die Aehnlichkeit gezähmter mit eingeborenen Thieren berfelben Länder erklären. Ich tenne aber teine Thatfachen, welche den Glauben an eine so mächtige Einwirkung des Klima's unterstüßen.

"Gegen die Ansicht, daß mehrere Hundearten in alter Zeit gezähmt wurden, kann man nicht einwenden, daß fie fchwierig ju gahmen find. Junge, von Sodgfon gegahmte Buanfus wurden für Liebkofungen ebenso empfänglich und zeigten so viel Berftand wie irgend ein hund besselben Alters. Wie bereits erwähnt, besteht zwischen der Lebensweise der haushunde der nordameritanischen Indianer und der Wölfe dieses Landes oder zwischen dem morgenländischen Pariahunde und dem Schakal oder zwischen den in verschiedenen Gegenden verwilderten hunden und den natürlichen Arten dieser Familie kein großer Unterschied. Die Gewohnheit zu bellen jedoch, welche bei gezähmten hunden fast allgemein ist, scheint eine Ausnahme zu bilden; diese Gewohnheit aber geht leicht verloren und wird leicht wieder erlangt. Es ist schon oft angeführt worden, daß die verwilderten hunde auf der Insel Juan Fernandez stumm geworden find, und man hat Grund zur Annahme, daß die Stummheit in dem Berlaufe von dreiunddreißig Jahren eintrat. Andererfeits erlangten Hunde, welche Ulloa von dieser Insel mitnahm, nach und nach die Gewohnheit zu bellen wieder. Dem Beulwolfe ahnliche Bunde des Madenziefluffes, welche nach England gebracht wurden, lernten nie ordentlich bellen. Ein im Londoner Thiergarten geborener aber ließ seine Stimme so laut erschallen wie irgend ein anderer Hund desselben Alters und derselben Größe. Ein von einer hündin aufgefäugter junger Wolf, welchen Nilsfon beobachtete, und ein Schafal, von welchem Geoffroy St. hilaire berichtete, bellten mit berfelben Stimme wie irgend ein gewöhnlicher Hund. Dagegen hatten, nach Clarke, Hunde, welche auf Juan de Rova im Indischen Weltmeere verwildert waren, das Bermögen zu bellen vollständig verloren, erhielten auch ihre Stimme während einer Gefangenschaft von mehreren Monaten nicht wieder. Sie zeigten keine Reigung zur Gefelligkeit mit anderen hunden, vereinigten fich unter fich zu großen haufen und fingen Bogel mit ebensoviel Geschick, wie Füchse es thun würden. Wiederum sind die verwilderten hunde von La Plata nicht stumm geworden. Diese verwilderten Hunde, welche eine bedeutende Größe haben, jagen einzeln oder in haufen und graben höhlen für ihre Jungen, gleichen in diesen Gewohnheiten also Wölfen und Schakalen.

"Man hat behauptet, daß unsere Haushunde nicht von Wölsen oder Schakalen abstammen können, weil ihre Trächtigkeitsdauer eine verschiedene sei. Dies beruht aber auf Angaben von Buffon, Gilibert, Bechstein und Anderen, welche irrig sind. Denn man weiß jest, daß jener Zeitraum bei Wölfen, Schatalen und Hunden so nahe übereinstimmt, als man nur erwarten kann. Bis zu einem gewissen Grade ist eine Trächtigkeitsbauer veränderlich, da man auch bei unseren Haushunden eine Verschiedenheit von vier Tagen beobachtet hat. Cuvier meinte, daß der Schatal wegen seines widrigen Geruches nicht gezähmt worden wäre; Wilde sind jedoch in dieser Veziehung nicht empfindlich, und der Grad der Ausdünstung bei verschiedenen Schatalarten ändert ebenfalls wesentlich ab, sowie dies andererseits bei rauh- und glatthaarigen Hunden der Fall ist. Isid ore Geoffroh St. Hilaire brachte einen Hund, welchen er nur mit rohem Fleische fütterte, dahin, daß er ebenso stant wie ein Schatal.

"Bebeutungevoller gegenüber der Anficht, daß unfere hunde von Bolfen, Schafalen und füdamerikanischen hunden abstammen, ist die Erfahrung, daß Wildlinge in gezähmtem Zustande bis zu einem gemiffen Grade unfruchtbar fein follen, mahrend alle haushunde, foweit es überhaupt bekannt ist, gegenseitig untereinander fruchtbar find. Doch hat bereits Broca mit Recht bemerkt, daß die Fruchtbarkeit aufeinanderfolgender Geschlechter verbastardirter hunde niemals mit der Sorgfalt untersucht worden ift, welche man bei der Areuzung von Arten für unentbehrlich hält. Thatsachen berechtigen zu dem Schlusse, daß die geschlechtlichen Empfindungen und das Erziehungsvermögen unter verschiedenen Hunderaffen bei der Kreuzung verschieden find. So liebt der mejikanische Alco offenbar Hunde anderer Arten nicht; der haarlose Hund von Paragan vermischt sich, laut Rengger, weniger mit europäischen Rassen als biefe untereinander; der beutsche Spithund foll ben Buche leichter zulaffen als andere Raffen es thun; weibliche Dingos locten Füchse an zc. Diese Angaben würden, falls man fich auf sie verlassen kann, für einen gewiffen Grad von Berschiedenheit in den geschlechtlichen Reigungen der Hunderaffen sprechen. Doch tritt ihnen die Thatsache entgegen, daß unsere gezähmten, im außeren Bau soweit von einander verschiedenen Hunde untereinander viel fruchtbarer sind, als wir von ihren angenommenen Stammeltern Pallas nimmt an, eine langere Dauer ber Bahmung beseitige biefe Unfruchtbarkeit, es wiffen. und wenn man auch zur Unterftützung gedachter Annahme keine bestimmten Thatsachen anführen tann, scheinen unsere Erfahrungen über die hunde jo ftart zu Gunften ber Anficht zu sprechen, baß unfere gezähmten Hunde von mehreren wilden Stämmen herrühren, und ich bin deshalb geneigt, die Wahrheit jener Annahme juzugeben. hiermit im Zusammenhange steht, daß unfere gezähmten hunde nicht vollkommen fruchtbar mit ihren angenommenen Stammarten find; doch sind Bersuche in dieser Richtung noch nicht orbentlich angestellt worden. Man sollte den ungarischen hund, welcher bem außeren Ansehen nach bem Wolfe fo fehr gleicht, mit diesem, die Bariahunde Indiens mit indischen Bölsen und Schafalen freuzen und ebenso in anderen Fällen verfahren. Daß die Unfruchtbarkeit zwischen gewiffen hunderaffen und Wölfen und anderen Wildhunden nur gering ift, beweisen die Wilden, welche fich die Muhe geben, fie zu freugen. Buffon erhielt aufeinanderfolgende vier Geschlechter von Wölfen und hunden, und die Blendlinge waren untereinander volltommen fruchtbar; Flourens bagegen fand nach zahlreichen Berfuchen, bag die Blendlinge zwischen Wolf und hund miteinander gefreuzt im dritten Geschlechte und die von Schafal und hund im vierten Geschlechte unfruchtbar wurden. Freilich aber befanden fich dieje Thiere in enger Gefangenschaft, welche viele wilde Thiere bis zu einem gewissen Grade oder selbst völlig unfruchtbar macht. Dingos, welche fich in Australien ohne weiteres mit unseren eingeführten hunden fortpflanzten, zeugten trot wiederholter Kreuzungen mit hunden im Parifer Pflanzengarten keine Blendlinge. Bei ben von Flourens angestellten Bersuchen wurden die Blendlinge wohl auf drei oder vier Geschlechter hindurch in engster Inzucht miteinander getreuzt, ein Umftand, welcher fast ficher die Reigung zur Unfruchtbarkeit vermehrt haben wird, wenn auch bas Endergebnis fich taum erkennen läßt. Bor mehreren Jahren fah ich im Londoner Thiergarten ben weiblichen Blendling eines englischen hundes und eines Schafals, welcher felbft im erften Geschlecht so unfruchtbar war, daß er nicht einmal die Brunftzeit regelmäßig einhielt. Doch war dieser Fall gegenüber den zahlreichen Beispielen fruchtbarer Baftarde von beiden Thieren sicher eine Ausnahme. Bei allen Bersuchen über die Areuzung von Thieren gibt es noch so viele Ursachen zum Zweisel, daß es außerordentlich schwierig ist, zu irgend welchem bestimmten Schlusse zu gelangen. Indeß scheint doch hervorzugehen, daß diejenigen, welche unsere Hunde für die Nachstommen mehrerer Arten halten, nicht bloß zugeben müssen, deren Nachstommen verlören bei lange währender Züchtung alle Neigung zur Unfruchtbarkeit bei einer gegenseitigen Areuzung, sondern auch, daß zwischen gewissen Rassen von Hunfruchtbarkeit erhalten geblieben ober möglicherweise selbst erlangt worden ist.

"Trot der zulett erörterten Schwierigkeiten in Bezug auf die Fruchtbarkeit neigt sich doch die Mehrheit der Beweise entschieden zu Gunsten des mehrsachen Ursprunges unseres Hundes, zumal wenn wir bedenken, wie unwahrscheinlich es ist, daß der Mensch über die ganze Erde von einer so weit verbreiteten, so leicht zähmbaren und so nützlichen Gruppe, wie die Hunde es sind, nur eine Art an sich gewöhnt haben sollte, und wenn wir serner das außerordentliche Alter der verschiedenen Rassen sowie besonders noch die überraschende Aehnlichkeit bedenken, welche ebensowohl im äußeren Bau wie in der Lebensweise zwischen den gezähmten Hunden verschiedener Länder und den dieselben Länder noch bewohnenden Arten von Wildhunden bestehen."

So wäre denn der Haushund nichts anderes als ein Kunsterzeugnis des Menschen. Erwiesen ist diese Annahme freilich nicht; der Schädel insbesondere gibt uns keinen Anhalt dafür. Abgesehen von der Eröße stimmen alle Schädel der verschiedenen Hunderassen in den wesentlichen Verhältnissen untereinander überein, so daß man, laut mündlichen Mittheilungen Hensels, streng genommen nur den verkürzten, um nicht zu sagen misgebildeten Schädel der Bulldogge von dem des Windhundes mit Bestimmtheit unterscheiden kann. Jeder Hundeschädel ähnelt dem wildlebenden Verwandten mehr oder weniger, ohne einem einzigen vollkommen zu gleichen. So läßt uns also auch Knochenlehre und Zergliederungskunst bei Entscheidung der heiklichen Frage im Stiche. Erst durch sorgfältig überwachte Kreuzungen mit Vorbedacht ausgewählter Wildhundarten und Haushundrassen und deren Abkömmlingen können uns der Lösung der Abstammungsfrage unseres wichtigsten Hausthieres näher führen.

Ein lehrreiches Beispiel zu Gunsten ber oben mitgetheilten Angabe, daß Haushunde vollständig verwildern können, ist der Dingo oder Warragal (Canis Dingo, C. australasiae), der sogenannte Wildhund Neuhollands, welchen, in Andetracht seiner Lebensweise, auch ich srüher für eine der ursprünglichen Arten wilder Hunde gehalten habe, gegenwärtig aber, nachdem ich verschiedene Stücke der fraglichen Art gesehen, nur für einen verwilderten Schäferhund erklären kann. Die Thatsache, daß der Dingo das einzige eigentliche Raubthier Australiens, also kein Beutethier ist, hat diese Ansicht nicht hervorgerusen, sondern höchstens unterstützen können. Gegengründe von einiger Erheblichkeit liegen nach den bereits mitgetheilten nicht vor. Das Wie und Wann der Berwilderung läßt sich freilich nicht bestimmen, erscheint aber auch ziemlich gleichgültig für die Entscheidung der Frage, gegenüber dem allgemeinen Gepräge des Thieres, dem Habitus, wie die Thierkundigen sagen. Dieses Gepräge aber ist das eines Haushundes, nicht eines Wildhundes.

Der Dingo erreicht ungefähr die Größe eines mittleren Schäferhundes. Seine Gestalt ist gedrungen, der Kopf groß und plump, stumpsnasig und abgestutzt, das aufrechtstehende Ohr an der Wurzel breit, an der Spitze abgerundet, der Schwanz, welcher die über die Ferse herabreicht, buschig, die Gliederung stämmig, da die Beine nur eine geringe Höhe haben, das Fell ziemlich gleichmäßig, weder allzu dicht noch auch dünn und an keinem Theile des Leides verlängert. Bei den meisten Stüden, welche ich gesehen habe, spielt die Färdung von einem unbestimmten blaßgelblichen Roth mehr oder weniger ins Graue, auch wohl ins Schwärzliche. Kinn, Kehle, Unterseite und Schwanz pflegen heller, die Haare der Oberseite meist dunkler zu sein, weil die an der



hat, sind die mittelbaren, weil die Schafe beim Erscheinen des Räubers wie unsinnig davon rennen, blind in die Steppe hinausjagen und dann entweder anderen Dingos oder dem Durste zum Opser fallen. Außer den Schasen frist der "Wildhund" Kängurus aller Art und andere größere und kleinere Buschthiere. Er greift jedes lebende, eingeborene Thier Australiens mit unbeschreiblicher Gier und Wuth an, fürchtet sich überhaupt nur vor Haushunden. Hirten- oder Jagdhunde und Dingos leben in ewiger Feindschaft und verfolgen sich gegenseitig mit wirklich beispiellosem Hasse. Wenn mehrere Haushunde einen Dingo sehen, sallen sie über ihn her und reißen ihn in Stücke; das Umgekehrte ist der Fall, wenn ein verirrter Haushund von Dingos gefunden wird. Doch kommt es vor, daß sich zur Paarungszeit eine Dingohündin zu den Schäferhunden gesellt und mit diesen sich verträgt. "Als ich eines Morgens aus meinem Zelte trat", sagt "ein alter Buschmann" in seinen "Forschergängen durch den Wald", "sah ich eine Dingohündin mit unseren Hunden spielen. Sobald sie mich wahrnahm, ging sie davon. Einer unserer Hunde solgte ihr aber, blieb drei Tage lang aus, und kam sodann zurück, an allen Gliedern zerrissen, wahrscheinslich weil er die Eisersucht der berechtigteren Liebhaber erregt haben mochte."

Nicht felten treuzt sich ber Dingo mit zahmen Hündinnen. Diese bringen infolge bessen ein Gewölse, welches größer und wilder zu sein pslegt als alle übrigen Haushunde. Die Dingohündin wölst sechs dis acht Junge, gewöhnlich in einer Höhle ober unter Baumwurzeln. Bei Gesahr schasst sie ihre Jungen in Sicherheit. Gin Gewölse von Dingos wurde einst in einer Felsenspalte aufgesunden; da aber die Mutter nicht zugegen war, merkte sich der Entdeder den Ort, in der Absücht, bald zurüczusehren, um der ganzen Familie auf einmal den Garaus zu machen. Als er nach einiger Zeit zurückam, sand er zu seinem großen Aerger die Höhle verlassen; die Alte mochte die Spur des fremden Besuchers gewittert und somit den Besuch unschädlich gemacht haben. An Dingos, welche in der Gefangenschaft wölsten, beobachtete man, daß Mutter und Junge sich ganz nach Art des Haushundes betragen. Im Breslauer Thiergarten, woselbst eine Dingohündin sünf Junge warf, von denen drei gediehen und groß und zahm wurden, durste man beide Alten in demselben Käsige lassen, da der Dingohund niemals Miene machte, der säugenden Hündin beschwerlich zu sallen. Von den Jungen hatten vier Stück ganz die Färdung der Eltern, während das fünste schwarz aussah.

Vor dem Menschen nimmt der Dingo regelmäßig Reißaus, wenn dazu noch Zeit ist. Er zeigt auf der Flucht alle List und Schlauheit des Fuchses und versteht es meisterhaft, jede Gelegenheit zu benuhen; wird er aber von seinen Feinden hart verfolgt, und glaubt er nicht mehr entrinnen zu können, so dreht er sich mit einer wilden Wuth um und wehrt sich mit der Raserei der Verzweiflung; doch sucht er auch dann noch immer sobald als möglich bavonzukommen.

Von der Zähigkeit seines Lebens erzählt Bennett geradezu unglaubliche Dinge. Ein Dingo war von seinen Feinden überrascht und so geschlagen worden, daß man meinte, alle seine Knochen müßten zerbrochen sein; deshalb ließ man ihn liegen. Kaum aber hatten sich die Männer von dem anscheinend leblosen Körper entsernt, als sie zu ihrer Ueberraschung das Thier sich erheben, schütteln und so eilig als möglich nach dem Walde begeben sahen. Ein anderer, anscheinend todter Dingo war schon in eine Hütte getragen worden, wo er abgehäutet werden sollte; der Arbeiter hatte ihm bereits das Fell von der halben Seite des Gesichts abgezogen, da sprang er plöglich auf und versuchte nach dem Manne der Wissenschaft zu beißen.

Gegenwärtig gelten alle Mittel, um den Dingo auszurotten. Jedermanns hand ist über ihm. Man schießt ihn, fängt ihn in Fallen und vergistet ihn mit Strychnin. Ein kleines Stück Fleisch, in welches eine Messerspiße dieses fürchterlichen Gistes gebracht worden ist, hängt man an einem Busche auf, so daß es ein paar Fuß über der Erde schwebt; später sindet man regelmäßig in nächster Nähe den armen Schelm, welcher seine Freßlust so schwer büßen mußte. Mit dem Gewehre erlegt man ihn nur zufällig; er ist zu scheu und listig, als daß er östers vor das Rohr kommen sollte, und weiß auch auf Treibjagden tresslich sich durchzustehlen.

Gewöhnlich hat man unferen hund für ungahmbar gehalten. In der Gefellschaft der Gingeborenen Auftraliens findet man ab und zu Dingos, welche aber nur in einem halbwilden Buftande leben. Ihre Anhänglichkeit an den Menschen ift taum nennenswerth. Der Dingo bleibt bei ihm, weil er ein bequemeres Leben führen tann; von Treue, Wachsamkeit, Eigenthumsrecht weiß er nicht mehr als sein Herr. Doch ist es zuweilen vorgekommen, daß man Dingos fast ebenso zahm gemacht hat, wie die Haushunde es find. Biele Dingos, welche man bei uns zu Lande in der Gefangenschaft hielt, blieben wild und bosartig, und ihre Wolfsnatur brach bei jeder Gelegenheit durch, so daß sich ihre Wärter beständig vor ihnen zu hüten hatten. Auch gegen Thiere, die man zu ihnen brachte, zeigten fie sich unfreundlich und unduldsam. Nur mit Mühe vermochte man ben Zähnen eines nach England gebrachten Dingo einen friedlichen Efel zu entreißen, und im Parifer Thiergarten sprang einer wüthend gegen die Eisengitter der Bären, Jaguare und Banther. Ein in England geborener war schon in der frühesten Jugend mismuthig und scheu, verkroch sich in den dunkelften Winkel des Zimmers und schwieg, wenn Menschen, gleichviel ob Bekannte oder Fremde, zugegen waren, stieß aber, allein gelaffen, ein schwermuthiges Geheul aus. Den ihn pflegenden Wärter lernte er tennen, zeigte fich aber niemals gegen benfelben hundisch schwangwedelnd oder freundlich. Gegen Fremde war er murrisch und scheu, und oft und gern big er so recht heimtückisch nach Vorübergehenden. Nach jedem Angriffe zog er sich in einen Winkel seines Käsigs zurud und blidte von hier aus mit boshaft funtelnden Augen fein Opfer an. Bei guter Laune gab er Proben von seiner Behendigkeit und Kraft. Gegen Saushunde war er ftets äußerst unliebengwürdig, und niemals zeigte er die geringste Luft, mit ihnen in ein zärtliches Berhältnis zu treten.

Ich bin ber Meinung, daß man auf alle diese Angaben kein größeres Gewicht legen darf, als sie verdienen. Wie schon wiederholt bemerkt, kommt alles darauf an, wie ein gesangenes Thier in frühester Jugend behandelt wurde. Der Dingo ist ein kluger Hund, und seine Zähmung muß gelingen, wenn nicht im ersten, so im zweiten oder dritten Geschlechte. Wäre er minder unansehnlich, man würde, glaube ich, seine vortressliche Rase schon längst zu Jagdzwecken zu verwenden und ihn wirklich zu zähmen versucht haben. Wie falsch es ist, von einem oder einigen Stücken, welche man beobachtete, auf alle derselben Art zu schließen, beweisen die Dingos des Breslauer Thiergartens. Giner von ihnen ist zahm geworden wie ein Hund, der andere wild geblieben; einer hat, was wohl zu beachten, im Laufe der Zeit vollständig bellen gelernt und wendet diese neuerwordene Sprache durchaus regelrecht an, beispielsweise wenn eine Thüre in der Nähe seines Käsigs geöfsnet wird, der andere dagegen heult noch heutigen Tages mit langgezogenen lachenden Lauten wie ein Schakal, und auch jener, welcher bellen kann, begleitet ihn im Zweisang stets heulend. Schlegel, dem ich diese Angaben verdanke, ist mit mir der Ansicht, daß sich aus den Nachsommen dieser Dingo's höchst wahrscheinlich sehr brauchbare Gehülsen des Menschen würden gewinnen lassen.

Gehen wir von den verwilderten Hunden zu denen über, welche zwar herrenlos sind, immer aber noch in einem gewissen. Abhängigkeitsverhältnisse zu dem Menschen stehen. Die Engländer haben ihnen den Namen Pariahunde beigelegt, und diese Bezeichnung verdient von uns ansgenommen zu werden; denn Parias, elende, verkommene, aus der besseren Gesellschaft verstoßene Thiere sind sie, die armen Schelme, trotz der Freiheit, zu thun und zu lassen was ihnen beliebt, Parias, welche dankbar die Hand lecken, die ihnen das Joch der Stlaverei auslegt, welche glücklich zu sein scheinen, wenn der Mensch sie würdigt, ihm Gesellschaft zu leisten und ihm zu dienen.

Schon im Süden Europa's leben die Hunde auf ganz anderem Fuße als bei uns zu Lande. In der Türkei, in Griechenland und in Südrußland umlagern Massen von herkenlosen Hunden die Städte und Dörser, kommen wohl auch bis in das Innere der Straßen herein, betreten aber niemals einen Hos und würden auch von den Haushunden sofort vertrieben werden. Sie nähren sich hauptsächlich von Aas oder jagen bei Gelegenheit wohl auch auf eigene Faust kleinere Thiere, namentlich Mäuse und dergleichen. Auch die Hunde der südspanischen Bauern werden nur sehr

wenig zu Hause gefüttert, streisen zur Nachtzeit weit und breit umber und suchen sich selbst ihre Rahrung. Auf den Kanaren ist es nach Bolle noch neuerdings vorgekommen, daß einzelne Hunde verwilderten und unter den Schasherden bedeutenden Schaden anrichteten. So selbständig werden die verwilderten Hunde des Morgenlandes nicht; aber sie müssen durchaus für sich selbst sorgen und werden von keinem Menschen irgendwie unterstützt. Ich habe diese Thiere vielsach in Egypten beobachtet und will in möglichster Kürze mittheilen, was mir von ihrem Leben besonders merkwürdig erschien.

Alle egyptischen Städte stehen zum Theil auf den Trümmern der alten Ortschaften, also gewissermaßen auf Schutthausen. Wahre Berge von Schutt umgeben auch die meisten und die größeren, wie Alexandrien oder Kairo, in sehr bedeutender Ansbehnung. Diese Berge nun sind es, welche den verwilderten Hunden hauptsächlich zum Ausenthalte dienen. Die Thiere selbst gehören einer einzigen Rasse an. Sie kommen in der Größe mit einem Schäserhunde überein, sind von plumper Gestalt und haben einen widerwärtigen Gesichtsausdruck; ihre lange und ziemlich buschige Ruthe wird in den meisten Fällen hängend getragen. Die Färdung ihres rauhen, struppigen Pelzes ist ein schmukiges, röthliches Braun, welches mehr oder weniger in das Graue oder in das Gelbe ziehen kann. Andersfardige, namentlich schwarze und lichtgelbe kommen vor, sind aber immer ziemlich selten.

Sie leben in vollsommenster Selbständigkeit an den genannten Orten, bringen dort den größten Theil des Tages schlasend zu und streisen bei Nacht umher. Jeder besitzt seine Löcher, und zwar sind diese mit eigenthümlicher Vorsorge angelegt. Jedensalls hat jeder einzelne Hund zwei Löcher, von denen eins nach Morgen, das andere nach Abend liegt; streichen die Verge aber so, daß sie dem Nordwinde auf beiden Seiten ausgesetzt sind, so graben sich die Thiere auch noch auf der Südseite ein besonderes Loch, welches sie jedoch bloß dann beziehen, wenn ihnen der kalte Wind in ihrem Morgens oder Abendloche lästig wird. Morgens die gegen zehn Uhr sindet man sie regelmäßig in dem nach Osten hin gelegenen Loche; sie erwarten dort nach der Kühle des Morgens die ersten Strahlen der Sonne, um sich wieder zu erwärmen. Nach und nach aber werden diese Strahlen ihnen zu heiß, und deshalb suchen sie jeht Schatten aus. Einer nach dem anderen erhebt sich, klettert über den Verg weg und schleicht sich nach dem auf der Westseite gelegenen Loche, in welchem er seinen Schlas sortsetzt. Fallen nun die Sonnenstrahlen nachmittags auch in diese Hohlung, so geht der Hund wieder zurück nach dem ersten Loche, und dort bleibt er dis zum Sonnenuntergang liegen.

Um diese Zeit wird es in den Bergen lebendig. Es bilden sich größere und kleinere Gruppen, ja felbst Meuten. Man hört Gebell, Geheul, Gegant, je nachdem die Thiere gestimmt find. Gin größeres Nas versammelt sie immer in zahlreicher Menge, ein todter Esel oder ein verendetes Maulthier wird von der hungerigen Meute in einer einzigen Nacht bis auf die größten Knochen verzehrt. Sind fie fehr hungerig, fo kommen fie auch bei Tage zum Nase, namentlich wenn bort ihre unangenehmften Gegner, die Beier, sich einfinden follten, durch welche sie Beeinträchtigung im Gewerbe fürchten. Sie sind im höchsten Grade brodneidisch und bestehen deshalb mit allen unberufenen Baften heftige Rampfe. Die Beier aber laffen fich so leicht nicht vertreiben und leiften ihnen unter allen Aasfreffern den entschiedensten und muthigsten Widerstand; deshalb haben fie von ihnen das meiste zu leiden. Aas bleibt unter allen Umständen der Haupttheil ihrer Nahrung; doch sieht man sie auch kahenartig vor den Löchern der Rennmäuse kauern und schakalober fuchsartig diesen oder jenen Vogel beschleichen. Wenn ihre Nastafel einmal nicht gespickt ift, machen fie weite Wanderungen, tommen dann in das Innere ber Städte herein und ftreifen in den Straßen umher. Dort find sie, weil sie allen Unrath wegfressen, geduldete, wenn auch nicht gern gesehene Gafte, und gegenwärtig kommt es wohl nur fehr selten vor, daß einzelne gläubige Mahammedaner sie, wie vormals geschehen sein soll, in ihren Bermächtnissen bedenken und für ihre Erhaltung gewiffermaßen Sorge tragen.

Die Paarungszeit fällt in bieselben Monate wie bei den übrigen Hunden, einmal in das Frühjahr, bas andere Mal in den Herbst. Die Hundin wölft in eines ihrer Löcher, grabt es aber etwas tiefer aus und bilbet baraus einen formlichen Bau, in welchem man bas ganze Gewölfe nach einiger Beit luftig mit der Alten spielen fieht. Richt selten kommt es vor, daß eine folche Gundin, wenn die Wölfzeit kommt, fich in das Innere der Städte begibt und dort, mitten in der Strafe oder wenigstens in einem nur einigermaßen geschützten Winkel berfelben, eine Grube fich gräbt, in welcher fie dann ihre Nachkommenschaft zur Welt bringt. Es scheint fast, als ob sie wisse, daß sie auf die Mildthätigkeit und Barmherzigkeit ber mahammedanischen Bevölkerung zählen dürfe, und wirklich rührend ift es zu feben, wie die gaftfreien Leute einer folchen Hundewöchnerin fich annehmen. Ich habe mehr als einmal beobachtet, daß vornehme Türken ober Araber, welche durch folche Straßen ritten, in benen hundinnen mit ihren Jungen lagen, forgfältig mit ihrem Pferde auf die Seite lenkten, damit dieses ja nicht die junge Brut beschädige. Wohl felten geht ein Egypter vorüber, ohne der Sundemutter einen Biffen Brod, gekochte Bohnen, einen alten Knochen und bergleichen zuzuwerfen. Die Mahammedaner halten es für eine Sünde, ein Thier unnöthiger Weise zu tödten ober zu beleidigen; aber die Barmherzigkeit geht zuweilen auch zu weit. Man findet nämlich oft räudige und trante hunde im größten Elende auf ber Straße liegen, ohne daß eine mitleidige hand fich fände, ihrem trauerigen Dasein ein Ende zu machen. So sah ich in einer Stadt Oberegyptens einen hund in der Strafe liegen und fich herumqualen, welchem durch einen unglücklichen Zufall beide hinterbeine berart zerschmettert waren, daß er fie nicht mehr gebrauchen konnte und fie, wenn er fich mit ben Borberbeinen mubfam weiterbewegte, hintennach schleifen mußte. Bang unzweifelhaft hatten alle Bewohner des Ortes diefes ungludliche, erbarmliche Thier fcon Monate lang täglich gefehen, Niemandem aber war es eingefallen, ihm einen Gnabenftoß zu geben. Ich zog eine Biftole und schoß ihm eine Rugel burch den Ropf, mußte mich jedoch ordentlich gegen die Leute vertheidigen wegen meiner That.

Fängt man sich junge hunde und hält sie lange Zeit in der Gefangenschaft, so werden sie vollständig zu haushunden und sind dann als wachsame und treue Thiere sehr geschätzt. Bei weitem der größte Theil der jungen Straßenhunde aber findet keinen Herrn und begibt sich, nachsem er halberwachsen ist, mit der Alten ins Freie und lebt dort genau in derselben Weise wie seine Vorsahren.

Innerhalb ihrer eigentlichen Wohnfreise find die verwilderten hunde ziemlich scheu und vorfichtig, und namentlich vor dem fremdartig Gekleibeten weichen fie jederzeit aus, sobald fich diefer ihnen nähert. Beleidigt man einen, fo erhebt fich ein wahrer Aufruhr. Aus jedem Loche schaut ein Robf heraus, und nach wenigen Minuten find die Gipfel der Sügel mit hunden bedeckt, welche ein ununterbrochenes Gebell ausstoßen. Ich habe mehrmals auf folche hunde förmlich Jagd gemacht, theils um fie zu beobachten, theils um ihr Fleisch zu verwenden, b. h. um es entweder als Röder für die Geier auszuwerfen, oder um es meinen gefangenen Geiern und hiänen zu verfüttern. Bei diesen Jagden habe ich mich von dem Zusammenleben und Zusammenhalten der Thiere hinreichend überzeugen können und babei auch unter anderem die Beobachtung gemacht, daß fie mich schon nach turger Zeit vollständig kennen und fürchten gelernt hatten. In Chartum z. B. war es mir aulest unmöglich, folche herrentose Sunde mit der Büchse zu erlegen, weil sie mich nicht mehr auf vierhundert Schritte an fich herankommen ließen. Sie find überhaupt dem Fremden fehr abhold und fläffen ihn an, fobalb er fich zeigt; aber fie ziehen fich augenblidlich zurud, wenn man fich gegen fie kehrt. Gleichwohl kommt nicht felten eine ftarke Anzahl auf einen los, und dann ift es jedenfalls gut, dem naseweisesten Gesellen eine Augel vor den Kopf zu schießen. Mit den Mahammedanern ober morgenländisch gekleibeten Leuten leben fie in guter Freundschaft; fie fürchten dieselben nicht im geringsten und tommen oft so nahe an sie heran, als ob sie gezähmt wären; mit ben Haushunden bagegen liegen fie beständig im Streite, und wenn ein einzelner hund aus der Stadt in ihr Gebiet tommt, wird er gewöhnlich fo gebiffen, bag er fich faum mehr rühren tann.

Auch die hunde eines Berges verkehren nicht friedlich mit denen eines anderen, sondern gerathen augenblicklich mit allen in Streit, welche nicht unter ihnen groß geworden und sich sozusagen mit ihnen zusammengebissen haben.

Manchmal vermehren sich die verwilderten Hunde in das Unglaubliche und werden zur wirflichen Landplage. Mahammed Aali ließ einmal, um dieser Pest zu steuern, ein Schiff sormlich
mit Hunden befrachten und diese dann auf hoher See über Bord wersen, um sie sicher zu ertränken.
Zum größten Glück sind sie der Wasserscheu nur äußerst selten ausgesetz, ja man kennt wirklich
kaum Beispiele, daß Jemand von einem tollen Hunde gebissen worden wäre. Die verwilderten
Hunde gelten den Mahammedanern, wie alle Thiere, welche Aas fressen, für unrein in Glaubenssachen, und es ist deshalb dem Gläubigen verwehrt, näher mit ihnen sich zu befassen. Wird ein
solches Thier aber gezähmt, so ändert sich die Sache: dann gilt bloß seine beständig seuchte Rase
noch für unrein.

- In Konstantinopel soll das Berhältnis des Menschen zu den Hunden ein ganz ähnliches sein. "Unzertrennlich von den Gassen der Hauptstadt", sagt Hackländer, "ist der Gedanke an ihre beständigen Bewohner, die herrenlosen Hunde, welche man in zahlloser Menge auf ihnen erblickt. Gewöhnlich macht man sich von Dingen, von denen man oft liest, eine große Borstellung und findet sich getäuscht. Richt so bei diesen Hunden. Obgleich alle Reisenden darüber einig sind, sie als eine Plage der Menschen darzustellen, so sind doch die meisten bei der Beschreibung dieses Unwesens zu gelinde versahren.

"Diese Thiere find von einer ganz eigenen Rasse. Sie kommen in der äußeren Gestalt wohl am meisten unseren Schäferhunden nahe, doch haben sie keine gekrümmte Ruthe und kurze Haare von schmuziggelber Farbe. Wenn sie faul und träge umherschleichen oder in der Sonne liegen, muß man gestehen, daß kein Thier frecher, ich möchte sagen, pöbelhafter aussieht. Alle Gassen, alle Pläze sind mit ihnen bedeckt; sie stehen entweder an den Häusern gereiht und warten aus einen Bissen, welcher ihnen zusällig zugeworsen wird, oder sie liegen mitten in der Straße, und der Türke, welcher sich äußerst in Acht nimmt, einem lebenden Geschöpse etwaß zu Leide zu thun, geht ihnen aus dem Wege. Auch habe ich nie gesehen, daß ein Muselman eines dieser Thiere getreten oder geschlagen hätte. Vielmehr wirst der Handwerker ihnen aus seinem Laden die lleberreste seiner Mahlzeit zu. Nur die türkischen Kaikschi und die Matrosen der Marine haben nicht diese Zartheit, weshalb mancher Hund im goldenen Horn sein Leben endet.

"Jede Gasse hat ihre eigenen Hunde, welche sie nicht verlassen, wie in unseren großen Städten die Bettler ihre gewissen Standorte haben, und wehe dem Hunde, der es wagt, ein fremdes Gebiet zu besuchen. Oft habe ich gesehen, wie über einen solchen Unglücklichen alle anderen hersielen und ihn, wußte er sich nicht durch schleunige Flucht zu retten, förmlich zerrissen. Ich möchte sie mit den Straßenjungen in gesitteten Ländern vergleichen; wie diese, wissen sie ganz gut den Fremden vom Einheimischen zu unterscheiden. Wir brauchten nur in einer Ecke des Bazars etwas Esbares zu kaufen, so solgten uns alle Hunde, an denen wir vorbeikamen, und verließen uns erst wieder, wenn wir in eine andere Gasse traten, wo uns eine neue ähnliche Begleitung zu Theil wurde.

"So ruhig bei Tage diese Ablösung vor sich geht, so gefährlich werden die Hunde zuweilen bem einzelnen Franken, welcher sich bei der Nacht in den Gassen Stambuls verirt, besonders wenn er keine Laterne trägt. Wir haben oftmals gehört, daß ein solcher, den die Bestien sörmlich ansielen, nur durch Muselmänner gerettet wurde, welche sein Hülseruf herbeizog; und obgleich wir stets in ziemlicher Gesellschaft und abends nie ohne Laterne ausgingen, hatten wir es doch oft nur unseren guten Stöcken zu danken, mit denen wir kräftig dreinschlugen, daß wir nicht mit zerrissenen Kleidern heimkamen.

"Sultan Mahmub ließ vor mehreren Jahren einige Tausend dieser Hunde auf einen bei den Prinzeninseln liegenden kahlen Fels bringen, wo sie einander auffraßen. Diese Berminderung hat aber nichts genütt; denn die Fruchtbarkeit dieser Geschöpfe ist großartig; fast bei jedem Schritte

findet man auf der Straße runde Löcher in den Roth gemacht, worin eine kleine Hundefamilie Liegt, welche hungernd den Zeitpunkt erwartet, wo sie selbständig wird, um gleich ihren Vorfahren die Gassen Stambuls unangenehm und unsicher zu machen."

Treu, ein in Konstantinopel ansässiger Kaufmann, theilt mir weiteres über diese hunde mit. "In Strafen, welche von Europäern bewohnt werden, tonnen unfere hunde unbehelligt geben; in abgelegeneren Stadttheilen bagegen fallen die Strafenhunde nicht allein über jene, sondern unter Umftanden auch über beren herren ber, falls diese nicht ruhig geben oder die hunde reizen. Der eingebürgerte Fremde läßt die von Neulingen mehr als billig verachteten Geschöpfe in Frieden, weil er erkennen gelernt hat, daß fie in einer Stadt ohne jegliche Gefundheitspflege, in welcher man allerlei Abfall auf die Strafen, Thierleichen auf beliebige Plate wirft, geradezu unentbehrlich find. Auch erhält Jeder, welcher die Pariahunde ebenso menschlich behandelt, wie die Türken es ju thun pflegen, Beweise inniger Dantbarteit und treuer Unbanglichkeit feitens diefer armen, verkommenen Geschöpfe, jo daß er von manchem Vorurtheile zurudkommen muß. Sie ihrerseits bemühen sich förmlich, in ein gutes Verhältnis zu dem Menschen zu treten und sind beglückt, wenn man ihnen entgegen tommt. Scharfe Beobachtungsgabe wird ihnen Riemand absprechen können: fie unterscheiden sehr genau zwischen milben und hartherzigen Leuten, zwischen solchen, welche ihnen wohl- und benen, welche ihnen übelwollen. Die Magd eines meiner Befannten, welche den Strafenhunden öfters einige Anochen und sonstige Rüchenabfälle zuwarf, wurde bei eingetretener Kälte wiederholt durch Anschlagen des Thurklopfers gefoppt, bis fie endlich durch den gegenüberwohnenben Nachbar erfuhr, daß einer der von ihr so oft bedachten vierbeinigen Bettler den Klopfer in Bewegung sehe, offenbar in der Absicht, sie an ihn zu erinnern. Sie hatte den hund beim Deffnen ber Thure wohl gesehen, sein freundliches Schwanzwedeln nur nicht beachtet. In das Waarenlager eines meiner Freunde kam während der Zeit, in welcher die Behörde einen Theil der Straßenhunde durch vergiftete Speifereste wegzuräumen pflegt, eine trächtige Bundin, welche zu wenig Gift genoffen hatte, um zu fterben, aber, von entfehlichen Schmerzen gepeinigt, fich frummte Mein Freund versprach feinen Bedienfteten eine Belohnung, wenn fie ber Sündin Milch und Del einflößen wurden. Es gelang breien von ihnen, die Sündin fo fest zu halten, daß man ihr die Fluffigkeiten eingeben konnte; fie erbrach fich und war am anderen Tage außer Gefahr. Rach einiger Zeit warf sie sechs Junge in einem Rebenraume der Riederlage, wies Jedem, welcher fich ihr näherte, ingrimmig die Zähne, nur jenen brei Dienern nicht, gehorchte Befehlen derfelben, hütete und bewachte die Riederlage bei Tage und Nacht und verließ die Straße und das haus nie wieder. In der Derwischstraße in Bera wohnte einige Wochen lang ein Geschäftsreisender, welcher beim Rommen und Gehen einem Stragenhunde Almofen zu spenden pflegte. Bei feiner Abreife folgte ber hund, ungeachtet aller Zuruchweisungen, bis zum Ginschiffungsplate, sah wie sein menschlicher Freund die Barte und bas Dampfichiff beftieg, schien zu erkennen, bag er ihn für immer verlieren werde, fturzte fich ins Deer und schwamm bem Schiffe zu. Der Rapitan fandte ihm eine Barke entgegen und ließ ihn an Bord bringen. Augenblicklich eilte er auf seinen Wohlthater zu und gab feiner Freude fturmifch Ausbrud. Der Reifende wurdigte diefe Gefinnung und nahm das treue Thier mit sich." Solche Beispiele genügen, um zu beweisen, daß auch der verkommenfte hund dem Menschen, von deffen Wohlwollen er fich überzeugt hat, zum anhänglichen, treuen Diener wirb.

Am Asow'schen Meere lebt ber Hund, nach Schlatters Bericht, unter ähnlichen Berhältnissen wie in Egypten und der Türkei. Er genießt bei den nogaischen Tataren geringere Werthschätzung als die Katze, welche das Recht hat, im Hause zu wohnen, an allem herumzunaschen, aus einer Schüssel mit den Kindern und Erwachsenen zu essen und wohl auch auf einer Matrate mit dem Menschen zu schlasen. Sie wird zu den reinen Thieren gezählt, und der Tatar läßt es ihr, als dem Liebling des großen Propheten Mahammed, an nichts sehlen. Der Hund hingegen dars sich nicht im Hause blicken lassen.

Der nogaische Sund ist von mittlerer Große, gewöhnlich fehr mager, mit struppigen, langen Haaren von dunkler Farbe. In den Dörfern findet man von ihnen eine übergroße und lästige Anzahl, da kein junger hund umgebracht wird. Sie erhalten zwar zu Zeiten, wenn ein Stud Bieh geschlachtet wird, ober wenn es Nas gibt, satt zu freffen, muffen bann aber oft wieder lange hungern. Sehr häufig sieht man fie Menschenkoth fressen; sie werden sogar herbeigerusen, um den Boden davon zu fäubern. Treibt Hunger den Hund in das Haus hinein, so wird er mit Stockschlägen hinausgetrieben. Richt nur den Fremden, sondern selbst den Tataren sind diese grimmigen Thiere eine harte Plage, indem alles unterschiedslos angegriffen wird. In fremder Tracht ist es kaum möglich, ohne Begleitung von Tataren durchzukommen, selbst zu Pferde hat man noch Mühe. Um besten ift es, recht langsam zu reiten; ber Fußganger muß jedenfalls langsam gehen und den langen Stock, der ihm unentbehrlich ift, nach hinten halten, weil die Hunde gewöhnlich hinten anpaden, bann aber nur in ben Stod beißen; auch thut man wohl, wenn man ihnen etwas Speife zuwirft, womit fie fich beschäftigen, bis man ein haus erreicht hat. Schlägt man mit bem Stode brein, fo tommen auf das jammernde Geheul des getroffenen hundes alle hunde des Dorfes jusammen, und die Sache wird ernster als zubor. Dasselbe ist der Fall, wenn man schnellen Gang einschlägt, ober wenn man durch Laufen fich zu retten sucht. Es find mir mehrere Beispiele befannt, daß Personen niedergeworfen und sehr schwer verwundet wurden. Den Knall des Schießgewehres fürchten diese Hunde am meisten; sie find baran nicht gewöhnt und werden wie betäubt davon. Hat man nichts berartiges bei fich und will nichts mehr helsen, so ist bas beste, wenn man sich noch zur Zeit ruhig niedersett. Dies hilft gewöhnlich. Es macht die Hunde stuken; sich verwundernd stellen sie sich in einen Kreis herum, ohne anzupacken und gehen am Ende auseinander. Bur Bewachung ber herben werden fie nicht benutt; tommen welche auf die Steppe, jo fallen fie die Biehherden, benen fie im Dorfe kein Leid thun, wüthend an, schleppen die Kälber an der Gurgel umber, erwürgen Schafe und freffen ihnen die Fettschwänze ab.

Bon den Hunden des füdlichen Rußlands erzählt Kohl. "Im Winter", sagt er, "ziehen sich die Hunde scharenweise nach den Städten, stören im weggeworfenen Unrathe und zerren an verredtem Bieh herum. In einigen Städten, wie Odessa, gehen Wächter umher, die ein beständiges Blutbad unter den herrenlosen Hunden anrichten. Allein es hilft wenig, da man die Hundequellen in den Dörfern und Städten nicht verstopfen kann. Die Hunde sind eine wahre Landplage, sie sind Allen zur Last und fressen selbst den Gärtnern Obst und Trauben weg."

In etwas besseren Berhältnissen leben die Hunde Brasiliens, welche uns neuerdings Hensel in ansprechender Weise geschildert hat. "Sie gehören", sagt er, "im allgemeinen keiner bestimmten Rasse an. Bielsach gekreuzt und ausgeartet, haben sie ihre Triebe und Sinne nach keiner bestimmten Richtung besonders entwickelt, sondern nähern sich mehr dem Urzustande des Hundes, in welchem der Kamps ums Dasein alle Sinne zur Geltung bringt. Und in der That sühren diese Hunde einen solchen Kamps; denn der Brasilianer, welcher zu träge ist, sür sich selbst die hinreichende Rahrung zu besorgen, hat sich den Grundsatz gebildet, man müsse die, sür sich selbst die hinreichende Anhrung zu besorgen, hat sich den Grundsatz gebildet, man müsse die Hunde nie süttern, um nicht auf ihren Jagdeiser einen hemmenden Einstuß auszuüben. Schon von Jugend auf sind sie daher an Entbehrungen, aber auch zugleich an Stehlen und Rauben gewöhnt. Weilenweit durchstreisen sie das Feld, von dem Berwesungsgeruche gesallener Thiere gelockt, und machen Aasgeiern und Füchsen die Beute streitig. Daher ist auch die Anhänglichseit an den Herrn gering und von Treue und Gehorsam wenig zu erkennen. Haben sie ihren Herrn verloren, so suchen sie sich gern einen anderen, und mit etwas Futter mag sie Jeder an sich sessen, als es ihnen behagt, sonst aber den Dienst leicht wechseln. Bon eigentlichen verwilderten Hunden habe ich nie etwas gehört.

"Gestalt und Farbe dieser Hunde ist sehr wechselnd, und ein bestimmter Raffencharakter läßt sich nicht entdecken. Wir würden sie mit dem Namen Dorfköter bezeichnen, wenn nicht ihre Größe im allgemeinen dafür zu bedeutend wäre. Offenbar sind sie die durch Hunger und Mangel an

Pslege ausgearteten Nachkommen großer Hunde, welche man einst zum Schuße der Herben und Riederlassungen aus Europa eingeführt hatte. Und diese Aufgabe erfüllen sie auch noch heute. Man kann bei keiner Eskancia vorüberreiten, ohne von einem Rudel junger, bissiger Wächter ausgesallen zu werden, deren manche selbst das Pferd nicht scheuen und sogar den Reiter auf demselben zu sassen suchen. Ihre Hauptausgabe besteht jedoch darin, das Bieh zusammenzutreiben, was alle Wochen einmal geschieht. Die Leute des Landbesigers reiten am Morgen mit einer Schar Hunde auf das Weideland hinaus. Ihr eigenthümlicher, lang gezogener Ruf schallt weit siber das Grassseld, und alles Vieh, welches denselben hört, stürzt, von Jugend an daran gewöhnt, nach dem Sammelplaße. Aber in den abgelegenen Theilen der Weide, in kleinen Waldskücken, welche über das ganze Land zerstreut sind, steckt noch manches Stück, welches aus Scheu oder Trägheit dem Ruse des schwarzen Hirten nicht solgte. Hier nun treten die Hunde in Thätigkeit, und indem sie alle Schlupswinkel durchjagen, treibt ihr wüthendes Bellen selbst die verborgensten Thiere hervor.

"Gelegentlich üben sie auch die Jagd aus, doch nur auf eigene Faust. Jede lebende warmblütige Kreatur, welche in ihren Bereich kommt, wird vernichtet. Ihre Rase ist selten sehr sein, auch halten sie nicht aus auf der Fährte. Reben ganz unbrauchbaren Hunden aber sinden sich solche von hervorragenden Eigenschaften, welche dann einen besonderen Werth erhalten. In den Wäldern, wo der Mensch von selbst zur Jagd gedrängt wird und ihr ost den Lebensunterhalt verdantt, hat man nur Hunde mit seinem Geruche und leichtem Körperbau besonders ausgesucht und gezüchtet und dadurch ost vorzügliche Ergebnisse erreicht. Manche Hunde berbellen gern das Wild auf den Bäumen, andere jagen lieber die Bisamschweine und den Tapir. Der Hauptvorzug eines solchen Hundes ist der, daß er auf der Jagd nicht in der Rähe des Herrn bleibt, sondern selbständig den Wald durchsucht, und wenn er sein Wild gestellt hat, sei es über, auf oder unter der Erde, mit Bellen anhält, dis der Jäger kommt, und sollten Stunden darüber vergehen. Die Hunde handeln im Einverständnisse mit dem Jäger, und ost liegt die ganze Meute ermattet unter dem Baume, auf dem die Pardeltaze eine Jusucht gesunden hat. Lang hängt die Junge aus dem trockenen Halse, die Stimme ist heiser, und nur einzelne lassen sien noch hören, und sehnschtig blicken alle nach der Seite, von welcher sie ihren Herrn erwarten.

"Da tont ein serner jauchzender Schrei kaum vernehmbar von den Bergen herüber. Er ist ihnen nicht entgangen, und von neuem stürzen sie mit wüthendem Bellen gegen den umlagerten Baum. Das Jauchzen wiederholt und nähert sich, und jedesmal antwortet einstimmig der ganze Chor, um dem Rusenden den Weg zu zeigen. Endlich hört man das Knacken der Zweige, und der Langersehnte erscheint athemlos, in Schweiß gebadet, mit zerrissenen Kleidern. Die Wuth der Hunde erreicht den höchsten Grad, und bald stürzen sie sich auf den verhaßten Feind, welcher, obgleich schwer verwundet, sein Leben noch theuer verkauft.

"Für den Reisenden sind Hunde unentbehrlich. Wenn die Sonne zum Untergange sich neigt, wird an geeigneter Stelle, d. h. wo sich Holz und Wasser sindet, das Nachtlager ausgeschlagen. Die Hunde liegen im Kreise umher, wo möglich bei einem Strauche oder dichten Grasbusche, um sich gegen die Kühle der Nacht oder gegen die Ansälle der Mücken zu schüßen, und der Reisende, wenn er seine Keit- und Lastthiere versorgt, d. h. frei auf den Camp getrieben hat, kann sich sorglos dem Schlase überlassen. Die treuen Wächter halten jede Gesahr sern, welche durch Menschen oder reisende Thiere drohen könnte. Nur gegen Klapperschlangen und Jararacas (die gesährlichsten Gistschlangen Südamerika's) vermag ihre Wachsamkeit nichts, ebensowenig gegen die Diebe, welche des Rachts Pserde und Maukthiere des Reisenden wegtreiben. Wo es also bloß auf das Wachen ankommt, wählt man am besten die gewöhnlichen Camphunde, womöglich die Dicktöpse, welche der Jäger verachtet. Der reisende Tsierkundige dagegen bedars der Hunde als seine besten Lieseranten und zieht deshalb die Jagdhunde vor. Doch müssen sie während des Marsches in waldigen Gegenden stets zu zweien gekoppelt sein, da sie sonst durch jede frische Fährte zur Jagd verleitet werden, sodaß ihrem Herrn oft nichts sibrig bleibt, als die Reise zu unterbrechen, um die Brehm, Thierleben. 2 Auflage. L

Rückfunft der Hunde zu erwarten oder diese aufzugeben. Auf solche Weise geht mancher werthvolle Hund verloren; denn er kann der Fährte des berittenen Herrn später nicht folgen. Daher sind Rehhunde zur Reisebegleitung die schlechtesten. Bet ihrem ungezähmten Jagdeiser muß man sie auch gekoppelt stets im Auge behalten, was zu vielen Unbequemlichkeiten für den Reisenden führt.

"Der innige Berkehr bes Reisenden und Jägers mit seinen Hunden, die beständige Ausmertssamkeit, welche beide Theile auseinander haben, schafft ein Berhältnis gegenseitiger Freundschaft, welches guten Hunden gegenüber nur die unerbittliche Nothwendigkeit trennen kann. Ein nicht geringer Theil meiner Sammlungen ist mit der Erinnerung an diesen oder jenen der Hundesinnig verknüpst, und ich kann nicht die lange Reihe der Coatischädel oder die Gerippe der Ozelote durchmustern, ohne mich bei vielen derselben an die Scenen von unbezähmbarer Kampseswuth der Sieger und verzweiselter Gegenwehr der Besiegten zu erinnern.

"Bunderbar ist die Verschiedenheit in den geistigen Anlagen des Hundes, dielleicht um so größer, je weniger deutlich seine Rasse ist. Unter meinen Hunden waren die beiden größten und stärtsten, obgleich an körperlichen Eigenschaften einander vollkommen gleich, doch an geistigen unendlich verschieden. Der eine seig gegen andere Hunde oder im Rampse mit reißenden Thieren, aber im höchsten Grade schlau, vorsichtig und berechnend, immer nur auf seinen Bortheil bedacht, ein vollendeter Egoist, der andere tapser, muthig dis zur Tollkühnheit, dabei treu und bieder, seinem Herrn mit Liebe zugethan, ein wahrer Held ohne Furcht und Tadel. Ich könnte unzählige Züge von der Schlauheit des einen und der Tapserkeit des anderen erzählen. Beide wären im Stande gewesen, ein selbständiges Leben zu sühren und sich den Unterhalt auf eigene Faust zu erwerben: allein wie verschieden wären ihre Wege im Rampse ums Dasein gewesen. Der eine hätte den Camp meilenweit abgespürt und sich von den Leichen des gesallenen Viehes in Vorsicht und Sicherheit genährt, der andere würde Kälber und Füllen niedergerissen und wahrscheinlich bald von den Hunden des Hirten seinen Tod gesunden haben.

"Oft schon hatte es mein Staunen erregt, wie schnell sich eine für die hunde wichtige Rachricht unter denfelben verbreitet. Der verwesende Leichnam eines Biehes nur von einem einzigen und in abgelegener Gegend entdeckt, wird bald von vielen besucht werden. Bei dem Futterneide des Hundes ist an absichtliche Mittheilung der Nachricht nicht zu denken. Ich hatte längere Zeit in einem Wirtshause bes Urwaldes gewohnt. Rings um das Gehöft auf der abgeholzten kleinen Hochebene befanden sich viele Seden, in denen das zahlreiche Bieh der Anfiedler weidete. Eines Tages faß ich in der Gaftstube des hauses mit meinen hunden und einer ziemlichen Anzahl Menschen. Da öffnete sich die hinterthure bes Zimmers, und leise schob sich Bagabond, der schlechteste unter meinen hunden, herein. Mit dem gleichgültigsten und dümmsten Gesichte von der Welt spähte er nach einem guten Plate, aber heimlich fuhr er noch einmal mit der Zungenspiße über die Oberlippe. In der ganzen Gesellschaft hatten nur zwei dies bemerkt: ich und der Schlaue. Langfam erhob fich diefer und schritt auf ben hereinkommenden zu, obgleich beide sonst nicht in Freundschaft lebten. Dieser merkte sogleich die Absicht. Wie ein ertappter Berbrecher setzte er sich und ließ Kopf und Ohren herabhängen. Der andere trat an ihn heran. beroch ihm das Maul von einem Winkel zum anderen, senkte sogleich die Rase zur Erde und verließ vorsichtig, aber eilig das Zimmer durch die Hinterthüre. Ich eilte ihm nach, voll Reugierde, wie sich die Begebenheit weiter entwickeln werde, und sah nur noch, wie der Hund, die Nase auf der Erde, in den Heden verschwand. Alls ich ihm folgte und kaum dreihundert Schritte gurudgelegt hatte, hörte ich schon das Krachen der Knochen in den Heden: der Schlaue labte sich an dem Nafe eines Ralbes.

"Eine ganz ähnliche Scene erlebte ich unter anderen Berhältnissen. Es war auf einer Reise durch die Hochlande von Rio grande do Sul. Nur drei Hunde, die beiden schon erwähnten, der Schlaue und der Biedere, nebst der Hühnerhundin waren meine Begleiter. Schon seit längerer

Beit war Noth an Lebensmitteln gewesen; Menschen und Thiere waren erschöpft, namentlich die Hunde zeigten einen hohen Grad von Magerkeit. Wir hatten zur Nacht wie gewöhnlich in einem Wäldchen gelagert und waren am Morgen mit dem Einfangen und Bepacken der Maulthiere beschäftigt, als mehrere hundert Schritte von uns zwei Hunde über den Camp kamen und offenbar nach dem Wäldchen strebten, hinter dem, wie sich spater herausstellte, ein Saus lag. Ich hetzte meine Hunde auf die fremden und alle drei eilten fogleich fort. Als fie auf die Fährte der fremden hunde tamen, nahmen zwei von ihnen, der Biedere und die hundin, fogleich die Fährte auf und folgten derfelben, laut heulend. Der Schlaue jedoch machte Rehrt, folgte der Fährte in entgegengesetzter Richtung und verschwand bald hinter den Hügeln des Campes. Rach etwa einer Stunde waren wir fertig zur Weiterreise, saßen bereits schon im Sattel und sahen uns nach den hunden um - ber Schlaue fehlte noch. Bergebens wurde noch ein wenig gewartet: er kam nicht. Endlich mußte die Reise angetreten werden, auf die Gefahr hin, den hund zu verlieren. Da erschien er, aber in welcher Verfaffung. Sein Bauch hatte wenigstens ben dreifachen Umfang angenommen und enthielt für mehrere Tage hin reichlich Futter. Offenbar hatten die beiden fremben Hunde an einem Aase das Frühstück genoffen, und ihre Fährte war mit dem Geruche des= selben behaftet worden; aber nur einer unter meinen brei Hunden war so schlau, von seiner erworbenen Kenntnis einen nütlichen Gebrauch zu machen."

Die Beschreibung des Wesens und Lebens der haushunde mag die unübertreffliche Kennzeichnung bes Thieres eröffnen, welche der Altvater der Thierfunde, Linné, in seiner eigenthümlich kurzen und schlagenden Weise gegeben hat. Ich bin bemüht gewesen, dieselbe so treu als möglich im Deutschen wiederzugeben, obgleich bies teine leichte Sache ift. Manche Stellen laffen fich gar nicht übersehen; bas übrige lautet etwa also: "Frist Fleisch, Aas, mehlige Pflanzenftoffe, kein Rraut, verdaut Anochen, erbricht fich nach Gras; loft auf einen Stein: Griechisch Beig, äußerst beizend. Trinkt ledend; wässert seitlich, in guter Gesellschaft oft hundertmal, beriecht des nächsten After; Rase seucht, wittert vorzüglich; läuft der Quere, geht auf den Zehen; schwist sehr wenig, in der hike läßt er die Zunge hängen; vor dem Schlasengehen umkreist er die Lagerstätte; hört im Schlase ziemlich scharf, träumt. Die Hündin ist grausam gegen eifersüchtige Freier; in der Laufzeit treibt fie es mit vielen; fie beißt dieselben; in der Begattung innig verbunden; trägt neun Wochen, wölft vier bis acht, die Männchen dem Vater, die Weibchen der Mutter ähnlich. Treu über alles; Hausgenosse des Menschen; wedelt beim Nahen des Herrn, läßt ihn nicht schlagen; geht jener, läuft er voraus, am Kreuzweg fieht er fich um; gelehrig, erforscht er Berlorenes, macht nachts die Runde, meldet Nahende, wacht bei Gütern, wehrt das Bieh von den Feldern ab, hält Renthiere zusammen, bewacht Rinder und Schafe vor wilden Thieren, halt Lowen im Schach, treibt das Wild auf, ftellt Enten, schleicht im Sprunge an das Neh, bringt das vom Jäger Erlegte, ohne zu naschen, zieht in Frankreich ben Bratspieß, in Sibirien den Wagen. Bettelt bei Tische; hat er gestohlen, kneift er ängstlich den Schwanz ein; frist gierig. Zu Hause herr unter den Seinigen; Feind der Bettler, greift ungereizt Unbefannte an. Mit Leden heilt er Bunden, Gicht und Krebs. Beult zur Dufit, beißt in einen vorgeworfenen Stein; bei nabem Gewitter unwohl und übelriechend. hat feine Roth mit dem Bandwurm; Berbreitung der Tollwuth. Wird zulett blind und benagt fich felbft. Der amerikanische vergißt bas Bellen. Die Dahammedaner verabicheuen ihn; Obfer der Bergliederer für Blutumlauf ac.".

Wir haben diese Beschreibung bloß weiter auszusühren. Alle Haushunde kommen in der Lebensweise und in ihrem Betragen so ziemlich überein, solange nicht die Beeinflussung, welche sie von den Sitten und Gewohnheiten des Menschen nothwendig mit erdulden müssen, ihnen eine andere Lebensart vorschreibt.

Die Hunde sind ebensowohl Tag= als Nachtthiere und für beibe Zeiten gleich günstig ausgerüftet, auch ebensowohl bei Tage wie bei Nacht munter und lebendig. Sie jagen, wenn sie es bürsen, bei hellem Tage wie bei Nacht und vereinigen sich dazu gern in größeren Gesellschaften.

Geselligkeit ift überhaupt ein Grundzug ihres Wefens und hat auf ihre Sitten ben entschiebenften Einfluß. Sie freffen alles, was der Mensch ift, thierische Rahrung ebensowohl wie pflanzlicht, und beibe im rohen Zuftande nicht minder gern als zubereitet. Bor allem aber lieben fie Fleisch, und zwar etwas fauliges mehr noch als das frifche. Wenn fie es haben können, verzehren fie 2as mit wahrer Leidenschaft, und selbst die wohlerzogensten und bestgehaltenen hunde verschlingen gierig die Auswurfsftoffe bes menschlichen Leibes. Ginzelne Arten ziehen Fleisch aller übrigen Nahrung vor, andere achten es weniger hoch. Bon getochten Speisen find ihnen mehlige, besonders füße, die willkommensten, und auch wenn sie Früchte fressen, ziehen sie zuckerhaltige den fäuerlichen vor. Knochen, gute Fleischbrühe, Brod, Gemüse und Milch find die eigensten Nahrungsstoffe eines Hundes, Fett und zuviel Salz dagegen ihm schädlich. Auch mit Brod allein kann man ihn füttern und gefund erhalten, wenn man ihm nur immer seine Nahrung zu bestimmten Zeiten reicht. Keine Speife darf ihm heiß gegeben werden; fie muß immer lau fein und ihm nur aus Geschirren gereicht werben, welche man beständig rein halt. Wenn ein alter Sund fich täglich einmal recht satt freffen kann, hat er vollkommen genug Rahrung erhalten; besser jedoch ist es, wenn man ihn zweimal füttert: gibt man ihm abends so viel, daß er genügend gesättigt ift, so hütet er eifriger und sicherer den ihm anvertrauten Posten als ein hungeriger, welcher leicht bestochen werden kann. Wasser trinken die Hunde viel und oft und zwar es mit ber Zunge schöpfend, indem fie dieselbe löffelformig frümmen und die Spike etwas nach vorn biegen; Wasser ist auch zur Erhaltung ihrer Gesundheit unbedingt nothwendig.

In gewissen Gegenden haben die Hunde natürlich ihre eigene Nahrung. So fressen sie, wie bemerkt, auf Kamtschatka und auch im größten Theile Norwegens bloß Fische, hingegen gewöhnen sie sich da, wo viel Trauben gezogen werden, leicht an solche Kost und thun dann großen Schaden. Bei Bordeaux haben, wie Lenz angibt, die Winzer das Necht, jeden Hund, welcher sich ohne Maultorb in den Weinbergen sehen läßt, auf eine beliebige Art vom Leben zum Tode zu bringen. Man sieht daher dort viele Hundegalgen, an denen die Verbrecher ausgehängt werden. Auch in den ungarischen Weinbergen sollen die Haushunde erheblichen Schaden anrichten, weil dort die Trauben sast ganz dis auf die Erde herabhängen.

Wenn die Hunde überstüffige Nahrung besitzen, verscharren sie dieselbe, indem sie ein Loch in den Boden graben und dieses mit Erde zudecken. Bei Gelegenheit kehren sie zurück und graben sich den verborgenen Schatz wieder aus; aber es kommt auch vor, daß sie derartige Orte vergessen. Um Knochensplitter aus dem Magen zu entsernen, fressen sie Gras, namentlich solches von Quecken; als Abführmittel gebrauchen sie Stachelkräuter.

Der Hund kann vortrefflich laufen und schwimmen, ja auch bis zu einem gewiffen Grade flettern, aber nicht leicht, ohne Schwindel ju bekommen, an fteilen Abgründen hingehen. Sein Bang geschieht in einer eigenthumlichen schiefen Richtung. Bei eiligem Laufe ift er im Stande, große Sprünge zu machen, nicht aber auch fähig, jähe Wendungen, Kreuz- und Querbewegungen auszuführen. Das Schwimmen verftehen alle Hunde von Haufe aus, einige Arten jedoch weit beffer als andere. Einige lieben bas Waffer außerordentlich; verwöhnte hunde scheuen es in hohem Grade. Das Alettern habe ich von den hunden hauptfächlich in Afrika beobachtet. hier erklimmen fie mit großer Gewandtheit Mauern ober die wenig geneigten Hausdächer und laufen wie Katen mit unfehlbarer Sicherheit auf den schmalften Abfahen bin. In der Rube fitt der hund entweder auf den hinterbeinen oder legt fich auf die Seite oder den Bauch, indem er die hinterfuße auswarts, die Borberfuße vorwarts und zwischen dieselben seinen Ropf legt; felten stredt er die Sinterbeine dabei auch nach rudwärts aus. Große, schwere Hunde legen fich im Sommer gern in den Schatten und zuweilen auf den Rücken. Bei Kühle ziehen fie die Füße an fich und ftecken die Schnauze zwischen die Hinterbeine. Die Wärme lieben alle, ebenso eine weiche Unterlage; bagegen vertragen nur wenige eine Dede, welche sie birgt, und die Rase mindestens muß stets unter einer folchen hervorschauen. Ehe fich der Hund niederlegt, geht er einige Male im Kreise umber und

scharrt sein Lager auf, ober versucht bies wenigstens zu thun. Das Scharren macht ihm Bergnügen; er fratt oft mit Borber- ober hinterbeinen gleichsam zu seiner Unterhaltung.

Alle Hunde schlafen gern und viel, aber in Absahen, und ihr Schlaf ist sehr leise und unruhig, häusig auch von Träumen begleitet, welche sie burch Webeln mit dem Schwanze, durch Zuckungen, Anurren und leises Bellen kundgeben. Reinlichkeit lieben sie über alles: der Ort, wo sie gehalten werden und namentlich, wo sie schlasen sollen, muß immer sauber sein. Ihren Unrath sehen sie gern auf kahlen Plähen, besonders auf Steinen ab und decken ihn zuweilen mit Mist oder Erde zu, welche sie mit den Hintersüßen nach rückwärts wersen. Selten gehen die männlichen Hunde an einem Hausen, Steine, Psahle oder Strauche vorüber, ohne sich hierbei ihres Harns zu entledigen, und zwar thun sie dies, nach Linne'scher Angabe, wenn sie über neun Monate alt geworden sind. Dagegen schwihen sie selbst beim stärksten und anhaltendsten Lause wenig am Körper; ihr Schweiß sondert sich auf der Junge ab, welche sie, wenn sie erhiht sind, keuchend aus dem Munde strecken.

Die Sinne des Hundes find scharf, aber bei ben verschiedenen Arten nicht gleichmäßig ausgebildet. Geruch, Gehör und Gesicht scheinen obenanzustehen, und zwar zeichnen sich die einen durch seineres Gehör, die anderen durch besseren Geruch vor den übrigen aus. Auch der Geschmack ist ihnen nicht abzusprechen, obwohl derselbe in eigenthümlicher Weise sich äußert. Alle Reizungen, welche ihre Sinneswertzeuge zu fehr anregen, find ihnen verhaßt. Um wenigsten empfänglich zeigen fie sich gegen das Licht, sehr empfindlich aber gegen laute und gellende Töne oder scharfe Gerüche. Glodengeläute und Mufit bewegt fie jum heulen; tolnisches Waffer, Salmiakgeift, Aether und dergleichen ruft wahres Entsehen bei ihnen hervor, wenn man solche Dinge ihnen unter die Nase hält. Der Geruch ist bei manchen in außerorbentlicher Weise entwickelt und erreicht eine Höhe, welche wir geradezu nicht begreifen konnen. Wie wichtig ber Geruchfinn für bas Leben ber hunde ift, geht schlagend aus Untersuchungen berpor, welche Biffi und nach ihm Schiff anftellten. Sie gerschnitten fäugenden Sunden den Riechnerven (Tractus olfactorius) und den Riechkolben (Bulbus olfactorius). Nachdem dies geschehen war, trochen die Hündchen scheinbar gesund im Lager umber; aber fie konnten die Zigen der Mutter nicht mehr finden, und es blieb nichts anderes übrig, als sie mittels einer Spripe zu ernähren. Sie machten Saugversuche an einem erwärmten Schafspelze, und merkten die Rähe der Mutter gewöhnlich erft durch Berührung. Als fie zu laufen begannen, verirrten fie fich oft und fanden das Lager nicht wieder. Fleisch und Brod in der Milch ließen fie liegen, zogen später das Fleisch dem Brode nicht vor, nahmen das Futter nur durch das Geficht wahr und ließen fich beshalb leicht und in ber allersonderbarften Weise täuschen. Feuchtig= keit und Wärme eines Gegenstandes leitete sie dabei oft ganzlich falsch. Sie ließen trockenes Fleisch liegen, ledten aber ben eigenen harn und ben eigenen Roth auf. Schwefelige Saure und andere starke Gerüche beachteten sie gar nicht; Ammoniak und Aether bewirkten nach längerer Zeit, aber erst viel später als bei anderen Hunden, Riesen. Als fie größer wurden, zeigten fie nicht die geringste Unhänglichkeit an den Menschen.

Neber das geiftige Wesen der Hunde lassen sich Bücher schreiben; es dürste also sehr schwer sein, dasselbe mit kurzen Worten zu schildern. Die mir am meisten zusagende Beschreibung der Hundeseele hat Scheiklin gegeben. "So groß die leibliche Verschiedenheit der Hunde ist", sagt er, "die geistige ist noch viel größer; denn die einen Hundearten sind völlig ungelehrig, die anderen lernen alles mögliche augenblicklich. Die einen kann man nicht, die anderen schnell ganz zähmen, und was die einen hassen, das lieben andere. Der Pudel geht von selbst ins Wasser, der Spitz will immer zu Hause bleiben. Die Dogge läßt sich auf den Mann, der Pudel nicht hierzu abrichten. Nur der Jagdhund hat eine solche seine Spürnase; nur der Bärenhund beist den Bären zwischen die Hinterbeine; nur der lange Dachshund, dem in der Mitte ein paar Beine zu mangeln scheinen, ist so niedrig gebaut und so krummbeinig, um in Dachslöcher hineinkriechen zu können, und thut dies mit derselben Wollust, mit welcher der Fleischerhund in Bogen läuft und hinter den Kälbern und Rindern herheht.

"Der hund von Renfundland ift es, welcher ben Wolf nicht fürchtet, baber vortrefflich jur Herdenbewachung dient und meisterhaft grabt, schwimmt, taucht und Menschen herausholt. Auch der Fleischerhund mißt fich mit dem Wolfe, ist ein guter Herbenwächter, jagt auf wilbe Schweine und jedes andere große Thier, ift verständig und bem Herrn treu zugethan, geht aber nicht ins Wasser, wenn er nicht muß. Man benutzt und misbraucht ihn zur Hetze, wodurch er ganz nach psychologischer Ordnung immer schärfer und befonders gegen Kälber, welche, weil fie nicht ausschlagen, von ihm nicht gefürchtet werben, eine mahre Bestie wirb. Sein Blutdurft ift außerst widrig, und seine Wuth, zu beißen, Blut zu trinken, Thierüberreste herumzuzerren und zu fressen, gehört zu feinen schlechtesten Eigenschaften. Dem Windhunde wird beinahe aller Berstand, Erziehungsfähigkeit und Treue an seinem Herrn ab-, bafür kindische Reigung, von Unbekannten sich schmeicheln zu laffen, zugesprochen; doch kann man ihn zur Jagd auf hafen zc. abrichten. Die Wachtelhunde beuten mit ihrem Ramen auf bas, wozu fie von Ratur taugen. Denn ber Hund und jedes andere Thier muß burch irgend etwas von sich aus tund thun, wozu es Lust hat, ehe man es abrichten will. Zum bloßen Bergnügen, sich im Arme fanft tragen zu laffen, mit ber Dame auf bem Sopha zu schlafen, am warmen Busen zu liegen, Ungunftlinge anzuknurren, in ber Stube zu bleiben, mit der Dame aus einem Glase zu trinken, von einem Teller zu speisen und fich kuffen zu laffen, bazu wird das Bolognefer- und Löwenhundchen gehalten. Am Jagdhunde wird ein scharfer Geruch und viel Berftand und die größte Gelehrigkeit nebst treuer Anhänglichkeit an seinen Herrn gelobt. Ebenso verständig und ein guter Wächter ift der Haus- oder der Hirtenhund. Der Spik ober Pommer foll klüger, gelehriger, lebhafter und geschickter Art sein und gern beißen, als Haushund wachjam und in einzelnen Abarten tucifch und falfch fein. Dem Menichen ergeben, aber ohne seinen herrn zu kennen, Schläge nicht fürchtend, unerfättlich und doch mit Geschicklichkeit lange zu hungern fähig, gehört zur Kennzeichnung bes Nordhundes. Der Doggen Art ist Treue bei wenig Berstand; fie find gute Wächter, wilde, muthige Gegner auf wilde Schweine, Lowen, Tiger und Panther; sie achten auch ihr eigenes Leben fast für nichts, merken auf jeden Wink des Auges und der hand, wie vielmehr auf das Wort ihres Herrn, lassen auf den Mann fich abrichten, nehmen es mit drei, vier Mann auf, berücksichtigen Schüsse, Stiche und zerrissene Blieber nicht und balgen fich mit ihresgleichen greulich herum. Gie find fehr ftart, reißen ben stärksten Menschen zu Boden, erbroffeln ihn, bannen ihn, auf ihm herumspringend, auf eine Stelle, bis er erlöft wird, und halten rasende Wildschweine am Ohre unbeweglich fest. Leitfam sind fie im höchsten Grade. Sie haben ein wenig mehr Berftand, als man meint. tiefsten unter den hunden steht unleugbar der Mops. Er ist durch geistige Versinkung entstanden und fann fich begreiflich burch fich felbst nicht heben. Er erfaßt ben Menschen nicht und ber Mensch ihn nicht.

"Der Hundeleib ift für die Zeichnung und Ausstopfung schon zu geistig. Seine Seele ist unleugdar so vollkommen, wie die eines Säugethieres sein kann. Bon keinem Thiere können wir so oft sagen, daß ihm vom Menschen nichts mehr als die Sprache mangelt, von keinem Säugethiere haben wir so viele Darstellungen aller Abänderungen, von keinem so eine außerordentliche Menge von Erzählungen, welche und seinen Berstand, sein Gedächtnis, seine Erinnerungskraft, sein Schließungsvermögen, seine Gindilbungskraft oder sogar sittliche Eigenschaften, als da sind: Treue, Anhänglichkeit, Dankbarkeit, Wachsamkeit, Liebe zum Herrn, Geduld im Umgange mit Menschenkindern, Wuth und Todeshaß gegen die Feinde seines Herrn ze., kundthun sollen, weswegen kein Thier so oft als er dem Menschen als Muster vorgestellt wird. Wie viel wird und von seiner Fähigkeit, zu lernen, erzählt! Er tanzt, er trommelt, er geht auf dem Seile, er steht Wache, er erstürmt und vertheidigt Festungen, er schießt Pistolen los; er dreht den Bratspieß, zieht den Wagen; er kennt die Noten, die Zahlen, Karten, Buchstaben; er holt dem Menschen die Mütze vom Kopse, bringt Pantosseln und versucht Stiefel und Schuhe wie ein Knecht auszuziehen; er versteht die Augen= und Mienensprache und noch gar vieles andere.

"Gerade seine Berderbtheit, gerade seine List, sein Reid, Zorn, Haß, Geiz, seine Falschheit, Zantsucht, Geschicklichkeit, sein Leichtsinn, seine Reigung zum Stehlen, seine Fähigkeit, aller Welt freundlich zu sein z. bringen ihm den gewöhnlichen Menschen nahe. Würmer, Käser und Fische lobt und tadelt man nicht, aber den Hund! Man denkt, es lohne sich der Mühe, ihn zu strasen und zu besohnen. Man gedraucht in Urtheilen über ihn gerade die Ausdrücke, welche man von dem Menschen braucht. Okan macht ihn wegen seiner geistigen und sittlichen Vorzüge zum Reise- und Hausgenossen, zum Lebensgesährten und lieben Freunde; man lohnt ihm seine Liebe und Anhänglichkeit durch Anhänglichkeit und Liebe; man macht ihn zum Tischgenossen, man räumt ihm wohl gar eine Stelle im Bette ein; man kost ihn, pflegt ihn sorgsältig, gibt ihn an den Arzt, wenn er leidend ist, trauert mit ihm, um ihn und weint, wenn er gestorben; man seht ihm ein Denkmal.

"Richt ein einziger Hund ist dem anderen weber körperlich noch geistig gleich. Jeder hat eigene Arten und Unarten. Oft sind sie die ärgsten Gegensätze, so daß die Hundebesitzer an ihren Hunden einen unersetzlichen Stoff zu gesellschaftlichen Gesprächen haben. Jeder hat einen noch gescheiteren! Doch erzählt etwa einer von seinem Hunde hundsdumme Streiche, dann ist jeder Hund ein großer Stoff zu einer Charakteristik, und wenn er ein merkvürdiges Schicksal erlebt, zu einer Lebensbeschreibung. Selbst in seinem Sterben kommen Eigenheiten vor.

"Nur wer kein Auge hat, sieht die ihm ursprünglichen und entstandenen Eigenschaften nicht. Und welche Berschiedenheit einer und berselben Hundeart! Icder Pudel z. B. hat Eigenheiten, Sonderbarkeiten, Unerklärbarkeiten; er ist schon viel ohne Anleitung. Er lehrt sich selbst, ahmt dem Menschen nach, drängt sich zum Lernen, liebt das Spiel, hat Launen, setzt sich etwas in den Kops, will nichts lernen, thut dumm, empfindet lange Weile, will thätig sein, ist neugierig zc. Einige können nicht hassen, andere nicht lieben; einige können verzeihen, andere nie. Sie können einander in Gesahren und zu Berrichtungen beistehen, zu Hülfe eilen, Mitleid sühlen, lachen und weinen ober Thränen verzießen, zur Freude jauchzen, aus Liebe zum verlorenen Herrn trauern, verhungern, alle Wunden für ihn verachten, den Menschen ihresgleichen weit vorziehen, und alle Begierden vor den Augen ihres Herrn in dem Jügel halten oder schweigen. Der Pudel kann sich schämen, kennt Kaum und Zeit vortresslich, kennt die Stimme, den Ion der Glock, den Schritt seines Herrn, die Art, wie er klingelt, kurz er ist ein halber, ein Zweidrittelmensch. Er benutt ja seinen Körper so gescheit wie der Mensch den seinigen und wendet seinen Berstand für seine Zwecke vollkommen an; doch mangelt ihm das lehte Dritttheil.

"Wir muffen wesentlich verschiedene Geifter, welche nicht in einander verwandelt werden können, unter den hunden annehmen. Der Geist des Spises ist nicht der des Pudels; der Mops bentt und will anders als ber Dachshund. Der Mops ift dumm, langfam, phlegmatisch, der Mehgerhund melancholisch, bittergallig, blutburstig, ber Spik heftig, jähzornig, engherzig, bis in den Tod gehäffig, der Pudel immer luftig, immer munter, alle Zeit durch der angenehmfte Gesell= ichafter, aller Welt Freund, treu und untreu, dem Genusse ergeben, wie ein Kind nachahmend, zu Scherz und Poffen ftets aufgelegt, ber Welt und Allen ohne Ausnahme angehörig, während ber Spit nur feinem Saufe, ber Metgerhund nur bem Thiere, ber Dachshund nur ber Erdhöhle, ber Windhund nur dem Laufe, die Dogge nur dem herrn, der hühnerhund nur dem Feldhuhn an-Blog ber Pudel befreundet fich mit allen Dingen, mit der Rate, dem Gegenfate, mit bem Pferbe, bem Gefährten, mit dem Menschen, dem Berrn, mit dem Saufe, es bewachend, mit bem Waffer, aus beffen Tiefe er gern Steine holt, mit bem Bogel bes himmels, zu welchem er hoch hinaufspringt, ihn zu fangen, mit der Kutsche und dem Wagen, indem er unter ihnen herläuft. Doggen vertreten Wächter, Solbaten, Mörber, bannen und erdroffeln Menschen. Die Windspiele und Jagdhunde vertreten die Jäger mit angeborenen Jägerbegabungen. Wie leicht find fie an bas born zu gewöhnen, wie achtfam find fie auf ben Schuf und jedes Jagdzeichen! Wie verfteben fie fo genau alle Stimmen und Bewegungen bes Wildes; wie geschickt ift der Hühnerhund, zu lernen,

wie er das gesundene Thier anzeigen, sestbannen, welches Bein er erheben oder vorstrecken muß, je nachdem er dieses oder jenes erblickt. Iwar lehrt ihm schon viel die Natur, und er muß gar nicht alles vom Menschen lernen, er lehrt sich manches selbst. Aber der Pudel lehrt sich selbst noch weit mehr, an ihm ist alles Seele, er macht nichts Dummes, oder nur, wenn er selbst es will. In allen Hundearten ist mehr Trieb, in ihm mehr Berstand. Wie rast der Jagdhund der Jagd zu, wie tobt er keuchend athemlos dem Wilde nach! Wie wüthet die Dogge auf den Feind los! Wie niederträchtig umrennt der Mehgerhund mit lechzender, herabhängender Junge und falschem Auge im Halbtreise die vor ihm angstwoll trippelnden Kälber! Wie roh fällt er sie an, wenn sie auf die Seite sich verirren, wie gleichgültig ist er gegen ihren Schmerz, ja er scheint ihm noch zu gefallen! Wie stürzt der Hühnerhund auf die erlegten Vögel, hingerissen von der Wuth, sie zu erdrosseln! Nichts von allem diesem Unedlen, Unwürdigen, Schimpslichen am Pudel, wenn er nicht verzogen wurde, wenn man ihn, sei es auch nur naturgemäß, seinem eigenen Genius überlassen hat. Der Pudel ist von Natur gut, jeder schlechte ist durch Menschen schlecht gemacht worden."

Was ließe sich über den Berstand des Hundes nicht alles noch sagen! Fürwahr, man darf es Zoroaster nicht verdenken, wenn er in diesem Thiere den Begriff alles thierisch Eblen und Vollkommenen vereinigt sieht. Müssen wir doch alle am Hunde unseren treuesten Freund, unseren liebsten Gesellschafter aus dem ganzen Thierreiche erblicken; sind wir doch im Stande, und mit ihm förmlich zu unterhalten.

"Ich habe hunde gekannt", fagt Leng, "welche faft jedes Wort ihres herrn zu verstehen schienen, auf seinen Befehl die Thur öffneten und verschloffen, den Stuhl, den Tisch oder die Bant . herbeibrachten, ihm den hut abnahmen oder holten, ein verstecktes Schnupftuch und bergleichen auffuchten und brachten, ben hut eines ihnen bezeichneten Fremden unter anderen buten burch den Geruch hervorsuchten zc. Ueberhaupt ift es eine Luft, einen klugen hund zu beobachten, wie er die Ohren und Augen wendet, wenn er den Befehl feines herrn erwartet, wie entzückt er ift, wenn er ihm folgen darf, und wie jammerlich dagegen sein Gesicht, wenn er zu Sause bleiben muß; wie er ferner, wenn er voraus gelaufen und an einen Scheideweg gefommen, fich umfieht, um zu erfahren, ob er links oder rechts geben muffe; wie gludfelig er ift, wenn er einen recht flugen, wie beschämt, wenn er einen bummen Streich gemacht hat; wie er, wenn er ein Unheil angestellt hat und nicht gewiß weiß, ob sein Herr es mertt, sich hinlegt, gahnt, den Halbschlafenden und Gleichgültigen spielt, um jeden Berdacht von sich abzuwälzen, dabei aber doch von Zeit gu Beit einen ängftlichen, ihn verrathenden Blid auf feinen herrn wirft; wie er ferner jeden Sausfreund balb kennen lernt, unter den Fremden Bornehm und Gering leicht unterscheibet, vorzüglich einen Ingrimm gegen Bettler begt zc. Subich fieht fichs auch mit an, wenn ein hund feinem Herrn zu Gefallen Truffeln fucht, für die er boch von Natur eigentlich gar feine Liebhaberei bat; wie ein anderer feinem herrn den Schubkarren ziehen hilft und fich umsomehr anftrengt, jemehr er fieht, daß fein Berr es thut."

Aus diesem allen geht hervor, daß die Hundearten unter einander in eben demselben Grade geistig verschieden sind, wie sie leiblich von einander abweichen. Unerschütterliche Treue und Anhänglichkeit an den Herrn, unbedingte Folgsamkeit und Ergebenheit, strenge Wachsamkeit, Sanstmuth, Milde im Umgang, dienstfertiges und freundliches Befragen: dies sind die hervorragendsten Züge ihres geistigen Wesens. Kein einziger Hund vereinigt sie alle in gleich hoher Ausbildung: der eine Zug tritt mehr zurück, der andere mehr hervor. Mehr, als man annimmt, thut dabei die Erziehung. Nur gute Menschen können Hunde gut erziehen, nur Männer sind sähig, sie zu etwas Vernünstigem und Verständigem abzurichten. Frauen sind keine Erzieher, und Schoßhunde deshalb auch stets verzogene, verzärtelte, launenhaste und nicht selten heimtückscher, aufmerksamer man ihn behandelt, je besser, reinlicher man ihn hält, jemehr und je verständiger man sich mit ihm beschäftigt, um so verständiger und ausgezeichneter wird er, und genau das Gegens wird mit ihm beschäftigt, um so verständiger und ausgezeichneter wird er, und genau das Gegens

theil geschieht, wenn umgekehrt seine Behandlung eine schlechte war. Der Bauernhund ift ein rober, plumper, aber ehrlicher Gefell, ber Schäferhund ein berftandiger Birt, ber Jagohund ein vortrefflicher Jager, welcher die Runft der Jagd felbst auf eigene Faust betreibt, der hund eines vornehmen Nichtsthuers ein üppiger Faullenzer und eigentlich weit ungezogener als der robe, ungebildete bes Bauern. Jeder hund nimmt ben Ton bes hauses an, in welchem er lebt, ift verftändig, wenn er bei vernünftigen Leuten wohnt, wird jum hochmuthigen Narren, wenn fein herr burch Stoly die hohlheit feines Ropfes ausfüllen muß, beträgt fich freundlich gegen Jedermann, wenn es in seinem Sause gesellig bergeht, ober ift ein grämlicher Ginfiedler, wenn er bei einem alten Junggesellen, bei einer älteren Jungfrau wohnt, welche wenig Zuspruch hat. Unter allen Umftanden fügt er fich in die verschiedenartigften Berhaltniffe, und immer gibt er fich dem Menschen mit ganzer Seele hin. Diese hohe Tugend wird leider gewöhnlich nicht erkannt, und beshalb gilt heute noch das Wort "hündisch" für entehrend, während es eigentlich gerade das Gegentheil bedeutet. Die Allseitigkeit der Befähigung erhebt den hund auf die hochste Stuse, die Treue zum Menschen macht ihn zu bessen unentbehrlichstem Genossen. Er gehört ganz und gar seinem Herrn an und opfert ihm zu Liebe sich selbst auf. In seinem Gehorsam, mit welchem er alle Befehle seines Gebieters ausführt, in der Bereitwilligkeit, mit welcher er fich den schwersten Arbeiten unterzieht, sich in Lebensgesahr begibt, kurz, in dem beständigen Bestreben, dem Herrn unter allen Umftanden zu nützen und zu dienen: darin liegt fein Ruhm, feine Größe. Wenn man ihn Speichelleder und Schwanzwedler schimpft, vergeffe man nicht, daß der hund sich dieser Ariecherei und Erniedrigung nur feinem Herrn und Wohlthater gegenüber schuldig macht; gegen biefen wedelnd und kriechend, weist er sosort dem eintretenden Fremden die Zähne und ist sich jeden Augenblick seiner Stellung bewußt.

Manche eigenthümliche Sitten find fast allen Arten gemein. So heulen und bellen sie den Mond an, ohne daß man dafür eigentlich einen Grund auffinden könnte. Sie rennen allem, was schnell an ihnen vorübereilt, nach, seien es Menschen, Thiere, rollende Wagen, Kugeln, Steine oder bergleichen, suchen es zu ergreisen und festzuhalten, selbst wenn sie recht wohl wissen, daß es ein durchaus unnützbarer Gegenstand für sie ist. Sie sind gegen gewisse Thiere im höchsten Grade seindlich gesinnt, ohne daß dazu ein sicherer Grund vorhanden wäre. So hassen alle Hunde die Raten und den Igel; sie machen bei letzterem sich sörmlich ein Bergnügen daraus, sich selbst zu quälen, indem sie wüthend in das Stachelkleid beißen, obgleich sie wissen, daß dies erfolglos ist und ihnen höchstens blutige Rasen und Schnauzen einbringt.

Beachtenswerth erscheint das sehr starte Vorgefühl des Hundes bei Veränderung der Witterung. Er sucht deren Einstüffen im voraus zu begegnen, zeigt sogar dem Menschen schon durch einen widerlichen Geruch, den er ausdünftet, kommenden Regen an.

In seinem Umgange mit Menschen beweist der Hund ein Ersennungsvermögen, welches uns oft Wunder nehmen muß. Daß alle Hunde den Abbeder kennen lernen und mit äußerstem Hasse versolgen, ist sicher; ebenso gewiß aber auch, daß sie augenblicklich wissen, ob ein Mensch ein Freund von ihnen ist oder nicht. Wohl nicht zu bezweiseln dürste sein, daß die Ausdünstung gewisser Personen ihnen besonders angenehm oder unangenehm ist; allein dies würde immer noch nichts für diesen Fall beweisen. Manche Wenschen werden, sobald sie in ein Haus treten, augenblicklich mit größter Freundlichkeit von allen Hunden begrüßt, selbst wenn ihnen diese noch nicht vorgestellt worden und ganz fremd sind. Ich kenne Frauen, welche sich nirgends niederlassen können, ohne nach wenigen Minuten von sämmtlichen Haushunden umlagert zu werden. Bei dem Umgange des Hundes mit dem Menschen kann man sehr gut den wechselnden Ausdruck des Hundegesichts beodachten. Die hohe geistige Fähigkeit des Thieres spricht sich in seinem Gesichte ganz unverkennbar aus, und es wird wohl Niemand leugnen wollen, daß jeder Hund seinen durchaus besonderen Ausdruck hat, daß man zwei Hundegesichter ebensowenig wird verwechseln können wie zwei Menschengesichter.

Unter sich leben die Hunde gewöhnlich nicht besonders verträglich. Wenn zwei zusammenkommen, welche sich nicht kennen, gehts erst an ein gegenseitiges Beriechen, dann fletschen beide die Zähne, und die Beißerei beginnt, falls nicht zarte Rücksichten obwalten. Um so auffallender sind Freundschaften von der größten Innigkeit, welche einzelne, gleichgeschlechtige Hunde zuweilen eingehen. Solche Freunde zanken sich nie, suchen sich gegenseitig, leisten sich Hülfe in der Noth z. Auch mit anderen Thieren werden manchmal ähnliche Bündnisse geschlossen; selbst das beliebte Sprichwort von der Zuneigung zwischen Hund und Kahe kann zu Schanden werden.

Der Geschlechtstrieb ift bei den Hunden sehr ausgeprägt und zeigt fich bei allen Arten als Aeußerung einer heftigen Leidenschaft, als ein Rausch, welcher sie mehr oder weniger närrisch Wird jener nicht befriedigt, so kann ber hund unter Umftanden krant, sogar toll werden. Dabei ist der männliche hund nicht ärger betheiligt als der weibliche, obgleich bei diesem die Sache in einem anderen Lichte sich zeigt. Die Sündin ift zweimal im Jahre läufisch, zumeift im Februar und im August, und zwar währt dieser Zustand jedesmal neun bis vierzehn Tage. diese Zeit versammelt sie alle männlichen hunde der Nachbarschaft um sich, felbst folche, welche eine Biertelmeile weit von ihr entfernt wohnen. Wie diese von einer begattungsluftigen Hündin Runde bekommen, ift geradezu unbegreiflich. Man kann nicht wohl annehmen, daß fie durch den Geruch so weit geleitet würden, und gleichwohl läßt sich eine andere Erklärung ebensowenig geben. Das Betragen beiber Geschlechter unter sich ist ebenso anziehend wie abstoßend, erregt ebenso unsere Beiterfeit wie unferen Wiberwillen. Der mannliche hund folgt ber hundin auf Schritt und Tritt und wirbt mit allen möglichen Runftgriffen um beren Zuneigung. Jede feiner Bewegungen ist gehobener, stolzer und eigenthümlicher; er sucht sich mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln liebenswürdig zu machen. Dahin gehören das Beschnuppern, das freundliche Anschauen, das fonderbare Aufwerfen bes Kopfes, die wirklich gartlichen Blide, das bittende Gekläff und bergleichen. Gegen andere Hunde zeigt er fich misgelaunt und eifersuchtig. Finden fich zwei gleich ftarke auf gleichem Wege, so gibt es eine tuchtige Beißerei; sind mehrere vereinigt, so geschieht dies nicht, aber nur aus bem Grunde, weil alle übrigen mannlichen hunde fofort auf ein paar Zweikampfer losstürzen, tüchtig auf sie hineinbeißen und sie badurch auseinandertreiben. Gegen die Sündin benehmen fich alle gleich liebenswürdig, gegen ihre Mitbewerber gleich abscheulich, und deshalb hört auch das Anurren und Aläffen, Zanken und Beißen nicht auf. Die Hündin selbst zeigt sich äußerst spröde und beißt beständig nach den sich ihr nahenden Bewerbern, knurrt, zeigt die Zähne und ift sehr unartig, ohne jedoch badurch die hingebenden Liebhaber zu erzürnen oder zu beleidigen. Endlich scheint fie doch mit ihnen Frieden zu schließen und gibt sich den Forderungen ihres natürlichen Triebes hin. Wie alle Saugethiere lebt fie in Vielmännigkeit und gestattet mehr als einem hunde die Beiwohnung: es ift also unrichtig, wenn Scheitlin behauptet, daß nur unter den Menschen, diesen "Unnaturen", hier und da ein Weib viel Männer habe. Sobald bie Laufzeit vorüber ift, find alle Hunde, wenn auch nicht gleichgültig, fo doch weit weniger für ben Gegenstand ihrer so heißen Liebe eingenommen. Doch bewahren hund und hundin die Erinnerung an ihre erfte Liebe oft mit überraschenber Treue, wie schon daraus hervorgeht, daß Hündinnen noch im reiferen Alter Junge werfen, welche ihrem ersten Liebhaber täuschend abnlich find. Englische Hundezüchter wiffen dies wohl zu verwerthen und nehmen fich forgfältig in Acht, eine junge Sündin mit einem ihr an Schönheit und Tugend nicht ebenbürtigen hunde zusammenzubringen.

Dreiundsechszig Tage nach der Paarung wölft die Hündin an einem dunklen Orte drei bis zehn, gewöhnlich vier bis sechs, in äußerst seltenen Fällen aber zwanzig und mehr Junge, welche sehn mit den Vorderzähnen zur Welt kommen, jedoch zehn bis zwölf Tage blind bleiben. Die Mutter liebt ihre Kinder über alles, saugt, bewahrt, beleckt, erwärmt, vertheidigt sie und trägt sie nicht selten von einem Orte zum anderen, indem sie dieselben sanft mit ihren Zähnen an der schlassen Haut des Halses saßt. Ihre Liebe zu den Sprößlingen ist wahrhaft rührend: man kennt Geschichten,

welche nicht nur unsere vollste Hochachtung, sondern unsere Bewunderung erregen müssen. So erzählt Bechstein eine Thatsache, welche fast unglaublich scheint. "Ein Schäfer in Walters-hausen kauste regelmäßig ihm Frühjahre auf dem Eichsselbe Schafe ein, und seine Hündin mußte ihn natürlich auf dem achtzehn Meilen weiten Geschäftswege begleiten. Einst kam dieselbe in der Fremde mit sieden Jungen nieder, und der Schäfer war genöthigt, sie deshalb zurückzulassen. Aber siehe, anderthalb Tage nach seiner Rückehr zu Hause sindet er die Hündin mit ihren sieden Jungen vor seiner Hausthüre. Sie hatte streckenweise ein Hündchen nach dem anderen die weite Reise sortgeschleppt und so den langen Weg vierzehnmal zurückgelegt und, trot ihrer Entkräftung und Erschöpfung, das überaus schwere Werk glücklich beendet."

Man sagt, daß die Hundemutter unter ihrem Gewölse immer einige bevorzugte Lieblinge habe, und daß man genau zu erkennen vermöge, welcher Hund eines Gewölses der vorzüglichste sein werde, wenn man der Hündin ihre sämmtlichen Jungen wegtrage und dann beobachte, welches von ihren Kindern sie zuerst aufnehme und nach ihrem alten Lager zurückbringe. Dieser Erstling soll, wie man versichert, immer der vorzüglichste Hund sein. Wahrscheinlich ist diese Annahme nicht begründet; denn die Hündin liebt alle ihre Kinder mit gleicher Zärtlichseit.

Gewöhnlich läßt man einer Hündin nur zwei bis drei, höchstens vier Junge von ihrem Gewölse, um sie nicht zu sehr zu schwächen. Die kleinen Gesellen brauchen viele Rahrung, und die Alte ist kaum im Stande, ihnen das Ersorderliche zu liesern. Daß der Mensch als Schutherr des Thieres, eine säugende Hündin besonders gut und kräftig füttern muß, braucht wohl nicht erwähnt zu werden. Jeder Hundebesitzer macht der Hundemutter schon im voraus in einer stillen Ecke, an einem lauen Orte, ein weiches Lager zurecht und ist ihr dann in jeder Weise behülslich, ihre Kinder auszuziehen. So lange die Hündin säugt, scheint ihr Herz einer umsassenden Liebe sähig zu sein, deshalb duldet sie es auch, wenn man ihr fremde Hunde, ja sogar andere Thiere, wie Katzen und Kaninchen, anlegt. Ich habe letzteres oft bei Hunden versucht, jedoch bemerkt, daß säugende Katzen noch viel freundlicher gegen Pslegetinder waren als die Hundemütter, welche bei aller Herzensgüte ein Zusammenrunzeln der Rasenhaut selten unterdrücken konnten.

Gewöhnlich läßt man die jungen hunde sechs Wochen lang an der Alten faugen. Ift fie noch fräftig und wohlbeleibt, so kann man auch noch ein paar Wochen zugeben; es kann dies den Jungen nur nithen. Wenn man biefe entwöhnen will, füttert man die Alte einige Zeitlang fehr mager, damit ihr die Milch ausgeht; dann duldet fie felbst nicht, daß ihre Jungen noch länger an ihr saugen. Runmehr gewöhnt man lettere an leichtes Futter und halt sie vor allen Dingen zur Reinlichkeit an. Schon im britten oder vierten Monate wechseln fie ihre ersten Bahne; im sechsten Monate befümmern sie sich nicht viel mehr um die Alte; nach zehn, bisweilen schon nach neun Monaten find fie felbst zur Fortpflanzung geeignet. Will man fie erziehen oder, wie man gewöhnlich jagt, abrichten, so darf man nicht allzulange zögern. Die Ansicht älterer Jäger und Sundezüchter überhaupt, daß ein junger Sund von zurudgelegtem erften Lebensjahre gum Lernen zu klein und schwach sei, ist falsch. Abolf und Rarl Müller, zwei ebenso tüchtige Forscher als Jäger, beginnen den Unterricht ihrer Jagdhunde, sobald diese ordentlich laufen können, und erzielen glänzende Erfolge. Ihre Zöglinge erhalten keinen bosgemeinten Schlag, kaum ein hartes, höchstens ein ernstes Wort und werden die allervortrefflichsten Jagdgenoffen und Jagdgehülfen. Junge hunde follen behandelt werden wie Rinder, nicht wie verftodte Stlaven. Gie find ausnahmslos willige und gelehrige Schüler, achten fehr bald verftändig auf jedes Wort ihres Erziehers und leisten aus Liebe mehr und tüchtigeres als aus Furcht. Abrichter junger hunde, welche ohne Stachelhalsband und hetheitsche nichts ausrichten können, find ungeschidte Beiniger, nicht aber bentende Erzieher. Was man alles aus hunden machen tann, gehört nicht hierher ober würde uns wenigstens zu weit von unserer Aufgabe ablenten. Wer sich vom hause aus nicht mit der Abrichtung von Thieren befagt hat, thut entschieden am besten, wenn er dies von einem barauf eingeübten verständigen Manne beforgen läßt.

Der Hund tritt schon im zwölften Jahre in das Greisenalter ein. Dieses zeigt sich an seinem Leibe ebensowohl als an seinem Betragen. Namentlich auf der Stirn und der Schnauze ergrauen die Haare, das übrige Fell verliert seine Glätte und Schönheit, das Gebiß wird stumps, oder die Jähne sallen aus; das Thier zeigt sich träge, saul und gleichgültig gegen alles, was es früher erfreute oder entrüstete; manche Hunde verlieren die Stimme sast gänzlich und werden blind. Wan kennt übrigens Beispiele, daß Hunde ein Alter von zwanzig, ja sogar von sechsundzwanzig und dreißig Jahren erreicht haben. Doch sind dies seltene Ausnahmen. Wenn nicht Altersschwäche, endet eine der vielen Krantheiten, denen auch sie ausgesetzt sind, ihr Leben.

Eine sehr häusig vorkommende Hundekrankheit ist die Räude, gewöhnlich eine Folge von setter und zu start gesalzener Nahrung, schlechtem Wasser, wenig Bewegung und Unreinlichkeit. Junge Hunde leiden oft an der Staupe oder Hundeseuche, einer Erkältung, welche Entzündung der Schleimhäute herbeisührt und am häusigsten zwischen dem vierten oder neunten Monate vorkommt. Wohl mehr als die Hälfte der europäischen Hunde erliegen dieser Krankheit oder verderben doch durch sie. Die entsehlichste Krankheit aber ist die Tollheit oder Wuth, durch welche bekanntlich nicht bloß die übrigen Hunde und Hausthiere, sondern auch Menschen aufs höchste gesährdet werden.

Bewöhnlich tritt biese fürchterliche Seuche erst bei alteren hunden ein, zumeift im Sommer bei sehr großer Hipe oder im Winter bei allzu großer Kälte. Wassermangel und Unterdrückung des Gefchlechtstriebes scheinen die Sauptursachen ihrer Entstehung zu fein. Man erkennt die Buth daran, daß der Hund zunächst sein früheres Betragen andert, tückisch-freundlich wird und gegen seinen Herrn knurrt, dabei eine ungewöhnliche Schläfrigkeit und Traurigkeit zeigt, beständig warme Orte auffucht, öfters nach dem Futter schleicht, ohne zu fressen, begierig Wasser, aber immer nur in geringer Menge zu sich nimmt und sich überhaupt unruhig und beängstigt geberdet. Untrügliche Kennzeichen find auch, daß er seine Stimme andert, indem ber Anschlag in ein rauhes, heiseres Heulen übergeht, daß er seine Freglust verliert, nur mit Beschwerlichkeit schlucken kann, geifert, einen trüben Blick bekommt, gern viel sortgeht, ungenießbare Körper beleckt und verschlingt, bei zunehmender Arankheit um fich schnappt und ohne Ursache beißt. Im Verlaufe der Krankheit tritt gewöhnlich Berftopfung ein, die Ohren werden schlaff, das tranke Thier läßt den Schwanz hängen, sein Auge wird matt, der Blick schielend. Später röthet sich das Auge und wird entzündet. Der Hund ift unempfänglich für Liebkosungen, achtet nicht mehr des Herrn Befehl, wird immer unruhiger und scheuer, sein Blick starr oder seurig, der Kopf senkt sich tief herab, Augen- und Badengegend schwellen an, die Zunge wird stark geröthet und hängt aus bem Maule, an beffen Seiten zäher Schleim herabläuft. Bald knurrt er bloß noch, ohne zu bellen, kennt auch Perfonen und zulett seinen eigenen Herrn nicht mehr. So sehr er nach Getränk lechzt, so wenig vermag er es hinabzuschlingen; selbst wenn es ihm gewaltsam beigebracht wird, verursacht es ihm Würgen und trampshaftes Zusammenziehen der Schlundmusteln. Nunmehr tritt Scheu gegen bas Wasser und jede andere Flüssigkeit ein. Er legt sich nicht mehr nieder, sondern schleicht schielend mit gesenktem Schwanze unruhig umber.

Jest erst entwickelt sich die Krankheit, entweder zur stillen oder zur rasenden Wuth. Bei der stillen Wuth sind die Augen entzündet, aber trübe und starr, die Zunge wird bläulich und hängt oft weit aus dem Maule heraus. Weißer Schaum überzieht die Mundwinkel; das Maul ist immer offen, der Unterkieser gelähmt und hängt schlass herab. Mit eingezogenem Schwanze und gesenktem Kopse läuft der Hund taumelnd und unstet oft Meilen weit fort und beißt, was ihm in den Weg kommt, besonders aber andere Hunde. Stößt er dabei aus ein Hindernis, welches ihm nicht gestattet, den angenommenen Weg zu versolgen, so tanmelt er im Kreise herum, fällt öfters nieder und schnappt nach Lust.

Bei ber rasenden Wuth funkelt das Auge, der Stern erweitert sich, das Maul steht offen, ist nur wenig von Geiser benetzt und die bläuliche Junge hangt aus dem Maule herab. Schon bei

ber Entwickelung bieser Krankheitssorm zeigt ber Hund einen hohen Grad von Trotz und Falschheit, selbst gegen seinen Herrn, schnappt unwilltürlich nach Fliegen oder nach allem, was ihm in
bie Nähe kommt, fällt das Hausgestügel an und zerreißt es, ohne es zu fressen, lockt andere Hunde
zu sich heran und stürzt sich dann wüthend auf sie, sletscht die Zähne, verzerrt das Gesicht, winselt,
leckt mit der entzündeten Junge seine Lippen und schnalzt auch mit derselben, wobei ihm ost schon
wässeriger Geiser aus dem Munde tritt. Bom Wasser wendet er sich taumelnd ab, schwimmt aber
doch noch zuweilen durch Bäche und Pfützen. Er beißt alles, was ihm entgegen kommt, ost auch
leblose Gegenstände, der angehängte Hund sogar seine Kette. Wie es scheint, peinigen ihn die
fürchterlichsten Schmerzen; denn er stirbt unter Zuckungen, gewöhnlich am sechsten oder achten,
bisweilen am vierten, selten erst am neunten Tage.

Schon die Griechen kannten die Tollwuth des Hundes, obwohl fie in Sübeuropa weit seltener auftritt als bei uns. In ben Lanbern bes falten ober bes heißen Erdgurtels tommt die Seuche minder häufig oder gar nicht jum Ausbruche, mahrscheinlich, weil weder hier noch ba ber Sund fich felbst überlaffen wird. Bisher hat man noch kein sicheres Mittel gegen die Wuthkrankheit aufgefunden, und bies ift um fo trauriger, weil leider noch immer viele Menschen infolge ber Anstedung ihr Leben verlieren. Rach amtlichen Rachrichten find in den Jahren 1810 bis 1819 im preußischen Staate über fechszehnhundert Menschen infolge bes Biffes von tollen Sunden gestorben. Geht der Wuthgeifer einmal in das Blut eines anderen Thieres über, so ift es in den allermeisten Fällen verloren, falls nicht augenblicklich ein geübter und erfahrener Arzt bei der Hand ist, welcher die Wunde mit Salzwaffer auswäscht, mit glühendem Eisen, Höllenstein oder anderen Aehmitteln ausbrennt, ausschneibet zc. Ausbrennung bes Giftes durch die eine ober die andere Art ist wohl das sicherste Mittel, benn die fämmtlichen übrigen, welche man bisher angewendet hat, haben sich noch nicht bewährt. Neuerdings ift wiederholt die Behauptung aufgestellt worden, daß die Wuthkrantheit beim Menschen nicht vorkomme, und daß in den Fällen, in denen man fie beobachtet zu haben glaubte, eine Berwechselung mit anderen Krankheiten vorgelegen habe. Dies beruht darauf, daß einzelne Erscheinungen der Tollwuth auch bei anderen Krankheiten sich zeigen, während die Besammtheit ber Erscheinungen die Krankheit zu einer burchaus eigenartigen ftempelt. Das Auftreten der hundswuth beim Menschen ift am sicherften badurch bewiesen worden, daß es hertwig und Anderen gelang, die Krankheit von gebiffenen Menschen, bei denen die Wuth jum Ausbruche gekommen war, burch Impjung auf hunde und andere Thiere zu übertragen. Ebenso fteht es fest, baß nicht nur Sunde, sondern auch Wölfe, Füchse, Ragen, Pferde, Rinder, Ziegen und Schafe unter dieser entsetlichen Krankheit zu leiden haben. So ist es beispielsweise vorgekommen, daß ein Stallfnecht, welcher einem von einem tollen hunde gebiffenen Pferde Arznei eingab, fich die Hand an einem scharfen Zahne bes franken Thieres verlette und barauf felber an ber Tollwuth erfrankte.

Glücklicherweise versällt nicht Jeder, welcher von einem tollen Hunde gebissen wurde, dieser fürchterlichen und qualvollen Krankheit, umsomehr als der das Gift übertragende Speichel bei den meisten Bissen durch die Kleider aufgesangen und theilweise abgestreift wird und so nicht in die Wunde gelangt.

In der Reuzeit will man beobachtet haben, daß unter Hunden, welche beständig Maultörbe tragen müssen, die Wuth seltener ist, als unter jenen, welchen in gerechter Würdigung des biblischen Gesehes "das Maul nicht verbunden" wurde. In Berlin soll sich seit Einsührung der Maultörbe im Jahre 1854 die Wuth auffallend vermindert haben. Während man 1845 dreißig und in den solgenden Jahren 17, 3, 17, 30, 19, 10, 68 und 83 tolle Hunde der Thierarzneischule zusührte, erhielt man 1854 nur von vier, 1855 von einem, 1856 von zwei, und in den Jahren 1857 bis 1861 von gar teinem tollwüttigen Hunde Kenntnis. Einstweilen ist noch nicht viel auf diese Jusammenstellung zu geben: die Beobachtungszeit ist zu kurz, als daß sie Berechtigung zu richtigen Schlüssen gewähren könnte.

Das untrüglichste Kennzeichen von der Gesundheit eines Hundes ist seine kalte und seuchte Rase. Wird diese trocken und heiß, und trüben sich die Augen, zeigt sich Wangel an Freslust zc., so kann man überzeugt sein, daß der Hund sich unwohl besindet. Bessert sich der Zustand des Leidenden nicht rasch, und fruchten die von einem küchtigen Thierarzte verordneten Mittel nicht bald, so ist wenig Hossung für Erhaltung des Thieres vorhanden; denn ernste Krankheiten überstehen nur wenige Hunde. Berwundungen heilen schnell und gut, nicht selten ohne jegliche Beihülse; innerlichen Krankheiten stehen selbst ersahrene Aerzte, geschweige denn Quadsalber, meist rathlos gegenüber, weil jene in auffallend turzer Zeit das Ende herbeiführen.

Alle Hunde werben von Schmarohern geplagt. Sie leiden oft entsetslich an Flöhen und Läusen, und an gewissen Orten auch an Holzböden oder Zeden. Erstere vertreibt man bald, wenn man unter das Strohlager des Hundes eine Schicht Asche auf den Boden streut, oder das Fell des Thieres mit persischem Insettenpulver einreibt. Die Zeden, welche die Hunde am meisten peinigen, vertreibt man, indem man etwas Branntwein, Salzwasser oder Tabakssast auf sie träuselt. Sie gewaltsam auszureißen, ist nicht rathsam, weil sonst leicht der Kopf in der Saugwunde steden bleibt und dort Giterung und Geschwüre verursacht. Schwieriger ist den Bandwürmern beizusommen. Namentlich Jagdhunde leiden an diesen abscheulichen Schmarohern, weil sie häusig das Fleisch und die Eingeweide von Hasen und Kaninchen verzehren, in denen der Bandwurm als Finne lebt. Dieser läßt sich, wie alle Würmer, nur schwer vertreiben, doch dürste in den meisten Fällen ein Absud der abessinischen Kussolläte dazu wohl hinreichend sein. Außerdem wird empsohlen, dem Hunde Hagebutten sammt den darin besindlichen Körnern und Härchen in das Fressen zu geben.

Der Rugen, welchen ber Hund als Hausthier leistet, läßt sich kaum berechnen. Was er ben gesitteten und gebildeten Bölkern ist, weiß jeder Leser aus eigener Ersahrung; fast noch mehr aber leiftet er ben ungebildeten ober wilben Bolferftammen. Auf ben Gubfeeinfeln wird fein Fleifc gegeffen, ebenfo bei ben Tungufen, Chinefen, Njamnjams, Grönlandern, Getimos und ben Indianern Nordamerika's. "Auf der Goldküfte von Afrika", so erzählt Bosmann, "wird der Hund ordentlich gemästet zu Markte gebracht und lieber als alles andere Fleisch gegeffen, ebenso in Angola, wo man zuweilen für einen hund mehrere Stlaven gegeben hat", ebenso, laut Schweinfurth, im Lande ber Njamnjams in Innerafrika. Auf Neuseeland und den kleinen Inseln des Submeeres halt man hundebraten für einen befferen Lederbiffen als Schweinefleisch. In China fieht man oft Debger, welche mit geschlachteten hunden belaben find; fie muffen fich aber immer gegen den Angriff anderer, noch frei umberlaufender hunde vertheidigen, welche fie scharenweise aufallen. In bem nördlichen Afien gibt fein Fell Rleidungoftoffe ber, und felbst in Deutschland werden hundefelle zu Dlützen, Taschen und Muffen verarbeitet. Aus Knochen und Sehnen bereitet man Leim; das zähe und dunne Hundeleder wird lohgar zu Tanzschuhen und weißgar zu Sandschuhen, bas haar zum Ausstopfen von Polftern benutt. hundefett bient zum Ginschmieren von Raberwert zc. und galt früher als Hausmittel gegen Lungenschwindsucht. Sogar ber Hundekoth, "Griechisch Beiß" (Album graecum) genannt, weil die Griechen zuerst auf seine Benutzung aufmerkfam machten, war ein gefuchtes Arzneimittel.

Schon seit den frühesten Zeiten wurde der Ruten der Hunde gewürdigt; die Behandlung, welche sie ersuhren, und die Achtung, in der sie standen, war aber eine sehr verschiedene. Sokrates hatte die Gewohnheit, bei dem Hunde zu schwören; Alexander der Große war über den frühzeitigen Tod eines Lieblingshundes so betrübt, daß er ihm zu Ehren eine Stadt mit Tempeln bauen ließ; Homer besingt den Argus, den Hund des Ulhsses, in wahrhaft rührender Weise; Plutarch rühmt Melampit hos, den Hund des Handelsmannes von Korinth, welcher seinem Herrn durch das Meer nachschwamm; der treue Phileros ist durch griechische Grabschriften verewigt worden; in römischen Schristen wird des Hundes eines Verurtheilten gedacht, welcher dem in den Tider geworsenen Leichnam seines Herrn unter traurigem Geheul schwimmend nachsolgte; Soter, der

einzige überlebende von den hündischen Wächtern, welche Korinth vertheidigten, empfing auf Roften bes Staates ein filbernes halsband mit ben barauf gestochenen Worten: "Rorinths Bertheidiger und Erretter". Plinius stellt die Ruden fehr boch und ergablt viel mertwurdiges von ihnen. Wir erfahren 3. B., daß die Kolophonier wegen ihrer beständigen Kriege große Hundeherden unterhielten, daß die hunde immer zuerst angriffen und in keiner Schlacht ihre Dienste versagten. Als Alexander der Große nach Indien zog, hatte ihm der König von Albanien einen hund von ungeheuerer Größe geschenkt, welcher Alexander sehr wohl gefiel. Er ließ deshalb Bären, Wildschweine und bergleichen Thiere gegen ihn; aber der hund lag stockftill und wollte nicht aufstehen. Alexander glaubte, daß er faul wäre, und ließ ihn umbringen. Als folches der albanefische König ersuhr, schickte er noch einen zweiten hund gleicher Art und ließ sagen, Alexander folle nicht schwache Thiere gegen die Dogge schicken, sondern Löwen und Elefanten, er, der König, habe nur zwei folcher hunde gehabt; ließe Alexander diesen umbringen, so habe er nicht einen gleichen. Alexander der Große ließ ihn also auf einen Löwen, dann auf einen Glefanten; der hund aber erlegte beibe. Juftinus berichtet, daß bie Könige Sabis und Chrus in der Jugend von hunden ernährt worden sind. Gar nicht zu zählen find die Schriftsteller, welche die Treue bes hundes rühmen. Die Spartaner opferten bem Gott bes Krieges auch einen hund; junge, faugenbe hunde durften von dem Opferfleische freffen. Die Griechen errichteten ihnen Bildfaulen; bemungeachtet war bei ihnen bas Wort hund ein Schimpfwort. Die alten Egypter gebrauchten bie Hunde zur Jagd und hielten fie, wie man aus den Abbildungen auf Denkmälern sehen kann, fehr hoch. Bei den Juden hingegen war der hund verachtet, was viele Stellen aus der Bibel beweisen; und heutigen Tages ist dies bei den Arabern kaum anders. Hoch geehrt war der hund bei den alten Deutschen. Als die Cimbern im Jahre 108 v. Chr. von den Römern besiegt worden waren, mußten lettere erft noch einen harten Rampf mit den hunden bestehen, welche das Gepack bewachten. Bei den alten Deutschen galt ein Leithund zwölf Schillinge, ein Pferd dagegen nur sechs. Wer bei den alten Burgundern einen Leithund oder ein Windspiel ftahl, mußte öffentlich dem Sunde ben hintern tuffen ober fieben Schillinge gablen. Die Ranarischen Inseln haben, wie Plinius berichtet, ihren Ramen von den Sunden erhalten. In Beru wurde, nach Sumboldt, der Sund bei einer Mondfinsternis so lange geschlagen, bis die Finsternis vorüber mar.

Ergöglich ift es, was die alten Schriftsteller noch alles von der Benugung des hundes zu Arzneizweden aufgeführt haben. Der ganze hund war eigentlich nur ein Arzneimittel. Namentlich Plinius ift unermublich in Aufzählung der verschiedenen Beilkräfte des hundes; außer ihm leiften Sextus, hippotrates, Galen, Faventius, Marellus, Bontius, Aestulap und Amatos jedoch auch das Ihrige. Ein lebender hund, bei Bruftschmerzen aufgelegt, thut vortreffliche Dienste; wird er aufgeschnitten und einer schwermuthigen Frau auf den Kopf gebunden, so hilft er sicher gegen die Schwermuth. Nach Sextus heilt er sogar Milzkrankheiten. allerlei Gewürz gelocht und gegeffen, dient er als Mittel gegen fallende Sucht; doch muß es dann ein fäugender hund fein, welcher mit Bein und Myrrhen zubereitet wurde. Ein junger Jagdhund hilft gegen Leberkrankheiten. Wird eine Frau, welche früher schon Kinder geboren hatte, unfruchtbar, dann befreit fie getochtes hundefleisch, welches fie in reichlicher Menge genießt, von ihrer Schwäche. Sehniges Fleisch dagegen ist ein Bortehrmittel gegen hundebig. Die Asch eines zu Pulver gebrannten hundes dient gegen Augenleiden, und werden mit ihr die Augenbrauen geftrichen, so erhalten fie die schönste Schwärze. Gingefalzenes Fleisch von tollen Hunden gibt ein Mittel gegen hundswuth. Die Afche vom Schäbel eines gesunden hundes vertreibt alles wilbe Fleisch, heilt den Krebs, schützt gegen Wasserscheu, mildert, wenn man sie mit Wasser zu sich nimmt, Seitenstechen und Geschwülfte aller Art ic.; die Afche von dem Schädel eines tollen Hundes ift gut gegen Gelbsucht und Zahnschmerz. Das Hundeblut wird vielfach angewandt. Gegen die Krähe ist es vortrefflich, ben Pferden vertreibt es das Reuchen; wird es in reichlicher Menge getrunten, fo ift es ein Gegengift, welches für alles brauchbar ift; wirb ein haus bamit

angestrichen, fo fcutt es gegen bie verschiebenften Krankheiten. Das hundefett wird benutt, um Muttermäler und Gesichtsblüten zu vertreiben, unfruchtbare Weiber fruchtbar zu machen: bazu muß aber ber ganze hund gelocht und das Fett oben von ber Brühe abgeschöpft werden; gegen Lähmung wird es zu einer Salbe verwandt: doch barf es bann bloß von jungen hunden herrühren; mit Wermut versetzt heilt es die Taubheit. Hundegehirn auf Leinwand gestrichen leistet bei Beinbrüchen gute Dienste, hilft aber auch für Blödigkeit der Augen. Hundemark vertreibt leberbeine und Geschwülfte. Die Milz ift gegen Milzbrand und Milzschmerzen vortrefflich; am besten wirkt fie, wenn fie aus einem lebenden hunde ausgeschnitten worden ift. Die rohe Leber wird gegen die Wuthkrankheit empfohlen; doch muß fie stets von einem Hunde von demselben Geschlechte genommen werden, welches der Beißende hatte. Gegen dieselbe Krankheit brauchte man auch Würmer aus dem Alase eines tollen Hundes. Das Leder wird angewandt gegen schweißige Füße; ein dreifaches Halsband davon schützt gegen Bräune; ein Gurt von hundeleder vertreibt bas Leibschneiben. Das Haar bes Hundes in ein Tuch gewickelt und auf die Stirn gebunden, lindert Kopfschmerzen, schützt auch gegen Wafferschen und heilt dieselbe, wenn es auf die Wunde gelegt wird, welche ein toller Hund verursachte. Die Galle mit Honig versett ift eine Augensalbe, hilft ebenso gegen Flechten, und wenn fie mit einer Feder anstatt mit der Sand aufgestrichen wird, gegen die Fußgicht, thut auch zur Bestreichung von Flechten treffliche Dienste. Die Milch ift sehr gut, wenn sie getrunken wird; mit Salpeter verfett hilft fie gegen ben Aussat; mit Afche vermischt erzeugt fie Haarwuchs oder befördert schwere Geburten. Der Harn von jungen Hunden ist, wenn er gereinigt worden, ein Mittel, überflüssigen haarwuchs zu vertreiben. Dit den Zahnen reibt man kleinen Kindern die Kinnlade und erleichtert baburch bas Zahnen. Wirft man ben linken Oberreifzahn ins Feuer, fo vergeben die Zahnschmerzen, sobald der Rauch vergangen ift; wird der Zahn zu Bulver gerieben und mit Honig verfett, fo bilbet diese Mischung ein Mittel gegen bieselben Schmerzen. Der Roth gibt vortreffliche Pflafter gegen Geschwüre; er kann sogar gegen die Braune, die Ruhr benutt werden — doch wer wollte das alles noch zusammenzählen! Bemerkenswerth ift es, daß noch heutigen Tages manche diefer Mittel in Gebrauch sind, namentlich bei den Landleuten, schade bagegen, daß sich die Homoopathie bis jest dieser vortrefflichen Mittel noch nicht in wünschenswerther Bollftandigkeit bediente.

Ungeachtet der Anerkennung aller Dienste, welche die Hunde uns leisten, und der Dankbarsteit, welche wir ihnen schulden, kann ich mich nicht entschließen, auf die sast zahllosen Rassen ders selben aussiührlich einzugehen, werde vielmehr nur die wichtigsten in den Kreis unserer Betrachtung ziehen. Die Kunde der Rassen liegt außer dem Plane des vorliegenden Werkes, ist auch zur Zeit noch viel zu wenig geklärt, als daß man das Ergebnis begründeter Forschungen an die Stelle von Muthmaßungen sehen könnte. Ich gebe daher nur einen slüchtigen Ueberblick der wichtigsten Formen und enthalte mich aller unsruchtbaren Deutelei über Entstehung und Entwickelung derselben.

Die Merkmale der Windhunde (Canis familiaris grajus, C. f. leporarius) liegen in dem äußerst schlanken, zierlichen, an der Brust geweiteten, in den Weichen eingezogenen Leibe, dem spihigen, sein gebauten Kopse, den dünnen, hohen Gliedmaßen und dem in der Regel kurz-haarigen, glatten Felle. Die langausgestreckte Schnauze, die ziemlich langen, schmalen, zugespihren, halbausrechtstehenden, gegen die Spihe umgebogenen und mit kurzen Haaren besetzten Ohren, die kurzen und strassen Lippen geben dem Kopse das eigenthümlich zierliche Ansehen und bedingen zugleich die verschiedene Ausbildung der Sinne. Der Windhund vernimmt und äugt vortresslich, hat dagegen nur einen schwachen Geruchsssinn, weil die Rasenmuscheln in der spihen Schnauze sich nicht gehörig auszubreiten vermögen, und so die Kervenentwickelung des betressenden Sinnes nie zu derselben Ausbildung gelangen kann wie bei anderen Hunden. An dem gestreckten Leibe fällt die Brust besonders aus. Sie ist breit, groß, ausgedehnt und gibt verhältnismäßig sehr großen



Sinfichtlich bes geiftigen Befens untericheibet fich ber Binbhund von anderen Gunben. Er ift ein im hochften Grabe felbftfüchtiges Beschopf, bangt in ber Regel nicht in befonberer Treue feinem Berrn an, fonbern lagt fich von Jebermann fcmeicheln und neigt fich ju Jebem bin, welcher ihm freundlich ift. Begen Liebtofungen empfanglich wie fein anderer Sund, lagt er fich ebenfo leicht ergurnen und fleticht icon bei ber fleinften Rederei bie Babne. Gitelfeit und ein gewiffer Stols ift ibm nicht abgufprechen; Burudfegungen vertragt er nicht. Bei lebhafter Erregung nimmt fein Bergichlag eine taum glaubliche Unregelmäßigfeit und Schnelligfeit an; er gittert babei oft am gangen Leibe. Alle biefe Gigenfchaften machen ibn nur bis gu einem gemiffen Grabe als Gefell-Schafter ber Menfchen tauglich. Sat er einen Beren, welcher ibn beftanbig fcmeichelt, fo befindet er fich wohl und zeigt auch eine gewiffe Unbanglichfeit; feine Untreue aber macht fich bemertlich, fobalb ein anderer Menich ibm fich freundlicher zeigt als ber eigene Berr. Diefe Untreue ift gefchichtlich. 218 Chuard III. ftarb, jog ibm feine Buble noch fchnell einen toftbaren Ring vom Finger, und fein Windspiel verließ ihn im Augenblide bes Tobes und fchmiegte fich feinen Feinden an. Doch gibt es auch unter ben Bindhunden ruhmliche Ausnahmen, welche an Anhanglichkeit und Treue binter anberen Sunben taum gurudfteben und une auch in biefer Sinficht mit ber Raffe befreunden. Und möglicherweise verdienen bie Binbfpiele insgefammt von vornherein entschulbigt gu werben; benn gewichtige Grunde fprechen bafur, bag bie großere ober geringere Unhanglichteit eines Sundes mit ber verichiebenen Ausbildung ibres Geruchfinnes in Begiebung fieht.

Bie ber Binbbund gegen ben Menfchen fich zeigt, fo benimmt er fich auch gegen andere Sunde. Er liebt fie nicht, fie find ibm fogar faft gleichgultig: tommt es aber ju einer Balgerei, fo ift er ficher ber erfte, welcher gubeißt, und tann bann gefährlich werben. Denn trog feiner fchlanten, feinen Geftalt ift er ftart, und fobalb es aum Beifen tommt, benunt er feine Grofe, balt bem Begner die Schnauge immer übers Benid, padt, fobald jener fich rubrt, feft gu, fucht ibn empor ju beben und ichuttelt ibn, bag ibm Goren und Geben vergeht. Dabei banbelt er fo niebrig, bag er auch mit fleinen hunden anbindet, welche andere, ebelbentende bunde ftets mit einer gewiffen Berablaffung behandeln und weniaftens niemals beifen: es tommt haufig genug bor, baf ein Binbhund fleinere Sunbe in wenigen Augenbliden tobtichuttelt. Alle unliebiamen Gigenichaften bes Binbhundes tonnen jeboch feine Bebeutung nicht beeintrachtigen. Bielen Bollerichaften macht er fich ebenfo unentbebrlich wie ber Borftebhund bem europaischen Jager, ber Sirtenbund bem Schafer Weit mehr, ale er im Rorben benutt wirb, gebraucht man ibn im Guben, namentlich in allen Steppenlandern. Tataren, Berfer, Rleinafiaten, Bebuinen, Rabilen, bie Araber, Subanefen. Inder und andere mittelafrifanische und affatifche Bolferichaften achten ibn überaus boch. im Werthe oft einem guten Bierbe gleich. Unter ben Argberftammen ber Bufte ober vielmehr ber Buftenfteppen am Ranbe ber Sabara geht bas Sprichwort:

> "Ein guter Falt, ein fcneller hund, ein ebles Pferd, Gind mehr als zwanzig Beiber werth",

und man begreift bie Begrundung biefes Sprichwortes, wenn man unter ben Leuten gelebt hat.

Solde Jagd bietet ein ichones Schaufpiel. Der hafe ift fo dumm nicht wie er aussieht, und fpielt bem unersahrenen hunde manche Tude. In rasender Gile jagt biefer feinem Wilbe nach,

macht Sage von wirklich unglaublicher Ausbehnung, nicht felten folche, welche mit denen der größeren Ragen wetteifern, von zwei, drei und vier Meter Weite, und fo geschieht es, daß er bem hafen balb auf den Leib rudt. Jest ift er dicht herangekommen, — im nächsten Augenblicke wird er ihn fassen — aber ber hafe hat plötlich einen halen geschlagen und rennt rudwärts; ber hund bagegen, welcher in gerader Flucht ihm nacheilte, ift weit über ihn hinausgeftürzt, fällt fast auf bie Erbe, schaut sich wüthend um, gerath in außerften Born, sucht und fieht endlich ben Safen bereits auf anderthalbhundert Schritte Entfernung bahinlaufen. Jest wirft er fich herilm, raft ihm nach, faßt ihn bereits wieder, da schlägt ber hase einen zweiten haten und bem hunde ergeht es wie bas erfte Mal. In biefer Beise wurde die Jagd ohne Ende fortbauern, wenn man nicht zwei hunde auf einen hafen laufen ließe, von denen der eine verfolgt, während der andere ihm den Bogen abschneibet. Hat nun endlich ber hund ben hasen gefangen, so muß man sobald als möglich zur Stelle sein; denn die allermeisten Windhunde schneiben ihre Beute an und haben fie manchmal bereits halb aufgefreffen, wenn ber Jäger herbeitommt. Gin Windhund, welcher die anderen hiervon abhalt, wird Retter genannt, und derjenige, welcher im Stande ift, einen hafen allein ohne Hülfe zu erhaschen, Solofänger; beide werden außerordentlich theuer bezahlt und find fehr gesucht.

Um von der Schnelligkeit eines guten Windhundes ein Beispiel zu geben, mag eine von Engländern angestellte Beobachtung hier Plat sinden. Eine Koppel von Windhunden durchlief, laut Daniel, bei Bersolgung eines aus dem Lager gestoßenen Hasen in zwölf Minuten über vier englische Meilen in gerader Richtung, also nach Abrechnung aller, die Entsernung sehr beträchtlich vermehrenden Krümmungen und Hasen, welche der Hase in seiner Noth einschlug. Dies kommt der Schnelligkeit der Personenzüge auf unseren gutverwalteten Eisenbahnen ungesähr gleich. Der Hase hatte sich todt gelausen, bevor die Windhunde ihn erreichten.

Während im Norden die Windhunde vielsach durch ihren Leibesbau und ihre Behaarung sich unterscheiden, gehören die des Südens, wie es scheint, mehr oder weniger einer Rasse an, welche uns der Steppenwindhund kennen lehren mag. Er ist ein ebenso edles als anmuthiges Thier, seine Behaarung seidenweich, seine Färdung ein leichtes Isabellgelb, welches nicht selten ins Weißliche zieht, häusig aber dis zur echten Rehsarde dunkelt. Auf den alten egyptischen Denkmälern sindet man die Rasse unter anderen, namentlich gesleckten Windhunden abgebildet, woraus also hervorgeht, daß dieses vortressliche Thier schon im grauen Alterthum benutzt wurde. Ich meinestheils habe ihn in Kordojan kennen gelernt.

Alle Steppenbewohner, und zwar die sessssienen ebensogut wie die herumwandernden, verehren den Windhund in absonderlicher Weise. Es wurde mir nicht möglich, ein Windspiel käuslich an mich zu bringen, weil die Leute sich durchaus nicht auf den Handel einlassen wollten. Besondere Gebräuche, welche zum Gesehe geworden sind, bestimmen gewissermaßen den Werth des Thieres. So muß, um ein Beispiel zu geben, in Jemen nach altem Brauch und Recht Jeder, welcher ein Windspiel erschlägt, so viel Weizen zur Sühne geben, als erforderlich ist, den Hund zu bedecken, wenn er so an der Standarte ausgehängt wird, daß er mit der Schnauzenspisse eben den Boden berührt. Bei dem verhältnismäßig hohen Preise, welchen der Weizen in jener Gegend hat, beansprucht dies eine ganz außerordentliche Summe; denn ein derartig ausgehangener Windhund erfordert bei dem geringen Fallwinkel des Getreides, wenn er bedeckt sein will, einen Hausen von vielen Schesseln.

Im Jahre 1848 verlebte ich mehrere Wochen in dem Dorfe Melbeß in Kordofân und hatte hier vielsache Gelegenheit, den innerafrikanischen Windhund zu beobachten. Die Dorsbewohner nähren sich, obgleich sie Getreide bauen, hauptsächlich von der Viehzucht und der Jagd. Aus diesem Grunde halten sie bloß Schäfer- und Windhunde, die ersteren bei den Herden, die letzteren im Dorfe. Es war eine wahre Freude, durch das Dorf zu gehen; denn vor jedem Hause sassen drei

ober vier ber prächtigen Thiere, von benen eines bas andere an Schönheit übertraf. Sie waren wachsam und schon hierburch von ihren Berwandten sehr verschieden. Gie schütten bas Dorf auch gegen die nächtlichen Ueberfälle der Hianen und Leoparden; nur in einen Kampf mit dem Löwen ließen fie fich nicht ein. Am Tage verhielten fie fich ruhig und ftill; nach Einbruch ber Nacht begann ihr mahres Leben. Man fah fie bann auf allen Mauern herumtlettern; felbst die Strohbächer ber Dokhals ober runden hütten mit kegelförmigem Dache bestiegen sie, wahrscheinlich um bort einen geeigneten Standpunkt jum Ausschauen und Lauschen zu haben. Ihre Gewandtheit im Alettern erregte billig meine Berwunderung. Schon in Egypten hatte ich beobachtet, daß die Dorfhunde nachts mehr auf ben Saufern als auf ben Strafen fich aufhalten: hier aber find alle Guttenbacher glatt und eben; in Relbeß bagegen waren bies nur bie wenigsten; gleichwohl schienen auch hier die Hunde oben ebenso heimisch zu sein als unten auf der flachen Erde. Wenn nun die Nacht hereinbrach, hörte man anfangs wohl hier und ba Gefläff und Gebell; balb jedoch wurde es gang ruhig, und man vernahm hochstens das Geräusch, welches die hunde verursachten, wenn fie über die Dacher wegliefen, unter benen man lag. Doch verging während meines ganzen Aufenthaltes keine Racht, ohne daß fie Gelegenheit gefunden hatten, dem Menschen zu dienen. Leopard oder ein Gepard, wilbe Hunde und andere Raubthiere näherten sich allnächtlich dem Dorfe. Ein hund bemerkte bie verhaßten Gafte, und schlug in eigenthumlich turzer Beife heftig an. 3m Ru war bie gange Meute lebendig: mit wenig Gagen fprang jeder hund von feinem erhabenen Standpunkte herab; in den Straßen bildete fich augenblicklich eine Meute, und diese stürmte nun eilig vor das Dorf hinaus, um den Kampf mit dem Feinde zu bestehen. Gewöhnlich hatte schon nach einer Viertelstunde die ganze Gesellschaft sich wieder versammelt: der Feind war in die Flucht geschlagen, und die hunde kehrten fiegreich zurud. Bloß wenn ein Löwe erschien, bewiesen fie sich feige und verkrochen sich heulend in einen Winkel der Seriba oder der dornigen Umzäunung bes Dorfes.

Jede Woche brachte ein paar Festtage für unsere Thiere. Am frühen Morgen vernahm man zuweilen im Dorfe den Ton eines Hornes, und diefer rief ein Leben unter den hunden hervor, welches gar nicht zu beschreiben ift. Als ich den eigenthümlichen Klang des Hornes zum ersten Male vernahm, wußte ich ihn mir nicht zu beuten; die Hunde aber verstanden sehr wohl, was er sagen follte. Aus jedem Hause hervor eilten ihrer drei oder vier mit wilden Sprüngen, jagten dem Klange nach, und in wenigen Minuten hatte sich um den Hornbläser eine Meute von wenigstens fünfzig bis fechszig hunden versammelt. Wie ungeduldige Anaben umbrängten fie den Mann, sprangen an ihm empor, heulten, bellten, kläfften, wimmerten, rannten unter fich hin und ber, knurrten einander an, drängten eiferfüchtig biejenigen weg, welche bem Manne am nächsten standen, kurz, zeigten in jeder Bewegung und in jedem Laute, daß fie aufs äußerste erregt waren. Als ich aus den meiften Bäusern die jungen Männer mit ihren Langen und verschiedenen Schnuren und Striden hervortreten fah, verstand ich freilich, was der Hornlaut zu sagen hatte: daß er das Jagdzeichen war. Run sammelte fich bie Mannschaft um die Sunde, und Jeder suchte fich feine eigenen aus dem wirren haufen heraus. Ihrer vier bis fechs wurden immer von einem Manne geführt; biefer aber hatte oft feine Roth, um die ungeduldigen Thiere nur einigermaßen zu zügeln. Das war ein Drängen, ein Borwärtsftreben, ein Kläffen, ein Bellen ohne Ende! Endlich schritt ber gange Jagdzug geordnet zum Dorfe hinaus, babei ein wirklich prachtvolles Schaufpiel gewährend. Man ging felten weit, benn schon die nächsten Wälber boten eine ergiebige Jagd, und biefe war, Dant dem Gifer und Geschick der hunde, für die Dlanner eine verhältnismäßig leichte. An einem Didichte angefommen, bilbete man einen weiten Reffel und ließ die hunde los. Diefe brangen in bas Innere des Didichts ein und fingen fast alles jagdbare Wild, welches sich bort befand. Man brachte mir Trappen, Perlhühner, Frankoline, ja sogar Büstenhühner, welche von den hunden gefangen worden waren. Mehr brauche ich wohl nicht zu fagen, um die Gewandtheit dieser vortrefflichen Thiere zu beweisen. Eine Antilope entkam ihnen nie, weil sich jedesmal ihrer vier ober simensis), Steppenfüchse (Vulpes samelica) und sonstige Raubthiere; auch versicherte man mir, baß ein Leopard, ein Gepard oder eine Häne den Winden erbeutet, z. B. Wildhunde (Canis simensis), Steppenfüchse (Vulpes samelica) und sonstige Raubthiere; auch versicherte man mir, daß ein Leopard, ein Gepard oder eine Häne den Windhunden jedesmal erliegen müsse.

Diese Hunde sind der Stolz der Steppenbewohner und werden deshalb auch mit einer gewissen Gisersucht sestgehalten. Bei den sestwohnenden Arabern der Rilniederung sindet man sie nicht, und nur selten kommt ein Steppenbewohner mit zwei oder drei seiner Liedlingsthiere dis zum Rile herab, verliert auch bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich einen seiner Hunde, und zwar durch die Krokodile. Die am Rile und seinen Armen gedorenen und dort aufgewachsenen Hunde werden von den Krokodilen niemals überrascht. Sie nahen sich, wenn sie trinken wollen, dem Strome mit der allerverständigsten Borsicht und tappen nie blindlings zu, wie die der Berhältnisse unkundigen Steppenhunde. Ein Rilhund, um dies kurz zu beschreiben, kommt mistrauisch zum Flußuser, beobachtet das Wasser von dort genau, schreitet bedachtsam näher dis zu dem Spiegel desselben heran, hestet die Augen sest auf das trügerische Clement und trinkt in Absähen, bei der geringsten Bewegung der Wellen sich eilig zurückziehend; der Steppenhund dagegen denkt gar nicht daran, daß im Wasser etwas verdorgen sein könne, springt undesorgt in den Strom, um sich auch Brust und Leib zu kühlen, und fällt so den Krosodilen häusig zum Opser. Ob dies eine der Hunstlände mitwirken, weiß ich nicht zu sagen.

Ueber die Windhunde des westlichen Theiles der Wüste mag uns General Daum as belehren: "In der Sahara wie in allen übrigen Ländern der Araber ist der Hund nicht mehr als ein vernachlässigter, beschwerlicher Diener, welchen man von sich stößt, wie groß auch die Rühlichkeit seines Amtes sei, gleichviel ob er die Wohnung bewachen oder das Vieh hüten muß; nur der Windhund allein genießt die Juneigung, die Achtung, die Zärtlichkeit seines Herrn. Der Reiche sowohl wie der Arme betrachten ihn als den unzertrennlichen Genossen aller ritterlichen Vergnügungen, welche die Beduinen mit so großer Freude üben. Man hütet diesen Hund wie seinen eigenen Augapsel, gibt ihm sein besonderes Futter, läßt ihn, sozusagen, mit sich aus einer Schüssel speisen und sieht mit großer Sorgsalt auf die Reinhaltung der Rassen. Ein Mann der Sahara durchreist gern seine zwanzig, dreißig Meilen, um für eine edle Hündin einen passenden edlen Hund zu sinden!

"Der Windhund der besten Art muß die stüchtige Gazelle in wenig Zeit erreichen. "Wenn der "Slugui" eine Gazelle sieht, welche weidet, fängt er sie, ehe sie Zeit hatte, den Bissen im Odunde hinab zu schlingen", sagen die Araber, um die Schnelligkeit und Güte ihrer Hunde zu versinnlichen.

"Geschieht es, daß eine Windhündin sich mit einem anderen Hunde einläßt und trächtig wird, so tödten die Araber ihr die Jungen im Leibe, sobald sie sich einigermaßen entwickelt haben. Und nicht allein ihre Kinder verliert solch eine ungerathene Hundin, sondern unter Umständen auch daß eigene Leben. Ihr Besiher läßt sie ohne Gnade umbringen: "Wie", ruft er aus, "du, eine Hündin von Erziehung, eine Hündin von edler Geburt, wirfst dich weg und läßt dich mit dem Pöbel ein? Es ist eine Gemeinheit ohne Gleichen; stirb mit deinem Berbrechen!"

"Wenn eine Windhündin Junge geworfen hat, verlieren die Araber keinen Augenblick, um diese Jungen gehörig zu beobachten und sie zu liebkosen. Richt selten kommen die Frauen herbei und lassen sie an ihren eigenen Brüsten trinken. Je größeren Ruf die Hündin hat, um so mehr Besuche empfängt sie während ihres Wochenbettes, und alle bringen ihr Geschenke, die einen Milch, die anderen Kuskusu. Kein Bersprechen, keine Schmeichelei gibt es, welche nicht angewandt würde, um ein junges, edles Hündchen zu erlangen. "Ich bin dein Freund, mein Bruder, thue mir den Gesallen und gib mir das, worum ich dich bitte; ich will dich gern begleiten, wenn du zur Jagd hinausgehst; ich will dir dienen und dir alle Freundlichkeiten erzeigen." Auf alle diese

Bitten antwortet der Herr der Hündin, dem solche Bitten gespendet werden, gewöhnlich, daß er noch nicht Gelegenheit gehabt habe, für sich selbst den ihm anstehenden Hund des Gewölses aus zusuchen, und unter sieden Tagen gar nichts sagen könne. Solche Zurüchaltung hat ihren Grund in einer Beobachtung, welche die Araber gemacht haben wollen. In dem Gewölse der Windhündin gibt es immer ein Hündchen, welches auf allen übrigen liegt, sei es zusällig oder insolge seiner eigenen Anstrengungen. Um sich nun vollends von der Güte dieses Thieres zu versichern, nimmt man es von seinem Platze weg und beobachtet, ob es sich in den ersten sieden Tagen wiederholt denselben erobert. Geschieht dies, so hat der Besitzer die größten Hossnungen, einen vorzüglichen Hund in ihm zu erhalten, und es würde vergeblich sein, ihm den besten Regerstlaven als Tauschmittel zu bieten: er verkauft den Hund sicherlich nicht. Eine andere Ansicht läßt diesenigen Hunde als die besten erscheinen, welche zuerst, zu dritt und zu fünst geboren werden.

"Mit dem vierzigsten Tage werden die jungen Windhunde entwöhnt; bemungeachtet erhalten sie aber noch Ziegen - oder Kamelmilch, soviel sie mögen, und dazu Datteln und Kustusu. Nicht selten sieht man Araber, welche für die jungen, der Mutter entwöhnten Hunde milchreiche Ziegen sesthalten, damit die hochgeachteten Thiere an denselben saugen können.

"Ift ber Windhund drei ober vier Monate alt geworden, so beginnt man, sich mit seiner Erziehung zu beschäftigen. Die Knaben lassen vor ihm Spring- und Rennmäuse laufen und hehen ben jungen Fänger auf dieses Wild. Es dauert nicht lange, so zeigt das edle Thier bereits rege Lust an solcher Jagd, und nach wenigen Wochen ist es schon so weit gekommen, daß es auch auf andere, größere Rager verwendet werden kann. Im Alter von fünf und sechs Monaten beginnt man bereits mit der Jagd des Hasen, welche ungleich größere Schwierigkeit verursacht. Die Diener gehen zu Fuß, den jungen Windhund an der Hand führend, nach einem vorher ausgekundschafteten Hasenlager, stoßen den Schläser auf, seuern den Hund durch einen leisen Zuruf zur Verfolgung an und sahren mit diesem Geschäfte fort, die der Windhund Hasen zu fangen gekernt hat. Von diesen steigt man zu jungen Gazellen auf. Man nähert sich ihnen mit aller Vorsicht, wenn sie zur Seite ihrer Mütter ruhen, ruft die Ausmerksamkeit der Hunde wach, begeistert sie, die sie ungeduldig werden, und läßt sie dann los. Nach einigen Uedungen betreibt der Windhund auch ohne besondere Ausmunterung die Jagd leidenschaftlich.

"Unter solchen Nebungen ift das edle Thier ein Jahr alt geworden und hat beinahe seine ganze Stärke erreicht. Demungeachtet wird der Slugui noch nicht zur Jagd verwandt, höchstens, nachdem er fünfzehn oder sechszehn Monate alt geworden ist, gebraucht man ihn wie die übrigen. Aber von diesem Augenblicke an muthet man ihm auch fast das Unmögliche zu, und er führt das Unmögliche aus.

"Wenn jest dieser Hund ein Rudel von dreißig oder vierzig Antilopen erblickt, zittert er vor Ausregung und Bergnügen und schaut bittend seinen Herrn an, welcher erfreut ihm zu sagen psiegt: "Du Judensohn, sage mir nur nicht mehr, daß du sie nicht gesehen hast. Ich kenne dich, Freund; aber will dir gern zu Willen sein". Jeht nimmt er seinen Schlauch herab und beseuchtet dem Judensohne und Freunde Rücken, Bauch und Geschlechtstheile, überzeugt, daß der Hund hierdurch mehr gestärkt werde als durch alles übrige. Der Windhund seinerseits ist voll Ungeduld und wendet seine Augen bittend nach seinem Herrn. Endlich sieht er sich frei, jauchzt vor Bergnügen auf und wirst sich wie ein Pseil auf seine Beute, immer das schönste und stattlichste Stück des Rudels sich auswählend. Sobald er eine Gazelle oder andere Antilope gesangen hat, erhält er augenblicklich sein Weidrecht, das Fleisch an den Rippen nämlich, — Eingeweide würde er mit Berachtung liegen lassen.

"Der Windhund ist klug und besitzt sehr viel Eitelkeit. Wenn man ihm vor der Jagd eine schöne Antilope zeigt, er aber nicht im Stande ist, diese zu bekommen, sondern dafür eine andere niederreißt und dafür gescholten wird, zieht er sich schamvoll zurück, auf sein Wildrecht verzichtend. Die Erziehung, welche er genießt, macht ihn unglaublich eitel. Ein edler Windhund frist niemals

von einem schmutigen Teller und trinkt nie Milch, in welche Jemand seine Hand getaucht hat. Seine Erzieher haben ihn so verwöhnt, daß er die beste Abwartung verlangt. Während man anderen Hunden kaum Nahrung reicht, sondern sie vielmehr zwingt, mit dem Aase und mit den Knochen sich zu nähren, welche die Windhunde verschmähen, während man sie wüthend aus den Zelten stößt und vom Tische wegjagt, schläft der Windhund zur Seite seines Herrn auf Teppichen und nicht selten in einem Bette mit seinem Besiher. Man kleidet ihn an, damit er nicht von der Kälte leidet, man belegt ihn mit Decken wie ein edles Pferd; man gibt sich Mühe, ihn zu erheitern, wenn er mürrisch ist, alles dies, weil seine Unarten, wie man sagt, ein Zeichen seines Adels sind. Man sindet Bergnügen darin, ihn mit allerlei Schmuck zu behängen; man legt ihm Halsdander und Muscheln um und behängt ihn, um ihn vor dem Blide des "bösen Auges" zu schüßen, mit Talismanen; man besorgt seine Rahrung mit größter Sorgsalt und gibt ihm überhaupt nur das Essen, welches man selbst für Leckerdissen hält. Und nicht genug damit: der Windhund begleitet seinen Herrn, wenn dieser seine Besuche macht, empfängt wie dieser die Gastsreundschaft im vollsten Maße, erhält sogar seinen Theil von jedem Gerichte.

"Der edle Windhund jagt nur mit seinem Herrn. Solche Anhänglichkeit und die Reinlichkeit bes Thieres vergilt die Mühe, welche man sich mit ihm gibt. Wenn nach einer Abwesenheit von einigen Tagen der Herr zurücktommt, stürzt der Windhund jauchzend aus dem Zelte hervor und springt mit einem Saße in den Sattel, um den von ihm schmerzlich Vermißten zu liebkosen. Dann sagt der Araber zu ihm: "Mein lieber Freund, entschuldige mich, es war nothwendig, daß ich dich verließ; aber ich gehe nun mit dir: denn ich brauche Fleisch, ich din des Dattelnessens mübe, und du wirst wohl so gut sein, mir Fleisch zu verschaffen". Der Hund benimmt sich bei allen diesen Freundlichkeiten, als wisse er sie Wort für Wort in ihrem vollen Werthe zu würdigen.

"Wenn ein Windhund stirbt, geht ein großer Schmerz durch das ganze Zelt. Die Frauen und Kinder weinen, als ob sie ein theueres Familienglied verloren hätten. Und oft genug haben sie auch viel verloren; denn der Hund war es, welcher die ganze Familie erhielt. Ein Slugui, welcher für den armen Beduinen jagt, wird niemals verkauft, und nur in höchst seltenen Fällen läßt man sich herbei, ihn einem der Verwandten oder einem Marabut, vor dem man große Ehrsturcht hat, zu schenken. Der Preis eines Slugui, welcher die größeren Gazellen fängt, steht dem eines Kameles gleich; für einen Windhund, welcher größere Antilopen niederreißt, bezahlt man gern so viel wie für ein schönes Pferd."

Die Perfer benuten ihre Windhunde, welche den afrikanischen außerordentlich ähneln, ebenfalls hauptfächlich bei der Antilopenjagd, stellen ihnen aber in ihren Baizfalken vortreffliche Alle vornehmen Perfer find leibenschaftliche Freunde biefer gemischten ober vereinigten Hetziagden und wagen bei wahrhaft haarsträubenden Ritten ohne Bedenken ihr Leben. Sobald sie in ihrer Ebene eine Antilope erbliden, laffen fie ben Baigfalten fteigen, und biefer holt mit wenig Flügelschlägen das fich flüchtende Säugethier ein und zwingt es auf eigenthumliche Beife zum Feststehen. Geschickt einem Stoffe bes spigen Hornes ausweichenb, schießt er schief von oben berab auf den Ropf der Antilope, schlägt bort seine gewaltigen Fange ein, halt fich trop alles Schüttelns fest und verwirrt das Thier durch Flügelschläge, bis es nicht mehr weiß, wohin es sich wenden foll, und folange im Kreife herumtaumelt, bis die Windhunde nachgekommen find, um es für ihren herrn fest zu machen. Außerbem benutt man lettere zur Jagd bes Gbers und bes wilben Gfels (Asinus onager), welcher bem Jager und feinem schnellen vierfußigen Gehulfen viel gu schaffen machen foll. Seinem natürlichen Triebe folgend, eilt der aufgescheuchte Wildesel augenblidlich ben felfigen Abhangen ju, in welchen er ben größten Theil seines Lebens verbringt und ber Uebung im Alettern wegen die größten Bortheile vor dem perfischen Pferde hat. Rur folche gewandte Geschöpfe, wie die eingeborenen Windhunde es find, konnen ihm in jene Gebiete folgen; aber auch fie muffen nicht felten ihre Beute aufgeben, obgleich man mehrere hundementen in der Berfolgung des ebenfo flüchtigen als muthigen Gjels abwechseln läßt.

Man hat versucht, das niedliche Geschapf gur Jagd ber Kaninchen abzurichten, allein es eignet fich hierzu weit weniger als zu ber Rolle eines Schophundens ober Lieblings von Damen;



Stullenlicher Sund (Cauls familianis grajus italieus). 16 natürl. Gebie.

benn ber italienifche Windhund lagt fich leichter und grundlicher vergieben als jeber anbere bund. Gin liebebeburftiges und ergiebungeluftiges Grauenberg findet in ibm einen unübertrefflichen Gegenstand, ein Weien, welches in furger Beit au Gigenwillen, Empfindlichfeit und Empfindiamfeit felbit bas verweichlichtfte Denfchenfind übertrifft. Abgefeben von biefen Gigenichaften ift ber fcmude, gart gebaute hund ein wirflich reigendes Wefchopf, jeber Rorpertheil an ibm gierlich und fein gehilbet, jebe Bewegung von ihm leicht, gefällig und anmuthig. Ueber einen auch mir lichgeworbenen Bund biefer Urt fchreibt mir feine junge Gebieterin, Graulein bon Drbgalsti, bas nachftebenbe. "Go febr auch "Agile" die Bequemlichteit liebt, fo rudfichtlos fest er biefelbe außer Mat, fobalb es gilt, feine Anhanglichfeit an ben Berrn gu bethatigen. Der im Bimmer bon allen berhatichelte Liebling, bas verwöhnte, verweichlichte Schofthier, fchent weber Regen noch Groft und Wind , wenn es fich barum handelt, mit feinem Gebieter auszugeben. Stundenlang bat er bei mahrem Sundewetter im Freien gugebracht, fich wie ein Burm gefrummt, niemale aber feinen herrn perlaffen. Gelbit wenn biefer ibn auffordert, nach Saufe gu geben, vermag er es nicht aber fich ju geminnen, bem Befehle Golge ju leiften; er weicht bann bochftens ein Stud Beges jurid, tauert fich nieber, bor Ratte gitternb, blidt feinem herrn wehmuthig nach und ichieft endlich, auch ohne die ihm ficher werbende Erlaubnis jum Mitgeben abzuwarten , wie ein Bfeil beran, beftet bie

flugen Augen fragend auf ben Gebieter, unterdrückt bas qualende Gefühl ber Ralte und jagt in weiten Sätzen hin und her, um den Frost von sich abzuschütteln. Rur wenn er überhaupt nicht mitgenommen wird, tommt seine verlette Gitelfeit auch bem Berrn gegenüber jur Geltung. Er schmollt dann mit diesem, verkriecht sich bei dessen Rückehr, beachtet ihn nicht und beansprucht Liebkosungen und freundliches Zureden, bevor er ihm wieder in gewohnter Weise fich nähert. Liebkofungen verlangt Agile von jedem seiner Freunde und Bekannten; so beglückt er benfelben aber fich hingibt, so genügt doch ein einziger Ruf seines Herrn, um ihn zu bewegen, den Freund, welcher ihn hätschelte, sofort zu verlassen und zu dem Gebieter zu eilen. Aber nicht allein treu, sondern auch klug und liftig, kuhn und muthig ift unfer Windspiel. Agile kennt Zeit und Dertlichkeit, erwartet, am Fenfter figend, rechtzeitig unsere Rucktehr, macht sich zu bestimmter Zeit zum Ausgange mit feinem Gebieter fertig und fucht burch Lift zu erreichen, was er durch Schmeicheleien nicht erlangen konnte. Berbotenerweise schläft er bes Rachts in meinem Bette, läßt sich aber, sobald er die Hausfrau, deren Berbot er übertrat, sich nähern hört, unhörbar aus demselben zu Boben gleiten, kriecht in seinen Korb und thut als ob nichts vorgesallen wäre. Er unterscheidet alte Bekannte sehr genau von Fremben, so gern er auch von diesen sich hätscheln läßt, kennt im Wirtshause, in welchem er sich als Stammgast fühlt, Wirt und Kellner und bestellt sich in nicht miszuverstehender Weise bei ihnen Speise und Trant, bindet dreift mit großen und kleinen Sunden an und schlägt gar manchen von ihnen wacer in die Flucht. Seitdem wir ihn besitzen, glauben wir nicht mehr an die geiftige Beschränktheit und sprichwörtliche Untreue der Windspiele überhaupt. Augenscheinlich muß er sich mehr auf sein Gesicht als auf seinen Geruch verlassen; dies beweist er daburch, daß er im Menschengebränge fich frampfhajt an die Fersen seines Begleiters klammert, während er fonft, wenn ihm eine weitere Umschau nicht verwehrt wird, in Bogenfägen seinen herrn umspringt. In jenem Falle mag er untlug erscheinen, in diesem wird Niemand dumm ihn schelten, und was die Untreue anlangt, so haben wir bei unserem Windspiele nur das Gegentheil bemerkt."

Das glattanliegende, dünne Fell und die damit im Cinklange stehende Frostigkeit der Windhunde deuten ebenso wie ihr häusiges Vortommen in Afrika und Asien darauf hin, daß man die ursprüngliche Heimat der Thiere in heißen Ländern zu suchen und sie als Wüsten- und Steppenthiere aufzusassen hat, welche erst von hier aus bei uns eingeführt wurden. Der größere Theil der Rassen behielt auch im Norden alle Eigenthümlichkeiten des Windhundgepräges bei, während einzelne Rassen sich unserem Alima anpaßten oder ihm angepaßt wurden. Zu letzteren gehört der schottische oder Wolfswindhund (Canis samiliaris grajus [leporarius] hibernicus), ein Thier von derselben Größe wie der gemeine Verwandte und außerordentlicher Schönheit, ebenso zierlich gebaut und mit ebenso seinen Gliedern ausgerüstet wie jener, aber durch die verhältnismäßig dichte Vehaarung unterschieden. Seine Gesammtlänge beträgt reichlich 1,5 Meter, wovon der Schwanz etwa 40 Centim. wegnimmt, die Höhe am Widerrist ungesähr 75 Centim.; die Vehaarung ist nicht besonders lang, obschon mehr als dreimal länger als die des Windhundes, aber dicht und so gleichmäßig, daß der Pelz ein schügendes Kleid gegen die Kälte nörblicher Länder bildet, die Fahne lang und geschlossen, die Färbung verschieden, schwarz oder braun und weiß, nicht selten auch rothbraun und grau getigert.

Unvermischte Wolfswindhunde sind gegenwärtig sehr selten geworden, falls nicht gänzlich ausgestorben. In früheren Jahrhunderten benutzte man sie hauptsächlich zur Wolfsjagd und hielt ihres Muthes und ihrer Wehrhaftigkeit halber, hoch in Ehren. Nach Behauptung englischer hriststeller waren sie noch im vorigen Jahrhundert bedeutend größer als gegenwärtig, obgleich auch jetzt noch zu den stattlichsten Hunden zählen. Sie sind gutartig, ihrem Gebieter anhänglich, en Fremde weniger zuthunlich als andere Windhunde, denen sie übrigens in ihrem Wesen detragen gleichen. Andere Hunde haben sie zu fürchten, weil sie ebenso wie die Berwandten i leicht zum Zorne hinreißen lassen und dann muthig kämpsen und fürchterlich beißen.



In seinem ursprünglichen Baterlande soll der eigentliche Rackthund zur Antilopenjagd verwendet werden und für diese Jagd eine vorzügliche Bewegung besitzen. Neußerst leicht, beweglich und im Lausen ebenso schnell als anhaltend, soll er unermüdlich in der Bersolgung einer ausgesundenen Spur sein und es vortresslich verstehen, dem versolgten Wilde durch allerlei Abwege näher zu kommen und es sicherer einzuholen. Seine geistigen Fähigkeiten sollen gering sein; doch werden Gutmüthigkeit, Wachsamkeit und treueste Anhänglichkeit an den Herrn von ihm gerühmt. Unter den Sinnen sollen Geruchs- und Gehörsinn am meisten ausgebildet, und er als Spürhund zu gebrauchen sein. Ich theile diese Angaben mit, ohne Gewähr für sie zu übernehmen, muß im Gegentheile bemerken, daß ich sehr starke Zweisel bezüglich der Thatsächlichkeit derselben hege. Diesenigen Rackthunde, welche ich kennen gelernt habe, machten auf mich den Eindruck, als ob sie nichts anderes leisten könnten, denn Abschen zu erregen. Bestimmte Rachrichten über das Land, in welchem sie Antilopen jagen sollen, sehlen gänzlich.

In unserem Klima kann der Nackthund wegen seiner Zartheit und Empfindlichkeit gegen rauhe Witterung nur als Stubenthier gehalten werden und dauert in der Regel nicht sehr lange aus. Seine Zärtlichkeit gegenüber den Einflüssen der Witterung ist so groß, daß er selbst an den wärmsten Tagen zittert. Auch bei der sorgfältigsten Pflege und troß aller künstlichen Wittel, um ihn gegen die Nauhheit des Wetters zu schüßen, unterliegt er häusig Krankheiten, welche er sich durch Erkältung zugezogen hat.

Bielleicht ift hier ber Ort, die Schilberung eines hundes einzuschalten, von welchem henfel neuerdings nachstehende Beschreibung gegeben hat.

"Ein Wild gibt es, das Lieblingswild des Brasilianers, welches auch mit den besten seiner gewöhnlichen Hunde nicht zu jagen wäre, das Reh. Hierdurch war die Veranlassung gegeben, eine neue Rasse zu bilden, und in der That konnte sie nicht vorzüglicher erzeugt werden. Der brasilianische Rehhund gehört zu den besten, welche wir kennen, obgleich der Brasilianer aus angeborener Trägheit nichts für Verbesserung der Rasse thut und diese daher östers noch der Gleichmäßigsteit entbehrt.

"Der Rehhund ist von mittlerer Größe, eher klein als groß, etwa wie ein Schäferhund, aber mit höheren Beinen, sein Kopf spiß, das Ohr sehr groß, zugespißt und aufrechtstehend, das Genick stark, die Brust sehr tief, der Leib hoch hinaufgezogen, der Schenkel kräftig und muskelig, der Schwanz lang und dünn, die Farbe verschieden, gewöhnlich rehsarben. Das ganze Gepräge ist entschieden windhundartig, und ich hörte, wie ein deutscher Ansiedler seinen in Brasilien geborenen Kindern einen meiner Hunde als einen Windhund zeigte. Troß dieser Aehnlichkeit ist doch der Geruch des Rehhundes ein außerordentlich seiner, und ich habe Thiere gesehen, welche noch nach einer vollen Stunde, nachdem das Neh einen Weg vorsichtig überschritten hatte, die Fährte dessselben aufnahmen. Hierin unterscheidet er sich wesentlich vom Windhunde, von dem er nur die knappe Form, die Bissigkeit und die Ausdauer im Lausen hat.

"Zu ben vorzüglichen Eigenschaften des Rehhundes gehört die Schnelligkeit, doch macht sie sich nur als Ausdauer geltend; denn er jagt langsam, wie es die Ratur des Urwaldes mit sich bringt. Man gedraucht gewöhnlich zwei Hunde zur Jagd, welche einander kennen, unterstüßen und anseuern. Mehrere Hunde stören einander, ein einzelner gibt eher die Jagd auf. Die Rehhunde haben vor allen brasilianischen Hunden die Gewohnheit, auf eigene Faust zu jagen. Sie verlassen, sobald sie losgekoppelt sind, den Jäger, und er sieht sie nicht eher wieder als nach Beendigung der Jagd, oft erst in seiner Wohnung, zuweilen wohl am nächsten Tage. Sobald die Hunde losgelassen sind, eilen sie die Berganhöhen hinauf und bringen bald ein Reh getrieben, welches stets im Thale nach dem Wasser slüchtet. Hier haben sich die Schüßen ausgestellt, denen das Reh nicht selten zum Schusse konnt. Ist dies nicht der Fall, so geht die Jagd weiter und dauert bei guten Hunden so lange, dis sie das Reh ermüdet und niedergerissen haben. Dann sättigen sie sich daran und treten



Als einfacher Blendling zwischen Windhund und Bullenbeißer wird der große banische Hund (Canis familiaris [leporarius] danicus) angesehen. Man sieht ihn in Deutschsland selten, in England als den treuen Begleiter von Pferden und Wagen häufiger. Er ist ein großes schönes Thier von edler Form mit schlanken Beinen und glattem Schwanze, schmalen und kurzen Ohren und großen schönen Augen; die Schnauze ist zugespist, aber wie das ganze Thier immer noch weit kräftiger als die des Windhundes. Seine Färbung spielt ins Braune, Mäusesfarbene und Schwärzliche; Brust und Kehle sind jedoch immer weißlich.

Der bänische Hund, ein treues und wachsames Thier, gehört in Deutschland zu den Rassen, welche nirgends verbreitet sind, sondern überall nur einzeln vorkommen. In früheren Zeiten soll man ihn zur Jagd auf Rothwild benutzt und deshalb mehr gezüchtet haben; gegenwärtig hält man ihn hier und da als Zierhund. Ueber seine Eigenschaften und sein Wesen weiß ich nichts zu berichten.

Eine zweite Gruppe ber hunde umfaßt die Doggen.

Bei dem Bullenbeißer (Canis familiaris molossus) ist der Leib gedrungen, dich, gegen die Weichen nur wenig eingezogen, der Rücken nicht gekrümmt, die Brust breit und tiesliegend, der Hals ziemlich kurz und dich, der Kopf rundlich, hoch, die Stirne start gewöldt, die Schnauze kurz, nach vorn verschmälert und sehr abgestumpst. Die Lippen hängen zu beiden Seiten über (klassen vorn aber nicht) und triesen beständig von Geiser; die ziemlich langen und mittelbreiten Ohren sind gerundet, halb aufrecht stehend, gegen die Spise umgebogen und hängend. Die krästigen Beine haben mittlere Höhe; an den hinterpsoten sehlt die Asterzehe. Der Schwanz ist am Grunde dich, gegen das Ende zu verschmälert, ziemlich lang und reicht die an das Fersengelenk, wird selten gerade ober nach rückwärts gestreckt, sondern meistens in die Höhe gerichtet und vorwärts gebeugt. Die Färdung ist entweder sahl oder bräunlichgelb, bisweilen mit schwärzlichem Uebersluge, oder auch bräunlich; die Schnauze, die Lippen und die äußeren Enden der Ohren sind schwarz; doch gibt es wie bei allen Hunden vielsache Abänderungen.

Als muthmaßliche Heimat des Bullenbeißers kann Irland betrachtet werden; wenigstens sinden sich dort die ausgezeichnetsten Rassen, welche man überhaupt kennt. Entsprechend der Schwere und Plumpheit dieser Thiere ist ihr Lauf weder anhaltend noch rasch. Dagegen besitzen sie eine überaus große Stärke, viel Entschlossenheit und einen unglaublichen Muth, ja, man kann sagen, daß sie mit wenigen Ausnahmen als die muthigsten aller Thiere angesehen werden können. Ihrer Stärke wegen sind die Bullenbeißer zu schwerer und gesährlicher Jagd und zu Kämpsen mit wilden Thieren besonders geeignet. Roch im Ansange dieses Jahrhunderts veranstalteten die Engländer Kampspiele zwischen Bullenbeißern und Stieren; selbst gegen Bären und Löwen kämpsten die Hunde mit vielem Glück: man rechnete nur drei Doggen auf einen Bären, vier auf einen Löwen.

Die geistigen Fähigkeiten des Bullenbeißers sind nicht so ausgezeichnet wie die der übrigen gescheiten Hunde, keineswegs aber so tiefstehend, wie man gewöhnlich angenommen hat. Man glaubte, in dem Bullenbeißer ein Thier der rohen Stärke vor sich zu sehen, und gab sich vom Ansange an dem Glauben hin, daß es in geistiger Hinsicht durchaus nichts leisten könne. Doch ist diese Ansicht unbegründet; denn jeder Bullenbeißer gewöhnt sich an den Menschen und opsert ohne Bedenken sein Leben für ihn auf. Er eignet sich vortresslich zum Wachen und Hiten des Hauses und vertheidigt das ihm Anvertraute mit wirklich beispiellosem Muthe. Als Reisebegleiter in gefährlichen, einsamen Gegenden ist er gar nicht zu ersehen. Man erzählt, daß er seinen Herrn gegen fünf dis sechs Räuber mit dem größten Ersolge vertheidigt hat, und kennt Geschichten, in denen er als Sieger aus solchen ungleichen Kämpsen hervorging, trop unzähliger Wunden, welche er erhalten hatte. Auch als Wächter bei Kinderherden wird er verwendet und versteht es, selbst



obgleich sie an den Seiten herabhängen, vorn den Mund nicht schließen und so beständig das Gebiß feben laffen. Die Rafe ift nicht selten gespalten, der Belg turzhaarig und gewöhnlich von Farbe einfach roth, oft aber auch bunt. In früheren Zeiten, in benen bas Land unficherer war als gegenwärtig, hielt man die Doggen noch in ziemlicher Menge, gegenwärtig findet man fie nur bei Liebhabern. "Die Englischen Doden", jagt von Flemming in feinem Bollfommenen teutschen Jäger, "welche große herren anfänglich aus England und Irland mit vielen Untoften bringen laffen, werden jetiger Zeit in Teutschland auferzogen. Und geben denen allergrößten und schönften den Ramen Cammer-hunde, weil fie folche meiftens des Rachts in ihrem Schlaff-Gemach bei fich haben, damit, wann Mörder einfallen follten, diefe folche Bosewichte niederreißen, ihren herrn aber erretten möchten. Rächft biefen werden andere Englische Docken Leib-hunde genennet, welche an hirsche, Schweine und Wölfe gehett werden; sonderlich muffen dieselben angewiesen werden, daß fie ein wildes Thier ja nicht vor den Ropff anfallen, fonbern zur Seite an die Ohren faffen und zu beiden Seiten sich anlegen. Denn sonft ein Bar sie zerreißen, ein hirsch sein Gehörn vorwerffen und dieselben spießen, das wilbe Schwein hauen, der Wolf aber ftetig umb fich schnappen und herrumb beißen wurde. Im Stall liegen fie ein jeder besonders vor fich an Retten, und hat jeder feinen Frag absonderlich vor fich fteben. Die Baren- oder Bollbeifer find von diefer vorgemeldeten Art eine befondere Gattung, welche zwar dide und schwer, zum fangen aber ungemein hitzig erbittert find. Sie sehen bose und tuckisch auf, und werden insgemein zur podolischen und ungarischen Buffel Dchfen-bat, wie auch zuweilen die Bare damit zu heben, gebraucht. Sie werden anfänglich an mäßige Sauen gehett, endlich an fleine Baren. Man muß dieselben, wenn fie fich fest einbeißen und verfangen, geschwind mit einer starten rauben Ganfefeder in die Reble tugeln, alsdann laffen fie felbft loß. Der Bar schmeiffet mit Ohrfeigen umb fich, bis die Berrschaft überdrüssig wird, sodann werden die Hunde an sich angerussen, und der Bar entweder in einen Kaften gethan, ober von ber Herrschaft ihme mit bem Fang-Eysen ber Rest gegeben, nachbem bie Cammer- oder Leibhunde vorgerucket und denfelben gefangen, darzu dann von anwesenden Jägern mit Wald = und Guffthörnern geblasen wird."

Wit diesen Worten sind die Doggen sast hinlänglich beschrieben. Bei uns sieht man gewöhnslich nur eine mittelgroße Rasse, welche höchstens die Größe eines mäßigen hühnerhundes erreicht, oft aber nur halb so groß ist. Die Farbe dieses Thieres ist regelmäßig ein lichtes Jsabellgelb; es sinden sich aber auch, obwohl selten, Doggen, welche dunkler gesärbt sind. Die starten Knochen, die breite Brust und vor allem der ausgezeichnete Bau des Kopses lassen die Doggen nie verkennen. Der Kops ist hinten breit und die, die Schnauze kurz, die Rase eingedrückt und deshalb häßlich, oder aber gespalten, so daß jedes Rasenloch sast für sich besonders zu liegen scheint; die Schneidezähne stehen oft unregelmäßig, z. B. einige hinter den anderen; die Spihe der Unterkinnlade tritt vor die der Oberkinnlade; Ed= und Backenzähne sind gewaltig; die großen Augen haben einen düsteren Ausdruck.

Der Bullbogg ober Boger (Canis familiaris molossus gladiator) wird zumal in England häufig gehalten. Man sieht ihn, mehr noch als den Bullenbeißer, für ein wüthendes, unzugängliches und stumpssinniges Thier an, darf ihm diese Eigenschaften jedoch nur in beschränkter Weise zuschreiben. Seinem Herrn gegenüber zeigt der Bulldogg Treue und Anhänglichkeit; doch muß er denselben volltommen kennen gelernt und ersahren haben, daß dessen geistige Kraft seine leibliche unter allen Umständen unterjochen kann; denn sonst glaubt das Thier nicht selten, das auch an den Menschen versuchen zu dürsen, was es an allen Thieren sich zu Schulden kommen läßt. Ungemein bissig und herrschssichtig, bekundet der Bulldogg eine wahre Freude, ein anderes Thier todtzubeißen. Dabei muß man rühmend anerkennen, daß sein Muth noch größer ist als seine wirklich surchtbare Stärke. Er wagt sich an jedes Thier, selbst an das gesährlichste: ein wüthender Ochse, ein hungeriger, gesährlicher Wolf, ein Löwe erscheinen einem Bulldogg noch keineswegs

als unüberwindliche Gegner: er versucht wenigstens, auf irgendwelche Art ihrer Meister zu werben. Lenz erzählt mehrere Thatsachen, von denen ich nur die eine anführen will. "Im Jahre 1850 sah ich in Gotha eine Menagerie, bei der sich ein großer schöner Wolf besand. Am solgenden Tage zwängte sich der Wolf aus seinem Käsige und verbreitete unter den vielen Zuschauern großen Schrecken. Ein Bulldogg des Menageriebesihers, welcher ruhig in einer Ecke gelegen, hatte alles beobachtet, sprang plöglich aus eigenem Antriebe hervor und verbiß sich sest in die Kehle des Wolfes. So gewann der Mann Zeit, aus einem vom Zelte geschnittenen Stricke eine Schlinge zu sertigen, die er dann dem Wolf über den Kopf warf. Hund und Mann schafften nun gemeinschaftlich den Wolf nach dem Käsige hin; dort kam er aber todt an, die Dogge hatte ihn in ihrem Diensteiser erwürgt."

Was der Boger einmal gefaßt hat, läßt er so leicht nicht wieder los. Man kann ihn in einen Stock oder in ein Tuch beißen lassen und an diesem Gegenstande in die Höhe heben, auf den Rücken wersen und andere Dinge mit ihm vornehmen, ohne daß er sein Gebiß öffnet.

Bon der Mordlust des Thieres erzählt Lenz Folgendes: "Ich bekam ein erwachsenes Bulldoggweibchen kleinster Sorte, welches ein Fuhrmann von Köln mitgebracht, das vor hunger gang elend aussah und nur aus haut und Anochen zu bestehen schien. Ich bewilltommnete die am ganzen Leibe zitternde Jammergestalt und sprach ihr Trost zu, den sie auch, da er von gutem Futter begleitet war, ohne Bedenken annahm. Dann wollte ich sie in einem Stalle unterbringen, wobei ich mit ihr durch einen Raum mußte, in welchem ich eine Menge Kaninchen hielt. Sobald ich hineintrat, sprang die Bestie augenblicklich mit der Wuth eines Tigers auf ein großes Kaninchen und hatte es im Ru im Rachen. Im nächsten Augenblide hatte ich bas Ungeheuerchen mit ber rechten Sand beim Kragen und in ber Luft; mit ber linken riß ich am Raninchen, konnte es aber nur in Feben aus dem festgeschloffenen Maule gerren. Erft gab ich nun der schwebenden Sünderin einige tüchtige Ohrfeigen, die sie annahm, als ob sie gar nichts davon merkte, alsdann warf ich bie bewußten Fegen zur Thure hinaus und feste mein Bulldoggeben, umsomehr an Reue und Befferung glaubend, weil es wieder zu zittern und zu beben begann, zur Erde. Sowie es diese berührte, that es zwei Sage und hatte wieder ein Kaninchen im Maule, deffen Knochen ich brechen horte. 3ch nahm fogleich die rudfällige Sunderin wieder beim Genide, riß ihr die Beute weg, theilte einige Ohrfeigen aus und forgte nun bafür, daß ber Kaninchenstall verschlossen blieb. Meinem Geflügel that fie gludlicherweise nichts, und Ragen, gegen die fie, wie ich später fah, fehr feindlich gefinnt war, hatte ich damals nicht. Wit mir vertrug fie sich übrigens vortrefflich, sah bald bei gutem Futter ganz behäbig aus und zog mit mir zu Bekannten und Verwandten auf Rattenfang. In diesem Geschäfte zeigte fie einen wüthenden Eifer, wie z. B. aus folgender Thatsache zu ersehen: Ich hatte ein großes, tieses Faß mit Fallbeckel ausgestellt und bald war eine gewaltige Ratte darin. Das Faß brachte ich auf einen freien Platz; es sammelte sich ein Kreiß von Zuschauern, und ich holte eilig meinen hund. Diesen mußte ein Zuschauer beim halsbande Indeß ging ich ans Faß, nahm leife den Deckel ab, warf ihn weg und wollte es nun fo senken, daß die Ratte plötlich zur Freude der Umstehenden hervorspringen sollte. Sowie ich aber das Faß zu senken begann, hatte der Hund den Braten gemerkt, fich losgeriffen, fauste an meinem Ropfe vorbei, hoch empor und hinab ins Faß, tumultuirte dort eine Zeitlang mit der zwischen seinen Beinen herumrasenden Ratte und erlegte sie, während eine Menge Köpfe herbeigeeilt waren und verwundert in den Abgrund bes Fasses schauten.

"Roch gröber triebens zwei große Bullboggs, welche einem meiner ehemaligen Schüler, als er preußischer Reiteroffizier war, von einem Freunde als Geschenk zugesandt wurden. Sie langten zusammengekoppelt an und waren von einem Steckbriese begleitet, welcher besagte, "ihr bisheriger Herr könne sie nicht zum Guten bringen und wolle sie los sein". Der Offizier wollte die wüthend aussehenden Bestien auch nicht haben, stieg gleich am anderen Morgen zu Pserde und ließ die Hunde frei umherlausen, um sie einem entsernt wohnenden Gutsbesitzer anzubieten. Unterwegs

begegnete der Zug einer Schweineherde. Die Hunde fielen über diese her, wollten ein Stück erwürgen, aber die Leute sprangen zu, schlugen den einen todt, den anderen halbtodt. Der Offizier verweilte einige Zeit, verhandelte mit den Leuten über den angerichteten Schaden, ritt dann weiter und freute sich, seine scheußlichen Begleiter los zu sein. Indeß war der Halbtodte wieder auf die Beine gekommen, fühlte sich an dem Orte, wo er die Niederlage erlitten, nicht ganz sicher und zog seinem Herrn nach. Dieser ritt aus Mitleid langsam. Dem Hunde wurde es dennoch schwer, mitzukommen; er legte sich daher quer vor das Pserd, um es zum Stehen zu bringen. Der Herr ritt um ihn herum und langsam weiter. Das wiederholte sich einige Male. Endlich bekams der Hund satt, sprang, wie das Pserd um ihn herum wollte, an dessen Schnauze und diß sich da sest ein. Der Herr zog eine Pistole und schoß ihn todt."

Die Eigenschaften der Doggen waren schon den Kömern bekannt und sie deshalb außerordentlich geschätzt, weil sie sich mehr als alle übrigen Hunde eigneten, eine Hauptrolle in den blutigen
Spielen des Cirkus zu übernehmen. Nachdem England römische Prodinz geworden war, gab es
daselbst besondere Beamte, denen die Erziehung und Auswahl der nach Kom zu sendenden Doggen
oblag. Dort kämpsten letztere zur Freude des Bolks mit zahlreichen wilden Thieren, und diese
römische Belustigung erbte sich auch auf spätere Zeiten sort, indem in England noch zu Zeiten
Elisabeths und Jacobs I. große Thierkämpse angestellt wurden. Stow schilbert ein Gesecht, welches
drei Doggen einem Löwen lieserten. Der erste Hund wurde sogleich am Nacken gepackt und herumgeschleppt; dem zweiten ergings nicht besser; der dritte aber ersaste den König der Thiere an der
Lippe, hielt ihn sest, die er durch Krallenhiebe abzulassen genöthigt wurde, überlebte auch, obgleich
schwer verwundet, allein den Sieg über den Gegner, welcher, sobald er sich frei sühlte, erschöpft
und zu sernerem Kampse ungeneigt, über die Hunde wegsprang und in dem geeignetsten Winkel
seines Käsigs Schutz suchte.

Richt alle Doggen find angenehme Gefährten bes Menschen. Man tennt Beispiele, daß sie ihren eigenen Herrn in Belagerungszustand erklärten und ihn nicht von der Stelle ließen. Eine Geschichte, welche erzählt wird, ist ergöglich. Ein einsam wohnender Junggesell hatte eine große Bulldogge gekauft und brachte sie hoch erfreut mit Hülse ihres früheren Besitzers auf sein Jimmer. Am anderen Morgen will er sich aus dem Bette erheben, in demselben Augenblicke aber springt die Dogge aus ihn zu, stemmt trohig beide Füße gegen das Bett und droht ihm mit ihrem surchtbaren Gebisse so ost er den Bersuch erneuert, sich anzukleiden, wiederholt sich dieselbe Geschichte, und so ist er gezwungen, ruhig liegen zu bleiben. Nun will aber der Zusall, daß ihn gerade an diesem Tage Niemand besucht, und er hat das Bergnügen, seinem schönen Hunde zu Liebe den ganzen Tag Hungernd und durstend im Bette zu verweilen. Der frühere Herr errettet ihn endlich von dem ungeschlachten und gesährlichen Thiere.

Man begreift, weshalb die Bulldoggen gegenwärtig wenig gehalten werden. So geistesarm, als man gewöhnlich glaubt, sind sie nicht; es gibt im Gegentheile einzelne, welche an Berstand fast mit dem Pudel wetteisern. Ich kannte einen solchen Hund, welcher durch seine Berständigsteit viel Bergnügen bereitete. Er war auf alles mögliche abgerichtet und verstand, sozusagen, jedes Wort. Sein Herr konnte ihn nach mancherlei Dingen aussenden, er brachte sie gewiß. Sagte er: "geh, hole eine Kutsche!" so lief er auf den Warteplatz der Lohnsuhrwerke, sprang in einen Wagen hinein und bellte so lange, die der Kutscher Anstalt machte sortzusahren; suhr er nicht richtig, so begann der Hund von neuem zu bellen, lief auch wohl vor dem Wagen her die vor die Thüre seines Herrn. Derselbe Hund trank bayerisches Bier leidenschaftlich gern und unterschied es von anderen Biersorten mit untrüglicher Sicherheit. Hatte er nun eine gehörige Menge zu sich gernommen, so wurde er betrunken und ergötzte Jedermann durch tolle Streiche aller Art. Ein anderer Bozer, welchen ich neuerdings kennen sernte, ist nicht allein der Liebling seines Herrn, sonderen auch das Schoßthier der Herrin, welcher er mit unwandelbarer Treue anhängt, und ebenso



gebessert. Der Mops war der echte Altejungferhund und ein treues Spiegelbild solcher Frauensimmer, bei denen die Bezeichnung "Alte Jungfer" als Schmähwort gilt, launenhast, unartig, verzärtelt und verhätschelt im höchsten Grade, jedem vernünstigen Menschen ein Greuel. Die Welt wird also nichts verlieren, wenn dieses abscheuliche Thier sammt seiner Nachkommenschaft den Weg alles Fleisches geht.

Gine große Bullenbeißerraffe benutte man in früheren Zeiten in ber scheußlichsten Beise. Man richtete fie ab, Menschen einzufangen, niederzuwerfen ober fogar umzubringen. Schon bei der Eroberung von Mejiko wandten die Spanier berartige Hunde gegen die Indianer an, und einer derfelben, Ramens Bezerillo, ift berühmt oder berüchtigt geworden. Ob er zu ber eigentlichen Cubadogge gehört hat, welche man als einen Bastard von Bullenbeißer und Bluthund ansieht, ift nicht mehr zu bestimmen. Er wird beschrieben als mittelgroß, von Farbe roth, nur um die Schnauze bis zu den Augen schwarz. Seine Kühnheit und Klugheit waren gleich außerordentlich. Er genoß unter allen hunden einen hohen Rang und erhielt doppelt soviel Fressen als die übrigen. Beim Angriffe pflegte er fich in die bichteften haufen der Indianer zu fturzen, diese beim Arme zu faffen und sie so gefangen wegzuführen. Gehorchten sie, so that der hund ihnen weiter nichts, weigerten fie fich aber, mit ihm zu gehen, fo riß er fie augenblicklich zu Boben und erwürgte fie. Indianer, welche sich unterworfen hatten, wußte er genau von den Feinden zu unterscheiden und berührte fie nie. So grausam und wüthend er auch war, bisweilen zeigte er sich doch viel menschlicher als seine Herren. Eines Morgens, so wird erzählt, wollte sich der Hauptmann Jago de Senadza ben graufamen Spaß machen, von Bezerillo eine alte, gefangene Indianerin zerreißen zu lassen. Er gab ihr ein Stückhen Papier mit dem Auftrage, den Brief zu dem Statthalter der Infel zu tragen, in der Voraussetzung, daß der Gund, welcher nach dem Abgehen der Alten gleich losgelaffen werden follte, die alte Frau ergreifen und zerreißen werde. Als die arme, schwache Indianerin den wüthenden hund auf fich losfturzen fah, setzte fie fich schreckerfüllt auf die Erde und bat ihn mit rührenden Worten, ihrer zu schonen. Dabei zeigte fie ihm bas Papier bor und verficherte ihm, daß fie es zum Befehlshaber bringen und ihren Auftrag erfüllen mußte. Der wüthende hund ftutte bei diesen Worten, und nach furzer Ueberlegung näherte er fich liebkosend ber Alten. Dieses Ereignis erfüllte die Spanier mit Erstaunen und erschien ihnen als übernatürlich und geheimnisvoll. Wahrscheinlich beshalb wurde auch die alte Indianerin von dem Statthalter freigelaffen. Bezerillo endete fein Leben in einem Gefechte gegen die Raraiben, welche ihn durch einen vergifteten Pfeil erlegten. Daß folche hunde von den ungludlichen Indianern als vierbeinige Gehülfen der zweibeinigen Teufel erscheinen mußten, ist leicht zu begreifen.

Bur Schande der Neuzeit benutzte man noch im Jahre 1798 diese Hunde zu gleichen Zwecken, und zwar waren es nicht die Spanier, sondern — die Engländer, welche die Menschenjagd versmittels der Hunde betrieben. In englischen Naturgeschichten sindet man freilich den Bluthund von Cuba kaum erwähnt: das großprahlerische Volk schämt sich, seine eigenen schmachvollen Sünden zu bekennen. Dennoch ist es nur zu wahr, daß auch die Engländer, welche gegenwärtig vorgeben, die Stlaverei zu bekämpsen, ihre eifrigsten Anhänger waren. Die Maronneger auf Jamaica hatten sich empört und waren mit gewöhnlichen Wassen nicht zu besiegen; der Aufstand wurde immer drohender und der Krämergeist zagte: da ließ die englische Regierung aus Cuba Negerjäger mit ihren Hunden kommen. Schon die Ankunft derselben genügte, um die gegenüber jeder anderen Bekämpfung surchtlosen Reger zur Unterwerfung zu veranlassen!

In Cuba gebraucht man die fürchterlichen Thiere heute noch ebensowohl zur Berfolgung ents laufener Reger oder Räuber und Berbrecher wie zur Bewältigung wilder Ochsen und als Hahlunde bei Stiergesechten. Man wendet auf die Erhaltung der reinen Rasse viel Ausmerksamkeit und bezahlt besonders tüchtige mit außerordentlich hohem Preise. Ihre Farbe ist gelblichbraun, schwärzslich um die Schnauze.

Gine andere den Römern ebenfalls schon bekannte Dogge ist die von Tibet (Canis samiliaris molossus tibetanus), ein herrliches, schönes und großes Thier von wahrhaft ehrsurchteinslößendem Aeußeren. Der Leib und alle seine Glieder sind stark und kräftig; der Schwanz, welcher gewöhnlich auswärts getragen wird, ist buschig; die Ohren hängen herab; die Leszen schließen vorn den Mund nicht, hängen aber zu beiden Seiten der Schnauze tief herunter. Gine am Außenwinkel des Maules entspringende, die zur Schnauze reichende Hautsalte, welche mit einer anderen in Berbindung steht, die über die Brauen schieß herabhängt, verleihen dem Gesichte ein surchterweckendes Ansehen.



Tibetbogge (Canis familiaris molossus tibetanus). 3/19 natüri. Größe.

Die Griechen und Römer geben eine genaue Beschreibung von diesem Hunde und sprechen mit Bewunderung von seinen Leistungen gegen Auerochsen, wilde Eber und selbst Löwen. Reuere Nachrichten erhielt man in den lehtvergangenen Jahrzehnten, und erst vor kurzem gelangte eine Tibetbogge lebend nach England. Man sieht aus der ganzen Gestalt, daß diese Dogge der Riese unter allen Hunden ist und sich gleichwohl durch ebenso große Schönheit der Gestalt wie der Färbung auszeichnet. Lehtere ist zum größten Theile schwarz, die Schnauze und die Brauengegend gelblich, die Behaarung lang und rauh.

In seiner Heimat gilt dieses prächtige Thier für ebenso brauchbar als lenksam; man findet ihn deshalb in allen Gebirgsbörfern Tibets und zwar ebensowohl als Wächter des Hauses wie der Herden. Es geschieht sehr oft, daß ein tibetanisches Dorf ganz allein der Wachsamkeit dieser Hunde überlassen wird, während die sämmtliche männliche Bevölkerung entweder draußen bei den Herden in den Feldern oder auf der Jagd sich befindet. Dann dienen die Hunde zum Schuße der Frauen und Kinder und gewähren beiden eine vollkommene Sicherheit. Neuere Berichterstatter behaupten,

bağ ber Muth bes Thieres nicht im Berhaltniffe mit feiner Rraft ftanbe, andere fagen, baß er als verftandiges Thier blog wirflich furchtbare Feinbe mit voller Rraft anfalle.

Gine von den Doggen ifte verfcijedene Eruppe ist die der Jo diejt ist (Canis familiaris vortugus). Sie jählig indeptlifft zu der niegsthämisfähren wan verfchrichighen aller Jambe. Der lange, nodgenktunge, nach unten gefchammte keid mit dem eingedogenen Nieden, werdere auf turzup, verbrechten Siedenberr mith, der gesip Kopf wah die zogles Schangus mit dem tindigen Gebrigt, vie die dingeben Opten, die großen Pranten mit dem floarfen Araffen und des Kruz, glatte, freuffdozar Ennrychene 6. Die Weine find der fran Jahrum pub Apret, vie gedingsteller der vorderen nach



Dachfel (Canis familiaris vertagus). 1/4 natürl. Größe.

 wissen sich auch prächtig vor dem wüthenden Eber zu schützen, welcher sie ihres niederen Baues halber ohnehin nicht so leicht fassen kann wie einen größeren Hund. Sie sind klug, gelehrig, treu, munter und angenehm, wachsam und von Fremden schwer zu Freunden zu gewinnen, leider aber auch listig und diebisch, im Alter ernst, mürrisch, dissig und oft tückisch: sie knurren und fletschen die Zähne sogar gegen ihren eigenen Herrn. Gegen andere Hunde äußerst zänkisch und kampflustig, streiten sie fast mit jedem, welcher sich ihnen naht, selbst mit den größten Hunden, welche ihnen eine offenbare Riederlage in Aussicht stellen. Bei solchen Beißereien mit großen Hunden bekunden sie eine wahrhaft niederträchtige List; denn sobald der Gegner es versucht, sich zu vertheidigen, wersen sie sich auf den Rücken und versuchen ihn in die empfindlichsten Theile des Unterleides zu beißen, um ihn hierdurch zu verscheuchen oder zu zwingen, von fernerem Kampse abzustehen.

Bei der Jagd hat man seine liebe Noth mit ihnen. Der Dächsel nimmt die Verfolgung des Wildes mit einer unglaublichen Gier auf und begibt sich mit Hast in die ärgsten Dickichte, sie mögen aus einer Baumart bestehen, aus welcher sie wollen; er sindet, Dank seiner vortresslichen Sinne, auch bald ein Wild auf: nun aber vergist er alles. Er mag früher wegen seines Ungehorsams soviel Prügel bekommen haben, als er nur will, — ganz gleichviel; der Jäger mag pfeisen, rusen, nach ihm suchen, — hilft alles nichts: solange er das Wild vor Augen hat oder dessen Fährte verfolgt, geht er seinen eigenen Weg mit einer Wilkür, welche bei Hunden geradezu beispielslos ist. Stundenlang solgt er dem ausgescheuchten Hasen, stundenlang scharrt und gräbt er an einem Bau, in welchen sich ein Kaninchen geslüchtet hat; unermüdlich jagt er hinter dem Reh drein und vergist dabei vollständig Raum und Zeit. Ermüdet er, so legt er sich hin, ruht aus und seht dann seine Jagd fort. Erwischt er ein Wild, d. B. ein Kaninchen, so schneidet er es an und frist im günstigsten Falle die Eingeweide, wenn er aber sehr hungerig ist, das ganze Thier auf. Er weiß, daß er dassüt bestraft werden wird, er versteht genau, daß er Unrecht thut; doch das ist ihm gleichgültig: die Jagdbegierde überwindet alle Furcht vor Strase, alle besseren Gesühle.

Aus diesen Gründen ist der Dachshund gewöhnlich nur zu einer Jagdweise zu gebrauchen: unterirdisch wohnende Thiere aus ihren Wohnungen zu treiben. Schon sein niederer Bau, die krummgebogenen Beine und die kräftigen Pranken mit den scharfen Zehen deuten darauf hin, daß er zum Graben und zum Besahren von Bauen unter Grund außerordentlich geeignet ist, und sein Wuth, seine Stärke und seine Ausdauer sichern ihm bei solchen Jagden den besten Ersolg. Dächsel mit sehr gekrümmten Beinen haben geringeren Werth als solche mit mehr geraden Läusen. Sie sind unfähig, sehr zu lausen, oder ermüden wenigstens eher; die Jäger haben sie aber doch gern, wahrscheinlich, weil sie das Gepräge des Dachshundes am besten ausdrücken.

Einer Abrichtung bedarf ber Dachshund nicht. Dan fucht fich Junge von einer recht guten Alten zu verschaffen und hält sie im Sommer in einem freien Zwinger, im Winter in einem warmen Stalle, vermeidet auch alles, was fie einschüchtern könnte; benn der ihnen angeborene Muth muß unter allen Umftänden geftählt oder wenigstens erhalten werden. "Für den Hauptzweck", fagt Lenz, "zum Eindringen in Dachs- und Fuchsbaue, verwendet man den Dachshund nicht eher, als bis er ein Jahr alt ist. Das erste Mal führt man ihn an der Leine oder trägt ihn in einem Korbe im Mai an einen Fuchsbau, worin Junge find, läßt einen guten alten Hund vorweg hinein und einen Jungen unter bem Zurufe: "faß bas Flichschen" hinterbrein. Weigert er sich, darf man ihn nicht zwingen wollen; man nimmt ihn auf, macht einen Einschlag über dem Juchsbau bis zu den jungen Füchsen und läßt ihn hinab, um fie zu erwürgen. Dies wiederholt man einige Male und braucht ihn erft dann allein. So oft er babei aus dem Baue kommt, um nach seinem Herrn zu fehen, wird er schnell ein wenig aufgenommen. Dies macht ihn um so begieriger, wieder hineinzufriechen. Erft nach langer Zeit bringt man ihn an den alten Fuchs. In dem Baue muß ber gute Dachshund den Fuchs in den Reffel treiben und dann in geringer Entfernung folange vor ihm liegen und laut sein, bis bor ihm eingeschlagen ift. Rann er den Fuchs nicht aus bem Reffel treiben, fo muß er ihn aus bem Baue herausbeißen.

Dadfel. 615

"Ich jagte sonst öfters mit zwei Dachshündchen, welche so klein waren, daß sie bequem neben einander in die Röhre des Fuchsdaues gingen. Sie waren aber so scharf, daß sie jeden Fuchs undarmherzig austrieden. Einst drachten sie aus einem Loche, welches von dichtem Gedüsche umgeben war, einen hervor. Der Fuchs kam so vor mich zu stehen, daß die Mündung meiner Flinte nahe über seinem Kopse war, konnte aber, von hinten durch die wüthenden Zwerge bedrängt, nicht rückwärts. Er hielt inne und sah mich starr an. Ich konnte mich nicht gleich entschließen, abzudrücken, sondern beodachtete ihn erst ungesähr anderthalb Minuten lang, wobei seine Blick jeden Biß verriethen, den ihm die Hunde von hinten gaben. Endlich drückte ich ab und zerschmetterte ihm den Kops. Ein andermal trieben dieselben Hündchen einen Fuchs heraus; der eine hatte sich so sest eine batte sich ser geschossen, daß ihn der Fuchs eine Strecke und zwar so weit mit sich sortschleppte, die er geschossen wurde."

Bom Dachje oder Fuchse wird unser hund oft sehr heftig gebiffen; dies behelligt ihn aber gar nicht: er ift viel zu muthig, als daß er bergleichen ruhmvolle, im Kampfe erworbene Wunden beachten follte, und brennt nachher nur um fo eifriger auf die Verfolgung der ihm unausstehlichen Geschöpfe. Man muß es selbst mit angesehen haben, mit welcher Begierbe er folche unterirbifche Jagd betreibt, um ben, trot mancher ärgerlichen Gigenschaften liebenswürdigen Gesellen vom Herzen zugethan zu werden. Welche Ungeduld, wenn er nicht sogleich einschlüpfen darf, welcher Jammer, wenn er sehen muß, daß ein anderer seinesgleichen ihm bevorzugt und in ben Bau gelaffen wird! Am ganzen Leibe zitternd vor Jagdbegier, winzelt er kläglich aber leife, verhalten, verschwendet er an jeden ihm fich nabernden Jager bittende Blide und Bartlichkeiten, um den geftrengen Gebieter zu erweichen, daß er ihm geftatte, wenigftens nachzusehen, ob der gehafte Feind in seinem Daheim anwesend ist ober nicht. Wie will er ihn zwiden und beißen, wie unwiderst-hlich auf den Leib ruden, wie fest ihn belagern, wie ficher ihn austreiben! Endlich am Ziele feiner heißen Wünsche, ledt er noch im Fluge bankbar die Hand des ihm Gewährenden, kriecht eilig in den Bau, und arbeitet mit Bellen und Aragen, daß ihm der Athem zu vergehen droht. glatte schöne Fell bestäubt und eingesandet, Augen, Rasenlöcher und Lippen mit Schmugrandern umgeben, die Zunge durr und schlaff, erscheint er vor dem Baue, um frische Luft zu schöpfen: aber nur auf Augenblide; benn flugs geht es von neuem in die Röhre, und dumpfer und bumpfer dringt fein lebendiges "hau, hau" bis jum Eingange herauf. hat er fich endlich bis zu bem zu Bau gefahrenen Dachse oder Fuchse durchgearbeitet, so gibt es für beide kaum noch Bertheidigung. Ob auch der erste mit Gebiß und Pranke drohe, ob er sich zu verklüften suche, ob der lettere zum Rampfe fich ftelle: folch ungeftumen Anprall, folcher gaben Beharrlichkeit, folchem Kampfesmuthe widerfteht auf die Lange weber Brimbart noch Reinete. Heraus an das Tageslicht muffen fie beibe.

Richt minder eifrig betreibt der Dachshund seine Jagd im Freien. Mit Weidmannslust gedenke ich wiederholter Jagden in den hessischen Bergen, welche nicht allein durch liebe und kundige Freunde verschönt und durchgeistigt, sondern auch durch diese Hunde zu besonders reizvollen wurden. Wie prachtvoll sind die Buchenwaldungen mit ihrem herbstlich gefärdten Gelaube an stillen Oktobertagen, wie sessend die Jagden troh aller Wildarmuth der Gegend! Um eines elenden Lampe willen wie laut werden die Wälder! Klangvoll ertönt das Geläut der jagenden Dachsmeute, bald sich nähernd, bald wieder entsernend, bald verstummend, bald von neuem aufjauchzend, je nachdem der bedrohte Hase, der schlaue Fuchs, das unwillig vor den kleinen Quälgeistern flüchtende Reh sich wendet und kehrt. Mit gespanntester Ausmertsamkeit lauscht man auf den Gang des Treibens, aus den ersten Schuß; mit wahrem Vergnügen solgt man mit Ohr und Auge den wackeren krummsbeinigen Gehülsen, welche jeden Busch, jede hecke durchstödern und zehnmal eine Strecke durchsuchen, um ja nichts zu übersehen. Und wenn die Dächsel vollends, wie hier die Regel, nach beendetem Treiben zu übersehen. Und wenn died sessen und sehnmal eine Strecke durchsuchen, das Anschneiden des von ihnen abgesangenen, verwundeten oder ausgesundenen verendeten Wildes, das wüthende Zerzausen des werthvollen Fuchspelzes, das streckenweise Leberjagen, ihre Streitlust,

Janksucht, ihre Misgunst und ihren Neid auf andere Hunde und sonstige unliebsame Eigenschaften mehr. Beruhen diese ja doch zum größten Theile auf unbändigem Jagdeiser, kaum oder nicht zu zügelnder Weidlust.

Wie neidisch Dachshunde sein können, ersuhr ich an einem, welchen mein Bater besaß. Der hund war ein abgesagter Feind aller übrigen Geschöpfe, welche fich auf unserem Sofe befanden. Er lebte mit keinem Thiere in Frieden, und am meisten stritt er sich mit einem Pintscher herum, deffen erbarmliche Feigheit ihm freilich regelmäßig den Sieg ficherte. Rur wenn sich beide hunde in einander verbiffen hatten, hielt auch ber Pintscher ihm Stand, und dann tam es vor, daß fie, förmlich zu einem Knäuel geballt, nicht bloß über die Treppen, sondern auch von da über eine Mauer hinabrollten, fich über die Gartenbeete fortwälzten und nun in Burzelbäumen den ganzen Berg hinunterkollerten, aber boch ihren Kampf nicht eher einstellten, als bis fie im gunftigeren Falle von dem Zaune aufgehalten, im ungünftigeren Falle aber durch das Waffer des Baches, in welchen sie oft mit einander fielen, abgefühlt wurden. Dieser Todseind sollte einmal die Arznei für den erkrankten Dächsel werden. Letterer lag elend da und hatte schon seit Tagen jede Rahrung verschmäht. Bergeblich maren die bisher angewandten hausmittel geblieben: der hund näherte sich, so schien es, schnell seinem Ende. Im Hause herrschte, trot bes Gebenkens an seine vielen unliebenswürdigen Eigenschaften, tiefe Betrübnis, und namentlich meine Dtutter sah seinem hinscheiden mit Kummer entgegen. Endlich tam fie auf den Gedanken, noch einen Bersuch zu machen. Sie brachte einen Teller voll des ledersten Fressens vor das Lager des Kranken. Er erhob sich, sah mit Wehmuth auf die saftigen Hühnerknochen, auf die Fleischstücken: aber er war zu schwach, zu krank, als daß er sie hätte fressen können. Da brachte meine Mutter den anderen Hund herbei und gebot diesem, den Teller zu leeren. Augenblicklich erhob sich der Kranke, wankte taumelnd hin und her, richtete sich fester und gerader auf, bekam gleichsam neues Leben und stürzte sich wie unsinnig auf den Pintscher los, knurrte, bellte, schäumte vor Wuth, biß sich in seinem Feinde fest, wurde von dem tüchtig abgeschüttelt, blutig gebissen und jedenfalls so erregt, erzürnt und erschüttert, daß er ansangs zwar wie todt zusammenbrach, allein von Stunde an sich besserte, und nach kurzer Zeit von seinem Fieber genas.

In Frankreich und Großbritannien züchtet man den Spießhund, Turnspit der Engländer (Canis familiaris vertagus rectipes), welcher sich von den bei uns gewöhnlichen Rassen hauptsächlich durch seine stämmigere Gestalt, den größeren Kops, die kürzere Schnauze, die geraden Vorderbeine und den längeren und dünneren Schwanz unterscheidet. In Sein und Wesen ist er ein echter Dächsel: eifrig, lebhast, heftig, streitsüchtig wie seine Verwandten. Man verwendet ihn seltener zur Jagd, als zur Vewachung von Haus und Hos und zum Drehen des Bratspießes. Zu diesem Behuse sperrt man ihn in eine als Drehrad dienende Trommel und läßt ihn hier arbeiten. In Gast- und Speisehäusern französischer Städte sieht man ihn oft bei seiner Arbeit. Er unterzieht sich dieser ohne Murren, wenn die Reihe an ihm ist, läßt sich aber weder durch ausmunternde Worte noch durch Strase bewegen, länger als eine bestimmte, ihm zur Gewohnheit gewordene Zeit zu arbeiten.

Der Otterhund endlich, nach der Insel Stye Skye-terrier genannt (Canis familiaris vertagus scoticus), nach Ansicht Einiger eine Kreuzungssorm zwischen Spießhund und Jottelpintscher, steht dem letzteren näher als ersterem, ist frästig gebaut, hat langen Kopf mit spitziger Schnauze und langen, hängenden Ohren, gestreckten Leib, gerade Beine und mittellanges, struppiges Fell von verschiedener Färbung.

Gegenwärtig benutt man ihn hauptfächlich zu der Jagd, von welcher sein Rame herrührt; früher wurde er auch wohl zur Hasenjagd gebraucht, und heißt deshalb noch heutzutage Welsh Harrier. Der Otterhund ist ein kühnes, muthiges, lebendiges Thier, und nur ein solcher ist zur

Otterjagd zu gebrauchen. Bei der Verfolgung des Fischotters muß der Hund oft im Wasser jagen und beshalb im Schwimmen und Tauchen Meister sein; seinen Muth hat er von Röthen, denn sein Gegner versteht sein schwimmen und träftiges Gebiß gehörig zu gebrauchen und bringt dem Versolger oft schwerere Wunden bei als der Dachshund ihm. Zudem versteht es der Otter, der glatt-haarigste von allen Mardern, selbst dann noch dem Hunde zu entgehen, wenn dieser ihn bereits gepackt hat. Aber der vortressliche Hund ist mit allen Eigenschaften ausgerüstet, welche ihm einen glücklichen Ersolg sichern. Mit Ausnahme des Bullenbeißers und Bulldoggen soll es wenig Thiere geben, welche mit so hohem Muthe kämpsen wie er. Man versichert, daß ein Angriss von ihm, so klein und unbedeutend er auch scheint, gesährlicher ist als ein solcher vom Bulldoggen. Dieser läßt das, was er ergrissen hat, allerdings so leicht nicht wieder los und wird aus diesem Grunde gesährlich; der Otterhund aber beißt mindestens ebenso ties wie jener, jedoch außerordentlich oft und schnell hinter einander und soll deshalb nicht nur sehr viele, sondern auch sehr schlimme Wunden hervorbringen.

Der Otterhund kann bas allerschlimmste Wetter und die Veränderung der Wärme aushalten und auch in der kältesten Jahreszeit wiederholt Bäder in dem eisigen Wasser ertragen. Sein hartes, rauhes und verwirrtes Kleid, welches den Einstüssen der Kälte sehr widersteht, leistet ihm allerdings vortressliche Dienste; die Gewöhnung thut das ihrige dazu. Namentlich auf den Felsen der Hebriden, wo die Ottern sehr häusig sind, werden diese Hunde benutt. Die Jäger landen in Kähnen an irgend einer kleinen Insel und lassen hier ihre Hunde frei. Diese klettern überall auf und in den Felsen herum und durchstöbern jede Höhle. Sobald ein Hund einen Otter sindet, jagt er ihn aus seinem Schlupswinkel hervor und packt ihn; die anderen Hunde eilen zur Hülse: es entsteht eine wüthende, lärmende Balgerei; der Otter wehrt sich fürchterlich, wird aber doch zuletzt von der muthigen Schar todt gebissen und dann dem Jäger überliesert. Letzterer stellt sich übrigens sichon von vorn herein in der Nähe des Meeres auf, um den zum besreundeten Elemente slüchtenden Thieren den Weg abzuschneiden.

Ueber die Abstammung dieser Hunde ist man noch keineswegs im Klaren, und auch die Ansicht, daß der Otterhund Dachshund sei, bedarf noch sehr der Bestätigung. Namentlich widerspricht die ziemlich bedeutende Größe des Thieres dieser Annahme: seine Höhe vom Fuße dis zur Schulter beträgt nicht selten 60 Centim.

Weit zahlreicher an Raffen und Formen und forgfältiger Erziehung ungleich zugänglicher als die Dächfel, nehmen die Jagdhunde unbestreitbar den höchsten Rang unter allen Haushunden ein. Sie stehen in keiner Weise zurück hinter dem verständigen Pudel, dem zierlichen Windspiele, dem niedlichen Seidenhunde, vereinigen vielmehr aller Schönheit und Eigenheit in sich und dürsen dreist als die edelsten bezeichnet werden. Un ihnen hat der Mensch sich als Schöpfer erwiesen, auf sie einen Theil seiner eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften vererbt, sie für die verschiedenartigsten Abstusungen einer und derselben Dienstleistung gestaltet und gemodelt. Schon bei uns ist die Anzahl der Rassen oder Abarten eine erhebliche; weit mehr solcher Abänderungen aber kennt man in Großbritannien, wo man von jeher sehr viel für die Zucht dieser ausgezeichneten Seschöpfe gethan hat.

So schwierig es sein mag, allgemeine Kennzeichen ber verschiebenen Jagdhunde auszustellen, läßt sich doch Folgendes sagen: Sie sind schöne, mittelgroße Hunde, mit gestrecktem, eher schwachem als träftigem Leibe, länglichem, auf der Stirn flach gewöldtem Kopse, nicht sehr langer, nach vorn hin verschmälerter und abgestumpster Schnauze, großen, klugen Augen, breiten hängenden Ohren, träftigem, aberverhältnismäßig langem Halse, breiter und voller Brust, nicht auffallend eingezogenen Weichen, mittelhohen, schlanken, jedoch nicht mageren Beinen, wohlgebildeten Füßen, deren hinteres Vaar eine gekralte Usterzehe trägt, und ziemlich langem Schwanze. Die Behaarung ist bald kurz

und fein, bald lang und grob, der Schwanz entweder kurz oder langsahnig, die Färbung ungemein verschieden, eintönig oder fledig. Ueber jedem Auge befindet sich meist ein kleiner, rundlicher, lichterer Fleden.

Alle Jagdhunde sind geborene Jäger, und wenn dies nicht der Fall, taugen sie eben nichts. Mehr als bei jedem anderen Hunde kommt es bei ihnen auf die Rasse oder Unterrasse an, und regelmäßig sindet man hier, daß gute Mütter oder erprobte, geschickte Eltern auch vortressliche Junge erzeugen. Alle sind kräftig, schnell und durch ihre ausgezeichneten Sinne, namentlich durch den überaus seinen Geruch, vor den übrigen Hunden zur Jagd besähigt. Sie besitzen ein so startes Spürvermögen, daß sie die Fährte eines Wildes noch nach Stunden, ja sogar nach Tagen durch den Geruch wahrnehmen können. Deshalb bedient man sich ihrer zum Ausspürren und Aussuchen des Wildes und namentlich des Haarwildes und richtet sie zu diesem Zwecke besonders ab.

Unter den verschiedenen Rassen wollen wir die bekanntesten, die Hühnerhunde, zuerst bestrachten. Sie sind mittelgroß und ziemlich start gebaut; ihre Schnauze ist lang und dick, die Rase zuweilen gespalten, das Ohr breit, lang und hängend, ein "Behang"; das Haar kurz bei den Borstehhunden, länger bei den eigentlichen Hühnerhunden, ziemlich lang bei den sogenannten Wasserhunden; die Färbung bei uns zu Lande gewöhnlich weiß mit braunen, seltener mit schwarzen Flecken; doch gibt es auch ganz weiße, braune, schwarze oder gelbe. Die Ruthe wird gewöhnlich in der Jugend gestutzt, weil der Hund sie später, wenn er vor dem Wilde steht, bewegt und das Wild leicht verscheuchen würde, wenn man sie ihre volle Länge erreichen ließe.

Die Hühnerhunde sind ganz ausgezeichnete, kluge, gelehrige, folgsame und jagdbegierige Thiere und zur Jagd auf allerlei Wild geradezu unentbehrlich. Sie spüren das Wild weniger durch scharse Versolgung der Fährte aus als vielmehr durch Wittern desselben, und zwar gibt es Hühnerhunde, welche schon aus einer Entsernung von sechszehn bis achtzehn Schritten mit aller Sicherheit ein Jagdthier durch den Geruchssinn wahrnehmen. Bei der Jagd selbst gehen alle höchst verständig zu Werke.

"Ich habe mich", sagt Diezel, "seit einer langen Reihe von Jahren sortwährend damit beschäftigt, die Fähigkeit der bei uns vorkommenden Thiere zu vergleichen, und mich immer sester überzeugt, daß sie alle bei weitem von einem übertroffen werden, nämlich von dem gewöhnlichen Begleiter des Jägers, von dem Borstehhunde (Canis samiliaris avicularius oder C. sagax venaticus).

"Dieser Hund muß jedoch, wenn meine Behauptung auf ihn anwendbar sein soll, von ganz reiner Abkunft sein und alle seine natürlichen Anlagen, namentlich einen sehr scharsen Geruch besitzen. Er muß ferner nicht vereinzelt erzogen werden, sondern unmittelbar unter den Augen seines Führers ausgewachsen sein, damit er gleich von Jugend an jedes Wort und jeden Winkt verstehen lernt. Endlich muß auch sein Herr alle Eigenschaften eines guten Lehrers, worunter die Geduld keine der geringsten ist, im vorzüglichen Grade besitzen, ja er muß sogar ein sicherer Schütze sein; denn nur wenn alle Ersordernisse mit einander vereinigt sind, kann der Lehrling jenen bewunderungswürdigen Grad von Folgsamkeit, Selbstbeherrschung und Geschicklichkeit erreichen, welchen ich hier in einigen kurzen Sätzen zu schildern versuchen will.

"Ein vollkommen abgerichteter, stets zweckmäßig geführter Hund, im Alter von drei bis vier Jahren, sucht, seinem natürlichen Triebe folgend, mit immer dem Winde entgegengehaltener Nase das Wild auf, indem er bald rechts bald links sich wendet. Auch bleibt er von Zeit zu Zeit einmal stillestehen und sieht sich nach seinem Gebieter um, der nun durch eine Bewegung dem Hunde die Gegend bezeichnet, welche er absuchen soll. Diese Winke werden auf das genaueste befolgt. Kommt ihm nun die Witterung irgend eines bedeutenden Wildes in die Nase, so hört auf einmal die sonst unausschichte Bewegung des Schweises auf. Sein ganzer Körper verwandelt sich in eine lebende Bildsäule. Oft auch schleicht er nach Kahenart und mit leichten Tritten dem Gegenstande näher, ehe

er ganz seststeht. Nach wenigen Augenblicken wendet er nun den Kopf nach seinem Herrn, um sich zu überzeugen, ob dieser ihn bemerkt hat oder nicht, und ob er sich nähert. Es gibt sogar Hunde, welche, wenn der Oertlichkeit nach solches nicht möglich ist (z. B. im Walde oder im hohen Gertreibe, wo man es nicht sehen kann), das gesundene Wild auf kurze Zeit verlassen, um ihren Herrn aufzusuchen und an Ort und Stelle zu sühren. Doch thaten dies von den vielen Hunden, welche ich in meinem Leben besessen und geführt, nur einige, und nicht schon in der ersten Zeit, sondern sie lernten es erst in späteren Jahren.



Borftebhund (Canis familiaris avicularius). 310 naturf. Größe.

"Eine ber schönsten Gelassenheitsproben für junge, seuerige Hunde ist die, wenn sie das dicht vor ihren Augen von dem Jäger getrossene Flugwild flattern und dann fallen sehen, dasselbe aber nicht greisen dürsen. Und auch dieser großen Wersuchung lernt ein folgsamer Hund bald widerstehen und wagt es nicht eher, zu apportiren, als dis er von seinem Herrn die Erlaubnis dazu erhalten hat.

"Ein ebenso schwieriger und sast noch schwierigerer Punkt ist die tief in des Hundes Natur liegende Begierde, jedem ihm ins Gesicht kommenden Hasen zu versolgen. Hier hat er einen um so schwereren Kampf zu bestehen, als es ja unstreitig die Bestimmung des Hundes ist, das Wild zu versolgen und zu fangen. Es muß augenscheinlich der Hund seine Natur hier verleugnen, und er verleugnet sie auch wirklich. Denn nachdem er eine Viertelstunde lang vor dem Lager des Hasen gestanden hat, darf er, wenn dieser endlich aufsteht und entstieht, ihm dennoch keinen Schritt nachsfolgen, viel weniger noch im Lager selbst oder im Augenblicke des Entweichens ihn ergreisen oder tödten. Er darf es sogar dann nicht thun, wenn ein in voller Flucht begriffener Hase sich seinen Zähnen gleichsam freiwillig darbietet und, sozusagen, in den Rachen hineinlausen würde.

"Der unkundige Zuschauer, welcher Zeuge eines solchen Auftrittes ist, kann nicht anders glauben, als daß ein solcher Hund ganz gleichgültig und ohne alle Leidenschaft sei, daß der Hase für ihn gar keinen Reiz habe. Aber wie sehr trügt hier der Schein! Nicht Gleichgültigkeit, nicht Wangel an Lust, anders zu handeln, wenn ich so sagen dars, ist es, was ihn davon abhält, sondern der Sehorsam, das Gefühl der Unterwürfigkeit, die Furcht vor der Strase. Die Natur scheint hier unter den Händen der Kunst gleichsam untergegangen zu sein; allein sie ist es nicht, sie schlummert nur, oder vielmehr sie schweigt, weil sie schweigen nuß, weil ihre Stimme nicht laut werden dars.

"Man beobachte benselben Hund, welcher unmittelbar unter den Augen seines Führers diesen hohen Grad von Selbstbeherrschung zeigte, wenn er allein oder sich selbst überlassen ist, oder wenn er einen Führer hat, den er nicht achtet. Er wird sich dann der Begierde zu jagen so gewiß überlassen als jeder andere auch. Daher kommt es dann auch, daß in der ersten Zeit der Abrichtung selbst Hunde, welche in der Rähe ihres Herrn schon ziemlich solgsam sind, noch manchen Fehler begehen, sobald man ihnen gestattet, sich weit zu entsernen. Es sei mir vergönnt, einige Beispiele davon anzusühren, wie groß der Hang dieser Hunde ist, das Wild zu versolgen. Schon viele Hunde wurden mit Schrotschüssen verwundet, weil sie, aus mehrmaliges Kusen und Pfeisen nicht achtend, sich der Begierde gleichsam blindlings überlassen hatten. Sie schrieen im Augenblicke der Berwundung saut auf, ließen sich aber dadurch doch nicht von der Fortsehung der Versolgung abhalten. Andere wurden so start getrossen, daß sie sogleich umsehren mußten. Aber kaum war eine Stunde verstossen, kaum hatten sie sich ein wenig wieder erholt, als sie auch wieder jedem vorkommenden Hasen ebenso leibenschaftlich nachsehen wie zuvor.

"Der merkwürdigste Fall bieser Art, welcher mir vorgekommen ist, war solgender: Eine Vorstehhündin, welche aber nicht von mir erzogen und abgerichtet, sondern bloß meiner Führung auf einige Zeit anvertraut war, stand am Rande eines ziemlich breiten Grabens dicht vor einer Rebhühnerkette. Als ich mich näherte, um zu schießen, stand unsern von uns ein junger Hase auf. Den Hund durchzuckte die Lust, hinter ihm herzujagen, wie ein elektrischer Schlag, und gewiß würde er es augenblicklich gethan haben, hätte nicht meine Räherung und ein lauter Warnungsruf ihn noch nothdürstig zurückgehalten. Er blieb baher in seiner früheren Stellung, wandte aber, den zuerst gefundenen Gegenstand gleichsam ganz ausgebend, den Kopf immer nach der Seite hin, wo der Hase lief, und zitterte dabei sichtlich am ganzen Leibe. Jeht stiedten die Rebhühner auf, und ich schoß davon zwei. Allein anstatt wie gewöhnlich diese mit dem größten Eiser zu apportiren, sprang der Hund, ohne im geringsten auf die herabsallenden Vögel zu achten, augenblicklich über den Graben und sehte dem schon längst entslohenen Hasen nach. So sehr hatte dieser schon vom ersten Augenblicke an seine ganze Seele beschäftigt. Man berechne, welchen Kanups, welchen Grad von Selbstüberwindung es ihm gekosste haben mag, einer so reizenden Versuchung zu widerstehen!

"Einen höchst anziehenden Anblick gewährt es dem Zuschauer, sogar dem, welcher nicht selbst Jäger oder Jagdenner ist, wenn er die Vorsicht wahrnimmt, mit welcher sich der Vorstehhund dem aufgesundenen Federwilde nähert. Wenn er z. B. bei Mangel an günstigem Winde nicht ganz sicher weiß, nach welcher Seite hin die Rebhühner gelausen sind, kehrt er schnell um, umkreist in großen Bogen, wo er sie vermuthet, und jede große Annäherung sorgsältig vermeidend, spürt er auf diese Weise endlich den Platz auf, wo sie sestliegen, und hier erst bleibt auch er selbst augenblicklich sestschen. Beim Absuchen der Getreidestücke läuft der ersahrene Hund nicht etwa in die Frucht selbst hinein, sondern bloß an der Seite des Ackers hin, jedoch so, daß ihm der Wind von dem Wilde her entgegenweht; denn auf der entgegengesetzten Seite wird er den Iweck des Auffindens nicht so sicher erreichen.

"Den höchsten Grab von Berstand dieser Art sah ich einst, als ich mit einigen Bekannten zu Ansang des Sommers einen Spaziergang machte, um deren Hunde, welche im Ruse vorzüglicher Besähigung standen, mir vorführen zu lassen. Sämmtliche Felder waren mit Frucht bedeckt; ich war daher nicht wenig gespannt darauf, wie man es ansangen werde, um hier Gelegenheit zu haben,

bie drei Hunde, welche wir bei uns hatten, arbeiten zu sehen. Bald aber überzeugte ich mich, daß bieser Zweck ganz gut erreicht wurde; benn diese Hunde, einer wie der andere, suchten im sogenannten Sommerbau, nämlich den Gersten-, Hafer- und Kartosselädern, deren Frucht noch weiter zurück war, ganz undesangen hin und her; sobald sie aber an einen Roggen- oder Weizen- acker kamen, änderten sie alsbald ihr ganzes Wesen und ihre Bewegungen; denn sie sehten jeht nicht mehr hin und her, wie sie es zuvor in der noch niedrigen Frucht gethan hatten, sondern es unterstand sich keiner mehr, einen solchen Acker mit hohem Getreide zu betreten. Vielmehr suchten sie jeht nur noch im langsamen Trade, und zwar immer nur in der äußersten Furche, auf der Seite, wo sie den besten Wind hatten, um das Wild in die Nase zu bekommen. Als ich meine Verwunderung über diese Vorsicht äußerte und zugleich den Wunsch aussprach, zu ersahren, auf welche Weise sehr leicht und bald dadurch bewerkstelligt worden wäre, indem man sie zwar sehr ost zu einem Spaziergange mitgenommen, ihnen aber nie gestattet habe, einen Acker mit schon hohem Getreide zu betreten, sowohl um jeden Verdruß mit den Feldbesühern zu vermeiden, als auch um die Hunde stets im Auge zu behalten.

"Ich besaß einst einen Hund, welcher sast menschliche Neberlegung zeigte, und ich will nur einen einzigen Fall bavon hier mittheilen. Wenn ich in Dienstgeschäften auß dem Walde zurückstam, führte mich mein Weg gewöhnlich an einem kleinen, sumpfigen Weiher vorüber, wo in der Strichzeit, d. i. in den Frühlings- und Herbstmonaten, sast immer Heerschnepfen (Telmatias gallinago) zu liegen pstegten. Dies wußte mein Hund wohl. Er eilte darum schon in der Entfernung von mehreren tausend Schritten vor mir voraus, suchte einen solchen Vogel auf und blied vor demselben stehen, drehte aber sogleich seinen Kopf nach mir, um sich zu überzeugen, ob ich rechts ab die Straße verlassen und mich nach dem Weiher wenden oder meines Weges gehen würde, da letzteres jedesmal geschah, wenn ich entweder keine Lust oder keine Zeit zum Schießen hatte. So lange nun dem Hunde noch Hoffnung übrig blieb, daß diese von ihm angezeigte Schnepse von mir werde ausgesucht werden, blieb er sest und undeweglich mit immer nach mir gerichteten Augen stehen. Sobald ich aber, ohne mich zu nähern, vorübergegangen war, stieß er sie heraus und verzließ sogleich den Sumps, ohne weitere auszusuchen. Dies Versahren hat er mehr als dreißigmal wiederholt, und viele meiner Vesannten waren Augenzeugen davon.

"Schon mehrmals ist mir auch der Fall vorgetommen, daß, während meine Hunde im vollen Suchen begriffen oder doch überhaupt in lebhafter Bewegung waren, plötlich innehaltend, sie sich flach auf den Boden niederwarfen und in dieser Stellung liegen blieben. Wenn ich nun der Richtung ihrer Blicke solgend nachsorschte, was wohl die Ursache ihres Benehmens sein möge, so war es regelmäßig irgend ein Wild, meistens ein Hase, den ich ost noch in sehr großer Entsternung laufen oder vielmehr auf uns zukommen sah; denn nur in dem einzigen Falle, wenn er in gerader Linie sich uns näherte, nicht aber, wenn er seine Richtung seitwärts vorbei nahm, legten sich die Hunde nieder, wie ein Raubthier, welches auf die Annäherung seines Opfers lauert, um dasselbe, wenn es nahe genug herangekommen, sicherer zu erhaschen, zuvor aber sich vor dessen Augen soviel als möglich zu bergen sucht.

"Ein Hühnerhund, welcher einem meiner Freunde gehörte, bemerkte einst, während er von weitem eine Jagd auf einer Insel von geringem Umsange mit ansah, daß einer von den hin- und hergesprengten Hasen sich über eine schmale Brücke, dem einzigen zu der Insel führenden Eingange, in das Freie gerettet hatte. Als er nun abermals jenseits des Wassers einen Hasen erblickte, eitte er, auf jede Art der Versolgung verzichtend, in vollem Lause nach der Brücke hin, legte sich dort flach auf den Boden und erwartete in dieser Stellung den nächsten Flüchtling, um sich desselben so recht auf dem kürzesten Wege zu bemächtigen. Um zum Schlusse zu kommen, erwähne ich bloß noch, daß derselbe Hund, welcher die gesunden Hasen vor sich sieht, ohne sich zu rühren, die angeschossenen halbe Stunden weit unermüdet versolgt, sobald sein Herr es ihm besiehlt oder

vielmehr es ihm erlaubt; benn ber innere Trieb fordert ihn dazu auf, jede Schweißfährte so weit als möglich zu verfolgen. Durch die Abrichtung hat er aber gelernt, das endlich gefangene oder ausgefundene Thier ohne die geringste Berlehung herbeizubringen. Auch als ausgestellter Wächter entspricht er jeder Erwartung; denn halbe Tage lang bleibt er unbeweglich neben dem Gewehre ober der Jagdtasche seines Herrn im Walde liegen. Kein Unbekannter darf es wagen, sich zu nahen oder sie zu nehmen."

Wie fest manche Hühnerhunde vor dem Wilde stehen, mag aus folgender Thatsache hervorgehen, welche Lenz erwähnt. In England hatte man ein prachtvolles Gemälde versertigt, welches einen schwarzen Vorstehhund, Namens Pluto, und einen weiblichen, Namens Juno, darstellt, wie beide vor einem Rebhuhne stehen. Der Maler zeichnete füns viertel Stunden lang, und beide standen während dieser Zeit wie versteinert.

Der Hund lernt alle diese Jagdbegriffe allerdings erft nach langer Abrichtung; aber wohl bei keinem anderen Thiere fieht man besser, wie viel es leisten kann, wenn der Mensch es lehrt und gut behandelt, als bei dem Gühnerhunde. Ein wohl abgerichteter Jagdhund ist ein wirklich wunderbares Thier und verdient seinen lateinischen Namen, Canis sagax, in vollem Maße. Auch er ist ein Menschenhund, wie Scheitlin fagt; benn er beweift wahren Menschenverstand. Er weiß genau, was er zu thun hat, und ein schlechter Jäger, welchen ein gut geschulter Jagdhund begleitet, wird von diesem nicht selten in der allerempfindlichsten Weise getadelt. So kannte ich einen Hühnerhund, Namens Basto, welcher wohl alles leiftete, was man jemals von einem seiner Art verlangen konnte. Sein herr war ein ganz vorzüglicher Schühe, welcher gewöhnlich unter zwanzig Schüffen auf fliegendes Wild keinen oder nur einen Fehlschuß that. Einst kommt der Sohn eines Freundes unseres Weidmanns zu ihm, ein junger Attenmensch, welcher die Feder allerdings besser gebrauchen konnte als das Gewehr, und bittet um die Erlaubnis, ein wenig zu jagen. Der Förster gewährt ihm dies mit den Worten: "Gehen Sie, aber schießen Sie gut, sonst nimmt es Basto gewaltig übel". Die Jagd beginnt; Basto wittert nach turzer Zeit eine Kette Hühner aus und steht wie ein Marmorbild vor berfelben. Er erhält Besehl, sie aufzutreiben. Die Sühner fliegen, der Schuß knallt, aber kein Stud von dem Wilbe fturzt herab. Basko fieht fich äußerst verwundert um und beweift augenscheinlich genug, daß seine gute Laune verschwunden sei. Er geht aber doch noch einmal mit, findet eine zweite Kette Huhner, und es geht wie das erste Mal. Da kommt er bicht an den Schüßen heran, wirft einen Blid ber tiefften Berachtung auf ihn und eilt fpornstreichs nach Hause. Roch nach Jahr und Tag war es demselben Jäger unmöglich, den Hund, welcher ein für die Jagd begeifterter mar, mit fich auf das Feld zu nehmen: die Berachtung gegen ben Schützen war zu tief in seinem Bergen eingewurzelt.

"Ich besaß", schreibt Ostar von Loewis, "eine Borstehhündin, welche im Apportiren das erstaunlichste leistete. Verlor ich ein Stück Wild aus der Jagdtasche, hieß ich sie der Rückspur suchend folgen, und niemals kehrte das zuverlässige Thier mit leerem Maule zurück. Junge Birthühner, welche bekanntlich nach österem Ausschen während der Mittagshike sehr sest liegen, hat sie mir oft auf Besehl lebend zu Füßen gelegt. Sie verstand jeden meiner Winke, jedes Wort: ich konnte mich mit ihr unterhalten wie mit einem Menschen. Jedes Ding, welches man ihr zeigte und zu beschaffen besahl, wußte sie zu erlangen. Sie schleppte Pseisen, Dosen, Schlüssel, Tücher, Brodstücken, Stöck, ja sogar übelriechende Gegenstände, wie Cigarren und dergleichen, zart und vorsichtig herbei, letztere freilich unter Grimassen, nahm mir oder anderen auf den Zuruf die Mütze vom Haubte, zog Tücher aus den Taschen hervor und bediente mich besser als mancher Mensch. Einst handelten mir besreundete Damen mit einem hausirenden Juden, welcher endlich wegging. Nachdem er sich bereits mindestens fünshundert Schritte weit entsernt hatte, wünschte eine der Damen noch eine Kleinigkeit zu kausen. Der Handelsmann vernahm meinen Zuruf nicht mehr; folglich mußte meine Hindin helsen. "Minni, hole die Mütze jenes Mannes", sagte ich zu ihr, auf den Hausirer beutend. Wie ein Pseil schoß sie dem Juden nach, sprang ihm zu seinem größten Entsehen

auf den Rücken, zog ihm die Mütze vom Kopfe und lief mit derselben vor dem jammernden Manne her, bis er ihn glücklich zurückgebracht hatte, und Ihig zu seiner Freude erfuhr, es habe sich nicht um einen Ueberfall, sondern nur um ein Geschäftechen gehandelt."

Es versteht sich von felbst, daß ein so gut erzogener Hund auch einen vortrefflichen Erzieher haben muß, wenn aus ihm etwas werben foll. Die Abrichtung ift ein sehr schwieriges Geschäft Geduld, Ernft und Liebe jum Thiere find und wird bloß von wenigen Erwählten verstanden. Saupterforderniffe eines Erziehers, und beshalb läßt fich wohl mit voller Bestimmtheit behaupten. daß eine Frau nun und nimmermehr einen Jagdhund würde erziehen können. Rach Dietrich aus dem Windell erzog man früher ben Jagdhund in gewaltsamer Weise, mit Beitsche und Korallenhalsband; nicht wenige Abrichter bedienen fich noch heutigen Tages diefer Schablone. Einsichtsvollere Lehrer verfahren anders. Ich will die "Methode" der einen wie der anderen hier wiebergeben: ber gewaltige Unterschied wird sich Jebermann bemerklich machen. Wenn der junge Hühnerhund ein Jahr alt geworden war, begann man mit der Abrichtung, am liebsten im Februar, und wenn dies nicht anging, im Juli ober Auguft. Während ber gangen Lehrzeit mußte er an einem ganz ungeftorten Orte eingesperrt ober angebunden werden und durfte durchaus teine Gelegenheitzu Zerstreuung ober Spielerei haben, bort auch von Riemandem als von seinem Herrn besucht, gefüttert und getränkt werden. Eine Stunde vor jedem Unterrichte erhielt er eine mäßige Mahl= zeit, dann nahm man das Thier an eine drei Meter lange Leine, deren Ende zugleich ein Halsband bilbete, versah sich mit einer turzen Beitsche und lehrte dem hunde zunächst den Dreffurbock (ein feft mit Bindfaden umwideltes Strohbundel) aufnehmen. Man legte ihm zuerft bie Leine an, jog ihn unter bem Zurufe "hierher!" und mit einem bestimmten Pfiffe an sich, Lobte und streichelte ihn, wenn er von selbst tam, oder schaffte ihn mit Gewalt herbei, wenn er sich störrisch zeigte. Sobald er auf den Ruf folgte, wurde er noch ein wenig herumgeführt, und zwar, indem man fich balb rechts, balb links wendete und dabei "herum!" rief. Dann wurde er nach feinem Wohnplate zurückgebracht und ihm Gelegenheit gegeben, das Gelernte ordentlich durchzudenken. In einer anderen Stunde begann bas Apportiren. Man legte ben Dreffurbod auf die Erbe, jog ben hund an der Leine dicht herbei, brudte seinen Körper platt auf den Boden und hielt ihn dort in liegender Stellung, schob ihm mit ber anderen Hand ben Bock ins Maul und rief "Faß!" griff ihm dabei von oben herab hinter die Edzähne, öffnete ihm die Kinnlade und fchob ihm den Bod bis unter die Fänge, rief nochmals "Faß!" und schloß mittels der Hand das Maul. Rach kurzer Zeit ließ man ihn los, und indem man "Aus!" rief, nahm man ihm den Bock wieder ab. Wenn er bas Maul nicht felbst öffnete, reibte man ihm ben Bod gegen bas Zahnsleisch ober brehte ihm das halsband berart zusammen, daß er unwillfürlich das Maul aufsperrte. In einer späteren Lehrstunde ließ man ihn, während er ben Bock im Maule hatte, aufstehen und einige Schritte weit gehen und nahm ihm benfelben unter dem Zurufe "Aus!" wieder ab. Rach und nach hörte man auf, ihm bas Maul zuzuhalten, während er ben Bod faßte, und ließ ihn benselben aus immer größeren Entfernungen herbeiholen, wobei man immer "Apportez!" fagte. Wollte er etwas nicht thun, fo wurde er jedesmal bagu gezwungen und dies folange, bis er es gern ausführte. Später nahm man anftatt bes Bodes Studen bolg und andere Dinge, endlich einen hafenbalg und schließlich Hafen, Rebhühner, zulett auch Raubthiere, Raubvögel, Elstern und Krähen, turz, lauter Thiere, welche er nur höchst ungern aufnahm und trug. Nachdem er diese Runft begriffen hatte, wurde ihm das Berlorensuchen beigebracht. Man ging mit dem Winde und ließ unbemerkt etwas fallen, was er gern apportirte, wendete nach einigen Schritten mit dem Zurufe: "Such verloren!" um, und leitete ihn auf bemfelben Wege gegen den Wind zu dem Gegenstande hin, indem man ihm denselben zeigte und "Apportez!" rufte. Diese Uebung wurde weiter und weiter ausgebehnt, bis er auch dieses begriffen hatte. hierauf mußte er das Borfteben lernen, wieder mit seinem Bode, welchen man vor ihm auf den Boden warf, während man den Kopf ihm zur Erde drückte und "tout beau!" ober, wenn er es nach einiger Zeit ergreifen follte, "Avancez!" ausrief. Alles bies wurde in einem

umschloffenen Raume vorgenommen, erft mit, später auch ohne Leine. Satte nun der hund die Sache gut begriffen, fo nahm man ihn mit fich auf bas Felb hinaus, immer noch an ber Leine und mit der Peitsche in der anderen Hand. Hier ließ man ihn an einem freien Orte, wo Wild war, gegen den Wind suchen, und schwenkte ihn dabei abwechselnd rechts und links, indem man "herum!" rief. Durch die Worte "Such, such!" feuerte man ihn an, burch ein leises "Sachte, sachte!" beruhigte man ihn, wenn er zu hißig wurde, und durch einen ftarken Ruck an der Leine bezeichnete man ihm feine Unzufriedenheit, wenn er nicht gehorchen wollte. Suchte er nach Mäusen, Lerchen und anderen kleinen Thieren, wurde er unter dem Zurufe "Pfui!" abgehalten, und niemals schoß man ein solches Thier vor ihm. War er bei der Suche folgsam geworden, so brachte man ihn dann an Orte, wo es Rebhühner, aber wenig hafen gab, und ließ ihn an ber Leine unter bem Winde suchen, rief ihm, jobald er etwas in die Nase bekommen hatte, zu "Such!" und ließ ihn, sobald er sestlag ober stand, freisen, bis man die Sühner erblickte. Hierauf ging man zuruck, führte ihn unter bem Zurufe "Hierher!" ab, ließ ihn nochmals vorgehen, wieder freisen und fließ endlich die Hühner, ohne zu schießen, auf, gestattete aber ihm bas Nachsahren burchaus nicht. Fielen die hühner wo anders ein, so versuhr man wie vorher und suchte endlich eins im Sigen ober, wenn es aufstand und der hund nicht hinterdrein fuhr, im Fluge zu schießen, wobei man sich aber sehr vor einem Fehlschuffe zu hüten hatte. War das Huhn gefallen, so ließ man es sich bringen und sah streng darauf, daß er es nicht schüttelte oder zerbiß. Nach dem Schusse durfte er nie schwärmen, sondern wurde gleich herangerufen und mußte, bis der Jäger geladen hatte, ruhig neben ihm fißen. Auf Hasen lehrte man ihn in ähnlicher Weise. Im Walbe brachte man ihm zunächst bei, daß er fich nie weit von bem Schüten entfernen burfe, und ging beshalb zuerft in buschreiche Orte, wo man ihn immer übersehen konnte. Zum Schluß endlich führte man ihn an das Waffer und ließ ihn hier zuerst in gang seichtem Waffer apportiren und veranlaßte ihn, später immer tiefer und tiefer in dasselbe hineinzugehen; niemals aber durfte man einen jungen hund in das Wasser werfen, weil er sonst leicht zu große Schen bavor bekam.

Gegenwärtig gehen wenigstens viele Lehrer des Jagdhundes von anderen Grundsähen aus. Sie sehen in ihrem Zöglinge keinen Sklaven, sondern einen verständigen Gehülsen, und behandeln ihn darnach, und zwar von Jugend auf. Das Thier, lehrt Abols Müller, muß nicht allein in einem stets reinlich gehaltenen, lustigen, weder zu warmen, noch zu kalten Skalle hausen, sondern auch frei sich bewegen können, frei von der Last und dem Drucke der Kette; denn nur der frei sich bewegende und entwickelnde Hund wird ein gesundes, gewandtes, vielseitiges und gehobenes Wesen. "Man bringe ihn freundlich an seine Seite, leite und unterrichte ihn als Freund, um ihn zu demjenigen Hausthiere heranzubilden, welches unseres Verkehrs am würdigsten ist, und jede Mühe, welche wir an seine Ausbildung verwenden, belohnt sich reichlich und nutbringend.

"Die erste Grundlage der Erziehung des Hundes bildet frühzeitige, unausgesetzte und freundliche Beschäftigung mit ihm. Schon bei seiner Geburt walte das ausmerksame Auge des Pslegers über dem kleinen Wesen; er unterstützt die Fürsorge der Mutter durch warmes und trockenes Betten der Jungen, helse der Alten an Körperkraft auf durch gute und reichliche Nahrung, um so mittelbar die Ernährung der Jungen zu befördern. Gut genährt und von plagenden Schmarokern gereinigt, entwächst das Hündchen gesund und kräftig den Säuglingswochen und tritt nunmehr in die Pslege seines Erziehers. Dieser beginnt in der achten oder neunten Woche die belehrende Beschäftigung mit dem jungen Schüler. Indem er den Kern aller Erziehung, welcher in dem Sprichworte: "Jung gewohnt, alt gethan", liegt, vernünstig ausbeutet, sichert er sich sernerhin einen unsehlbaren Ersolg dadurch, daß er dem Schüler alles, auch das Schwierigste, spielend beibringt. Dem jungen Hunde Appell lehren oder beibringen, heißt nichts anderes, als ihn durch menschlichen Umgang vertraulich, willig und solgsam machen.

"Nichts unfinnigeres kann erdacht werden als der alte Gebrauch der Schultprannen. Man ließ den hund dreiviertel oder ein Jahr in völliger Zügellosigkeit zu einem wahren Tölpel voller Unarten heranwachsen, und nun brachte man ihn plöhlich in das Fachwerk einer Dreffur hinein, beren Pedanterie und Schablonenmäßigkeit jedem einsichtsvollen Thierkundigen geradezu lächerlich erscheinen muß. Wer kennt nicht das kriechende Avanciren und abwechselnde "Couche tout beau" vor dem Dressirdot, diesem Popanz der Hühnerhundschule, wer nicht das pedantische Lenten an langer Dressirdiene im Felde nach der sogenannten Studendressur, wo dem oft mit Korallen und Beitsche mishandelten Thiere die "graue Theorie" so recht exemplarisch alle Lust zur Jagd, alle Anhänglichkeit und Liebe an den Herrn auf ewig austried? Solche Miserzieher sind auch die Urheber der traurigen Erscheinung verschlagener und handscheuer Hunde, dieser Armensünder des Prügelspstems, welche bei dem Psisse oder Ruse ihres Thrannen zusammenschrecken und sich verkriechen, durch deren ganzes Leben sich sozusagen der brennende Faden der Furcht und des Jagens zieht! Dant der unverwüstlichen Natur unseres ebenso klugen als geduldigen Thieres gingen selbst aus dieser traurigsten aller Schulen zuweilen vortressliche, brauchbare Hunde hervor; aber bei weitem die meisten wurden für ihr Leben verpsuscht, und viele talentvolle kamen nicht zur vollen Entwidelung ihrer Eigenthümlichkeiten.

"Rehren wir biefer bufteren Knechtung ben Ruden und beschauen wir uns bie heitere Unterweisung auf menschwürdiger Grundlage. Durch häufigen Verkehr und badurch, daß wir ihn selbst füttern, haben wir uns des kleinen Zöglings Zuneigung bereits in hohem Grade erworben. Wir haben ihn an Ruf und Pfiff und nach und nach auch an die Leine gewöhnt. Run führen wir ihn, mit und spazierend, ind Freie, anfangs nur furze Streden, allmählich weiter. Schon in ber amölften Woche kann eine fleißigere Lehre im Apportiren beginnen. Indem man schon frühe bor bem Sündchen spielend etwa einen Ball hinrollt, wird es eifrig darnach springen, ihn haschen, aufnehmen und bem freundlich es zu fich Lockenden auch bringen. In turzem werden Wiederholungen biefer Spielubungen, welche ben Schüler jedoch niemals ermuden, wohl aber beleben follen, ihm zur Gewohnheit, welche er bei allmählich ernfterer, aber immer milder Behandlung, wie durch Belobungen und Schmeicheleien, ftets lieber gewinnt. Auf diefer Grundlage baut man nun leicht weiter. Man beginnt alsbann die Lehre, bas Verlorene und Verstedte zu suchen. Zuerst verbirgt man bas vom hunde herbeizubringende vor feinen Augen, fo bag er es fogleich auf den Buipruch: "Such verloren!" ohne Mühe hervorholen kann. Allmählich geht man weiter, und hat bei einem einigermaßen gelehrigen Thiere bald die Freude, außerordentlich schnelle Fortschritte zu bemerken. Rach jedem gelungenen Bersuche belobt man den hund oder reicht ihm zeitweise nach bem Buftanbebringen besonders schwieriger Aufgaben einen Lederbiffen. Bon entschiedenem Erfolge bei ben Uebungen mit meinen Sühnerhunden war immer die Weise, daß ich einen mit Beu ausgestopften Raninchenbalg, welchen ich bei bem Größerwerben bes hundes mit einem hasenund zulet mit einem beschwerten Fuchsbalge verlauschte, eine immer vergrößerte Strede bis zu einem verborgenen Orte auf dem Boden hinschleifte und fodann den im Stalle ober an der Leine liegenden hund mit bem beschriebenen Zurufe auf die Spur besselben hette. Alle meine 3oglinge begriffen, und zwar schon im erften Bierteljahre ihres Lebens, nachdem fie erft einmal ohne Anstand apportirten, daß sie das Berstedte zu suchen und zu bringen hatten. Bei mehreren habe ich die Freude erlebt, daß sie weite Strecken nach dem Verlorenen zurückgingen; ja ich habe einen besonders begabten Hühnerhund herangezogen, welcher halbe Stunden Wegs weit dies immer willig und mit ficherem Erfolge that. Reine beffere Bornbung, eine Wildfahrte zu verfolgen, bas gefundene ober gefangene Wild oft von fernher herbeizubringen, gibt es für den Bögling als die beschriebene.

"Jeber Hund wird bei der angedeuteten Behandlung ohne alle Gewaltmaßregeln alles das begreifen und willig lernen, was er überhaupt zu lernen fähig ift. Denn durch einseitiges kurzs sichtiges Meistern wird alles das nur irre geleitet, ja unterdrückt und verdorben, was aus der Naturgabe des Hundes heraus sich in der Schule der Ersahrung mit den verschiedensten Zügen der Eigenthümlichkeit oft so überraschend entsaltet."



Englands weit mehr Theilnahme als ganze Völkerschaften. Auf die Zucht, Veredlung und Erhaltung von Fuchshunden verwendet man Summen, mit denen man Tausende von verarmten, im Elende versommenden Menschen zu glücklichen und nühlichen Staatsbürgern machen könnte; ihnen errichtet man Ställe, welche die gerade in Großbritannien so tiefstehenden Schulen weit in Schatten stellen; für sie hält man Abrichter und Erzieher, die mehr als doppelt so viel Gehalt bekommen als Lehrer, welche das im Schmuze der Unwissenheit und Lasterhaftigkeit liegende Volk der "Fuchsgegenden" zu Menschen erwecken und bilden könnten, wären sie vorhanden, hätte man sür menschliche Untergebene ebensoviel Theilnahme als für die thierischen Unterthanen. Der Jagdfreund mag den Fuchshund mit Entzücken betrachten: dem Menschenfreunde, welcher seinen Blick von den jagenden Hunden auf die durchjagten Gegenden und ihre Bewohner schweisen läßt, kommen Gedanken wie die vorstehend angedeuteten.

Eine Meute Fuchshunde zu pflegen und fie auf gleicher Gobe zu halten, gilt, fo viel Gelb das Bergnugen auch toften mag, als Chrenfache in ben Augen bes reichen Grundbefigers. Der gewöhnliche Preis für eine Meute von etwa sechszig Hunden schwankt zwischen 500 bis 1000 Pfund Sterling; befonders ichone, auserwählte Thiere gleicher Angahl werden mit 2000 Pfund und barüber bezahlt. Ungefähr ebensoviel, wenn nicht mehr, beansprucht die Einrichtung der Ställe, welche mit allen erbenklichen Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten ausgeruftet find; taum weniger beträgt der jährliche Aufwand für Erhaltung und Erfat der Hunde, Befoldung ihrer Abrichter und bergleichen. Die Ställe find mahre Palafte, geräumig, boch, luftig, warm und fauber wie Putzimmer; zu ihnen gehören außerbem wohl umbegte, flets reinlich gehaltene Vorhöfe, Tummelplate für die hunde, auf benen fie unter Aufficht ihrer Pfleger Luft und Licht genießen durfen, eigens hergerichtete Ruchen, in benen bas Futter bereitet wird, sowie endlich bie Wohnungen ber Beamten. Der Boben der Ställe ift mit verglaften Fliegen gepflaftert, von benen jede Unreinlichkeit abläuft ober leicht entfernt werden tann; die Lager befinden fich auf erhöhten, ftets mit frischem Stroh belegten Pritschen; für fliegenbes Waffer hat man im Stalle und auf bem Erholungsplate, für Baumschatten auf letterem Sorge getragen. Es fehlt an nichts, was jum Wohlsein der Thiere beitragen konnte.

Obgleich der Fuchshund schon seit vielen Geschlechtern ausgebildet und zu dem gemacht wurde, was er ist, arbeitet man doch ununterbrochen an seiner Bervollkommnung. Jur Nachzucht wählt man nur die ausgezeichnetsten Hunde, sorgt auch gebührend sür Erneuerung des Blutes, um alle nachtheiligen Folgen der Inzucht möglichst zu vermeiden. Die jungen Fuchshunde werden unter häusiger Anwendung der Peitsche von eigenen Lehrmeistern in besonderer Weise abgerichtet, schlechte, d. h. ungelehrige oder störrische, vielleicht durch die Erziehung selbst verdorbene Hunde, unnachsichtlich entsernt, in der Regel sogar getöbtet. Vorbild und Unterweisung älterer, einsgeschulter und ersahrungsreicher Hunde thut das übrige, um den Unterricht des jungen Nachwuchses zu vollenden.

Der Fuchshund (Canis familiaris sagax vulpicapus) ist mittelgroß und wohlsgebaut, am Widerrist etwa 55, höchstens 60 Centim. hoch, sein Kopf klein, das Ohr ober der Behang, welcher meistens gekürzt wird, sehr groß, breit und lappig, der Hals dünn, der Schulterstheil zurücktretend, die Brust weit, der Rücken breit; die Läuse oder Beine sollen gerade sein "wie Pseile"; der ziemlich dichtbehaarte Schwanz muß "anständig" getragen werden. Die Färbung wechselt: weiße Grundsarbe mit mehr oder weniger dunkelbrauner Fleckung, welche die Ohrgegend einschließen muß, scheint am beliebtesten zu sein.

Der Ursprung des Fuchshundes ist ungewiß. Man nimmt an, daß er von dem alten englischen Jagdhunde abstammt und durch verschiedene Kreuzungen, an denen eine große Menge anderer Hunde theilnahmen, zu der Bollsommenheit gebracht worden ist, welche er zeigt. Er besitt die Schnelligkeit des Windhundes, den Muth des Bulldoggen, die Feinheit des Geruchs vom Blutzhunde, die Klugheit des Pudels, kurz, vereint gleichsam alle guten Gaben der Hunde in sich. Seine

Schnelligfeit ift mirflich unglaublich. Bei einem Bettrennen burchlief ein bund, Blaumune genannt, eine Lange bon faft 41, englischen Meilen in acht Minuten und wenigen Gefunden, und bas bereite ermannte Rennvierd Fining . Chilbres, meldes auf bemfelben Grunde lief erreichte bas Riel taum eine halbe Minute früher ale er. Wenn man babei bie forberliche Beichaffenbeit beiber Thiere in Rochnung gieht, muß man mahrhaft über die Schnelligfeit bee Sundes erftaunen; benn fie ift verhaltnismäßig eine ungleich großere als bie jener unübertrefflichen Bferbe. Aber nicht



Gudebund (Canis familiaris sagax vulpicanus). 10 netilet. Größe.

allein bie Schnelligfeit, fonbern auch bie Musbauer ber Fuchehunde ift außerorbentlich. Gine gute Meute folgt bem Buchfe balbe Tage lang und barüber mit gleichem Gifer; bie hunde bes Bergoge bon Richmond a. B. fanben, wie Bell ermannt, ben Juche morgene breibiertel auf acht Ubr und erlangten ibn erft nach gehnftundigem "harten Rennen" gehn Minuten vor feche Uhr abente Mehrere von den Jagern wechfelten breimal ihre Pferbe, verschiebene von biefen rannten fich m Tobe: bon ben Sunden aber moren beim Enbe ber 3aab breiundzwanzig zur Stelle.

Gegenmartig beginnt man erft pormittage um elf Uhr mit ber Jagb. Rundige Jagbgehulim haben in bem gu bejagenben Gebiete bes Rachts alle Robren ber verfchiebenen Buchsbaue verftor! und Reinefe gezwungen, fich im Freien gu bergen. Un verfprechenben Stellen fucht man ibn auf Die Sunde werben geloft, und durchftobern eifrig, fich bertheilend und gerftreuend, Walber und Didichte, Gin guter Sund barf nur bann "fprechen, wenn er etwas ju reben bat"; Die Gude gefchieht alfo lautlos. Endlich lautet ein hund auf, Die nbrigen ftimmen ein: ber Guche ift gefunben! Tally ho (bo, halloh) ruit ber "Ginpeiticher"; ber "Gundemann" fiont ine horn; Die Reiter sammeln sich, und die wilbe Jagd beginnt — ein prachtvolles Schauspiel! Durch Busch und Hecken, über Zäune, Gräben und Mauern geht es dahin, die Hunde in dicht geschlossener Meute, angeseuert durch ununterbrochenen Zuruf des "Hundsmannes", welcher jeden einzelnen kennt und nennt, dicht hinter Reineke her, welcher seinerseits, um zu entkommen, alle Schnelligkeit, Behendigsteit, Gewandtheit, List und Ausdauer anwendet, vor keinem Hindernisse zurückbebt, jedes nimmt und überwindet, so lange es geht. Selten gelingt es dem armen Schelm, sein Leben zu retten; in der Regel holt ihn die blutgierige Meute binnen zwei dis drei Stunden ein, und wenn der "Hundsmann" nicht unmittelbar zur Stelle, um die Lunte, das Ehrengeschent des Jägers, welcher Reineke zuerst gesehen, zu retten, ist dieser wenige Augenblicke später ergriffen, erwürgt, zerseht und ausgestressen.



Stöberhund (Canis familiaris sagax irritans). 3/7 natürl. Größe.

Ein allerliebstes Thier ist ber Stöberhund, Beagle der Engländer (Canis familiaris sagax irritans), von den Braken hauptsächlich dadurch unterschieden, daß er im wesentlichen die Merkmale des glatthaarigen Vorstehhundes zeigt, während jene uns als Zwitter von Jagdhund und Dächsel, ihren vermeintlichen Stammeltern, erscheinen. Die Schulterhöhe des Stöberhundes soll 35 Centim. nicht übersteigen. In Gestalt, Behang und Behaarung ähnelt er dem Fuchshunde; doch sind seine Läuse stämmiger und niedriger, und es scheint deshalb die Annahme, daß er eine Kreuzungsform vom Fuchshunde und Dächsel ist, nicht unbegründet zu sein.

Man gebraucht ben Stöberhund in voller Meute zur Hasenhetze und erfreut sich hauptsächlich an seiner wohlklingenden Stimme, welche, wenn die Meute start ist, ein herrliches Geläute gibt. Sein Geruchssinn ist so sein, daß er einen einmal verfolgten Hasen immer wieder auffindet und auftreibt, und er läuft so ausdauernd, daß er Lampe trot seiner Schnelligkeit und seiner Arenzund Ouersprünge doch einholt und niedermacht. Berühmt war die Meute des Obersten Hardy. Sie bestand aus zweiundzwanzig Hunden, welche sämmtlich das angegebene Maß noch nicht einmal erreichten. Man trug sie zur Jagd hin und von derselben wieder zurück in Körben, welche auf Pferde geladen wurden. Bei der Hehe liesen sie regelmäßig in Reih und Glied. In einer schönen Racht wurden sie ihrem Eigenthümer gestohlen, und derselbe hat nie wieder ersahren, was mit ihnen geschehen ist. — Gegenwärtig sind auch diese Hunde selten geworden.



€ hueighund (Canis familiaris sagax sanguinarius). 1% natürl. Gebit.

Auch im Kriege wurden Llutjunke angenomdt, jo noch in dem Kriegen polificen England und chaftland. Dei start der VIII. brackt für auf feinem Kriegelighen mit maß Frankrief, im der Affeltand bei start der VIII. brackt für auf feinem Kriegelighen mit maß Frankrief, im der Affelte für eines angefährleren Doch mit dem der im Frankrief der Vierliche der eines angefährleren Die Unterweite der Gederne der Vierliche der der der Vierliche der der Vierliche Vierliche der vierliche Vierliche der Vierliche Vierliche der Vierliche Vierliche der Vierliche vierliche Vierliche der Vierliche der Vierliche Vierliche vierliche Vierliche der Vierliche vin der Vierliche Vierliche vierliche Vierliche vierlich

Das bereits von den Jagdhunden überhaupt und von den Borstehhunden insbesondere Mitsgetheilte gilt auch für die Hühnerhunde. Sie besitzen dieselben leiblichen und geistigen Begabungen, in der Regel aber ein sansteres Gemüth, befunden daher meist noch größere Anhänglichkeit an ihren Herrn und wissen sich Jedermanns Freundschaft zu erwerben. Alle trefslichen Eigenschaften des Haushundes vereinigen sich in ihnen. Nicht alle, aber doch die meisten, sind für den Jäger noch brauchbarer als die Vorstehhunde, weil sie nicht allein auf sestem Boden, sondern auch im Wasser sich bewähren. Hier leistet zumal der letztgenannte außerordentliche Dienste.

Mehrere fehr verschiedenartige Sunde pflegt man unter bem Ramen ber Seibenhunde gujammenzufaffen. Der Seibenhund (Canis familiaris extrarius) ift ein fehr schönes Thier; von 80 Centim. Leibeslänge, mit langer Fahne und etwa 50 Centim. Höhe am Widerrift. Der Leib ift etwas gebrungen und gegen die Weichen eingezogen, ber Rücken nicht gefrümmt, die Bruft breit und taum vorstehend, ber Hals turz und bid, ber Aopf länglich und ziemlich erhaben, die Schnauze nicht sehr lang, nach vorn etwas verschmälert und zugespitt. Die Ohren find lang, breit, gerundet, vollständig hängend und mit sehr langen Haaren besetzt, die Lippen kurz und straff, die Füße von mittlerer Länge, nicht bid, aber ziemlich ftart, die vorderen vollkommen gerabe, die hinterfuße ohne Alfterzehen. Der mittelftarke und mittellange Schwanz reicht etwas unter das Fersengelent und wird ftark nach rudwärts gebeugt und aufwärts getragen. Die Behaarung ift lang, zottig, aber feidenartig; Schnauze und Borderfeite ber Fuße find turz behaart, die hinterfeite berfelben aber, der Ropf, der Bauch und der Schwanz, besonders an der Unterfeite, mit langen, zottigen Haaren bebedt. Die Obertheile bes Körpers find gewöhnlich fchwarz, Bruft, Bauch, Fuge, die Lippen und Wangen bräunlichgelb, und auch über den Augen findet sich ein bräunlicher Flecken. Außerdem fommen aber auch röthlichbraune, schwarz und weiße und sehr häufig gesteckte mit gelbbraunen, rothbraunen ober schwarzen Fleden auf weißem Grunde vor. Diese Kennzeichen gelten für die gange Gruppe, welche wieder in eigentliche Seidenhunde, Wachtelhundchen und Pudel zerfällt. Die ersteren find bei uns die feltensten, und zumal ben großen Seibenhund fieht man wenig, eher den Malteferfeidenhund, welcher feiner Rleinheit wegen oft als Schoghundchen gehalten wird.

Alle Seibenhunde find leicht und schnell, aber nicht ausdauernb. Sie haben feinen Geruch und großen Berftand, ohne jedoch besonders gelehrig zu fein. Bur Jagd auf Heines Wild und namentlich auf Federwild werden einige und vor allen die Wachtelhunde vielfach benutt; boch bedürsen sie einer sehr sorgfältigen Erziehung, weil ihre ursprüngliche Jagdbegierbe so groß ift, daß fie häufig durch Did und Dunn gehen und taum durch Zurufe fich bandigen laffen. Selbst bei ber besten Erziehung zittern sie vor Begierde bei Auffindung einer Spur und sind nicht im Stande, ihre Freude oder ihren Gifer zu verbergen, fondern klaffen und bellen fast fortwährend. Mus biefem Grunde werden fie häufiger in der Stube gehalten als jur Jagd benutt. Die Engländer haben fich große Mühe mit ihrer Bucht gegeben und beshalb auch eine Menge von Spielarten erzielt, welche fie in Jagd - und Tändelhunde trennen. Unter ben Bachtelhunden unterscheiben fie Springer, b. h. solche, welche luftig durch Did und Dunn und namentlich durch niederes Dorngestrüpp hindurchjagen, und Schnepfenhunde, welche hauptsächlich zur Jagd auf Walbschnepfen verwendet werden. Lettere find kleiner als die Springer und wiegen selten mehr als zwölf, sehr oft nur neun oder zehn Pfund. Außerordentlich lebendig und thätig, verrichten sie ihre Arbeit mit einem geradezu unerschöpflichen Grade von Selbstbewußtfein und Vergnügen. Dabei jind jie sehr muthig und behalten auch in anderen Klimaten ihre ursprüngliche Kühnheit bei, selbst in dem heißen Indien, welches die beften nordischen Sunde bald verdirbt. Kapitan Williamfon ergählt, daß eines dieser kleinen tolldreiften Thiere einstmals sogar einem Tiger muthig entgegenging. Das gewaltige Raubthier schaute ben kleinen Kläffer anfangs verwundert an, dann aber

stand es auf, von dem Gebelfer des zudringlichen Raseweis gestört, und slüchtete! Der Erzähler versichert, daß es einen unbeschreiblichen Anblick gewährt habe, die beiden in Größe und Kraft so verschiedenen Thiere hinter einander zu sehen, den großen, gewaltigen Tiger mit gehobenem Schweise voran und den muthigen kleinen Hund zankend und bellend hinterdrein. Und dies ist nicht der einzige Fall, welcher den Muth dieser niedlichen Thiere erprobte. Ein anderer Offizier von dem bengalischen Geschützwesen jagte in der Rähe eines Rohrbickichts nach Trappen und Psauen, als plötlich ein Tiger hervorbrach. Augenblicklich wurde derselbe von den Hündchen gestellt, und obgleich die muthigsten und kühnsten mit zwei Tatzenschlägen niedergelegt wurden, hielten die anderen doch so lange Stand, die fich der Tiger zurückgezogen hatte.

Die tleinen Wachtelhündchen werden König-Karlshundchen, die kleinsten Blenheimshundchen genannt, jene aus dem Grunde, weil König Karl II. von England sie außerordentlich liebte und stets einige bei sich hatte. Ihre dunkle Farbe, welche übrigens oft ins Bräunliche spielt, die weiße Vorderbrust, das seidenweiche, lange Haar und das große lange Behänge zeichnen sie aus. Die allerbesten und geschätztesten von ihnen wiegen bloß fünf, die größten nicht mehr als sieben Psund. Sie sind als Stubenhunde außerordentlich beliebt, weil schmuck, munter und gelehrig, wenn sie richtig behandelt werden, und die unterhaltendsten Gesellschafter, welche man sich denken kann. Ewig auf lustige Streiche bedacht, lassen sie sich mit sehr geringer Mühe erheiternde Kunststücke lehren. Unangenehm ist, daß ihre Augen beständig thränenseucht sind, und ihnen von einem Winkel aus diese Thränen ohne Unterlaß über die Wangen herablausen.

Während wir die letterwähnten Raffen die Zwerge der Bruppe nennen tonnen, muffen wir den Reufundlander (Canis familiaris terrae novae) als ben Riefen unter ben Scidenhunden ansehen. Das gewaltige, prächtige Thier foll ein doppelter Baftard des großen Pudels mit dem frangofischen Fleischerhunde fein und in Reufundland feine Raffe bis zur Stunde in ihrer ursprünglichen Reinheit erhalten haben. Es ift febr ungewiß, um welche Zeit fich diese Raffe in Reufundland gebilbet und wer hierzu Beranlaffung junächft geboten hat. Man weiß gewiß, daß die Engländer bei ihrer ersten Niederlaffung in Reufundland im Jahre 1622 diese hunde noch nicht vorfanden, und nimmt deswegen mit großer Bahrscheinlichkeit an, daß die Stammeltern, jedenfalls vortreffliche und ausgezeichnete Hunde, nach der Ansiedlung gebracht worden find. "Der Reufundländerhund", fagt Figinger, "trägt wie alle Baftarbe die Kennzeichen feiner elterlichen Abstammung unverkennbar an fich. Er vereinigt mit ber Gestalt, Große und Starte bes frangöfischen Fleischerhundes, welcher selbst ein Bastard bes großen Windhundes und Jagdhundes ift, jum Theil die Behaarung und Gestalt der Ohren, welche zu den klimatischen Abanderungen des großen Seibenhundes gehört. Es ift ein gewaltiges, ftartes und fraftiges Thier mit breitem, langem Ropfe, etwas verbickter Schnauze, mittelgroßen, hängenden, zottig behaarten Ohren, starker Bruft, träftigem Halfe, mit ziemlich hohen, ftarken Beinen, mit bichter, langer, zottiger, trauslicher, weicher, fast seidenartiger Behaarung, mit ziemlich langem, zottigem Schwanze und mit stark ausgebildeten Schwimmhäuten zwischen ben Beben. Seine Farbung ift febr verschiedenartig. Biele find schwarz mit einem lebhaften, rostgelben Fleden über jedem Auge und rostgelben Fleden an der Rehle und an den Fußgelenken. Etwas weniger häufig ist er schwarz und weiß, oder braun und weiß gefleckt, ober einförmig schwarzbraun und weiß."

Mit Recht gilt der Neufundländer für eine der schönsten Rassen und wird sehr gesucht; denn auch seine Eigenschaften stehen mit seiner äußeren Schönheit im Einklange und verkünden den guten Stamm, von welchem er herrührt. Seinem Herrn ist er im höchsten Grade treu und anhänglich, dabei verständig und außerordentlich gelehrig. Selbstverständlich muß man darauf sehen, seine natürlichen Begabungen bei der Abrichtung auszubilden, um das Thier zu dem in seiner Art vollstommensten zu machen. Der Reufundländer ist der beste aller Wasserhunde; das Wasser scheint sein eigentlich heimisches Element zu sein. Er schwimmt leidenschaftlich gern und mit der größten

Caichtinfeit toucht mie ein Geathier und fonn flundenfang im Mieffer quabaften (Finnaf fank men einen hiefer Sunde in einer meiten Meereshucht Meilen nom Lande entfernt und mußte mahl annehmen bas er niele Stunden lang im Meere berumgeschmammen mar. Dem Reufundlander ift es nollfammen afeichaultig in melder Meile er ichminnen mußt benn er geht ehenfagut gegen ben Strom ober Mellenichten als mit beiben. Ohne irgendmelche parausagegangene Abrichtung halt er unermüblich jeben Glegenstand aus bem Maffer, felbit bei ber ftrenaften Ralte, und bringt ibn feinem Germ. Der Allenich fann ihm überhaunt nicht mehr Revanuen bereiten, als menn er ihm Gelegenheit eint



Sich wiel im Malier quinchalten Geht man mit ihm ins Moller fo erhaht man fein Reranigen noch bebeutenb. Der Sund icheint außer fich por Freude zu fein, baf auch ber Menich gleich ibm mit bem Baffer pertraut ift, und bemubt fich nach Rraften, Diefe Freude an ben Lag zu legen, Er ichmimmt bald bor feinem herrn, bald hinter ibm ber, taucht unter ibm meg, thut, ale wolle er ibn ein Studeben tragen ober fliften furg, fpielt formlich im Maffer, Und menn endlich ber herr ermubel fich nach bem Ufer wendet, bemüht fich ber Sund, ihn noch zum neuen Wettichwimmen aufzuforbern.

Dieje außerorbentliche Befahigung bes Reufunblanbere fur bas Baffer macht ibn gu einem febr nutlichen Thiere an allen Seefuften. Man fennt Sunberte von Beifpielen, baf burch ben Duth und Die Rraft bes portrefflichen Geichopfes ertrinfende Menichen gerettet worben find. Biele Schiffer haben ihn ftete bei fich, weil er bortommenben Galle bie gange Mannichaft au retten im Stande ift. Bei Schiffbruchen ift er oft mit einem Geile im Maule ans Land gefchwommen und hat fo bie Rettung ber Mannichaft vermittelt, ober aber er ift vom Lande aus in die Gee gegangen und hat einen der Schiffbruchigen nach bem anderen berüberbugfirt. In Ortichaften, welche in ber Rähe tiefer Gewässer liegen, macht er sich als unübertrefslicher Kinderwärter sehr verdient. Man barf dreist das kleinste Kind seiner Wachsamkeit und Treue andertrauen, weil man sicher ist, daß dem Kinde, solange der Hund sich bei ihm besindet, nicht das geringste zu Leide geschieht. Die Beispiele, in denen er sich bei diesen Geschäften bewährt hat, sind nicht zu zählen. Sobald er einen Menschen im Wasser in Gesahr sieht, stürzt er sich augenblicklich in das ihm befreundete Element, eilt zu jenem hin, schiebt ihm die Schnauze unter die Achsel und hebt ihn mit derselben über den Wasserspiegel empor. Auch halberfrorene Leute hat er mehrmals vor dem sicheren Tode bewahrt, indem er ganz nach Weise der Bernhardinerhunde handelte. Das Land wittert er von Schissen aus in großer Entsernung, zuweilen auf mehr als zehn englische Meilen, und gibt dies durch Bellen zu erkennen. Zu diesen vortresslichen Eigenschaften kommt noch seine große Gutmüthigseit und Sanstheit, sowie die unauslöschliche Dankbarkeit sür empfangene Wohlthaten; — ebenso bewahrt er freilich auch erlittene Unvill und Strase in seinem Gedächtnisse auf und wird Leuten, welche ihn mit Absicht quälen, manchmal gesährlich.

In Reufundland wird das edle Thier sehr schlecht behandelt. Man spannt ihn vor einen kleinen Wagen oder Schlitten, läßt ihn Holz schleppen und beladet seinen breiten Rücken mit Esels=bürden, nährt ihn auch nur mit dem erbärmlichsten Futter, welches es geben kann, mit alten, halbversfaulten oder verdorbenen Fischen und dergleichen. Viele der schönen Thiere gehen unter der elenden Behandlung zu Grunde, und andere lassen sich, wenn sie einmal von ihren Tyrannen sich befreien können, mancherlei Vergehen zu Schulden kommen, indem sie die Herden überfallen und sonstwie Schaden anrichten. Außer zu jenen Arbeiten benutzt man sie in Reusundland auch noch zur Verstreibung des amerikanischen Wolfes, und zwar mit dem besten Ersolge, weil das starke Thier jenen seigen und erbärmlichen Räuber mit leichter Mühe bewältigt und gewöhnlich im Kampse kobtbeißt.

Gegen andere Hunde benimmt er sich mit sehr großer Würde und läßt sich erstaunlich viel gefallen; doch spielt er den kleinen Klässern, wenn es ihm zu bunt wird, manchmal einen schlimmen Streich. So erzählt man, daß ein Neusundländer einen kleinen Hund, der ihn beständig ärgerte, plötlich beim Kragen saßte, mit ihm ins Weer sprang und ihn wohl eine halbe Meile weit hinaussichleppte, ihn dann aber in das Wasser warf und es ihm überließ, sich mit Mühe und Noth selbst wieder an das Land zu haspeln. Noch schlimmer erging es einem kampslustigen Bulldoggen, welcher den Reusundländer eines Schissers ohne Ursache angriss und sich in dessen Kehle verdiß. Bergebens versuchte der Große, das wüthende Bieh abzuschütteln. Da kam er auf einen guten Gedanken. Er lief mit ihm nach dem Theerkessel, dessen Inhalt gerade lustig brodelte, und tauchte den Bulldoggen gelind mit den Hinterbeinen dahinein. Daß dieser augenblicklich losließ, kann man sich denken, und schwerlich hat er jemals wieder einen Reufundländer angegrissen, nachdem ihn der erste, an dem er seinen Uedermuth versuchen wollte, für sein Leden gezeichnet hatte.

Mit bem Reufundländer hat der Bernhardinerhund (Canis samiliaris extrarius St. Bernardi) Aehnlichteit. "Die Bernhardiner Doggen", sagt Tschudi, "find große, langhaarige, äußerst starte Thiere, mit turzer, breiter Schnauze und langem Behang, von vorzüglichem Scharsssinn und außerordentlicher Trene. Sie haben sich durch vier Geschlechter rein sortgepflanzt, sind aber jeht nicht mehr rein vorhanden, nachdem sie bei ihrem treuen Dienste durch Lawinen umgekommen sind. Eine nahverwandte Rasse wird nachgezogen und ein junges Thier zu sechs bis zehn Louisd'or verkauft. Die Heimat dieser eblen Thiere ist das Hospiz des St. Bernhard, 7880 Fuß über dem Meere, jener traurige Gebirgssattel, wo in der nächsten Rähe ein acht- die neunmonatlicher Winter herrscht, indem das Thermometer sogar die — 27° R. steht, während in den heißesten Sommermonaten und im ganzen Jahre kaum zehn ganz helle Tage ohne Sturm und Schneegestöder oder Rebel kommen, wo, um es kurz zu sagen, die jährliche Mittelwärme niedriger steht als am europäischen Kordap. Dort sallen bloß im Sommer große Schneeslocken, im Winter dagegen trockene, sleine, zerreibliche Eiskrystalle, die so sein sind, daß der Wind sie durch

jede Thür= und Fenstersuge zu treiben vermag. Diese häuft ber Wind oft, besonders in der Rahe bes Hospizes zu 30 bis 40 Fuß hohen, loderen Schneewänden an, welche alle Pfade und Schlünde bededen und beim geringsten Anstoße in die Tiefe stürzen.

"Die Reise über diesen alten Gebirgspaß ift nur im Sommer bei ganz klarem Wetter gefahrlos, bei fturmischem Wetter dagegen und im Winter, wo die vielen Spalten und Klufte vom Schnee verdeckt sind, dem fremden Wanderer ebenso muh- als gefahrvoll. Alljährlich fordert der Berg eine fleine Angahl von Opfern. Balb fällt ber Pilger in eine Spalte, balb begrabt ihn ein Lawinenbruch, bald umhüllt ihn der Nebel, daß er den Pfad verliert und in der Wildnis vor hunger und Ermüdung umkommt, balb überrascht ihn ber Schlaf, aus dem er nicht wieder erwacht. Ohne die echt chriftliche und aufopfernde Thätigkeit der edlen Monche ware der Bernhardspaß nur wenige Wochen ober Monate des Jahres gangbar. Seit dem achten Jahrhundert widmen fie fich ber frommen Bflege und Errettung der Reisenden. Die Bewirtung der letteren geschieht unentgeltlich. Tefte, fteinerne Gebäude, in denen das Teuer des Berdes nie erloscht, konnen im Nothsalle ein paar hundert Menschen beherbergen. Das Eigenthumlichste ift aber der ftets gehandhabte Sicherheitsdienft, ben die weltberühmten hunde wefentlich unterstüten. Jeden Tag geben zwei Knechte bes Rlofters über die gefährlichsten Stellen des Passes: einer von der tiefsten Sennerei des Klofters hinauf in das Hofpig, der andere hinunter. Bei Unwetter oder Lawinenbrüchen wird die Bahl verdreifacht und eine Angahl von Geiftlichen schließen sich ben "Suchern" an, welche von den hunden begleitet werben und mit Schaufeln, Stangen, Bahren und Erquidungen versehen find. Jede verdächtige Spur wird unaufhörlich verfolgt, stets ertonen die Signale; die hunde werden genau voobachtet. Diese sind sehr sein auf die menschliche Fährte breffirt und durchstreisen freiwillig oft tagelang alle Schluchten und Wege des Gebirges. Finden fie einen Erstarrten, so laufen fie anf bem fürzeften Wege nach bem Alofter gurud, bellen heftig und führen bie ftets bereiten Donche dem Unglüdlichen zu. Treffen fie auf eine Lawine, so untersuchen fie, ob fie nicht die Spur eines Menschen entbeden, und wenn ihre feine Witterung ihnen davon Gewißheit gibt, machen fie fich jojort daran, ben Berschütteten freizuscharren, wobei ihnen die starten Klauen und die große Körperfraft wohl zu ftatten tommen. Gewöhnlich führen fie am Salfe ein Abrochen mit Stärfungsmitteln oder ein Fläschchen mit Wein, oft auf dem Rücken wollene Decken mit sich. Die Anzahl der durch diese klugen hunde Geretteten ift sehr groß und in den Geschichtsbüchern des hospizes gewissenhaft verzeichnet. Der berühmteste Sund der Raffe war Barry, das unermublich thätige Thier, welches in seinem Leben mehr als vierzig Menschen bas Leben rettete."

Diesen hund hat ein Dichter verherrlicht, und Tschudi führt bas Gedicht in seinem Werke auch an; ich aber weiß ein noch befferes Gedicht, wenn es gleich nicht in gebundener Rede geschrieben wurde: die Beschreibung, welche Scheitlin von Barry gibt. "Der allervortrefflichste Hund, den wir kennen", fagt er, "war nicht derjenige, welcher die Wachmannschaft der Akropolis in Rorinth aufgewedt, nicht berjenige, der als Bezerillo Hunderte ber nachten Amerikaner zerriffen, nicht ber hund bes Benters, ber auf ben Befehl seines herrn einen angstlichen Reisenden jum Schute durch den langen, finsteren Wald begleitete, nicht Drydens "Drache", der, sobald sein Gerr ihm winkte, auf vier Banditen stürzte, etliche erwürgte, und so seinem Herrn bas Leben rettete, nicht derjenige, der zu hause anzeigte, des Müllers Kind sei in den Bach gefallen, noch der hund in Warschau, der von der Brücke in den Strom hinabsprang und ein kleines Mädchen dem Tode in den Wellen entriß, nicht Aubry's, der wüthend den Mörder seines herrn anpacte und im Rampfe vor dem König zerriffen hätte, nicht Benvenuto Cellini's, ber die Goldschmiede, als man Juwelen ftehlen wollte, fogleich aufweckte: sondern Barry, der Heilige auf dem St. Bemhard! Ja Barry, bu höchster der hunde, bu höchstes der Thiere! Du warst ein großer, sinnvoller Menschenhund mit einer warmen Seele für Unglückliche. Du haft mehr als vierzig Menschen bas Leben gerettet. Du zogst mit deinem Körblein und Brod und einem Fläschlein füßer, flärkender Erquidung am halfe aus dem Aloster, in Schneegestober und Thauwetter Tag für Tag, 311

baran, daß sie dich, da du alt und schwach geworden und der Welt nicht mehr dienen konntest, ernährte, bis du starbst. Wer deinen Körper wohl ausgestopst nun in Bern sieht, ziehe den Hut ab und kause dein Bild daselbst und hänge es in Rahmen und Glas an die Wände seines Zimmers, und kause dazu auch das Bild des zarten Anaben auf beinem Rücken, wie du mit ihm vor der Klosterpsorte stehst und klingelst, und zeige es den Kindern und Schülern und sage: gehe hin und thue desgleichen, wie dieser barmherzige Samariter that, und werse dafür von den Wänden die Bilder von Robespierre, Marat, Hanidel, Abellino und andere Mörder- und Raubbildnisse zum Fenster hinaus, auf daß das junge Gemüth von Hunden lerne, was es beim Menschen verlernte."

Auch auf dem Gotthard, dem Simplon, der Grimsel, Furka und allen anderen Hospizen werden, nach Tschudi, vorzügliche Hunde gehalten, welche eine äußerst seine Witterung des Menschen besitzen, öfters Neufundländer oder Bastarde von jolchen. Die Hospizhewohner versichern überall, daß diese Thiere besonders im Winter das Nahen eines Wetters schon auf eine Stunde vernehmen und durch unruhiges Umhergehen untrüglich anzeigten. So hoch berühmt aber wie Barry ist kein anderer Hund von ihnen allen geworden. Gegenwärtig sollen die Vernhardinerhunde vollsständig ausgestorben und durch andere ersetzt worden sein, welche mehr den Doggen als den Reussundländerhunden ähneln. Soweit die mir zugänglichen Mittheilungen erkennen lassen, stehen sie hinsichtlich ihrer Leistungen nicht hinter ihren Vorgängern zurück.

Unsere Abbildung stellt nicht ben eigentlichen St. Bernhardshund, sondern denjenigen vor, welcher in Deutschland Bernhardiner genannt zu werden pflegt.

Ein Seidenhund ist auch der allbekannte Pudel (Canis samiliaris genuinus). Ihn zu beschreiben erscheint unnöthig, da er so ausgezeichnet ist, daß Jedermann ihn kennt. Der gedrungene Körperbau mit den langen, wolligen, zottigen Haaren, welche hier und da förmliche Loden bilden und den ganzen Hund dicht einhüllen, die langen und breiten Ohren kennzeichnen ihn vor seinen übrigen Berwandten. Ein schöner Pudel muß ganz weiß oder ganz schwarz sein, oder darf höchstens bei ganz schwarzer Farbe einen weißen Stirn- oder Brustsleden haben.

Der Pudel bekundet durch seine Liebe für das Wasser seine Verwandtschaft mit den übrigen Seidenhunden. Er schwimmt gut und gern und kann wohl auch zur Jagd abgerichtet werden. Weit mehr eignet er sich zum Gesellschafter des Menschen, und als solcher leistet er das größte, was überhaupt ein Thier zu leisten vermag. Um ihn zu kennzeichnen, borge ich mir die Worte Scheit-lins, eines seiner wärmsten Verehrer.

"Der Pubel ist unter allen Hunden am besten gebaut. Er hat die schönste Kopfform, den wohlgebildetsten Leib, die schönste Gestalt, eine volle, breite Brust, wohlgebaute Beine, ist nicht hoch und nicht niedrig, nicht lang und nicht kurz und stellt sich am würdigsten dar. Schon körperlich ist er zu allen Künsten vorzugsweise geeignet. Tanzen kann er von sethst lernen; denn seine halbmenschliche Natur treibt ihn, sich an seinem Herrn aufzurichten, auf zwei Beine zu stellen und aufrecht zu gehen. Bald genug merkt er, daß er es könne, und er thut es sehr oft von selbst, wenn er will.

"Sein Geschmacksinn ist sein; er unterscheibet zwischen Speisen sehr genau; er ist ein Ledermaul. Sein Geruchsinn ist berühmt. Er kennt die Kinder seines Herrn durch ihn und sindet mit Hülse derselben seine verlorene Spur. Gibt man ihm von einem verlorenen Kinde einen Schuh oder sonst etwas zu riechen, so kann er durch die Festhaltung des Eindrucks dieses Geruchs das verlorene Kind von selbst sinden. Kaum jemals täuscht er sich: ihm ist der Geruch als Erkennungsvermögen angewiesen. Er sühlt auch sein. Für körperliche Schmerzen ist er sehr empfindlich; er ist wehleidig. Sein Gehör ist vortresslich. Von weitem kennt er die Stimme, unterscheidet sie auch dem Sinne nach, kennt den Unterschied der Gloden und Klingeln, kennt die Art und Weise und den Ton des Schrittes seiner Hausgenossen. Aber sein Gesicht ist zurückgeblieben: er sieht nicht gut, er kennt seinen Herrn durch das Gesicht nur, wenn er ziemlich nahe ist.



"Zwei Dinge kommen noch dazu: des Pudels Nachahmungssucht und sein Ehrgefühl, d. h. seine Eitelkeit. Immer schaut er seinen Herrn an, immer schaut er, was er thut, immer will er ihm zu Diensten stehen. Er ist der rechte Augendiener; er denkt, wie ein Kind vom Bater, was dieser thut, sei recht, er müsse oder dürse es ebensalls thun. Nimmt der Herr eine Regeltugel, so nimmt er zwischen seine Psoten auch eine, will sie andeißen und plagt sich, wenn es ihm nicht gelingen will. Sucht jener Steine behufs wissenschaftlicher Behandlung, so sucht auch der Pudel Steine. Gräbt der Herr irgendwo, so fängt auch der Pudel mit den Psoten zu graben an. Sist jener im Fenster, so springt auch dieser auf die Bank neben ihn, legt beide Tahen auss Gesimse und guckt ebenfalls in die schöne Aussicht hinaus. Er will auch einen Stock oder Korb tragen, weil er den Herrn oder die Köchin einen tragen sieht. Er trägt ihn sorgfältig, stellt ihn vor die Leute hin, geht von einer Person zur anderen, um zu zeigen, wie geschickt er sei, und wedelt mit dem Schwanze selbstzgesällig. Während des Tragens bekümmert er sich gar nicht um andere Hunde; er scheint sie als Taugenichtse zu verachten, sie aber scheinen ihn zu achten.

"Der Pubel ist der geachtetste (aber nicht der gefürchtetste) und auch beliedteste Hund, weil er der gutmüthigste ist. Kindern ist er ganz besonders lieb, weil er auf jede Weise sich neden und auf sich reiten, sich zupsen und zerren läßt, ohne zu knurren, zu beißen und ungeduldig zu werden. So gefräßig er ist, so kann man ihm doch das Fressen oft aus seinem Rachen wieder hervorholen, was sehr wenige Hunde zulassen. Den, welcher ihn einmal geschoren, kennt er für sein ganzes Leben und schaut ihn darum an, wo er ihn trisst. Kommt er nach Jahressrift wieder ins Haus, um ihn zu scheren, so rennt er augenblicklich weg und verdirgt sich: er will nicht geschoren sein. Aber seinen Mann kennend, läßt er sich willig aus dem Winkel und Dunkel hervorziehen und fügt sich ohne Widerspruch in die Rothwendigkeit. Wird er von einem tollen Hunde gebissen und kommt der Henker ihn zu holen, so weiß er augenblicklich, was ihm droht. Er verdirgt sich, sein Auge wird sogleich trübe und erschrocken, doch wehrt er sich nicht. Den Todesstich oder Schlag empfängt er, wie die Pferde, mit ruhigem Herzen. Wird er krank und einem Arzte übergeben, so unterzieht er sich der Kur sehr gutwillig, und wie der Orang merkt er sichnell, was ihm dienlich sein Thier erkennt so schler sür ihn sei. Kein Thier erkennt so schler sür ihn sei.

"Sehr artig ift zu sehen, wie er seinen Herrn sucht. Er läuft mit gesenttem Kopse die Straße lang, steht still, besinnt sich, kehrt wieder um, bleibt an der anderen Ede der Straße wieder still stehen, denkt mehr, als er schaut, beschreibt Diagonalen, um schneller irgendwo zu sein zc. Artig zu sehen ist auch, wenn er ausgehen will und nicht soll, seinen Herrn überlisten will, wie er ihn zu überschleichen sucht, thut, als wenn er nicht sort wolle, wenn man ihn nicht anschaut, plöslich den Reisaus nimmt oder mit süchssischer, überhündischer List an der Wand ein Bein aushebt, als ob er pissen müsse, damit man ihn hinausjage, und wenn man ihn hinausjagt, augenblicklich, ohne zu pissen, zum Schlachthause oder zu einer von seinen Buhlen läuft, wenn man ihm aber nicht glaubt, endlich alle Hoffnung entwischen zu können ausgibt, mit vollkommener Entsagung sich unter den Tisch legt und das Pissen läßt und vergißt. Er hat vollkommen wie ein Mensch gelogen.

"Es darf uns nicht Wunder nehmen, wenn viele Beobachter dem Pudel menschliche Berstandsgeschicklichkeit zuschreiben. Und wirklich ist kein Mensch in Beobachtungsumständen geschickter,
keiner äußert seine Ungeduld, wenn man ihn nicht berücksichtigt, besser als der Pudel. Er prüst
vorher sorgfältig, ehe er entscheidet, und er will sich nicht täuschen lassen und auch nicht ausgelacht werden.

"Mit Prügeln kann man den Pudel nichts lehren; er ift nur ängstlich, verwirrt, thut immer weniger, ganz wie ein Kind, welches weinend lernen muß. Doch listig thut er auch bisweilen ganz dumm. Mit gutem kann man ihm sogar an widriges gewöhnen und Dinge essen oder trinken lehren, welche er sonst verschmäht. Manche Pudel werden und sind so recht eigentliche Kassesfraubasen und ziehen dieses Getränt unbedingt jedem anderen vor. "Sonderbar ist es, daß der Pudel, je gutmüthiger und verständiger, um so weniger ein guter Hauswächter ist, desto minder auf den Menschen abgerichtet werden kann. Er liebt und schätzt alle Menschen; will man ihn gegen einen Menschen reizen, so schaut er nur seinen Herrn und dessen Gegner an, als ob er denke, es könne seinem Herrn nicht möglich sein, ihn auf einen seinesgleichen zu hehen. Man könnte seinen Herrn morden, ohne daß er sich für ihn wehrte. Gegen seinen Herrn ist er stets unterwürfig im höchsten Grade, er sürchtet nicht nur die Schläge, sondern schon den Unwillen, das Wort, den drohend verweisenden Finger.

"Pferde und Hunde scheinen unter allen Thieren am ersten erschreckt werden zu können, der Pudel kann sogar erstaunen, d. h. es kann seine Beurtheilungskraft plötzlich stillgestellt werden. Ein Pudel versolgte einen Raben auf einer Wiese. Der Rabe stellt sich gegen ihn, auf einmal ruft er den Hund an: "Spitzbube, Spitzbube!" — erschrocken sährt der Hund zurück, sein Verstand stand ihm still: ein Thier, ein Vogel und — eine Menschenstimme!

"Der Pudel ist nie gern allein; immer sucht er Menschen auf. Die ersten sind ihm die besten Er gibt sich nicht gern mit Hunden anderer Art ab, und will er spielen, so thut er es mit Pudeln, wenigstens vorzugsweise. Mit solchen erfreut er sich dann sehr. Andere Hunde scheint er zu hassen ober sie ihn, wahrscheinlich, weil sie ihn als einen besonderen Menschenfreund und vorgezogenen ober als den höchstbegabten unter den Hunden ansehen und ihn darum nicht leiden mögen.

"Der Pudel liebt die Freiheit ungemein. Er kommt und geht wieder. An der Kette ist kein Hund gern, am allerwenigsten der Pudel, er versteht, sich davon auf alle Weise loszumachen, und erprobt darin seine Künste, Stricke zu zerreißen und zu zerbeißen. Aus Schleisen zieht er den Kops; er kann gerade so wie ein Mensch jauchzen, wenn er entkettet wird, und vor Freude ganz unsinnig thun."

Bon seinen Erfindungsgaben, um sich frei zu machen, erzählt Giebel eine anmuthige Geschichte. "In einer der Hundesteuer unterworsenen, großen Stadt sing der Abbecker, wie üblich, alle markenlosen Hunde ein und steckte Groß und Klein, Alt und Jung, Schön und Häßlich in einen weiten Schuppen, wo sie ihr unverschuldetes Unglück in dem lautesten Jammergeheul beklagten. Der verständige Pudel allein saß ruhig, in sein Schicksal ergeben, im Winkel des Gesängnisses und sah bald, auf welche Weise die Thüre geöffnet wurde. Der Weg zur Freiheit war ihm damit gezeigt. Er ging flugs an die Thür, zog mit der Pfote den Drücker nieder, öffnete die Thür, und auf seinen Wink solgenen Schar der Gesangenen. Im Sturmschritte und lärmend eilte sie, im Thore die Wache unter das Gewehr rusend, in die Stadt hinein, und jeder kehrte zu seinem Herrn vergnügt zurück."

Doch was ließe sich nicht über den Pudel noch alles fagen! Man könnte über ihn allein ein ganzes Buch schreiben!

Wenden wir unsere Ausmerksamkeit einer anderen, sehr merkwürdigen Gruppe zu, den Pintschern (Canis samiliaris Gryphus) nämlich. Mehrere Natursorscher zählen sie noch zu der vorigen Abtheilung, und in der That haben wenigstens einige wegen ihres Haarleides und der Bildung der Schnauze, der Ohren und des Schwanzes, wegen ihrer Gutmüthigkeit und Treue, ihrer Munterseit und Spiellust vieles mit dem Pudel gemein; der Bau des Schädels und des Gerippes weicht jedoch entschieden ab und läßt sie als eigenthümliche Hunde erscheinen. Man unterscheidet hauptsächlich die glatthaarigen und stachelhaarigen oder die Ratten= und Affenpintscher. Erstere ähneln in ihrem Gesammtbau dem Dachshunde, unterscheiden sich von ihm aber durch die höheren und geraden Beine und die ganz aufrechtstehenden oder nur mit der Spihe überhängenden Ohren. Die meisten sind dunkelsarbig; gesteckte kommen schon seltener vor. Ihr Körper ist ziemlich schlank, der Kopf stark, die Schnauze lang und gerade abgestumpst, der Schwanz, welcher nach rückwärts oder vorwärts gekrümmt getragen wird, glatt, die Beine sind mittelhoch und gerade. In

ber Jugend schneibet man den Pintschern gewöhnlich den Schwanz und die Ohren ab und verhäßlicht hierdurch die Thiere in unverantwortlicher Weise.

Alle Pintscher sind äußerst kluge, höchst muntere und über alle Maßen jagdbegierige Hunde. Sie sangen mit der größten Liebhaberei Ratten, Mäuse, auswühlende Maulwürse, und sind geradezu unermüblich in der Berfolgung dieser Thiere. Als Hausgenosse des Menschen können sie nicht immer empsohlen werden, weil sie wegen ihrer steten Unruhe ihrem Herrn oft mehr Berdruß als Freude machen; dagegen eignen sie sich vortresslich für Leute, welche reiten oder mit schnellen Pserden sahren: denn am allerliedsten begleitet der Pintscher seinen Herrn, wenn er tüchtig rennen und lausen muß. Doch selbst bei den schnellsten Ritten macht er sich noch immer Zeit, jedes Mauscloch zu untersuchen und jeden Maulwurf im Auswersen seiner Hausen, macht er sich vorsichtig unt erse, spähelt, naht er sich vorsichtig und leise, steht eine Zeitlang undeweglich, thut plöhlich einen Sprung, schlägt mit den Vorderssüßen in die Erde und hat im nächsten Augenblicke das unterirdisch lebende Geschöpf im Maule. Genau auf dieselbe Weise jagt er Maulwürse, und zwar mit solchem Eiser, daß er bei einem längeren Spaziergange, wie Lenz sagt, regelmäßig vier dis fünf und zuweilen vierzehn und mehr Stücke fängt. Die Maulwürse frißt er nicht, sondern begräbt sie; von den Mäusen dagegen frißt er soviel, dis er volltommen gesättigt ist, die übrigen wirst er weg.

Die Fähigkeit im Fangen von Ratten hat natürlich die Aufmerksamkeit der Engländer besonders auf ihn gezogen, und so find fie frühzeitig barauf verfallen, große Rattenjagden abzuhalten und babei ihre Hunde in Thatigkeit zu setzen. Damit die Sache doch auch nach etwas Klang hat, werden dabei außerordentlich hohe Wetten gemacht, und das Bergnügen bekommt hierdurch das Gepräge des Glücipiels. Dan freuzt den Pintscher noch mit dem fleinen Bulldoggen und erhält bann ben wahren Rattenpintscher, welcher unter bem englischen Ramen "Bullterrier" oder Bullboggpintscher bekannt geworden ift. Diefer leistet allerdings unglaubliches im Fangen und Todtbeißen der Ratten; benn seine Ausdauer und Geschicklichkeit ist wirklich bewunderungswürdig. Gewiffe Leute der City Londons übernehmen es, für die vornehmen jungen Richtsthuer die nothige Anzahl von Ratten herbeizuschaffen. Mit diesen Thieren begibt man sich in eine alte Niederlage, in einen Keller ober andere berartige Orte, stellt sich ringsum an den Wänden auf, um dem Wilde und seinen Berfolgern größtmöglichen Spielraum zu gewähren, und läßt nun die Ratten zu Dugenben, oft zu hunderten auf einmal laufen. Gine bestimmte Anzahl von hunden, gewöhnlich aber boch nur zwei, werben hierauf ausgesett. In einigen verrufenen Stadtvierteln Londons gibt es förmliche Rampfbuhnen für biefe Ratten: Sandplage, ringsum mit Planken umbegt, hinter benen die Buschauer fich aufftellen. Der Besiger derfelben gehört regelmäßig den unterften Boltsschichten an und empfängt von den Zuschauern außer einem gewiffen Eintrittsgeld auch noch eine Summe für jeden Rattenkopf. Sobald sich eine Anzahl von Zuschauern gesammelt hat, bringt er seine Rattenkäfige herbei und läßt die Thiere laufen. Es gibt zunächst ein unerhörtes Durcheinander; die ungludseligen Ratten durchstöbern den ganzen Raum des Sandplages, in der hoffnung einen Ausweg zu finden, rennen schrederfüllt an einander und geberden sich, als empfänden sie eine Borahnung ihres gräßlichen Endes. Sobald fie fich einigermaßen beruhigt haben, bringt der Borsteher der Arena die Pintscher herbei und läßt sie laufen. Und nun beginnt ein Schlachten und Morden ohne Gleichen. Wood berichtet, daß er einen diefer Bulldoggpintscher gefannt habe, welcher unter dem Namen Tiny wahrhaft berühmt geworden ift. Derfelbe wog bloß 51/2 Pfund, und gleichwohl war er der allerärgste Feind der Ratten, den man sich denken konnte. In einem Beitraume von 28 Minuten 5 Sekunden - mit folder Gewiffenhaftigkeit beobachteten bie Buschauer bas großartige Schauspiel! — hatte er fünfzig Ratten erbissen, und man berechnet, daß bieses ausgezeichnete Thier während seines Lebens über fünfzigtausend Ratten erlegt habe, eine Menge, welche, wie mein Berichterstatter hinzufügt, anderthalb Tonnen an Gewicht gehabt haben mag. Er konnte nicht zurückgescheucht werden, weder durch die Anzahl, noch durch die Größe seines Wildes,

und freute sich am meisten, wenn er recht starten Ratten zu Leibe konnte. Seine Jagd betrieb er in einer sehr regelrechten und klugen Weise. Zuerst suchte er sich die stärksten und kräftigsten Ratten aus, um so die schwierigste Arbeit zu verrichten, während seine Kräfte noch frisch waren; dann wurde es ihm leicht, die übrigen zu vertilgen, selbst wenn er schon etwas angegrissen von seiner Arbeit war. In seinen jungen Jahren rannte er mit solch außerordentlicher Behendigkeit auf dem Sandplatze herum, daß es hieß, man könne den Schwanz von seinem Kopse nicht unterscheiden; in seinen alten Tagen saß er jeden Abend an günstigen Stellen, wie eine Kahe, lauernd an den Rattenlöchern und haßte an ihnen mit großer Sorgsalt auf. Selten blieb seine Jagd erfolglos. Die Jagdbegierde auf sein Wild wurde der Grund zu seinem Tode. Er war in einem Zimmer eingesperrt und hörte in einem anderen Raume eine Ratte nagen, welche er nicht bekommen konnte. Dies versehte ihn in solche große Aufregung, daß er schließlich ein hihiges Fieder davon trug und daran zu Grunde ging.

Dieser Hund gehörte einem Reichen und hatte es beshalb verhältnismäßig gut, während es ben gewöhnlichen Schaustellerhunden oft, nachdem sie ihre Pflicht und Schuldigkeit im vollsten Maße gethan haben, ebenso zu ergehen pflegt, wie es den Ratten durch sie erging. Die biederen Engländer sind nämlich noch nicht zufrieden, die Mörderei unter den Ratten mit angesehen zu haben, sondern verlangen noch mehr und kausen am Ende des Schauspiels regelmäßig dem Besitzer seinen Hund ab, verschaffen sich einen größeren Bulldoggen und lassen durch diesen nunmehr den kleinen Hund zerreißen. Daß an solcher Barbarei nicht gewöhnliche Leute, nicht bloß die niederen Bolkseklassen, sondern zumeist die Vornehmen und Hochstehenden besonderen Gefallen sinden, versteht sich von selbst; denn gerade sie pflegen der Barbarei und Unmenschlichkeit nach besten Krästen Vorsschub zu leisten.

Die geistigen Fähigteiten aller Pintscher sind sehr beachtenswerth. Sie zeigen einen hohen Berstand, viel Selbstüberlegung und Geschicklichkeit, sich in alle Lagen möglichst gut zu sinden. Man kennt Beispiele, daß solche Hunde den Werth des Geldes zu würdigen und sich daher Münzen zu verschaffen wußten, um dafür Eswaaren zu kausen. Ein Hund mit Ramen Peter stahl kleine Geldmünzen, wo er sie nur sinden konnte, und lief damit zum Bäcker hin, um sich dort Gebäck zu kausen. Alls ihm einmal der Bäcker, dessen eispiger Kunde er war, einen angedrannten Zwiedack hinlegte, verließ er ihn im Augenblick und besuchte sortan einen auf der anderen Seite der Straße, welcher seinen neuen Kunden nach Berdienst ehrte.

Der Muth der Pintscher ist wirklich großartig, und zumal der Bulldoggvintscher beweist sich hierin ganz als echter Abkömmling des Bulldoggen. And erson erzählt in seinem Werke über den See Agami einige sehr anziehende Thatsachen. Einer dieser Hunde, Ramens Benus, wagte sich sogar an ein verwundetes Nashorn, welches fliehen wollte, und verdiß sich so geschickt in dessen Oberlippe, daß der gewaltige Riese nicht im Stande war, den kleinen Klässer abzuschütteln, und so den Jägern zu einem zweiten Schusse, welcher tödtlich wurde, Gelegenheit geden mußte. In einer sehr jagdreichen Gegend, in welcher es namentlich viele Schakale gab, erlegte dieser kleine Hund einen seiner wilden und bedeutend stärkeren Bettern auf sehr listige Art. An demselben Orte, welchen er sich zum Baden und Trinken auserkoren hatte, streiste eines Tages ein Schakal vorbei und erdlickte den kleinen Hund. Dieser verkroch sich augenblicklich vor ihm und sah so klassich aus, daß dem Schakal der Gedanke kommen mochte, hier sei mit leichter Mühe eine Mahlzeit zu gewinnen. Er nahte sich also kühn seiner vermutheten Beute, mußte aber sehr bald einsehen, daß er es mit einem Wesen zu thun hatte, das ihm nicht nur gewachsen, sondern überlegen war. Denn kaum war er nahe genug, als Benus ihm mit einem geschickten Sahe an die Gurgel sprang und sich hier so sest

Sehr verschieden von dem gewöhnlichen Pintscher ist einer der sonderbarsten Hunde, was Gestalt und Aussehen anlangt: der Affenpintscher (Canis familiaris Gryphus hirsutus). Ihn macht



Affenpinticher, welche ebenfo hochbeinig find als die Rattenpinticher; bas ftruppige Gewand ber eigentlichen Affenpinticher baben lie jeboch ebenfalls.

Menn ich fagte, daß die Daßlichfeit siefen hand fein mache, meine ich natürlich blech die Selbes dem Selbes zu dem glich getradiet, um glie der Lamb ein im ere der beiten angeliehen werben. Gie ill ein mantres und unterhaltender Diere, dem Mentfehn um höchfen Groze paperhan, festmäckeits man Lichfelen gegen einen Ferende und beit von im Raumpel mit anderen dummen. Mud er eingen fich vorterfelltich gur Matteriagd umd mit blogar hier und da zur Anatumen. Mud er eingelich vorterfelltich gur Matteriagd umd mit blogar hier und da zur Anatumen. Auf er eingelich mit Große premethet.

Die leste Geuppe der Gunde, welche wir betrachten wollen, unfaßt biejenigen, welche bem Menichen am treueften bienen und am meiften von ihm gefnechtet werben, Die Saushunde.

Bu biefer Genppe gehort ber Unrenarnhund, ber Pommer, ber Gpig, ber ungarifdie Bolfohund, ber Sand ber Lappen, ber namtichattbaten, ber Safenindianer, ber

Estimosund ber Hund von der Baffinsbai, ebenso auch der Zigeunerhund, der chinesische, ber isländische, ber sibirische Hund und andere. Als allgemeine Kennzeichen gelten die solgenden: der Leib ist etwas gedrungen, ziemlich diet, nur gegen die Weichen ein wenig eingezogen, der Rücken leicht getrümmt, die Brust kaum vorstehend, der Hals ziemlich kurz und diet, der Kopf länglich, wenig erhoben, die Stirn schwach gewöldt, die Schnauze nicht sehr lang, nach vorn ziemlich start verschmälert und zugespisch; die Füße sind von mittlerer Höhe, diet und start, die vorderen vollkommen gerade; der Schwanz ist nicht sehr dünn, ost sogar buschig, ziemlich lang, reicht etwas unter das Fersengelent und wird entweder gerade nach rückvärts gestreckt oder nach links geringelt auswärtsgebogen getragen; die Ohren sind kurz, nicht sehr schmal, zugespisch und aufrechtstehend mit mittellangen Haaren besetz, die Lippen kurz und straff; an den Hinterpsoten ist keine Asterzehe vorhanden. Sine zottige, lange und grobe Behaarung, welche auf der Schnauze und der Vorderseite der Beine sich bedeutend verkürzt, ist noch Gemeingut aller hierhergehörigen Hunde. Die Färdung ist natürlich sehr verschieden, bei allen dunkleren aber besindet sich über dem Auge sederseits ein rundlicher, bräunlichgelber Fleden. Als mittlere Größe des Körpers gilt etwa eine Länge von 50, die Höhe am Widerrist beträgt 75, der Schwanz mißt etwa 30 Centim.

Der Haushund (Canis familiaris domesticus) wird als einer von den Hauptstammrassen aller Hunde angesehen und von einigen Natursorschern als ursprünglich in Frankreich heimisches Thier betrachtet. Er ist ein starker aber keineswegs besonders schwerer Gesell, in seinem Lause ziemlich rasch und ausdauernd, besitzt viel Berstand und zeichnet sich ebenso durch seinen Scharssinn und seine Alugheit wie durch seine Wachsamkeit, Anhänglichkeit, Treue oder seinen Muth und seine Tapferkeit aus. Alle diese Eigenschaften stempeln ihn ganz von selbst zu dem, was er ist. Man verwendet ihn mit dem größten Bortheile als Wächter des Hauses wie als Hüter und Lenker der Herben oder aber auch als Zugthier, und jede seiner Ausgaben weiß er zur größten Zufriedenheit seines Herrn zu lösen. Er ist derzenige Hund, welcher vielen Bölkerschaften geradezu unentbehrlich ist und die Leistungen der verschiedenartigsten Hausthiere in sich vereinigt. Einige Bölker halten ihn wie ein Kind, andere mishandeln ihn auf die schnödeste Weise, und gleichwohl bleibt sich seine Treue und sein Diensteiser überall gleich. Er lernt alle seine Fertigkeiten von selbst, ohne seinem Herrn besondere Mühe zu machen, und zeigt dabei Geduld, Ausdauer, Lust an seinen eigenen Fortschritten und hohen Muth.

Von allen diesen Hunden verdient der eigentliche Schäserhund (Canis familiaris pecuarius) besonders erwähnt zu werden. Er zeichnet sich vor anderen Haushunden dadurch aus, daß nur die Spihen seiner Ohren überhängen, ist auch in der Regel schlant gebaut, dürrleibig, hochbeinig und sehnig wie ein Wolf, dem er an Größe freilich bedeutend nachsteht. Der längliche Kops mit der spihigen Schnauze, die mageren, geraden Beine, die mittellange Ruthe, welche etwas eingezogen zu werden pflegt, das dichte, trause, manchmal zottige Fell von graubräunlicher Färbung sind anderweitige Kennzeichen, welche zur Vervollständigung des Bildes dienen mögen.

"Wenn irgend eine Hunderaffe", sagt Abolf Müller treffend und wahr, "ein Berdienst um die Menschheit sich erworben, also ein Anrecht auf das Gefühl der Anerkennung und Liebe hat, so ist es der kluge, treue, wachsame und nimmermüde Schäserhund, der Hund, von welchem Buffon nicht mit Unrecht das beredte Wort gesprochen, daß er der wahre, unverfälschte Hund sei, welcher als der Stamm und das Muster des ganzen Geschlechts betrachtet werden muß.

"Jebe Hunderaffe verliert bei aller Beharrlichkeit ihrer Natur unter verschiedenen himmelsstrichen mehr oder weniger von ihrer körperlichen und geistigen Charakteristik: der treue Leiter und Beschützer der herben ist sich überall in den bedeutendsten Zügen seines Leibes und Geistes gleichsgeblieben. So viel auch Laune und Unkenntnis durch unpassende Areuzung am Aeuseren und Inneren des Thieres verändert und verschlechtert haben mögen, immer und immer kehrt seine zähe, kräftige Natur zu ihrer urwüchsigen, sprechenden Wesenheit zurück.



unsehlbarer Sicherheit zu gebrauchen. Ein Ochse, welcher einigemal durch einen ihm an den Kopf geworsenen Stein vom Hirten gestraft worden ist, darf sich vor dem Hunde in Acht nehmen; denn dieser merkt sich den störrischen sehr bald und erlaubt ihm schon nach kurzer Zeit bloß die allerbeschränktesten Bewegungen innerhalb eines gewissen Kreises. Starke Hammel muß der Schäserhund auch beißen, jedoch bloß in die Hinterbeine; Lämmer, trächtige oder säugende Schase aber darf er niemals beißen, sondern er muß dann bloß so thun, als ob er beißen wollte.

Wie bei jedem Hunde erkennt man in ihm das Spiegelbilb seines Herrn. Der Hirtenhund Spaniens ist ebenso wüthend, der Schäserhund Deutschlands ebenso gutmüthig wie sein Herr. Ist dieser ein Wilddied: sein Hund thut es bald dem tüchtigsten Jagdhunde gleich; bestrebt sich jener, sein kärgliches Brod durch Sammeln von Schwämmen und dergleichen zu verbessern: der Hund hilft sie ihm suchen; muß der Gebieter zwei- und vierbeinigen Räubern entgegentreten: der Hund übernimmt den Löwenantheil an entstehenden Kämpsen; lebt der Schäser friedliche Tage: ein sansteres Wesen gibt es nicht, als seinen Hund. Beide gleichen, beide unterhalten sich. Es gibt Schäserhunde, welche wirklich jedes Wort ihres Herrn verstehen. Ein glaubenswürdiger Beodachter erzählte mir, daß er selbst gehört habe, wie ein Schäser seinem Hunde besahl, den "Naps" besonders in Acht zu nehmen. Das Thier stutte einen Augenblick, wahrscheinlich, weil er das Wort früher noch nicht gehört hatte. Weizen und Roggen, Gerste und Hafer, Wiese und Feld waren ihm bekannte Dinge, vom Raps jedoch wußte er noch nichts. Rach kurzer Ueberlegung machte er die Runde um die Herde, untersuchte die einzelnen Felder und blieb endlich bei demjenigen stehen, dessen Frucht sich von den ihm bekannten Getreidearten unterschied: das mußte das Rapsseld sein, und dem war auch wirklich so!

Solche Erzählungen beruhen nicht auf Einbildung, sondern sind buchstäblich wahr: man braucht nur einen Schäserhund zu beobachten, um sie zu glauben. "Wie erwacht in mir", erzählt Müller, "immer auß neue die Erinnerung so mancher glänzenden That der Wachsamkeit, Ueberlegung und Charakterstärke, wenn ich des besten Vertreters der Rasse, den ich je gekannt, gedenke, wie er beim Eintreiben der Herde in die Stoppelselder ohne jegliches Geheiß sich vor die hin und wieder noch stehen gebliebenen Fruchthausen stellte, ernst und würdig im Vewußtsein seines Amtes, und die ganze Herde vorüberwandeln ließ. Wit derselben umsichtigen Ruhe beschützte er lautlos die Gemüseäder, an denen seine Herde vorüberzog. Man sah den Schasen an, daß sie wohl inne waren, welcher Meister des Hiters ihre Flanken bewachte. Da war kein starrköpsiges Schas, welches aus der Reihe sprang, selken ein Ledermaul, welches über die Grenze wegnaschte, aber auch kein Thier der Herde, alt wie jung, welches vor dem lodigen Gesellen zurückschreckte oder gar angstwoll in Flucht gerieth. Ruhig und stetig, wie an einer Schnur geleitet, zog die Herde durch die Flur dahin, und wenn sie an einem Hag oder an einer Hute stille hielt und lagerte, umstanden Gruppen von Schasen den Hund, wie ein zu ihnen gehöriges Elied der Herde."

Bewiß, ein wohlerzogener Schäferhund ift eines ber edelften Blieder feiner Sippichaft!

Was der Schäferhund für die Herben, ist der Spit oder Pommer (Canis familiaris domesticus pomeranus) für das Haus. Alein oder höchstens mittelgroß, kräftig und untersetzt, spitköpfig und spithschnauzig, als müßte man auf Reineke den Berdacht der Baterschaft werfen, kurzbeinig und langschwänzig, ausgerüstet mit mäßig großen Ohren und eben solchen klugen und lebhaften Augen, dicht eingehüllt in ein bald grobes und langes, bald feines und kurzes Fell von rein weißer, gelber, suchsrother, grauer, ausnahmsweise auch schwarzer Färbung, höchstens noch mit lichter Stirnblässe und weißen Abzeichen an den Füßen, tritt er uns entgegen, so daß man ihn schwerlich verkennen kann.

Dieser in seiner Art ebenfalls ganz vortreffliche Hund wird in vielen Gegenden Deutschlands, zumal in Thüringen, als Wächter auf Bauerhösen zum Bewachen des Hauses und Hofes ober von Fuhrleuten als Hüter ihrer Wagen benutt. Bei letzteren sehlt er wohl selten und übernimmt hier

augleich noch eine andere Rolle; er erheitert und erfreut burch fein munteres Wefen ben in gleichmagiger Beife feinen Jag verbringenben Mann bei bem ichwierigen Geschäfte. Der Bommer gilt für bie beite Raffe, weil er bei unwandelbarer Treue und Anbanglichfeit befonders aufmertiam und lebhaft ift, babei meber Regen noch Ratte icheut, ja gewohnlich im Sauje ober Sofe bort am liebften gu liegen pflegt, mo ber Bind am ftartften pfeift. Hebrigens zeigen alle Spige einen großen Sang aur Freiheit und taugen beehalb nicht als Rettenbunde, mabrend fie als umberftreifende Bachter ihrer Treue und Unbeftechlichfeit wegen unerfegbar find.



In feinem Wefen und Betragen unterfcheibet fich ber Gpig wefentlich bom Schaferhunde. Abgefeben von ber unermubliden Bachfaufeit, welche beide mit gleichem Gifer gusuben, und feiner Freundichaft gegen Sausthiere ift er das gerade Gegentheil von biefem, immer in Bewegung, fouid wie moglich lant, ein oft hodeft unangenehmer Rlaffer fogar, heftig, reigbar und biffig. Weber im Geboite, noch auf bem Wagen fann er in Rube bleiben. Dort lodt ihn ieber Borübergebenbe an Die Strafenthure, jedes angitlich gadernde Suhn in ben Gintergarten; bier fest er mit gefchidten Sprungen von ber Ladung auf ben Bod, bom Bode auf ben Ruden bes Bierbes, ober aber berab auf bie Etrage und von biefer wieder auf den Wagen. Wie ber Schaferhund liebt er Sausthiete gang ungemein, am meiften aber bach die Bierbe, mit benen er fich formlich verbrubert; wie feinem Bermanblen geht ihm bas 2Sohl und 2Sche feiner Bflegebeioblenen, unter welche er felbit bas Sebervich rechnet, febr ju hergen: aber mabrend jener feine Arbeit fill und gemeffen berrichtet. tobt er munterbrochen im Saufe und Soie umber, und fein beständiges Gebell gewinnt ben Anichein bes Reifens eines ewig ichtecht gelaunten Weiens. Und boch ift er feineswege übermuthig, fondern nur



eifrig und über die Maßen geschäftig. Alles Mistrauen, welches er gegen Fremde jeden Standes an den Tag legt, wurzelt einzig und allein in dem Bestreben, seinem Gebieter voll und ganz zu dienen. Junächst sieht er in jedem Geschöpse einen Dieb, mindestens einen Lästigen oder Störenfried, dem gegenüber er Haus und Hof, Vieh und Geräth zu vertheidigen hat. Der Besuchende wird übel empfangen, der sechtende Handwerksbursche nicht viel schlimmer, der Bettler kaum mit größerem Ingrimm; aber während er ersterem, sobald er ins Haus getreten, freundlich begegnet, knurrt er den Handwerksburschen noch an, nachdem er sich von dessen Ungesährlichseit überzeugen mußte, und verfolgt er den Bettler noch bellend, nachdem dieser bereits Haus und Hos verlassen hat. Zweizund vierbeinige behaarte und gesiederte Räuber und Diebe mögen sich vor dem Spit in Acht nehmen: gegen sie ist er mit Bewußtsein hestig, zornwüthig, unerbittlich. Er verbeißt sich, und ob es ihm das Leben kosten möge, in der Wade des Diebes, kämpst ingrimmig mit dem Fuchse, weicht selbst dem Wolfe nicht, und tödtet den Habicht, welcher sich auf die Henne stürzte, salls dieser nicht burch schleunige Flucht sich rettet.

Alles Beschützen, alles in Ordnung halten, das ihm Anvertraute mit unbestechlicher Treue hegen und pflegen, scheint Lebenszweck bes Spipes zu sein. "In der Nähe eines vielbesuchten Badeortes mit schöner Umgebung", so erzählte mir eine geiftreiche und finnige Frau, "lernte ich einen ber wadersten Spige kennen, welcher mir jemals vorgekommen ift. Wir wünschten einige ber nachsten Aussichtspunkte zu besuchen und verlangten vom Wirte Weg und Steg zu wiffen. "Ich will Ihnen einen Führer mitgeben, auf welchen Sie fich verlaffen tonnen", bemertte der Mann, und rief feinen hund herbei. "Spig", fagte er, "Du führft diese herrschaften und zeigst ihnen alles, — alles hörft Du!" Spig antwortete burch Wedeln des Schwanzes, machte die Runde von einem Mitgliede der Gesellschaft zum anderen und setzte fich in Bewegung. Unter seiner Führung ftieg man den Berg hinauf. Einige Gesellschaftsmitglieder blieben zurud. Spit wartete, ruhig am Wege fitend, bis fie herangekommen waren; eine andere Gefellschaft, welche Tags vorher benfelben Führer benutt hatte, kam von oben herab, erkannte den Hund und lockte ihn an sich: Spik wedelte freundlich dankend, blieb fich aber seines Auftrags bewußt und verließ die neuen Bekannten nicht. Rechts und links ab vom Wege führte er die ihm Anbesohlenen; auf jedem Aussichtspunkte blieb er sigen, bis man sich zum Weitergeben auschickte; endlich kehrte er um. Er hatte seine Aufgabe glangend gelöft, nichts verfaumt, teinen schönen Puntt übergangen, tein Mitglied ber Gesellschaft verloren. Sichtlich erfreut nahm er, zu hause angelangt, bas Lob seines herrn und die Liebtofungen ber bon ihm Geführten entgegen."

Nicht minder nützlich als die letztgenannten beiden macht sich der Estimohund (Canis familiaris borealis), welcher im ganzen Norden der Erde von den hier hausenden ungesitteten Bölferschaften als das wichtigste aller Hausthiere angesehen werden muß. Er übertrifft unseren Schäserhund meist an Größe, unterscheidet sich von ihm auch sosort durch sein wolfsähnliches Ansehen, die aufrechtstehenden Ohren, den dicen Pelz, welcher im Winter sörmlich wollig erscheint, und den listigen Gesichtsausdruck. Sein Auftreten bekundet Ungebundenheit und ein gewisses Maß von Freiheit, obgleich er diese nur zeitweilig genießt, da er andererseits auch in der allerschändlichsten Knechtschaft lebt, welche man sich denken kann. Der Eskimohund hat im ganzen Norden der alten Welt höchst ähnliche Verwandte und wird ebenso zum Hiten des Viehes wie zum Ziehen von Schlitten benutzt. Bei seinen Arbeiten als Renthierhirt wollen wir uns nicht aufhalten, sondern mehr auf letztere Beschäftigung Rücksicht nehmen.

Der Estimohund bringt fast sein ganzes Leben unter dem Joche zu; denn entweder muß er Schlitten ziehen oder Lasten tragen. Im Norden von Amerika und seinen benachbarten Inseln ist er wirkliches oder einziges Jochthier, welches der Mensch dort sich zu eigen gemacht hat. Nur während der kurzen Sommerzeit gestattet ihm sein eigennütziger Herr eine gewisse Freiheit, während des Winters ist er vollendeter Stlave.

Einen wohlgenährten Estimohund barf man ein schönes Thier nennen; leiber aber wird ihm bie Rahrung, wenn er fich nicht felbst solche verschafft, von seinem herrn so sparfam zugemeffen, daß er viele Monate hindurch mehr einem Gerippe als einem lebenden Wefen ahnelt. Sein Berhältnis zu bem Menschen ift eigenthumlicher Art. Er weiß, daß er in Sklavenketten liegt, und versucht, diese Ketten zu brechen. Es ift etwas vom wölfischen Wesen in ihm, in leiblicher Hinsicht sowohl wie in geistiger. Dem arktischen Wolfe gleicht er so sehr durch seine dichte Behaarung, die aufrechtstehenden Ohren, die Breite des Obertopfes und die fpigige Geftalt der Schnauge, daß beide, aus einiger Entfernung gesehen, gar nicht unterschieben werden konnen. Wahrend Parry's zweiter Polarreise wagte einst eine Jagdgesellschaft nicht, auf einen Trupp von zwölf Wölfen zu feuern, welche einige Estimos bedrohten, weil sie, über die Art der Thiere im Ungewissen, fürchteten, einige von den Hunden zu tödten, welche den einzigen Reichthum jener gutmüthigen Menschen ausmachen. Der Estimohund raubt und fliehlt wie nur einer, ist auf der anderen Seite aber auch wieder so hündisch bemüthig, wie nur ein von Furcht gepeinigter Stlave es sein kann. Bor den Schlitten wird immer ein ziemlich ftarker Trupp gespannt, welcher unter Leitung eines älteren und erfahrenen hundes feinen Weg verfolgt; von einer Lentung bes Schlittens nach unferen Begriffen feitens bes Menschen kann keine Rede sein. Jeder einzelne Hund ist an einen Lederriemen gespannt, welcher vermittels eines höchst einfachen Kummets an ihm befestigt wurde. Eine Weile geht alles gut. Plöglich aber gerathen zwei von dem Gespanne aus irgend welcher Ursache in Feindschaft. dem Knurren entsteht eine Beißerei; das ganze Gespann verwirrt sich in einen undurchdringlichen Knäuel; alles knurrt, bellt, beißt, wüthet burch einander, und nicht einmal die mit Macht geschwungene Peitsche des Schlittenführers bringt Ordnung in den Hausen. Endlich hat sich der Hundeballen so arg verwirrt, daß an keine freie Bewegung mehr zu denken ist, und nun liegt es dem Estimo ob, die Thiere wieder zu entwirren und von neuem einzuspannen. Dann geht die Fuhre weiter, und die Peitsche wird etwas öfter gebraucht.

Ohne dieses Hausthier würden die Estimos nicht bestehen konnen. Die Hunde leisten ihnen alle benkbaren Dienste. Mit einer Burde von 30 Pfund beladen, begleiten sie ihre herren, wenn diese zu ihren langdauernden Jagden aufbrechen. Ihrer feche bis acht ziehen einen Schlitten. welcher mit fünf bis sechs Personen ober einem Gewichte von 600 bis 800 Pfund besetzt ist, acht bis zehn Meilen weit in einem Tage. Rach langer Ruhe und guter Fütterung vor einen Schlitten gespannt, find fie kaum zu zügeln und durchlausen auf ebener Bahn mehr als zwei geographische Deilen in einer Stunde. Spuren fie ein Ren unterwegs, fo rennen fie wie rasend in der Richtung desfelben und ruhen nicht eher, als bis fie den Jäger schufgerecht an das Wild gebracht haben. Außerdem helfen fie bei der Seehund-, Baren - und Otterjagd, halten Wache, vertheidigen ihren Herrn in Gefahr und leiften noch hundert andere Dienste. Und gleichwohl fühlen die Estimos nicht die geringste Liebe zu ihnen, sondern betrachten sie höchstens als belebte Maschinen, welche einzig und allein zu dem Zwecke geschaffen wurden, ihnen Dienste zu leiften. Aus diesem Grunde find fie auch die unnachsichtigsten und grausamsten Herren, welche die armen Thiere geradezu regelrecht qualen, sie Hunger und Durst leiben lassen, peitschen, mit Fußstößen behandeln und ihrer Geduld Dinge zumuthen, welche selbst einem Engel zu toll sein dürsten. Daß die hunde auch ihrerseits keine besondere Zuneigung zu ihrem Herrn zeigen, versteht fich gang von selbst.

Wie gedachte Hunde und ihre Verwandten benutt werden, hat trefflich schon Steller geschildert: "Unter den zahmen Thieren auf Ramtschatka gebührt den Hunden wegen Alterthums und Nußens das Vorrecht, und machen sie allein die ganze Klasse der kamtschadalischen zahmen Thiere aus. Die Kamtschadalen behaupten, daß sich ihr Adam, Kuttka, vormals der Hunde nicht bedient, sondern den Schlitten selber gezogen habe. Damals hätten die Hunde wie Menschen geredet. Es sei aber einstmals geschehen, daß Kuttka's Rachkommen in einem Kahne den Fluß abwärts getrieben. Als sie nun am User einige zottige Hunde erblickt und diese ihnen zugerusen: "Was seid ihr für Leute?" so hätten sie nicht geantwortet, sondern wären hurtig vorbeigeschwommen.

Darüber hätten sich die Hunde dergestalt erzürnt, daß sie beschlossen, ins künftige kein verständiges Wort mehr mit irgend einem Menschen zu sprechen, welches sie auch dis zu dieser Stunde gehalten. Doch wären sie noch so neugierig, daß sie alle Fremden anbellten und besragen wollten, wer sie seien und woher sie kämen.

"Ohne diese hunde kann so wenig Jemand als an anderen Orten ohne Pferd und Rindvich leben. Die tamtichattischen hunde find verschiedenfarbig, hauptfächlich aber breierlei: weiß, schwarz und wolfsgrau, babei fehr bick- und langhaarig. Sie ernähren sich von alten Fischen. Vom Frühjahre bis in den späten Herbst bekummert man sich nicht im geringsten um fie, sondern sie geben allenthalben frei herum, lauern den ganzen Tag an den Flüssen auf Fische, welche fie jehr behend und artig zu fangen wiffen. Wenn fie Fische genug haben, so freffen sie, wie die Baren, nur allein ben Ropf babon, bas andere laffen fie liegen. Im Ottober sammelt Jeder seine hunde und bindet fie an ben Pfeilern der Wohnung an. Dann läßt man fie weiblich hungern, damit fie fich bon bem Fette entledigen; zum Laufen fertig und nicht engbrüftig werden mögen, und alsdann geht mit bem ersten Schnee ihre Roth an, fo bag man fie Tag und Nacht mit gräßlichem Geheul und Wehklagen ihr Elend bejammern hort. Ihre Roft im Winter ift zweifach. Bur Ergöhung und Erstärkung dienen stinkende Fische, welche man in Gruben verwahrt und verfäuern läßt, weil auf Ramtschatfa nichts ftinkend wird (benn wenn auch die Italmen und Rosaken folche Fische mit großem Appetite verzehren, die wie 21as ftinken, bei welchen ein Europäer in Ohnmacht fallen oder die Best beforgen möchte, sprechen fie, es sei gut fauer, und pflegen baber zu fagen, daß in Kamtichatka nichts ftinte). Diefe fauern Fische werben in einem hölzernen Troge mit glühenden Steinen getocht und bienen ebensowohl gur Speise ber Menschen als jum hundefutter. Die hunde werben gu Haufe, wenn sie ausruhen, oder auf der Reise des Abends, wenn sie die Racht über schlafen, mit diesen Fischen allein gefüttert; denn wenn man fie des Morgens damit füttert, werden fie von biesen Lederbiffen so weichlich, daß sie auf dem Wege ermüden und nur Schritt für Schritt gehen Das andere Futter besteht in trodener Speife, von verschimmelten und an der Luft Damit fattert man fie des Morgens, um unterwegs ihnen Muth gu getrodneten Fischen. machen. Weil nun bas meifte baran Braten und Bahne, die hunde aber mit ber größten Begierde darüber herfallen, verrichten fie mehrentheils die Mahlzeit mit einem blutigen Maule. Uebrigens fuchen fie fich felber Speife auf und ftehlen graufam, freffen Riemen und ihrer herrn eigne Reifetoft, wo fie bazu tommen konnen, fteigen wie Menschen auf den Leitern in die Balagans ober Wohnungen und plündern alles, ja, was das Lacherlichfte: Riemand ift im Stande, feine Nothburft zu verrichten, ohne immer mit einem Prügel um sich zu schlagen. Sobald man seine Stelle verläßt, fucht einer ben anderen unter vielem Beigen um bas Depofitum zu übervortheilen. Dentungeachtet frist tein tamtschatkischer Hund Brob, wo er auch noch so hungerig. Der Koth von den hunden ist wegen der vielen, unter beständigem Ziehen ausgepreßten Galle gelb und auch an Beschaffenheit von dem menschlichen nicht zu unterscheiden, stinkt dabei aber so heftig, daß man sich kaum bavor auf bem Schlitten erhalten kann. Bon bem heftigen Ziehen und Anftrengen wird bas Geblüt sowohl in den inwendigen als äußerlichen Theilen mit folcher Gewalt gepreßt, daß auch die Haut zwischen den Zehen der Füße röthlich wie Blut wird, und man kann daran einen guten Hund erkennen, daß sein After so hochroth wie das schönste Scharlach ift. Dabei find die kamtschattischen Hunde sehr leuteschen, unfreundlich, fallen keinen Menschen an und bekümmern sich nicht im geringsten um des Herrn Güter, gehen auch auf tein Thier ober Wild, aber stehlen, was fie bekommen, find sehr furchtsam und schwermüthig und sehen sich beständig aus Mistrauen um, fie mögen thun, was ste wollen. Sie haben nicht die geringste Liebe und Treue für ihren Herrn, fondern suchen denfelben allezeit um den hals zu bringen; mit Betrug muß man fie an die Schlitten spannen. Rommen fie an einen schlimmen Ort, an einen fteilen Berg ober Fluß, fo ziehen sie aus allen Kräften, und ift ber herr genöthigt, um nicht Schaben zu nehmen, den Schlitten aus den Sanden zu laffen, so darf er fich nicht einbilden, folchen eher wieder zu erhalten, bis fie

an einen Ruheplat kommen, es sei benn, daß der Schlitten zwischen den Bäumen stecken bleibt, wo sie jedoch keine Mühe sparen, alles in Stücke zu zerbrechen und zu entlaufen. Woraus man sieht, wie sehr die Lebensart unvernünftige Thiere verändert und welchen großen Einfluß sie auf die Hundeseele hat.

"Man kann sich nicht genug über die Stärke der Hunde verwundern. Gewöhnlich spamt man nur vier Hunde an einen Schlitten; diese ziehen drei erwachsene Menschen mit anderthalb Pud Ladung behend fort. Auf vier Hunde ist die gewöhnliche Ladung fünf dis sechs Pud. Leicht beladen kann ein Mensch in einem Tage auf schlimmen Wegen und bei tiesem Schnee 30 dis 40 Werst zurücklegen, auf gutem Wege 80 dis 100 Werst, und hat man sich sowohl an dem Pentschinischen See als Werchnoi Ostrog und an den Flüssen Kamtschatka's landeinwärts nimmermehr Hossung zu machen, daß man bei dem größten leberslusse von Pserden sich derselben auf Winterreisen werde bedienen können, odwohl im Sommer sich sowohl geschwinder als bequemer damit würde reisen lassen. Im Winter sind die Pserde nicht zu gedrauchen wegen des allzutiesen Schnees, über welchen die Hunde hinlausen, ein Pserd aber dis an den Leib einfällt, wie auch wegen der vielen stellen Gedirge und engen Thäler, unwegsamen, dicen und grausen Wälder und vieler Ströme und Unellen, so entweder gar nicht zufrieren oder doch wenigstens nicht so hart, als daß es ein Pserd ertragen könne. Wegen der erschrecklichen und öfteren Sturmwinde hat man auch niemals oder selten auf einen gebahnten Weg zu hossen. Allein auf dem Flusse Kamtschatta, so sest gefrieret, bleibet große Hossinung übrig, daß daselbst die Pserde im Winter sehr nützlich können verwendet werden.

"Dieser Ursachen wegen werden die Hunde allezeit nöthige und nütliche Thiere bleiben und ihnen niemals bei aller Kultivirung die Last, zu ziehen, abgenommen werden. Man sindet ebenso große Liebhaber von Hunden als anderswo von Pserden, und kann leicht Jemand an einen kamtsichadalischen Schlitten für Hund und Hundegeschirr 60 bis 80 Rubel anwenden.

"Ungeachtet nun die Reise mit hunden sehr beschwerlich und gefährlich und man sast mehr entfräftet wird, als wenn man zu Juße ginge, und man bei dem Hundeführen und Jahren so mude wie ein hund felber wird, so hat man boch babei diefen Bortheil, daß man über die unwegsamsten Stellen damit von einem Orte zum anderen kommen kann, wohin man weder mit Pferden noch, megen des tiefen Schnees, sonft zu Juge kommen konnte. Sie find außer dem Ziehen gute Wegweiser und wiffen fich auch in den größten Stürmen, wo man tein Auge aufmachen fann, gurecht und nach den Wohnungen zu finden. Sind die Stürme fo hart, daß man liegen bleiben muß, was ichr oft geschieht, fo erwärmen und erhalten fie ihren herrn, liegen neben bemfelben ein bis zwei Stunden ruhig und still, und hat man fich unter dem Schnee um nichts zu befümmern, als daß man nicht allgutief vergraben und erftidet werbe. Oft kommt es vor, daß ein Sturm einige Tage, ja eine ganze Woche fortwähret. Die hunde liegen mahrend diefer Zeit beständig ftill, wenn sie aber die außerste hungersnoth treibt, so freffen fie Rleiber und alle Riemen vom Schlitten ab, und man kann sich nicht genug über ihre starke Ratur verwundern, worin sie die Pferde bei weitem übertreffen. So hat man auch vor den Stürmen allezeit die sicherste Nachricht von dem herannahenden oder kommenden Ungewitter durch die hunde; denn wenn sie im Schnee graben und sich dabei legen, mag man, wofern zu weit von Wohnungen entfernt, ficherlich einen Ort fich aufjuchen, wo man bor bem Sturme fich verbergen tann.

"Die famtschattischen Schlitten sind nach Kräften der Hunde und nach der gebirgigen Gegend dergestalt ausgedacht, daß solche der geschickteste Mechanikus nicht besser hätte ersinden können. Sie scheinen ihren Grund aus der Anatomie und Bildung des menschlichen Körpers zu haben. Oben ist ein länglichhohler Korb, der aus lauter gebogenen Hölzern und zwei dünnen, langen Stöcken besteht, daran dieselben mit Riemen sestgebunden sind. Dieses Gegitter nun ist überall und auf allen Seiten mit Riemen umwunden und biegt sich alles daran, ohne zu zerbrechen; bricht auch ein Hölzchen, so lassen doch die Riemen den Korb nicht auseinandersallen. In diesen Korb padt man sünf Pud schwer, und wenn ein Mensch darauf sitzt, kann man noch zwei Pud sehr bequem

mit sich führen. Dieser Korb ift auf zwei krummgebogene Hölzer aufgebunden, welche wiederum auf ben Schlittenläufern festgemacht find. Lettere find nicht über ein Drittel Boll did, ber gange Schlitten aber wiegt nicht über fechszehn Bfund. Obgleich nun baran alles fo bunn und biegfam ift, so widerstehen die Schlitten doch solcher Gewalt, daß man sich nicht genug darüber wundern kann. Man fährt damit öfters bergeftalt an Bäumen an, daß fich der Schlitten fast doppelt zusammenbiegt und doch keinen Schaden leibet. Man fährt damit über die höchsten Gebirge und fteilsten Klippen und behält allezeit joviel Kräfte, daß man den Schlitten erhalten oder vor allem Sturg und Fall bewahren tann. Dan fist barauf mehrentheils auf einer Seite, um zugleich bei einer gefährlichen Stelle von demfelben herabspringen zu konnen. Buweilen fest man fich auf mehreren Orten barauf wie auf ein Bferd. Die hunde laufen ihren Weg, will man zur Linken, jo schlägt man mit bem Stode gur rechten Seite an die Erde ober an den Schlitten, will man gur Rechten, schlägt man an die linte Seite des Schlittens; will man still halten, stedt man den Stock por ben Schlitten in den Schnee; fahrt man einen fteilen Berg hinab, fo ftedt man den Stock in Schnee zwischen das Borderbogenholz und bemmt dadurch ein. Ungeachtet man nun fährt, fo wird man doch ebenfo mude, als wenn man zu Tuß ginge, weil man die hunde beständig zuruchalten, bei schlimmen Wegen vom Schlitten abspringen, daneben herlaufen und den Schlitten halten muß; fährt man einen Berg hinauf, so muß man ohnedies zu Fuße gehen. Außer den Sturmwinden werden die hundereisen gefährlich und beschwerlich wegen der vielen Fluffe, welche selten in dem härtesten Winter zufrieren, oder bei gelinder Witterung aller Orten gleich wieder aufthauen, und hat man folglich immer zu befürchten, hineinzufallen und zu ertrinken, welches auch alle Jahre Noch eine Beschwerde verursachen die bichten Balber; durch welche man fahren muß. Selten trifft man einen geraden Baum an, sondern fährt zwischen den Aesten und Zweigen bahin, dabei man immer in Sorge fteht, Arme und Beine zu zerbrechen oder die Augen aus dem Ropfe zu verlieren. Ueberdies haben die Hunde die schelmische Eigenschaft, daß sie aus allen Kräften ziehen und laufen, wenn fie an einen folchen Wald, Fluß oder steilen Abhang kommen, weil sie wiffen, daß sie ihren Herrn herabwerfen, den Schlitten zerbrechen und auf diese Art von der Laft, zu ziehen, befreit werden können.

"Der andere Hauptnußen der Hunde, weshalb sie auch so häusig gehalten und gezogen werden, ist, daß man sowohl den abgelebten Schlittenhunden wie den zur Fahrt untauglichen die Häute abnimmt und zweierlei Kleider daraus macht, welche in dem ganzen Lande von großem Rußen und großem Werthe sind. Diese Kleider haben vor dem übrigen Pelzwerke solgende Vorzüge: erstens sind sie die prächtigsten Staats- und Feiertagskleider von uralten Zeiten her, und pflegt sich Einer gegen den Anderen, seine Ehre zu retten, also vernehmen zu lassen, wo es zu Rangstreitigkeiten und Rühmen kommt. "Wo warst Du Kerl, da ich und meine Vorsahren schon Hundskuklanken trugen? Was hattest Du dazumal für Kleider an?" Bis zur Stunde kann man allezeit einen Hundskuklanken für einen aus Fuchs oder Piber gemachten vertauschen. Zweitens sind die Hundeselle sehr warm, drittens sehr dauerhast, da sie in den größten Strapazen wenigstens vier Jahre aushalten, während ein Renthier- oder Musstonsell einen Winter dient und dann sahl wird; viertens brauchen diese Kleider nicht so sehr wie andere in Acht genommen zu werden: sie lassen nicht sahren und sind allezeit trocken.

"Je längere Haare die Hunde haben, je höher werden sie geschäßt. Diejenigen Hunde aber, so hohe Füße, lange Ohren, spisige Rasen, ein breites Kreuz, unten breite Füße und nach den Ohren zu dicke Köpse haben, start fressen und munter sind, werden von Jugend auf zu Schlitten-hunden außerlesen und auf solgende Art belehrt und abgerichtet. Sobald sie sehen, werden sie sammt der Mutter in eine tiese Grube gelegt, daß sie weder Menschen noch Thiere zu sehen bekommen, und ernähren selbe dadrinnen. Wenn sie von der Hündin abgewöhnt sind, legen die Kamtschadalen solche abermals in eine Grube, die sie erwachsen. Nach einem halben Jahre spannen sie dieselben mit anderen gelernten an den Schlitten und sahren mit ihnen einen kurzen Weg. Weil die jungen

Thiere nun hunde- und leutescheu sind, so lausen sie aus allen Kräften. Sobald sie wieder nach Hause kommen, müssen sie wieder in die Grube, solange und soviel, bis sie von nichts anderem wissen, des Ziehens gewohnt werden und eine weite Reise verrichtet haben. Alsdann werden sie unter den Wohnungen neben andere gebunden und erhalten als Ausstudirte im Sommer ihre Freiheit. Aus dieser Erziehung sind hernach ihre mores herzuleiten.

"Der größte Berdruß bei der Hundefahrt ist der, daß sie, sobald sie angespannt werden, ben Kopf gegen den Himmel erheben und erschrecklich zu heulen und zu wehklagen ansangen, nicht anders, als wenn sie den Himmel wegen ihrer harten Umstände anrusen wollten. Sobald sie aber in das Lausen kommen, schweigen sie auf einmal alle still. Darauf geht der andere Berdruß an, daß einer um den anderen zurückspringt, seine Nothdurst verrichtet, und während sie diese Zeit ausruhen, so brauchen sie hierin die List, daß allezeit einer nach dem anderen seine Nothdurst verrichtet, auch wohl manchmal nur halb, und geben sie östers umsonst dieses Geschäft vor. Kommen sie an Ort und Stelle, so liegen sie ermüdet da, als wenn sie todt wären.

"Diejenigen Hunde aber, welche die Kamtschadalen zur Hasen-, Jobel-, Fuchs- und Mufflonsjagd abrichten, füttern sie öfters mit Krähen, die man in Ueberfluß hat, wovon sie den Geruch bekommen und nach diesen wie nach allem Wild und Bögeln laufen. Mit solchen Hunden treiben die Kamtschadalen im Juli Enten, Gänse und Schwäne, wenn sie in die Felder sallen, und auch in den großen Inseeen in ziemlicher Menge zusammen."

Im übrigen Sibirien werden die Hunde etwas besser behandelt. "Der sibirische Hund", sagt Wrangel, "hat aufsallende Nehnlichkeit mit einem Wolse, sein Gebell gleicht ganz dem Geheul desselben. Im Sommer bringt er, um gegen Stechsliegen in Sicherheit zu sein, die größte Zeit im Wasser zu, im Winter hat er sein Lager tief im Schnee. Das vollständige Gespann eines Schlittens besteht aus zwöls Köpsen. Ein besonders gut abgerichteter Hund besindet sich an der Spike und leitet die übrigen. Hat dieses Thier nur ein einziges Mal einen Weg zurückgelegt, so erkennt es nicht nur auss genaueste die zu nehmende Richtung, sondern auch die Orte, wo man zu verweilen pslegt, selbst wenn die Hütten tief unter dem Schnee verdorgen sind. Er hält plöglich auf der gleichsörmigen Obersläche still, wedelt mit dem Schwanze und scheint dadurch seinen Kerrn einzuladen, die Schausel zu ergreisen, um den engen Gang in die Hütte zu sinden, welche einen Rastort gewähren soll. Im Sommer muß derselbe Hund Boote stromauswärts ziehen; hindert ihn ein Felsen, weiter vorwärts zu gehen, so stürzt er sich ins Wasser und setzt einen Weg am anderen User sort. Dassür werden ihm täglich zehn halbversaulte Häringe als Futter gereicht!

"Der hund ist ben Sibiriern unentbehrlich. Als im Jahre 1821 eine Seuche unter den Thieren wüthete und eine jukagirische Familie alles verlor, mit Ausnahme von zwei ganz kleinen Hunden, welche noch nicht sehen konnten, da theilte die Hausfrau ihre eigene Milch zwischen diesen beiden Hundehen und ihrem Kinde und hatte die Freude, daß diese beiden Hunde die Stammeltern einer sehr starken Rasse wurden. Im Jahre 1822 waren die Einwohner am Kolymaskusse, nachdem sie ihre meisten Hunde durch die Seuche eingebüßt hatten, in die traurigste Lage versett. Sie mußten ihr Brennholz selbst herbeischleppen; dabei sehlte ihnen sowohl Zeit als Kräste, die an verschiedenen, weit entsernten Orten gesangenen Fische nach Hause zu bringen. Endlich waren sie gezwungen, während aller dieser Arbeiten, welche äußerst langsam von Statten gingen, die Jagd der Bögel und Pelzthiere sast ganz zu verabsäumen. Eine surchtbare Hungersnoth, welche viele Menschen hinrasste, war die Folge des Mangels an Hunden, welche hier nie ersetzt werden können, weil es bei dem rauhen Klima und kurzen Sommer ganz unmöglich ist, das nöthige Futter für die Pferde anzuschassen, und endlich, weil der Hund ganz flüchtig über den Schnee hinwegläust, wo das schwere Pferd beständig versinken würde."

Bon diesen Thieren kann man in Wahrheit bas Wort Joroasters anwenden: "Durch ben Verstand bes hundes besteht die Welt".

Die Füchse (Vulpes) unterscheiben sich von den Urhunden, Wölsen, Schakalen nebst Verwandten und den Haushunden durch den Bau ihres Gebisses zwar nicht wesentlich, wohl aber durch den langgestreckten Leib, den gestreckten, spisschnäuzigen Kopf, den in der Regel länglichrunden, etwas schief stehenden Augenstern, die niederen Läuse, den sehr langen, dickbuschig behaarten Schwanz sowie den nur schwach gebogenen, sast wagrechten, am Vorderrande seicht vertiesten Brauensortsat des Stirnbeines merklich genug, um sie nach Ansicht einiger Forscher in einer besonderen Gruppe zu vereinigen, möge man dieser nun den Rang einer Sippe (nach Grap's Meinung sogar einer Untersamilie) zugestehen oder nicht. Auch in ihrem Wesen und Gebaren bekunden sie, bei aller Uebereinstimmung mit den Sitten und Gewohnheiten anderer Hunde, so manche Eigenthümlichkeit und verdienen besondere Beachtung.

Unter den in unserem Baterlande wildlebenden Säugethieren fteht der Fuchs (Canis vulpes, C. alopex, Vulpes vulgaris) unzweifelhaft obenan. Kaum ein einziges anderes Mitglied ber erften Rlaffe genießt einen fo hohen Ruhm und erfreut sich einer fo großen Bekanntichaft wie Freund Reinete, das Sinnbild der Lift, Berschlagenheit, Tude, Frevelhaftigteit und, wie ich fagen möchte, gemeinen Ritterlichkeit. Ihn rühmt das Sprichwort, ihn preist die Sage, ihn verherrlicht das Gedicht; ihn hielt einer unserer größten Meister für würdig, seinen Gesang ihm zu widmen. Es ift gar nicht anders möglich: der Gegenstand einer so allgemeinen Theilnahme muß ein ausgezeichnetes Geschöpf sein. Und bas ift benn auch unser Schlaukopf und Strauchbieb in jeder hinficht. Wir muffen ihm seiner geistigen wie leiblichen Eigenschaften wegen unsere Achtung zollen, ihn gewiffermaßen liebgewinnen. Gleichwohl erfreut fich Reineke keineswegs unferer Freundschaft. Trop aller Anerkennung, welche seine Fähigkeiten uns einflößen, wird er von uns verfolgt und befehdet, wo sich nur immer Gelegenheit dazu bietet. Es scheint fast, als bestände zwischen dem Menschen und Thiere ein Wettstreit, als bemühe sich der Mensch, ihm gegenüber zu zeigen, daß die geistigen Fähigkeiten bes Erdenbeherrschers benn boch noch die bes Fuchses überträsen: und Reineke feinerseits läßt es sich angelegen sein, seinem Berfolger immer und immer wieder zu beweisen, daß man auch trot aller hindernisse noch zu leben verstehe.

Der Fuchs ift ein vollendetes Thier in seiner Art. "Zierlicher, als seine Verwandten in Tracht und haltung", fagt Ifchubi, "feiner, vorfichtiger, berechnender, biegfamer, von großem Gedächtnis und Ortsfinn, erfinderisch, gebulbig, entschloffen, gleich gewandt im Springen, Schleichen, Kriechen und Schwimmen, scheint er alle Erforberniffe bes vollendeten Strauchdiebes in fich zu vereinigen und macht, wenn man feinen geiftreichen humor hinzunimmt, ben angenehmen Eindruck eines abgerundeten Birtuofen in seiner Art." Reinete ift unbedingt der allervollendetsten Spitbuben einer. Mit seinen leiblichen Begabungen fteben seine geiftigen Fähigteiten nicht bloß im Einklange, sondern helfen ihm gewiffermaßen über manche Mängel seiner leiblichen Ausrüftung, im Bergleiche zu anderen, beffer begabten Raubthieren hinweg. Reinete verfteht fein Sandwert zu treiben und läßt sich taum von einem zweiten Geschöpfe übertreffen. Ihm scheint nichts unerreichbar, seiner Lift und Tude tein Wild zu fchnell ober zu ftart, seiner Behendigkeit nichts zu rasch und zu gewandt Gefahr würdigt er vollkommen, aber fürchtet fie nicht; denn für ihn find alle Rege, Fallen, Schlingen und Jagdwaffen eigentlich taum ba; für ihn findet fich aus jeder Berlegenheit noch ein Ausweg, und nur die größere Menschenlift ober die durch Berbindung mit des Fuchses eigenen Familiengenoffen unberechenbar vermehrte Macht des Erbenbeherrschers tostet unserem Strauchdiebe Haut und Haar.

Reineke lebt, hundertsach durch Wort und Bild gezeichnet, in Jedermanns Anschauung und ist wohl bekannt. Demungeachtet verdient er den weniger mit der Natur Bertrauten besonders vorgestellt zu werden. Seine Länge beträgt bis 1,3 Meter, wovon freilich 40 Centim. auf den Schwanz kommen, die Höhe am Widerrist dagegen nur 35, höchstens 38 Centim., das Gewicht sieben bis zehn Kilogramm. Der Kopf ist breit, die Stirn platt, die Schnauze, welche sich plöglich verschmälert, lang und bünn. Die Seher stehen schief und die Lauscher, welche am Grunde sich



Gerippe bes Fuchies (Canis vulpes). Aus bem Berliner anatomifden Mufeum.

verbreitern und nach oben zuspigen, aufrecht. Der Leib erscheint seines ziemlich dichten Haarkleides wegen bid, ift in Wahrheit aber ungemein schlank, jedoch außerst kräftig und der umfassenosten Bewegung fähig. Die Läufe find bunn und furz, die Standarte oder Lunte aber ift lang und buschig, der Balg fehr reichlich, dicht, weich, und hinfichtlich feiner Färbung ein wirklich vollendeter zu nennen. Reineke fammt seiner ganzen edlen Sippschaft trägt ein Kleid, welches seinem Räuberthume in der allervortrefflichsten Weise entspricht. Die Färbung, ein fahles, grauliches Roth, welches fich der Bodenfärbung förmlich anschmiegt, paßt ebenso zum Laubwalde wie zum Nadelholzbestande, er sei hoch oder niedrig, oder ift für die Heide wie für das Feld und für das Steinober Felsengeklüfte gleich geeignet. Mehr als anderen Thieren scheint dem Fuchse der Rock nach bem Lande angepaßt zu fein; benn ber füdliche Fuchs ift von dem nördlichen und ber Gebirgsfuchs von dem der Ebene nicht unwesentlich in der Färbung verschieden. Seine im Norden in der Steppe und Bufte lebenden Bermandten zeigen uns, wie wir später feben werben, ihre Gleichfarbigkeit mit bem Boben noch beutlicher. Wenn wir das Gewand unferes Raubgefellen genau prufen, finden wir, daß die Farbenvertheilung etwa folgende ift: Auf der ganzen Oberfeite ift der Pelz roftober gelbroth gefärbt; die Stirn, die Schultern und der Hintertheil des Rückens bis zur Schwanzwurzel find, weil die einzelnen haare an dieser Stelle in eine weiße Spite endigen, mit Beif überlaufen, die Lippen, Wangen und die Rehle weiß. Gin weißer Streifen zieht fich an den Beinen herab; die Bruft und der Bauch find aschgrau, die Weichen weißgrau, die Vorderläuse roth, die Lauscher wie die Branten oder Zehen schwarz; die Standarte endlich ist rostroth oder gelbroth, schwärzlich überlaufen und ihre Blume oder Spitze weiß. Alle diese Farbenschattirungen gehen ganz unmerklich in einander über, keine flicht grell von der anderen ab, und daher kommt es eben, daß das ganze Rleid für alle Verhältnisse so außerorbentlich sich eignet. Der vorsichtig bahinschleichende Fuchs wird kaum bemerkt, eben weil seine ganze Umgebung ihm ähnlich gefärbt ift und ihn badurch bedt. Alle Berwandten haben mehr oder weniger dieselbe Farbung, nur daß diese je nach der Dertlichkeit fich andert und den durch fie bedingten Abweichungen entspricht.

Feineke. Der schönste Rothsuchs ist der nördliche, welcher jedoch ebenfalls sehr abändert. Je weiter man nun von dem Norden nach Süden herabkommt, um so kleiner, schwächer und weniger roth zeigt sich der Fuchs. In flachen, sumpsigen Gegenden ist er am schlechtesten; gibt es aber bergige Strecken dazwischen, so wird er in diesen wieder etwas besser. In Deutschland sindet man die schwischen Füchse im nördlichen Tirol. Im südlichen Theile Tirols und der Schweiz ist er als Bergsuchs noch immer ziemlich groß und rauh, aber schon mehr grau, und es kommen auch einzelne sogenannte Kohlssüchse vor. In der Lombardei und dem Benetianischen zeigt der Fuchs ein ganz anderes Gepräge; er ist hier kleiner, grauer und sahlgelber, und es sinden sich bereits viele Kohlssüchse. In Südsrankreich ist er ebenso, und in Spanien bereits sehr klein und sahl

geworden. Aus diesem Grunde hat man die südlichen Füchse als Art von den unserigen und namentlich von den nordischen unterschieden, ob mit Necht oder Unrecht, lassen wir dahingestellt sein. Die Unterschiede sind jedenfalls ziemlich hervorstechend, da sie sich auch auf die Größe beziehen.

In der Weidmannssprache heißt nur das Männchen Fuchs, die Füchsin "Fähin" oder "Behe"; die Augen nennt man "Seher", die Ohren "Lauscher", die Beine "Läuse", die Zehen "Branten", den Schwanz "Standarte, Stange, Lunde oder Lunte und Ruthe", die Schwanzspihe "Blume", die Afterdrüse "Diole", das Fell "Balg", das Grannenhaar "Haar", das Wollhaar "Wolle". Der Fuchs "schleicht, trabt und schnürt, wird flüchtig", er "läust" vor den Hunden oder aufs Reizen, "bellt, triecht zu Baue, stedt im Baue, fährt aus demselben, raubt, mauset, reißt und frist den Raub, nimmt die "Schleppe, den Brocken, Borwurf oder Abzugsbissen"; er "ranzt" oder "rollt", d. h. begattet sich; die Füchsin "rennt" während der "Ranz- oder Rollzeit" und "wirft" oder "wölft" ihre Jungen.

Reineke bewohnt ben größten Theil ber nörblichen Hälfte unferer Halbkugel. Er geht burch ganz Europa, Nordafrika, West = und Nordassen. Man vermißt ihn nirgends gänzlich und trifft ihn in manchen Gegenden häufig an. Seine Allseitigkeit läßt ihn aller Orten passende Wohnplätze sinden, wo andere Raubthiere, aus Mangel an solchen, sich nicht aufhalten können, und seine List, Schlauheit und Gewandtheit besähigen ihn, diese Wohnsitze mit einer Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit zu behaupten, welche geradezu ohne Beispiel dasteht.

Seine Wohnplage werden immer mit äußerster Vorsicht gewählt. Es find tiefe, gewöhnlich verzweigte Söhlen im Geklüft, zwischen Wurzeln ober anderen gunftigen Stellen, welche am Ende in einen geräumigen Keffel munden. Wenn es nur irgend angeht, grabt er fich diese Baue nicht felbst, sondern bezieht alte, verlassene Dachsbaue oder theilt sie mit Grimbart, trot der Abneigung besselben, mit anderen Thieren Geselligkeit zu pflegen. Alle größeren Fuchsbaue find ursprünglich vom Dachse angelegt worden. Falls er es haben kann, gräbt er ben Bau an Berggehängen, so daß die Röhren aufwärts führen, ohne zu flach unter den Boden zu kommen. ebenen Gegenden liegt ber Reffel oft bicht unter der Oberfläche. Bur herbst = und Winterszeit bezieht er, namentlich in ebenen Gegenden, gern zusammengefahrene Steinhaufen, und unter Umständen muffen eine alte Kopfweide und Kopfeiche als Wohnung und Wochenzimmer dienen. Bei Plahregen, Sturm, talter Witterung und während ber Paarungszeit, auch im Sommer mahrend der größten Sige oder folange die Füchfin fleine Junge hat, findet man unferen Buschklepper regelmäßig in seinem Baue; bei gunftiger Witterung aber burchwandert er sein Gebiet und ruht ba aus, wo fich gerabe ein paffendes Plagchen findet, gewöhnlich im Didichte, im Rohre, im Getreide, im Riedgrafe ac. In waldarmen Ebenen, beispielsweise in dem Frucht-Tande Unteregyptens, graben fich die Füchse nur für ihr Gewölfe wirkliche Baue, während die alten unter dem milben himmel bes Landes jahraus jahrein im Freien leben.

Der Fuchs zieht, um zu rauben, die Nacht bem Tage vor, jagt jedoch auch recht gern angesichts ber Sonne, an stillen Orten über Tages lieber noch als in der Dunkelheit. In den langen Tagen der Sommermonate zieht er an gedeckten Stellen seines Gebietes oft mehrere Stunden vor Sonnenuntergang mit seinen Jungen auf Raub aus, und bei anhaltender Kälte und tiesem Schnee schnee schnee schneer nur in den Morgenstunden zu ruhen; denn schon von zehn Uhr vormittags an sieht man ihn in den Feldern umherstreichen. Wie der Hund hält er die Wärme sehr hoch. Bei schönem Wetter legt er sich auf einen alten Baumstamm oder Stein, um sich zu sonnen, und verträumt in behaglichster Gemüthsruhe manches Stündchen. Da, wo er sich sicher fühlt, überläßt er sich auch an wenig oder nicht gedeckten Stellen ziemlich sorglos dem Schlase, schnarcht laut wie ein Hund und schläst so ties, daß es bisweilen selbst den durch einen klugen Hund ausmerksam gemachten Jäger gelingt, ihn in solcher Lage zu überraschen und zu beobachten. Mit Eindruch der Dämmerung oder schon in den Nachmittagsstunden beginnt er einen seiner Schleich und Raudzüge. Aeußerst vorsichtig strolcht

er langsam dahin, äugt und windet von Zeit zu Zeit, sucht sich beständig zu decken und wählt deshalb immer die günstigsten Stellen zwischen Gestrüpp, Steinen, hohen Gräsern und dergleichen zu seinen Wegen, Pässen oder Wechseln. So lange es irgend angeht, hält er das Didicht, und wenn er dieses verlassen muß, geschieht es sicher nur da, wo einzelne Büsche und ähnliche Deckungsmittel ihm nach einer anderen ebenso günstigen Stelle des Waldes gleichsam eine Brücke schlagen. Daher kennen erfahrene Jäger die Fuchspässe sehre genan und können mit ziemlicher Sicherheit im vorans bestimmen, welchen Wechsel Reinese unter den gerade obwaltenden Umständen annehmen wird. Der Fuchs achtet auf alles und bemerkt auch das geringste, noch ehe andere Thiere davon etwas ahnen. Seine Sinnessähigkeiten kommen ihm dabei vortresslich zu statten: er vernimmt, äugt und windet außerordentlich scharf und weiß sit überraschender Geistesgegenwart und Schlauheit jede gemachte Beobachtung zu benuhen. List und Verstellung sind ihm zur zweiten Natur geworden. Ein auf die Jagd gehender Juchs sieht harmlos aus und ist doch entschieden eines der gesährlichsten Raubthiere, welche wir in bewohnten Gegenden noch besihen.

Seine Jagb gilt allem Gethier von dem jungen Reh an bis jum Rafer berab, vorzüglich aber ben Dläufen, welche wohl ben haupttheil seiner Dahlzeiten bilden. Er schont weder Jung noch Alt, verfolgt die Hasen und Kaninchen aufs eifrigste, wagt es sogar, ein Reh- ober Hirschkälbchen zu beschleichen, wenn er glaubt, daß dieses einen Augenblick lang unbewacht ift, obgleich er weiß, daß ihn die Mutter, sobald sie ihn bemerkt, abtreibt und, wenn sie ihn erreichen kann, mit den ftarken Borderläufen dergestalt durchprügelt, daß er lendenlahm davonhinkt. plündert nicht allein die Refter aller auf dem Boden brütenden Bögel, indem er Gier und Junge verzehrt, sondern versucht auch die flugbegabten, alten Bögel zu überliften und kommt nicht selten zum Ziele. Er schwimmt und wadet durch Sumpf und Moor, um den auf dem Wasser brütenden Bögeln beizukommen: es find Fälle bekannt, daß er brutende Schwäne erwürgt hat. Außerdem überfällt er die herben des gahmen Geflügels und ftiehlt fich zur Nachtzeit bis in die hofe einzelnstehender Bauerngüter: wenn er ein gutes Versted besitzt, schleicht er dem Hausgeflügel selbst bei hellem Tage nach. Wahrhaft furchtbar wird die Füchün, welche Junge hat. Diese vermag sie mit Mäufen nicht zu fättigen und füttert fie beshalb fast ausschließlich mit größerem Wilde. "Mein Jäger", so schreibt mir Eugen von Homener, "erlegte eine alte Füchfin auf dem Wege zu ihren Jungen, welche ein ganzes Bündel fast flügger Kiebihe den lehteren zutrug und in ihrem Magen nichts hatte als eine Maus. Sie lebt, wie ich anderweitig erfuhr, auch in diefer Zeit fast ausschließlich von Mäusen, mahrend fie ihre Spröglinge mit größerem Wilde verforgt. So fand ich in einem Baue zwei hasen, ein frisches, aber bereits angeschnittenes Rehkalb, eine alte Wilbente und ein Entenei. Mehr als zwanzig Hasengerippe lagen in der Rähe." So arg treibt es der Fuchs wohl nie, geht sogar mit Borliebe allerlei Kleinwild nach und liebt nur einige Abwechslung. In großen Gärten und Weinbergen ist er sicherlich ein viel häufigerer Gast, als man gewöhnlich glaubt. In beiden fängt er Heuschrecken, Maikaser und deren Larven, Regenwürmer 2c., oder sucht suße Birnen, Pflaumen, Trauben und andere Beeren zusammen. An dem Bache lungert er umher, um eine schöne Forelle oder einen dummen Arebs zu überraschen; am Meeresstrande frißt er den Fischern die Nehe auß; im Walde entleert er die Schneißen der Jäger. Rerfe aller Art: Rafer, Wespen, Bienenlarven und Fliegen und dergleichen gablen im Sommer wohl zu feinen regelmäßigen Berichten. So kommt es, daß feine Tajel fast immer gut bestellt ift und er nur dann in Roth gerath, wenn fehr tiefer Schnee ihm feine Jagd besonders erschwert. Dann ist ihm alles genießbare recht, nicht allein Nas, welches er überhaupt und zu jeder Jahreszeit angeht und, wie viele hunde, recht gern zu fressen scheint, sondern auch ein alter vertrodneter Anochen, felbst ein Stud halbverfaultes Leber. Mit ber gefangenen Bente fpielt er, falls er halbwegs gefättigt ist, lange und grausam vor dem Erwürgen.

Es würde selbst den Raum unseres Buches überschreiten, wollte ich alle die Listen und Berstellungskünste hier wieder erzählen, welche man ihm bei Beobachtung seiner Jagdausstüge nach und nach abgesehen hat; von denen, welche er überhaupt zur Anwendung bringt, gar nicht zu reden. Richt allein die Thierfabel, sondern auch die Thiergeschichte führen deren in Menge auf, und manche von ihnen haben bis zum heutigen Tage noch nicht allen Glauben verloren, so wenig wahrscheinlich fie auch find. "Ift ein liftig, boszhafftig und fürwizig thier", fagt ber alte Gegner, "ben ygel kehrt er sattlich umb und beseicht im den kopff, von welchem er dann erstickt; den hasen betriegt er mit schimpff mit jm ze gopen; die vogel indem by er sich besudelt und als ob er todt seye, sich auf den wasen streckt, die vogel also als zu einem schelmen lockt und sy ersasset; die fischly facht er mit seinem schwant, ben er in das waffer stredt, und so sich die fischlein barnn geschwummen zeucht er sy herauß, erschütt ben schwant und labt wol umb ein kleine unten. Ich geschwyg deß lifts den er mit den bynen und maspen braucht, damit er das honig und maben bnverlett fraffe zc." Solche und ähnliche Geschichten werden noch heutigen Tages erzählt und von nicht Wenigen als baare Munze genommen. Gin Körnlein Wahrheit ift auch in ihnen zu finden: die Thatsache, daß der Fuchs bei seinen Jagden allerdings mit Neberlegung, Umsicht und Schlauheit au Werke geht und deshalb Thiere, welche ihm leicht zu entrinnen vermögen, ebenfogut zu erliften weiß als langfames und täppisches Wilb. "Daß unser Raubritter", schreibt E. von Homeyer ferner, "alte Bögel greift, ift unzweifelhaft; es erscheint mir jedoch auch wahrscheinlich, daß bie alten Schilberungen ber Art und Beife, wie er es anftellt, folche zu überliften, theilweife richtig find. Wenn der Fuchs, um fich zu fonnen, auf einer Waldbloge liegt, versammeln fich Krähen in immer wachsender Anzahl unter stetem Lärm und rücken dem Fuchse, welcher regungsloß baliegt, allmählich näher, bis ein ficherer Sprung bes Todgeglaubten einen der Schreier zum Opfer fordert. Mein Bater hörte einmal im Mai, ehe es noch junge Krähen gab, von fern anhaltendes Schreien ber Araben eines Walbes, und vermuthete, daß dasselbe einem Raubvogel gelte. Schon in die Rähe gekommen, vernahm er einen furchtbaren Lärm, welcher sich auf ihn zu bewegte, und bald sprang ein Juchs mit einer Krähe im Maule vorüber, gefolgt von einem großen Schwarme schreiender Genoffen des Opfers. Es ist daher fehr mahrscheinlich, daß das plötliche Aufschreien aller Krähen den Augenblick bezeichnete, an welchem der Fuchs eine berselben ergriff."

Bei seinen Jagdzügen gilt ihm die eigene Sicherheit als erstes Geseth; ihr ordnet er alle Lüste und Begierden unter, und eben deshalb entgeht er so vielsachen Nachstellungen. Niemals wagt er sich auf einen von scharsen Hunden geschützten Hof oder in ein Gehege, welches mit Scheuchen umstellt ist. Alles ihm nicht befannte erregt seinen Berdacht, und wenn er erst mistrauisch geworden ist, bekundet er erstaunliche Selbstbeherrschung. Verdächtige Beute untersucht er vorher genau und läßt sie weit lieber im Stiche, als daß er sich der Gesahr aussetzt; deshalb schleppt er nur sehr ausnahmsweise todte Körper weg oder besinnt sich lange, Köder anzunehmen, welche man ihm stellt, um ihn zu berücken. Erst nachdem er alles sorgfältig geprüft hat, wendet er sich rascher, doch auch jetzt noch auf Umwegen, seinem Ziele zu.

Ganz anders benimmt er sich, wenn er sich volltommen sicher weiß. Dann verwandelt sich seine Borsicht in eine wirklich unverschämte Frechheit. Er erscheint bei hellem Tage in dem Hose, holt sich angesichts der Bewohner ein Huhn, eine Gans, macht sich mit seiner Beute ossen davon und trägt sie ruhig seines Weges, selbst wenn ihm die Hunde auf den Balg kommen. Nur im äußersten Nothsalle läßt er so schwer errungenes im Stiche, und regelmäßig kehrt er dann zurück, um zu sehen, od er es nicht noch wegdringen könne. Dieselbe Dreistigkeit zeigt er zuweilen unter Umständen, welche schleunigste Flucht zur Nothwendigkeit machen. So packte ein Fuchs, welcher in einem Treiben von Hunden gejagt wurde und schon zweimal Schrote hatte pseisen hören, in vollster Flucht einen kranken Hasen und trug ihn eine Strecke weit sort. Ein anderer hob sich bei einem Resseltreiben aus dem von den Jägern umstellten Felbe, raubte einen verwundeten Hasen, erwürgte ihn vor den Augen der Jagdgesellschaft, verscharrte ihn rasch noch im Schnee und entsloh dann mitten durch die Linie der Treiber und Schüßen. Ein dritter erschien, wie Krückeder g mittheilt, während eines Treibens vor der Dickung an einer Stelle, auf welcher ein stark angeschossener, bald

barauf verendeter Fuchs start geschweißt hatte, nahm, der blutigen Spur solgend, sosort die Fährte desselben auf, würgte seinen Kameraden trot des Lärmens der Treiber und des lauten Jagens eines Dächsels in der Didung und wiederholte seine Angriffe so oft, daß einer der Schüken herbeischleichen und ihm mit wohl gezieltem Schuffe auf bem Leichname niederstrecken konnte. "Auf dem Anstanbe", erzählt E. von homeyer, "hörte ich einmal einen kurz vorher gesehenen hasen klagen, eilte leisen Schritts hinzu und bemerkte einen Fuchs, welcher den armen Schelm würgte. Seine Mordlust war so groß, daß ich ihn erlegen konnte, bevor er mich wahrgenommen hatte." In allen diesen Fällen machte, so darf man glauben, die einmal erwachte, nicht mehr zu bändigende Raub- und Mordlust den Fuchs taub und blind gegen alle Gesahren; denn daß er diese gar nicht zu würdigen gewußt hätte, läßt sich kaum annehmen, weil andere Beispiele bagegen sprechen. Fuchs, welcher in einer Scheune gefangen worden war und mit Knitteln und Heugabeln erschlagen werden follte, entwischte bem drobenden Schickfale glücklich, rannte luftig bavon, bemerkte auf der nächsten Wiese Ganse, würgte schnell zwei von ihnen und nahm eine mit fich hinweg, gleichsam benen jum Sohne, welche ihm den Sals brechen wollten. Forstrath Liebig erzählt, daß ein Fuchs in Mähren auf den hof eines Bauern tam, um hühner zu würgen, mit dem Stocke verjagt wurde, wiederkehrte, nochmals vertrieben wurde und zum britten Male einrückte, dabei aber sein Leben laffen mußte. Aehnliche Beispiele ließen sich wohl noch mehrere auffinden. Solche Züge aus bem Leben des Thieres, folche Beweife von Geiftesgegenwart konnen dem Unbetheiligten nur Bergnügen gewähren und eine gewiffe Hochachtung für den schlauen Burschen abnöthigen. Daß der vortrefflichste aller Raubritter bei seinen Zügen mehr umbringt, als er wirklich auffressen kann, und, wenn er es vermag, ein entsetzliches Blutbad unter der gesiederten herde anrichtet, thut dieser Achtung in meinen Augen keinen Abbruch: dafür ist er eben ein Raubthier, welches von mein und bein nach menschlichen Begriffen keine Borftellung hat und ben "Kampf ums Dasein" ebensogut bestehen muß wie der Mensch oder jedes andere Geschöpf. Ob es gedachter Kampf erfordert, auch Füchse zu fressen, will ich freilich nicht behaupten; ich enthalte mich hierüber des Urtheils ebenso wie über die bei jo vielen Völkerschaften noch übliche Menschenfresserei. Hunger thut weh, und aus dem Fuchse wird unter folchem Wehgefühle ein Wolf, welchem seine Artgenoffen ebensowenig gelten als den Kanibalen ihre Menschenbrüder. Jener aber ift ein Raubthier erften Ranges, welches feinen Wirkungstreis mit vollendeter Meifterschaft auszufüllen sucht, und so erklärt es sich, daß er noch weniger Bedenken hat als der Menschenfresser, seinesgleichen zu verspeisen. Der Fall, daß er einen schwer Berwundeten seiner eigenen Art zerreißt und auffrißt, ist freilich burchaus nicht felten, und die Entschuldigung, welche fich auf den qualenden hunger ftutt, teineswegs immer zutreffend. Gin Bekannter Windells traf einen Fuchs darüber an, einen anderen, welcher fich über Racht im Schwanenhalfe gefangen hatte, zu verzehren, und zwar that er das mit so vieler Lüsternheit, daß der Jäger im Freien herangehen und fich durch Erlegung des Räubers für den zerriffenen Balg bes Gefangenen bezahlt machen konnte. Förfter Müller fah mit an, wie sechs junge Füchse miteinander spielten, dann zankten und babei den einen blutig biffen. Der Berwundete fuchte zu entkommen, wurde aber augenblicklich von der ganzen Schar mörderisch angefallen, umgebracht und aufgefreffen. Aehnlich erging es einem jungen Fuchfe, welcher angeschoffen worden war, sich aber noch bis zu seinem Baue fortschleppte: als man letzteren kurze Zeit darauf öffnete, hatten ihn feine Brüder bereits verzehrt. Wildmeister Euler schoß eine fäugende Füchfin und legte fie neben dem Baue in ein Loch, fand aber am anderen Morgen nur noch den Balg und bie Anochen: das übrige hatten die jungen Füchschen verzehrt. Gefangene Füchfinnen haben fogar ihre halberwachsenen Kinder aufgefreffen.

Der Lauf des Fuchses ist schnell, ausdauernd, behend und im höchsten Grade gewandt. Er versteht zu schleichen, unhörbar auf dem Boden dahinzugleiten, aber auch zu laufen, zu rennen und außerordentlich weite Sätze auszuführen. Selbst gute Jagdhunde sind selten im Stande, ihn einzuholen. Bei rascherem Laufe trägt er die Lunte gerade nach rückwärts gestreckt, während er sie

beim Gehen faft auf bem Boden schleppt. Wenn er lauert, liegt er fest auf bem Bauche, wenn er ruht, legt er fich nicht felten, wie der hund, zusammengerollt auf die Seite ober auch felbst auf den Rücken; sehr häufig fist er auch gang nach Hundeart auf den Keulen und schlägt dabei die buschige Standarte zierlich um seine Vorberläuse. Vor dem Wasser scheut er sich nicht im geringsten, schwimmt vielmehr leicht und rasch über Flüsse von der Größe der Elbe; auch im Klettern zeigt er sich nicht ungeschickt, da man ihn zuweilen auf Bäumen bis fünf Meter über dem Boden antrifft. "Mir find viele Beispiele befannt", schaltet G. von Someher hier ein, "daß ber Fuchs ebensowohl aus freiem Antriebe wie verfolgt auf Bäume steigt. In der Regel wählt er hierzu folche, welche vom Winde umgebogen wurden und unter einem Winkel von 45 bis 50 Graben einen Stüthunkt gefunden haben. Aber er fleigt auch in der Didung drei bis vier Meter hoch auf die Baumchen, um junge Bogel aus bem Nefte zu nehmen." Dag er hohle Baume zu feinem Wochenbette benutt, werden wir weiter unten sehen. Die Stimme des Fuchses ift ein kurges Gekläff, welches mit einem ftarkeren und höheren Kreischen endet. Erwachsene Füchse "bellen" bloß vor fturmischem Wetter, bei Gewittern, bei großer Ralte und jur Beit ber Paarung; bie Jungen bagegen schreien und kläffen, sobald sie hungerig find oder sich langweilen. Im Borne ober bei großer Gefahr knurrt ober heult ber Fuchs; einen Schmerzenslaut vernimmt man von ihm nur bann, wenn er von einer Augel getroffen oder ihm burch einen Schrotschuß ein Anochen zertrummert worden ift: bei jeder anderen Berwundung schweigt er hartnäckig still. Im Winter, namentlich bei Schnee und Frost, schreit er laut und klagend; am meisten aber hört man ihn zur Zeit der Paarung.

Reineke zählt nicht zu den geselligen Thieren und unterscheidet sich auch dadurch von Urhunden, Wölfen und Schakalen. Zwar trifft man nicht selten mehrere Füchse in einem Dickichte und selbst in einem und bemselben Baue an; fie aber vereinigte, in den meisten Fällen wohl gewohnheitsmäßig, die Oertlichkeit, nicht ber Wunsch mit anderen ihresgleichen gemeinsam zu leben und zu wirken. Unter Umftanden, namentlich in Zeiten der Roth, geschieht es wohl, daß Füchse gesellschaftlich jagen; ob jedoch hierbei gemeinschaftlich gehandelt wird, dürfte fraglich sein. In der Regel geht jeder Fuchs seinen eigenen Weg und bekümmert sich um andere seiner Art nur in so weit, als es fein Bortheil angemeffen erscheinen läßt. Selbft die verliebten Füchfe halten nur fo lange zusammen, als ihre Liebe währt, und trennen sich sosort nach der Ranzzeit wieder. Freundschaft gegen andere Thiere tennt der Fuchs ebensowenig wie Geselligkeit. Man hat allerdings wiederholt beobachtet, bag er fogar mit feinem Tobfeinde, bem hunde, freundlich vertehrte: dies aber geschah jedenfalls nur in feltenen Ausnahmsfällen. Auch bas Berhaltnis zu Better Brimbart barf nicht als ein freundschaftliches aufgefaßt werden, ba es Reineten keineswegs um ben Dachs, fonbern nur um deffen Wohnung ju thun ift. Er nimmt biefe mit ber ihm eigenen Dreiftigfeit wenigstens theilweise in Besitz, ohne viel nach Grimbart zu fragen. Besondere Kniffe und Listen, um den Dachs zu vertreiben, wendet er nicht an; benn die uralte Erzählung: "So der Tachs hinauß gefaren ift, so beflect er jm ben enngang mit seinem kaat, welcher so er widerkommen, von großem abschühen daß er ab fölichem gestand hat, verlaßt er sein eigen loch und näft, welches dann dem Fuchs epnzewonen gang bequemlich ist", muß nach Adolf Müllers Ersahrungen unerbittlich in das Bereich der Fabel verwiesen werden. Er zieht ohne weiteres ein, wählt sich die vom Dachse nicht in Befitz genommenen Theile des Baues zu seinen Wohnräumen und hauft dann, falls es Grimbart nicht vorzieht, auszuwandern, gemeinschaftlich mit diesem in einem und demselben Baue. Bon einem freundschaftlichen Zusammenleben der so verschiedenen Gesellen bemerkt man nichts, eher bas Gegentheil. Gin Fuchs, berichtet Oberförfter Soffmann, flüchtete beim Treiben in einen Dachsbau und follte nun gegraben werden. Der Bau wurde, weil die Nacht hereinbrach, verseuert und das Graben am anderen Tage fortgesett. Rachdem man mehrere Einschläge gemacht hatte. fand man endlich nicht den Fuchs, sondern nur beffen Kopf, eine Menge zerzauster Wolle und frischen mit Sand vermischten Schweiß. Die Bewohner bes Baues hatten aus Aerger wegen ber

gestörten Winterruhe auf etwas barbarische Weise von ihrem Hausrechte Gebrauch gemacht und Reinese, welcher keinen Ausweg sand, verzehrt.

Die Ranzzeit fällt in die Mitte des Februar und dauert einige Wochen. Um diese Zeit gesellen fich gewöhnlich mehrere Rüben zu einer Fähin, folgen ihr auf Schritt und Tritt und machen ihr nach hundeart den hof. Jest vernimmt man ihr Gefläff öfter als je; auch werden unter den verschiedenen Mitbewerbern lebhafte Sändel ausgekämpft. Zwei Füchse beißen fich oft mit größter Wuth einer Füchsin wegen. In Egypten, wo sie bei weitem nicht so vorsichtig sind als bei uns, treiben fie die Paarung offen im Felde und vergeffen in der Liebesaufregung fich nicht felten so weit, daß fie den Menschen nahe herankommen laffen. Ich selbst habe einmal den Fuchs eines fich gerade begattenden Paares mit der Augel erlegt und dasselbe von einem meiner dortigen Jagdgefährten gesehen. Auch bei uns zu Lande geschieht die Paarung zuweilen im freien Felde, "auf offener Büstung", wie Abolf Müller, welcher sie mit angesehen hat, sich ausdrückt, in der Regel aber wohl im Innern des Baues. Wenigstens verfichert von Bischofshausen, dies durch eigene Beobachtung in Erfahrung gebracht zu haben. Es findet, wie man von außen recht gut vernehmen kann, ein fortwährendes Sin = und Berjagen im Baue statt, wobei gepoltert, gefnurrt und "gegädert" wird, als ob ein Dachshund den Fuchs im Baue umherhete. Beide Baue, welche Bischofshaufen aufgraben ließ, und in benen Fuchs und Füchsin gefunden wurden, waren Nebenbaue mit zwei hufeisenförmig verlaufenden Röhren. Wenn die Fähin sich trächtig fühlt, verläßt sie, wahrscheinlich um den Nachstellungen noch verliebter Füchse besser entgehen und ihre ungestümen Zumuthungen leichter abweisen zu können, das Hochzeitsgemach wieder und halt sich in schützenden Didichten auf, welche in der Rabe der von ihr zur Wochenftube ersebenen Baue liegen. Während der Trächtigkeitsdauer besucht und erweitert sie, laut Beckmann, verschiedene Baue ihres Wohngebietes und bezieht zulett in aller Stille denjenigen, dessen Umgebung in der letten Beit am feltenften von Menschen und Sunden betreten wurde. Ob diefer Bau verftedt oder frei liegt, kommt wenig in Betracht. In Ermangelung eines ihr paffenden Baues gräbt fie eine Rothröhre oder erwählt sich einen hohlen Baum, einen Reisighaufen oder endlich ein in dichtem Gebüsche wohl verstedtes Lager, welches besonders sorgfältig hergerichtet und mit Haaren ausgekleidet wird, zum "Mir find", fo theilt Oberjägermeifter von Megerind mir mit, "zwei Falle Wochenbette. bekannt geworden, daß eine Füchfin in hohlen Eichen gewölft hatte. In der Oberförsterei Harte bei Nauendorf hat ein Förster sieben junge Füchse mit der alten Fähin aus einer solchen Eiche herausgeholt. Die Eiche war von oben eingefault und das Loch nur etwas über einen Meter eingetieft. Ich felbst fab an einem Daimorgen, vom Pürschgange zurückehrend, auf einer mit einzelnen Ropfeichen bestandenen Hutung etwa dreihundert Schritte von mir einen weißen Begenstand langfam und ruhig fortziehen, lief schnell darauf zu und ertannte einen Fuchs, welcher eine zahme Gans schleppte und sich eben anschickte, mit derselben eine etwa fünf Weter hohe Eiche zu erklimmen, wobei er einen Maserauswuchs in ungefähr einundeinhalb Meter Sohe jum Aufsprunge benutte. Mittlerweile war ich bis auf siebenzig Schritte herangekommen und wollte schießen, als der Fuchs die Gans fallen ließ, mit einigen gewandten Säten von Auswuchs zu Auswuchs die Eiche erstieg und auf berfelben verschwand. Rachdem ich die Eiche ringsum mit Papierschnitzeln und Schießpulver verwittert hatte, begab ich mich, die am Halse verletzte Gans mit mir nehmend, nach Hause, um Hülfe zu holen. Zwei Stunden später war ich in Begleitung einiger Jäger mit Aexten und Leitern wieber zur Stelle, ließ tüchtig klopfen und erlegte den endlich erscheinenden Fuchs ober richtiger, eine Füchsin, deren Gefänge auf Junge deutete. Runmehr wurde die Eiche erstiegen und bas eingefaulte über einundeinhalb Meter in die Tiefe herabreichende Loch mit einem Stocke unterfucht. Sofort melbeten sich die jungen Füchschen; es wurde barauf an passender Stelle ein Loch eingehauen und das ganze Gehede von vier Stud einen Monat alten Fuchschen herausgezogen." Ausnahmsweife tommt es, wie Baldbereiter Schwab in der Jagdzeitung mittheilt, vor, daß zwei Füchsinnen in demfelben Baue wölfen. Giner seiner Untergebenen grub einen Bau

aus und zog aus demselben vierzehn Füchschen und eine Fähin hervor. Beide Gehecke wurden in verschiedenen Abtheilungen des Baues gefunden, und unterschieden sich wesentlich durch die Größe; denn sechs von ihnen waren noch sehr klein, acht dagegen bereits ziemlich erwachsen. Anscheinend hatten sich die beiden starken Familien ganz gut vertragen. Adolf Müller hat neuerdings ganz dasselbe beobachtet.

Schon mahrend der Traggeit rupft fich die Füchfin, wie Bifchofshaufen feststellte, ihre Bauchhaare aus, in der Rabelgegend beginnend und bis zum Halse damit fortsahrend, hauptfächlich wohl, um das Gefäuge für die erwarteten Jungen freizulegen und gleichzeitig diesen ein weiches und warmes Lager bereiten zu konnen. Sechszig bis breiundsechszig Tage ober neun Wochen nach der Begattung, Ende Aprils oder anfangs Mai, wölft die Füchfin. Die Anzahl ihrer Jungen schwankt zwischen drei und zwölf; am häusigsten dürften ihrer vier bis sieben in einem Refte gefunden werden. Sie tommen nach Pagenftechers Untersuchungen mit verklebten Augen und Ohren zur Welt, haben ein burchaus glattes, turzes, braunes, mit gelblichen und graulichen Spiten gemischtes haar, eine fahle, ziemlich scharf abgesette Stirnbinde, eine weiße Schwanzspite und einen kleinen weißen undeutlichen Fled auf der Bruft, feben äußerst plump aus, erscheinen höchst unbeholfen und entwickeln sich anfänglich sehr langsam. Frühestens am vierzehnten Tage öffnen sie die Augen; schon um diese Zeit aber sind bereits alle Zähnchen durchgebrochen. Die Mutter behandelt sie mit großer Zärtlichkeit, verläßt sie in den ersten Tagen ihres Lebens gar nicht, später nur auf turze Zeit in tiefer Dammerung, und scheint angstlich bestrebt zu sein, ihren Aufenthalt zu verheimlichen. Ein oder einundeinhalb Monat nach ihrer Geburt wagen sich die netten, mit röthlichgrauer Wolle bedeckten Raubjunker in ftiller Stunde heraus vor ben Bau, um fich ju fonnen und unter einander ober mit ber gefälligen Alten ju fpielen. Diese trägt ihnen Nahrung in Ueberfluß zu, von allem Anfange an auch lebendiges Wildpret: Mäuse, Bögelchen, Frosche und Rafer, und lehrt die hoffnungsvollen Sprößlinge, gedachte Thiere zu fangen, zu qualen und zu verzehren. Sie ift jest vorsichtiger als je, sieht in dem unschuldigften Dinge schon Gefahr für ihr Gewölfe und führt es bei bem geringsten Geräusche in den Bau gurud, schleppt es auch, sobald fie irgend eine Nachstellung merkt, im Maule nach einem anderen Baue, ergreift selbst hartbedrängt noch ein Junges, um es in Sicherheit zu bringen. Selten nur gelingt es dem Beobachter, die spielende Familie zu bemerken. Wenn die Aleinen eine gewiffe Große erlangt haben, liegen sie bei gutem Wetter morgens und abends gern vor der Eingangsröhre und erwarten die Heimkunft der Alten: währt ihnen diese zu lange, so bellen sie und verrathen sich hierdurch zuweilen selbst. Schon im Juli begleitet das Gewölse die jagende Alte oder geht allein auf die Jagd, fucht bei Tage ober in ber Dammerung ein haschen, Mäuschen, Bogelchen ober ein anderes Thierchen zu überraschen, und wäre es auch nur ein Räfer. "Sie haben", fagt Tichubi, "schon ganz die Art der Alten. Die längliche, spipe Schnauze folgt emfig am Boden der Fährte, die feinen Dehrchen stehen gerade aufgerichtet, die kleinen, graugrinen, schief blikenden Aeuglein visiren scharf das Revier, die reichwollige Standarte folgt leise dem leisen Auftritte der Sohlen. Balb fteht ber junge Jäger mit den Borberfüßen auf einem Steine und spürt umber, balb budt er sich in den Busch, um die Ankunft der Restvögel zu erwarten, bald steht er heuchlerisch harmlos am Bergstalle, um ben nächtlicher Weile bas muntere Bolt ber Mäufe bas heugefame burchfucht." Ende Juli's verlaffen die jungen Füchslein den Bau ganzlich, und beziehen mit ihrer Mutter die Betreibefelber, welche ihnen reichen Fang versprechen und volltommene Sicherheit gewähren. Rach ber Ernte suchen fle dichte Gebüsche, Heiben und Röhricht auf, bilden fich inzwischen zu vollkommen gerechten Jägern und schlauen Strauchdieben aus, und trennen fich endlich im Spatherbste ganzlich von der Mutter, um auf eigene Fauft ihr Beil zu versuchen.

Lenz theilt Beobachtungen mit, welche die Mutterliebe der alten Füchsin auf das glänzendste beweisen. "Am 19. April 1830 grub der Jäger des Herrn von Mergenbaum zu Rilsheim, in Gesellschaft des Hauptmanns Defloch, Hofgartners Ressert und mehrerer Anderer, einen Bau mit jungen Füchsen aus. Rachdem ein scharfer Dachshund eine kurze Zeit den Füchsen vorgelegen hatte und die Röhren mit Schühen beseht waren, wurde an der Stelle, wo der Hund die Füchse verrathen, stark auf den Bau geklopft, welches Klopfen die Füchsin zu dem schnellen Entschlusse brachte, die Flucht zu ergreisen. Sie vergaß aber dabei ihrer Jungen nicht, nahm eines derselben ins Maul, brach neben dem vorliegenden Hunde durch, sprang aus dem Baue und ließ auch jeht das Kleine nicht fallen, obgleich mehrere Flinten ganz aus der Rähe, jedoch ohne zu treffen, auf sie abgeseuert wurden."

Eaftröm, ein schwedischer Natursorscher, gibt einen anderen Beleg für die Mutterliebe der Füchsin. "In der Rähe eines Gutes hatte ein Fuchspaar seinen Bau und Junge darin. Der Berwalter stellte eine Jagd auf die alten Füchse an, erlangte sie aber nicht. Man bot Tagelöhner auf, um den Bau zu graben. Zwei Junge wurden getödtet, das dritte nahm der Berwalter mit sich auf den Hof, legte ihm ein Hundehalsband an und band es dicht vor seinem Kammersenster an einen Baum. Dies war am Abend des nämlichen Tages dewerkstelligt worden. Am Morgen, als die Leute im Gehöste erwachten, wurde ein Mann hinausgeschick, um nachzusehen, wie es mit dem jungen Fuchse stände. Er stand sehr trübselig an derselben Stelle, hatte aber einen setten Truthahn mit abgedissenem Kopse vor sich. Nun wurde die Magd herbeigerusen, welche die Aussicht über das Hühnerhaus hatte, und mit Thränen im Auge mußte sie gestehen, daß sie vergessen hatte, die Truthühner einzutreiben. Insolge angestellter Untersuchung sand sich, daß die alte Füchsin während der Racht vierzehn Truthühner geschlachtet hatte, deren zerstückte Körper hier und da im Wohn- und Viehhose herumlagen; eins hatte sie, wie schon gesagt, vor ihr angesesselzunge gelegt."

Der Fuchs bekümmert sich, so lange die Füchfin am Leben ist, nicht im geringsten um seine Nachkommen, deren Baterschaft er, entsprechend der Vielehigkeit, welche unter seinem Geschlechte gilt, auch freilich taum für fich allein beanspruchen tann. Während die Fähin fich redlich abmuht, ihre zahlreichen Sprößlinge standesgemäß zu ernähren, bei ihrer Jagd geradezu tolldreift verfährt, und angesichts des in gerechten Jorn gerathenden Besitzers am hellen Tage die Ente aus dem Bache, vor ben Augen bes hundes das huhn aus dem Garten, vor dem Rohre des Jägers den hasen, in Gegenwart der Rife das Rehkälbchen überfällt, abwürgt und fortschleppt, in und vor dem Baue eine wahre Schlachtbank anlegend, bummelt er gemächlich durch Wald und Feld und erscheint, laut Abolf Müller, höchstens bann vor dem Baue, wenn ihm einige ledere Reste besagter Schlachtbank allzu verführerisch in die Rase duften, um solche Reste zu stehlen. Bon einer Unterftühung bes schwierigen Erziehungsgeschäftes seinerseits tann also nicht gesprochen werden. es fei benn, daß man ihm Spiele mit den Jungen, in welche er fich in einem Anfalle befonders guter Laune zuweilen einlaffen soll, als Berbienst anrechnen wolle. Dagegen scheint, übereinftimmenden Angaben verschiedener Beobachter zufolge, wirklich festzustehen, daß er ebensogut wie eine ledige Füchsin sich verwaister Jungen annimmt und, durch das klägliche Bellen der hungerigen Thierchen gerührt, ihnen Nahrung zuschleppt. In der Freundlichkeit, mit welcher alte Füchse beiderlei Geschlechts junge, hülflose und, was wohl zu beachten, gefunde Füchschen behandeln, offenbart sich ein edler Zug des Wesens dieses nicht mit Unrecht als im höchsten Grade selbstfüchtig bezeichneten Raubthieres. "Zu einer alten, völlig gezähmten Füchsin", erzählt Beckmann, "welche in einem Zwinger an der Kette liegt, brachte ich einen Drahtläfig mit drei jungen Füchschen. Beim ersten Anblide derselben wedelte die Füchfin mit der Lunte, rannte unruhig hin und her und bot alles auf, um in den Käfig zu gelangen. Da ich dem Dinge doch nicht recht traute, ließ ich ben Räfig weiter ruden; allein abends bei ber Fütterung fah ich mit Erstaunen, daß die Füchfin unter beständigem Winfeln ihr Pferbesleisch in der Schnauze bin und ber trug, ohne zu freffen. Als ich fie von der Rette befreite und die Thure des Räfigs öffnete, schlüpfte fie sofort in diesen, ließ indessen im Eifer das Fleisch unterwegs fallen. Im ersten Augenblide des Begegnens standen Alt und Jung mit weit gesperrtem Rachen einander unbeweglich gegenüber; nach einigem Ber-

handeln durch Berühren der Nasenspißen mit zustimmendem Ruthenwedeln aber stürzte plößlich die gange Gesellschaft in ausgelassenster Freude über- und durcheinander, und die Balgerei wollte kein Ende nehmen. Als jedoch die Jungen anfingen, mit ihren scharfen Bahnchen bas Gefäuge ihrer Pflegemutter zu untersuchen, wurde es dieser unheimlich; fie scharrte bestig an der Thure, um hinauszukommen, und zeigte feitdem keine Luft mehr, das Innere des Räfigs zu betreten. Dagegen verfäumte sie nie, bei der abendlichen Fütterung den größten Theil ihres Futters oft im vollen Regen stundenlang hin und her zu tragen. Ward sie von der Kette gelöft, so war sie mit zwei Sprüngen vor dem Räfige, legte bas Fleisch bicht vor bem Gitter nieder und kehrte sobann beruhigt zurud. Mit bem Beranwachsen ber Füchschen nahm ihre Aufmerksamkeit allmählich ab. Einem meiner Freunde entwischte ein eben eingefangenes gang junges Füchschen und blieb fast acht Tage lang fpurlos verschwunden. In ber entfernteften Ede bes ziemlich großen Gartens lag ein gahmer mannlicher Fuchs an der Kette: eines Abends wurde er im Spiele mit dem Jungen überrascht. Das junge, menschenschen Füchschen flüchtete sofort in die Gutte; ber Alte nahm vor dem Eingange Stellung und litt nicht, daß man seinem Pflegling ju nahe tam. Dies hubiche Berhältnis währte nach der Entdeckung noch faft vierzehn Tage lang, bis der junge Fuchs plöblich verschwand und nicht wieder gesehen wurde." Obgleich ich erfahren mußte, daß von mir gefangen gehaltene Füchfe, ungeachtet des Borhandenfeins ber Mutter, ihre Jungen ohne Gewiffensbiffe verzehrten, will ich zur Ehre bes alten Rüben jeden Verdacht an Ermordung des Pfleglings ausschließen; wie dem aber auch sein moge: der Beweis für obige Angabe ift durch das Berhalten dieser beiben Füchse vollständig erbracht.

Jung eingefangene Füchschen können leicht aufgezogen werben, weil fie mit ber gewöhnlichen Roft junger hunde fürlieb nehmen, sich auch gern von einer gutmuthigen hundin, welche sie am Gefäuge duldet, bemuttern laffen. Sie werden, wenn man fich viel mit ihnen abgibt, bald gahm und erfreuen durch ihre Munterkeit und Beweglichkeit. Während meines Aufenthaltes in Egypten befaß ich eine Zeitlang einen, welcher mir innerhalb meiner Wohnung wie ein hund auf dem Fuße nachlief und mich fehr liebte. Gleichwohl schien er es nicht gern zu haben, wenn ich ihn auf den Arm nahm und ihm schmeichelte. Er that zwar so, als ob er vor Zärtlichkeit und Glück gang außer fich fei, ledte mich und fächelte wie ein hund bei großer hite: es war aber alles bloß Heuchelei; benn er bezweckte burch seine Schmeicheleien nichts anderes, als jo schnell wie möglich wieder wegzukommen. Gelang ihm dies, fo ließ er fich auch fo leicht nicht wieder fangen, obwohl er immer jene heuchlerische Miene annahm, wenn ich mich ihm näherte. Auf den Sühnerhöfen meiner Nachbarn wußte er in der allerkürzesten Zeit sehr genau Bescheid, versehlte auch nicht, fo oft er tonnte, fich von dort ein Suhnchen zu holen. Bei dem geringen Preife, welchen bas Geflügel in Egypten hat, war die Bezahlung der durch ihn umgebrachten Hühner eben keine große Ausgabe für mich, und ich leiftete fie schon aus dem Grunde fehr gern, um meinem Fuchse auch sein Bergnügen zu laffen und die Leute nicht gar zu fehr gegen ihn aufzubringen. Leider schien er die Straflofigkeit, deren er sich früher trot seiner Diebereien erfreut hatte, endlich verscherzt zu haben: man brachte ihn eines Tages als Leiche.

"Von mehreren Füchsen, welche ich aufgefüttert habe", erzählt Lenz, "war der letzte, ein Weibchen, der zahmste, weil ich ihn am kleinsten bekam. Er sing eben an, selbst zu fressen, war aber doch schon so boshaft und beißig, daß er, wenn er eine Lieblingsspeise vor sich hatte, dabei immer knurrte und, wenn ihn auch Niemand störte, doch rings um sich in Stroh und Holz bis. Durch freundliche Behandlung ward er bald so zahm, daß er sichs gern gesallen ließ, wenn ich ihm ein eben gemordetes Kaninchen aus dem blutigen Rachen nahm und statt dessen den Finger hineinlegte. Ueberhaupt spielte er, selbst als er erwachsen war, außerordentlich gern mit mir, war außer sich vor Freude, wenn ich ihn besuchte, wedelte wie ein Hund und sprang winselnd um mich herum. Ebenso freundlich war er gegen jeden Fremden; ja, er unterschied Fremde schon auf sünszig Schritte weit, wenn sie um die Hausecke kamen, sogleich von mir und lud sie mit lautem Gewinsel

ein, zu ihm zu kommen, eine Ehre, welche er mir und meinem Bruder, die wir ihn für gewöhnlich fütterten, in der Regel nicht erwies, wahrscheinlich, weil er wußte, daß wir doch kämen. Kam ein hund, fo sprang er, jener mochte groß oder flein sein, ihm mit feuersprühenden Augen und grinfenden Zähnen entgegen. Er war am Tage ebenso munter wie bei Racht. Sein liebstes war, wenn er an mit Fett geschmierten Schuhen nagen ober sich barauf wälzen konnte. Anfangs befand er fich frei in einem eigens für ihn gebauten Stalle. Gab ich ihm ba 3. B. einen recht großen, beißigen Hamster, so kam er gleich mit funkelnden Augen leise geschlichen und legte sich lauernd nieder. Der hamster faucht, fletscht die Zähne und fährt grimmig auf ihn los. Er weicht aus, fpringt mit den geschmeidigsten Wendungen rings um den Hamster herum oder hoch über ihn weg und zwickt ihn bald mit ben Pfoten, bald mit ben Zähnen. Der hamfter muß fich unaufhörlich nach ihm wenden und drehen und wirft fich endlich, wie er das satt friegt, auf den Rücken und fucht mit Arallen und Zähnen zugleich zu fechten. Nun weiß aber ber Fuchs, daß fich ber Hamster auf dem Ruden nicht dreben fann; er geht daber in engem Kreise um ihn berum, zwingt ihn baburch aufzustehen, pact ihn, mahrend er sich wendet, beim Aragen und beißt ihn todt. Hat sich ein Hamfter in einer Ede festgesett, so ift es bem Fuchse unmöglich, ihm beizukommen; er weiß ihn aber doch zu kriegen, denn er neckt ihn so lange, bis er vor Bosheit einen Sprung thut, und packt ihn im Augenblicke, wo er vom Sprunge niederfällt. — Einst, da mein Fuchs kaum die Hälfte seiner Größe erreicht hatte und noch nie ins Freie gekommen war, benutzte ich die Gelegenheit, als bei einem Feste wohl achtzig Menschen versammelt waren, und setze ihn zur Schau auf den drei Fuß breiten Rand eines runden, kleinen Teiches. Die ganze Gesellschaft versammelte sich sogleich rings um bas den Teich umgebende Geländer, und der Fuchs schlich nun, betroffen über den unbekannten Plat und den Anblid der vielen Menschen, behutsam um den Teich herum, und während er die Ohren bald aulegte, balb aufrichtete, bemerkte man in seinem kummervollen Blide deutlich die Spuren ernsten Nachbenkens über seine gefährliche Lage. Er juchte, wo gerade Niemand stand, Auswege durch das Geländer, fand aber keinen. Dann fiel es ihm ein, daß er gewiß in der Mitte am sichersten sein würde, und weil er nicht wußte, daß man im Wasser finkt, so that er vom Ufer, welches etwa einen Fuß hoch war, einen großen Satz nach der Mitte zu, erschrak aber nicht wenig, als er plöglich unterfant, suchte fich indeß doch gleich durch Schwimmen folange zu halten, bis ich ihn hervorzog, worauf er fich den Pelz tüchtig ausschüttelte. Einstmals fand er Gelegenheit, bei Racht und Nebel seinen Stall zu verlaffen, ging in den Wald spazieren, gelangte am folgenden Tage nach Reinhardsbrunn, ließ fich aber bort ganz gemüthlich von Leuten anloden, aufnehmen und zu mir zurudbringen. Das zweite Mal, als er ohne Erlaubnis spazieren gegangen, traf er mich zufällig im Walde wieder und sprang voller Seligkeit an mir empor, jo daß ich ihn aufnehmen konnte. Das britte Mal suchte ich ihn in Begleitung von fechszehn Knaben in den Ibenhainer Berggärten. Als wir in Masse kamen, hatte er keine Lust, sich einfangen zu lassen, saß mit bedenklicher Miene an einem Zaune und sah uns mit Mistrauen an. Ich ging ihm von unten her langfam entgegen, redete ihm freundlich ju; er ging ebenfo langfam rüdwärts bis zur oberen Ede bes Zaunes, wo ich ihn zu erwischen hoffte. Dort hielt ich ihm die Hand entgegen, budte mich, ihn aufzunehmen, aber wupp! da sprang er mit einem Sate über meinen Kopf hin, riß aus, blieb aber auf etwa fünfzig Schritte stehen und sah mich an. Jetzt schickte ich alle die Knaben in weitere Ferne, unterhandelte und hatte ihn bald auf dem Arme. Als ich ihm zum ersten Male ein Halsband umthat, machte er vor Aerger brei Ellen hohe Sprünge, und als ich ihn nun gar anlegte, wimmerte, wand und frümmte er sich ganz verzweiflungsvoll, als wenn er das schrecklichste Bauchweh hätte, und wollte tagelang weber effen noch trinken. Als ich einmal einen recht großen Kater in seinen Stall warf, war er wie rasend, fauchte, grunzte, sträubte alle Haare, machte ungeheuere Sprünge und zeigte fich feig. Gegen mich aber bewies er fich besto tapferer; benn als ich einmal seine Geduld erschöpft hatte, gab er mir einen Big in die Hand, ich ihm eine Ohrseige, er mir wieder einen Big und ich ihm wieder eine Ohrfeige; beim dritten Biffe padte ich ihn am

Halsbande und hieb ihn jämmerlich mit einem Stöckchen durch; er wurde aber besto rasender, war ganz außer sich vor Wuth und wollte immer auf mich losdeißen. Das ist das einzige Mal gewesen, wo er mich oder sonst Jemand absichtlich gebissen hat, obgleich jahrelang täglich mit ihm Leute spielten und manche ihn neckten."

Eine allerliebste Fuchsgeschichte erzählt Jäger, der frühere Borsteher des leider eingegangenen Wiener Thiergartens. "Reineke Fuchs, der Held der mittelalterlichen Thierfabel und der gefürchtete Feind von allem was fleucht und treucht, spielt im Thiergarten eigentlich eine klägliche Rolle. Da dieser Landstreicher einer anftändigen Erziehung schwer zugänglich ift, und feine Enthaltsamkeit im Thiergarten wirklich auf eine harte Probe gestellt würde, wenn man es versuchen wollte, ihm freieren Spielraum zu gewähren, wird er gewöhnlich zu geifttobtenber Einzelhaft in einem beliebigen Räfige verurtheilt, und die Folgen find bei ihm biefelben wie bei einem menschlichen Berbrecher, ben man in die Einzelzelle stedt. Rach einigen vergeblichen Bersuchen, seine Freiheit zu erlangen, ergibt er fich mit Gleichmuth in fein Schickfal. Seine Geiftesträfte verlieren ihre Schmiegsamkeit; er fitt ben gangen Tag in ftillem Bruten versunken, betrachtet theilnahmlos seine Begaffer und führt sein Gefangenleben mit einer mufterhaften Ergebung wie ein vollendeter Weltweiser. Er, dieses schlaueste, erfindungsreichste, in seinem Ersindungsreichthum sogar witzige Geschöpf, bietet bas vollendetste Bild eines zur Einzelzelle verurtheilten politischen Verbrechers, welcher zu ftolz ift, sein inneres Leib zur Schadenfreude seiner Peiniger zu enthüllen. Gründen ift es für mich immer ein unangenehmes Ereignis, wenn ein Gönner des Thiergartens einen dieser Freigeister mir mit der Bitte übergibt, ihn in getreue Obhut zu nehmen. Ich erscheine mir wie ein Kerkermeifter und ziehe es in vielen Fällen vor, den armen Teufel zu Pulver und Blei zu begnadigen, als täglich aus seinem Blicke den Borwurf zu lesen, daß ich ein zur Freiheit geborenes Wefen in geifttödtender Gefangenschaft halte.

"Eine Anwandlung von folchem höchst unstaatsmännischen Gefühle brachte mich einstmals auf ben Gedanken, Meister Reinete in den Barenzwinger zu werfen. Ich konnte den mir wie Borwurf klingenden, theilnahmlosen Blid nicht langer ertragen. Aus seiner Lage mußte er unter allen Umständen befreit werden, sei es todt oder lebendig. War er wirklich der, als welcher er gilt, der Erfindungsreiche, nie in Verlegenheit zu febende, in alle Berhältniffe fich fügende, nun fo mußte er fich wohl auch in einer jo ungeschlachtenen Gesellschaft, wie ber Barenzwinger fie ihm bot, zurechtfinden; wenn nicht, fo blieb es für ihn gleichgültig, ob ein Bar ihn verspeifte oder eine Biftolentugel seinem Leben ein Biel fette. Rurg, eines ichonen Tages fab fich Freund Reinete nach mehrmonatlicher Einzelhaft ploglich auf ein, feinem Berftandniffe zu leben, würdiges Feld gebracht. Im ersten Augenblicke mochte es ihm vielleicht ebenso sonderbar vorkommen, wie wenn ein großftädtischer Stuger mitten unter die Gafte einer Bauernhochzeit verfest wird. Aber offenbar mußte ihm fogleich das Sprichwort: "Bange machen gilt nicht" eingefallen sein. Mit einer Gleichgültigteit, wie ein Stuber seine halsbinde zurechtlegt, schüttelte er seinen Belz und betrachtete fich die vier ungeschlachtenen Lümmel in Ermangelung eines Sehglases mit seinen eigenen Augen. Wie die Weiber stets die größte Neugierde entwickeln und die häßlichen auf einem Balle einen neu ankommenden Tänzer am aufmerksamften muftern, so war auch die hinkende Barenjungfer unseres 3wingers zuerft bei ber Sand, um ben schmuden Gesellen zu beguden und zu beschnüffeln. Reinele bestand biese Musterung mit bewundernswerther Rube. Als jedoch die Barin seinem Antlike in etwas zu bebenklicher Weise nahe tam, fuhr er ihr mit den Zähnen über das Gesicht und belehrte fie auf nachdrudliche Weise, daß er nicht Liebe um jeden Preis suche. Sie wischte fich etwas verdutt bie Schnauze und blieb in achtungsvoller Entfernung fteben. Mittlerweile untersuchte bas Füchslein, ohne fich von der Stelle zu bewegen, aufmertfam die Dertlichkeit, entdedte an der vorspringenden Ede des Thurmes einen vortrefflich gelegenen Punkt und gewann diesen mit zierlichen Sprüngen. Richt lange bauerte es, fo machte ihm die ganze Gesellschaft bes Barenzwingers ihre Aufwartung. Es fah unendlich tomisch aus, wie die vier zottigen Bestien mit keineswegs Gutes verheißenden

Bliden im geschloffenen Halbkreife ben in die Ede gebrückten, schmächtigen Ankömmling begudten und ihm immer naber auf ben Leib rudten. Beim Fuchse war feine besondere innere Erregung fichtbat. Er schaute feinen Gegnern ruhig ins Gesicht, und als endlich einer berfelben seine Schnauze etwas weiter vorwagte als die anderen, hatte er auch schon eine blutige Rase gekriegt. Da zeigte sich nun recht, wie nur ber Schaden die Mutter ber Beisheit ift. Jeder der vier Baren brauchte eine blutige Rafe, um zur Erkenntnis zu gelangen, daß Reineke Lebensart genug befite, auch mit Baren umzugehen. Immerhin aber gereichte es ihrem Berftande zur Ehre, daß diese Ueberzeugung bei ihnen sehr schnell zum Durchbruche kam. Einer um den anderen zog brummend ab, und der Fuchs genoß wieder seine freie Aussicht. Er machte fich nun unbeforgt auf den Weg, untersuchte seinen neuen Wohnort mit bewundernswerther Gemutherube und ertor fich ein Platchen zwischen ein paar größeren Steinen für feinen Tagesschlummer. Die Baren, durch das erste Zusammentreffen belehrt, ließen ihren Gast ungeschoren und gingen anderen Unterhaltungen nach, während Reinele fein Fell ordnete. Nach wenigen Tagen war er in dem Bärenzwinger vollkommen zu Haufe. Er hielt es unter seiner Würde, mit den Bären in nähere Unterhaltung zu treten, während die letzteren es für besser erachteten, den sonderbaren Kauz seinen eigenen Betrachtungen zu überlassen, anstatt fich wieder blutige Nasen zu holen. Wie wenig dieser fich um fie kummerte, geht daraus hervor, baß er seine Lebensweise nicht im mindesten veranderte. Während die Baren Tags über sich viel mit ben Beschauern zu schaffen machten, blieb er in ftolzer Rube auf seinem Blatchen figen; nachts bagegen, wenn feine Mitbewohner im tiefften Schlummer lagen, machte er feinen Rundgang. Kurz, er schloß sich an Niemand an und lebte wie ein Bornehmer unter Bauern. Wie er fich alle Berhältniffe nutbringend zu machen wußte, fo hatte er auch den Steigbaum zu feinem Ruheplätichen ertoren, wußte, trotbem er für ben ebenen Boben geschaffen ift, mit einem gewandten Sprunge die erste Gabel zu gewinnen und schlief dort mit einer Sorglosigkeit, als wenn er allem Herr des Zwingers ware. Kam zufällig einmal ein Bar auf den Gedanken, den Baum zu besteigen, so wich er auf die höhere Gabel aus, und wenn der Bar die erste Gabel erreicht hatte, sprang er bemfelben mit muftergultigem Gleichmuthe auf ben Ruden und von dort auf ben ebenen Boden herab. Als die Kälte des Winters auch dem biden Fuchspelze zu nahe auf den Leib rückte, legte er den glanzenoften Beweis von der Gabe ab, fich in die Berhaltniffe zu schiden. Da die Baren zur Befriedigung feiner geiftigen Bedürfniffe gar nichts beitrugen, machte er fich ungefäumt baran, wenigstens leiblichen Rugen von seinen zottigen Sausberren zu ziehen. Er ging also bes Nachts in den Bärenstall und legte sich mit derselben Gemüthsruhe zwischen die schnarchenden Baren, troch fogar zwischen ihre Pranken hinein, als wenn er es mit zwei Wollfacken zu thun hatte. Offenbar waren die Gebrüder Pet burch diese Unverschamtheit so verblufft, daß fie sich in das unvermeidliche Schickfal, Kopspolster und Matrage für Freund Reinete abzugeben, ruhig Das foftlichfte babei war, daß aus diefem rein nüglichen Berhaltniffe burchaus fein eigentliches Freundschaftsbundnis wurde. War der Zwed der gegenseitigen Warmhaltung erfüllt, so kümmerte sich der Fuchs nicht im geringsten mehr um seine lebendigen Wärmflaschen, zog sich ruhig auf seinen Standort zurud und verbrachte den Tag als vollendeter Einsiedler.

"Man muß gestehen, die Probe, auf welche Reinete gestellt wurde, war keine leichte gewesen: er hatte sie aber mit vollendeter Meisterschaft gelöst. Nicht nur, daß er sich so schnell in die Berhältnisse schiede, er hat auch verstanden, den möglichsten Nupen aus ihnen zu ziehen und jedem Besucher des Thiergartens die Lehre gegeben, daß ein gebildeter Mensch selbst mit den gröbsten Schlingeln sich vertragen kann, wenn er dem Grundsatze huldigt: Bange machen gilt nicht."

Reineke ist der Jägerei ungemein verhaßt, stedt deshalb jahraus jahrein im Waldbanne und ist vogelfrei: sür ihn gibt es keine Zeit der Hegung, keine Schonung. Man schießt, fängt, vergistet ihn, gräbt ihn aus seinem sicheren Baue und schlägt ihn mit dem gemeinen Anüppel nieder, heht ihn zu Tode, holt ihn mit Schraubenziehern aus der Erde heraus, kurz, sucht ihn zu vernichten, wo immer nur möglich und zu jeder Zeit. Wäre er nicht so gescheit und schlau: der Mensch hätte

ihn längst vollkommen ausgerottet. Bei allen Jägern gilt es als Evangelium, an welchem zu rütteln unverantwortliche Regerei ift, daß der Fuchs eines der schädlichsten Thiere des Erdenrunds fei und beshalb mit haut und haar, Kind und Kindestind vertilgt werden muffe. Das sonft offene Weibmannsgemuth schreckt vor keinem Mittel zurud, nicht einmal vor dem gemeinsten und abscheulichsten, wenn es sich barum handelt, den Fuchs zu vernichten. Vom Standpuntte eines Jägers aus, in beffen Augen Wald und Fluren einzig und allein bes Wilbes wegen ba zu sein scheinen, mag eine so unerbittliche, fast unmenschliche Berfolgung berechtigt erscheinen, von jedem anderen Gesichtspuntte aus ift fie es nicht. Denn Wald und Flur werden nicht der Rebe, Safen, Auer-, Birf-, Hafel-, Rebhühner und Fafanen halber bestellt und gepflegt, sondern bienen ungleich wichtigeren Zweden. Demgemäß ift es die Pflicht bes Forft- und Landwirtes von beiden Gebieten nach Kräften alles fernzuhalten, was ihren Ertrag schmälern ober fie fonstwie schädigen fann. Run wird Riemand im Ernfte behaupten wollen, daß irgend eine ber genannten Wilbarten unferen Fluren und Forsten Rugen bringen könnte: alle ohne Ausnahme zählen im Gegentheile zu den schäblichen Thieren. Man tann ben von ihnen verursachten Schaden übersehen und verzeihen, nicht aber in Abrede ftellen. Allen Gewinn, welchen man aus dem Wildstande ziehen tann, wiegt den Wildschaden nicht auf: jedes Reh, jeder hase verzehrt an sonstwie zu verwerthenden Pflanzenftoffen mehr als fie einbringen. Schon baraus geht hervor, daß ein Raubthier, welches ben Wildstand vermindert, streng genommen nicht zu den schädlichen, sondern zu den nütlichen Thieren gezählt werben muß. Beeintrachtigung bes Wilbstandes ift aber die geringfte Leiftung Reinetes: unverhältnismäßig mehr macht er fich verbient burch Bertilgung von Mäusen. Sie, die fiberaus schäblichen Rager, bilden, wie bereits bemerkt, seine Hauptspeise: er fängt nicht bloß so viele, als er zu seiner Nahrung braucht, zwanzig bis dreißig Stück auf die Mahlzeit, sondern fährt, auch wenn er vollkommen gefättigt ift, zu feinem Bergnügen mit der Mäusejagd fort, beißt die erlangten Waldund Feldfeinde tobt und läßt fie liegen. hierburch macht er fich in fo hohem Grade nüglich, daß seine Thätigkeit allgemeine Beachtung, nicht aber nur Misachtung verdient. Ich bin weit entfernt, ihn von den Sünden, welche er fich zu Schulden kommen läßt, freisprechen zu wollen; benn ich weiß sehr wohl, daß er tein schwächeres Geschöpf verschont, viele nügliche Bögel frift und beren Rester plündert, in Geflügelställen wie ein Marder würgt und andere Schandthaten begeht: bies alles aber wird burch ben von ihm gestifteten Ruben ficherlich aufgewogen. Im Jagdgebege wird er empfindlich schädlich, im Forfte und auf Flur und Feld bringt er mehr Rugen als Schaden. Daß ihn ber Jäger haßt und verfolgt, finde ich begreiflich; daß der liederliche Bauer, welcher seinen Sof nicht in Ordnung hielt, den Suhnerstall des Rachts offen fteben ließ und von Rechtswegen bafür bestraft wurde, alles Unheil auf fein Haupt herabwünscht, ebenfalls: bag aber ein Raturforscher in bas rudhaltlofe Berbammungsurtheil bes Jägers und Bauern einstimmen tann, wie Giebel in seiner "landwirtschaftlichen Zoologie" es gethan, ift mir unbegreiflich.

Uebrigens verlange ich nur Aufgeben der gegenwärtig noch üblichen unweidmännischen Bertilgungsarten, keineswegs aber Schonung des Fuchses. Gerade die Jagd dieses schlauesten unserer wildlebenden Thiere gewährt außerordentliches Vergnügen, belohnt sich verhältnismäßig auch so gut wie jede andere. Gewöhnlich erlegt man den Fuchs bei der Treibjagd, hat dabei jedoch alle Vorssichtsmaßregeln zu gedrauchen, weil Reineke, selbst wenn scharse Hunde hinter ihm her sind, niemals blind ins Blaue tappt, sondern Weg und Steg mit Ueberlegung wählt, sorgfältig auf jedes Geräusch, jede Bewegung des Schühen achtet, bald hier, bald dort die Rase aus dem Dickichte steckt und sich seine Leute ansieht, bevor er blipschnell über die Schneuße springt. Wenn man sehr vorsichtig ist, schießt man ihn auch wohl auf dem Anstande, indem man ihn durch Rachahmung des Lautes eines jungen Hasen oder einer Maus herbeilockt, oder erlegt ihn bei hellem Mondscheine vor der Schießhütte, einem in die Erde gegrabenen, von dichtem Gebüsch verdeckten und oben mit Erde und Moos bedachten Gemache, vor dem ein freier, womöglich von Gebüsch umgebener Platz sich besindet, auf welchem der Fuchs geludert d. h. durch Aas geködert wird. Gelegentlich seiner winterlichen

Raubzüge auf den verschneiten Feldern gibt er Gelegenheit zu einer ungemein anziehenden Jagd. "Bekannt ift", bemerkt E. von Someher, "daß man mit Fuhrwerk fo nahe an ihn herankommen kann, um mit Erfolg Windhunde auf ihn zu hehen, weniger bekannt dagegen, daß er sich vom Schlitten aus erlegen läßt. Man umfährt ihn zuerft in weiten, sodann in immer enger werdenden Kreisen, und ber schlaue Räuber legt fich zulett platt auf ben Boben und läßt fich, in der hoffnung. übersehen zu werden, bis auf gute Schußweite nahe kommen. Ja ich habe es einmal erlebt, daß ein berwundeter Fuchs, welcher im beften Laufe nach einer nahen Schonung war, zum zweiten Male von Schlitten umkreift, sich von neuem legte und so lange liegen blieb, bis das Gewehr geladen worden war und er getödtet werden konnte." Bewunderungswürdig ift die Gelbstbeherrschung des burch ben Schuß verwundeten Juchses. Selten vernimmt man einen Klagelaut von ihm, öfterer fieht man ihn Thaten verrichten, welche Heldenmuth erfordern. Windell hatte mit der Rugel einem Fuchse den Borberlauf dicht unterm Blatt entzweigeschoffen. Beim Ausreißen schlug ihm dieser immer um den Kopf; darüber ärgerlich, fuhr er mit der Schnanze herum, biß den Lauf schnell ab und war nun eben so flüchtig, als fehle ihm nichts. Ueberhaupt besitzt ber Fuchs eine überraschende Lebenszähigkeit. Es find mehrere Beispiele bekannt, daß für tobt gehaltene Füchse plöglich wieder auf- und davonsprangen. Scheintodte biffen die Leute, welche fie schon langere Zeit getragen hatten; Wilbungen sah, daß ein Fuchs, dem man den Balg schon bis zu den Ohren abgestreift hatte, den Abstreifer noch tüchtig in die Finger biß. Auf drei Beinen laufen verwundete Füchse noch ebenso schnell als auf vieren; ja fie find selbst bann noch weggelaufen, wenn man fle angeschoffen und ihre hinterläuse eingeheffet d. h. burch einander gesteckt hatte, wie man bei erlegten Bafen zu thun pflegt.

Lebendig fängt man den Fuchs in Fallen aller Art, am häufigsten aber boch im Schwanenhalse und Tellereisen ober auch in dem sogenannten Kunstbau. Dieser wird in der-Nähe des eigentlichen Fuchsbaues angelegt und befteht aus einer Röhre, welche in einem Bogen hufeisenförmig umläuft und für beide Enden nur einen einzigen Eingang hat. Der hinterfte Theil dieser Röhre wird etwas erweitert und höher angelegt als der Eingang, damit fich kein Waffer bort ansammle, die Röhre felbst mit Steinplatten allseitig ausgekleidet. Ueber dem Kessel liegt dicht unter dem Boden eine größere Platte, welche man mit leichter Mühe abheben tann. Wenn nun ber Fuchs nachts auf feine Jagd ausgegangen ift, schleicht man leife zu dem von ihm befahrenen Bau und verftopft alle Röhren besfelben. Der heimtehrende versucht vergeblich, in das Innere seiner Wohnung einzudringen und flüchtet sich, weil ihm ber Tag über den Hals kommt, in ben nebenanftehenden Kunstbau, aus welchem er dann mit geringer Mühe ausgehoben wird. Der Fang mit bem Schwanenhalfe erfordert einen echten Jäger, welcher mit der Lebensweise und den Sitten des Thieres genau vertraut ift, gludt auch nur vom Anfang Novembers bis Ende Januars, wenn die Nahrung knapp ift; benn wenn der Fuchs viel zu fressen hat, fällt es ihm gar nicht ein, den Köder anzugehen. Schon mehrere Tage, bevor man das Eisen stellt, muß man Lockspeise oder den Borwurf auf den Plat legen und somit den Juchs an diesen gewöhnen. Erst wenn er mehrere Nächte die Speise aufgenommen hat, wird das gereinigte und mit etwas Witterung beftrichene Gifen fangbar geftellt, mit frischer Füllung und mit frischem Borwurfe versehen und forgfältig ben Bliden verborgen.

"Unglaublich ists", sagt Windell, "wie vorsichtig der Fuchs auf für ihn eingerichteten Fangpläten zu Werke geht. Ich hatte einst die Freude, Augenzeuge zu sein, als im harten Winter nach einem sest angekirrten Fuchse das Eisen gelegt worden war. Es sing eben an zu dämmern, als Reineke, durch Hunger getrieben, herangetrabt kam. Emsig und ohne Arg nahm er die entserntesten Borwurfsbroden an, seste, so oft er einen verzehrte, sich gemächlich nieder und wedelte mit der Standarte. Je näher er dem Orte kam, wo das Eisen lag, desto behutsamer wurde er, desto länger besann er sich, ehe er etwas nahm, desto öster kreiste er den Platz. Gewiß zehn Minuten blieb er undeweglich vor dem Abzugsbissen sitzen, sah ihn mit undeschreiblicher Lüsternheit an, wagte es aber dennoch nicht zuzugreisen, bis er wieder dreis oder viermal das Ganze umkreist

hatte. Endlich, als er ganz sicher zu sein glaubte, ging er wieder vor das Eisen, streckte den einen Borderlauf nach dem Brocken aus, konnte ihn aber nicht erreichen. Wieder eine Pause, während welcher er wie vorher unverwandt den Abzugsbissen anstarrte. Endlich, wie in Berzweiflung, suhr er rasch darauf los, und in dem Augenblicke war er mit der Halskrause geziert."

In früheren Zeiten fing man viele Füchse durch Ausgraben ihrer Baue, um hohen Herrschaften bas absonderliche Vergnügen des Brellens zu bereiten. Man brachte die Thiere in einen rings umschloffenen Hof und trieb fie über schmale und lange Rege hinweg, welche an dem einen Ende von einem herrn, an bem anderen von einer Dame gehalten wurden. Die Mitte bes Netes lag am Boden auf, und über fie mußten die Füchse weglaufen. Sobald fich nun einer gerade auf dem Nete befand, wurde dieses schnell ftraff gezogen, das Thier flog in die Höhe und fiel derb auf den Boben nieder oder unter Umftanden auch auf einen herrn, auf eine Dame, auf andere Rete 2c., bis es endlich doch auf einem harten Gegenstande sich zerschmetterte. Wenn im Freien geprellt wurde, umhegte man den Plat mit hohen Tüchern und bilbete innerhalb derselben mehrere Gaffen, burch welche die Füchse getrieben wurden, um auf die Nebe zu kommen. "Die gnädigsten Herrschaften sehen", so erzählt Flemming, "dem Prellen mit Bergnügen zu und delektiren sich an den vielfältigen Luftsprüngen und Capriolen der Füchse und Hafen, und dem Umfallen und Stolpern ber Cavalliers und Dames, welche fammtlich in grüner, mit Golb und Silber verchamarirter Aleidung erschienen find. Sie schicken mit vielfältigem Prellen die Füchse und hafen nach mancherleh wunderlichen Figuren in die Luft, daß die Herrschaft ihr Bergnügen haben fann. Soll es nun bald zu Ende gehen, so werden junge Sauen herausgelaffen, und die machen denn beh den Dames unter den Reifröcken einen solchen Rumor, daß nicht zu beschreiben."

Bu ben vielen feit alter Zeit üblichen Bertilgungsmitteln ift neuerdings Gift getommen. Mit ihm bestreut man in strengen Wintern ausgeworfenes Nas ober Fleischbrocken, welche man auf die Wechsel wirft, und ist in den meisten Fällen des Erfolges sicher. Der arme Schelm nimmt, nicht ohne Bedenken, aber vom hunger getrieben, ben Broden auf und ift wenige Augenblide später eine Leiche. "Erst wenn es zu spät", sagt Rabbe, welcher in Sibirien viele Füchse mit Strychnin vergiftete, "erkennt er sein Unglück. Er benimmt sich in seinem Elende auf sehr verschiedene Weise. Entweder springt er angestrengt in Sähen haftig bavon, läßt ein bis einundeinhalb Faden Springweite hinter sich, stellt die hinterläufe in eine Linie, schlägt den rechten Borberfuß weit vor, so daß bis auf die Zeichnung die Spur in ihrer Stellung ber best springenben Rebes gleichkommt. Go raft er fort, bis er mit dem letten Sate umschlägt und verendet, die Fuße zum weiteren Sprunge gespannt. Ober aber gang langsam geht er von dannen; brei, vier Schritte hat er gethan, so deutet die Scharte in ber Spur, welche der Innenzeh veranlaßte, schon auf die Wirkung des Giftes bin. Der Gang wird schwankender; es stellt sich Speichelfluß ein, einige Tropfen davon fallen seitwärts por die Vorderfüße in den Schnee; die Spur wird weniger scharf: die Hinterfüße beginnen seitwärts zu gleiten, ihre Rägel treten weiter vor; das Thier schnappt nach den Weichen, in welche es jedoch nur felten die Bahne haut; endlich wird die Spur entweder enger und enger, und der Fuchs bleibt stehen und fällt mit getrümmtem Rücken, ober er sett die Füße in fast gerader Richtung und fällt beim langsamen Dahinschleichen. Weiter als breißig bis achtzig Meter entfernt sich kein Fuchs von ber Stelle, auf welcher bas Gift lag; keiner bleibt aber auch am Plage; bie meiften gehen acht bis zehn Meter weit und fallen."

"Stirbt ber Fuchs, so gilt ber Balg": dieses Jägersprichwort hat noch heutigen Tages seine volle Bedeutung. Fuchspelze werden zwar bei uns zu Lande nicht besonders gesucht, wohl aber in Polen, Rußland, der Türlei und in ganz Sibirien. Bei den Mongolen gelten, laut Radde, Rothsüchse mehr als andere, werden auch viel höher bezahlt als in Deutschland. In Radde's Gegenwart wurden mehrere Male Fuchsbälge gegen zwei dis drei Zobelselle eingetauscht. Für die schlechtesten Felle zahlte man zwei dis drei, für die besten zehn dis fünszehn Rubel Silber, während bei uns zu Lande gewöhnliche Fuchsbälge vier dis füns Mark, die besten höchstens zwanzig

Mark werth sind. Sogenannte "Schwarzsüchse", Felle der dunkelfarbigen Spielart kosten sogar 100 bis 250 Rubel das Stück. Deutschland allein liesert gegen hunderttausend Fuchsbälge; sie aber stehen hinter den nordischen weit zurück. Die besten Felle kommen, nach Lomer, aus Norwegen, Schweden und dem inneren Rußland; auf sie folgen, der Neihe nach sich verschlechternd, die aus Sibirien, Dänemark, der Schweiz, Bahern, Steiermark, Norddeutschland, den Rheinländern, Frankreich, Italien und Spanien.

Während wir einzig und allein den Balg des Fuchses verwerthen, wähnten unsere Borfahren das ganze Thier, alle einzelnen Theile in besonderer Weise zu Arzneizwecken ausnuhen zu können. Nach dem Prödchen, welches ich bei Schilderung des Haushundes gegeben habe, dürste es genügen, wenn ich sage, daß ein im Sinne der Quacksalber des siedenzehnten Jahrhunderts verwendeter Fuchsleichnam so ziemlich alle heutigen Tages gedräuchlichen Arzneistoffe ersehen konnte. Sollte ein Quacksalber der Gegenwart genaueres ersahren wollen, so möge er des alten Gestners Werke ausschlagen: er sindet dort die verschiedenen Heilmittel und deren Verwendung aussichtlich beschrieben und — selbstunter den "Gebildeten" unserer Zeit noch eine für das Gelingen eines etwa beabsichtigten Heilmittelschwindels vollkommen genügende Anzahl von Gläubigen.

Außer dem Menschen hat der Fuchs immer noch eine Anzahl von Feinden. Richt allein der Wolf fängt und verspeist ihn, sondern auch die Hunde haben so großen Groll auf ihn, daß sie ihn wenigstens zerreißen. Merkwürdig ist es, daß trächtige oder faugende Füchsinnen häufig von den mannlichen hunden geschont und gar nicht verfolgt werben. Die übrigen Saugethiere konnen Reineke nichts anhaben: unter ben Bögeln hat er aber mehrere sehr gefährliche Feinde. Der Habicht nimmt junge Füchse ohne Zögern weg, der Steinadler sogar erwachsene, obgleich ihm dies zuweilen schlecht bekommt. Tschubi berichtet einen solchen Fall. "Ein Fuchs lief über den Gletscher und wurde blipschnell von einem Steinadler gepadt und hoch in die Lufte geführt. Der Räuber fing bald an, sonderbar mit den Flügeln zu schlagen und verlor sich hinter einem Grat. Der Beobachter stieg zu diesem heran, da lief zu seinem Erstaunen der Fuchs pseilschnell an ihm vorbei: — auf der anderen Seite fand er den sterbenden Adler mit aufgebiffener Brust. Dem Fuchse war es gelungen, den Hals zu strecken, seinen Räuber bei der Kehle zu packen und diese durchzubeißen. Wohlgemuth hinkte er nun von dannen, mochte aber wohl sein Leben lang die sausende Luftsahrt nicht vergessen." In den übrigen Thierklassen hat der Fuchs leine Feinde, welche ihm gefährlich werden könnten, wohl aber folche, welche ihn belästigen, so namentlich viel Flöhe. Daß er diese durch ein sorgfältig genommenes Bab in ein im Maule getragenes Bundel Moos treibe und dann durch Wegwerfen biefes Bundels fich jene unangenehme Gafte bom Balfe ichaffe, ift eine Fabel.

Es ist erwiesen, daß der Juchs sast alle Krankheiten des Hundes theilt und auch von der fürchterlichen Tollwuth befallen wird. Ja, man kennt sogar Beispiele, daß er, von dieser entsetzlichen Seuche getrieben, bei hellem Tage in das Junere der Dörser kam und hier alles diß, was ihm in den Weg lief. "Im kleinen österreichischen Kronlande Kärnten", so schreibt man mir, "wurde zuerst vor füns Jahren eine Krankheit der Füchse bemerkt, welche seither an Umfang zuzunehmen scheint, über deren Ursprung und Wesen man aber heute noch nicht im Klaren ist. Unzweiselhaft verhält sich die ausgetretene Krankheit der Hundswuth sehr ähnlich, theilt sich das Krankheitsgist durch den in die Biswunde dringenden Geiser der Füchse den Gebissenen mit, wie das Wuthgist toller Hunde, und rust Erscheinungen wie dieses hervor. Allen Beodachtungen zusolge, zieht der kranke Fuchs plantos, in einer Art Irrsinn, welcher ja beim wüthenden Hunde ebenfalls austritt, umher, weicht menschlichen Wohnungen auch bei hellem Tage nicht aus, geht dort in ebenerdige Borlauben, selbst Wohnzimmer oder in Stallungen und läßt sich von seiner Richtung ost selbst durch Schläge nicht abbringen. Seine Gangart ist Schritt oder langsamer Trapp; Thiere mit vorgeschrittener Krankheit schleppen das mehr und niehr gelähmte Hintertheil. Kommt dem kranken Fuchse ein Thier in den Burs, so such einen Marsch wieder

fort, aus bessen Richtung ihn das Ansichtigwerden von Menschen nicht abwendet, wenn schon bisher kein Fall bekannt wurde, daß er auch auf Menschen so losginge, um sie zu beißen, wie auf Thiere. Schiden sich Leute an, ihn zu erschlagen, so flieht er nicht, sett sich aber auch nur schwach zur Wehre. In den Magen so erschlagener Füchse, die stets ganz abgemagert waren, fanden sich Gräser, Holztheile, thierischer Roth, doch teine Fleischfressern zukommenden Nahrungsreste. Die von tranten Füchsen gebiffenen Hausthiere: Rinder, Schweine, Schafe, find in allen uns bekannt gewordenen Fällen dem Biffe erlegen, und zwar ftets unter Anzeichen, wie fie ber Big eines wuthenden hunbes hervorruft. Go wurde vor Aurgem ein dem Bauer Bitichacher in Briffen, Berichts. bezirk Gurt, gehöriger, auf der Alpe weidender Ochse unter den Augen des in einiger Entfernung beschäftigten hirten von einem Fuchse gebiffen. Der nicht tiefe und bald vernarbte Big beläftigte den Ochsen nicht; er weibete-friedlich unter einer Schar Rinder noch etwa vierzehn Tage auf ber Albe fort, von welcher ihn bann fein Befiger jur Aderbestellung holte, und er that bann, mit einem Rameraden vor den Pflug gespannt, seine Schuldigkeit wie fonft. Doch etliche Tage spater verliert er die Freglust, trinkt nicht mehr, will eingespannt nicht in der Furche bleiben, oft trop Antreibens nicht von der Stelle gehen, dann wieder plötzlich wie wüthend sich ins Joch legen, ftürzt, besfelben entledigt, auf seinen Gefährten los, so daß das Paar nicht mehr in einen Stall zu bringen räthlich erscheint, rennt, abgesondert eingestallt, wiederholt mit dem Kopfe an die Wand und läßt aus dem aufgeriffenen Maule die Speichel triefende Zunge weit heraushangen. Schließlich muß er gebeilt werden. Die inneren Organe zeigten fich bei der Oeffnung dieses Thieres ganz gefund und regelrecht, nur die Blutgefäße strotten von gallertartig verdicktem Blute. Ein ganz ähnlicher Fall trug sich in ber Nachbargemeinde Glödnit mit einem dem Simon in Eben gehörigen Ochjen, welcher in Gegenwart bes Eigenthümers von einem Fuchse gebiffen worden war, vor wenigen Wochen zu. Bon Fällen, daß Menschen durch tranke Füchse gebiffen wurden, ist unferes Wiffens nur einer gang ficher festgestellt worben. In der Rabe der Stadt St. Beit wurde ein Anecht beim Erschlagen eines in ben Schweinestall gedrungenen Fuchses von diesem leicht in den kleinen Finger gebiffen. Mehrere Wochen barnach stellten sich bei dem bisher sehr gefunden, fräftigen Menschen Trübsinn und allmählich auch Appetitlosigkeit und Schlingbeschwerden ein. Der in Kenntnis gesetzte Borftand ber politischen Behörde ließ ben Knecht arztlich untersuchen und beobachten und dann ins Krankenhaus der Landeshauptftadt bringen, wo er nach einigen Tagen mit allen Anzeichen ber Hundswuth verschied."

Als treues Spiegelbild Reinele's darf der Grau- oder Silbersuchs (Canis cinereoargentatus, C. griseus, C., Vulpes, Urocyon virginianus) angesehen werden, obgleich nicht er, sondern eine zweite Art Nordamerika's sein westlicher Bertreter zu sein scheint. Der Grausuchs unterscheidet sich von unserem Fuchse durch etwas höhere Läuse und verhältnismäßig kürzeren Schwanz, erreicht auch kaum die Größe des Berwandten. Seine Länge beträgt 1,05 bis 1,1 Meter, wovon ungesähr 40 Centim. auf den Schwanz gerechnet werden müssen, die Höhe am Widerrist etwa 30 Centim. Ein eigenthümlich gesprenkeltes Grau, welches Stirn, Scheitel, Hinterbacken, Racken und die ganze Oberseite deckt und aus Schwarz und Silbergrau zusammengesetzt wird, bildet die vorherrschende Färbung. Die einzelnen Haare sind an der Wurzel weiß, übrigens schwarz, vor der Spize breit weiß geringelt. Wangen und Kehle haben gelblichweiße, Ohren und Halsseiten graugelbliche, Unter- und Innenseite hellrostgelbe oder gelblichweiße Färbung; ein Brustband ist dunkler; ein schwarzer Streif zeichnet die Vorderläuse; der Schwanz endlich ist oberseits schwarz, unterseits rostroth, an der Spize grau.

Nach Audubon sind es mehr die füdlichen als die nördlichen Staaten Rordamerika's, welche ben Graufuchs beherbergen; nördlich von Maine scheint er nicht mehr vorzukommen. In Reuengland und Canada ist er selten, in Pennsplvanien und Neujersey ungefähr ebenso häusig wie der Rothsuchs, in den südlichen Staaten dagegen, die Gebirge von Birginien ausgenommen, die einzige

stand er plötzlich still und ließ sich auf seine Reulen nieder. Einen Augenblick später erhob er fich wieder und schlich mit langfamen und vorsichtigen Schritten vorwärts, feine Rafe bann und wann hoch in die Luft erhebend und von einer Seite zur anderen bewegend. Bulett schien er sich seiner Beute verfichert zu haben und bewegte fich in geraber Richtung, jedoch noch immer sehr behutsam, zeitweilig auf ber Erbe friechend, vorwarts, tam uns dabei auch bann und wann aus den Augen, bis wir ihn endlich wieder bemerkten, als er den letzten Halt machte. Bon einem Bewegen ber Lunte, wie man es bei ber Haustate beobachtet, bemerkten wir nichts; die Ohren waren niedergebeugt, der Ropf wurde nur wenige Boll über dem Boden erhoben: fo verblieb er ungefähr eine halbe Minute, und nun erft iprang er mit gewaltigem Sate auf feine Beute. Das Schwirren einer aufstehenden Kette von Baumwachteln und zwei ober drei scharse, treischende Laute wurden vernommen, und der vom Erfolge begünftigte Räuber zeigte fich kurz barauf mit einer Baumwachtel im Maule. Wir hatten ein Gewehr bei uns und wären wohl im Stande gewesen, ihn zu erlegen, aber wozu? Er hatte uns gezeigt, daß er nicht allein zu dem hunde gehört, sondern es auch einem trefflichen Borftehhunde gleichthun kann, hatte fich außerdem in einer rechtlichen Weise ernährt: warum ihn also töbten?" Etwas weniger mild gestimmt wird man, wenn man die von ihm geplünderten Refter des Truthahns und anderer nütlicher Bögel auffindet ober an eine Stelle kommt, auf welcher fich die Spuren eines zwischen ihm und einer Truthenne stattgefundenen Kampfes erkennen laffen, und man begreift dann, daß er ebenso verfolgt wird wie seine Verwandten, obgleich man wohl annehmen darf, daß er, wie diefe, durch Berminderung der verderblichen Nagerbrut mehr Ruben als burch Aufzehren uns nühlicher Thiere Schaden bringt. Reben größerem Wilbe, insbefondere Wirbelthieren aller Klassen, stellt der Graufuchs übrigens auch Kerbthieren nach, zerkratt, beispielsweise, um zu folchen zu gelangen, halbverfaulte Baumstrunke in ben Waldungen, und ebenso verzehrt er Pflanzenftoffe verschiedenfter Art. Audubon wurde von einem Landwirte im Staate New York auf ein Maisfeld aufmerkfam gemacht, in welchem einige unbekannte Thiere dadurch, daß fie fich von einem reifenden Rolben genährt, nicht unbeträchtlichen Schaden verursacht hatten. Die Fährte des Thieres lehrte uns den Silberfuchs als Thäter kennen, und die vorläufige Feststellung der Diebe wurde durch den Fang von drei derselben vollkommen bestätigt.

In Carolina wölft der Graufuchs in den letten Tagen des März oder in den ersten des April, in den nördlichen Staaten etwas später. Die Jungen bleiben ungefähr drei Monate lang unter der Obhut ihrer Mutter und zerstreuen sich dann, sowie sie selbständig geworden und das einsame Leben der Alten zu führen im Stande sind. Auch wenn sie bereits volle Größe erhalten haben, erkennt man sie noch leicht an ihrer verhältnismäßig geringen Borsicht und namentlich bei der Jagd mit Hunden daran, daß sie nur im Nothsalle in längerer Flucht ihr Heil, vielmehr im Besteigen passender Bäume ihre Rettung zu suchen pslegen, während die gewißigten Alten durch allerlei Künste und Kniffe sich ihren Todseinden öster mit Erfolg zu entziehen wissen. Audubon scheint es sehr auffällig zu sinden, daß ein Fuchs Bäume besteigt, während wir, nach den von Reinese uns gegebenen Probestücken urtheilend, diese Meinung nicht theilen. Für ein so gewandtes Thier, wie der Fuchs es ist, hat es teineswegs besondere Schwierigkeiten, einen Baum mit weit nach unten ragenden Aesten, seitlichen Auswüchsen, Knollen und anderen Unebenheiten zu erklimmen, während der plumpere Hund sich außer Stande sieht, dies nachzuthun.

Hinsichtlich der Jagd und anderer Bertilgungsarten des Grausuchses gilt mit wenig Abanderungen dasselbe, was man von unserem Fuchse sagen kann. Man wendet aber auch in Amerika die verschiedensten Fallen an, um den lästigen Strolch in seine Gewalt zu bringen, und betreibt ebenso eifrig wie in England die Fuchshahe, in welcher man eine vorzügliche, Nerven und Glieder stärtende Uebung und ein hochseines Vergnügen sindet.

Gefangene Graufüchse betragen sich im wesentlichen wie ihr europäischer Berwandter, follen aber niemals ganz zahm werden und immer den unbesieglichen Hang nach Befreiung bewahren. Besonders schwer soll es sein, ihnen das bissige Wesen abzugewöhnen; Audubon wenigstens

versichert, daß er niemals einen Gesangenen biefer Art gesehen habe, welcher mehr als halbzahm geworben wäre. Diener hinfigli unterschiedel fich der Graufuchs jedoch zu seinem Bortheile von den Berwandten: er besigt nicht den unnegenschnen Geraud dereichen.

Das Fell hat feines groben Haares wegen geringen Werth und wird meist nur zur Füllerung von Meispelgen verwendet. Nach Lomer, welcher das Thier nicht "Silberfinche", wie die meisten Kurlichner, sondern "Griessuche" nennt, gelangen jähelich stünfundzwonzigtausend biefer Felle in den Kandel, welche einen Wertb von edenswisse Ibalern baben.



Rorfot (Canis Corsae). 15 natürl Gebige.

Bon ben übrigen Guchsarten barf ich bier blog noch biejenigen ermahnen, welche fich burch befondere Gigenthumlichfeiten in ber Lebensweife ober burch auffallenbe Farbung mejentlich untericheiben. Bu ben fleineren Urten ber Gippe gehort ber Rachbar unferes Reinele in Mien, ber Rorigt, wie die Muffen ibn nennen, die Ririg ober "Riraffu" ber Mongolen, "Rorriuf" und "Stepnaja Lifiga" ober Steppenfuchs ber Rofaten (Canis Corsue, Vulpes Corsue). In ber Groke fteht bas Thier unferem Reinefe merflich nach, ba er hochstene 90 Centim, Gefanimt. ober 55 bis 60 Centim. Leibes - und 35 Centim. Comanglange hat; in Geftalt und Befen abnelt er bem Bermanbten febr, ift jedoch verhaltnismaffig etwas bober gestellt und furufchmangiger, bat auch einen mehr rundlichen Augenftern. Die Garbung bes bichten Belges anbert weniger ab ale bei Wolf und guche, untericheibet fich jeboch nach ber Jahreszeit. Das frifchgewachiene Commerbaar hat rothliche Garbung, bas allmablich nachwachfenbe, biefes und bas Wollbaar ipater übermudjernbe jogenannte Binterhaar einen breiten filberweißen Ring bor ber bunfleren Spige, woburd eine balb mehr rothliche, bald mehr fahlweifte Gefammtfarbung entftebt. Reble, Untertheile und Innenfeite der Beine find gelblichweiß, ein auf ber Schnaugenfeite bor bem Muge ftebenber breiediger Gled buntelgrau, eine Bruftbinde rothlich, Die Beine fahlrothlich; ber Schwang if an ber Burgel ifabell., auf ber Oberfeite fahlgelb und fcmarg gemifcht, unterfeits am Endbrittet und an der Spihe ichwarg, bas Dhr außen einfarbig fablgraugelb, ber Augenring erggelb gefarbt.

Das Berbreitungsgebiet des Korlat erstreckt fich von den Steppen um das Kaspifche Meer an bis in die Mongelei; jedoch findet sich des Thier aussishtiesstein in Gegenden mit Eteppens oder Bulletnarzon, einmels in Nachtwonen wir derendense in Gehörten. In die wördlichen

Rorfat. 677

Theile seines Berbreitungsgebietes wandert er alljährlich in namhafter Anzahl ein und mit beginnendem Frühjahre wieder zurück. Einen sesten Wohnsit hat er überhaupt nicht, da er sich ebensowenig wie Wolf und Fuchs eigene Baue gräbt, vielmehr unstet umherschweift und schlechtweg unter freiem Himmel sich zur Auhe legt oder höchstens zufällig gefundene Bobakbaue benutt, vielleicht nachdem er sie ein wenig erweitert hat. In solchen Murmelthierhöhlen sollen häusig mehrere, mindestens zwei Korsaks zusammengefunden werden, was auf größere Geselligkeit, als Reineke sie liebt, hindeuten würde. Albenhasen und verschiedene Wühlmäuse bilden wahrscheinlich seine Hauptnahrung; außerdem jagt er auf Vögel, Eidechsen und Frösche, wahrscheinlich auch auf größere Kerbthiere, zumal Heuschrecken. Seine Fortpflanzungsgeschichte scheint noch wenig ersorscht zu sein; mir wenigstens sind eingehende Berichte über diesen Lebensabschnitt des Thieres nicht bekannt geworden.

Seines weichen, bichten, warmen und gut aussehenden Winterbalges wegen wird er eifrig gejagt, besonders von den Kirgisen, Karakalpaken, Truchmenen und anderen diesseits des Urals wohnenden Romadenstämmen. Man wendet alle nur denkbaren Mittel an, um sich seiner zu bemäch= tigen. Außer den Fallen und Schlingen, welche man bor einen Ausgang feiner Sohlen ftellt, jagt man ihn auch mit hunden, welche man vor die Röhren seines Baues bringt, während man ihn ausräuchert. Sucht er sein heil in der Flucht, so ist er regelmäßig verloren. Laut Rabbe hett man ihn da, wo der Bobat lebt, felten am Tage, weil er dann in den verlaffenen Murmelthierbauen schläft, spürt ihn vielmehr nach frischem Schneefalle bis zu seinem Lagerplate auf und stellt hierauf die gebräuchliche Bogenfalle. Alte Thiere, welche die ihnen verderbliche Falle kennen, geben angesichts berfelben oft zum Lager zurud und laffen sich erft in der sechsten bis neunten Racht durch ben hunger zwingen, nach außen zu geben, ziehen selbst den hungertod dem in der Falle vor. In letterem Falle grabt man den Leichnam erst im kommenden Frühjahre aus, nachdem der tiefgefrorene Steppenboben aufgethaut ift. Reben ben hunden haben die Tataren noch andere und viel gefährlichere Jagothiere auf ihn abgerichtet. Sie bedienen fich nämlich gezähmter Steinadler, wohl auch Jagdedelfalten, zu feinem Fange, und folden geflügelten Räubern tann ber arme Schelm natürlich nicht entgehen. Die Kirgisen fangen ihn häufig mit dem Krätzer d. h. einem Wertzeuge, welches einem boppelten Korfzieher ahnelt und an einer Stange befestigt wirb. Mit biefem fahren fie in den Bau, bohren durch Dreben die beiden Spigen fest in den Balg des beklagenswerthen Geschöpfes und ziehen es dann gewaltsam hervor. Ein so eingekräßerter Rorsal zittert, wenn er an das Tageslicht kommt, am ganzen Leibe und läßt alles über fich ergehen, ohne auch nur einen Versuch zu machen, sich zu wehren.

Die gedachten Stämme allein bringen jährlich bis fünfzigtausend Felle in den Handel, ungerechnet diesenigen, welche sie selbst verbrauchen. In Rußland trägt man den Korsak weniger, um so öfter aber in China, wo er über Kiächta eingeführt wird.

Neber gesangene Korsats hat zuerst Hablihel einige Beobachtungen veröffentlicht. Ungeachtet aller Bersuche ist ihm niemals gelungen, einen dieser Füchse zu zähmen, und selbst dersenige, welchen er ganz jung erhalten und beständig unter seiner Aussicht hatte, gestattete seinem Herrn nie, ihn anzugreisen, ohne sich nach Krästen dagegen zu wehren. Rur seinem Wärter, welcher ihn sütterte, erlaubte er dies. Sobald sich aber ein anderer ihm näherte, empfing er denselben mit suntelnden Augen, zeigte ihm murrend die Zähne und dis um sich, soviel er konnte. Sah er ein, daß er mit seinem Beisen nichts auszurichten vermochte, so begann er vor lauter Angst zu zittern und verzichtete auf beiberlei Art seine Rothdurst. Bei Tage verhielt er sich ruhig und schlief gewöhnlich; mit Eintritt der Nacht aber wurde der Trieb nach Freiheit in ihm rege, und er bemühte sich dann unauschörlich, von der Kette loszukommen. Dabei winselte er beinahe wie ein Fuchs. Die Gesellschaft anderer Thiere verabscheute er gänzlich, mit seinesgleichen dagegen vertrug er sich sehr gut. Drei Korsats, welche Hablihel besaß, lagen sast beständig dicht neben einander, ost einer sürmlich in den anderen gerollt.

Diese Mittheilungen bejagen, bei Lichte betrachtet, herzlich wenig; benn sie schilbern einfach bas Benehmen aller nicht von Jugend an erzogenen, sondern wild eingefangenen Füchse. Ich habe ben Korfat langere Zeit lebend gehalten und neuerdings oft in Gefangenschaft gesehen, erhebliche Unterschiebe zwischen seinem und Reinete's Betragen jedoch nicht wahrgenommen. Unter Umftanden wird er sich, wenn auch nicht genau ebenso, so doch sehr ähnlich benehmen. Er gehört zu ben glücklichsten Bewohnern eines Thiergartens, richtet sich in dem ihm angewiesenen Käfige bald ein, scheut weder die hipe des Commers noch die Kälte des Winters und setzt sich mit demselben Gleich= muthe ben Strahlen ber Sonne aus, mit bem er fich bei eifiger Ralte auf bas Steinpflaster seines Räfigs legt. Mit seinen Mitgefangenen verträgt er sich ebenso gut und ebenso schlecht wie ber Fuchs, lebt manchmal monatelang mit dem Gefährten in Frieden und Freundschaft, erbost sich einmal ploglich, beginnt Streit mit dem Genoffen, beißt wuthend um fich, verwundet und todtet, frift ben Getödteten auch ohne Gewissensbiffe auf, wenn fonft der hunger ihn qualt. Demungeachtet pflanzt er fich ohne sonderliche Umftande im Rafige fort, weil zwischen verschiedenen Geschlechtern ber Frieden wenigstens vorherrscht, behandelt seine Jungen zärtlich und zieht fie in der Regel glücklich groß. Jüngere Weibchen verzehren freilich, wie fo viele Raubthiere thun, nicht selten ihre Nachkommenschaft, und auch dem Bater ist niemals recht zu trauen; doch hört man im allgemeinen mehr von glücklich als von unglücklich verlaufenden Zuchten unserer Thiere.

Auch im Thierreiche gibt es ausgeartete Mitglieder guter Familien; auch hier finden sich Berwandte, welche sich leiblich außerordentlich nahe stehen und geistig doch in jeder Hinscht unterscheiden. Ein solcher, aus der Art geschlagener Gesell ist der Eisfuchs, ein nahestehender und gleichwohl in Sitten und Lebensweise auffallend sich unterscheidender Berwandter unseres Reinese, eines der einsältigsten und zugleich zudringlichsten, der dümmsten und doch auch schlauesten Glieder der Fuchssamilie. Ich selbst din auf meinen vieljährigen Reisen von keinem Thiere mehr überrascht oder in Erstaunen verseht worden: als gerade von dem Eissuchse. Rein anderes mir bekanntes Säugethier, kein Bogel, ja kein Wirbelthier überhaupt, scheint in gleich störrischer Weise an dem einmal Gewohnten sestzuchalten und alle Ersahrungen so hartnäckig in den Wind zu schlagen wie dieser nordische Fuchs, der Better des unserigen, welcher sich bekanntlich mit überraschender Fähigkeit in jede Ortsgelegenheit zu schießen und alle Ersahrungen auf das beste zu benuhen weiß.

Der Eis-, Polar- ober Steinfuchs (Canis lagopus, Vulpes und Leucocyon lagopus, V. fuliginosus, Canis isatis), wegen seiner stumpsen und diden Schnauze, ber furzen, rundlichen Ohren, der niederen Beine, der wie der übrige Leib dicht mit Fell betleideten Fußballen, des fehr buschigen, vollen Schwanzes sowie endlich ber absonderlichen Farbung von Gran zum Bertreter der Untersippe Leucocyon erhoben, ist merklich kleiner als unser Fuchs, ungefähr 95 Centim. lang, wovon ein reichliches Drittheil auf den Schwanz kommt, und trägt im Sommer ein erd - oder felsenfarbiges, im Winter bagegen entweder ein schneesarbiges ober ebenfalls dunkles Kleid. Bald nach der Barung, welche je nach ber Beimat und Dertlichkeit früher ober fpater im Sommer, gewöhnlich aber im Juni eintritt, sproffen auf der Ober- und Außenseite erdbraunliche, mehr ober weniger ins Graue, Schieferfarbene und Bläuliche spielende, im Gesichte und auf der Unterseite bagegen weiße Haare hervor und bilben mit ben allmählich nachwachsenden Wollhaaren von gleicher Färbung den Sommerpelz. Im Verlaufe der Zeit verlängert und verdichtet fich dieser, entsprechend dem ftetig fortschreitenden Wachsthume der Haare, mehr und mehr, und ist mit Beginn des Herbstes schon sehr reich geworden. Runmehr beginnt Langsam die Umfärbung desselben Haares. Einzelne Spigen verbleichen und werben weiß, find jedoch noch nicht zahlreich genug, um ben dunklen Untergrund zu deden, und es entsteht somit eine graulich gesprenkelte Farbung. Mehr und mehr schreitet die Berbleichung und Umfärbung fort; es bilben sich weiße Farbenfelder und endlich eine weiße Dede, unter welcher bas dunkle Wollhaar noch hindurchschimmert. Rach und nach verbleicht auch dieses sammt ben Wurzeln der Grannenhaare, und mit Beginn des Winters hat der ganze Belg



Eisfuchs. 681

sondern vernahmen auch sortwährend sein kläffendes Bellen. Er ist in der That der gesährlichste Feind aller Bögel der Eilande, und die Furcht vor ihm scheint von wesentlichem Einstusse auf die Anlage der Brutplätze zu sein. Was ihm zur Beute sich bietet, wenn die Seevögel Spizbergen verlassen haben und nur das Schneehuhn zurückleibt, dünkt mich eine der am schwierigsten zu beantwortenden Fragen zu sein. Die größere Anzahl von Eissüchsen soll im Lande verbleiben und im Winter ebenso rege sein wie im Sommer; es gibt auf Spizbergen aber keine Beeren, welche ihm das Leben fristen könnten, und an offenes Wasser kann er auch nicht gelangen. So bleibt nur übrig anzunehmen, daß er sich Vorräthe anlegt. Möglicherweise diente eine große Menge von Muscheln, welche ich auf der Moräne eines Gletschers im Sicherheitshafen fand, zu solchem Zwecke."

Man trifft den Eisfuchs häufig in Gesellschaften; gleichwohl herrscht keine große Eintracht unter diesen: es sinden vielmehr blutige Kämpfe statt, welche für den Zuschauer sehr viel ergöpliches haben. Einer faßt dabei den anderen, wirst ihn zur Erde, tritt mit den Füßen auf ihm herum und hält ihn so lange fest, dis er ihn hinreichend gebissen zu haben glaubt. Dabei schreien die Kämpen wie die Kahen, während sie, wenn sie ungeduldig werden, mit heller Stimme heulen.

Die geistigen Fähigkeiten des Thieres sind keineswegs gering; demungeachtet zeigen sich gerade bei der Beobachtung des Wesens die sonderbarsten Widersprüche, und man geräth oft in Zweisel, wie man diese oder jene Handlung zu beurtheilen habe. Lift, Berschlagenheit, Kunftfertigkeit, kurz, Berstand zeigten alle, welche beobachtet wurden; dabei aber bemerkte man eine Dummdreistigkeit wie bei kaum einem anderen Thiere. Siervon habe ich mich felbst überzeugen konnen. Wir, mein norwegischer Jäger und ich, begegneten nach Sonnenuntergang einem dieser Füchse auf bem Doverfjeld in Rorwegen und schossen mit der Büchse fiebenmal nach ihm, ohne ihn bei der herrschenden Dämmerung genau auf bas Korn nehmen und somit auch erlegen zu können. Anstatt nun die Flucht zu ergreifen, folgte uns diefer Fuchs noch wohl zwanzig Minuten lang, wie ein gutgezogener hund feinem herrn, und erft ba, wo bas felfige Gebiet endete, hielt er es für gerathen, umzukehren. Er ließ fich durch gutgezielte Steinwürfe ebensowenig vertreiben, als er sich von den hart vorüberpseisenden Augeln hatte in die Flucht schlagen lassen. Mein Jäger ergählte mir, daß er das Thier mehrmals mit den Banden gefangen hatte, weil es ohne Umftande auf ihn zugekommen und fich neugierig fragend vor ihm hingesett habe. Einmal fragen ihm Eisfüchse sogar die Renthierdede an, unter welche er sich gelegt hatte. Geine einsam im Gebirge ftehende Butte wurde bes Winters regelmäßig von ihnen geplundert, und er mußte formliche Borfichtsmaßregeln ergreifen, um diese zudringlichen Thiere los zu werden. Ich erwähne diese Thatsachen nur flüchtig, hauptsächlich aus dem Grunde, um zu beweisen, daß der Eissuchs sich überall gleichbleibt.

Die ausführlichste und zugleich anziehendste Schilberung dieses Thieres hat schon im vorigen Jahrhundert der berühmte Seefahrer Steller gegeben; und wenn dieselbe auch vielsach im Auszuge nacherzählt worden ist, halte ich es doch für angemessen, sie hier vollständig solgen zu lassen.

"Bon vierfüßigen Landthieren gibt es auf Behringseiland nur die Stein- oder Eisfüchse, welche ohne Zweisel mit dem Treibeise dahingebracht worden und, durch den Seeauswurf genährt, sich unbeschreiblich vermehrt haben. Ich habe die Natur dieser an Frechheit, Berschlagenheit und Schalkhaftigkeit den gemeinen Fuchs weit übertreffenden Thiere nur mehr als zu genau während unseres unglückseligen Aufenthaltes auf diesem Eilande kennen zu lernen Gelegenheit gehabt. Die Geschichte der unzähligen Possen, die sie uns gespielt, kann wohl der Affenhistorie des Abertus Julius auf der Insel Sarendurg die Wage halten. Sie drängten sich in unsere Wohnungen sowohl bei Tage als bei Racht ein, und stahlen alles, was sie nur fortbringen konnten, auch Dinge, die ihnen gar nichts nutzen, als Messer, Stöde, Säde, Schuhe, Strümpse, Mühen zc. Sie wußten so unbegreislich künstlich eine Last von etlichen Pud von unseren Vorrathssässern herabzunwälzen und das Fleisch daraus zu stehlen, daß wir es ansangs kaum ihnen zuschreiben konnten. Wenn wir einem Thiere das Fell abzogen, so geschah es ost, daß wir zwei die drei Stück Füchse

babei mit Meffern erstachen, weil sie uns bas Fleisch aus ben handen reißen wollten. Bergruben wir etwas noch fo gut und beschwerten es mit Steinen, so fanden sie es nicht allein, sondern schoben, wie Menschen, mit den Schultern die Steine weg und halfen, unter benfelben liegend, einer bem anderen aus allen Kräften. Berwahrten wir etwas auf einer Säule in der Luft, so untergruben fie dieselbe, daß fie umfallen mußte, oder einer von ihnen kletterte wie ein Affe oder eine Rabe hinauf und warf das darauf Verwahrte mit unglaublicher Geschicklichkeit und List herunter. Sie beobachteten all unfer Thun und begleiteten uns, wir mochten vornehmen, was wir wollten. Warf die Cee ein Thier aus, so verzehrten sie es, ehe noch ein Mensch dazu kam, zu unserem größten Nachtheile; und konnten sie nicht alles gleich auffressen, so schleppten sie es ftückweise auf die Berge, vergruben es vor uns unter Steinen und liefen ab und ju, folange noch was zu schleppen war. Dabei ftanden andere auf Bosten und beobachteten der Menschen Ankunft. Sahen sie von fern Jemand kommen, so vereinigte sich der ganze Hause und grub gemeinschaftlich in den Sand, bis sie einen Biber oder Seebären jo schön unter der Erde hatten, daß man teine Spur davon erkennen konnte. Bur Nachtzeit, wenn wir auf dem Felde schliefen, zogen fie uns die Schlafmugen und Sandschuhe von und unter ben Röpfen und die Biberbeden und häute unter dem Leibe weg. Wenn wir uns auf die frisch geschlagenen Biber legten, damit fie nicht von ihnen gestohlen würden, so fraßen fie unter dem Menschen ihnen das Fleisch und Eingeweide aus dem Leibe. Wir schliefen daher allezeit mit Anütteln in den Händen, damit wir sie, wenn sie uns weckten, damit abtreiben und schlagen konnten.

"Wo wir uns auf dem Wege niedersetten, da warteten sie auf uns, und trieben in unserer Begenwart hunderterlei Poffen, wurden immer frecher, und wenn wir ftill fagen, tamen fie fo nahe, daß fie die Riemen von unseren neumodischen, selbstwerfertigten Schuhen, ja die Schuhe selbst auffragen. Legten wir uns, als ob wir schliefen, so berochen fie und bei der Rase, ob wir todt oder lebendig seien; hielt man den Athem an fich, so zupften sie wohl gar an der Rase und wollten schon anbeißen. Bei unserer ersten Ankunft fraßen sie unseren Todten, während daß Gruben für sie gemacht wurden, die Rase und Finger an Händen und Füßen ab, machten sich auch wohl gar über die Schwachen und Kranken her, daß man sie kaum abhalten konnte. Einen Matrosen, der in der Nacht auf den Anien sitzend zur Thür der Hütte hinausharnen wollte, haschte ein Fuchs an dem entblößten Theile und wollte seines Schreiens ungeachtet nicht bald loslassen. Riemand konnte, ohne einen Stock in der Hand, seine Nothdurft verrichten, und den Koth fraßen sie gleich so begierig wie die Schweine ober hungrigen hunde weg. Jeden Morgen sah man diese unverschämten Thiere unter den am Strande liegenden Seelowen und Seebaren herumlaufen und die schlasenden beriechen, ob nichts todtes darunter sei: sanden sie solches, so ging es gleich an ein Berfleischen, und man sah fie alle mit Schleppen bemüht. Weil auch besonders die Seelowen des Nachts im Schlafe ihre Jungen erdrücken, so untersuchten sie, dieses Umstandes gleichsam bewußt, alle Morgen ihre herden Stud für Stud und schleppten die todten Jungen wie Schinder davon.

"Weil sie uns nun weder Tag noch Nacht ruhen ließen, so wurden wir in der That dergestalt auf sie erbittert, daß wir Jung und Alt todtschlugen, ihnen alles Herzeleid anthaten und, wo wir nur sonnten, sie auf die grausamste Art marterten. Wenn wir des Morgens vom Schlase erwachten, lagen immer zwei oder drei Erschlagene vor unseren Füßen, und ich kann wohl während meines Ausenthaltes auf der Insel auf mich allein über zweihundert ermordete Thiere rechnen. Den dritten Tag nach meiner Ankunst erschlug ich binnen drei Stunden über siebenzig mit einem Beile, aus deren Fellen das Dach über unserer Hütte versertigt ward. Aus Fressen sind sie so begierig, daß man ihnen mit der einen Hand ein Stück Fleisch vorhalten und mit der anderen die Axt oder den Stock sühren konnte, um sie zu erschlagen. Wir legten einen Seehund hin, standen mit einem Stocke nur zwei Schritte davon und machten die Augen zu, als ob wir sie nicht sähen: bald kamen sie angestiegen, singen an zu sressen und wurden erschlagen, ohne daß sich daran die anderen hätten spiegeln und entlausen sollen. Wir gruben ein Loch oder Grab und warsen Fleisch oder ihre todten

Eisfuchs.

Kameraben hinein; ehe man sichs versah, war die ganze Grube voll, da wir denn mit Knütteln alles erschlugen. Obgleich wir ihre schönen Fells, deren es hier wohl über ein Drittheil der bläulichen Art gibt, nicht achteten, auch nicht einmal abzogen, lagen wir doch beständig gegen sie als unsere geschworenen Feinde zu Felde. Alle Morgen schleppten wir unsere lebendig gesangenen Diebe bei den Schwänzen zur hinrichtung oder Bestrasung vor die Kaserne auf den Richtplatz, wo einige enthauptet, anderen die Beine zerschlagen oder eines nebst dem Schwanze abgehanen wurde. Einigen stach man die Augen aus, andere wurden bei den Füßen paarweise und lebendig aufgehangen, da sie sich einander todtbeißen mußten. Einige wurden gesenget, andere mit Katen zu Tode gepeitscht. Das allerlächerlichste ist, wenn man sie erst beim Schwanze sessthält, daß sie aus allen Krästen ziehen, und dann den Schwanz abhaut; da sahren sie einige Schritte voraus und drehen sich, wenn sie den Schwanz missen, über zwanzigmal im Kreise herum. Dennoch ließen sie sich nicht warnen und von unseren Hütten abhalten, und zuletzt sah man unzählige ohne Schwanz oder mit zwei oder drei Beinen auf der Insel herumlausen.

"Wenn diese geschäftigen Thiere einer Sache nichts anhaben können, wie z. B. Aleidern, die wir zuweilen ablegten, so losten und harnten sie darauf, und dann geht selten einer vorbei, der dies nicht thun sollte. Aus allem ersah man, daß sie hier nie einen Menschen mußten gesehen haben, und daß die Furcht vor den Menschen den Thieren nicht angeboren, sondern auf lange Ersahrung gegründet sein müsse."

Diese Ansicht Stellers ist jedenfalls unrichtig; denn wenn die Eissüchse überhaupt Ersahrung besolgen wollten, müßten sie sich in Norwegen ganz anders zeigen als auf Behringseiland. Sie sind aber hier und da dieselben. Genau an den nämlichen Orten, wo in Standinavien Eissüchse leben, kommen auch Rothsüchse vor, und Freund Reineke zeigt sich in Lappland gerade ebenso listig und verschlagen wie bei uns zu Lande.

Die Ranzzeit des Eissuchses fällt, seinen heimatlichen Berhältnissen entsprechend, etwas später als die des Rothsuchses, nämlich in die Monate April und Mai. Ihre Begattung verrichten die Eissüchse, wie die Kahen, mit vielem Geschrei. Sie rollen Tag und Nacht und beißen sich wie die Hunde aus Eisersucht grausam. Mitte oder Ende Juni's wölft das Weibchen in Höhlen und Felsenrihen neun dis zehn, ja selbst zwölf Junge. Den Bau pslegen die Füchsinnen am liebsten oben auf den Bergen oder am Rande derselben anzulegen. Sie lieben ihre Jungen außerordentlich, sast zu sehr; denn sie verrathen dieselben, in der Absicht, sie vor Gesahren zu schützen. Sobald sie nämlich einen Menschen auch nur von sern erblicken, beginnen sie zu bellen wie die Hunde, wahrscheinlich, um die Leute von ihrem Baue abzuhalten. Und hiervon mag wohl ihr russischer Name, "Hünd hen", herkommen. Bemerten sie, daß man ihren Bau entdeckt hat, so tragen sie die Jungen im Maule nach einem verborgenen Orte; tödtet man aber die letzteren, so versolgen einen die Mütter mit großer Begier Tag und Racht durch viele Meilen und lassen, wie Steller sagt, nicht eher ab, dis sie ihrem Feinde einen Possen gespielt haben oder selbst erschlagen worden sind.

Man jagt die Eisfüchse theils um sie auszurotten, theils um ihren Balg zu verwerthen, obgleich dieser nicht eben sehr geschäht wird. Die meisten Felle gehen von Rußland nach China, und Ende vorigen Jahrhunderts betrug die durchschnittliche Jahl immer noch Tausende jährlich. Aus Mangasea allein konnten in gewissen Jahren vierzigtausend Stück ausgeführt werden. Je dunkelblauer die Felle sind, um so größeren Werth haben sie im Handel, und man unterscheidet ungefähr zwischen den dunkeln und hellen fünf Abstusungen. Der Fang ist eigenthümlich. Bei hohem Schnee graben sich die Füchse in diesen eine Röhre und wohnen in der Tiese derselben. Das ist die Zeit, in welcher ihnen die Ostjäken und Samojeden am meisten nachstellen. Wo man sie erlangen kann, graben sie die Leute mit einem breiten Spaten aus Renthierhorn heraus, sassen ohne weiteres beim Schwanze und schleudern sie mit dem Kopse gegen den Boden, um sie hierdurch zu tödten. Der Jäger erfährt sehr bald, ob sich ein Juchs in einer solchen Röhre besindet oder nicht. Er legt das Ohr an die Mündung, und wenn sich das Thier darin rührt, scharrt er mit

bem Spaten ben Schnee weg; hierdurch wird der schlasende Fuchs aufgeweckt und verräth durch Gähnen und Riesen seine Gegenwart. Bor Erdröhren stellt man wohl auch Rete und Schlingen. Außer dem Menschen haben die Eisfüchse in den Seeadlern gefährliche Feinde. Steller beobachtete, daß ein Seeadler einen Eissuchs mit den Klauen erfaßte, ihn emporhob und dann fallen ließ, um ihn auf dem Boden zu zerschmettern.

Jung eingefangene Eisfüchse werden ziemlich zahm und können dahin gebracht werden, ihrem Herrn wie ein Hund nachzusolgen. Sie sind aber immer reizbar, knurren, sobald sie angerührt werden, boshaft wie Hunde, und ihre grünen, glänzenden Augen bligen dann seurig und tückisch. Mit anderen ihrer Art vertragen sie sich nicht gut in einem Käfige. Zwei Eisfüchse, welche ich pflegte, sielen über den dritten her und bissen ihn todt, wobei der Bruder des Ermordeten eifrig mit half.

Allerliebste Füchschen bewohnen Afrika und die angrenzenden Theile Asiens. Zwerge der gesammten Hundesamilie und der Fuchssippschaft insbesondere, ungemein zierlich gebaut und mit sahlgelbem Fell bekleidet, unterscheiden sie sich von den Verwandten namentlich durch die großen Ohren, welche bei zwei von ihnen alles gewohnte Waß weit überschreiten, aber auch bei den übrigen Arten der Gruppe die Lauscher anderer Füchse merklich übertressen. Man hat sie in einer besonderen Sippe vereinigt und Großohrfüchse (Megalotis) oder Fenets (Fenecus) genannt, obschon ihr Gebiß dem anderer Füchse gleichartig ist und demgemäß ihre Trennung von diesen angesochten werden kann. Eine wohlbegrenzte, leicht kenntliche Untersippe bilden sie jedenfalls.

Alle Großohrfüchse geben sich als treue Kinder ihrer Heimat kund. Wer auch nur oberflächlich mit den Erzeugnissen des Landes bekannt ift, welches fie beherbergt, muß fie augenblicklich als Wüsten - ober Steppenthiere erkennen und wird fogar im Stande fein, ohne von ihrem Ausenthalte etwas zu wiffen, fie fofort unter ben übrigen Wüften = ober Steppenthieren einzureihen. Ich habe schon einmal erwähnt, daß alle Thiere, welche die Wüste hervorbrachte, eigenthümlich gestaltet und gezeichnet find. Die große Allmutter gibt den Geschöpfen, welche fie in ihrem Schofe hegt, bas entsprechendste Gewand: alle Buftenthiere zeichnen sich vor den übrigen nicht bloß durch bas Rleid, sondern noch mehr durch den leichten und schönen Leibesbau aus. Das Kleid hat unter allen Umftänden mehr oder weniger die Färbung des Sandes; denn alle Abweichungen von dem Sandgelb, welche vorkommen, find unwesentlich. Der Leib ift verhältnismäßig klein, dabei aber außerft zierlich und leicht gebaut, und gleichwohl zu ben schnellsten Bewegungen und zu überraschenber Ausdauer befähigt. Dazu besitzen fammtliche Wüstenthiere eine Schärfe ber Sinne, wie sie in folcher Einhelligkeit nur bei wenig anderen Geschöpfen gefunden wird; und allen endlich wohnt ein frischer, fröhlicher Geift inne, eine Liebe zur Freiheit, ein Hang zur Unabhängigkeit und ein Selbstbewußtsein ohne Gleichen. Richt bloß der gelbbraune Beduine ist frei, leiblich wie geistig, auch die höheren Thiere feiner Beimat find es; auch fie leben und athmen bloß, wenn fie ihre Wüste um sich haben. In der Färbung kommen Abweichungen, Veränderungen vor: in dem geiftigen Wesen gleichen oder ähneln sich alle Wüstenthiere.

Die Wüste ist zu arm an Nahrung, als daß sie große Thiere ernähren könnte; es sinden sich deshalb in ihr nur verhältnismäßig kleine, zierliche Geschöpfe, beren geringe Körpergröße wenig Nahrung bedarf. Und auch diese spärliche Nahrung kann nicht so ohne Beschwerde errungen werden: deshalb verlieh die Wüste ihren Kindern die nöthige Behendigkeit und Ausdauer, schärste sie ihnen die Sinne, um auch das wenige wahrzunehmen, was sie ihnen bieten konnte. Große Lauscher sehen unsere Füchse oder alle Wüstenthiere überhaupt in den Stand, auch das geringste Geräusch zu vernehmen, scharfe Seher gestatten ihnen einen weiten lleberblick, die seine Nase bringt jeden Geruch zum Bewußtsein. Ihr dem Erdboden gleichgefärdter Balg verbirgt sie selbst auf ganz tahlen Stellen den Blicken in überraschender Weise. So erscheinen sie alle wohlbesähigt, in

ihrer Heimat zu leben und glücklich zu sein. Auch unsere kleinen Räuber sind ganz vortrefflich ausgerüstet, in diesem Gebiete als Jäger aufzutreten. Sie machen immer noch genug Beute, um sich ohne große Sorge ernähren zu können. Von einem der zu unserer Gruppe zählenden südafrikanischen Füchschen, den Kama (Canis Caama), erzählt man, daß er sich selbst an Straußeneier mache und wirklich fähig ware, ein ganzes Gi bes Riesenvogels auf eine Mahlzeit zu fressen. Diese Behauptung aber beruht wohl bloß auf den Anschauungen der Kaffern über die Effähigkeit eines Geschöpses, soweit solche durch die eigenen Erfahrungen begründet find; denn bekanntlich ist ein einziges Straußenei hinreichend, um vier Menschen zu fättigen, und also unmöglich, anzunehmen, daß ein Flichslein, welches kaum halb so groß ist als unser Reineke, eine größere Eklust zeigen sollte als vier Menschen zusammengenommen. Das kleine Thierchen ift nicht im Stande, ein so großes Ei fortzuschleppen, aber es weiß sich boch zu helfen: es rollt nämlich, so sagt man, bas Ei einfach vom Reste aus bis zu seinem Baue hin und öffnet es hier in einer ebenso einfachen als gescheiten Weise. Für sein schwaches Gebiß ist die harte Schale viel zu start; sie erlaubt den scharfen Zähnen wegen der Glätte und des großen Durchmessers des Gies nicht einmal eine ordentliche Ansaksläche. So muß der Rama auf andere Mittel denken, um fie zu zerschellen. Im Baue angekommen, rollt er das Ei über einige Steine hinab, bis es zerbricht, und ist dann geschwind bei der Hand, um den herausfließenden Inhalt aufzuleden.

Wenn die glutstrahlende Sonne sich zur Erde neigt und alle Tagesgeschöpfe noch einmal neulebendig geworben find in ber Ruhle des Abends, bentt eine mehr ober weniger buftere und bennoch so schmude Schar daran, ihr Tage - ober besser Nachtwerk zu beginnen. Von den greulichen Hiänen und den heulenden Schakalen, welche um diese Zeit hungrig nach Rahrung umherstreisen, will ich hier nicht reden, und der Karatal, der Wüstenluchs, ift uns bereits betannt geworden: es gilt jekt, noch einen dieser Räuber, und zwar den zierlichsten und schmucksten von allen, vorzustellen. Das ift ber Fenet ober Wüft enfuchs (Canis Zerdo, Vulpes, Megalotis und Fenecus Zerda s. Zerdo, F. arabicus und Brucei, Vulpes zaarensis und minimus, Viverra aurita), ein Thier, welches noch besser als die Gazelle felbst die Wüste kennzeichnet. Man benke sich ein Ruchsgesicht, zart und fein, liftig, pfijfig und schlau im Ausbrucke wie bas unseres Reinete: aus biesem Gesichte aber treten ein Paar ungewöhnlich große Augen hervor, und zu beiden Seiten bieses Gesichtes streden sich gewaltige Lauscher, so großartige Ohren heraus, wie sie nicht nur in der ganzen Fuchsfippe, ja kaum in der gesammten Hundefamilie wiederzufinden find. Auf ungemein zarten, zierlichen Füßchen ruht der schlanke Leib, und eine dicke, lange und buschige Lunte endet ihn. Das ganze Thier zeigt augenblicklich an, daß es ebenfo gewandt als behend fein muß, und gibt schon äußerlich die vorzügliche Scharfe feiner Sinne tund.

Wit der Dämmerung hört man zuweilen ein leises Areischen, welches nicht wohl beschrieben werben kann, und sieht, wenn man glücklich ift, zwischen den Sandhügeln, zwischen dem Geklüste oder in den Riederungen zwischen dem Grase unseren Fenel dahinschleichen, äußerst bedachtsam, äußerst vorsichtig, lauernd, äugend, witternd, lauschend nach allen Seiten hin. Da ist nichts, was der Ausmerksamkeit dieses durchgebildeten Raubgesellen entginge. Die Heuschrecke dort, welche den letzten Abendsprung macht, hat so viel Geräusch hervorgedracht, daß es die großen Lauscher des Fenel wohl vernommen haben, und mehr neugierig als eslustig schleicht die zierliche Gestalt herbei, um ihr den Garaus zu machen; oder die gewandte Cidechse hat sich geregt, und im Nu ist der Fenel bei der Hand, um zu sehen, was es gebe. Doch seine Hauptnahrung besteht in anderen Thieren, namentlich in Bögeln. Wehe der Wüstenlerche, welche zusällig nahe des Weges sit, den der Fenel wandelt! Sie ist verloren, wenn sie nur einmal den Flügel regt, ein Kind des Todes, wenn sie, träumerisch an ihr einsaches Lied gedenkend, einen einzigen Ton vernehmen läßt! Wehe auch dem Flughuhn, gerade ihm strebt der Tuchs am eifrigsten nach! Er braucht nicht viel zu fangen: ein einziges gibt einen lederen Braten, hinreichend sür ihn und vielleicht auch für seine hungrige

Da muß man ein Schleichen seben, wenn in die feine Rafe bes feinen Stromers eine Witterung gekommen ist von einer Flughnhnkette! Vielleicht hat bloß eines ober das andere den Pfad getreuzt, auf welchem der Gaudieb dahinstrolcht, aber das genügt. Sorgfältig wird die Fährte aufgenommen, mit tiefgesenkter Rase geht es weiter, lautlos, unhörbar und unsichtbar. Der Fenet kennt die Flughühner wohl, und sein Auge ist schärfer als das der meisten Reisenden. Er läßt fich nicht täuschen von ähnlich gefärbten Steinen ober Erdhaufen; benn seine Rafe und fein herrliches Gehör sprechen ein Wörtchen mit beim Aufspüren. So gering auch das Geräusch ift, welches ein Flughuhn hervorbringt, wenn es in seinem Federwamse nestelt, so wenig sichtbar die Bewegung scheint, welche ein forgenvolles Männchen macht, auch im halben Schlafe noch, um ju fichern, und fo unbedeutend, fur uns unbegreiflich, ber Beruch ift, welchen die Fahrte eines huhnes zurnkließ: bem Fenek entgeht es nicht. Sieh ba! er hat die volle leberzeugung gewonnen und schleicht jett heran, fast auf dem Bauche kriechend, unwahrnehmbar für Auge wie für Ohr. Dort, hinter dem letten Busche macht er Halt. Wie glühen die Augen, wie find die Lauscher gebreitet und vorgespannt, wie gierig spürt er nach den sich sicher träumenden, schlummermüden Vögeln hin. Die ganze Gestalt ist lebendig, und doch sieht man keine Bewegung; die ganze Seele des Fuchses liegt in feinem Gesichte, und doch erscheint dieses so starr und ruhig wie er selbst, welcher aus Wüstensand geformt zu sein scheint. Da, ein einziger Sprung, ein kurzes Flattern: das Flughuhn hat geendet. Schnell ftürmen die anderen empor, schallend klatschen die Flügelschläge. Sie irren unsicher in der Nacht umher und fallen nach kurzer Zeit wieder ein im Riedgrase, vielleicht kaum wissend, welcher nächtliche Besucher sie aufgescheucht.

Der Fenek ist der kleinste aller Füchse. Sammt seiner Standarte, deren Länge etwa 20 Centim. beträgt, mißt er höchstens 65 Centim. und wird am Widerrist kaum 20 Centim. hoch. Der ganze Leibesbau ift ungemein fein, der Kopf fehr zugespitt, die großen Augen haben rundliche Augensterne, welche von einer braunen Regenbogenhaut eingefaßt werden. Als das ausgezeichnetste am ganzen Thiere erscheinen aber unzweifelhaft die Lauscher. Sie haben fast Kopfeslänge und find etwas mehr als halb so breit. Das Thier gewinnt durch sie ein wahrhaft abenteuerliches Ansehen, sie machen den Fenet gewiffermaßen den Fledermäusen abnlich. Ihre Innenrander find weiß behaart und zwar derartig, daß von der Ohröffnung zwei Haarbuschel aufsteigen, welche fich, sozusagen, in einem Barte fortsehen nach der oberen Spipe hin, dort aber kürzer und dünner werden. Die kleine Schnauze zieren lange, borstenartige Schnurren, welche ebenfalls wesentlich zu bem äußeren Gepräge des Thieres gehören. Der Balg ist seidenweich und verstärft sich zur Winterzeit durch ein sehr dichtes Wollhaar, welches sich während der Raue durch Anstreichen des Körpers an Aeften zc. flodenartig löst. Man follte eigentlich nicht glauben, daß der Fenek in seiner warmen Beimat einen dichten Balg nöthig hätte; allein der kleine Gefell scheint gegen die Kälte außerst empfindlich zu sein und genügenden Schuhes zu bedürfen. Die Färbung der ganzen Oberseite ähnelt durchaus der des Sandes, die Unterseite ist weiß, und auch über dem Auge befindet sich ein weißer Flecken, vor demselben aber ein dunklerer Streisen. Die sehr lange buschige Standarte sieht fast ockerfarben aus, ein Fleck an der Wurzel und die Blume find schwarz. Bei dem Weibchen ist der Balg immer mehr ftrohgelb, wie er auch bei zunehmendem Alter bei weitem lichter wird.

Das merkwürdige Thier wurde zuerst von Stjöldebrand, schwedischen Konsul in Algier, bekannt gemacht und später von Bruce beobachtet und abgebildet. Die Mauren nennen es Zerda, die Araber Fenek, und diesen Ramen führt unser Füchschen auch in allen Rilländern. Er bewohnt den ganzen Norden Afrika's, sindet sich aber bloß in den echten Wüsten, und zwar in den Riederungen, welche reich an Wasser sind und mehr das Gepräge der Steppen tragen, obwohl sie nicht den Reichthum dieser letzteren nachweisen können. An geeigneten Orten nicht gerade selten, wird der Fenek, weil er sehr vorsichtig und slüchtig ist, gar nicht häusig gesangen; wenigstens kommt er in Thiergärten und Thierschaububen immer äußerst selten und einzeln vor, ist selbst in den Museen noch keineswegs eine gewöhnliche Erscheinung.

Fenet. 687

Seine Naturgeschichte war bis in die neueste Zeit sehr unklar. Anfänglich berichtete man die sonderbarsten Dinge über ihn. Es wurde erzählt, daß er nicht wie andere Füchse in Bauen, sondern wie Kahen auf Bäumen lebe; man behauptete, daß er weniger kleinen Bögeln als vielmehr Datteln und anderen Früchten, welche seine Hauptnahrung ausmachen sollten, nachgehe, und dergleichen mehr. Rüppell ist der erste, welcher diesen Angaben widerspricht und den Fenet als echten Fuchs hinstellt; seine Beschreibung ist aber noch immer kurz und für uns unvollständig und ungenügend. Da hat mir nun mein lieber Freund und Reisegefährte Dr. L. Bubrh, welcher den Fenek sowohl im Freien wie in der Gesangenschaft genau beobachtete, eine anmuthige Beschreibung ausdrücklich für dieses Werk mitgetheilt. Einen guten Theil von dieser Schilderung habe ich bereits in vorstehendem verwendet, das sibrige ist solgendes:

"Das Wesen des Fenet ist durch seine eigenthümliche Leibesgestalt genugsam ausgeprägt; denn die zarten, dünnen Läuser zeigen die Behendigkeit und Schnellsüßigkeit, welche er besitzen muß, auf den ersten Blick, und das Gesicht spricht so deutlich von der Scharfsichtigkeit, Feinhörigkeit, Klugheit und Schlauheit des Fuchses, daß sein Ausdruck nicht falsch verstanden werden kann. Man darf wohl sagen, daß es kaum einen vollendeteren Fuchs als dieses Wüstenkind gibt.

"Wie der Fuchs legt auch der Fenet einen Bau unter der Erde an, am liebsten in der Rähe des schachtelhalmähnlichen Pfriementrautes, welches den spärlichen Pflanzenwuchs der Wüstengegend Algeriens bezeichnet, wahrscheinlich, weil in der Rähe desselben der Boden immer etwas sester ist und den vielen Röhren, welche zu dem Kessel im Baue sühren, einige Halbarteit gewährt. Gewöhnlich sind diese Röhren nur flach, und auch der Kessel liegt nicht tief unter der Oberstäche der Erde. Er ist unten mit Palmensasen, Federn und Haaren ausgesüttert und besonders ausgezeichnet durch seine große Reinlichseit. Das Graben versteht der Fenet meisterhaft. Seine Borderläuse arbeiten dabei so schnell, daß man den Bewegungen derselben mit den Augen nicht solgen kann. Dieser Gewandtheit verdankt er zuweilen die Rettung seines Lebens; denn bei Bersolgung scharrt er sich wie ein Gürtel – oder Schuppenthier geradezu in die Erde ein. In Begleitung eines Hausens berittener Araber versolgte ich einstmals einen Wüstensuch, welcher in geringer Entsernung vor uns hertrabte, und sah mit Berwunderung, daß er plöhlich vor unseren Augen entschwunden war. Aber ich kannte seine Knisse, und sein Kunsstückhen sollte ihm diesmal schlecht bekommen. Ich stieg vom Pferde, grub ihm nach und zog nun das überraschte Thier unter dem Jubel meiner Begleiter lebendig aus seinem Schlupswinkel hervor.

"Bei Tage schläft ber Fenet in seinem Baue. Dabei rollt er sich zusammen und verbirgt seinen seinen Kopf sast ganz unter der buschigen Standarte, nur die Lauscher bleiben frei. Das geringste Geräusch schreckt den schlasenden Wüstensuchs augenblicklich aus. Wird er überrascht, so wimmert er wie ein kleines Kind und bezeugt dadurch gewissermaßen einen unangenehmen Eindruck der gestörten Ruhe. Mit sinkender Sonne verläßt er den Bau und wendet sich zunächst den Tränkpläßen zu. Dabei hat man bemerkt, daß er niemals geradenwegs über die Sanddüne geht, sondern immer die Tiesen derselben aussucht und sich somit möglichst gedeckt fortschleicht. Die Brunnen der Riederungen bestehen zumeist aus einsachen trichterartigen Löchern, weil der sandige, von Thonerde durchselte Boden senkrecht eingeteuste Schachte unmöglich macht. Um diese Löcher herum ist die Erde meistens etwas seucht, und hier prägt sich die Fährte des Fenet gewöhnlich so klar aus, daß man den eigenthümlichen Bau der eng zusammenstehenden Pranken mit den überragenden, namentlich an den Hinterläusen start hervortretenden Krallen deutlich wahrnehmen kann.

"Der auf Jagb ausziehende Fenek kommt zuerst zum Brunnen und säuft hier anhaltend und begierig, bis er vollkommen gesättigt ist. Nach diesem ersten Geschäfte sucht er seinen Hunger zu stillen, und dabei kommt ihm seine seine Nase trefflich zu Statten. Hier überrascht er eine große Wüsten-, dort eine Jsabelllerche, und wenn dieselbe auch auffliegt, er versteht es dennoch, ihr wieder aufzulauern, und erlangt sie schließlich gewiß. Kleine Bögel sind seine Lieblingsspeise. Deshalb schont er auch kein Rest, dasselbe mag Eier ober Junge enthalten. Fehlen ihm Bögel

ober Cier, so nimmt er mit Eibechsen, Käsern und Heuschrecken vorlieb, ja er verschmäht es auch nicht, mit den Rennmäusen (Meriones) oder Springmäusen (Dipus) anzubinden, obgleich ihm diese kaum weniger Arbeit verursachen als die Bögel. Bon ersteren fand ich oftmals Haare und Ueberreste in dem Baue des Fenek. Gelegentlich stattet unser Füchslein auch den Palmenhainen einen Besuch ab, und hier gewähren ihm die Datteln einen Leckerbissen; denn gleich unserem Reineke verschmäht auch er Früchte keineswegs, verspeist im Gegentheile selbst Wassermelonen.

"Nach den Berichten der Eingeborenen soll die Füchsin im Monat März drei dis vier Junge wölfen. Dieselben sollen blind zur Welt kommen, ein ungemein zierliches Aussehen haben und mit gelblichen Haaren bedeckt sein. Allen Aussagen zufolge liebt die Mutter das kleine reizende Gewölse mit derselben Zärtlichkeit wie unsere Füchsin ihre Nachkommenschaft.

"Man fängt den Fenet in Haarschlingen, welche bei Tage in dem Ausgange seines Baues besestigt werden, oder gräbt ihn aus; doch ist die lettere Fangart oft erfolglos. Aussallenderweise pslegt er die Schlinge, in welcher er sich gesangen hat, nicht entzweizubeißen, was unser Reinese ganz unzweiselhaft thun würde, versucht dies selbst dann nicht, wenn bei seinen Anstrengungen, frei zu werden, die Schlingen sich so sest zusammenschnüren, daß die Lederhaut zerrieben und das rohe Fleisch des Laufes bloßgelegt wird. Der Grund ist wahrscheinlich in dem allzuseinen Gedisse zu suchen; dieses ist überhaupt nicht dazu eingerichtet, seste Körper zu bewältigen, und die Musseltrast der Kiesern auffallend gering. Einen Beweis hierzu lieserten mir drei lebende Fenels, welche, wenn sie nicht frei waren, d. h. in der Stube umherlaufen dursten, in einem leichten Käsige eingesperrt wurden. Dieser war vorn bloß durch ein Gitter von ungefähr zollstarten Fichtenstäben verschlossen, und odwohl die Füchse an den Stäben bei Nacht fortwährend arbeiteten, ist es ihnen doch niemals gelungen, sich durchzubeißen.

"In der Gefangenschaft ift der Fenet, vorzüglich wenn er jung in die Gewalt des Menschen tam, ein äußerst lebendiger, höchst vergnüglicher Gesellschafter. Er wird sehr bald gahm und mit seinem neuen herrn vertraut. Manche werden so anhänglich, daß fie dem Menschen folgen, ausund eingehen und abends in ihren Käfig zurudkehren. Weniger liebenswürdig zeigt er fich gegen Mehrere Fenels beißen fich gelegentlich, und die Weibchen haben nicht andere seiner Art. selten unter ber schlechten Laune des Männchens zu leiden; ja bei mir ereignete es sich sogar, daß ein ungartes und unhöfliches Mannchen ein reizendes Weibchen umbrachte. Meine Gefangenen liebten die Wärme über alles, und oftmals ift es vorgekommen, daß fie fich in noch glühender Raminasche Pelz und Pfoten verbrannten, ohne den Platz zu verlaffen. Bor offenem Feuer muß man fie schützen; benn ich erlebte es mehrmals, daß fie ohne weiteres in basselbe hineinsprangen. Wenn ich fpeifte, faß mein Lieblingsfenet ftets zu meinen Fugen und las forgfam alles auf, was ich vom Tische warf. Milch und Semmel gehörten zu seinen bevorzugten Speifen. In meiner Stube hatte ich auch Käfige mit Bögeln hangen, welche bas Thier lebhaft anzogen. hauptbeschäftigung, ftundenlang den Bewegungen der Bogel zu folgen. Er entwickelte babei ein bewunderungswürdiges Mienenspiel, bei welchem die Begierde nach den fröhlichen Bogeln fehr beutlichen Ausbrud gewann.

"Bei zweckmäßiger Behandlung und guter Pflege kann der Fenek lange in der Gefangenschaft aushalten. Mein Liebling lebte noch zwei Jahre im Berliner Thiergarten und endete nur durch ein trauriges Misverständnis sein Dasein. Er solgte nämlich heimlich dem Wärter, als dieser seinen Käsig verließ, und ging mit ihm in den Behälter des Schakals. Dieser ungastliche Gesell erwürgte ihn augenblicklich zum größten Leidwesen Aller, welche den liebenswürdigen und eigenthümlichen Burschen kennen gelernt hatten. — Vor Erkältung muß man diese echten Söhne der glühenden Sahara besonders in Acht nehmen, weil sie insolge einer solchen von einer Augenstrankheit besallen werden, welche sast immer mit dem Tode endet."

In den letten Jahren habe ich den Fenel in verschiedenen Thiergarten gesehen. Giner mir sehr auffallenden Beobachtung, welche ich in Paris machte, muß ich hier Erwähnung thun. Im Löffelhund. 689

Raubthierhause des Jardin des Plantes lebte ein Pärchen, welches der Kätte wegen noch in dem heizbaren Raume gehalten und von den Wärtern selten besucht wurde. Um so größer schien die Freude der Thiere zu sein, wenn endlich Jemand kam. Sie geberdeten sich wie unsinnig, hüpsten und sprangen lebhaft umher, ließen freudige Tone hören und kamen zuleht so in Aufregung, daß sie sich begatteten! Ich besuchte sie mehrere Male: es geschah jedesmal dasselbe, und ich darf also wohl vermuthen, daß die schließlich eintretende Brunst nichts anderes als die Folge der maßlosen Aufregung der Thiere war. Dieses merkwürdigen Gebarens ungeachtet, muß ich meinem Freunde beistimmen: der Fenet ist der liebenswürdigste Fuchs der Erde.

Alle bisher erwähnten Füchse weichen durch ihr Gebiß nicht von dem allgemeinen Gepräge ab und vertreten demgemäß Gruppen, deneu man den Rang von Sippen strenggenommen nicht zusprechen darf, die noch zu schildernden Arten der Familie hingegen unterscheiden sich nicht allein durch äußerliche Merkmale, sondern auch durch den Zahndau und verdienen daher unsere besondere

burch äußerliche Merkmale, sonbern auch durch den Zahnbau und verdienen daher unsere besondere Beachtung. So kennzeichnen den Löffelhund (Otocy on cakker, Canis megalotis und Lalandii, Megalotis, Agrodius und Otocyon Lalandii) äußerlich der schlanke Bau, die hohen Läuse, der etwa der Hälfte der Leibeslänge gleichkommende Schwanz, der kurze spitzschnauzige Kopf und die sehr großen, von vorn gesehen eisörmigen Ohren, mehr aber noch der Zahnreichthum, da das Gebiß aus 48 Zähnen besteht und abweichend von allen Raubthieren vier Backenzähne in jedem Kieser, oben also zwei Zähne, unten einen Zahn mehr als das Gebiß des Hundes ausweist. Es kommt diese Anzahl von Zähnen jedoch nicht gleichmäßig bei allen Stücken vor; denn Dönitz sanschner vier Schädeln drei, welche oben nur sieden Backenzähne enthielten. Die Gesammtlänge eines anscheinend ausgewachsenen Lösselhundes beträgt 85 bis 90 Centim., wodon genau ein Drittel auf den Schwanz gerechnet werden muß, die Höhe am Widerrist 35 Centim. Ein düsteres, ins Grünliche spielendes Grausahlgelb ist der allgemeine Farbenton des Pelzes; die einzelnen Haare sehen an der Burzel bräunlich, in der Mitte sahlgelb, an der Spitze hellgelb oder dunkelbraun aus, wodurch eine Sprenkelung entsteht, deren Gesammteindruck dem Felle jene Färdung verleiht. Die Außenseite und ein im oberen Theile scharf ausgesprochener Innenrand der Ohren sind dunkels-

Sch habe mich vergeblich bemüht, in ben mir bekannten Naturgeschichten und Reisebeschreibungen Stoff zu einer einigermaßen genügenden Lebensschilderung des Löffelhundes zu finden. Das Thier bewohnt Südafrika und einen großen Theil Oftafrika's, da es Kirk auch am Sambesi, Speke in Upopo im Often fanden, und soll nach erstgenanntem in Meuten jagen und troß seiner geringen Stärke Säugethiere bis zur Größe von Antilopen bewältigen, diese heftig verfolgen und nach längerer Jagd zu Boden reißen, sogar den Wildbüssel angreisen und tödten. Diese wenig glaubwürdigen Angaben sind die einzigen, welche ich in gedruckten Werken habe finden können; um so dankbarer din ich meinem verehrten Freunde Fritsch, das "Thierleben" durch nachstehende Schilderung des Thieres bereichert zu haben.

fahlbraun, die Läufe vorn und außen und der Schwanz auf der Oberfeite und an der Wurzel röthlich dunkelbraun, eine wenig deutliche von Auge zu Auge und weiter nach hinten verlaufende

"Der Löffelhund wird von den Ansiedlern am Borgebirge ber guten Hoffnung wegen seines weinerlichen abgesetzten Gebelles Gna-Schakal genannt; im Se-chuana heißt er "Motlosi", richtiger "Mo-tlosi". Sein Lieblingsausenthalt sind die bebuschten Hochsteppen des Inneren, nördlich vom Orangeslusse; in die Ansiedelung und das obere Ratal mag er wohl zuweilen herunterstommen, ist in den vorgedachten Gegenden jedoch viel häusiger als hier. Bei Tage lagert er wie andere seiner Berwandtschaft wohlberborgen in dichtem Gestrüppe oder in den vom Erdserkel ausgehöhlten Termitenhausen, des Rachts schweist er umher, kommt auch unter wahrhaft erbärmlichen Klagetönen zuweilen in die Rähe der Lagerseuer. Seine Nahrung besteht aus kleinen Thieren

eines aus solchen Fällen bereiteten Pelzes. Im Sommer ist die Färbung merklich dunkler, weil die nach der Härung allmählich auswachsenden Grannenhaare an der Spite noch nicht ausgebleicht sind. Die Länge des Thieres, einschließlich des 10 Centim. langen Schwanzes, beträgt 75 bis 80 Centim., die Höhe am Widerrift nur 20 Centim.

Gray beschrieb den Marderhund nach einem ihm wahrscheinlich von China zugegangenen Balge, Temmind zwei Jahre später basselbe Thier unter seinem zweiten Namen nach den von Siebold aus Japan mitgebrachten Stüden. Gegenwärtig wissen wir, daß unser Hund nicht allein in Japan und China, von Kanton bis zum Amurstusse vorkommt, sondern wahrscheinlich im ganzen gemäßigten Oftasien auftritt und im Nordosten seines Berbreitungsgebietes auch wohl bis zum 51. Breitengrade hinaufgeht. Im Stromgebiete des oberen Amur und seiner Zustüsse schen vorzuziehen und sich baher soviel wie möglich an die Flußthäler zu halten. Doch tras ihn Radde, dem wir eine ziemlich eingehende Schilderung seines Lebens, die einzige, welche wir besihen, verdanken, auch in den sich sanst verslachenden, nur licht bewaldeten Ostabhängen des Burejagebirges an.

Nach den von Rabbe an freilebenden und gefangenen Marderhunden gefanimelten Beobachtungen ift die Lebensweise ungefähr folgende: Wie Wolf, Schakal und Korfak nicht eigentlich an eine bestimmte Dertlichkeit gebunden, durchschweift der Marberhund ein ziemlich weites Gebiet, im Sommer vielleicht ohne Wahl, im Winter in Fluß- und Bachthälern sich festsehend. Am Tage schläft er, in sich zusammengeknäuelt, Kopf und Pfoten von seinen langen haaren fast gänzlich bedeckt, hinter hohen Binsenhumpen, welche den unteren Theil feiner Lieblingsthäler in weiter Ausdehnung unwegsam machen, vielleicht auch in verlaffenen Fuchs = und anderen Thierbauten, des Nachts zieht er zur Jagd aus. Er läuft nicht rasch, hat in seinen Bewegungen etwas schleichkahenartiges, beugt den Ruden oft zum gekrümmten Budel und macht plötlich Seitensprünge. Wie der Fuchs geht er nachts gern auf dem Eise, nimmt womöglich die alte Spur auf, macht kleinere Sätze als Reineke, stellt selten alle vier Füße in eine gerade Linie und springt öfter, als er Seine Stimme ift ein leifes Miauen, im Zorne ein eigenthumliches Anurren, auf welches ein sehr langgezogenes klägliches Winseln zu folgen pflegt. Bei Tage schen und furchtsam, halt er bes Nachts felbst ben ihm überlegenen hunden muthig Stand; wenig vorsichtig und äußerst gefräßig, fällt er leicht Fallen und Bift jum Opfer. Seine Jagd gilt vor allem Mäufen und Fischen. Erstere verfolgt er im Sommer gemeinschaftlich mit anderen seiner Art ober seinen Familiengliedern und begibt fich zu biefem Zwede in die Ebenen und Verflachungen bes Gebirges; die Gefellschaft zerftreut fich, von einem Puntte in Bogenlinien auslaufend, an einem zweiten fich wieder begegnend und in gleicher Beife die Jagd weiter betreibend. Den Fischen ftellt er wie der Fuchs eifrig nach, lungert und lauert baher an allen Bächen und Flüssen, frißt die geschuppten Wafferbewohner überhaupt so gern, daß er, so lange er genug von ihnen hat, Fleisch von höheren Wirbelthieren liegen läßt. Acht bis zehn spannenlange Fische verzehrt er auf einmal ohne befriedigt zu werden, scheint im Gegentheile, wenn er seine Lieblingefost vor sich hat, geradezu unersättlich zu sein. Frisch gefangene oder ihm neu zugeworfene Fische beißt er rasch einige Male in den Kopf, um fich ihrer gewiß zu versichern. Außerdem find ihm Pflanzenftoffe der verschiedenften Art, beispielsweise Beeren, Holzäpfel, nach Bersicherung der Birar-Tungusen auch Eicheln, sehr willkommen: er ift mehr Allesfresser als irgend ein anderer Hund. Den Winter verbringt er übrigens nur dann im Freien, wenn er nicht Gelegenheit fand, fich zu mäften; anderenfalls legt er fich, nachbem er schließlich noch wie Bar und Dachs die abgefallenen holgapfel aufgelesen hat, im November in verlassenen Fuchsbauten oder tiefer gehenden Erdlöchern zu einem nicht allzulangen Winterschlase nieder, erinnert also auch in diefer hinsicht mehr an gewisse Marder als an hunde. Rabbe traf ihn mährend ber Wintermonate im Gebirge nur äußerst felten an und erfuhr jene ihm mit Recht überraschende Thatsache von den, wie alle von der Jagd lebenden Völkerschaften,



sehr genau beobachtenden Tungusen, welche noch mittheilten, daß unser Hund nur in frostfreien Höhlen überwintert.

Mit Strychninpillen fängt man den Marderhund leicht, findet ihn jedoch nicht immer ohne längeres Suchen auf, weil er die ganze Pille verschlingt und weit mit ihr geht, bevor er fällt: Radde erlangte die mit Gift getödteten Thiere gewöhnlich an den offenen Blänken der Flüßchen, wo sie zulett noch getrunken hatten. Rasche und geübte Hunde stellen das Thier bald und bewältigen es nach kurzem Kampse. Die Eingeborenen Sibiriens, Japaner und Chinesen essen das Fleisch und verarbeiten das Fell hauptsächlich zu Wintermüßen.

Gefangene Marderhunde gewöhnen sich ziemlich rasch an den Menschen, verlieren auch bald ihre Wildheit, nicht aber ebenso ihre Furchtsamkeit. Anfänglich fressen sie nur dann, wenn sie sich unbeachtet glauben, später machen sie, zumal angesichts von Fischen, keine Umstände mehr. Nach jeder tüchtigen Mahlzeit schlasen sie tief und lange. Sie sind sehr reinlich, wählen sich stets einen trockenen Winkel zum Lager und seizen slüssige wie feste Ausleerungen auf besonderen und verschiedenen Stellen ab.

-

Als Uebergangsglied von den Hunden zu den verwandten Hiänen betrachtet man eine der merkolltbigften und zugleich am schönften gezeichneten Arten ber Hundesamilie: ben Siänenhund. Man hat auch ihn zum Bertreter einer eigenen Sippe erhoben, obgleich sein Gebiß von dem anderer hunde nicht ficher unterschieden werden tann und auch der Schädel dem hundeschädel im wesentlichen gleicht. Rach Pagenstechers Untersuchungen weicht das Gebig von dem des Wolfes nur badurch ab, daß der lette obere Dahlzahn dort dreiedig und klein, hier vieredig und groß ift, die bei anderen hunden Heinen Ludzahne bei bem hianenhunde groß find und die hinteren an ihrem hinterrande zwei ftarte Sagezader zeigen. Der Schabel vergleicht fich "einem verhaltnismäßig kleinen, etwas kurzen, ftumpfen, breitgesichtigen hundeschädel, an welchem die Rasenkanäle lang, mit weiten Rebenhöhlen versehen und durch ihre Weite zum Athmen bequem find, die Trommelbeine durch ihre beträchtliche Entwidelung ein feines Gehör anzuzeigen scheinen, und an welchem die weit abstehenden Jochbogen und die Kammleiste auf träftige Muskeln hindeuten". Auch bezüglich der Anjahl und der Berhältniszahlen der Wirbel steht das Thier den hunden gleich, erscheint also nur äußerlich als ein Mittelglied zwischen hunden und hianen. Sein Leib ift schlant, aber boch traftig gebaut, ber Ropf magig, eber flein als groß, die Schnauze ftumpf; Behör und Beficht find fehr entwidelt, die Ohren hoch, breit und fast nadt, die rundsternigen Augen groß. Die mäßig hohen Beine, mit fraftigen, vorn und hinten vierzehigen Fußen, der mittellange, nicht besonders buschige Schwanz und das in höchst eigenthümlicher Weise gefärbte, furzund glatthaarige Fell dienen zur weiteren Kennzeichnung der Gruppe.

Der Hänen-, Steppen- und gemalte Hund oder die Jagbhiäne, Simr der Araber, Teknela der Abessinier, Mebbie oder Mebbra der Westafrikaner (Lycaon pictus, L. venaticus, typicus, tricolor, Hyaena picta und venatica, Canis pictus und tricolor, Kynos pictus), erreicht eine Länge von 1,35 bis 1,5 Meter, wovon 35 bis 40 Centim. auf den Schwanz kommen, 70 bis 75 Centim. Höhe am Widerrist und ein Gewicht von 30 bis 35 Kilogramm, hat also ungesähr die Größe eines schmächtigen Wolses oder mittelgroßen Fleischerhundes, in seiner Gestalt aber größere Aehnlichteit mit lehterem. Bei aller Schlankheit und Leichtigkeit des Baues macht er ben Eindruck eines krästigen und starken Thieres. Es gibt kaum zwei von diesen Hunden, welche vollkommen gleich gezeichnet wären: nur am Kopse und am Nacken hat die Zeichnung eine gewisse Beständigkeit. Weiß, Schwarz und Ockergelb bilden die Hauptsarben. Bei dem einen ist die weiße, bei dem anderen die schwarze Farbe vorherrschend und so gleichsam Grundsärbung, von welcher die lichteren oder dunkleren Flecken ziemlich grell abstechen. Auch die Flecken sind unregelmäßig, bald kleiner, bald größer, sehr verschieden gestaltet und ost über den ganzen Leib vertheilt, die weißen

und oderfarbenen aber immer schwarz gesäumt. Die Schnauze ist bis zu den Augen hinauf schwarz, und diese Färdung seht sich auch noch in langen Streisen zwischen den Augen und Ohren, längs des Scheitels, des Oberkopses und Nackens fort. Die Lauscher sind schwarz, die Seher braun. Die Schwanzwurzel ist oderfarben, die Schwanzmitte schwarz, die buschige Blume weiß oder ockergelb.

Wie die neueren Forschungen lehren, verbreitet sich der hiänenhund über einen großen Theil Afrika's. Früher kannte man ihn nur aus der Kapgegend; später fand ihn Rüppell in der Bahindawüfte auf; neuere Reisende haben ihn am Kongo wie in Mozambik beobachtet. Er ist ein echtes Steppenthier, bunt am Leibe und lebendig vom Beifte. Das hundische spricht fich in feinem Wefen vorwiegend aus. Er ift Tag = und Nachtthier und liebt zahlreiche Gesellschaften; beshalb findet man ihn stets in Meuten oder Rudeln von dreißig bis vierzig Stücken vereinigt. In früheren Beiten war er am Rap eine häufige Erscheinung, und vielfache Berichte erwähnen seiner. Daß dabei mannigsaltige Ausschmückungen seiner Naturgeschichte mit unterlausen, versteht sich von selbst, und noch heute find wir nicht im Stande, bas Wahre immer und überall von dem Unwahren zu fäubern. Der Kapuziner Zucchelli gibt in seiner "Missions» und Reisebeschreibung nach Kongo", welche anfangs bes vorigen Jahrhunderts erschien, eine ziemlich ausführliche Beschreibung von ihm. "Ge wird nicht undienlich sein", fagt er, "hier etwas berjenigen Thiere zu gedenken, welche einen natürlichen haß gegen alle anderen Thiere im Walde haben und dieselben verfolgen und jagen, nämlich ber Mebbien. Diese Mebbien sind eine Art wilder Hunde, welche jagen, aber doch von den Wölfen sich sehr unterscheiden. Sie scheinen vielmehr die Eigenschaft der Spürhunde zu haben und von der Natur erschaffen zu sein, die anderen schädlichen Thiere wegzutreiben. Befinden fie fich in dem Walde, so braucht fich kein Wandersmann vor reißenden Thieren zu fürchten. Als einst einer von unserer Mission zu Bamba durch die Wüste reisen wollte, besprach er sich vorher mit dem Fürsten, ob er dies der Löwen und Panther wegen wohl wagen dürfte, und der Fürst erwiderte ihm, daß er ganz ohne Gefahr reisen könne, weil er vor etlichen Tagen in jener Gegend die Mebbien gesehen habe, welche den Weg von allen grimmigen Thieren gereinigt haben würden. Sie vertreiben also die wilden Thiere, obschon sie selbst solche find; gleichwohl lieben sie den Menschen überaus und fügen ihm nicht den geringsten Schaden zu, weshalb man sie auch ohne Scheu in die Dörfer und fogar bis in die Gofe tommen läßt.

"Ihr Widerwille gegen andere wilde Thiere ist so groß, daß sie die grausamsten Raubthiere, wie Löwen und Panther, ansallen und troß deren Stärke durch ihre Menge überwältigen und niederreißen. Was sie des Tags über an Beute gemacht haben, das theilen sie des Abends unter einander, und wenn etwas übrig geblieben ist, so schleppen sie es dis in die Dörfer hinein, damit auch die Menschen einen Theil davon zu genießen bekommen. So sahren sie einen Tag und eine Woche fort, dis die Gegend von allen wilden Thieren gereinigt ist; dann gehen sie an einen anderen Ort und sehen ihre Jagd in derselben Weise fort."

Man erkennt aus dieser Darstellung leicht die Zeit, in welcher sie geschrieben wurde, und die Unklarheit der Beobachtung. Sanz anders lautet schon der Bericht von Kolbe, welcher dieselben Thiere an dem Vorgebirge der guten Hoffnung bemerkte. Hier heißen sie "wilde Hunde", welche oft in die Dörser der Hottentotten und in die Häuser der Europäer lausen. Sie fügen dem Menschen kein Leid zu, richten aber unter den Schasen großen Schaden an, wenn sie nicht vertrieben werden; denn sie reißen oft sechszig dis hundert Stück Schase nieder, beißen ihnen den Bauch auf, fressen ihnen die Eingeweide aus und lausen dann davon.

Run vergeht eine lange Zeit, bis besselben Thieres wieder Erwähnung geschieht. Erst Burchell sand den hiänenhund in der Nähe des Kigariep wieder auf und beobachtete ihn vielsach, brachte auch ein Stück lebendig mit nach England. Dieser Forscher, welcher ihn Jagdhiäne nennt, bestätigt, daß er bei Tage und in Gesellschaft jagt und eine Art von Gebell hören läßt, welches lebhaft an das der hunde erinnert. Er rühmt auch den Muth und die Munterkeit des Thieres den hiänen gegenüber, welche nur bei Nacht wie seige Diebe herumschleichen.

Rüppell brachte sieben Stud von seiner ersten afrikanischen Reise mit nach Hause. Er hatte sie in der Bahiudawüste in Südnubien erbeutet. Sie waren dort unter dem Namen Simr wohlbekannt und wurden als sehr schädliche Thiere betrachtet. Man redete ihnen nach, daß sie Menschen angrissen, und die neuesten Nachrichten widersprechen dem nicht. Gewöhnlich lagen sie in der Nähe der Brunnen im Hinterhalte, um auf Antilopen und andere kleine Thiere zu lauern.

Ich selbst habe mich vergeblich bemuht, eines der schönen Thiere habhaft zu werden, obgleich mir wiederholt von seinem Vorhandensein erzählt wurde.

Gordon Cumming, ein fehr eifriger Jäger und guter Beobachter, lernte die Steppenhunde im Norden der Kapansiedelung genau kennen. Als er einstmals in einem Verstecke bei einer Quelle auf Wild lauerte, fab er ein von vier gemalten hunden verfolgtes, von Blut triefendes Unu heranspringen und fich in das Waffer fturgen. hier machte es halt und bot den hunden die Stirn. Alle vier waren an Kopf und Schultern mit Blut bedeckt, ihre Augen glänzten in gieriger Mordluft, und fie wollten eben ihre Beute paden, als Cumming mit dem einen Laufe seiner Doppelbüchse das Gnu, mit dem anderen einen hund niederschoft. Die drei noch übriggebliebenen Steppenhunde begriffen nicht, woher bas Unheil gekommen, und umkreuzten äugend und sichernd den Ort; da fcog Cumming einen zweiten an, und alle brei eilten bavon. "Diese hunde", erzählt er, "jagen im Innern ber Ansiedelung in Meuten, beren Bahl bis auf sechszig steigt, mit einer ungeheueren Ausdauer, fo daß sie felbst die größte und stärkfte Antilope ermatten und überwältigen. An die Buffel wagen fie fich, foviel ich weiß, nicht. Sie verfolgen das Wilb, bis es nicht weiter tann, reißen es bann augenblicklich zu Boden und verzehren es in wenigen Minuten. Vor bem Menschen fürchten sie sich weniger als irgend ein reißendes Thier. Die Weibchen erziehen ihre Jungen in großen Söhlen, welche fie in ben öden Ebenen graben. Rähert fich ber Menich ben Söhlen, jo laufen die hunde weg, ohne ihre Brut zu vertheidigen. Die Berheerung, welche fie unter den herden der Boers anrichten, find unglaublich; benn fie tobten und verstümmeln viel mehr Schafe als fie verzehren können. Ihre Stimme ift dreifach verschieden: sehen sie plöglich einen gefährlich scheinenden Gegenstand, so bellen sie laut; des Rachts, wenn sie in Menge beisammen und durch irgend etwas aufgeregt find, geben fie Tone von sich, welche klingen, als ob Menschen sprächen, denen babei die Bähne vor Frost klappern; wenn sie sich sammeln, stoßen sie einen wohlklingenden Laut aus, der etwa jo klingt, wie die zweite Silbe des Rukukrufes. Sie behandeln alle zahmen hunde mit der äußersten Verachtung, warten ihren Angriff ab, tämpfen aber bann mit vereinten Kräften und zerreißen die Feinde gewöhnlich. Die Haushunde erwidern die Feindseligkeit mit Ingrimm und bellen ftundenlang, wenn fie die Stimme der wilden auch nur von fern horen."

Einst hatte fich Cumming in der Rähe eines Wafferbehälters in mondheller Nacht verstedt. ein Wildebeeft niedergeftredt, auch eine Siane angeschoffen und war eingeschlafen, bevor er wieder geladen. Rach einiger Zeit warb er durch sonderbare Tone geweckt, träumte, daß Löwen ihn um= lagerten, erwachte mit einem lauten Schrei und sah sich rings von einer Masse knurrender und gahnefletschender, wilder hunde umgeben. Sie spitten die Ohren, streckten die Balse nach ihm aus. während ein Trupp von ungefähr vierzig in etwas größerer Entfernung hin- und hersprang, ein anderer unter Zant und Streit vom Wilbebeeft frag. Cumming erwartete, ebenfalls gerriffen gu werden, sprang aber schnell auf, schwenkte seine Dede und redete die wilde Versammlung mit tauter Stimme an. Dies wirtte. Die Thiere zogen fich weiter zurud und bellten aus Leibesträften. Er begann zu laben: aber ber ganze Schwarm war verschwunden, ehe er Feuer geben konnte .... Roch in derfelben Racht tamen fünfzehn Sianen, machten fich an das Wilbebeeft, und am anderen Morgen waren von diesem nur noch die größten Anochen übrig. Im Lande der Balalaharis lief eine Meute wilder hunde, ein Rubu verfolgend, an Cummings Wagen borbei und riffen die Antilope ganz nahe bei ben Zugochsen, die eben an der Quelle getränkt wurden, nieder. — Ein geschickter und tüchtiger englischer Jäger versichert, daß die Bortresslichkeit der Rase und die Jagd= fähigfeit der Thiere wahrhaft bewunderungswürdig sei. Eine Meute dieser wilden Hunde übertrisst sogar die bestgeschulten Fuchshunde. Sehr häusig entkommt diesen der Versolgte, bei den wilden Hunden ist dies nur äußerst selten oder niemals der Fall. Unser Jäger glaubt die Krone der Jagdssähigkeit den wilden Hunden ertheilen zu können und spricht sich dahin aus, daß ihre Besähigung zur Jagd eine wirklich außerordentliche ist. Immer sind die Thiere äußerst vorsichtig, wenn sie sich einem wilden Ochsen, Zebra oder einem anderen krästigen Thiere nähern; um so dreister und kühner aber sallen sie über eine Herde von wehrlosen Wiederkäuern her. Sie scheinen besonderes Vergnügen daran zu sinden, den Ochsen die Schwänze abzubeißen, und bringen sie den Thieren hiermit nicht bloß eine schwerzliche Verletzung bei, sondern verursachen ihnen auch eine große Unbequemlichteit für spätere Zeiten. Und die Hiänenhunde sind nicht eben vorsichtig im Gebrauche ihrer Zähne, sondern beißen manchmal noch mehr ab als den Schwanz.

Wenn die Romaden der Bahindasteppe behaupten, daß die Hänenhunde auch Menschen angreisen, scheinen sie Recht zu haben. Es dürste sich mit diesen ebenso verhalten wie mit anderen Raubthieren: verschiedene Umstände werden ihr Betragen mehr oder weniger ändern. Spete erzählt in einem seiner ersten Reiseberichte von einer "Bunthiäne", welche "in Größe und Ansehen einem starten Wolse gleichsommt, große Ohren hat, tüchtig läuft, in Reuten jagt, wie ein Hund bestalb Waldhund genannt wird", daß drei von diesen Thieren, unverkennbar unsere Hiänenhunde, eines Tages mit lautem Gebelle aus dem Walde hervorstürzten, und einer davon unseren Mann angreisen wollte, aber umkehrte und davon lief, als dieser sich, um zu schießen, gegen ihn wendete. Heuglin nennt den Hänenhund troß seiner wirklich schönen Färbung und hohen Gestalt "ein ebenso unstätiges, sehr start riechendes als bissiges Thier, welches seine "Falscheit und Hinterlist nicht verleugnen kann" und versichert, daß er, angeschossen, sich nicht schene, selbst den Wenschen anzugehen.

Wie dem übrigens sein möge: ein in hohem Grabe anziehendes Geschöpf ist und bleibt dieser buntfarbige Räuber. "Es niuß", so habe ich früher anderswo gesagt, "ein prachtvolles Schauspiel fein, diefe ichonen, behenden und lauten Thiere jagen zu feben. Gine der großen, wehrhaften Gabelantilopen ift von ihnen aufgeschredt worden. Sie tennt ihre Berfolger und eilt mit Aufbietung aller Arafte der federnden Läufe durch den Graswald der Steppe dahin. Ihr nach fturmt die Meute, fläffend, heulend, winfelnd und in unbeschreiblicher Weise lautgebend, ich mochte fagen: aufjauchzend; denn die Laute klingen wie helle Glodenschläge. Weiter geht die Jagd; die Antilope vergift über der größten Gefahr jede andere. Unbefümmert um den Menschen, welchen fie sonft ängstlich meibet, eilt sie bahin; dicht hinter ihr, in geschlossenem Trupp, folgen die Hianenhunde, welche den Erzseind aller Thiere noch viel weniger beachten als ihr geängstigtes Wild. Ihr Lauf ift ein niemals ermüdender, langgestreckter Galopp, ihre Ordnung eine wohlberechnete. Sind die vorberften ermattet, so nehmen die hinteren, welche durch Abschneiben ber Bogen ihre Kräfte mehr geschont haben, die Spige, und so lofen fie fich ab, jo lange die Jagd währt. Endlich ermattet das Wild, die Jagd tommt zum Stehen. Ihrer Stärke fich bewußt, bietet die Antilope den mordgierigen Feinden die Stirn. In weiten Bogen fegen die schlanken, fpigigen Görner über ben Boben. Ein und der andere Verfolger wird vielleicht tödtlich getroffen; dieser und jener empfängt einen Schlag mit ben scharfen Schalen, welcher ihn taumelnd dahinfinken läßt: aber nach wenigen Sefunden bereits hat eines der alteren erfahreneren Raubthiere bas Wild an der Rehle gepadt, und im nächsten Augenblide hängen ihm so viele am Naden als Plat finden konnen. Alle heulen laut auf vor Jagbluft und Blutgier; eines fucht das andere zu vertreiben; man vernimmt die verschiebenartigsten Laute burcheinander. In der Regel liegt das Wild schon nach Verlauf einer Minute röchelnd, verendend am Boden; zuweilen aber gelingt es ihm doch, fich noch einmal zu befreien. Dann beginnt eine neue Bege und die Jagdhianen fturmen mit bluttriefender Schnauze hinter bem schweißenden Wilbe drein. Ihre Mordgier scheint durch den Tod jedes neuen Opfers gesteigert zu werden; denn so lange sie lebendige Thiere um sich sehen, lassen sie sich gar nicht Zeit jum Fressen, sondern würgen nur, verftummeln wenigstens. "Um Morgen", so erzählt ber verläßliche Burchell, "tam Philipp mit dem Ochsenzuge; weil dieser aber nicht wie üblich eingehürdet worden war, hatten die Jagdhiänen drei von ihnen die Schwänze abgefressen, einem nur die Quaste, den beiden anderen aber den ganzen Schwanz. Wie schwer der Verlust des Schwanzes für die Ochsen ist, begreist man erst, wenn man bedenkt, daß sie die Fliegen ohne Hüsse Wedels gar nicht mehr abwehren können. Schase und Rinder sind den Angrissen dieser Thiere besonders ausgesetzt, die ersteren greisen sie offen an, die letzteren durch listiges Beschleichen." Wenn sie eine Schasherde übersallen, begnügen sie sich nicht mit den acht die zwölf Psund schweren setten Schwänzen, sondern reißen so viel Stücke nieder, als sie eben können, fressen die Eingeweide der erwürzten und lassen das übrige liegen. Endlich des Mordens satt, stürzen sie sich über die gesällten Opfer her, reißen ihnen den Leib auf und wühlen fressend, heulend, klässend in den Eingeweiden umher. Jeht erscheinen sie gänzlich als hänen, freswuthig, unreinlich, blutdürstig im eigentlichen Sinne des Wortes. Vom Mustelsleisch stessen sie wenig; Burchell sand eine frisch getödtete Elenantilope, welcher sie nur die Höhlen ausgesressen hatten und nahm den Rest des Wildes für seine eigene Küche in Anspruch.

Der Hiänenhund scheint ein für die Zähmung vielversprechendes Raubthier zu sein. Er würde einen Spurhund abgeben, wie kein englischer Lord folchen befitt; aber freilich fo ohne weiteres läßt sich ein berartiger Charafter dem Willen des Menschen nicht unterthänig machen. Burchell schildert das Wesen dieses Thieres sehr richtig. Gine gefangene Jagdhiane, welche er dreizehn Monate lang in seinem Hose hatte, schreckte Jedermann ab, Bähmungsversuche mit ihr anzustellen, zeigte sich im Berlaufe ber Zeit aber boch nicht ganzlich unzugänglich und spielte zulest oft mit einem gleich ihr angeketteten hunde, ohne diesen jemals zu verlegen. Ihr Warter durfte fich jedoch niemals Bertraulichkeiten gegen fie herausnehmen. Im Jahre 1859 fab ich zu meiner großen Freude einen sehr schön gehaltenen und fast erwachsenen Steppenhund in einer Thierschaubude in Leipzig. Der Besitzer berselben besaß außer ihm auch noch zwei junge Rilpferde, die ersten, welche nach Deutschland gekommen waren, und bot somit dem Kundigen einen seltenen Genuß. hund ergobte Jedermann durch feine außerordentliche Lebendigkeit und Beweglichkeit. Bei meinen vielfachen Besuchen in jener Bude habe ich ihn taum eine Minute lang ruhig gesehen. Allerbings konnte er auch nur diejenigen Bewegungen ausführen, welche ihm feine Rette zuließ; allein niemals fprang er in derfelben einformigen Beife bin und ber, in welcher fich andere eingesverrte Raubthiere zu bewegen pflegen, wußte vielmehr die mannigfaltigften Abwechselungen in seine Sprunge zu bringen. Die Luft, größere Thiere anzugreisen, war bei ihm fehr ausgeprägt; denn so oft sich ihm die Nilpserde näherten oder ihm auch nur einen Theil ihres Körpers zuwandten, versuchte er es, fie wenigstens zu zwiden, ba ihm bas bide Fell seiner Genoffen natürlich undurchbringlich war. Aeußerft spaghaft fah es aus, wenn er ein Nilpferd am Ropfe angriff. Der ungeschlachte Riefe öffnete gutmuthig ernft feinen ungeheueren Rachen, als wolle er dem übermuthigen hunde anrathen, fich in Acht zu nehmen, und dieser versuchte es bann auch wirklich nicht, den gar zu gefährlich aussehenden, aber im Grunde doch harmlofen Wafferbewohner anzugreifen. Er war jo gut gezähmt, als er vielleicht gezähmt werben tann, und freute fich ungemein, wenn fein Wärter fich ihm näherte und ihn liebkofte. Gleichwohl waren die Hande diefes Mannes über und über mit Biswunden bededt, welche ber hund ihm beigebracht hatte, wahrscheinlich gar nicht in boser Absicht, fonbern eben nur aus reinem Uebermuthe und besonderer Luft jum Beigen.

Die Betrachtung des lebenden Steppenhundes ließ sogleich jede Aehnlichkeit zwischen ihm und der Hidne verschwinden. Schon das fluge, geweckte, muntere und listige, ja übermüthige Gesicht des behenden Gesellen zeigte einen ganz anderen Ausdruck als das dumme, störrische und geistlose der Hidne. Noch auffallender aber wurde der Unterschied zwischen beiden, wenn man die leichten und zierlichen Bewegungen des Hundes mit denen der Hidne verglich. Der Hund erschien auch dem Uneingeweihten gleichsam als ein vollendetes Erzeugnis des freundlichen, hellen Tages, während die Hidne als ein echtes Kind der Racht sich tundgibt.

Später habe ich mehrere ber trefflichen Thiere gesehen und einige auch gefangen gehalten. Ein ungestümer Muthwillen, ein, wie es scheinen will, unbezähmbarer Drang zum Beißen, vielleicht ohne Absicht dadurch wehe zu thun, sondern eher das Bestreben, die quecksilberne Lebendigseit des regen Geistes zu bethätigen: dies scheint mir das eigentliche Wesen diese Thieres zu sein. Jede Fieder zucht und bewegt sich, sobald der Hiänenhund irgendwie in Aufregung geräth. Seine unglaubliche Regsamteit nimmt das Gepräge der übertriebenen Lustigkeit an und erscheint einen Augendlick später als Wildheit, Bissigkeit, Raublust. "Bellen hilft hier nichts", läßt Grandville seinen Wolf sagen, "es muß gedissen werden": hätte er den Steppenhund gekannt, er würde ihm dieses Wort in das Maul gelegt haben. Die meisten beißen wirklich ohne alle Ursache, zu ihrem Bergnügen, zu ihrer Belustigung, auch ohne jegliche Bosheit. Sie beißen den Pfleger, nachdem sie ihm einen Augenblick früher eine Erquickung aus der Hand nahmen; ihre Liebkosungen geschehen ebenso stürmisch wie ihre Angrisse auf Beute.

Jung aufgezogene Hiänenhunde gewöhnen fich bald an eine bestimmte Person, an ihren Wärter, an regelmäßige Besucher ihres Aufenthaltes, und legen beim Erscheinen eines Freundes ihre Freude in einer Weise an den Tag wie tein anderes mir bekanntes Raubthier. Angerusen, erheben sie sich von ihrem Lager, springen wie unfinnig in dem Käfige und an dessen Wänden umher, fangen unter fich aus reinem Bergnugen Streit ober auch wohl ein Rampffpiel an, verbeißen sich in einander, rollen sich auf dem Boden hin und her, lassen plöglich von einander, durchmeffen laufend, hüpfend, springend den Käfig von neuem und ftogen dabei ununterbrochen Laute aus, für welche man keine Bezeichnung findet, da man sie jedoch nicht, wie man gern thun möchte, ein Gezwitscher nennen darf. Tritt der Mensch, welcher die ganze unfägliche Luftigkeit hervorgerufen, in den Käfig, so wird er augenblicklich umlagert, umsprungen, durch die wundersamsten Laute begrüßt und vor reiner Zärtlichkeit — gebiffen, mindeftens gezwickt. Unbeschreibliche Lebhaftigkeit ift diesen Thieren eigen von Jugend auf. Es mag nicht unmöglich, muß aber gewiß sehr schwer sein, sie zu zähmen: gelänge es, so würde man an ihnen höchst nupbare Jagdgehülsen gewinnen. Bu Haus- und Stubenthieren eignen fie sich nicht; denn außer ihrer Biffigkeit haben sie noch einen Fehler: fie verbreiten, wie heuglin fehr richtig fagt, einen unerträglichen Geruch, einen noch schlimmeren faft als die Bianen.

Bemerken will ich schließlich noch, daß gesangene Hiänenhunde sich ohne sonderliche Umstände sortpflanzen und, was mir als das wichtigste erscheint, bis zehn Junge wölsen; so wenigstens ist in einem Thiergarten beobachtet worden. Leider ergeht es auch ihnen wie so vielen Thieren der Wendekreisländer: sie erliegen auch bei sorgsältigster Pflege früher oder später der Lungenschwindsucht, dem gewöhnlich unheilbaren Leiden, welches unter den Beständen unserer Thiergarten ebensowiele Opfer sordert wie unter den Menschen.

## Namenverzeichnis des ersten Bandes.

| 21.                                   | Ateles pentadactylus 187.             | Brachyurus melanocephalus 214.             |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                       | ater: Canis 540.                      | Bradylemur tardigradus 260.                |
| Abenbstatterer 322.                   | Atoj, Aguarachan 555.                 | Brafilianischer Fuchs 555.                 |
| Abendsegler 326.                      | aurous: Canis, Lupus 544.             | brasiliensis: Canis <u>553</u>             |
| Abu el Hossein, Schakalwolf 540.      | aurita: Viverra <u>685.</u>           | — Nyctinomus 295.                          |
| Abulandj, Grünasse 123.               | auritus: Plecotus, Vespertilio 316.   | Breitnasen 174 ff.                         |
| acceptorius: Canis famil. sagax 626.  | australasiae: Canis <u>568.</u>       | Breitohren, Fledermäuse 327.               |
| Abjag <u>523.</u>                     | avicularius: Canis familiaris 618.    | brevicaudatus: Indris, Lichanotus          |
| adusta: Pithecia 210.                 | Aye=Aye 277, 280.                     | 244.                                       |
| adustus: Canis 542                    | Azarae: Canis, Lycalopex, Pseuda-     | brevimanus: Vespertilio 316.               |
| aedilis: Vespertilio 320,             | lopex, Vulpes <u>555.</u>             | Brucei: Fenecus 685.                       |
| Aeffer 240 ff.                        | <b>B.</b>                             | Brüllaffe, rother 178.                     |
| aegyptiacus: Cynonycteris, Pteropus   |                                       | — schwarzer 178                            |
| 314.                                  | Babakoto, Inbri 244.                  | Brüllaffen (42) 176.                       |
| Affen 39 ff.                          | Babuin 150, 151,                      | Bru-Samundi, Plumplori 260.                |
| Affen der Alten Welt 55 ff.           | Barenmafi 265                         | Buansu, Buansua, Urhund 522.               |
| - ber Neuen Welt 174 ff.              | Bärenpavian 42                        | Bubeng 106.                                |
| Affenvintscher 643.                   | Bärenstummelasse (113) 114.           | Bündelzähnler 336.                         |
| affinis: Felis 485.                   | Baffinsbaibund 645.                   | Bullbogg 607.                              |
| africanus: Canis 602.                 | Bancanus: Tarsius 273,                | Bullboggvintscher 642.                     |
| agilis: Hylobates 95.                 | barbarus: Canis <u>544.</u>           | Bullenbeißer 605.                          |
| agisymbanus: Otolemur, Otolicnus      | — Leo 355,                            | Bullterrier 642                            |
| Acrodius Lalandii 690                 | Barbastellus communis, Dauben-        | Bunber, Mafaf 130, 133.                    |
| Agrodius Lalandii 689.                | tonii 328.                            | Bufchfatte 482.                            |
| Uguarachan 555.<br>Ai, Wildhund 564.  | barbastellus: Synotus, Vespertilio    | Buschsegler (296) 323.                     |
| Aftäonwölfe 550.                      | harbetus Corconitheaus 193            | C.                                         |
| Afumba, Mohrenmafi 250.               | barbatus: Cercopithecus 123.          | Caama: Canis 685,                          |
| albus: Canis 540,                     | Bartifie 437                          | Cacajao, Ajje 214.                         |
| alopex: Canis 655.                    | Bartaffe 137. Bartlettii: Atoles 188. | caffer: Otocyon 689.                       |
| Alpenhund 524.                        | Beagle 629.                           | calabarensis: Arctocebus, Pero-            |
| Alpenwolf 524.                        | Beelzebuth: Ateles, Simia 187.        | dicticus 265.                              |
| alpinus: Canis, Cuon 524              | bengalensis: Felis 482.               | caligata: Felis 485.                       |
| Altweltsaffen 55 ff.                  | — Loris, Nyeticebus 260.              | caligatus: Lynx 485.                       |
| Muate, Brullaffe (177) 178.           | Berberlöwe 355.                       | Callithrix argentata 234                   |
| Andjingabjag, Urhund 523.             | Bergflatterer 322.                    | — lugens 218.                              |
| Aneturae 209.                         | Bernhardinerhund 635.                 | - personata 217                            |
| Angoratate 479.                       | Beutelfrett 516.                      | - Rosalia 231.                             |
| Angwantibo, Barenmafi 265,            | bidens: Phyllostoma 295.              | - torquata 218.                            |
| antarcticus: Canis 563,               | bihastatus: Hipposideros, Rhinolo-    | calvus: Brachyurus, Ouakaria 214.          |
| Anthropomorpha 55.                    | phus <u>340</u> ,                     | campestris: Canis 549.                     |
| Anthropopitheeus Gorilla 55.          | Bildmali 267.                         | canadensis: Felis, Lynx 508.               |
| - troglodytes <u>68.</u>              | Bindeobren 316.                       | cancrivorus: Canis, Lycalopex,             |
| — Tschego <u>80.</u>                  | Blattnafen 329, 336,                  | Thous <u>553.</u>                          |
| Anthus: Canis 540.                    | Blattzüngler 332.                     | Canidae 518 ff.                            |
| antiquorum: Leopardus 423,            | Blane Kape 481.                       | Canis adustus 542                          |
| Aotus trivirgatus 222                 | Blenheimshünden 633.                  | albus <u>540.</u>                          |
| Apella (201) 205.                     | Bluthund 630.                         | - · alopex <u>655.</u>                     |
| aquatilis: Canis famil. hirsutus 631. | Blutsauger 329.                       | alpinus <u>524</u> ,                       |
| arabicus: Fenecus 685,                | Boharja, Wolfsart 541.                | — antarcticus 563.                         |
| Arachnocebus gracilis 257.            | borealis: Canis familiaris 649.       | - Anthus 540.                              |
| Arctocebus calabarensis 265,          | - Felis, Lynx 508                     | - ater 540                                 |
| Arctopitheci 225                      | — Lynx (vulg.) 489.                   | — aureus 544.                              |
| argentata: Callithrix, Hapale, Simia  | — Vespertilio 322.                    | - australasiae 568.                        |
| 234                                   | Boschfatte, Gerwal 483.               | — Azarae 555                               |
| argentatus: Mico, Sagouin 234.        | Bosmani: Nycticebus, Potto 264.       | - barbarus 544.                            |
| Aristippe Nilsonii 322                | Borer <u>607.</u>                     | brasiliensis 553.                          |
| Mru 187.                              | Brachyotus dasyenemus 295             | — Caama <u>685.</u>                        |
| Assamensis: Pteropus 306,             | - Daubentonii 320.                    | - campestris 549                           |
| Ateles Bartlettii 188.                | - Vespertilio 322.                    | — cancrivorus 553,                         |
| - Beelzebuth 187.                     | Brachynes 316                         | cinereo-argentatus <u>673</u> .            |
| - Chamek 187.<br>- criodes 188.       | Brachynna calvas 214                  | — Corac <u>676.</u><br>— dhola <u>521.</u> |
| - paniscus 187                        | Brachyurus calvus 214.  — Inuus 169   | - Dingo 568                                |
|                                       |                                       |                                            |

| 4   | 00                                                                                                                               | Humenverzengmis.                                                        |                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| C   | anis dukhunensis 521.                                                                                                            | capensis: Leo 355.                                                      | cinereo-argentatus: Canis 673                               |
|     | - familiaris africanus 602.                                                                                                      | Capparo, Wollaffe 195.                                                  | collaris: Cercocebus, Cercopithecus                         |
|     | fam. avicularius 618.                                                                                                            | capucina: Simia 199.                                                    | 125.                                                        |
|     | - fam. borealis 649                                                                                                              | capucinus: Cebus 199                                                    | Colobus (101) 110 ff.                                       |
|     | fam. danicus 605.                                                                                                                | Caracal: Felis, Lynx 488.                                               | - Guereza 111.                                              |
|     | fam. domesticus 645,                                                                                                             | Caracal melanotis 488                                                   | — Satanas (113) 114.                                        |
|     | fam. dom. pomeranus 647.                                                                                                         | Caraya, Brillaffe (177) 178.                                            | — ursinus (113) 114.                                        |
|     | - fam. extrarius 632                                                                                                             | Garibagueres, Wollage 195.                                              | communis: Barbastellus 328.                                 |
| _   | fam. extr. St. Bernhardi 635.                                                                                                    | Carnivora 345 ff.                                                       | concolor: Felis, Puma 381,                                  |
| -   | - fam. genuinus 638.                                                                                                             | Carniri, Kurzschwanzaffe 214.                                           | cornutus: Vespertilio 316.                                  |
| -   | - fam. grajus <u>592</u> .                                                                                                       | Catarrhini 50                                                           | Corsac: Canis, Vulpes 676.                                  |
| _   | - fam. grajus hibernicus 601.                                                                                                    | catolynx: Felis 485.                                                    | Copote, Steppenwolf 550.                                    |
|     | - fam. grajus italiens 600.                                                                                                      | Catolynx marmoratus 441.                                                | erassicaudatus: Otolemur, Otolicnus                         |
| -   | - fam. Gryphus hirsutus 641.                                                                                                     | Catta: Lemur 253.                                                       | 272.                                                        |
|     | - fam. hirsutus 631.                                                                                                             | Catus ferus, Felis 450.                                                 | criodes: Ateles 188.                                        |
|     | - fam. hirsutus aquatilis 631.                                                                                                   | — maniculatus 459.                                                      | Cryptoproeta ferox 516.                                     |
|     | - fam. leporarius 592                                                                                                            | — Manul 457.                                                            | Cuba = Dogge 611.                                           |
|     | - fam. molossus 605, 606.                                                                                                        | Can, Rollaffe 199.                                                      | Cuon alpinus 524                                            |
|     | fam. molossus fricator 610.                                                                                                      | cayotis: Lyciscus 550                                                   | — dukhunensis 521.                                          |
|     | fam. molossus gladiator 607.                                                                                                     | Cebidae 198 ff.                                                         | - hadophylax 523                                            |
|     | - fam. molossus tibetanus 612.                                                                                                   | Cebus Apella 205.                                                       | - hippophylax 523                                           |
|     | fam. pecuarius 645.                                                                                                              | — capucinus 199.                                                        | - primaevus 522                                             |
|     | fam. sagax acceptorius 626.                                                                                                      | - Fatuellus 207.                                                        | — rutilans 523.                                             |
|     | fam. sagax avicularius 618.                                                                                                      | — frontatus <u>207.</u>                                                 | Cuvieri: Galago 268                                         |
|     | - fam. sagax irritans 629                                                                                                        | - Hamadryas 157.                                                        | Cynailurus guttatus 510.                                    |
|     | fam. sagax sanguinarius 630.                                                                                                     | - hypoleucus 199                                                        | — jubatus <u>510.</u>                                       |
|     | - fam. sagax venaticus 618.                                                                                                      | - lagothrix 195.                                                        | — Soemmerringii 510.                                        |
|     | fam. sagax vulpicapus 627.                                                                                                       | leucogenys 200                                                          | Cynocephalus 144 ff.                                        |
|     | - fam. terrae novae 633.                                                                                                         | — niger 207.<br>— olivaceus 200.                                        | - Babuin 151.                                               |
|     | - fam. vertagus 613.                                                                                                             | - Satanas 210.                                                          | — Cynomolgus 126,<br>— Gelada 165.                          |
|     | <ul> <li>fam. vertagus rectipes 616.</li> <li>fam. vertagus scoticus 616.</li> </ul>                                             | - sciureus 219,                                                         | A 77 (8)                                                    |
|     | - frustor 550.                                                                                                                   | - seniculus 178.                                                        | Hamadryas 157.                                              |
|     | - gigas <u>540.</u>                                                                                                              | - torquatus 218.                                                        | - niger 149.<br>porcarius 151.                              |
|     | - griseus (Silberfuchs) 673.                                                                                                     | — vellerosus 207.                                                       | - Simia 151.                                                |
|     | griseus (Wechselwolf) 540.                                                                                                       | celidogaster: Felis 482                                                 | — Sphinx 151.                                               |
|     | - himalayanus 522                                                                                                                | Corcocebus collaris 125.                                                | - Toth 157.                                                 |
|     | indicus 544.                                                                                                                     | - fuliginosus 124.                                                      | Cynomolgus cynocephalus 126.                                |
|     | - Ingae <u>560.</u>                                                                                                              | Cercopithecus barbatus 123.                                             | — sinicus 129.                                              |
|     | - isatis <u>678.</u>                                                                                                             | — collaris 125                                                          | Cynonycteris aegyptiacus 314.                               |
|     | - jubatus <u>549.</u>                                                                                                            | — Diana 122, 123,                                                       | — stramineus 313.                                           |
| *** | - lagopus 678.                                                                                                                   | — fuliginosus 124                                                       | Cynopithecini 101 ff.                                       |
|     | - Lalandii 689.                                                                                                                  | - griseoviridis 123.                                                    | Cynopithecus malaianus 149.                                 |
| -   | - lateralis 542.                                                                                                                 | Hamadryas <u>157.</u>                                                   | niger <u>149</u>                                            |
| -   | – latrans 550,                                                                                                                   | — mona <u>122</u> , <u>124</u> .                                        |                                                             |
|     | - lupaster (40).                                                                                                                 | — patas <u>123</u> , <u>124</u> .                                       | <b>D.</b>                                                   |
| -   | - lupus (519) 5 <b>26.</b>                                                                                                       | — pyrrhonotus 123, 124                                                  | Dackshund 613.                                              |
| -   | - lycaon 526.                                                                                                                    | ruber <u>123</u> , <u>124</u> .                                         | Dächsel 613.                                                |
|     | - megalotis 689.                                                                                                                 | — Sabaeus <u>123.</u>                                                   | Länischer Hund 605.                                         |
| -   | - melampus 555                                                                                                                   | cervarius: Lynx 489,                                                    | danieus: Canis familiaris 605.                              |
| -   | - melanostomus 555.                                                                                                              | caylanicus: Loris 257.                                                  | dasyenemus: Brachyotus 295.                                 |
| -   | mesomelas 547                                                                                                                    | chaeropithecus: Hamadryas 157.                                          | Daubentonia madagascarensis 280,                            |
| -   | - mexicanus 540.                                                                                                                 | chalybeata: Felis 425                                                   | Daubentoniada 280.                                          |
|     | micrurus 544.                                                                                                                    | Chamek: Ateles, Simia 187.                                              | Daubentonii: Barbastellus 328                               |
| -   | nubilus 540.                                                                                                                     | Chango: Lupus 527.                                                      | - Brachyotus, Leuconoë, Vasper-                             |
| -   | - occidentalis 540                                                                                                               | Chati 447.                                                              | tilio <u>320.</u>                                           |
| _   | - pallipes 545.                                                                                                                  | Chaus: Felis, Lynx 485.                                                 | Desmodus 333.                                               |
| _   | - pietus, tricolor <u>693.</u>                                                                                                   | Chaus servalina 482.                                                    | — rufus <u>336.</u>                                         |
| -   |                                                                                                                                  | Chause, Marderhund 691.                                                 | dhola: Canis 521.                                           |
|     | - procyonoides, viverrinus 691.                                                                                                  | Chimpanza Gorilla 55.                                                   | diadema: Habroceous, Macromerus,                            |
|     | - rufus <u>540.</u>                                                                                                              | - niger 68.                                                             | Propithecus 247.                                            |
| -   | <ul> <li>silvestris <u>564.</u></li> <li>simensis <u>541.</u></li> </ul>                                                         | - troglodytes 68.                                                       | Diana, Meerfate 122, 123.                                   |
| -   | - sumatrensis 523.                                                                                                               | Chinesischer Kape 481. Chinesischer Hund 645.                           | Diardii: Felis (macrocelis) 408.  — Felis (marmorata) 441.  |
|     | - variabilis 540                                                                                                                 | Chirogaleus furcifer 255.                                               | Didelphis macrotarsus 273.                                  |
| _   |                                                                                                                                  | Chirogarens furcher 200.                                                | Dingo 568.                                                  |
|     |                                                                                                                                  | Chiromyida 280                                                          |                                                             |
|     | - variegatus (Anthus) 540                                                                                                        | Chiromyida 280. Chiromys madagascarensis 280.                           |                                                             |
| _   | - variegatus (Anthus) 540.<br>- variegatus (mesomelas) 547.                                                                      | Chiromys madagascarensis 280.                                           | Diphylla 333,                                               |
| -   | <ul> <li>variegatus (Anthus) 540.</li> <li>variegatus (mesomelas) 547.</li> <li>virginianus 673.</li> </ul>                      | Chiromys madagascarensis 280. chiropotes: Simia 210.                    | Diphylla 333. Dogge von Tibet 612.                          |
| -   | <ul> <li>variegatus (Anthus) 540.</li> <li>variegatus (mesomelas) 547.</li> <li>virginianus 673.</li> <li>vulpes 655.</li> </ul> | Chiromys madagascarensis 280, chiropotes: Simia 210, Chiroptera 283 ff. | Diphylla 333.<br>Dogge von Tibet 612.<br>Doggen 605 f. 606. |
|     | <ul> <li>variegatus (Anthus) 540.</li> <li>variegatus (mesomelas) 547.</li> <li>virginianus 673.</li> </ul>                      | Chiromys madagascarensis 280. chiropotes: Simia 210.                    | Diphylla 333. Dogge von Tibet 612.                          |

Fuchshund 626, 627.

Felis macroceloides 408

domesticus: Canis familiaris 645. - Canis familiaris pomeranus 647. dongolensis: Felis 485. Dril 169. Dichelada 165. Dicertul, Alpenwolf 524. dukhunensis: Canis, Cuon 521. Dyphyllata 336.

ecaudata: Felis maniculata domestica ecandatus: Inuns 139. edulis: Pteropus 306 Edwardsi: Pteropus 309. Egnptische Klappnase 337. Eichbornaffen 225. Eisfuchs 678 emarginatus: Vespertilio 320. Ensego, Gerilla 37 entellus: Semnopithecus, Simia 103. erythraeus: Macacus, Simia 133. Esfimohund 645, 649 extrarius: Canis familiaris 632, - Canis fam. Bernardi 635. Evra 388.

ir. Kahhab , Zagbleopard <u>510.</u> Kablaffe <u>200.</u> Falblahe <u>459.</u> Falklandswolf 563. familiaris, f. Canis fam. Fatuellus: Cebus, Simia <u>207</u>. Faulassen, Loris 257. Faunaffe (200) <u>207.</u> Felidae <u>348</u> ff. felinus: Nyctipithecus 222, Felis affinis 485 - bengalensis 482. - borealis 508. - caligata 485 -- canadensis 508. capensis <u>482</u>, - Caracal 488 -- catolynx 485. catus 450. - celidogaster 452. - chalybeata 425. -- Chati 447. Chaus 485 concolor 381. — Diardii (macrocelis) <u>408.</u> Diardii (marmorata) 441. dongolensis 485. — Eyra <u>388</u> --- galeopardus 482. — Guigna 446. guttata 510. - himalayana 482 Jacquemontii 485. — javanensis 457. - jubata 410. Katas 485. leo 355. Leopardus 423, -- libyca <u>485</u>. longicandata 441. lupulina 489 lynx 489.

macrocelis 408.

- macroura 448. -- manieulata 459 — man. domestica 461 ff. 479. — man, dom. angorensis 479. man. dom. ecaudata 480. Manul 457. Maracaya 447. - Margay 446 - marginata 485 - marmorata 441. -- melas 425. minuta 457. mitis 447. nebulosa 408 nigripectus 457. Olgilbii 441. --- onza 410. pajeros 449 Panthern 424. panthera (onza) 410. pardalis 442, pardina 505. pulchella 459. Puma 38L Rueppellii (Chaus) 485. Rueppellii (maniculata) 459. Serval 482 sumatrana 457. tigrina 446. tigris 390 tulliana 440. - Uncia 440. uncioides 440. -- undata 457 varia 424. variegata 425. - venatica 510. - viverriceps 482 — viverrina <u>482</u>, Wiedii 448. - Yaguarundi 386. Fenecus arabicus, Brucei, Zerdo 685. Fenel <u>685.</u> ferox: Cryptoprocta <u>516.</u> — Simia 137 ferrugineus: Vespertilio 326. ferrum - equinum: Rhinolophus, Vespertilio 342. ferus: Catus 450. Fingerthier <u>277, 280.</u> Fischeri: Tarsius <u>273.</u> Flatterthiere 283 ff. Flebermaufe 283. 304. Flebermaus, frühfliegende 326. gemeine 319 langohrige 316. Fliegenber Fuchs 306. Fliegenber Sund 306. Fliegmafi 247. Flugfuchs 309. Flughunde 304, 306. Fonges, Guereza 111. Fossa, Frettkape 516. Frettfaße 516 fricator: Canis fam, molossus 610. frontatus: Cebus 207. Frühfliegende Fledermaus 326. frustor: Canis <u>550.</u> Fuchs <u>655</u> ff. brafilianifder 555. fliegender 306, 309.

Kuchemafi 249. Füchse 655. fuliginosus: Cercocebus, Cercopithecus 124 Nycteris 284. – Vulpes <u>678</u>. furcifer: Chirogaleus, Lepilemur, Microcebus 255. fuscomanus: Tarsius 273 fuscus: Leontopithecus 230. Fugwurzelthiere 273. (8. Galagos 267 ff. galeopardus: Felis, Serval 482. Gato murisco, Paguarundi 386.
— vermelho 388. Gees, Wolf 541. Gelada 165. Gemalter Sund 693. genuinus: Canis familiaris 638. Geoffroyi: Potto 264. Pteropus 314 Bevard 510. Gefela, Leopard 424. Weipenftthier 273 Bibbon, Uffen 93 ff. gigas: Canis 540. Gina: Gorilla 55. gladiator: Canis fam. molossus 607. Glattnafen 315. Gleichohren, Fledermäuse 296. Gleichschwänzler, Fledermäuse 316. Glirimorpha 280. Glirisimia 280. Glossophaga 33 Goldftirnaffe 188. Goldwölfe 549 ff. Goldwolf, Schafal 544. googratensis: Leo 356, Gorilla (40) 55. gracilis: Arachnocebus, Loris, Stenops 257. Grämler 295 (316). grajus: Canis familiaris 592. Canis fam. hibernicus 601 Canis fam. italicus 600. Graufuchs 673 Grauparder 419. griseoviridis: Cercopithecus 123. griseus: Canis (Silberfuche) 673. Canis (Bechfelwolf) 540 - Lemur, Hapalemur 255. Großobr, Fledermaus 316. Großobrfüchle 684. Grünaffe 123 Gryphus: Canis fam. hirsutus 643. Guara, Mahnenwolf 549 Guazuara, Puma 381. Gueparda guttata 510. - jubata 510. venatica 510 Guereza, Guerieze 111. Guigna: Folis 446. Gummithier, Galago 269 guttata: Felis, Gueparda 510. guttatus: Cynailurus 510. Gujeratlöwe 356. Gymnorhina 315. Gymnura 316 Gymnurae 176 ff.

9

## D. Habrocebus diadema 247. hadophylax: Cuon <u>523.</u> Halbaffen 240 ff. Halbmafi 254, 255. Balbwölfe 553. Hamabryas 157 Sanbflügler (Flatterthiere) 284 ff. Sanbthiere 39 ff. Hapale argentata 234. Jacchus <u>235</u> leonina <u>230</u> - leucotis 235 — melanurus 234. - Oedipus 233. - penicillata 235, 236, pygmaea 239, Rosalia 231. Hapalemur griseus 255. — olivaceus 255. Hartwickii: Rhinopoma 337. Hasenindianerhund 644. Saustund, f. Sunb. Haustape 461 ff. 464. 479. Hemipitheci 240 ff. Heulwolf 550 hibernicus; Canis familiaris grajus 601. himalayana: Felis 482 himalayanus: Canis 522 Hippocrepis: Rhinolophus 340. hippophylax: Cuon 523. Hipposideros: bihastatus, Rhinolophus 340. hireina: Simia 169 Hirschhund 626. hirsuta: Pithecia, Simia, Yarkea 212. hirsutus: Canis familiaris 631. - Canis fam. aquatilis 631 - Canis fam. Gryphus 643. Sochtbiere 39 ff. Hoolock: Hylobates 94 Huberhund 618, 631, Sufeisennase 340, 342, Sulman 42, 102. Hulod 🤐 Hund, banischer 605. fliegenber 306 Baushunde, Urfprung berfelben 561 ff.; Eigenschaften 579 ff.; Arten 645 ff. - italienischer 600. - nadter 602 – nogaischer <u>576.</u> Sunde 518 ff Sunbeaffen 101 ff. 149. Sunderopfaffen, Paviane 144 ff. Suneman, Sulman 42 102 Husarenasse 123, 124. Husasse 129. Hyaena picta, venatica 693. Hylobates agilis 95. - Hulock 94. - Lar 95, -- Rafflesii 95 -- syndactylus 93.

hypoleucus: Cebus 199.

hypoxanthus: Brachyteles 188.

| <u> </u>                               |    |
|----------------------------------------|----|
| Jacchus: Hapale 235.                   |    |
| — melanurus 234.                       |    |
| penicillatus 235.                      |    |
| - pygmaeus 239.                        |    |
| — Rosalia 231.                         |    |
| — Simia 235.                           |    |
| - vulgaris 235.                        |    |
| Jacquemontii: Felis 485.               |    |
| Jagbhiane 693.                         |    |
| Jagdhunde 617 ff.                      |    |
| Stablemark 510                         |    |
| Jagbleoparb 510.                       |    |
| Jaguar 410.                            |    |
| Jamainu, Urbund 523.                   |    |
| javanensis: Felis 457.                 |    |
| Javaneraffe 126.                       |    |
| javanicus: Pteropus 306.               |    |
| Javatiger 391.                         |    |
| Jenbato, Marberhund 691.               |    |
| Ibigae, Marderhund 691                 |    |
| Impungu, Gorilla 57.                   |    |
| indicus: Canis <u>544.</u> <u>545.</u> |    |
| — Saccalius 545.                       |    |
| Indri 244, 245.                        |    |
| Indris brevicaudatus 244.              |    |
| Ingae: Canis 560.                      |    |
| Ingijne, Gorilla 55.                   |    |
| Inuus brachyurus 169.                  |    |
| - ecaudatus, Pithecus 139.             |    |
| - leucophaeus 169.                     |    |
| - Macacus 139.                         |    |
| — niger 149.                           |    |
| — Simia 139                            |    |
| 3rbis 440.                             |    |
| irritans: Canis familiaris sagax       | 29 |
| isatis: Canis 678.                     |    |
| Jolanbischer Sund 645.                 |    |
| Isotus 296                             |    |
| israelitica: Pithecia 210.             |    |
| Istiophora 329                         |    |
| italicus: Canis familiaris 600.        |    |
| Italienischer Hund 600.                |    |
|                                        |    |
| jubata: Felis, Gueparda 510            |    |
| jubatus: Canis, Chrysocyon 549         | 2  |
| — Cynailurus <u>510.</u>               |    |
| R.                                     |    |
|                                        |    |
| Raberu, Wolfsart 541.                  |    |
| Rahau 109                              |    |
| Kalong 305. 306.                       |    |
| Rama 685.                              |    |
| Kameltiger, Guzeratione 356.           |    |
| Rammzahnflatterer 333.                 |    |
| Kamtschadalen - Hund 644.              |    |
| Raplowe 355.                           |    |
| Rapuzineraffe 199.                     |    |
| Rarafal 488                            |    |

Karafiffi 553.

Karthäuserkape 481.

Rate, Haustate 461.

Katas: Felis <u>485.</u> Ratta <u>253.</u>

- nubijde 459.

wilbe 450.

Kapenluchse 485. Kapenmaki 255.

Raten 348 ff. 442.

Abarten ber Saustage 479, 481.

Relb el Chala, Raberuwolf 542.

Khird, Hamadrnas 157.

Rhoraffantage 481.

```
Rirfa, Korfat 676.
Alammeraffen 186
Klaupnase, egyptische 337.
Koaita 187, 192.
Kobolbmati 273.
König Rarle : Sündchen 633.
Königetiger 390.
Kolfum 521.
Komba, Galago 270.
Kontjal, Wolf 541.
Korfak 676.
Krallenaffen 225 ff.
Avallenthiere 343 ff.
Kronenindri 245.
Kueruc 457.
Kuguar 381.
Rumanische Rate 481.
Kurzschwanzassen 213
Rurio, Satandaffe 210.
Kynos pietus 693
lagopus: Canis, Leucocyon, Vulpes
lagothrix: Cebus 195
Lagothrix Humboldtii 195.
Lagotricha Caparo 195.
lagutricha: Simia 195.
lagurus: Satyrus 68
Lajia = Banar , Plumplori 260.
Lalandii : Agrodius , Canis , Megalotis ,
   Otocyon 659.
Landjaf 545.
Langarmaffen 93 ff.
Langfüßer, Zwergmatis 266. Langobr, Fledermaus 316.
Langidiwangfate 448
Langidmangpantber 425
Lappländischer Hund 644
Lapunber, Schweinsaffe 136.
gar 95.
larvatus: Nasalis 109
lasiopterus: Vespertilio 326.
lateralis: Canis <u>542</u>
latrans: Canis, Chrysocyon 550.
Lemur Catta 253.
    Galago 268.
    griseus 255
    Indri 244.
    leucomystax 250.
    leucopsis 219 macaco 250.
— Mongoz (241) 253.
    niger 250
-- nigrifrons 253,
 - psilodactylus 280.
 -- ruber 249

    spectrum 273.
    varius 249.

 Lemuren 242 ff
 Lemuridae 242 ff
Leo barbarus, Felis leo 355.
 - capensis 355.

googratensis 356.
persicus 355.

    senegalensis 355.
 Leon, Puma 381.
 leonina: Hapale, Simia 230.
 leoninus: Leontopithecus, Midas 230.
 Leontopithecus fuscus 230.
   - leoninus <u>230.</u>
 Leopard 423.
```

| Leopard, schwarzer 425.                                        |
|----------------------------------------------------------------|
| Leopardus antiquorum 423.                                      |
| - Irbis 440.                                                   |
| — macrurus <u>425.</u><br>— Maracaya <u>447.</u>               |
| — marmoratus 441.                                              |
| — melas 425.                                                   |
| - Onza 410.                                                    |
| — pajeros <u>449.</u>                                          |
| - Panthera 424,                                                |
| — pantherinus 425.                                             |
| — pardalis 442.                                                |
| — pardus 423.                                                  |
| <ul> <li>poliopardus 419.</li> <li>tigrinoides 448.</li> </ul> |
| — tigrinus 446.                                                |
| - variegatus 425.                                              |
| - varius 424.                                                  |
| Lepilemur furcifor 255.                                        |
| leporarius: Canis familiaris 592.                              |
| - danicus: Canis fam. 605.                                     |
| — hibernicus: Canis fam. 601.                                  |
| — italicus: Canis fam. 600.                                    |
| Leptodactyla 280                                               |
| leucocephala: Pithecia 210.<br>leucocephalus: Pteropus 309.    |
| Lencocyon lagopus 678.                                         |
| leucogenys: Cebus 200.                                         |
| leucomystax: Lemur 250.                                        |
| Leuconoë Daubentonii 320.                                      |
| leucophaeus: Inuus, Mormon, Simia                              |
| 169.                                                           |
| leucopsis: Lemur 219.                                          |
| leucotis: Hapale 235.                                          |
| libyca: Felis 485. Lichanotus brevicaudatus 244.               |
| — mitratus 245.                                                |
| Lobo cerval, Parbelluchs 506.                                  |
| Löffelhund 689.                                                |
| Löwe, be berifcher 355.                                        |
| - Guzeratione 356.                                             |
| — Raplowe 355.                                                 |
| - Perferlowe 355.                                              |
| — Senegallowe 355.                                             |
| Löwenäffchen 230.<br>longicandata: Felis 441.                  |
| longimana: Simia 95.                                           |
| Lori, plumper 260.                                             |
| - fclanfer (241) 257.                                          |
| Loris bengalensis 260                                          |
| — ceylanicus (241) 257,                                        |
| — gracilis (241) 257.                                          |
| Lucis, europäischer 489.                                       |
| — fanadischer 508.                                             |
| - rother 510.                                                  |
| Suche 484 ff.                                                  |
| Luchofațen 441,<br>lugens: Callithrix, Simia 218,              |
| Iupaster: Canis 540                                            |
| Iupulina: Felis 489.                                           |
| lupulinus: Lynx 489.                                           |
| Lupus (519) 526, 540, f. Canis.                                |
| — aureus 544.                                                  |
| — Chango <u>527</u>                                            |
| — silvestris <u>526</u>                                        |
| — vulgaris 526.                                                |
| Lycalopex Azarae 555. — cancrivorus 553.                       |
| lycaon: Canis 526.                                             |
| - pictus, tricolor, typicus, vena-                             |
| ticus <u>693.</u>                                              |
| Lyciscus cayotis <u>550.</u>                                   |
|                                                                |

```
Lynx borealis (canadensis) 508.
  - borealis (vulgaris) 489.
   caligatus 485
   canadensis 508.
   Caracal 488
   cervarius 489.
   Chaus 485.
- Felis 459.
- lupulinus 489.
   ornatus 485
   pardinus 505,
  rufus 510
- vulgaris 489
macaco: Lemur 250
Macacus cynomolgus 126.
   erythraeus 133.
   Gelada 165.
- Inuus 139.
   nemestrinus 136.
— niger 149
   pileatus 131.
 - Rhesus 133.
- Silenus 137.
-- sinicus 129.
macrocelis: Felis, Neofelis, Tigris
  408.
macroceloides: Felis 408
Macromerus diadema 247.
macrotarsus: Didelphis 273.
macroura: Felis 448.
macrurus: Leopardus 425
macuanus: Vespertilio 326.
madagascariensis: Chiromys, Dau-
  bentonia, Sciurus 280.
Mähnenwolf 549
Mäuseohr (296, 315) 319,
Magot 139
Maifong 553, 555.

Maimon: Mormon, Simia 169.
Majas, Orang=Utan 82.
Mafat 126.
Matis 247.
Mala, Steppenkape 457.
malaianus: Cynopithecus 149.
Malbrut, Hutaffe 129.
Malteserseibenbund 632
Mandi, Hulman 102.
Manbril 169
Mangabes, Affen 124.
maniculata: Felis 459.
- domestica: Felis 479
- dom. angorensis: Felis 479.
 - dom. ecandata: Felis 480,
maniculatus: Catus 459.
Mantage 480.
Mantelpavian 157.
Manul, Bildfape 457.
Maracaya: Felis, Leopardus 447.
Marbur, Sulman 102.
Marberhund 691
Marberfape 481.
marginata: Felis 485.
Marguay 446.
Marikina Rosalia 231
Marimonba (42) <u>187.</u>
Marmelfate 441
marmorata: Felis 441.
marmoratus: Catolynx, Leopardus
  441.
Marmofet 235.
```

```
Matjang tutul, Panther 426.
maucauco: Tarsius 273.
maurus: Presbytis, Semnopithecus
   106.
Mausohren (296. 315) 319.
Mbaracaya 447.
Mbono, Streisenwolf 542.
Mebbie, Mebbra, Hänenhund 693.
medius: Pteropus 309.
Meerkapen (42) 114 ff.
Megalotis Lalandii 689
   Zerda 685.
Meias, Drang=Utan 82.
melampus: Canis 555.
melanocephala: Pithecia, Simia 214.
melanocephalus: Brachyurus 214.
melanostomus: Canis 555.
melanotis: Caracal 488.
melanurus: Hapale, Jacchus, Midas
  234.
melas: Felis, Leopardus 425.
Mensch 1 if.
Menichenaffen 55.
mesomelas: Canis, Vulpes 547.
Meteorus Nilsonii (295) 322.
mexicanus: Canis 540.
Mico argentatus 234.
Microcebus furcifer 255.
  - myoxinus 267.
microphyllos: Vespertilio 337
microphyllum: Rhinopoma 337.
micrurus: Canis 544.
Midas leoninus 230.
  - melanurus 234.

Oedipus <u>233</u>.
Rosalia <u>231</u>.

Mito, Rollaffe 207.
Mimetes troglodytes 68.
minimus: Vulpes 685.
minuta: Felis 457
minutus: Vespertilio 340.
Mirifi 188.
Mirifina 222
mitis: Felis 447.
mitratus: Lichanotus 245.
Mikli, Puma 381.
Moholi: Galago 268.
Mobrenaffe 124
Mohrenmali 250
Mohrenpavian 149.
molossus: Canis familiaris 605, 606,
  - Canis fam. fricator 610.

Canis fam. gladiator 607
Canis fam. tibetanus 612

mona: Cercopithecus, Simia 122, 124.
Mongoz (241) 253.
Monjet, Watat 126
Mono feo, rabon; Affe 214.
Monophyllata 336.
Move 610.
Mopeflebermans (296) 328.
Mormon leucophaeus 169
  - Maimon 169
morta: Simia 219
Munga, Hutaffe 129
murinus: Myotus 319.
  - Scotophilus, Vespertilio 319.
Mycetes 176 ff.
  - Caraya 178
- niger <u>178</u>.
 - seniculus 178.
Myotus murinus (296) 319.
```

Myotus Vespertilio 319.

myoxinus: Microcebus 267.

Rachtaffe 222 Nachtbunde 313. Nadischwirrer (296) 319. Radtbund 602. Nannugo pipistrellus (296) 323. Naotó, Marderhund 691. Nasalis larvatus 109, nasalis: Simia 109, Nasenaffe 109. nasicus: Semnopithecus 109, Rebelparber 408 nebulosa: Felis 408. nemestrinus: Macacus, Simia 136. Neofelis macrocolis 408. Neopitheci 174 ff. Reufundlander 63. Reuweltsaffen 174 ff. niger: Cebus 207 - Chimpanza 68. - Cynocephalus, Cynopithecus, Innus, Macaeus, Simia 149. - Lemur 250. - Mycetes, Stentor 178. - Troglodytes 68 nigricans: Vespertllio 323, nigrifrons: Lemur 253. nigripectus: Felis 457 Rilbandar, Mafat 137. Milflughund 314. Nilsonii: Aristippe, Meteorus, Vesperus, Vesperugo (295) 322 Nignaß, Meerkate 123. Njina, (Gorilla 55 noctula: Panugo 295, 326. - Panugo, Vespertilio, Vesperugo 326. nocturna: Pithecia 209. Rogaischer Hund 576 Ronnenaffe 122, 124, nubilus: Canis 540. Nubische Kape 459. Nyctereutes procyonoides, viverrinus 691 Nycteris fuliginosus 284 Nycticebus bengalensis 260. - Potto 264 tardigradus 260. Nyctinomus brasiliensis 295. Nyctipithecus felinus 222. - trivirgatus 222 vociferus 222. occidentalis: Canis 540. Debiabagh, Guzeratlöwe 356. Oedipomidas Oedipus 233. Oedipus: Hapale 233 Chrenflebermaus 316. Obrenmafis 267. Olgilbii: Felis 441 olivaceus: Cebus 200. Hapalemur 255. Onza: Felis, Leopardus 410. Orang=Utan 82 ornatus: Lynx 485. Otocyon caffer, Lalandii 689. Otolemur agisymbanus 270.

crassicaudatus 272.

Otolienus agisymbanus 270, crassicaudatus 272. - Galago 268 renegalensis 268. Teng 268. Stterbund 616. otus: Vespertilio 316. Ouakaria calvus 214. ouakary: Pithecia 214. Dzelot 442 Pajeros pampanus, Felis, Leopardus 449 Pallasii: Tarsius 273. pallipes: Canis, Lupus 545. Palmenflugbund 313. pampanus: Pajeros 449. Pampastape 449. paniscus: Ateles, Simia 187. Panther 424. Puma 381 schwarzer 425. Sundapanther 425 Panthera: Felis 410, 425, Leopardus 424. pantherinus: Leopardus 425. Panugo noctula (295) 326. Papi, Buma 381. Papio Babuin 151 Hamadryas 157. Ватанаси 212. pardalis: Felis, Leopardus 442. Barbel 409 ff. Parbelfape 442. Pardelluche 505. pardina: Felis 505. pardinus: Lynx 505 pardus: Leopardus 423 Pariahunde 571. patas: Cercopithecus 123, 124. Baviane (42) 144 ff. pecuarius: Canis familiaris 645. penicillata: Hapale, Simia 236. penicillatus: Jacchus 236. pentadactylus: Ateles 187 Perodictions calabarensis 265. Potto 264. Perferlöwe 355 persicus: Leo 355. personata: Callithrix, Simia 217. Pfifferaffe 207 Phyllorhina 329 Phyllostoma bidens 295. spectrum 338 Phyllostomata 329 picta: Hyaena 693. pictus: Canis, Kynos, Lycaon 693. pileatus: Macacus 131, Binche 233. Pinfeläffchen 236. Binticher 641 ff. pipistrellus: Nannugo, Vespertilio, Vesperugo 323 Pischu, Polarluchs 508. Pithecia adusta 210. -- hirsuta 212 -- israelitica 210 -- leucocephala 210. melanocephala 214. nocturna 210. onakary 214.

Pithecia rufiventer 210 Satanas 210. Pithecus Gorilla 55. - Innus 139. - Satyrus 82 syndactylus 93, - troglodytes 68. variegatus 95. Pithesciurus sciureus 219. Platyrrhini 174 ff. Plecotus auritus 316. Plumplori 260 Polarfuchs 678. Polarluche 508. poliopardus: Leopardus 419 pomeranus: Canis fam, dom. 647. Pontmer 6-14 6-17 Pongo, Goriffa 57 porcarius: Cynocephalus 151. Botto 264 Prairiewolf 550. Presbytis maurus 106. primaevus: Canis, Cuon 522 Primates 39 ff. procyonoides: Canis, Nyctereutes 691. Propithecus diadema 247. Prosimii 240 ff. proterus: Vespertilie 326. Pseudalopex Azarae 555. Pseudanthropos troglodytes 68. Pseudophyllata 336. psilodactylus: Lemur 280. Pteropina 304. Pteropus aegyptiacus 314. assamensis 306. edulis 306. — Edwardsi <u>309</u>. Geoffroyi 314. - javanicus 306 --- leucocephalus 309. medius 309 stramineus 313. Bubel 638. pulchella: Felis 459. Puma 381. Puma concolor 381. Eyra 388 Yaguarundi 386 pygmaea: Hapale 239 pygmaeus: Jacchus 239. Vespertilio 323 Porenäenbund 644. pyrrhonotus: Cercopithecus 124. Rafflesii: Hylobates 95, Ramhun, Urhund 522 Rattenpintscher 641. Raubthiere 345 ff. rectipes: Canis fam. vertagus 616. regalis: Tigris 390. Rebhund 603 Rebbunbe 554. Rhesus: Macacus 133. Rhinolophus bihastatus 340. ferrum - equinum 342 Hippocrepis 340 Hipposideros 340

unihastatus 342.

Rhinopoma Hartwickii 337.

microphyllum 337.

Riesengalago 272 Ninau Dahau <u>408.</u> Rötheläffchen 231. Robrwolf 527 Rollaffe, gehörnter 207. Rollaffen 198 Rollichwanzaffen 198. Rosalia: Hapale 231. rostrata: Simia 109. Rothe Rate 481. Rother Uffe 123. 124. Rother Brüllaffe 178. Rother Wolf 549. Rothkurzohr, Fledermans 320. Rothlucks 510. Rothsteißasse 133. ruber: Cercopithecus 123, 124, - Lemur 249. Rueppellii: Felis (Chaus) 485. - Felis (maniculata) 459. rufiventer: Pithecia 210. rufus: Canis 540. - Lynx 510. rutilans: Cuon 523.

Sabaeus: Cercopithecus, Simia 123 Saccalius indicus 545. sagax: Canis, venaticus 618. Canis fam. acceptorius 626. - Canis fam. avicularius 618. - Canis fam. irritans 629. - Canis fam. sanguinarius 630. - Canis fam. vulpicapus 627. Sagouin argentatus 234. Saguin 235. sagulata: Simia 210. Sabuaffu 217. Sai 199. Saimiris, Affen 219. Saki Satanas 210. sanguinarius: Canis fam. sagax 630. Satanas: Cebus, Pithecia, Saki 210. — Colobus 114. Satansaffe 210. Satyrus Chimpanza 68. - Gorilla 55 - lagurus 68 - Pithecus, Simia 82. Savagei: Gorilla 55. lagurus 68. - Troglodytes 55 Savannenbund 553 Schabrafenschafal 547. Schäferhund 645, Schafal 544 Schafalfüchfe 555. Schafalwelf 540. Scharlachgesicht 214. Schieferaffe 195. Schimpanfe 68. Schinzii: Vespertilio 320 Schlafischwänze 209, 217, Schlankaffen 101. Schlanklori (241) 257. Schleichkapenhunde 690. Schleiermafis 246. Schneibflatterer (333) 336. Schnepfenhunde 632.

Schopfpavian 149.

Schottischer Windhund 601.

Brehm, Thierleben. 2 Muflage. I.

Schwarzer Brüllaffe 178.

Schwarzpantber 425. Schweifalfen 209. Schweinsaffe 136. Schweißhund 630. sciureus: Pithesciurus, Simia 219. Sciurus madagascariensis 280. scoticus: Canis fam. vertagus 616. Scotophilus murinus 319. Seidenäfichen 235. Seibenhunde 632 Semnopitheeus 101 ff. - entellus 103 - maurus 106. - nasicus <u>109</u> senegalensis: Leo 355. - Galago, Otolicnus 268. Senegallowe 355. seniculus: Mycetes, Simia 178. Serval galeopardus 482. servalina: Chaus 482. Serwal 483 Siamang 93. Slamanga syndactyla 93. Sibirifder hund 645. Silberäffchen 234. Silberfuchs 673. Silberlöme 381 Silenus veter 137. Macacus, Vetulus 137. silvestris: Canis 564. Lupus 526. Simenia 541 f. simensis: Canis <u>541.</u> Simia Apella 205.
— argentata 234. Beelzebuth 187. capucina 199. Caraya 178 - Chamek 187 chiropotes 210 cynocephalus 151. Diana 122, 123, entellus 103 erythraea 133, Fatuellus 207. ferox 137. Gorilla 55. Hamadryas 157. hircina 169. - hirsuta 212. Inuus 139. - Jacchus 235 lagotricha 195. leonina 230. leucophaeus 169, longimana 95. lugens 218 Maimon 169 -- melanocephala 214. -- mona 122 124. morta 219. ~ nasalis 109 -- nemestrinus 136. niger <u>149</u> Oedipus 233 paniscus 187 penicillata 235. personata 217.

pithecia 210.

rostrata 109,

Sabaea 123.

-- Rosalia 231.

Simia sagulata 210. Satyrus 82 sciureus 219 - seniculus 178 sinica 129 trivirgatus 22 - Troglodytes 68 vidua 218. sinicus: Cynomolgus, Macacus, Simia 129 Stye : terrier 616. Soemmerringii: Cynailurus 510 Speckmaus, Fledermaus 295 326 speckrum: Phyllostoma, Vampyrus Vespertilio 338 Lemur, Tarsius 277 Sphinx, Hamabryas 157. Sphinx, Licharma 151. Spießbund 616. Spinnenaffe, eigentlicher 188. Spinnenaffen 186 ff. Spip (644) 647. Springaffen 217 Springer (Wachtelhunde) 632. Steinfuche 678 Stenops gracilis 257 — tardigradus 260. Stentor niger 178. - seniculus 178. Stepvenhund 693. Steppentage 457. Steppenwindbunde 595. Steppenwolf 550. Stiefelluchs 485. Stöberhund 629. stramineus: Cynonycteris 313. Streifenwolf 542 Stummelaffen (101) 110 Stummelichwänge, Blebermäuse 316. Stummelschwanzfatie 450 submarinus: Vespertilio 319 Subri, Alpenwolf 524 sumatrana: Felis 457. sumatrensis; Canis 523, Sumpfluche 485 Sundapanther 425. syndactyla: Siamanga 113 syndactylus: Hylobates, Pithecus 93, Synotus barbastellus 328  $\mathfrak{T}.$ Lamarins, Affen <u>233.</u> Taraifape <u>481. 482.</u> tardigradus: Bradylemur, Nycticebus, Stenops 260 Tarsidae 273. Tarsius Bancanus 273 Fischeri 273. — fuscomanus 273 -- maucauco <u>273</u> — Pallasii <u>273</u> -- spectrum <u>273</u> Teichflebermaus 295. Teng: Galago 268 terrae novae: Canis familiaris 633. Teufelsaffe (113) 114 Theropithecus Gelada 160. Thierwolf, Luchs 489 Thous cancrivorus in tibetanus: Canis fam. molossus 612 Tibetbogge <u>612.</u> Tiger (349) 389 ff.

| Tigerkape, Marguan 446.                             | varius: Lemur 249.                      | Vulpes lagopus 678.                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| — Gerwal 484.                                       | - Leopardus 424                         | - mesomelas 547.                            |
| tigrina: Felis 446.                                 | vellerosus: Cebus 207.                  | — minimus 685.                              |
| tigrinoides: Leopardus 448.                         | venatica: Felis, Gueparda 510.          | - virginianus 673.                          |
| tigrinus: Leopardus 448.                            | — Нувепа 693.                           | - vulgaris 655.                             |
| Tigris macrocells 408                               | venaticus Canis sagax 618.              | - zaarensis <u>685.</u>                     |
| — regalis (349) 390.                                | — Lycaon <u>693.</u>                    | - Zerda 680                                 |
| Todtenföpichen 219 (241).                           | vertagus: Canis familiaris 613,         | vulpicapus: Canis fam. sagax 627.           |
| Tofur Sinbidero, Gelaba 165.                        | — Canis fam. rectipes 616.              | <b>23.</b>                                  |
| torquata: Callithrix, Cebus 218.                    | — Canis fam. scoticus 616.              |                                             |
| Toth, Hamabryas 157.                                | Vespertilio aedilis 320.                | Bachtelhund 632                             |
| tricolor: Canis, Lycaon 693,                        | - auritus 316.                          | Wagatifape 481, 482,<br>Walbstebermans 326, |
| Triphyllata 336. trivirgatus: Aotus, Nyctipithecus, | - barbastellus 328.                     | Balblage 450.                               |
| Simia 222                                           | - brachyotus 322.                       | Balbmenich; Orang=Utan 82.                  |
| Troglodytes Anthropopithecus 68.                    | - brevimanus 316.                       | Balbjegler 326.                             |
| - Chimpanza 68,                                     | — cornutus 316.                         | Baldwolf 527.                               |
| - Gorilla 55.                                       | - Daubentonii 320.                      | Balumy, Kapenmati 255.                      |
| - Mimetes 68.                                       | - emarginatus 320                       | Banberflebermaus 322.                       |
| - niger 68.                                         | - ferrugineus 326                       | Wanbern, Mafak 137.                         |
| - Pithecus 68.                                      | - ferrum-equinum 342.                   | Warragal 568                                |
| - Pseudanthropos 68,                                | — lasiopterus 326.                      | Bajchbarbund 691.                           |
| - Savagei, Gorilla 55.                              | - macuanus 326.                         | Wasserflebermaus 320.                       |
| — Simia <u>68.</u>                                  | — microphyllos 337.                     | Wafferhund 631.                             |
| - Tschego 80.                                       | minutus 340.                            | Bauwau 95.                                  |
| Tschafma 151.                                       | — murinus 319.                          | Bechselwolf 540.                            |
| Tschamet 187.                                       | myotus <u>319.</u>                      | Beigbartaffe 200.                           |
| Tschango 527.                                       | — nigricans 323.                        | Weißbartmafi 250.                           |
| Tschati 447.                                        | noctula <u>326.</u>                     | Weißtopfasse 210.                           |
| Tschaus, Chaus 485.                                 | — otus <u>316.</u>                      | Weißschulterasse 199.                       |
| Tichego 80.                                         | — pipistrellus 323,                     | Weißitirnäfichen 236.                       |
| Tschita 510.                                        | — proterus 326.                         | Widelschwänze 176 ff.                       |
| Tüpfelgepard 510.                                   | pygmaeus 323.                           | Wiedii: Felis 448.                          |
| Tüpjelfape 481. 482.                                | — Schinzii <u>320.</u>                  | Wildfape 450                                |
| tulliana: Felis 440.                                | - spectrum 338.                         | Bindhund, ichettischer 601.                 |
| Turnspit 616.                                       | submurinus 319,                         | Binbhunde 592                               |
| typicus: Lycaon 693.                                | volgensis 320.                          | Binfelaffen 198.                            |
| u.                                                  | Vespertiliones 316.                     | Bittwenaffe 217. 218.                       |
|                                                     | Vesperugo Nilsonii 322.  — noctula 326. | 298lfe 526.                                 |
| llafari 214.                                        | — pipistrellus 323                      | Wolf (519) 526. — rother 549.               |
| Nisiti 235, 236,<br>Umberstedermans (295) 322,      | Vesperus Nilsonii 322,                  | Wolfshund, ungarischer 644.                 |
| Uncia: Felis 440.                                   | veter: Silenus 137.                     | Bolfswindbund 601.                          |
| uncioides: Felis 440.                               | Vetulus Silenus 137.                    | Bollaffen 195                               |
| undata: Felis 457.                                  | vidua: Simia 218.                       | Büstenfuchs 685.                            |
| unihastatus: Rhinolophus 342,                       | virginianus: Canis, Urocyon, Vulpes     | Büftenluch 488                              |
| llufo 95.                                           | 673.                                    |                                             |
| Unge 410.                                           | Viverra aurita 685,                     | <b>9.</b>                                   |
| Urbunde 521.                                        | Viverriceps 481,                        | Naguarundi 386.                             |
| Urocyon virginianus 673.                            | - viverrina, Felis 482.                 | Yarkea birsuta 212.                         |
| ursinus: Colobus 114.                               | viverrina: Felis, Viverriceps 482       | 3                                           |
| on.                                                 | viverrinus: Canis, Nyctereutes 691.     | 3.                                          |
| 3.                                                  | vociferus: Nyctipithecus 222.           | zaarensis: Vulpes 685.                      |
| <b>Vampir</b> (295) 338.                            | volgensis: Vespertilio 320.             | Zerda, Zerdo: Canis, Fenecus,               |
| Vampyrus spectrum 338,                              | Borstehhund 618.                        | Megalotis, Vulpes 685.                      |
| Bari 249.                                           | vulgaris: Jacchus 235,                  | Bigeunerhund 645.                           |
| varia: Felis 424.                                   | — Lupus <u>526.</u>                     | Zorra, Aguarachan 555.                      |
| variabilis: Canis <u>540</u>                        | - Lynx 489                              | Zottelaffe 212.                             |
| variegata: Felis 425.                               | — Vulpes <u>655</u> ,                   | Zwergstebermaus 323, 325,                   |
| variegatus: Canis (Anthus) 540.                     | Vulpes Azarae 555                       | Zwerghufeisennase 340.                      |
| — Canis (mesomelas) 547.                            | Vulpes Canis 655.                       | Swergtape 457.                              |
| - Leopardus 425,                                    | — Corsac <u>676.</u>                    | Swergmafis 266.                             |
| - Pithecus 95.                                      | — fuliginosus 678.                      | Zweigseibenässchen 239.                     |
|                                                     |                                         |                                             |

In Louis ville haben biefer Tage mei Reufundländer einen alten beutschen Bürger durch ihre Klugs beit vor einem ichrecklichen Tobe bewahrt.

Joseph Schier betleidet eine Stelle als Bachier bei der Kentudy Furniture Manufacturing Company. In einer ber letten Machte trat er aus bem Bebaude, um fich im Roblenichuppen Roblen für feinen Dren gu holen. Es war bitterfalt und der Boden Schier glitt aus und fturgte, feit geiroren. verjudte, fich wieder gu erheben, fand dies aber unmöglich. Er hatte den Schenfel ges brochen. Unfabig fich aufzurichten, blieb er Er rief um Bulte, aber am Boben liegen. io jehr er auch jeine Lungen auftrengte, . Miemand hörte ihn, Riemand fam. wurde fich flar barüber, daß er erfrieren muffe. wenn teine Gulfe fame. Seine Gliedmagen wurden narr und fteif. Er ichrie meiter nach Gulie, jo lange er fonnte, aber vergebens. Gin Todesgrauen überfam ibn und er mar baran, Die Bejinnung ju perlieren.

Da itellten fich die einem in ber Rabe wohnenden herrn Ramens J. L. Eichmann "Flora" gehörigen Reufundlander "Flora" und "G.pip" bei ihm ein. Er hatte die Thiere oft gefüttert und gestreichelt. Gie ertann= ten, daß der hulflos baliegende Mann nicht im Stanoe jei, fich von ber Stelle gu bemes und begannen ein flageades Beulen und Winjeln. Giderlich borte man fie meiter, als man Die Stimme Schier's hatte vernehmen fonnen, und ihre Lungen hielten auch länger aus, als die des Berungludsten, aber auch fie vermochten Riemanden an Ort und Stelle ju loden. Der Buftand bes Berungludten wurde ichlimmer. hunde verliegen ibn. Rurg darauf murbe Frau Gidmann durch bas Anichlagen und das Gewinsel der Thiere, die an der Thure des Eichmann'iden haufes fragten und icharrten, aus bem Schlafe gewedt. herr Gichmann jog fich an und ging an bie Die Reufundlander fprangen hausthure. so beitig an ibm empor, dag fie ibn fait umrannten. Er glaubte anfänglich, bag es fich um einen Einbruch handle. Doch bas jonderbare Thun ber beiden Sunde brachte ibn bald bon biejem Webanten ab. Gie gerrten an ihm und endlich begab er fich mit ibnen vom Saufe weg. Gie liefen immer einige Schritte vor ihm vorans und er folgte ihnen. Rach einigent Minuten ftand er vor dem am Boden liegenden Bachter.

Soier hatte bas Bewustiem verloren, als Eichmann fam und war kalt und ftarr. Er wurde ichleunigst nach der geheizten "Office" der Mobelsabrik gebracht, und dort nahm sich ein Arzt, den man ichleus nigst herbeiholte, jeiner an. Es mußten starke Wiederbeledungsmittel in Anwens dung gedracht werden, ehe der Bewußtlose wieder zu sich kan. Seine Schenkelverstehung wurde vorläufig verbunden und man brachte ihn dann nach jeiner Wohsnung. Er besindet sich jest außer Lebensges

Während Schier von bem Arzte in der Fabrit verdunden wurde, ichienen die Hunde, die ihn vom Eririerungstode geretztet hatten, sehr genau zu wissen, um was es sich handle, und lugten, die Borderspioten auf das Fenstergesims legend, durch das Fenster in das Zimmer. Die treuen Thiere haben sicherlich bei ihrer Rettungszthat nicht Instant, sondern berechnenden Berstand bewiesen, wie ihn Brehm den Reufundländern — allerdings mehr im hindlich auf ihre Rettungsthaten im Wasser zuerkennt.





